

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

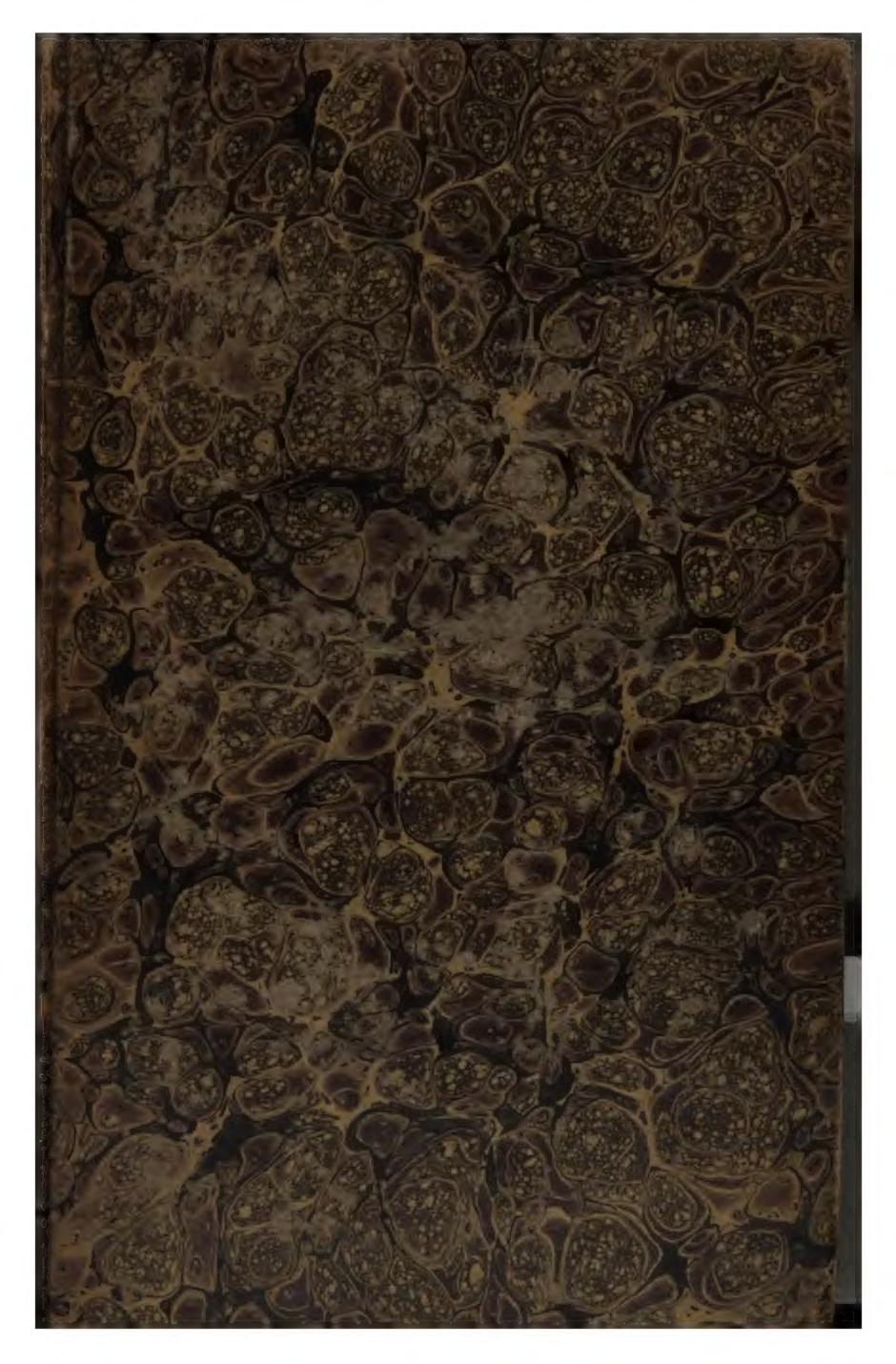

(128)

MW\_\_\_\_

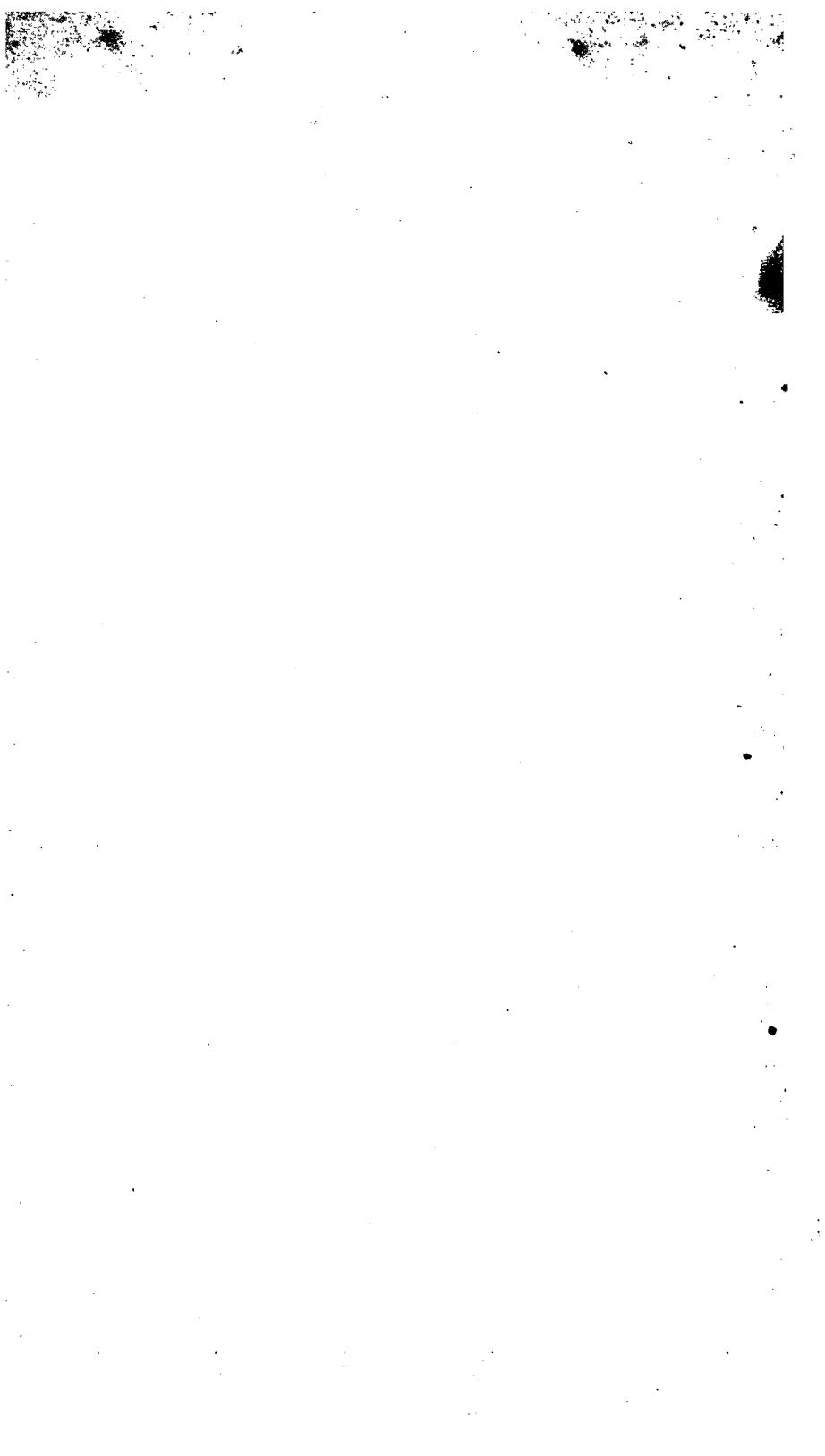



124

.

-4

# Geschichte

ber

# Bischöfe zu Speyer,

von

#### Franz Xaver Remling,

Pfarrer und Diftrittsschulinspettor zu Sambach, gewähltem Domkapitular zu Speper, Mitgliede mehrerer geschichtlicher Bereine.



Erster Band.

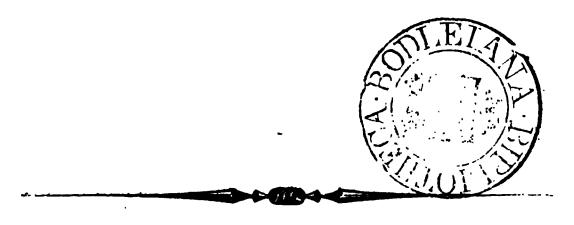

Mainz.

Kirchheim und Schott.. 1852.

110. m. 737

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

"Diva parens Christi! fer opem mihi quaeso benignam, Spirense ut templum tollere ad astra queam, Praesulibus clarum, validis sublime columnis, Illustre et plenum laudis et artís opus."

Jacobus Wimpheling.

\* \* \* \* \* \*

Gebrudt bei Cb. Traurmann in Renftadt au ber haarbt.

775 - 37

### Seiner Gnaben,

Dem

## Hochwürdigsten Herren



Bischofe zu Spener,

Doktor der Theologie und Commenthur des Ordens vom heiligen Michael,

dem

eifrigen Forderer dieser Arbeit,

seinem

unvergeßlichen Sehrer

und

ältesten Gönner,

### widmet dieselbe,

gur besonderen

# Beglückwünschung heißerslehter Wiedergenesung,

in

aufrichtigster und unverbrüchlichster

Anhänglichkeit und Liebe

der

verfasser.

## Vorwort.

Die Liebe zum Heimathlande hat dem Unterzeichneten, wie er bereits bei der öffentlichen Ankündigung dieses Wer= kes bemerkt hat, schon zu mehreren anderen Arbeiten im Fache geschichtlicher Aufhellungen, welche nicht ohne Aner= kennung blieben, den nöthigen Muth und die erforderliche Ausdauer eingeflößt. Dieselbe Liebe, die besondere Auf= munterung und Unterstützung hoher Gönner, geschätzter Freunde und durch Gelehrsamkeit in ganz Deutschland ver= ehrter Männer, eiferten ihn an, das vorliegende Werk zu unternehmen und zu vollenden. Das Bisthum Speher, dessen Geschichte bis in die erste Hälfte des siebenten Jahr= hunderts urkundlich hinaufreicht; welches über tausend Jahre die schönsten und bevölkertsten Gauen auf dem rechten und linken Ufer des Rheines zu seinem Sprengel zählte; dessen vier Archidiakonate mit fünfzehn Dekanaten sich weit in das Gebiet des jetzigen Großherzogthums Baden, des König= reiches Wirtemberg und des französischen Freistaates erstreckten; dessen denkwürdige Kathedrale die Gebeine einer Reihe der ausgezeichnetsten Beherrscher Deutschlands noch heute in ihren Grüften bewahret, und die eben durch die

herrlichsten Fresken und Zierden zu einem Denkmale erster Klasse deutscher Kunst und Sinnigkeit von allbekannter Huld und Hochherzigkeit der allerdurchlauchtigsten Wittels= bacher erhoben wird: dieses alte Bisthum am Rheine, welches sich auf's Neue kräftig reget, gedeihliche Blüthen entfaltet und gesegnete Früchte für die Zukunft verspricht, ist eines der merkwürdigsten im deutschen Vaterlande. Al= lein dessen ungeachtet hat es bisher noch keine zuverlässige und vollständige, noch keine urkundliche Bearbeitung gefun= den, wie sich alle die Nachbardiözesen, Constanz, Straßburg, Metz, Worms, Würzburg und seine Metropolis Mainz, zur mannigfaltigsten Aufhellung der deutschen Reichs=, Kir= chen=, Sitten= und Völker=Geschichte, zur Erläuterung der vaterländischen Genealogie, Topographie und Statistik läng= stens zu erfreuen haben. Nur einzelne, zum Theil sehr schätzbare Beiträge sind vorhanden. Die reichen Urkunden= schätze des ehemaligen Speyerer Domkapitels und der dor= tigen Fürstbischöfe wurden aber bisher von Niemanden für die Geschichte der Bischöfe zu Speper und die wichtigsten Ereignisse ihrer Zeit und ihres Hochstiftes genügend benütt. Diese Urkundenschätze nehst vielen andern Archivalien standen dem Unterzeichneten zu Gebote. Tausend und abermal tausend bisher unbeachtete und unbenützte Urkunden wurden für dieses Werk, namentlich für den zweiten Band dessel= ' ben, unermüdlich ausgebeutet.

Wenn es nach dem Ausspruche eines eben so geist= reichen Gelehrten, als gründlichen Geschichtsforschers — Dr. Johann Friedrich Böhmer's, in der Borrede zu dem zweiten Bande seiner Geschichtsquellen Deutschlands — "der Anfang und die Borbedingung aller besseren Bildung zu sehn scheint, den Boden zu kennen, worauf man steht, zu wissen, was einst gewesen, nun aber verschwunden, einzussehen, wie das gekommen, zu begreifen, was in der Borzeit wurzelnd noch aufrecht steht": so hoffet der Unterzeichenete bei allen Freunden und Pflegern der Bildung, namentlich der christlichen Bildung, in der Nähe und Ferne, eine theilnahmvolle Aufnahme seiner mit vielen Opfern verknüpsten, vaterländischen Arbeit erwarten zu dürfen.

Ueber die besondere Anlage des Werkes wird man sich wohl leicht mit dem Verfasser verständigen. Die kurze Angabe und Erläuterung der ungedruckten Quellen und der bereits der Presse übergebenen Schriften, welche benützt wurden, gebot theils die Gründlichkeit, theils dankbare Erskenntlichkeit. Der als Einleitung dienende Rückblick auf die Urbewohner und Anfänge des Christenthums im jetzigen Bisthume Speher schien dem Versasser nicht nur allein nothwendig, um der Schrift eine bessere Rundung und größere Vollständigkeit zu geben, sondern auch sehr erwünscht für geistliche und weltliche Geschichtsfreunde seiner nächsten Umgebung, welche darin eine treue Skizze der heimathlichen Urgeschichte erhalten, die in allgemeinen Gesschichtswerken nicht zu sinden ist.

In der Darstellungsweise gab man der einfachen, that= sächlichen Erzählung vor dem weiten Ausholen mit üppi= gem Wortschwalle und malerischen Erweiterungen absicht= lich den Vorzug. Man wünschte mehr zu belehren, als zu unterhalten.

Möge diese Arbeit mit derselben Unbefangenheit, Wahrsheitsliebe und innigen Verehrung für den Herren aller Herren und dessen sichtbare Kirche auf Erden hingenommen werden, in welcher sie dargeboten wird.

Hambach unter Marburg, den 10. März 1852.

Der Verfasser.

#### Quellen und Schriftsteller

zur

# Geschichte

der

Bischöfe zu Speher.

Außer den allgemeinen, bereits im Drucke erschienenen Quellen und Hilfsmitteln der deutschen Reichs- und Kirchen-Geschichte, welche zu diesem Werke
benützt wurden, und welche bei den betreffenden Stellen besonders vorgemerkt
kind: ward hiefür eine große Anzahl ungedruckter Urkundensammlungen und Schriften ausgebeutet, deren genauere Angabe und Beschreibung wir den Freunden gründlicher Forschungen und heimathlichen Quellenstudiums nicht vorenthalten dürsen. Auch glaubten wir die Leser dieser Geschichte mit den Namen und Lebensverhältnissen sener Männer bekannt machen zu müssen, welche sich, von der älteren die zur neuesten Zeit, durch Fleiß, Geschick und Opferwilligkeit um die Geschichte der Speyerer Kirche und ihrer Oberhirten irgendwie verdient gemacht haben. Oaher dieser Borbericht.

#### A. Ueber die ungebruckten Quellen.

Wir besprechen hier nur jene ungedruckte Quellen, welche für den ersten Band dieses Werkes benützt wurden, und behalten uns vor, im zweiten Bande die Fortsetzung zu liefern.

I. Die älteste und reichhaltigste, archivalische Quelle für unsere Geschichte ift ber sogenannte "Codex minor", welcher ehemals bem Domtapitel zu Speper gehörte und jest in dem Karlsruber Generallandesarchive, wie alle nachfolgende, von benen bas Gegentheil nicht bemerkt ift, aufbewahrt wird. Außer der genannten Bezeichnung trägt derselbe die Inschrift: -"Privilegia et donationes ecclesiae Spirensis" und von neuerer Sand: "Antiquissimus liber privilegiorum ecclesiae Spirensis, sive codex minor." Er ift ein einfacher, in eine alte Urkunde gehefteter Kleinfolioband, welcher im Ganzen 74 Pergamentblätter, 31 Centimeter boch und 17 breit, zählt, welche fämmtlich zweispaltig, mit etwa fünfzig Zeilen beschrieben find. Die fieben ersten Blätter enthalten bas Register und vier Urkunden aus bem vierzehnten Jahrhunderte und find jünger als die übrigen, eigens numerirten. Lettere wurden von einer Sand mit vielen Berkurzungen, in kleiner, fpiper, bem Griechischen ähnlicher Schrift, um bas Jahr 1281 geschrieben, die Ueberschriften und Anfangsbuchstaben nachträglich mit rother Dinte. Rur bas lette Blatt und die Vorseite 41 sind mit den dreien Urkunden vom Jahre 1281

von einer andern Hand nachgeschrieben und auf der Rückseite 41 von dritzter Hand eine Urkunde vom Jahre 1310 nachgetragen. Dieser Codex entspält, außer der von Herrn Archivdirektor Wone zu Karlsruhe herausgegebesnen Chronik der Bischöfe von Speper\*), noch 281 Urkunden, von welchen jedoch die meisten und wichtigsten von Würdtwein, Lamey und Dümge bezreits dem Orucke übergeben wurden.

II. Eine weitere Hauptquelle unserer Arbeit sind die "Libri obligationum seu codicum majorum", in dreien großen Foliobänden in Schweinsleder mit messingenem Beschläge, auf Pergament, aus der letten Hälfte des fünszehnten Jahrhunderts, deutlich und schön, von einer sesten, kräftigen Feder geschrieben. Nur einzelne, nachträglich von andern Händen eingeschriebene Urfunden reichen dis zur Mitte des sechzehnten Jahrhunderts. Der erste Band enthält 229 Blätter, 38 Centimeter hoch und 27 breit, welche jedoch nicht alle benützt sind. Die Urfunden lausen nach den Orten, welche sie bestressen, alphabethisch, so daß der erste Band mit Altheim beginnt und mit Urfunden über Landau endet. Dabet sinden sich auch viele Urfunden, welche sichen der Codex minor enthält. Der zweite Band zählt 242 Blätter und führt das Alphabeth zu Ende. Der dritte Band auf 236 Blättern umschließt größtentheils die Freiheiten, Anordnungen, Sahungen des Domkapitels, dem die drei Bände gehörten.

III. Als weitere Quelle wurde benüßt: "Liber privilegiorum ecclesiae Spirensis recensior." Dieß ist ein sehr schöner Pergamentsolioband von 102 Blättern, 41 Centimeter hoch und 33 breit, von vier verschiedenen Händen geschrieben. Der gepreßte Schweinslederband zeigt auf der vorderen Seite die Inschrift: "Privilegia ecclesiae Spirensis. 1566." Außer den ältesten Urfunden der fränkischen Könige und deutschen Kaiser enthält er des Domkapitels Freibriese, Rachtungen bis zum Jahre 1606. Nach eisner eingeschriedenen Bemerkung wurde dieser Codex unter dem Sekretariat des Philipp Simonis geschrieben. Den 12. März 1728 ward dessen Inhalt von dem kaiserlichen Notar, Johann Franz Lihn, bescheinigt. Davon ist auch eine ältere Abschrift, in Pergament geheftet, unter dem Namen: "Liber privilegiorum ecclesiae Spirensis vetus", im Archive, welche auf 104 Pergamentblättern dieselben Urfunden bewahrt.

IV. Als fernere Quelle diente: "Liber privilegiorum, tom. I. et tom. II." Die ältere Aufschrift des ersten Bandes heißt: "Regalia"; die des zweiten Bandes: "Allerhand Privilegien." Diese zwei kleine Folianten, 30 Centimeter hoch und 22 Centimeter breit, in schöngepreßtem Schweins-leder, enthalten Abschriften von verschiedenen Händen bis zur Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts. Der erste Band zählt 183 Papierblätter, der zweite 254; in letzterm dieselben Urkunden oft doppelt, ja dreisach.

V. Eine jüngere Quelle ist: "Liber copiarum variorum privilegiorum Spirensium", ein Folioband, welcher theils ältere, theils jüngere
— ber jüngste ist vom Jahre 1560 — königliche und kaiserliche Freibriefe,
auf Papier, die sämmtlich vom Kaiser Rudolf II. in Wien am 22. Oktober
1582 auf Begehren des Bischoses Eberhard unter einer Goldbulle erneuert
wurden, bewahrt.

VI. Weitere Quelle ist, besonders bezüglich der Stadt Speper, der im

<sup>\*)</sup> Quellensammlung der Bad. Landesgesch. B. I. 180.

bortigen Stadtarchive unter Ro. 1008 befindliche "Codex Spirensis." Es find eigentlich zwei, im Jahre 1733 in gepreßtes Schweinsleder neu eingebundene Folianten von Pergament, deren zweiter dieselben Urkunden, nur wenigere denn der erste, enthält. Dieser zählt 588 von uns paginirte Seiten. Beide sind von derselben schönen, sesten Feder, im Anfange des vierzehnten Jahrhunderts, geschrieben und durch eine spätere Hand vermehrt. Dieser Coder war eine Hauptquelle für Christoph Lehmann. Nur mehrere besondere Statuten der Stadt wurden von ihm nicht benützt.

VII. Einige Ausbeute gewährte auch: "Kalendarium hospitalis Spirensis ad sanctum Georgium", welches im Archive dieses Hospitals aufbewahrt wird. Es zählt 106 Pergamentblätter in Quart, eingebunden in Schweinsleder. Die 50 ersten Blätter dienen als eigentlicher Kalender, in welchem die einzelnen Vermächtnisse bei jedem Tage kurz vorgemerkt sind. Die übrigen enthalten größtentheils Schenkbriefe für das Hospital. Es führt auf der Decke die Inschrift: "Exemptio hospitalis" und stammt aus dem Ansange des dreizehnten Jahrhunderts. Der Kalender verdient noch besondere Beachtung wegen der dießseits fremden Heiligen, die darin aufgeführt werden.

VIII. Mehrere Aufschlüsse bot der "Codex Novacuriensis", wie wir ihn nennen wollen. Er ist ein in Pergament gebundenes Heft in Kleinsolio von 93 Papierblättern, von welchen jedoch mehrere gewaltsam heraussgerissen sind. Es enthält ältere Urkunden über die Besitzungen des Speyerer Domkapitels zu Altrip, Neuhosen und Rheingönheim. Es wurde im Jahre 1514, nachdem diese Besitzungen ein Jahr früher vom Kloster Hemmenrode in der Eisel gekauft waren, von einem Domgeistlichen zusammengeschrieben und liegt im Speyerer Kreisarchive. S. A. No. 641.

IX. Eine weitere, sehr reichhaltige Quelle besonders für die Besitzungen und Gefälle des Domtapitels und sohin für die Topographie des Hochstiftes ist: "Liber copiarum ex archivo capituli majoris Spirensis", ein großer Foliant in braunem Schweinsleder, zählend 355 größentheils von einer Hand in der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts beschriebene Blätter von Papier. Die Urtunden sind sämmtlich gerichtliche Verschreibungen über Güter und Gefälle der Cathedrale.

X. Eine andere Jundgrube für dieses Werk ist das "Klosterbüchlein", welches Urkunden von 946 bis 1465, fast ausschließlich Klöster im Bisthume Speyer betreffend, enthält, die aber schon größtentheils in den vorgenannten Quellen zu sinden sind. Es zählt 62 Papierblätter in Kleinfolio, ist zu Ende des fünfzehnten Jahrhunderts von einer sehr unleserlichen Hand geschrieben und in eine gepreßte Pergamentdecke geheftet. Das Generallandesarchiv besitzt davon eine neuere, schöne Abschrift, auf 27-7 Blättern in Kleinfolio.

Kestenberg repositarum ab 1349 usque 1423." Es ist ein altes Originalhest von 147 papiernen Quartblättern in Pergamentumschlage, eng und unleserlich von verschiedenen Händen geschrieben. Seinen Namen führt es wohl daher, weil die ersten 33 Blätter nur Titel verschiedener Urkunden, die theils nicht mehr vorhanden sind, angeben mit der Inschrift: "Incipit registrum literarum ecclesiae Spirensis in castro Kestenberg et primo literarum imperialium et regalium etc." Auch von dieser Quelle wurde unter

dem Fürstbischofe August von Styrum eine schöne Abschrift gemacht, welche 315 Folioseiten ausfüllt.

XII. Beiter diente zur Quelle: "Feudorum et aliorum Friderici et Gerhardi episcoporum, Lamberti et Emichonis registrum antiquum." Es ist ein kleines Heft von 15 Pergamentblättern, 26 Centimeter hoch und 17 Centimeter breit, welches wir in unserer "Maxburg" mit "Friedrich's Lehenbüchlein" zitirten. Es ist davon eine neuere, sehr schone Abschrift, mit einigen andern Urkunden bereichert, vorhanden, welche 123 Folioseiten von Papier zählt, und welche wir mit dem Ramen: "Lehenurkundenbuch" ansühren.

XIII. Ferner wurde zur Quelle gebraucht: "Signatura Gerhardi episcopi Spirensis", ein kleines pergamentenes Quartheft, mit 69 Blätztern von 25 Centimeter Höhe und 16 Centimeter Breite. Außer den Absschriften einiger älterer Urkunden enthält es die Originalconzepte vieler vom Bischofe Gerhard von 1337 bis 1347 ausgestellter Schuldbriefe. Das Karlszuher Archiv besitzt auch eine, sedoch vielfältig unrichtige Abschrift dieser Quelle.

XIV. Als Stütpunkte für die Geschichte des Bischoses Avolf von Rassau dienten: "Adolphi episcopi Spirensis Urkundenbuch vom Jahre 1371 bis 1389", und: "Registratura Adolphi episcopi." Das erste Heft in einer Lederdede enthält 111 Papierblätter von 29 Centimeter Höhe und 21 Centimeter Breite und größtentheils Urkunden weltsicher Berwaltung; das zweite Heft mit Pergamentumschlage zählt 165 Papierblätter, aber, gegen seine Ausschift, größtentheils nur Urkunden der Bischöse Raban, Reinshard und Matthias. Bon beiden Heften ist eine schöne, neuere Abschrift vorhanden, nach welcher wir zitiren.

XV. Eine Fundgrube für die Geschichte Rikolaus von Wiesbaben ist: "Saalduch Nicolai episcopi Spirensis." Es ist ein Quart mit gepreßtem Hornbande und enthält auf 303 Papierblättern verschiedene Urkunden größtentheils weltlicher Berwaltung des genannten Bischoses und seines unmittelbaren Borfahrers von 1372 bis 1396. Von dieser Quelle ist ebenfalls eine neuere Abschrift vorhanden, wornach wir zitiren.

Eine ber ältesten Quellen ist: "Necrologium vetus", ober: "Antiquae regulae chori." Dieses Buch gablt 361 Pergamentblätter von 32 Centimeter Bobe und 22 Centimeter Breite, in geprestem, braunem Schweinsleberbande. Es ift eigentlich ber älteste Rirchenkalender bes Domstiftes, in welchen bei jedem Tage des Jahrs die einzelnen Stiftungen, Jahrgedächtnisse, Festlichkeiten und die dafür abzureichenden Gebühren eingeschrieben find. Wahrscheinlich wurde daffelbe in der Mitte des dreizehnten Jahrhunberts, nach älteren Aufzeichnungen, mit rothen Initialen und Ueberschriften von einer schönen, festen, breiten Feder begonnen, allmählig aber von verschiedenen andern Schreibern bis zur Mitte bes fünfzehnten Jahrhunderts fortgesett. Es enthält mehrere wichtige Nachrichten, namentlich bie Sterbtage ber älteren Bischöfe und sonstiger benkwürdiger Personen. weilen babei befindlichen Auszüge aus den Stiftungsurkunden find nicht zmmer ganz richtig. Nach folio 12 a. bieses Tobtenbuches, wie wir es auch nennen, scheint Conrad von Dürkheim, welcher für fich und seine Schwester im Kreuzgange des Domes — ambitu ecclesiae Spirensis — eine Gruft erhielt, der Schreiber eines Theils dieser Quelle gewesen zu sepn. Die

"Regula chori" wird schon in einer Urkunde von 1232 — liber antiq. privileg. fol. 7 — und in einer andern von 1254 — ididem fol. 30 — erwähnt\*). Am Ende dieser Handschrift befinden sich die Eidesformeln, welche die Dompfründner und verschiedene Bedienstete der Cathedrale abschwören mußten.

XVII. Eine ahnliche, nur jüngere Quelle ist: "Regulae chori", ober "Necrologium novum." Sie sind zwei große, in gepreßtes Schweinsleder gebundene Pergamentsolianten von 36 Centimeter Höhe und 27 Centimeter Breite. Der erste Band zählt 400 Blätter und umfaßt die sechs ersten Monate. Voraus stehen einige wichtige Urkunden über Abhaltung des Gottesbienstes im Dome, dann ein sehr schöner Kalender. Der zweite Band zählt 435 Blätter, ebenfalls einen Kalender mit der zweiten Hälfte der Monate. Mehrere Urkunden über die Bruderschaften und Meßkistungen in der Sathedrale mit einem aussührlichen Register schließen das Ganze. Nach den im ersten und zweiten Bande eingeschriebenen Bordemerkungen wurden sie sür die Eumme von 50 Gulden versertigt von dem Reister Andreas Wild und Andreas Reander in den Jahren 1565 bis 1569, bis wohin auch nur die Einschreibungen lausen.

XVIII. Für den kirchlichen Bestand des Bisthums Speyer in der Mitte des fünszehnten Jahrhunderts diente zur Hauptquelle: "Liber secretorum Mathiae episcopi." Es ist ein Kleinfolioband in rothem Safsianleder und zählt 300 Blätter. Darin ist der Bestand des ganzen Bisthums, seine Pfründen, seine Schlösser und Dörfer, zum Theile mit geschichtlichen Einleistungen, von einer sehr schlechten, unleserlichen Hand eingeschrieben. Die Bewohner der Dörfer werden alle mit Bor- und Rachnamen angesührt.

XIX. Eine weitere Quelle, besonders in Beziehung auf den Cathedrals Gottesdienst, mit einzelnen geschichtlichen Vormerkungen ist: "Registrum camerariorum", auch "Karsthanns" genannt, ein kleiner Quartband von etwa hundert Pergamentblättern. Er ist zunächst eine Anweisung, wie auf einzelne Tage geläutet, die Altäre verziert, gesungen 2c. werden soll, und in dieser Beziehung nicht ohne Interesse.

#### B. Ueber die Speherer Schriftsteller \*\*).

I. Der älteste Speperer Geschichtsschreiber, ben wir kennen, ist Riko-laus Burgmann. Er schrieb im Jahre 1420 auf Berlangen bes Raisers Sigismund: "Historia imperatorum et regum Romanorum Spirae sepultorum", welche sich noch auf einigen Bibliotheken Deutschlands in Manusscript vorsindet, bei Oesele rerum Boicarum, tom. I. 598 abgedruckt ist. Burgmann war zu St. Goar am Rheine um 1364 geboren \*\*\*. Als ausgezeichnetet Doktor der Rechte ward er in den Jahren 1390 bis 1403 sünfsmal zum Rektor der Hochschule zu Heidelberg ernannt. Am 20. August 1400 befand er sich, wohl als Pfälzer Gesandter, bei der Entsehung des Kaisers Wenzel. Den 21. Juni 1402 wurde er vom Könige Ruprecht von Mainzaus mit Johann von Dalberg und Rudolf von Zaiskam als Gesandter zum

<sup>\*)</sup> Remling's Urkundenbuch. S. 192. 258. — \*\*) Siehe hierüber auch Acta acad. palatinae, tom. VI. 383. Speierische Mannigfaltigkeiten — ein Wochenblatt von 1782. S. 133. — \*\*\*) Löbel, acta acad. pal. tom. VI. 386 meint, Burgmann sei circa 1374 geboren. Da er jedoch nicht schon im 16. Jahre Rektor der Universität gewesen senn kann, sepen wir 1364. Von diesem Burgmann ist Nikolaus Bumann von Lauterburg, Stiftsherr zu St. German, wohl zu unterschen. Letzterer war Registrator des Königs Ruprecht. Siehe J. Chmel's Regesten in der Borrede.

Berrscher von England gesendet, um Gelder zu erheben \*). Er ward Domküster zu Worms und erscheint im Jahre 1404 als Speperer Domkapitular. Drei Jahre später wurde er hier zum Dombechanten gewählt, welche Burbe er bis zu seinem am 14. August 1443 erfolgten Tobe begleitete \*\*). 3m Jahre 1433 ließ er auf seine Rosten im Domkreuzgange zu Speper bie St. Goar's Kapelle erbauen und vermachte im folgenden Jahre den Stuhlbrüdern hundert Gulden, damit sie dieser Kapelle warten und sie stets reinlich halten. Im Jahre 1441 überließ er der Präsenz im Dome bas beträchtliche Gut Affenstein bei Waldsee. Er wurde vor der Thure der St. Goar's Rapelle begraben und hatte berfelben gegenüber ein schönes, steinernes Grabmal. Dieses stellt, in einer Gruppe von 20 Bildern, die Kreuztragung des Erlöfers vor. Auf demselben fehlt auch der h. Goar nicht. Er hält in der rech= ten Pand ein Kirchlein und ruht mit ber linken auf der Schulter Burgmann's, welcher im Chorkleide knieend den Kreuzschleppenden anbetet. Dieses Grabmal hat sich unter ben vielen, welche vandalische Zerstörungssucht zertrümmerte, erhalten und war in der linken Seitensalle des Domes neu eingemauert, bis es 1851 ben neuen Ausschmückungen des alten Gotteshauses weichen mußte.

Der zweite Schriftsteller von Speper, den wir für unser Werk benütten, ift. Johann von Mutterftabt. Er hinterließ ein "Chronicon Spirense." Er war zu Mutterstadt in der Rheinpfalz geboren und nannte fich nach bamaliger Sitte von seinem Geburtsorte, mährend sein eigentlicher Familienname Seffried hieß\*\*\*). Gein Bater, Nitolaus Seffried, Schultheiß zu Mutterftadt, ftarb ben 12. Januar 1466. Seine Mutter Anna war schon am 11. Mai 1441 verblichen. Für Beibe, wie für feine Hausnerin, Anna Grafelnbach, ftiftete er Jahrgebächtniffe im Dome +). Johannes war über fünfzig Jahre Domvikar zu Speyer. Er besaß die zweite Pfründe auf bem St. Peter's Altare in ber Crypta, versah babei aber auch ökonomische Stiftsämter. In einer Urkunde von 1431 erscheint er als kaiserlicher Rotar ++). Die genannte Schrift verfaßte er auf Befehl des Bischofes Matthias von Rammung aus den alten Urkundenbüchern bes hochstiftes. Sie hat den Werth der Treue und Wahrheit, allein sie ist gar zu kurz und unvollständig. Sie reicht nur bis zum 3. Januar 1468, mährend ihr Verfaffer erft ben 16. April 1472 als hochbejahrter Zubelpriester zu Grabe gerufen wurde. +++) Sein Chronicon war Wenigen bekannt, bis endlich Heinrich Christian, Freis berr von Senkenberg, Doktor und Professor ber Rechte auf der Hochschule zu Gießen, daffelbe von dem Frankfurter Senator, Beinrich von Barden-

<sup>\*)</sup> Ruprechts Regesten von 3. Chmel. Ro. 1214. — \*\*) Regulae chori fagen von ihm: Anno Domini 1443, ın vigilia B. M. V. assumptionis, obiit venerabilis dominus Nicolaus Burgman, decretorum doctor et decanus hujus ecclesiae. . . Multa bona fecit huic ecclesiae. Tom. II. 89. Instituit: festum sancti Goaris confessoris cum propria historia, duobus cantoribus in organis, septem campanis et aliis sollempnitatibus etc. Ibid. fol. 91. Et quotidianam missam in altari sancti Goaris. Ibid. fol. 408. . . Prandium in propinatione episcopi presbyterorum chori die Joannis evangelistae in curia decani comparandum. Ibid. fol. 409. Siehe auch Necrol. vetus, fol. 212 und 213. Rach fol. 263 bafelbst ftiftete er auch das Fest ber Apostel Simon und Judas im Dome. — 2000) Doch gab es auch zu Speper Burger, welche Mutterftatter biegen : Anno Domini 1417, nonas januarii obiit Joannes Muttersteder, civis Spirensis. Sepultus est in ambitu ecclesiae (majoris) ab literis A. V. E. Necrol. vet. fol. 3 b. - +) Regulae chori, tom. I. 291. - Anno Domini 1441, quinto idus maji, obiit Anna, mater Joannis de Mutterstat, vicarii hujus ecclesiae, ad cujus anniversarium peragendum idem Joannes legavit et donavit praesentiae nostrae annuam pensionem duarum librarum hallensium. Necrol. vet. fol. 121. — A. D. 1444, septimo idus augusti, obiit Anna de Graselnbach, quondam ancilla Joannis Mutterstat, vicarii hujus ecclesine etc. Ibid. fol. 206. — ++) Lib. contr. Rabani, fol. 463. — +++) Lobel l. c. p. 389 giebt ben letten Mai 1492 als Sterbtag an. Regulae chori, tom. I. 209 heißt es jeboch: A. D. 1472, decima sexta die mensis aprilis, obiit Johannes Sefrid de Muterstat, vicarius hujus ecclesiae, qui comparavit super bonis praesentiae quatuor libras hallensium.

pausen erhielt und zu Frankfurt 1742 im 6. Banbe, Seite 149 bis 198 ber "Selecta juris et historiarum" abdrucken Ließ. Der berühmte Geschichtssforscher Johann Georg von Eckard veröffentlichte dasselbe ebenfalls aus einem Manuskripte von Hannover in dem zu Leipzig 1723 herausgegebenen Werke: "Corpus historicum medii aevi, tom. II. 2257 — 2272, unter der Ausschrift: "Chronica praesulum Spirensis civitatis", sedoch mit vielen Schreibsehlern\*). Bei Eckard ist die Reihe der Bischöse die auf den Pfalzgrafen Georg erweitert. Auch sind noch zwei kleine Aussätze beigesügt, von denen der letztere über die Orangsale handelt, welche Albrecht von Brandenburg dem Hochstiste Speper 1552 bereitete: In demselben Werke, p. 2273 bis 2278, ließ Eckard auch einen "Catalogus episcoporum Spirensium" abdrucken, der sedoch ohne besondern Werth ist. Bon unserm Johann von Mutterstadt besindet sich auch eine Abschrift unter den Wiener Handschriften\*\*).

Auch Jakob Wimpfeling muß unter die Reihe ber Speperer Ш. Schriftsteller gezählt werben, benn er schrieb unter Anderem: "Carmen de laudibus et caeremoniis ecclesiae Spirensis", widmete daffelbe dem damaligen Bischofe Ludwig von Helmstädt und ließ es von dem ersten Buch= bruder zu Speyer, Peter Drach, 1486 abdruden. Es bildet den Schluß ber Wolfgang Baur'schen Erzählung und ist bei Epsengrein und Likel — in deffen Beschreibung der kaiserlichen Begräbnisse — eingereiht. Der Inhalt dieser Berse, welche die Cathebrale in ihren Schönheiten, Merkwürdigkeiten und Erbaulickeiten schildert, ist zwar getreu und bündig, allein es fehlt ihm oft an poetischem Schwunge und an sprachlicher Anmuth. Wimpfeling war am 24. Juli 1449 zu Schleistatt im Elsasse geboren, ward zu Heibelberg Magister der Theologie und der Rechte und im Jahre 1487, auf Verwenden des Speyerer Domdechanten, Heinrich von Helmstädt, Benefiziat des St. Mätthäus und St. Matthias Altars in der Crypta des dortigen Domes. Archivar Löbel sucht umftändlich barzuthun, daß Wimpfeling nie Dompredi= ger zu Speyer gewesen, ungeachtet dieses auf seinem Grabsteine in der Pfarrkirche zu Schleistatt vorgemerkt und anderwärts nacherzählt ist\*\*\*). Im Jahre 1497 bestieg unser Dichter wieder den Lehrstuhl der Theologie zu Sei= belberg, zog fich aber bald in das Wilhelmiter Kloster nach Straßburg zu= rück, übernahm dort die Erziehung abeliger Jünglinge und verfaßte mehrere Schriften +). Mit ben Augustinern gerieth Wimpfeling in großen Saber, weil er behauptete, ber Seilige, von dem sie den Namen trügen, sei kein Monch gewesen. Der Streit kam bis nach Rom. Bom Kaiser Maximilian I. wurde unfer Magister über die Religionswirren zu Rathe gezogen und verfaßte, wahrscheinlich für ben Erzbischof Berthold von Henneberg zu Mainz, die bekannten zehn Beschwerden gegen Rom ++). Wimpfeling starb am 17. Rov. 1528 bei seiner Schwester zu Schletstatt.

IV. Ein anderer Schriftsteller in Versen über Speyer verdient hier eben= falls erwähnt zu werden. Es ist der Reichsedle Heinrich von Rosenstein.

<sup>\*)</sup> Edard war am 7. September 1674 zu Duingen im Herzogthume Braunschweig geboren. Ein Freund Leibnigens, ward er Professor der Geschichte zu Helmstadt. Im Jahre 1724 trat er zu Cöln zum katholischen Glauben über, wurde dann geheimer Rath, Bibliothekar und Historiosgraph des Fürstbischofes Christoph Franz von Hutten zu Würzburg und starb, nachdem er mehrere große und wichtige Geschichtswerke geschrieben hatte, dort im Jahre 1730. — \*\*) Schwandtner, tom. II. 108. — \*\*) Nach W. Röhrich's Gesch. der Ref. im Elsaß, Th. I. 47, war Wimpseling 1450 geboren und vierzehn Jahre Domprediger zu Speper. — +) Dabei auch: Catalogus episcoporum Argentinensium. Herausgegeben 1651 in Quart. — ††) Freheri rer. germ. tom. II. 684.

Seine Schrift behandelt die Stadtgeschichte, namentlich den großen Aufruhr gegen die Hausgenossen auf den St. Severins Tag 1330. Lerch von Dirmstein meldet, dieselbe aus dem Archive der Kolden von Wartenberg auf Persament gelesen zu haben\*). Freiherr von Senckenberg behauptet, diese Schrift werde im Archive der Stadt Speper ausbewahrt\*\*). Allein dies war wohl nicht der Falk, da sie der so sleißige Christoph Lehmann nicht kannte. Der Stadtrath von Speper ließ beshalb schon früher bei der Familie von Wartenberg Nachfrage anstellen. Allein auch von dieser wurde Rossenstein's Schrift nicht mehr vorgefunden. Sie dürfte sohin wohl für immer verloren seyn.

V. Ein verdienstvollerer Geschichtsschreiber der Bischöfe von Speper, bessen Schrift und Rame lange verdunkelt war, ist Wolfgang Baur aus Speper. Er war Domvikar baselbst und Präbendar des St. German's Altars in der Cathedrale. Sein Name erscheint in den Protokollen des Domkapitels schon im Jahre 1504. Er ftarb auf Neujahr 1516 \*\*\*). Sein Berdienst um die Speyerer Geschichte erreicht jenes von Seffried nicht, indem der größere Theil derselben die Reichsgeschichte berührt, oft Bahrheit und Dichtung vermenget und jenen benütte. Wir kennen jett zwei Abschriften seines Werkes, von welchen die erfte aus dem Kloster Oberalteich stammt, welche auf der Staatsbibliotheke ju München Ro. 316 fich befindet, die zweite aber auf ber Universitätsbibliotheke zu Würzburg No. 187 aufbewahrt wird und früher dem Jesuiten=Collegium zu Mainz gehörte. Die erstere führt die . Auffdrift: "Chronicon perbreve episcopatus Spirensis vitas praesulum Nemetocenae, quae nunc Spira dicitur, bona fide recensens. Authore Wolfgango Baur, sexpraebendario atque vicario insignis ecclesiae Spirensis." Hierauf steht eingeschlossen von anderer Hand, wohl Epsengrein's selbst: (Auctum et recognitum a Guilielmo Eyseng.) g. mit dem Abkürzungszeichen. Diese Handschrift von 29 Blättern ist um das Jahr 1563 geschrieben und enthält zuerft bie Widmung Baur's mit der Ueberschrift: "Alumnae suae Nemetum urbi Wolfgangus Baur Deo fautore humil. sacer. s. D." Sierauf fol. 3—5 folgt eine allgemeine Einleitung in die Speperer Geschichte: "In vitas praesulum Spirensium introductio"; bann fol. 5-15 die Reihe ber Speperer Bischöfe: "Vita praesulum Spirensium", von Athanasius 610 bis zu Philipp's von Rosenberg Absterben 1513; ferner fol. 16 bis 19 die Beschreibung des Domes, der Reliquien, Altäre, Personen, Dienste, Gebräuche, Bruderschaften, Freiheiten 2c., bann eine Schilderung ber übrigen Stifter. Pfarrkirchen, Klöfter, Ra= pellen. Auf der Rückseite 19 beginnt Wimpfeling's Gedicht bis fol. 22 und nach diesem die Angabe: "Haec sunt quae de Nemetum urbe congessit Wolfgangus Baur, cujus anima Deus misereatur aeternam tribuendo vitam." Sowohl dieser Schluß, als die erste Aufschrift fehlt in bem Würzburger Cober, welcher 73 unpaginirte Blätter zählt und von einer nicht gar leserlichen Sand, wohl auch in der ersten Sälfte des sechzehenten Jahrhunderts, geschrieben ift. Der Münchner Coder enthält noch über ein Dupend kleine Auffäße, welche der Würzburger nicht kennt+). Dagegen bringt

<sup>\*)</sup> Biblioth. eques. a. J. St. Burgermeister, tom. I. 225. — \*\* Selecta juris et hist. tom. VI. in praesatione. — \*\*\* Regulae chori, tom. I. 3 und tom. II. 16 heißt es: A. D. 1516, prima die januarii, obiit Wolfgangus Bawer vicarius, inde dabitur una libra celebrantibus. — †) Diese, theis in sateis utscher, theis in deutscher Sprache, sind: 1. "Carmen de prodigiosa puella Rodensi", welche dreis

vermist wird. Bergleicht man nun die belden Handschriften mit der Speperer Chronik des Epsengrein, so geht deutlich hervor, daß dieser die Berichte Baur's über Speper und die dortigen Bischöse sast wörtlich, bisweilen mit abgeänderter Chronologie, in sein Buch aufnahm. Die Einsleitung und die Beschreibung des Domes zo. veränderte er bloß in einzelnen Ansdrücken. Ja selbst die Borrede Baur's behielt er bei und vermehrte sie nur durch einige Erweiterungen. Sohin war die Baur'sche Handschrift eine der Jundgruben Epsengreins.\*) Daß dieser aber in dem Briese, mit welchem er ein Eremplar seiner Schrift dem Speperer Stadtrathe überschickte, mit keiner Splbe an die Berdienste Baur's um die Geschichte von Speper erinenerte, darf um so weniger als eine Unredlichkeit gedeutet werden, da er dieß bereits in seiner Schrift auf die unzweideutigste Weise gethan hatte.\*\*)

hier reihen wir nun am Besten Bilbelm Epsengrein felber ein. Sein schon genanntes Werk erschien auf eigene Koften zu Dillingen, bei Sebald Mayer, 1564 und zählt 298 kleine Octavblätter in lateinischer Sprache mit dem weiten Titel: "Chronologicarum rerum amplissimae clarissimaeque urbis Spirae, Nemetum Augustae, jam inde ab anno Christi salvatoris primo ad annum fere MDLXIII. gestarum, libri XVI. Accesserunt praeterea et aliae memorabiles variarum nationum historiae, crebriores vel regionum vel imperiorum mutationes et vastationes horendaque prodigia, quae ad timorem Dei ardentemque invocationem pios omnes excitare debent. Eysengrein de Nemeto Spirensi autore." Schon dieser lange Nachsat des Titels deutet zur Genüge an, daß dem Werke viel Fabelhaftes und Falsches ohne Sichtung eingemenkt ift. Bon Baur entlehnte er jedoch kaum ben zehnten Theil seiner Geschichte, welche bas Leben ber Pabste, Kaiser, Könige und Bischöfe zu Speper, im Widerspruche mit ber Aufschrift, nur bis zum Jahre 1561 schildert. Es bringt Seite 27 ein zweites Lobgedicht auf Speper, angeblich von Epsengrein selbst, welches auch zum Schluffe des zweiten Bandes im Raiserdome abgedruckt ift. Das lette Blatt Epsengrein's bewahrt noch ein Gedicht, welches Daniel Seger aus Baden unserm Dottor der freien Künste und ber Philosophie widmete. Epsengrein wurde um das Jahr 1542 zu Speper geboren, wo sein Bater Leser am kaiserlichen Kammergerichte war\*\*\*). Derfelbe lebte später als Rechtsconsulent in Ingolstabt. Sein Reffe, Martin Epsengrein, war ein berühmter Professor zu Wien und infulirter Probit des Stiftes zu Altöttingen. Er selber war kein Geiftlicher, noch wenis ger aber Stiftsherr zu Speper, wie mehrere Schriftsteller behaupten. Bon

zehen Monate ohne Rahrung sebte; 2. "Fundatio summi templi Spirensis"; 8. "Carmen de sancto Guidone"; 4. "De Henrico IV. imperatore"; 5. "De Philippo rege"; 6. "Adolphi regis obitus"; 7. "Alberti caesaris obitus"; 8. "De Friderico comite palatino 1652"; 9. "Rusticum bellum 1502"; 10. "Seditio Spirensis 1512"; 11. "De marchionis bello 1552"; 12. "De quatuor imperatoribus Spirae sepultis" und 13. von einer anderen Hand: "Marquardus episcopus Spirensis, 1560", mit viesen gestochenen Bortraits und Warpen u. s. w, sol. 23 bis 29. Ten Mürzburger Cover prüste ich am 6. und 7. September; den Münchner am 16. September 1850. Aus ersterem sind die Auszüge in vorliegendem Werfe. — ") Dr. Zeuß, welcher im Jahre 1843 den Münchner Coder dei Dr. Mone sür seine "Neichsstadt Speier" benügte, machte in dieser Schrift S. 2 auf dieses Berhältniß Baur's zu Epsengein aufsmerssam. Henr Garl Alwens hatte Gleiches von München an Domfapitular Günther geschrieben. — ") In hac urbe eruditos deprehendimus — sagt er Seite 25 — . . e quorum numero emeritus ille Jacobus Wimpstelingus, nec non Joannes Mutterstat et Wolfgangus Baur, . . praeceptores nostri emerserunt. Quorum etiam auspiciis soelicioribus enixus hunc laborum meorum manipulum congessi. Auch W. Baur hat Bieles aus Johann von Mutterstadt, ohne dessen Namen zu nennen, was bei Schriftsellern damals sehr üblich war. — "") Reg. chori, tom. II. 43: A. D. 1515 obiit Laurentius Ysengrein, praedendarius altaris sancti Gregorii hujus.

ihm sind noch zwei andere Geschichtswerke herausgegeben, nämlich: "Catalogus testium veritatis. Dilingae, 1565"; und: "Centarius rerum ecclesiasticarum, primus et secundus. Monachii, 1566—1568", welche er auch dem Domkapitel zu Speper übersendete, und in welchen er sich vielsfältig auf Johann von Mutterstadt und Wolfgang Baur beruft.

Weiter wird unter die Schriftsteller der Speperer Kirche gerechnet Philipp Simonis. Die Schrift, welche seinen Namen trägt, heißt: "Historische Beschreibung aller Bischoffen zu Speyer, so viel beren von An= fang bis auf diese Zeit sie gewesen 2c. Durch Herren Philippum Simonis. Freiburg im Breißgau, MDCVIII." Sie trägt jedoch den Namen beffen, der sich um sie nicht besonders verdient gemacht hatte. Schon bevor Simonis geboren ward, bestand ein Buch zu Speper und Udenheim in mehreren Ab= schriften, welchen auch die bekannten Wappen der Bischöfe eingezeichnet ma= ren, welches als Urquelle des seinigen muß angesehen werden\*). Urquelle erhielt bald von dieser, bald von jener Hand Zusätze. Golche wurden mit den einzelnen Abschriften verwebt, während dieselben bei andern noch als Randzusätze erscheinen. So ist auch die Reihenfolge der Bischöfe in den einzelnen Eremplaren bald bis zum Tobe Georg's 1529, bald bis zum Jahre 1541, ja bis zum Jahre 1584 erweitert. Simonis ließ durch seinen Schreiber auch eine mit wenigen Zusätzen vermehrte Abschrift anfertigen und machte fie dem Speyerer Domfänger, Philipp Christoph von Sötern, welcher wahrscheinlich seinen ältesten Sohn zur Taufe gehoben hatte, zum Geschenke. Simonis hatte sohin seine Beschreibung der Bischöfe weder aus den Driginal= urkunden zusammengetragen, noch laut derselben berichtiget, ja selbst die auf= fallendsten Verstöße unverbeffert gelassen; daher dieselbe weder rücksichtlich der Thatsachen, noch weniger aber rücksichtlich der Zeitbestimmung, eine zuverlässige Stütze abgiebt, sondern nur ein ungesichtetes Durcheinander dar= bietet, aus welchem die Waizenkörner, wie aus der Spreu, muffen hervorge= sucht werden \*\*). Als der genannte Domfänger, der Dheim des gleichnamigen Bischofes von Speyer, 1595 ftarb, kam die Abschrift Simonis, wahrscheinlich durch den damaligen Dompräbendar, Christoph Pistorius, in den Besit des berühmten Schriftsammlers, Johann Pistorius, Domprobsten zu Breslau, mit dessen Bewilligung sie unter obigem Titel durch den Berleger Joseph Lang zu Freiburg 1608 im Drucke erschien. Als das Speperer Domkapitel dieß Unternehmen erfuhr, schrieb es an die Universität zu Freiburg und ihren Buchbrucker, Martin Bückler, um, mit einer Klage brobend, es zu hintertreiben. Bergebens; die Schrift wurde gedruckt und zu Speper selbst 1773 eine zweite Auflage ohne jegliche Berichtigung herausgegeben. Von den Le= bensverhältnissen Simonis wissen wir Folgendes. Er wurde 1532 zu Weinolsheim, einem kleinen Dorfe zwischen Oppenheim und Alzei, geboren. Er studirte zu Trier und ward schon in seinem zwanzigsten Jahre Notar des bischöflichen Confistoriums zu Worms. Den 30. Oktober 1553 wurde er von dem Domscholaster zu Speper, Marquard von Hattstein, als Notar des Domkapitels berufen und am 7. Dez. als solcher verpflichtet. Er war der Erste weltlichen Standes, der dieses Amt beim Speyerer Domkapitel ver-

<sup>\*)</sup> Außer den von Dr. Mone, Quellens. B. I. 53, genannten, sahen wir noch vier andere Exemplare, welche sich jett im Besite Sr. Eminenz des Herrn Cardinals v. Geissel, des Spenerer Kreisarchivs, der dortigen Lycealbibliothef und des dortigen Domfapitels besinden. — \*\*) Wie daher Dümge, Reg. Bad. p. 7, den Simonis "sleißig und gründlich" nennen konnte, begreisen wir nicht. Ueber die einzelnen Zusätze siehe Mone's Quellens. B. 1. 53.

waltete. Seine Gattin, Katharina Kölbel, welche ihm brei Söhne und zwei Töchter gebar, war die Tochter eines Kammergerichtsadvokaten. Der älteste dieser Söhne, Philipp Christoph, ward Pfennigmeister bei dem kaiserlichen Kammergerichte; der zweite, Markus, Chorherr am St. German's Stifte; der dritte, Philipp, Aussaut zu Kirrweiler\*). Simonis einziger Bruder war Ausus Simonis, Stiftsdechant zu Kaiserslautern, den er 1573 erdte. Unser Schriftseller, obgleich von schwacher Gesundheit, weßhalb er oft Bäder gesbrauchen mußte, war ein eben so sleißiger als einsichtsvoller Diener des Domkapitels, den wir in der Geschichte seiner Zeit wiedersinden werden. Er starb den 12. Sept. 1587 und liegt im Kreuzgange des Domes begraben, wie sein Grabstein auswies\*\*). Seine Gattin überlebte ihn und stiftete mit 1000 Gulden ein Jahrgedächtniß im Dome, so wie sie auch dem Marienbilde daselbst eine silberne Kette vermachte.

VIII. Auch Caspar Brusch verdient unter den älteren Geschichtssschreibern des Speyerer Hochstifts eine Erwähnung. Er schrieb: "Annales archi- et episcoporum Germaniae", wovon jedoch nur der erste Band zu Nürnberg 1549 erschienen ist. Dieser behandelt das Erzbisthum Mainz mit den ihm untergeordneten Bisthümern. Ueber die Speyerer Geschichte giebt er einen Umriß von Jessius bis auf Philipp von Flörsheim ohne bessenderen geschichtlichen Werth\*\*\*). Brusch war zu Schalkenwald in Böhmen am 16. Aug. 1518 geboren und von seinem Großvater, Johann Peisserzu Egger erzogen. Kaiser Ferdinand I. schmückte ihn mit dem Lorbeer der Dichtunst. Er lebte zulest in Passau und wurde dort 1559 von einigen ihm feindlichen Junkern meuchlings erschossen.

IX. Der umfassendste und kenntnißreichste der bisher genannten Speyerer Geschichtsschreiber ist Georg Christoph Lehmann. Er ward um das Jahr 1568 zu Finsterwalde in der Niederlausit geboren, kudirte auf der Hochschule zu Leipzig und wurde daselbst am 29. Januar 1591 Magister der Philosophie. Drei Jahre später erhielt er die Conrektoratsstelle an der Stadtschule zu Speyer, ward am 18. April 1599 Rathsschreiber, im Monate Oktober 1604 Stadtschreiber und zwei Jahre nachher auch Registrator des damals zu Speyer ausbewahrten reichsstädtischen Archives rheinischer Bank. Lehmann versah die ihm anvertrauten Aemter mit großem Fleiße, Umsicht und Würde, die er, bei einer außerordentlichen Rathssitzung am 20. Sept-

<sup>&</sup>quot;) Datae in arce nostra Udenheim die Mercurii 12. Oct. 1611, stellte Bischof Ph. Ch. pro bonae spei adolescente, Marco Simonis, clerico Spirensi, einen Urbittbrief dem St. German's Stifte aus. Lib. spirit. fol. 36 et Sub. dipl. tom. V. 130. Datum zu Philippus vos Reminiscere 1629, ward Philippu Simonis Aussaut im untern Lauterdurger Amte. Lib. ossic. sol. 203. — Simonis Unterschrift war in einer Urkunde: Datum in castro Udenheim quarta mensis octob. 1563, Philippus Symonis de Weynolsheim Wormat. dioecesis publicus sacra apostolica autoritate et in archivo Romanae curiae descriptus notarius, reverendique capituli ecclesiae Spirensis secretarius etc. Lib. spirit. M. fol. 59 und 60. — "") Er trug die Inschrift: Integritate vitae eruditione conspicuo viro Philippo Simonis, qui postquam annos triginta quatuor hujus cathedralis ecclesiae ossicio secretarii cum laude functus suisset, die XII. septembris anno Domini MDLXXXVII. aetatis vero suae LV. odiit. Liberi superstites atque moestissimi hoc monumentum posuerunt. Act. acad. pal. tom. VI. 408. — """) Im Jahre 1551 erschien davon zu Frankfurt eine deutsche Lederschung, welche ich beste. Aus der Staatsbibliothese zu München besindet sich Codex germanicus Nro. 3934, Bl. 152—177, edenfalls hievon ein geschriezenes Exemplar, welches die zum Jahre 1570 sortgeseht ist. — Am Besten nennen wir dier ein anderes großes, verdienstvolles Werf, in acht Folianten, dessen fünster von Seite 713 die 774 über das Bisthum Speyer und seine Klöster, zwar größtentheils nach Exsenzien, Simonis und Brusch, aber auch mit Jusähen die zum Jahre 1715, handelt. Es heißt: "Gallia christiana, opera et studio monachorum congregationis sancti Mauri. Parisiis, 1731." Much das Werf, welches der geseichte Benedistiner von Mecingarten, Gabriel Buccsin, geb. zu sessienten, zu Ulm und Krankfurt, herausgegeben hat, 1655 bis 1678, nämlich: "Germanica topo-chrono-steumatographica, sacra et prosan", enthält Band I. 8, ein Berzeichniß der Speyerer Bischofe von Zessiud aus Paristine der Genauce und besonderen W

1628 beleidigt, seinen Dienst ber Stadt Speper aufkündete. Den 16. Juli 1629 ernannte ihn ber Fürstbischof zu Speper und Kurfürst von Trier, Philipp Christoph, zum Rathe von Hause aus auf Lebenszeit mit einem Gebalte von 200 Gulben und Entschäbigung der etwannigen Reisen\*). Lehmann hielt fich auch jett größtentheils in Speper, bisweilen zu Trier und Ehrenbreitstein auf. Als am 2. Februar 1635 die Stadt Speper die Raiserlichen wieber eroberten und ber genannte Kurfürst am 26. des folgenden Monats ju Trier aufgehoben wurde, flüchtete fich Lehmann in die Reichsstadt Seil= bronn und ward baselbst Stadtspndik und, nachdem er wahrscheinlich als Ratholik gestorben war, am 20. Januar 1638 zu Grabe getragen. Lehmann begann bas genannte Werk, außer welchem er noch andere, wie "Florilogium politicum" und "Acta pacis religionis", schrieb, 1602 und arbeitete baran zehn volle Jahre. Es erschien in Quart, 20 Bogen ftark, zu Frankfurt in ber Herbstmesse 1612 unter dem Titel: "Christophori Lehmanni Chronica ber freien Reichsstadt Speper." Das Buch beschränkt sich nicht bloß auf Speyer, sondern es bespricht das ganze deutsche Reich und deffen Berfassung, allerdings zunächst am gaben ber Speperer Geschichte. Es galt lange als die beste pragmatische Reichsgeschichte Deutschlands. An Auszügen aus Schriftstellern älterer und mittlerer Zeit ift die Schrift reich, allein beren Auswahl ist gar oft einseitig getroffen. Gegen die katholische Kirche, ihre Rechte und Anstalten, ift Lehmann sehr eingenommen; gegen die Freiheiten und Rechte des Speperer Hochstiftes kämpft er beständig und hartnäckig. Das dortige Domkapitel faste daher gleich beim ersten Erscheinen des Wertes ben Beschluß, das Anstößige, Grundlose und Widerrechtliche bieses Bu= ches widerlegen zu lassen. Allein es scheint mehr der Mann hiefür, als die Urkunden und Hülfsmittel gefehlt zu haben. Ueber die Bischöfe von Speper handelt Lehmann nur bis zum Jahre 1478. Weit freudiger verweilt er bei jenen, an derer Verwaltung etwas zu rügen ift, als bei denen, deren Leben und Birken keinen Tadel zuläßt. Im Jahre 1662 erschien eine zweite Auflage des Werkes. Eine britte und vierte beforgte 1698 und 1711 Johann Meldior Fuchs. Dieser vermehrte bas Werk Lehmann's zu einem Folianten von 971 Seiten mit vielen neuen, eigens bezeichneten Einschiebseln und Erweiterungen, die ein gewichtiger Schriftsteller "Tuchlappen" nennt. Fuchs ist noch weit einseitiger und feindseliger gegen die Rirche, ihre Rechte und Vor= steher, als Lehmann. Fuchs war ein geborner Speyerer, während 23 Jahre Rathsschreiber seiner Baterstadt und starb als Wild= und Rheingräflicher Rath und Amtmann zu Ohaun.

X. Ein weiterer Schriftsteller von Speper, dessen Werk kennen zu lernen wir uns, durch den vielversprechenden Titel gereizt, gar viele Mühe gaben, ohne daß der Inhalt desselben diese Mühe auch nur einiger Maßen belohnt hätte, ist Johann Heinricht Ursinus. Er ward zu Speper, wo sein Bater kaisserlicher Notar und Stadtgerichtsprokurator war, den 26. Januar 1608 geboren. Dort für höheren Unterricht vorbereitet, bezog er 1626 die Hochschule zu Straßburg. Als die Schweden im dreißigjährigen Kriege Mainz erobert hatten, wurde Ursinus 1632 erster Vorstand der von ihnen daselbst errichteten lutherischen Schule. Er mußte sie jedoch mit den Schweden wieder verstassen. Jest 1633 wurde er Pfarrer zu Weingarten im Oberamte Gers

<sup>\*)</sup> Lib. offic. P. Ch. fol. 214. Die Trierer Domherren machten es dem Kurfürsten jum Bors wurfe, daß er diesen und andere Protestanten in seine Dienste aufgenommen hatte.

mersheim. Im folgenden Jahre erhielt er den Ruf als Conrector in seiner Baterstadt und ward 1643 Pfarrer zu St. Georgen daselbst. Im Jahre 1655 kam er als Superintendent nach Regensburg. Er starb daselbst am 14. Mai 1667\*). Sein Werk, welches über die Einführung des Christensthums in Deutschland und sohin auch am Rheine Ausschlässe verspricht, ohne sie zu gewähren, führt den Titel: "De ecclesiarum germanicarum origine et progressu ab adscensione Domini usque ad Carolum magnum. Norimbergae, MDCLXIV." Es ist ein Kleinoktavband von 266 Seiten, in vier Unterabiheilungen. Obgleich selbst Speyerer, weiß er kaum zwanzig Zeilen von dem Speyerer Bisthume zu erzählen. Andere Berke dieses Schriststellers, welche wir sanden, sind erbaulichen Inhaltes. So: "Passionale quadruplex. Francosurti, MDCLIV." Ferner: "De christianis ossicis. Norimbergae, MDCLX." Erste Schrift enthält 520, lestere 384 Seiten in gleicher Größe.

XI. Der Bollständigkeit wegen dürfen wir auch einige kleinere Schriften nicht übergehen. Zu diesen gehört: "Spira Nemetum urbs imperialis libera heroico carmine conscripta et recitata in academia Salana ad d. 3. januarii MDXC." Sie ist von Abraham Bolfskeel aus Speyer, welcher sie als Student von Jena schrieb und herausgab. Im Einzgange der Schrift steht ein Zueignungsschreiben an den Stadtrath, darauf folgt das dichterische Lob der Speyerer Berfassung, Anstalten und Berwaltung.

XII. Ferner: "Alegambe Philippi bibliotheca Jesuitarum", welche Schrift 1643 in Antwerpen, und dann: "Parnassus societatis Jesu", welche 1654 zu Frankfurt erschien. In beiden Werken ist nämlich das schöne Lobgedicht von dem Speyerer Jesuiten Johann Armbrüster auf den kunst-voll gemeiselten Delberg im Domkreuzgange zu Speyer, dessen Trümmer noch vorhanden sind, abgedruckt. Der größere Theil dieses Gedichtes ist auch im Kaiserdome Bd. II. 141 zu sinden.

XIII. Die dritte kleinere Schrift ist ebenfalls eine poetische Beschreibung des genannten Delbergs, welche M. Johann Hoffmann von Marburg, im Jahre 1680 bis 1689 Rektor und Dichter an dem protestantischen Gymenasium zu Speyer, daselbst 1683 in Oktav herausgab. Wir konnten, aller Mühe ungeachtet, diese Schrift nicht zu Gesichte bekommen. Hoffmann starb als Rektor zu Eslingen 1703. Er gab dort auch eine Sammlung von Anagrammen heraus.

XIV. In die Reihe der Speyerer Geschichtsschreiber gehört auch Ershard Christoph Baur. Wir haben von ihm zwei Schristen: "Leben des berühmten Christoph Lehmann. Frankfurt, 1756." Ferner: "Primitiae typographicae Spirenses. Spirae, 1764." Beide Werke erschienen in kleinem Octavsormate. In dem ersteren wird auf 215 Seiten, außer einer möglichst vollständigen Lebensgeschichte Lehmann's, in einem besonderen Anhange, auch der über dem inneren Domportale in Erz eingeschriedene Freiheitsbrief der Stadt Speyer und dessen erlittene Beränderungen besprochen, und in einem Kupferstiche die Borhalle des Domes mit jenem Denkmale bildlich dargestellt. Die zweite Schrift giebt aussührliche Nachrichten über die erste, Orachische, Buchdruckerei in Speyer und über die aus derselben im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderte hervorgegangenen, merkwürdigen Bücher. Baur

<sup>\*)</sup> P. Freheri theat. vir. erud. pars I. 666. Acta acad. palat. tom. VI. 424.

1

war zu Eklingen geboren und kam 1726 als Rechtsconsulent und Stadtsspudik nach Speper. Er verwaltete sein Amt eifrig, wohlgefinnt, treu und gerecht, bis er 1764 aus diesem Leben gerufen wurde.

XV. Ein eifriger Schriftsteller und tüchtiger Geschichtsforscher ber Stadt Speper ift M. Georg Litel. Er wurde zu Ulm den 23. November 1694 geboren, besuchte baselbst bas Gymnasium, ging 1721 nach Straßburg, warb baselbst Magister, kam nach Jena und Wittenberg und sah sich endlich auf die Empfehlung bes vorbemelbeten Rechtskonsulenten Baur, seines Anverwandten, am 23. Februar 1737 als Conrektor nach Speyer berufen. Schon in Straßburg wurde Lipel vom Professor Johann Georg Scherz zur Bearbeitung bes "Thesauri antiquitatum teutonicarum Schilderiani" beis gezogen. Er hegte eine besondere Borliebe für Alterthumskunde. Sie wurde in Speyer nicht wenig genährt. Wo etwas aufgeräumt, ausgegraben, aufgebaut wurde, war Ligel zugegen, um für die Geschichte etwas zu gewinnen. Hierdurch bekannt, ward er Mitglied der Gelehrten=Gesellschaft in Duis= Nach und nach erschienen folgende Schriften von seiner Feber: "Sendschreiben von einer Schrift eines alten Steins in Speper, 1747"; "Beschreibung eines steinernen Sarges in Speper, 1748"; "Beschreibung ber zu Speper gefundenen römischen Todtentöpfe, 1749"; "Beschreibung ber kais ferlichen Begräbnisse in dem Dome zu Speper, 1751"; "Hiftorische Rachricht von einem römischen Castell bei Altrip, 1756"; "Historische Nachricht vom Rhein= und Rulandswein, 1758"; "Erklärung eines judischen Grab= steins, 1759"; Beschreibung ber jüdischen Synagoge zu Speyer, 1759." In die Hände seines Schülers Kuhlmann gingen ungedruckt über: "Geschichte vom Speperischen Engel, 1750"; "Nachricht von Kaisers Albrecht I. dreimaligem Begräbniß"; "Abhandlung von den römischen Alterthümern in Speyer"; "Be= schreibung der jüdischen Alterthümer in Speper." Roch mehrere Folianten schrieb Lipel über deutsche Sprache und alte Dichter\*). Der fleißige Conrektor war eben im Begriffe, eine vollständige Beschreibung ber Speperischen Alter= thümer herauszugeben, als er am 22. März 1761 zu Grabe gerufen wurde.

XVI. Der schon erwähnte Schüler Likel's, Wilhelm Friedrich Kuhlmann, Stadtadvokat und Kaufschreiber zu Speper, gab daselbst 1789 eine 136 Oktavseiten zählende Schrift heraus: "Geschichte der Zerstösrung der Reichskadt Speper durch die französischen Kriegsvölker im Jahre 1689." Derselben wurde eine schon dort 1709 bei Gustav Rosten ersch enene Denkschrift über denselben Gegenstand und der Bericht des Speperer Domsdechanten und späteren Fürstbischofes, Heinrich Hartard von Rollingen, über iene Berwüstung, namentlich des Domes, und einige andere Orucks und Handschriften zu Grunde gelegt. Sie ist deshalb von großer Zuverlässigkeit und Brauchbarkeit.

XVII. In dem Jahre 1785 erschienen ferner zu Speper: "Beiträge zur Speier'schen Literargeschichte von M. Johann Georg Hutten, Rektor des Gymnasiums." Der Titel der Schrift verspricht Vieles, die 51 Seiten

<sup>\*)</sup> Ausführlicher: "Speierische Mannigsaltigkeiten, 1782", S. 180. Im Jahrgang 1783 entshält dieses Wochenblatt in mehreren Abschnitten eine kurze Geschichte Spener's dis zum Untersgang des römischen Reiches. Der ungenannte Herausgeber dieses Blattes war der Spenerer Nathöschreiber Grether. Prof. A. F. Milster in seiner: "Erinnerung an das Leben und Wirken Lipel's", Spener, 1826, S. 15, hält W. F. Kuhlmann für den Verfasser der "Mannigsaltigkeiten." Mit Unrecht, wie aus S. 181 des ersten Bändchens der "Mannigsaltigkeiten" selbst hervorgeht. Derselbe herr Milster schrieb auch zur Feier der fünfundzwanzigsährigen Amtssührung des herrn Lyzealdirektors Georg Jäger 1830 "Geschichte der Speierer Studienanstalt", auf zehn Quartseiten.

berselben aber bieten Weniges. Selbst Wirtemberger, geboren zu Kirchenstein unter Teck den 15. Mai 1755, sucht Hutten besonders auf die Wirtemberger hinzuweisen, welche in Speyer ihre Anstellung in wissenschaftslichen Fächern bereits erhalten hatten. Er begann am 6. Juli 1776 sein Schulamt zu Speyer. Am 16. Juni 1790 nahm er seine Entlassung und ward Rektor scholae annatolicae in Tübingen.

XVIII. Ueber die Bedrängnisse der Stadt Speper bei den Ueberfällen der Franzosen am Ende des vorigen Jahrhanderts haben wir eine Schrift von M. Johann Adam Maper, unter der Aufschrist: "Getreue Erzählung aller Unfälle, welche die Stadt Speper im Jahre 1794 von den Franzosen erdulden mußte." Mayer schrieb noch mehrere Erbauungsschriften. Geboren zu Nördlingen den 17. März 1756, ward er 1782 Diakon zu Speper und starb daselbst als erster lutherischer Pfarrer am 2. April 1814\*).

XIX. Die eben in der Note bemerkte Schrift mag ebenfalls hier noch besonders erwähnt werden. Sie erschien zuerst im Jahre 1776 unter dem Titel: "Das evangelische Speyer." Ihr Verfasser ist Johann Friedrich Wilhelm Spatz, geboren zu Speyer den 2. Oktober 1738 und daselbst als zweiter lutherischer Pfarrer gestorben den 21. Februar 1803. Es ist eine sehr magere Stizze, die nach der Erklärung des Verfassers zu einer aussührzlichen Resormationsgeschichte der Stadt Speyer erwachsen sollte, was sedoch nicht der Fall war. Die genannte zweite Auslage ist erweitert und verbessert, hat aber in den Zahlen viele Unrichtigkeiten.

XX. Einen wichtigeren Schriftsteller für unsere Geschichte haben wir an Johann Michael Anton Loebel. Geboren im Jahre 1712, warb. er 1756 Archivar des Domkapitels zu Speyer und erscheint vier Jahre später auch als Rechnungsrevisor und Kammerrath besselben. Durch ihn erhielt die Akademie der Wissenschaften zu Mannheim unter den Fürstbischöfen Franz Christoph von Hutten und August von Styrum manche wichtige Urkunde, wie sie es öffentlich rühmte\*\*). Loebel war Mitglied dieser gelehrten Gefellschaft. Bon bem Ehrenmitgliede berfelben, seinem unmittelbaren Borgesetzten, dem Domdechanten Franz Philipp Christoph von Hutten, besonders ermuntert, beschäftigte er sich fleißig mit der Geschichte des Speperer Bochstiftes. Daher konnte Grether in ben "Speier'schen Mannigfaltigkeiten" schon im Jahre 1782 sagen: "Speyer besitt noch einen trefflichen Gelehrten von bem es Vieles für seine Geschichte hoffen kann. Warum sollte ich ihn nicht nennen — ben verdienstvollen Hofrath Loebel? Möge es ihm gefällig fepn, feine gesammelten Nachrichten der gelehrten Welt bald durch ben Druck mitzutheilen"\*\*\*). Loebel ließ lange auf die Antwort warten. Erft sieben Jahre

<sup>\*)</sup> Eine aussührliche Lebensbeschreibung von ihm siehe: "Reformationsgeschichte der Stadt Spener", Ausgabe von 3. M. König. Spener, 1834, S. 124. — \*\*) Acta acad. palat. tom. III. 229. Wohl erhielt auch der geschrte, um die vaterländische Geschichte so hochverdiente Weihbischof von Worms und Dechant zur Liebenfrau in Mainz, Stephan Alexander Würdtwein, von Loebel jene Urkunden über Spener, welche er in verschiedenen Bänden seiner: "Subsidia diplomatica" herauszageben hat. Am 15. Mai 1773 bat Würdtwein den Lischof August von Styrum um die alten Synodalersasse von Spener. August besahl, ein Verzeichniß derselben anzusertigen. Dieß scheint die Veranlassung gegeben zu haben, daß der Bischof die Processus synodales selbst herausgab. Das "Chronicon episcoporum Spirensium", welches Würdtwein, mit eigenen Zusägen vermehrt, Nov. sub dipl. tom. I. 118—152 abdrucken ließ, ist das Werf des geschrten Geschichtsschers Johann Friedrich Schannat. Die Urschrift davon liegt jest auf der Bibliothef zu Darmstadt. Schannat war am 23. Juli 1683 zu Luremburg geboren und starb zu Seidelberg den 6. März 1739. Der Domdechant Franz Georg von Schönborn, Kurfürst zu Trier und Bischof zu Worms, welcher ihn ermuntert hatte, die "Historia episcopatus Wormstiensis" 1734 herauszugeben, soll ihn auch aufgesfordert haben, ein ähnliches Verf über Spener zu schreiben, welcher Aussorderung jenes Chrosnicon sein Daseyn verdanket. — \*\*\*\*) A. a. D. S. 186.

später, im sechsten Banbe ber Schriften ber Mannheimer Atabemie, auf Seite 383 bis 428, finden wir von ihm den Auffat : "Bon den Speierischen Urtundenbüchern, Chronik-Schreibern und andern Schriftstellern." Auffallend ift, daß barin die ungebruckten Quellen ber hochftiftlichen Geschichte so unvollständig angegeben find. In dem Bruchsaler Addreß-Kalender vom Jahre 1763 bis ? — erschien eine "Historische Beschreibung ber Beren Bischöfe und Fürsten zu Speper", welche in ihrer Chronologie sowohl von Epsengrein, als von Simonis theilweise abweicht, aber noch gar untritisch und unrichtig Wir können nicht glauben, daß fie aus der urfundlichen Feder Loebel's gefloffen ift. 3m Jahre 1782 hatte er bereits eine Sammlung von Urkunden und Auszügen aus Tobtenregistern mit dem Titel: "Sepultura imperatorum." Erft im Jahre 1794 erschien in dem Bande VII. Seite 143 bis 201 ber genannten Mannheimer Akademie ein zweiter Auffat : "Bon bem Ursprunge des Bisthums Speier und deffen ersten sieben Bischöfe", von Loebel, welchen der schon bemeldete Dombechant übersendet hatte. Der Auffat ift mit Gründlichkeit und kritischer Umficht abgefaßt. Wann und wo der verdiente Archivar gestorben ist, konnten wir nicht erfahren. ihm gesammelten Urkunden und sonstigen Materialien erhielt sein Sohn, der Pofrath und Stadtschultheiß Loebel zu Bruchsal. Bon diesem soll sie der bortige Hofrath Lett übernommen haben. Jest befist sie ein Forstbeamter Lett zu Heidelberg. Diesem wollte sie Domkapitular Günther abkaufen. Unser Loebel hatte aus Auftrag bes Fürstbischofes August von Styrum auch bie Inschrift für dessen Grabaltar zu Speper und jene verfertiget, welche auf einer vergoldeten Rupferplatte 1770 in den Grundstein der neuen Domdechanei zu Speper eingelegt ward und bermalen im Besite bes bortigen Domkapitels ift.

Bei Aufführung der um die Geschichte des Bisthums Speper verdienten Männer dürfen wir Christoph Dabler nicht mit Stillschweis gen übergeben, ungeachtet von ihm kein geschichtliches Werk im Drucke erschienen ift. Mähler ftammte aus bem Eichsfeldischen, trat in ben Jesuiten-Orden und ward nach Aufhebung besselben Hoftaplan des Fürstbischofes August von Styrum. Er gewann bessen Vertrauen so sehr, baß er schon im Jahre 1779 als Actuarius referendariatus ecclesiastici intimi Spirensis in bessen Rähe erscheint\*). Am 31. März 1780 erhielt er von der Gnade seines Fürsten das Benefizium zum heiligen Nikolaus und zur heiligen Katharina in Ubstadt, ohne daselbst wohnen zu muffen. Als am 26. August des folgenden Jahres der Beichtvater des Bischofes August, der Hoftaplan und Erjesuit Peter Strobel, ftarb, wurde dem geiftlichen Rathe Mähler die St. Lorenz Pfründe zu Schifferstadt verliehen. Im Februar 1786 ward er auf Berwenden seines Oberhirten Stiftsherr zu Allerheiligen in Speper, blieb aber doch noch als geiftlicher Rath und Siegler beim bischöflichen Bikariate. in Bruchsal wohnen. Erft ben 12. Juli 1788 wurde er nach Speper entlassen, bort ibm aber die besondere Aufficht über die Klöster, später auch über die Schulen, übertragen. Sowohl in Bruchsal, als in Speper beschäf= tigte sich der fleißige Mann neben seinen Berufsarbeiten mit Studien der Geschichte bes Pochstiftes Speper. Er gelangte damit so weit zum Ziele,

Diese Stelle — referendariatus — bildete den geheimen Rath des Bischoses in geistlichen Angelegenheiten. Bischos August gründete dieselbe am Beginne des Jahrs 1773, von welcher Zeit die 1803 deren Prototolle vorhanden sind, welche die Hauptquelle für das Wirken dieses Bischoses und seines Rachsolgers abgeben. Bon Mähler's hand sind diese Prototolle im Jahre 1779 bis 1784 geschrieben.

baß er seinen Gönner und Fürsten, laut Protokoll vom 9. September 1793, um die Erlaubnis bitten konnte, "eine diplomatische Geschichte bes Hochftiftes Speper" dem Drucke übergeben zu dürfen \*). August ließ die vorgelegte Schrift genauer durchsehen, und wohl nicht die deßfallsige Beurtheilung, sondern die Stürme der Zeit verhinderten die Herausgabe. Beim ersten Ueberfalle der Freiheitsmänner floh auch Mähler nach Bruchsal, wo er im Seminar einige Zeit Vorlesungen über fragliche Geschichte hielt. Er tehrte bald wieder nach Speper zurück und suchte der Berwüftung der Kirchen und geiftlichen Wohnungen möglichst zu steuern und in der Jesuiten-Rirche den Gottesdienst wieder zu eröffnen. Er hatte unfägliche Drangsale zu bestehen. Am 21. Juni 1794 wurde er seines deßfallsigen Eifers wegen zum bischöflichen Commissär in Speyer mit dem Gehalte eines geiftlichen Rathes ernannt \*\*). Jeden Monat flattete er dem Bischofe, auch als dieser fich auf ber Flucht befand, Rechenschaft über ben Stand ber Berhältniffe und seine Verwaltung ab. Er besorgte die Scelsorge in der Stadt Speper, nur von einem Augustiner und dem späteren Pfarrer zu St. German, Conrad Amaden, unterflüßt. Den 4. März 1798 wurde er Abends zehn Uhr von vierzig Soldaten in seiner Wohnung überfallen und nach Mainz geschleppt, wo er jedoch bald wieder seine Freiheit zu erhalten wußte \*\*\*). Auch unter Bischof Wilderich blieb Mähler geiftlicher Bevollmächtigter in Speyer und verwaltete als solcher ben dießseitigen Theil der Diözese, bis er dem neuen Bisthume Mainz einverleibt wurde. Jett ward unser geistliche Rath bi= schöflicher Provitar und Cantonspfarrer zu Speper. Er wirkte mit eben so hober Einsicht, als Unermüdlichkeit fort in der Seelforge und gab zur Bebuna bes beutschen Kirchengesanges das oft neu aufgelegte Büchlein heraus: "Kern aller Gefänge." Er ftarb hochbejahrt am 7. Mai 1814 zu Spever. Sein Nachfolger im Amte, Franz Christoph Günther, sammelte seine Manuffripte, konnte fie aber aller Mühe ungeachtet nicht mehr ganz zusammenfinden. Das Gesammelte bildet einen kleinen Folioband mit Notizen; einen andern, mit dreien kleinen Quartbanden, füllten Urfunden, welche seboch größtentheils schon genauer abgedruckt find +).

XXII. Diese Schriften und gesammelte Blätter, noch mehr aber hohe Berehrung für das alte Bisthum Speyer ermunterte den schon genannten Franz Christoph Günther, die Muse seiner alten Tage mit einem sugendlichen Eiser der kirchlichen Geschichte seiner heimath zu weihen. Günther ward zu Bruchsal am 13. März 1770 geboren. Sein Vater war der dortige Hofbildhauer, Joachim Günther, gebürtig in der Einöde Oberpeisenberg in Bayern, seine Mutter Anna Maria Müller von Zuzenhausen. Sie wählte ihren gnädigen Fürsten, Franz Christoph von Hutten, zum Tauspathen ihres Sohnes. Zum Knaben herangewachsen, besuchte er, von seinem älteren Bruder Joachim, welcher als Domkaplan zu Speyer starb, angeleitet, das Gymnasium seiner Geburtsstadt, später während zweier Jahre die theologischen Vorlesungen im dortigen Seminare. Im Mai 1791 kam er als domkapitularischer Alumnus in das Seminar zu Heidelberg, wo er bis zu dem Herbste 1793 bei den Lazaristen der Theologie oblag. Von dem Borstande des

<sup>\*)</sup> Prot. referend. int. fol. 339. Den 18. Juli 1791 hatte Mähler das Benefizium zu Schiffersstadt an den Hoffaplan, Exjesuiten und Subregenten, Balentin Hahner, abgetreten. — \*\*) Ibid. de 1794, fol. 185. — \*\*\*) Protoc. referend. int. d. 9. martii, 1798, fol. 78. — †) Diesen Notizenband und die Quartbände besitzt jest der historische Berein in Speper, den Urkundensoliant mit 195 Blättern erhielt ich von meinem verehrten Freunde, Herrn Domkapitusar Geißler.

Beibelberger Seminars "bes allgemeinen Schwindelgeistes beschuldigt"\*) und ber Theilnahme einer Auflehnung gegen jene Lehrer bezüchtigt, konnte er erft am 28. Februar 1795 von bem Speyerer Beibbischofe Schmitt zu Bruchsal die Priesterweihe erhalten. Bei den damaligen Kriegswirren blieb Günther ohne Anstellung, bis ihn zu Anfange bes Jahres 1798 der gestüchtete Pfarrer Schirmer von Schleithal vermochte, biese Pfarrei zu versehen. Am 20. August 1798 wurde er bort verdrängt und ging wieder nach Bruchsal. lebte Günther bei seiner verwittweten Mutter, bis er in der öfterlichen Zeit bes folgenden Jahres als Kaplan nach Jöhlingen kam. In der Mitte Januars 1801 ging er nach Hardhausen bei Speper, die bortige Pfarrei zu verwalten. Bischof Colmar ernannte ihn zum Pfarrer baselbft. 3m Rovember 1809 erhielt er die Pfarrei Ottersheim bei Bellheim und ward nach Mähler's Absterben bischöflicher Provikar und Cantonspfarrer zu Speyer. Als folder wirkte er mit feurigem Gifer nach bem Maße seiner Kräfte. Bei ber Wiedererrichtung des Bisthum? Speper empfing Günther am 17. September 1821 mit den deßfallsigen Bullen die Ernennung als apostolischer Bikar und leitete als solcher mit seinem Kaplane die Berwaltung der Diözese bis zur Ankunft bes neuen Bischofes Matthäus von Chandelle. Am 7. November 1821 ward er Mitglied des neuen Domkapitels. Am ersten Adventssonntage des folgenden Jahrs verzichtete er, vom Bischofe gefränkt, auf die bisher bekleidete Dompfarrei und wirkte nun als geistlicher Rath und Domküfter. Der Bischof Johann Martin ernannte ihn zum Direktor ber bischöflichen Canzlei, welches Amt er eine Reihe von Jahren mit eben so vieler Munterkeit als Unermüdlichkeit verwaltete. Webe that es bem alten Provikar, als er im Jahre 1836 nicht Dombechant ward. Schon seit ber Errichtung bes neuen Bisthums Speper ichrieb er eine Zeitchronit beffelben, die er stets febr geheim hielt. Sie ift jest im Besite seines alten Raplans und Freundes, des jesigen herrn Domkapitulars Cronauer. Kür den Diözesan-Schematism bes Jahres 1826 schrieb Günther: "Kurzgefaßter Rüchlich auf die Bischöfe zu Speyer nach ihrer Reihenfolge, von der Entstehung des Bisthums an bis zu dessen Erlöschung im Jahre 1802", auf 72 kleinen Oktavseiten. Diese Schrift hat bloß bas Verdienst, bas Leben ber acht letzten Bischöfe zum ersten Male in Kurze beleuchtet zu haben. Dieser erste Bersuch und die indes von Mähler gesammelten Papiere ermunterten den Ber= faffer zur ausführlicheren Bearbeitung besselben Gegenstandes. In einer Reihe von Jahren gelang es ihm, den jedoch bloß aus gedruckten Quellen gesam= melten Stoff bis zum Bischofe Damian Hugo von Schönborn neu zu bearbeiten und fie unter bem Titel: "Kurze Geschichte ber Bischöfe zu Speper" in drei mäßige Quartbände einzuschreiben. Wie schon früher Herrn Michael Frey, so überließ er auch mir gerne diese Arbeit zur Einsicht und beliebigem Gebrauche. Ich konnte fie nur wenig benüten. Der würdige, verbiente Greis wurde am 5. Mai 1848, nachdem er schon Jahre lang wegen Gichtgebrechen seine Wohnung taum mehr verlaffen konnte, mit dem Ehrenfreuze des Ludwigsordens geschmückt. Er trug es nicht lange. Nach monatlichen harten Leiden hauchte er, auf sein Ende wohl vorbereitet, den 9. November 1848, Abends halb acht Uhr, seinen Geist aus. Sonntags Nachmittags, den 12. November, wurde seine Leiche dem Grabe auf dem neuen

<sup>\*)</sup> Prot. referend. int. d. 1. martii, 1793.

Friedhofe feierlich übergeben. Er ruhe in Frieden! Schade, daß seine schöne Bisbliothek der Bersteigerung ausgesetzt und die mühevoll gesammelten, vaterländisschen Schriften nach allen Winden zerstreut wurden, ohne seinen Erben bessonders zu nützen. Das Seltenere suchte ich zu erwerben. Das Original der obigen Schrift erhielt am 13. Januar 1851 durch meine Vermittelung das Generallandesarchiv zu Karlsruhe, um es der Zukunft zu sichern, woran mir besonders gelegen war.\*)

XXIII. Auch der protestantische Schullehrer zu Speper, Johann Mis cael Rönig, ift nicht ohne Berdienst für die Literatur unserer Geschichte. Die von ihm herausgegebenen Werke zeugen jedoch mehr von einer gewissen Bestrebsamkeit des Mannes, als von Geist und Geschicklichkeit. Geboren zu Speyer den 15. April 1777, erhielt er am 29. Juni 1812 eine Lehrerstelle an der lutherischen Schule daselbst und ward zwei Jahre nachher Vorsänger in ber vortigen Dreifaltigkeitskirche, was er auch bis zu seinem Tobe verblieb. Die von seinem Berufe erübrigten Stunden verwendete er zur Herausgabe einer Reihe von ihm theils vermehrter, theils selbst verfaßter Schriften. Dazu gehören: a) "M. Georg Ligel's Beschreibung ber kaiserlichen Begrabnisse im Dom zu Speper, neu aufgelegt, vermehrt und mit 17 Abbildungen gezierk. Speper, 1825", Seiten 1-152; b) "Bauernaufruhr in Deutschland im Jahre 1525 und Fehbe ber Stadt Speper mit Heinrich Hartard von Rollingen im Jahre 1716. Speper, 1830." Erstere Schrift nach Peter Harrer, lettere größtentheils nach bem Kaiferbom mit einigen Bufapen, Seiten 1 — 290. c) "Lebens= und Regierungsgeschichte der im Dome zu Speyer begrabenen Raiser und Raiserinnen mit 9 Abbildungen. Speyer, 1830." Seiten 1—236, fast ohne allen Werth. d) "Beschreibung ber im baper. Rheinkreise aufgefundenen römischen Alterthümer, 1832." Diese Beschreibung ift aus den Intelligenz-Blättern gefammelt, in welche fie der um die Geschichte der Pfalz hochverdiente Staatsrath v. Stichaner niedergelegt hatte. e) "Geschichte bes Doms zu Speyer, 1834." Ohne besondern Werth. "Inventarium bes Schapes ber Domkirche. Speyer, 1834." Auf 68 Geiten.

XXIV. Ein anderer Schriftsteller über Speper und bessen Cathebrale ist der eben so ausgezeichnete Gelehrte Deutschlands, als begabte Forscher und eifrige Beförderer ber Geschichte bes Oberrheins, ich meine ben Doktor der Philosophie und jetigen Direktor des großherzoglich badischen Generallandesarchives zu Karlsruhe, Franz Joseph Mone. Ich erwähne hier seines Namens um so freudiger und dankbarer, da mir durch seine freundliche Bermittelung nicht nur allein die umfassendste Benützung des fraglichen Archives, der Hauptfundgrube dieser Geschichte, ermöglicht, sondern auch mannigfaltiger Rath, Belehrung und Unterstützung zu Theil ward, weßhalb ich ihn unter die verehrteften meiner Freunde gable. Mone wurde am 12. Mai 1796 zu Mingolsheim, einem schönen Marktflecken des ehemaligen Speyerer Hochstifts, geboren. Er ist der zweite Sohn des dort verlebten Bürgers und Kaufmanns Joseph Mone und bessen Chewirthin Anna Maria Heilig von Wiesenthal. Den ersten Unterricht in der lateinischen Sprache erhielt er mit mehreren anderen Anaben seines Geburtsortes im nahen Schlosse Kißlau bei dem Privatlehrer Wilhelm Wittmer in den Jahren 1806 bis 1808. Von 1808 bis 1812 besuchte Mone bas Gymnasium zu Bruchsal,

<sup>\*)</sup> Eine Abschrift des Originals, von Günther's hand verbessert, besitze ich selber, welche der alte Freund im Leben mir überlassen hat.

in welchem damals die Professoren Huberti, Sprattler und Mersp, nachmals Pfarrer zu Offenburg, wirkten. Die philosophischen Studien betrieb ber talentvolle Jüngling in den Jahren 1812 bis 1814 auf dem Lyzeum zu Rastatt unter Anleitung der Professoren Kappler, Lorepe und Gräff, bes späteren Direktors zu Mannheim. Bon Rastatt bezog er die Hochschule zu Beibelberg, um fich in den dortigen Borlesungen Creuzer's, Wilken's, bes jüngeren Boß, sowie auch Thibaut's und Gmelin's zum tüchtigen Philologen und historiker heranzubilden. Am Schlusse biefer Studien ward ber junge Mann im Jahre 1816 Doktor ber Philosophie und alsbald Privatdozent an ber genannten Dochschule im bistorischen Rache. Als solcher schrieb er, burch ben Buchhändler August Oswald in Heibelberg, welcher eine Filialbuchhandlung zu Speper befaß, ermuntert, eine "Kleine Geschichte von Speper", — Speper und Beibelberg, 1817, — welche mit einem Rupfer, ben alten Grabstein Rudolf's von Habsburg barstellend, über den Ramen, die Ent= stehung und Verfassung der Stadt und beren Kirchen und Bischöfe 2c. auf 162 fleinen Ottavseiten, größtentheils aus gebruckten Quellen bundige Aufschlüffe ertheilt 3m Jahre 1818 ward Mone Sefretar an ber Bibliothete, zu beren Geschichte er ben beutschen Handschriften = Catalog bearbeitete. 3m Jahre 1820 reichte er seine Sand jum ehelichen Bunde ber Gophia Barnkönig, deren Bater bis 1793 hochftiftlicher Amtskellner zu Arzheim bei Landau war und von da durch die Freiheitsmänner nach Bruchfal verscheucht wurde, welche noch jest seine Tage erfreut. Dit berselben zeugte er fieben Rinder, von welchen die dritte Tochter Cisterzienserin zu Lichtenthal ift. 3m Jahre 1821 wurde Mone zum ordentlichen Lehrer ber Geschichte ernannt und erhielt im Jahre 1825 die Direktion der Universitätsbibliothet, in welcher Stellung er die herrliche, besonders an Bibeln reiche Büchersammlung bes Rlosters Salmannsweiler, die bei ber Sekularisation dem Markgrafen und nachherigen Großherzoge Ludwig von Baben zugetheilt warb, für Heibelberg um den Preis von 20,000 Gulden erwarb. Im Jahre 1826 und 1827 gab Mone zwei Bande einer Zeitschrift — "Babisches Archiv" — heraus, welche auch für die Geschichte ber Bischöfe zu Speper Brauchbares enthält. Im Jahre 1827 erhielt er ben Ruf an die Universität Löwen, welchen er, vorbehaltlich seines Rücktrittes nach Baben, annahm und bort als Lehrer ber Geschichte und Statistik wirkte. Die 1830 in Belgien ausgebrochene Staats= umwälzung sette ihn außer Amtsthätigkeit. Im April 1831 kam Mone nach Deutschland zurud. Als freier Literat auch mit Politik beschäftigt, worüber er früher Vorlesungen gehalten, wurde er am Ende März 1832 vom Minister Winter nach Karlsruhe berufen, um die Redaktion der Karlsruher Zeitung zu übernehmen, welche er auch mit eben so vieler Umficht, als Tüchtigkeit bis Oftern 1835 besorgte. Rebenbei hatte Mone schon seit 1833 die Herausgabe bes Anzeigers für Geschichte und Literatur, welchen Johann von Auffeß im Jahre 1832 ju Rürnberg begründet hatte, übernommen und bis jum Jahre 1839 fortgefest, in welchem sehr viele, neue Aufhellungen und Thatsachen, auch für die Geschichte unserer Beimath, von seiner unermüdlichen Reber niebergelegt find. Dazu hatte er um so mehr Muse und Gelegenheit, als er im Spätsahre 1835 zum Direktor bes Generallandesarchives ernannt wurde, welches außerordentliche Schätze für die verschiedenen Zweige der Geschichte des Oberrheins in seinen weiten Gewölben umschließt. Roch vor biefer Ernennung hatte Mone im Auftrage und auf Kosten ber Recordcommission in

London eine achtzehnwöchentliche Rundreise in Belgien und Nordfrankreich unternommen, um Urkunden und Handschriften bes Mittelalters im Intereffe England's zu ermitteln und zu benüten. Als Archivdirektor wußte unser Doktor ben Minister Winter und nach bessen Tobe auch ben Minister v. Blittersborff für die schon früher gewünschte Quellensammlung der badischen Landesgeschichte zu gewinnen, welchen Plan auch Blittersborff zur Ausführung brachte. Der besfausige Antrag ward 1842 in ber Kammer genehmigt, und so erschien von 1845 bis 1848 ber erste Band in brei Lieferungen von diesem durch äußere Ausstattung wie inneren Gehalt gleich ausgezeichneten patriotischen Werke. Mittlerweile hatte Mone, außer anderen Gelegenheitsschriften, auch eine "Urgeschichte bes babischen gandes, bis zum Ende bes siebenten Jahrhunderts", in vier Lieferungen — Karlsruhe bei Macklot, 1845 - herausgegeben, deren baldige Bervollständigung jeder Freund der rheini= schen Geschichte sehnlichst wünschen muß. Der badische Aufstand 1849, welcher so viel Unheil über bas gesegnete Land ausschüttete, verzögerte einige Zeit lang die Fortsetzung ber Quellensammlung. Mone's Baterlandsliebe mußte dieß tief schmerzen, allein es konnte seine Thätigkeit nicht hemmen. Raum waren bie Stürme bes Aufruhrs gebändiget, so bachte er schon an die Herausgabe einer "Zettschrift für die Geschichte des Oberrheins", welche nun unter feiner Leitung, durch einen Staatszuschuß unterflüßt, feit 1850 in einer Reihe von Heften für die Geschichte eben so wichtige, als mannigfaltige Aufschlüsse bietet\*). Möge der Allgütige den eben so hochbegabten, als tapferen Kämpfer für Wahrheit, Recht und Glauben noch lange erhalten!

XXIV. Reben Mone ift unfireitig Johannes von Geiffel, jesiger Cardinal und Erzbischof zu Cöln, früher Bischof, Domdechant, Domkapitular und Professor zu Speper, einer meiner ältesten Gönner und Freunde, ber ausgezeichnetste uud reichbegabteste Schriftsteller des Bisthums Speper und beffen Geschichte. In Gimmelbingen, einem wohlhabenben, größtentheils von Protestanten bewohnten Winzerdorfe am Haardtgebirge, ward er am 5. Februar 1796 von dort begüterten Bürgersleuten, Rikolaus Geiffel und Theresia Mogenbäder, geboren. Er ift ber Aelteste seiner vier Geschwister, Matthias, Dorothea, Elisabeth und Jakob Geissel. Sein Bater ftarb, zufrieden in seinem Berufe, als fleißiger und umsichtiger Landwirth und erfreut burch das Lebensgeschick seines bereits zum Domkapttular in Speper beförderten Erstgeborenen, zu Gimmeldingen am 18. Januar 1829, während seine Mutter am 10. November 1844 im erzbischöflichen Palaste zu Coln verblich, wohin sie mit ihrer Tochter Dorothea dem geistlichen Sohne gefolgt war. Bon Lernbegierde getrieben und burch bas Beispiel Anderer ermuntert, wünschte der eilfjährige Knabe von seinen Aeltern um Allerheiligen 1807 ben Ankauf eines lateinischen Buches, um darin von seinem Seelforger Unterricht zu erhalten. Dem schlichten, fleißigen Landwirthe wollte bieser Wunsch nicht ge= Doch bem eben so gutmüthigen, als ausgezeichnet frommen Pfarrer, Joseph Chresheim, in Mußbach, zu welcher Pfarrei bas nabe Gimmelbingen als Filiale zählte, konnte die hohe Begabtheit des muntern Knaben nicht verborgen bleiben, weßhalb er die ihn zu Rathe ziehenden Aeltern ermunterte, für die Ausbildung deffelben keine Opfer zu scheuen. Go kam Geissel in die Koft, Pflege und Lehre bes ehrwürdigen Erkapuzieners nach Mußbach. Bei

<sup>\*)</sup> Mehrere andere, sehr gründliche Schriften Mone's berühren unsere Arbeit nicht, weßhalb wir sie hier übergehen.

Kränklichkeit bes bortigen Schullehrers wurde er zu seiner größten Freude bisweilen beauftragt, beffen Amt zu verwalten. Lernend und lehrend verblieb Geissel bis Neujahr 1809 in Mußbach. Auf die Zusprache bes damaligen Raplans zu Reuftadt, Jakob Mayer, überfiedelte er jest in diese Stadt, um die bortige Sekundärschule, — bas alte kurpfälzische Casimirianum, — welche ber verehelichte Priefter Franz Ackermann leitete, zu besuchen und nebenbei ben besonderen Unterricht des Raplans, namentlich in der lateinischen Sprache, zu benüßen. Hier schwang fich Johannes bald unter seinen Mitschülern zum erften Plate empor und erhielt in allen Klaffen den Bortrefflichkeitspreis. — Als der Kaplan Maper, im Sommer 1811 zum Pfarrer in Ebesheim ernannt, bort auf bringende Bitte mehrerer Aeltern mit kaiserlichem Lehrdiplome und gesetlicher Universitätesteuer eine öffentliche lateinische Schule errichtete: jog er im Berbste des genannten Jahrs seinen Zögling Geiffel babin, um diesen theils als Unterlehrer ber neugeworbenen Schüler zu verwenden, theils ihm besto schneller zur vollen Gymnasialbildung zu verhelfen. Nach Ostern 1813 begab sich Geissel, die philosophischen Studien zu beenden, auf das Gegen Ende Novembers besselben Jahres kaiserliche Lyzeum in Mainz. wurden, ob der anstedenden Krankheit der von Leipzig flüchtenden Franzosen und ob der darauf erfolgten Belagerung der Stadt Mainz, die dortigen Schulen gesperrt und die Schüler zerstreut. Geissel kam wieder zu seinem Lehrer nach Etesheim, um bort nach wenigen Monaten — am 14. Februar 1814 — bestürzter Zeuge zu seyn, wie dieselbe Krankheit, welche ihn aus Mainz verscheuchte, seinem theuern Lehrer im blühendsten Alter das Leben raubte\*). Gegen Ende Mai's 1814, als die Belagerung von Mainz auf= gehoben war, eilte Geiffel wieder dabin, jest in den dortigen geiftlichen Schulen, unter den Professoren Kronenberger und Starpf, seine philosophi= schen Studien zu beenden. An Allerheiligen 1815 ward er Alumnus des bischöflichen Seminars unter Dr. Bruno Leopold Liebermann's Regentie, mußte aber nebenbei während eines Jahres die Professur der unteren latei= nischen Schule des Seminars besorgen. Bon Allerheiligen 1816 bis August 1818 widmete er sein Talent und seinen Fleiß ben theologischen Fächern. Am Schluß dieser Studien hielt er, unterm Borfipe seines Hauptlehrers, des ge= nannten Liebermann's, mit breien Mitzöglingen bes Seminars, Nikolaus Weis, jetigem Bischofe zu Speper, Baas und Engelbing, ex universa theologia einen viertägigen öffentlichen Gelehrten=Wettkampf und erwarb sich das Linzenziat der Theologie. Am 22. August 1818 erhielt Geissel vom Bischofe Joseph Ludwig, beffen Meffen — barunter zwei Göhne bes späteren Finanzministers Humann von Straßburg — er während seines Alumnates besonderen Unterricht im bischöflichen Sofe ertheilt hatte, die Priefterweihe. Auf das Fest der heiligen Schupengel hielt ber Reopresbyter bei seinem bocherfreuten ersten Lehrer Chresheim, welcher unterdeß Pfarrer zu Sainfeld geworden war, seine Primiz. Bald erhielt er seine Ernennung als Raplan in Hambich. Als der hiefige Pfarrer Matthias Schellhorn am 6. Novem= ber 1818 gestorben, ward Geissel Pfarrverweser zu Hambach. Richt lange währte sein gesegnetes Wirken in bieser Gemeinde, die ihn gerne als ihren Pfarrer begrüßt hätte. Sein Bischof wünschte, daß er Professor in Speper

<sup>9)</sup> Als Geissel am 7. Juni 1845 als Erzbischof von Iconium in Eresheim weilte, stiftete er seinem Lehrer Maner dort ein Jahrgedächtniß "aus Dankbarkeit gegen den Berstorbenen, da ich demselben Bieles, sehr Bieles verdanke, was Gott ihm in seiner Gnade mit ewigem Lohne verzelten wolle" 2c. Stiftungsurkunde.

und Religionslehrer am dortigen Gymnasium werde. Sohin unterzog er fic noch im Dezember 1818 mit einigen anderen Kandibaten vor einer Regierungskommission zu Speper ber Prüfung für das Gymnasiallehramt und erhielt bald nachher die Ernennung als Professor am dortigen Progymnasium. Am 1. Februar 1819 wurde er von dem Regierungspräsidenten von Sticha= ner und bem Studiendirektor Jäger feierlich in sein neues Amt eingeführt. Außer allen ihm als Klassenlehrer obliegenden Lehrzweigen, ertheilte er, als einziger Priester an ber Lehranstalt zu Speper, auch ben katholischen Reli= gionsunterricht am Gymnafium und Lyzeum und beforgte ben Gottesbienst und die Seelforge für die katholischen Schüler. Nebenbei nahm er auch an der Seelsorge für die Stadtgemeinde durch Predigten und Beichthören thatigen Antheil. Diese neue Anstellung bot unserm Professor die mannigfaltigfte Gelegenheit, sowohl in boberem, gesellschaftlichem Leben Erfahrung zu gewinnen, als sich auch für philologisches, belletristiches und historisches Wiffen noch allseitiger auszubilden. Deßfallfige Empfehlung rief ihn schon unterm 13. August 1822 mit seinem alten Freunde, Nikolaus Weis, welcher indeß Pfarrer zu Dudenhofen geworden, in das neuerrichtete Domkapitel zu Speper. Geiffel ward bei demselben bald einer der tüchtigsten Arbeiter\*) und ertheilte dabei noch fortwährend ben katholischen Schülern bes Gymnaffums und Lyzeums den Religionsunterricht. Zum Kreischolarchen ernannt, übte er, besonders durch seine umfaffenden Schulprufungen, auf die richtige Beurtheilung und Belebung bes Schulwesens im Rreise gesegneten Einfluß. Dieß hinderte ihn nicht, sowohl durch poetische Arbeiten, als durch geschichtliche Forschungen bobe Begabung und ernsten Fleiß zu erweisen. Durch innige Freundschaft und fast täglichen Umgang mit dem für die ge= schichtlichen Unternehmungen hochbegeisterten bamaligen Regierungspräfibenten bes Rpeinkreises, Staatsrathe von Stichaner, wurde Geiffel's Vorliebe für Ge= schichte mächtig geweckt, gepflegt und gehoben. Die erste Frucht bavon war: "Der Kaiserdom zu Speper, eine topographische, historische Monographie", welche in drei kleinen Bänden, 1826 bis 1828, zu Mainz bei Simon Müller erschien. Mit hoher Begeisterung, poetisch gewandter Feder, fleißiger Quellen= berathung und eigenthümlichem, anziehendem Style wird in diesem Werke nicht nur allein die reiche Geschichte des Speperer Domes von deffen Erbauung bis auf bas Jahr 1827, sondern auch die benkwürdigsten Ereignisse in dem Leben der Oberhirten, ja des ganzen Bisthums Speper geschildert und erläutert. Rur Schabe, baß es dem verdienftvollen Berfaffer nicht vergönnt war, die reichen handschriftlichen Quellen des Karleruber Archives für diese Schrift zu benüten. — Bei dem ersten Jubelzuge des Königs Ludwig von Bayern durch die Pfalz, welche im Jahre 1829 an der Seite der Königin ftattfand, erschien von Geissel, ber jedoch bescheiden seinen Namen verschwieg: "Der Raisergruß an den König Ludwig von Bayern", in welchem bramatischen Ergusse die im Dome schlummernden gekrönten Häupter den König aus dem Wittelsbacher Hause, bei beffen festlichem Besuche ber Speperer Cathe= brale, eben so freundlich, als hehr bewillkommen. Die im Jahre 1820 ebenfalls ohne Unterschrift im Drucke erschienene Elegie: "Der Dom zu Speper"; ferner ein kleines, aber schönes Gedicht: "Des Lehrers Wirken", auf das silberne Jubelfest des Studien-Direktors Georg Jäger, am 8. März 1830, so wie

<sup>\*)</sup> Die ichonen hirtenbriefe bes Bischosco Johann Martin find aus seiner Feder gefloffen.

andere, in ber Zeitidrift "Der Ratholit" und in bem Tafdenbuche "Charitas" ohne Ramensnennung eingerudte Dichtungen und viele fonftige, nur bem Kreise seiner Freunde bekannte poetische Bersuche beurkunden die Dictergabe Geiffel's auf eine febr rühmliche Beife. Dafür zeugen auch einige Lieber, welche in das neue Gefangbuch ber Speyerer Diozese Aufnahme fanten. Dazu gehören vorzüglich: "Ein ftarter Fels 2c."; "Bie mich zur Belt xc."; "D allseligste 2c. 2c. 2e." In ber Zeitschrift "Der Katholik" erschienen von Geiffel nicht bloß Gebichte, sondern auch einige fehr gewichtige Auffate, von welchen wir bier bloß einen: "Die religiose Erziehung ber Rinder aus gemischten Eben", von 230 Oftavseiten, nennen wollen. Jahrg. 1837. Im Jahre 1830 schrieb berfelbe weiter, zur Feier bes achthundertjährigen Bestehens bes Speperer Doms, ein Festprogramm unter bem Titel: "Des Raisers Dom zu Speper achter Sekulartag." Diesem ist die inhaltsreiche Predigt, welche Geiffel hiebei am 11. Juli in ber Cathebrale hielt, beigebruckt. In bem Diözesan - Schematism 1832 folgte eine neue Abhandlung von unserm Schriftfteller: "Der Kirchensprengel bes alten Bisthums Speper." Geiffel bachte damals in jedem neuen Schematism bes Bisthums eine anbere Abhandlung folgen zu laffen. Allein ber Argwohn, mit welchem man in jener Zeit den Rheinbapern wegen besonderer obwaltender, internationaler Berhältniffe bas Archiv in Karlsruhe verschloffen hielt, und anderweitige wichtige Arbeiten auch auf bem beikligen Felbe ber Politik, bie erft ein spaterer Biograph des Cardinals schildern burfte, vereitelten ben löblichen Borfat. - Indes konnte Geiffel eine andere patriotische Arbeit nicht gurudweisen. Das Königstreuz bei Göllbeim, gesett jum Andenken an bie bortige Schlacht und dem babei am 2. Juli 1298 gefallenen Könige, Abolf von Raffau, welches seinem ganzlichen Berfalle nabe mar, sollte erhalten und durch ein neues Denkmal verschönert werden. Der zu Speper bestebende historische Berein für Rheinbapern war vom Staatsministerium aufgeforbert worben, die Mittel zur Bieberherstellung bes genannten Denkmals anfzusinden. Man berieth, fand aber keine Quelle, aus welcher bas erforberliche Geld könnte geschöpft werden. Da erbot fich ber Domkapitular Geiffel, eine jenes Denkmal neubelebende Schrift zu verfassen, beren amtlich betriebener Berschleuß zur Dedung ber Kosten für jenes Unternehmen verwendet und sobin doppelten Berbienstes fich werth machen sollte. Go erschien zu Speper 1835: "Die Schlacht am Pasenbuhl und bas Konigefreug bei Göllheim", wodurch ber fragliche 3med bestens erreicht murbe. Die in ihrer Sprace eben so eigenthümliche, als in ihren Belegen gründliche Schrift, welche jedoch ihren Selben allzu poetisch, namentlich auf Koften bes Mainzer Rurfürsten, über Berdienst erhöhete: erwarb ihrem Berfaffer nicht bloß bobere Anerkennung, fondern auch freundliche Belobnung. Der regierende Bergog Abolf von Raffau anerkannte bas Bestreben bes Berfaffers für seinen getrönten Anherrn badurch, baß berselbe ihm einen herrlichen Giegelring übersendete. Auch bie königliche Academie ber Biffenschaften gu Münden verfaumte nicht, ben Speperer Geschichtsschreiber zu ihrem correspondirenden Mitgliede zu erheben. — Doch nicht nur allein burch biefe Ehrenbezeugungen, sondern burch schnelle Beforderung murbe Geifsel's Berdienst und Talent belohnt. Am 25. Mai 1836 ward er an die Stelle bes am 11. beffelben Monats verlebten Frang Donat Berner gum Domdechanten zu Speper ernannt. Go febr ihn biese königliche huld erfreute, so febr ichien biefelbe feine Bunfche für immer zu befriedigen Anders

aber wollte es der höhere Wink der Vorsehung. Geiffel ward zu einem wichtigeren Wirkungstreise berufen. In Anerkennung seiner allseitigen Tüchtigkeit wurde berfelbe, nachdem ber bamalige Speperer Bischof, Peter Richarz, am 20. September 1836 zum Bischofe von Augsburg und Reichsrathe ernannt war, an demselben Tage zu beffen Rachfolger auf dem bischöflichen Stuhle zu Speyer erhoben. Am 20. Mai 1837 von Seiner pabstlichen Bei= ligkeit als Bischof zu Speper bestätiget, wurde Geissel, von seinem alten Freunde und damaligen Dombechanten, Dr. Nitolaus Beis, begleitet, den 13. August desselben Jahrs in der Augsburger Cathedrale, vom Erzbischofe zu Bamberg, Freiherrn von Frauenberg, unter Affistenz seines Freundes und Vorgängers, des Bischofes Richarz und Barnabas Huber's, des Abtes der Benediktiner Abtei daselbst, zum Bischofe geweiht. Zum Jubel bes Pfälzer Bolles und der Pfälzer Geiftlichkeit, welche den ersten Bischof aus ihrer Mitte mit einem herrlichen Angebinde von Silber, einem Relche, Meskannchen und Cruzifixe, mit schicklicher Inschrift, begrüßte, ward er am 30. des genannten Monats feierlich in die Cathedrale zu Speper eingeführt. — Mit eben so vieler Entschiedenheit, als Umsicht, mit eben so großem Einflusse und Ansehen bei königlicher Kreisregierung, als beim Könige Ludwig selber, welcher ben neuen Bischof mit dem Ritterkreuze des Civilverdienstordens der bayerischen Krone abelte und ihn später als Comthur des Orbens zum heiligen Michael ernannte, führte berselbe ben Speperer Krummftab nicht ohne fichtbaren Gegen für verschiedene Verhältniffe und manche Bedürfniffe der Diözese Speper. Doch nur vier Jahre verblieb ihm die Leitung dieses Bisthums. Auf wohlwollenden Rath des Königs Ludwig von Bayern\*), in Uebereinstimmung mit dem Könige Friedrich Wilhelm IV. von Preußen, unter Bermittelung des damaligen Bischofes zu Eichstätt, Carl August, beim alten Erzbischofe von Coln und des Grafen Brühl in Rom und nach Anordnung des Pabstes Gregor XIV. ward Johannes von Geiffel unterm 24. September 1841, mit bem Rechte ber Nachfolge, zum Coabjutor bes glaubenstreuen Erzbischofes Clemens August von Cöln und Administrator der Cölner Erzdiözese vom Pabste ernannt, welcher wichtigen Ernennung berfelbe keineswegs aus Reigung, sondern lediglich — wir wissen dieß aus der zuverlässigsten Quelle aus Gehorsam und Pflichtgefühl, am 4. März 1842, durch Uebernahme der Berwaltung des Cölner Erzstiftes, vorbehaltlich seiner bayerischen Heimathrechte, Folge leistete. Am 15. Mai desselben Jahrs wurde der Cölner Administrator vom Pabste seines bisherigen Bisthums Speper enthoben und zum Erzbischofe von Ikonium i. p. ernannt. Schon an bem Feste ber Grundsteinlegung zum Fortbaue des Domes von Coln, am 4. September 1842, erhielt Herr von Geissel aus der Hand des Königs den preußischen rothen Adlerorden zweiter Klasse mit dem Sterne, denselten Orden erster Classe aber am Feste der Einweihung des Domes, den 15. August 1848. — Als am 19. October 1845 der Erzbischof Clemens August zum ewigen Lohne seiner Glaubenstreue abgerufen ward, folgte ihm sein Coadjutor auf dem erzbischöflichen Stuhle zu Coln und erhielt im geheimen Confistorium, am 24. November besselben Jahrs, bas erzbischöfliche Pallium. Damit schmückte ihn sein Weihbischof, der Colner Domprobst, Dr. Claessen, unter Beihulfe des neuen Speperer Bischofes Nikolaus, seines Freundes, am 11.

<sup>\*)</sup> Wie dieser dem Verfasser am 13. Juni 1843 beim Herabgange von der Maxburg dahier es selbft erzählte.

Januar 1846 in dem denkwürdigen Dome zu Cöln, an welchem Tage der neue Erzbischof die feierliche Huldigung seiner Geiftlichkeit entgegen nahm. — Bon da führte unser Pfälzer Prälat mit eben so klarem Geifte, als ernstem Billen und ebler Opferwilligkeit, unter mannigfaltigen Schwierigkeiten und Berkettungen, aber mit bestem Erfolge ben erzbischöflichen Stab zu Coln. — Im Mai 1848 wurde herr von Geiffel von der Stadt Coln als Deputirter zu der preußischen Nationalversammlung in Berlin erwählt, deren zum Theile flürmischen Berathungen er bis Ende Septembers anwohnte. Er war es auch ganz vorzüglich, welcher im October 1848 die Bersammlung der deutschen Bischöfe zu Würzburg einleitete, betrieb und sie ausschrieb. Bon ihr zum Präfidenten gewählt, leitete er vom 19. October bis 16. November mit eben so vieler Anstrengung, als Ausbauer die dortigen Berathungen und Beschlüsse. Zur öffentlichen Anerkennung seiner Verdienste für die Kirche wurde der Erzbischof im geheimen Confistorium vom 30. September 1850 vom Pabste Pius IX. zum Cardinalpriester der heiligen römischen Kirche erhoben. Am 12. Rovember 1850 überreichte ihm der hiezu eigens vom Pabste beauftragte Wiener Runzius, Biale Prela, Erzbischof von Carthago, das Cardinals-Baret in der Cathedrale zu Cöln, unter höchster Festlichkeit. Die Bischöfe von Speper, Mainz, Trier, Münfter, Paderborn, der neuernannte Bischof von Hilbesheim — welchem ber neue Cardinal zwölf Tage später in bem Dome zu Hildesheim die heilige Beihe ertheilte — und der apostolische Bikar von Luxenburg erhöheten durch ihre Anwesenheit mit den höchsten Behörden des Landes und der Stadt Cöln den für die Katholiken am Riederrheine so bedeutungsvollen Tag. Bon den Bewohnern Colns wurde die Cardinalserhöhung während zweier Tage mit einer eben so edlen Gefin= nung, als hohem Glanze und Jubel verherrlichet. Möge die Nachwelt die volle Berwirklichung der schönen Bitte im Leben Geiffel's erschauen, welche aus feinem Cölner Antrittshirtenbriefe entnommen und seinem im Jahre 1844 von A. Hohened gezeichneten Bildniffe als Facsimile beigesetzt ift, in ben Worten: "Gieb, o Berr! baß ich benen, welchen Du mich vorgesett, auch vorangebe, ein Petrus im Glauben, ein Paulus in Hoffnung, ein Johannes in Liebe!"

XXV. Unter diesenigen Männer, welche fich um die Geschichte des Bisthums Speyer verdient gemacht haben, nuß auch J. Caspar Zeuß, Doktor der Philosophie und vom 5. September 1839 bis 4. April 1847 Professor der Geschichte für die katholischen Kandidaten am Lyzeum zu Speper, bankbar genannt werben. Durch zwei ältere Schriften: "Die Deutschen und ihre Rachbarftamme, München, 1837", und: "Die Berfunft ber Bayern, München, 1839", in ber väterländischen Literatur bekannt, gab er im Auftrage des historischen Bereins der Pfalz beraus: "Traditiones possessionesque Wizenburgenses, Spirae, 1842" und im darauffolgenden Jahre: "Die alte Reichsstadt Speier." Lettere Schrift, 34 Quartseiten mit einem Plane ber Stadt Speper vom Jahre 1730, bietet eine gründliche Beleuchtung ber Lokalverhältnisse von Speper bar. Die vorlette — ein Quarthand von 390 Geiten - ift ein eben fo mubevoller, als verbienftlicher Abdruck einer Beifsenburger Urkundensammlung, welche nicht nur allein über diese älteste Abtei unseres Bisthums, sondern über die ersten Oberhirten desselben die früheste und zuverläffigste Auskunft darbietet. Zeuß, eben so gründlich, als unermüd= lich in seinen geschichtlichen Forschungen, wurde zu Bogtendorf bei Kronach in Oberfranken geboren, besuchte von 1821 bis 1826 das Gymnasium zu Bamberg, bezog dann die Universität München, wo er 1830 für das höhere Lehramt geprüft, später seine Sendung nach Speper erhielt. Bon Speper an die Pochschule zu München berufen, wurde er nach beendigtem Sommerssemester, den 12. Oktober 1847, seiner Bitte gemäß, am Lyzeum zu Bamberg angestellt, wo er noch rüstig wirket.

XXVI. Reben Zeuß dürfen wir seinen Collegen am Lyzeum zu Speper nicht vergeffen, den Professor ber Philosophie und Geschichte, Johann Georg Rau. Zu Dinkelsbühl in Mittelfranken am 29. Oktober 1809 geboren, besuchte er bie lateinischen Schulen zu Rürnberg und Ansbach. Durch seine Bermögensverhältnisse gezwungen, ergriff ber Jüngling bas beutfce Soulfach und ward, jum Manne gereift, 1830 zweiter Lehrer ber boheren Töchterschule in Ansbach. Nach tieferer Wissenschaft ringend, erlangte er bort 1834 durch besondere Prüfung die Gymnasialzeugnisse und bezog. dann die Münchener Pochschule, um den philosophischen Studien zu obliegen. In dem Jahre 1837 auf 1838 wohnte er in Erlangen den theologischen Borlesungen bei. Im Jahre 1838 ward Rau Lehrer ber Geschichte in bet Cavetenschule zu München. Am 25. November 1841 erhielt er die Profeffur ber Philosophie und Geschichte am Lyzeum zu Speyer, welche Stelle er noch jest bekleibet. Die Schrift, welche ihn hier einreihet, ift : "Die Regiments-Berfassung ber freien Reichsstadt Speier", Abth. I. und II., Speper 1844 und 1845, auf 78 Duartseiten, die jedoch noch ihrer Bervollständigung entgegen sieht.

XXVII. Haben wir Wimpfeling, Armbrüfter und Hoffmann unter die Schriftsteller ber Speperer Cathebrale aufgenommen, so barf ber jetige Domvikar und geistliche Rath, Wilhelm Molitor, in der Reihe detselben nicht fehlen. Er hat die herrlichen "Domlieder", Speper, 1846, herausgegeben und ift auch bezüglich der Fresten - Beschreibung des Domes durch eine kleine Schrift: "Die Freskomalereien des Stiftschors und der Ruppel", und einige besfallfige Auffätze nicht ohne Berdienst. Seine vier und dreißig Lieder und Romanzen, größtentheils an den Speperer Dom geknüpft, find Ergüffe einer gläubigen, frommen, reinen, deutschen Seele: Oscar von Redwiß, der vertrauteste Freund Molitor's, hat nicht Beniges von Molitor in seine Gestunung und Anschauungsweise aufgenonimen und er ift zu einem hochgefeierten Dichter geworben. Unter dem Ramen Ulrich Riesler hat Molitor noch einige andere: poetische Bersuche herausgegeben, die jedoch den Domliedern nachstehen\*). Er ift der Reffe des oben genannten Pfarrers Jakob Mayer von Evesheim und sohin schon von Jugend auf mit Perrn von Geiffel in Liebe verbunden. Molitor ward als zweiter Sohn des Appellationsrathes Joseph Alois Molitor und der Aloisia Mayer zu Zweibrücken ben 24. August 1819 geboren. Sein älterer und einziger Bruder ist der jesige Affessor am Bezirksgerichte zu Zweibrücken, Ludwig Alois Molitor. Bis zur Bollendung seiner Gymnasialstudien besuchte er mit Geist und Fleiß die dortigen Schulen. Im Herbste 1836 zog er auf die Universtät München, um bort, und später zu Beibelberg, während vier Jahre in ben philosophischen und juridischen Fächern die nöthigen Kenntnisse zu sammein. In die Beimath gurudgefehrt und in ber Prufung für ben Steatsvienst wohl bestanden, arbeitete der Kanvidat auf verschiedenen Amisstuben.

<sup>\*)</sup> Dazu gehören: "Kynast, romantisches Spiel, Speper, 1844"; "Der Jungsernsprung, dras matische Studie, Zweibrüden, 1845", 2c. 2c.

Seit 1843 versah er als Accessift bei königlicher Regierung ben Dienst bes besonderen Geheimschreibers des Regierungspräfidenten der Pfalz. Unterm 17. August 1846 ward Politor Setretär der zweiten Classe bei ber Regierung ber Pfalz, Kammer bes Innern. Als solcher blieb er in ber innigsten Berbindung mit mehreren Geiftlichen ber Stadt und bes Landes, namentlich mit bem hochwürdigsten herrn Bifchofe Ritolaus felber. fehlte ihm babei nicht an Gelegenheit, sowohl die Beschwerben, als Annehmlichkeiten bes geiftlichen und weltlichen Standes kennen zu lernen. Er folgte ber höheren Anschauung des Lebens, entsagte, nachdem die bedrängnisvollen Tage ber Empörung in ber Pfalz vorüber waren, im Juli 1849 bem Staatsbienste und eilte auf die Pochschule nach Bonn, um den theologischen Studien zu obliegen. Auf Allerheiligen 1850 trat er als Alumnus in das Clerikalfeminar zu Speper und erhielt am 15. Marz 1851 die Priefterweihe. Jest wurde er Kaplan zu Schifferstadt und schon zu Ende Juli 1851 secheter Domvifar zu Speper und bischöflicher, geiftlicher Rath baselbst. Möge Molitor als solcher feine literarische Feber nicht ganglich bei Seite legen.

XXVIII. Der lette und neueste Schriftsteller, welcher zu unserem Bereiche gebort, ift Conrad Reither, Inspettor bes fatholischen Schullehrerseminars zu Speper. Er ift ber zweite Cohn bes zu Gödlingen in ber Pfalz verlebten Bürgers Peter Reither und seiner noch lebenben Chewirthin Jakobina Saffner und wurde zu Göcklingen am 26. April 1814 geboren. Bon dem dortigen Seelforger Caspar Lorenz in bem Lateinischen vorbereitet, kam er im November 1828 an die Studienanstalt zu Speper, wo berselbe im August 1832 bas Gymnasialabsolutorium erhielt. Im Rovember 1832 bezog er das Lyzeum zu Aschaffenburg, um mährend zweier Jahre den philosophischen Fächern zu obliegen. Mit bem Wintersemester 1834 ging er, sich ber Gottesgelehrtheit widmend, auf die Universität Würzburg, wo er ein Jahr verblieb, im Rovember 1835 nach Pünchen überzog, um bort noch zwei Jahre in der Theologie sich gründlich umzusehen. An Allerheiligen 1837 ward Reither Alumnus des Speperer Clerikalseminars und erhielt am 31. Dezember 1838 bie Priesterweibe und am 19. Januar 1839 die Beisung als Raplan nach Deibesheim. Durch befondere Kenntnisse in der Ma= thematik, Naturlehre, Geschichte und Musik empfohlen, wurde berfelbe am 14. Juni 1839 zum Präfekten an bem zu Speper neuerrichteten katholischen Schullehrerseminare ernannt, wo er auch am 24. November 1845 Inspektor ward. Ein besonderer Freund der Kunft, wurde er bald ein Bertrauter der Rünftler, welche mit Ausschmückung des Raiserdoms beschäftiget find. folder erwarb er sich die genaueste Kenntnis ihrer herrlichen Arbeit. damit die Besucher des Domes zu verständigen, schrieb er schon im Jahre 1849 ein Schriftchen von 31 Seiten: "Die Bilber im Speperer Dome." Diesem folgte 1851 zu gleichem Zwecke ein zweites Schriftchen von 80 Seiten: "Der Kaiserbom und seine Gemälde" Bon ber Liebe Reither's für bie Runft und ihre Geschichte; von seinem fortwährenden freundschaftlichen Berkehre mit den genannten Künftlern; bei seinem genauen Berftandniß ihrer Ideen, Motive und sonstiger Einzelnheiten beim Entwurfe und bei der Ausführung ber Bilber und Berzierungen: erwartet man mit vollem Rechte noch eine dritte, umfassendere Schrift, welche nicht bloß "die Besucher", sondern auch die späteren Geschichtschreiber und Kunftrichter des Domes erfreuen dürfte.

## Rückblick

auf die Urbewohner und die Anfänge des Christenthums

im jesigen

Bisthume Speyer.

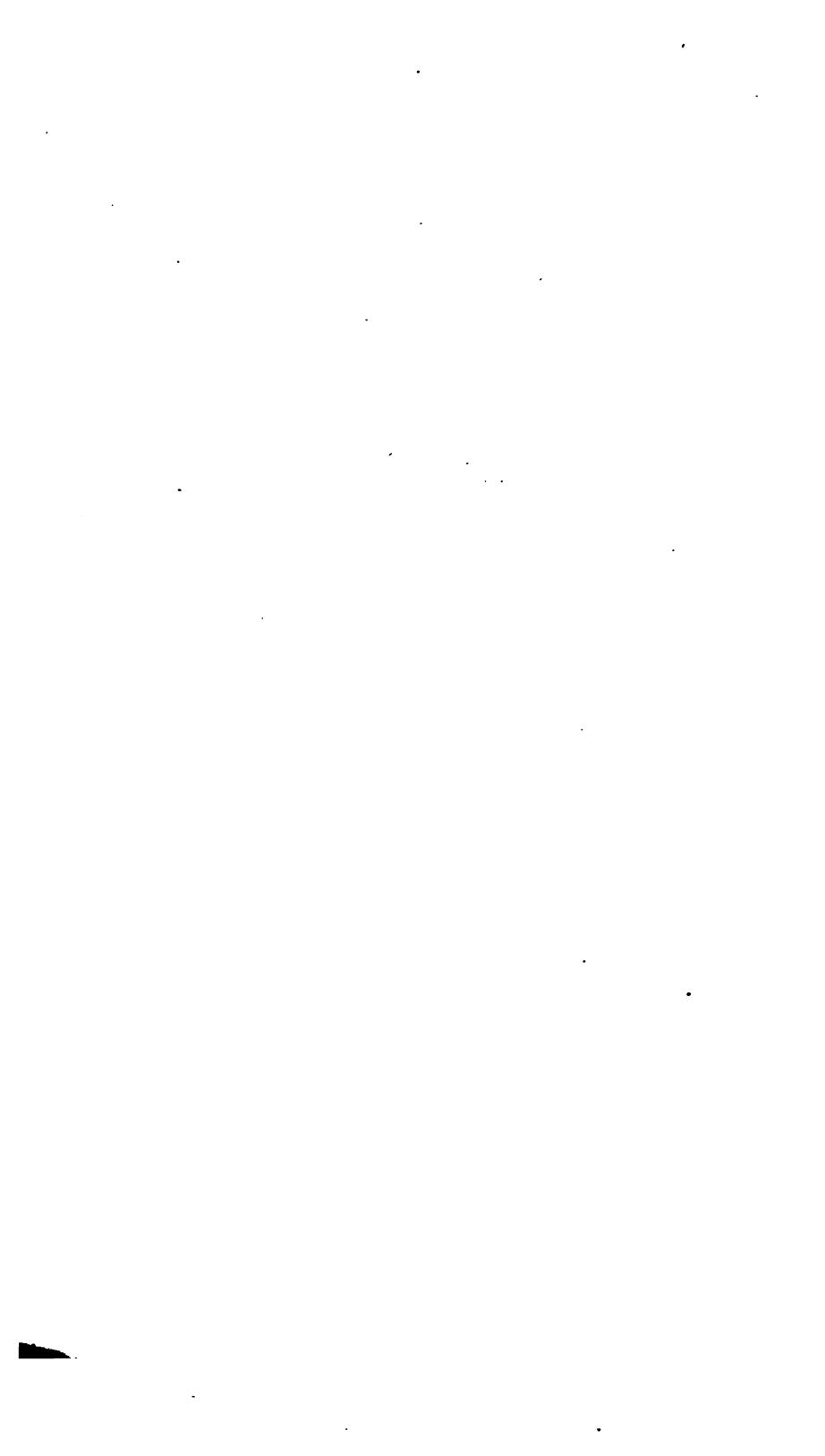

### Erster Abschnitt.

#### Zeit der romischen Perrschaft.

#### § 1. Arbewohner des Bisthums Speyer.

Raum ein halbes Jahrhundert über die Zeit der gnadenreichen Geburt des Erlösers der Menschen schinunert die Geschichte unferer Heimath aus der von undurchdringlichem Dunkel umhüllten tieferen Vorzeit hervor. Die herrliche Rheinebene mit ben schönen Bergen und Thälern bes Westrichs war damals von wild um= herziehenden Nomaden, größtentheils germanischen Stammes, spärlich bevölkert. Aus den schauerlichen Urwäldern der Pfalz brang kein vernehmbarer Laut der Geschichte, bis die Aerte der Römer dieselben gelichtet hatten und sie mit ihren die Welt erobernden Cohorten siegreich durchzogen. "Welche historische Denkmäler fände man bei einem Bolke, deffen Thaten nur in Liebern lebten, nur in Hunnen wiederhallten? Wahrlich begeifterte es schon Barben, als nur düstere Tannen und heilige Eichen, werin Wodan fauselte, seine Hügel bebeckten, als die Flächen und Thäler nur wilbe Kräuter und Stauden erzeugten, keine Pflugschaar bas Land furchte und kein Damm die unbändigen Rheinwellen einengte. Aber biese geweihte Gesänge sind verhallt, wie das Echo seiner Wälber, und keine Spur ertheilt Kunde von den kräftigen Thaten ber Urväter. Die Römer brachten Licht in diese Dunkelheitu!). Im Jahre acht und fünfzig vor Christus tam der römische Helb Julius Casar mit fünf Legionen nach Gallien, zu welchem bamals auch das Gebiet unserer Heimath gehörte. Er follte zwar nur den von deutschen Eroberern bedrängten Urbewohnern schirmende Hülfe bringen. Allein die römischen Abler entfalteten auf Cafar's

<sup>1)</sup> P. A. Pauli, Gemalbe von Rheinbayern. S. 5.

Wink weithin ihre mächtigen Flügel und unter ihrem kräftigen Schutze befestigte sich in Gallien bis an die linken User des Rheisnes die Herrschaft des stolzen Capitols. Cäsar, welcher eben so gewandt und umsichtig den Schreibgriffel, als wie das Schwert führte, schilderte der Nachwelt seine gallischen Kriege und Eroberungen, aus welchen Berichten wir auch mit den frühesten Bewohnern unser Heimath bekannt werden<sup>2</sup>).

Es waren die Mediomatriker, höchst wahrscheinlich celtischer Abkunft3), welche sich von ihrer Hauptstadt Divodurum — bem heutigen Met - bis an die westlichen Ufer des Rheins aus= behnten und hier die Städte Brocomagus — Brumat, Saletio - Selz, Noviomagus - Speher, Borbetomagus - Worms, wie die celtischen Wurzeln dieser Namen andeuten — mit armen, hölzernen Hütten gründeten 4). Gegen Süden, im heutigen oberen Elsasse, hatten sie die Sequarer, gegen Norden aber an ber Nahe die Trevirer zu Grenznachbaren. Die genannten Sequaner mit ihren süblichen Nachbaren, den Aeduern, in Fehde, riefen um das Jahr drei und siebenzig vor Christus den Heerführer der Sueven, Ariovist - Ehrenvest - von dem rechten Rheinufer zur Hülfe nach Gallien. Ariovist schlug die Aeduer in dem blutigen Kampfe bei Amagetobria 5), behielt aber zum Lohne ben dritten Theil des Gebietes der Sequaner für sich im Besitze. So bahnte dieser Held seinen Landsleuten, den jenseitigen deutschen Völkerstämmen, den Weg über ben Rhein in das bebaute Gallien, ben sie kampflustig benützten. Bestürzt und ge= brängt durch solche Hülfe, fleheten die Sequaner um Schutz bei dem römischen Feldherrn. Nichts konnte dem ruhmbegierigen und eroberungssüchtigen Casar erwünschter sehn, als biese Gelegenheit, Gallien dem römischen Zepter zu unterwerfen. Am Oberrheine bei Mümpelgard kam es zwischen den Deutschen und Römern zu einer entscheidenden Schlacht, in welcher Ariovist, der sich nach

<sup>2)</sup> C. Julii Caesaris Commentarii de bello gallico, libri VIII—
3) Professor Lehne zu Mainz, ein tüchtiger, wenn auch nicht immer zuverstässiger Alterthumsforscher, rechnet sie zu dem belgischen Bölkerstamme, welcher schon in früherer Zeit aus Germanien in Gallien eingewandert war. Siehe dessen gesammelte Schriften, B. I. S. 50. — 4) Wenn man bedenkt, daß nach Cäsar de bello gall lib. VII. c. 23, selbst die Städte in den mehr cultivirten Gauen Galliens nur arme Lehmhütten mit hölzernen Wänden hatten, so weiß man kaum, ob den genannten Ansiedelungen der Name Städte beigelegt werden darf. Die Römer haben später die celtischen Namen beibehalten. Neber die Ableitung dieser Namen siehe D. Schoepslini Alsatia illustrata, tom. I. 48. Caspar Zeuß, die Deutschen. München, 1837. S. 9. — 5) Mannert, Geographie der Griechen und Römer, meint mit Unrecht, diese Stadt könnte Mainz gewesen seyn. Siehe über deren Lage Alsatia illus. tom. I. 104.

heimathlichem Aberglauben vor dem Neumonde in kein Treffen einlassen wollte, durch den Anzug der Römer genöthiget, sich mit seinen Schaaren, worunter auch Triboker, Vangionen und Nemester, welche eigentlich jenseits des Rheins am herzynischen Walde ihre Sitze hatten, verzweiflungsvoll wehrte, aller Tapferkeit unsgeachtet aber der größeren Umsicht der Römer unterliegen mußte. Uchtzigtausend Deutsche verbluteten auf dem Schlachtselde. Ariosvist zog mit dem Reste seiner Streiter in die Heimath zurück, um dort an den erhaltenen Wunden zu sterben.

Im folgenden Jahre — sieben und fünfzig vor Christus gehorchte schon bei weitem der größere Theil Galliens den Befeh= len Cäsar's. Wohl auch die Mediomatriker in unsrer Pfalz un= terwarfen sich seinem Gebote, obgleich das zweite Buch des galli= schen Krieges dieses nicht ausdrücklich erwähnt. Doch es hatten ja selbst die jenseits des Rheins wohnenden deutschen Bölker Ab= geordnete an Casar gesandt, um der Römer Freundschaft zu er= bitten und dagegen Geiseln anzubieten?): wie sollten demnach die dießseitigen Mediomatriker seinen Befehlen widerstanden haben? Als Casar, nach mehreren siegreichen Kämpfen mit den Galliern, in einen Bürgerfrieg verwickelt, im Jahre neun und vierzig vor Christus die entscheidende Schlacht um die Weltherrschaft bei Pharsalus gewann, war es schon der Muth deutscher Kämpfer, welcher dort die stürmenden Reiter des Pompejus zu Boden stürzte. Vor seinem Abzuge aus Gallien hatte Cäsar acht Legionen am oberen und unteren Rheine zur Huth zurückgelassen.

Dessen ungeachtet fanden wohl in den damaligen Wirren der rösmischen Herrschaft die deutschen Stämme, welche im Heerzuge Ariosvist's die Gauen dießseits des Rheines kennen gelernt hatten, erswünschte Gelegenheit, in einzelnen Hausen den Rhein zu übersetzen und sich neue Wohnplätze zu wählen, wenn ihnen dieselben nicht schon Ariovist selbst, wie Lehne mit vieler Wahrscheinlichkeit darthut, früsher überwiesen hatte 8). Die Triboker, derer Cäsar eigens erwähnt9), waren von diesen neuen Ansiedlern die ersten. Sie bewohnten die Ganen des Elsasses. Tacitus und Plinius, zwei spätere römische Schriftsteller, melden, daß zu ihrer Zeit außer den Tribokern auch

<sup>6)</sup> Caesaris Com. de bell. germ. lib. I. c. 48–54. Ueber den Ort der Schlacht siehe Alsat. illus. tom. I. 106. — 7) Com. de bello gal. lib. II. c. 35. — 8) F. Lehne's gesam. Schriften. B. I. 37. B. III. 97. — 9) Com. de bello gal. l. IV. c. 10. Siehe über die Triboter Alsat. illus. tom. I. 134. Nach C. Zeuß u. a. D. S. 219 dürsten die Triboter, Remeter und Bangionen schon vor Ariovist ihre Site auf dem linken Rheinsufer gehabt haben, während Schöpstin l. c. p. 136 das Gegentheil beshauptet.

vie Nemeter und Bangionen das linke Rheinuser bewohnten. Sei es nun, daß diese Bölker schon unter den Wassen des Ariovist ihre dießseitigen Wohnungen erhielten; sei es, daß sie dieselben später stürmend erkämpsten; sei es, daß ihnen dieselben von den römischen Kaisern, Augustus und Nero, welche erweislich deutsche Bölker auf das dießseitige Rheinuser verpstanzt haben, gütlich siderwiesen wurden: nachdem die Triboser, Nemeter und Bangionen auf der linken Rheinebene sich niederließen, mußten die gallischen Mediomatriker sich größtentheils hinter die Kette der Bogesen zurückziehen 10). Die Nemeter nahmen ihre Size von der Lauter die zu der Isenach; die Bangionen hausten nördlich von denselben bis an die Nahe oder das Gebiet der Trevirer; in den Gebirgen von Pirmasens, Homburg und Kaiserslautern jagten die Mediomatriker, während dis an und um die Thäler der Nahe und Blies die Trevirer lagerten 11).

Alle diese Völker mußten nach und nach den Befehlen der -Römer gehorchen, besonders seitdem Martius Agrippa, der Statthalter Galliens, einen stolzen Triumph über die deutschen Stämme
der linken Rheinseite geseiert hatte. Die übermüthigen Sieger
gaben nun der weiten Landesstrecke längs des linken Rheinusers
den Namen Germania und theilten es in das obere und un=
tere Germanien ein 12). Unter Kaiser Constantin dem Großen er=
hielt jenes den Namen das erste Germanien und dieses wurde
das zweite genannt. Oberdeutschland, dessen Statthalter zu
Mainz wohnte, erstreckte sich von Basel bis an den Einfluß der
Aar in den Rhein 13). Unterdeutschland reichte von der Aar bis

<sup>10)</sup> Die Speierische Mannigfaltigkeiten, Jahr 1782, S. 31, meinen mit Lehmann S. 11: Julius Casar habe etliche Mal in der Nemeterhauptstadt sein Winterlager aufgeschlagen, in der Form, wie Speper jest steht, die einem Römerlager sehr ähnelt, und möge wohl die erste Anlage der Stadt Speper gewesen seyn. Das Nemetocenna Casar's de bell. gal. lib. VIII. c. 46, was sie hierher ziehen, lag sedoch in Belgien und nicht am Oberrheine. Ueber den Namen der Stadt Speper siehe Dr. Zeuß: Die Reichsstadt Speier, S. 3. — 11) Joseph Fuchs, Geschichte von Mainz, B. 1. § 4 der Einleitung meint: "Die altesten Inwohner unserer Landesgegenden wurden Celten — weil fie gegen Abend lagen — genannt. Kurz vor der Ankunft des Julius Cafar in diese Lande find — nach ihm die Bangionen, die Triboccen und mehrere andere Bölfer über den Rhein berüber gekommen und haben die Mediomatriker, die bisherigen Inwohner des Landes am linken Ufer des Rheines, aus dem Lande getrieben bis an bas vogesische Gebirge." — 12) Dio Cassius, hist. rom. lib. LIII. sagt blevon: Celtae quidem, quos Germanos vocamus, cum omnem celticam regionem, quae ad Rhenum est, occupassent, effecerunt, ut ea Germania diceretur. Superior ea, quae Rheni fontibus proprior est, inferior, quae ab hac usque ad oceanum Britannicum se extendit. — 13) Eigentlich beißt ber Granzfluß Obringa. Schöpflin balt ibn für die Mosel bei Coblens; Serarius für den Main bei Mainz; Andere für

an das Meer und hatte Cöln zur Hauptstadt. Westlich begrenzte unser Germanien die Gebirgskette der Vogesen, östlich aber der Rheinstrom. Der nordwestliche Theil unserer Heimath zählte das mals zum ersten Belgien, dessen Hauptstadt das uralte Trier war.

#### § 2. Lebensweise, Sitten und Religion der Arbewohner.

Was die Lebensweise, Sitten und die Religion der ersten Bewohner unserer Heimath anbelangt, so dürften dieselben wenig von jenen ber Germanen überhaupt, welche uns ber römische Geschichtsschreiber, Cornelius Tacitus, in eben so schöner Sprache, als anziehender Rühmlichkeit acht und neunzig Jahre nach unserer Zeitrechnung schildert, unterschieden gewesen sehn 14). Die Mediomatriker, Triboker, Nemeter und Bangionen lebten rauh und verwilbert in angestammter Uneigennützigkeit auf grünenden Triften und in bunkeln Hainen in ärmlichen Hütten von Holz, Stroh und Lehm errichtet. Nur im Kriege gehorchten sie selbstgewählten Heerfüh= Die Ruhe ward ihnen lästig; der Kampf war für sie eine Ihre Waffen waren Schwerter und Wurfspiese, deren sie sich mit eben so vieler Kraft, als Geschicklichkeit zu bedienen muß= Mit Dornen zusammengeheftete Thierhäute gebrauchten sie zur Kleidung. Nur die Reicheren hatten anliegende Gewänder. Die Haare — größtentheils blonder Farbe — hingen ihnen weit über die Schultern herab. Die Männer zogen auf die Jagd; die leibeigenen Anechte und Mägde, so wie die Weiber besorgten das Haus und die Feldgeschäfte. Sie pflanzten Pastinacken, eine Art bicker Rüben, und Gerste, woraus sie ein berauschendes Getränk zu bereiten verstanden 15). Im Genusse der Speisen und des Trankes waren sie gerne unmäßig; im Spiele oft leidenschaftlich bis zum Einsatze der eigenen Freiheit. Offenheit, Redlichkeit und Treue übten sie im hohen Grade. Das gegebene Wort war ihnen heilig und unverletslich. Gastfreundschaft pflegten sie gegen Jedermann. Einen Fremden von der Hütte abzuweisen, wäre arger Frevel gewesen. Dem scheibenden Gaste gewährte man jeglichen Wunsch.

vie Nahe bei Bingen. Die meiste Wahrscheinlichkeit hat die Nar bei Andersnach für sich. — <sup>14</sup>) Wir können hiebei jedoch nicht verbergen, daß wir der Ansicht tüchtiger Kritiker sehr zugethan sind, welche behaupten, die Absicht Tacitus, dei Absassung seines tresslichen Werkes De moribus Germanorum, sei weniger gewesen, die Sitten der Deutschen, von denen er überhaupt weder eine genaue, noch ausgedehnte Kenntniß haben mochte, indem er in der Mitte der Deutschen nie verweilt hatte, lebensgetreu-zu schildern, als vielsmehr ein beschämendes und belehrendes Seitenbild der Sitten der Römer zur Nacheiserung darzustellen. — <sup>15</sup>) Erst unter dem Kaiser Produs wurde der Weinbau in Gallien erlaubt: "Gallis omnibus hic permisit, ut vites haberent et vinum consicerent." Vopiscus.

Tapferseit war ihre höchste Tugend. Sie gewährte Ehre und Abel. Feigheit war das verhaßteste Laster. Sie stürzte in Verachtung und Knechtschaft. Der Borwurf der Furcht galt als höchste Beleibigung. Diese Schmach konnte nur die schärfste Strase sühnen. Ein keuscher Sinn zierte die Deutschen in hohem Grade. Vertrauter Umgang mit Personen des andern Geschlechtes vor dem zwanzigsten Iahre war eine unauslöschliche Schande. Der Mann begnügte sich mit einem Weibe. Nur die Bornehmeren pflegten sich des Ranges wegen mehrere beizulegen. Die Ehe wurde gewöhnlich in Gegenwart der nächsten Verwandten unter wechselseitigen Geschensen abgeschlossen. Die Ehetreue wurde höchst selten verletzt. Eine Ehebrecherin ward halbnacht zum Hause hinausgestoßen und mit abgeschnittenen Haaren durch den Gau gepeitschet. Weber Schönseit noch Jugend, weder Geld noch Gut konnte eine Gefallene vor solcher Strase schäuen oder ihr einen andern Gatten erwerben.

Ihre Götter verehrten die Deutschen in dunkeln Hainen. Sie schienen ihnen nach Tacitus zu groß und zu hehr, als daß sie ihr Andenken in einen engen Raum einschließen wollten. An einer sprudelnden Quelle, unter einer ehrfurchtgebietenden, schattenreichen Siche, auf denkwürdigen Bergen brachten sie ihre Opfer dar, die leider oft von Menschenblut rauchten. Solche schauerliche Oerter waren ihnen heilig und gewährten den Verbrechern eine sichere Zufluchtsstätte. Da wählten sie später ihre Fürsten und Heerssichter; da hingen sie ihre Siegestrophäen auf; da hielten sie ihre wichtigsten Verathungen.

Nach dem Berichte des Julius Cäsar verehrten die Deutsschen vorzüglich die Sonne, das Feuer und den Mond 16). Der wohlthätige Einfluß der leuchtenden und erwärmenden Sonne konnte ihnen nicht entgehen. Nichts war ihnen wohl in ihren frostigen, waldigen Sigen erfreulicher, als wenn nach langen Winsternächten sich die Sonne in ihrem erwärmenden Glanze am Himmel zeigte. Wie leicht führte das zu dem Gebrauche, sie ehrspurchtsvoll zu begrüßen? Das Feuer beleuchtete ihre dunkeln Hütten; es schützte sie gegen Frost und Kälte; es flammte mit eigenthümslicher Lebendigkeit vor ihnen in die Höhe. Sollten sie es nicht schägen und mit Liebe betrachten? Der Mond that ihnen als mitternächtliche Leuchte in den langen Nächten gute Dienste; er schimmerte ihnen auf ihren Jagden, welchen die Nächte bald als günstiger erschienen; er führte sie auf ihren heimlichen Zügen

<sup>16)</sup> De bello gallico lib. VI. c. 21.

burch bie düstern Wälder und Gehölze. Was Wunder, daß sie benselben mit Dank verherrlichten? Sie beobachteten dessen Wechsel, sie kamen bei dessen Neulichte zusammen und richteten sich nach seinem Scheine bei ihren Schlachten und mancherlei andern Unternehmungen.

Vorzügliche Ehrfurcht erzeigten bie Deutschen bem Gotte, welchen sie Wodan nannten. Ihn hielten sie für den Erfinder der Künste und legten ihm fast alle Eigenschaften des römischen Merkurs bei. Auf gewisse Tage wurden ihm Menschenopfer dargebracht. Den Jupiter ber Römer nannten sie Thor. Thor ent= sprach aber auch wieber bem römischen Kriegsgotte Mars. Göttin Hertha erwiesen sie ebenfalls große Verehrung. hieß ihnen Freha. Aus bem Wiehern der Pferbe, dem Fluge der Bögel und bem Zucken ber Opfer, wurde von den Priestern und heiligen Jungfrauen gewahrsaget. Die wenigstens theilweise Vermischung ber Nemeter und Vangionen mit ben Mediomatrikern und gallischen Ureinwohnern läßt vermuthen, daß auch ber Druibenbienst, welcher in Gallien vorzüglich herrschte, auf ihre germani= sche Religion nicht ohne Einfluß geblieben sei. Bestimmt läßt sich jedoch hierüber Nichts behaupten 17). Wenn auch auf verschiedenen alten Denkmälern unserer Heimath Namen gallischer Lokalgötter vorfommen, wie 3. B. Teranucnus, Vesutius, Sirona, Mogounus etc., so können wir jedoch nicht sagen, ob. sie schon dieser Periode angehören, ober ob sie nicht später von den Römern aus Gallien eingebracht wurden 18).

#### § 3. Ihre heiligthümer.

Wenn selbst die späteren Gebilde des römischen Meisels aus nnseren Rheinlanden noch so roh und den einsachsten Forderungen der Kunst so ungenügend erschienen, dürsen wir wohl aus der frühesten Zeit keine Bildsäulen und besondere Baudenkmäler suchen. Ohnedieß errichteten die alten Gallier ihre Banten von Holz und Lehm, die sohin der Macht und den-Stürmen der Zeit nicht trozen konnten. Beim Dienste der Götter begnügte man sich, wie wir schon hörten, mit Hainen, Felsenhöhlen und Rasenaltären. Bas Tacitus von einem Tempel der Götten Tansana berichtet, bezeichnet sicher nur einen der Götterverehrung geheiligten Ort

<sup>17)</sup> Ueber ben Druidendienst siehe Julius Caesar de bello gal. lib. VI. c. 13 und 14. Alsat. illust. tom. I. 82. Broweri Annal. Trev. tom. I. 27. — 18) Siehe Mone's Urgeschichte des badischen Landes, B. II. 122, 130, 184. Alsat. illust. tom. I. 461. Lehne's Schristen. B. I. 86.

und keinen Tempel in baulicher Beziehung 19). Solche heilige Stätten hatten wohl auch die ältesten Bewohner unserer Heimath, worüber nachstehende Andeutungen, obgleich wir sie ohne geschichtsliche Gewährschaft geben, nicht zu gewagt erscheinen dürften.

Fast in ber Mitte bes gebirgigen Biereckes, welches bie geraben etwa zweistündigen Linien von Deidesheim nach Neidenfels, von Neibenfels nach Frankenstein, von Frankenstein nach Hardenburg und von Hardenburg nach Deidesheim bilben, nördlich vom Hochspeherthale und südlich vom Jägerthale, erhebet sich ein konisch gestalteter Berg, welcher östlich vom Lindenthale, westlich vom Dreibrunnenthale umgeben, ben Namen Hochberg führt. Scheitel besselben bildet eine Felsenmasse, die sich in der Richtung von Sübost nach Nordwest etwa eine Viertelstunde lang und theil= weise einige hundert Schritte breit ausdehnt. Auf der nordwestlichen Seite ist ber sogenannte Westerfelsen und auf ber süböstlichen ber sogenannte Drachenfels von siebenzehnhundert brei und sechzig Fuß absoluter Höhe. Er ragt auf brei Seiten senkrecht aus bem Hochberge hervor und bilbet oben eine ebene Terrasse von etwa fünfundzwanzig Schuh Breite und hundert Schuh Länge. Terrasse gewährt den Schaulustigen eine weite wildromantische Aussicht. Nur fleine Strecken des Rheinthales sind in blaulicher Ferne sichtbar. Sonst zeigt sich dem Auge Nichts als Himmel und Wald, tiefe Schluchten und hohe Berghäupter, über die im fernen Westen ber Pfotberg, im nahen Südosten die Calmit und im geraden Norden ber Donnersberg mächtig hervorragen. vor der linken Ecke der Terrasse steigt man auf einer in der jüngsten Zeit angebrachten Treppe in eine schauerliche Höhle, welche wie eine Thorhalle oder ein weiter Brückenbogen durch ben ganzen Felsen geht und nach Südosten und nach Nordwesten überraschenbe Aussichten gewährt. In diese Höhle, Drachenkammer genannt, die Raum genug darbietet, zwölf bis fünfzehn Menschen zu fassen, versett die Sage der frühesten Zeit den fürchterlichen Drachen ober Lindwurm, welchen ber gehörnte Siegfried, ber Helb bes Nibelungen-Liedes, erschlug. Dieser Berg scheint alle Eigenschaften eines gallischen Druibensitzes zu vereinen. Seine einsame Lage im Gebirge, ferne von der bedrohten Ebene; die üppigen Eichen, welche ihn einzig umwalbeten und den Priestern stille

<sup>19)</sup> C. Tacitus Annal. lib. I. c. 51. Celeberrimum illis gentibus tomplum, quoc Tansanae vocabant, solo aequantur. Mehrere Kritiker wollen aus den beiden letten Wörtern schließen, daß es ein wirkliches Gesbäude gewesen sei. So auch L. J. Hefele, Gesch. der Einführung des Ehristenthums, S. 141, und Dzanam, Einführung des Christenth. S. 24.

Wohnung boten; die gewaltige Thorhöhle als Behälter der zur blutigen Schlachtung bestimmten Opfer; die weite ebene Terrasse, wo das lodernde Opferseuer auf unzähligen benachbarten Bergen und Hügeln gesehen werden konnte: alle diese Verhältnisse zusammengenommen machen es glaublich, daß, wenn irgend wo in unserer Heimath, auf dem Orachenselse ein heiliger Ort der Mediomatriker gewesen sei 20).

Mit mehr Wahrscheinlichkeit läßt sich ber heilige Sammelort ber Bangionen bestimmen. Unstreitig lag er auf bem höchsten Bergrücken der Pfalz, auf dem Thorsberge ober Donnersberge, welcher sowohl bei ben Römern, als bei ben späteren Franken ben Namen bes Donnergottes führte. Von Jupiter tonans ober, nach gallischer Benennung, Jupiter Taranius, Taranucnus, wurden mehrere Altarsteine im Lande gefunden. In einem Felsen des Donnersberges selbst war eine römische Inschrift eingehauen, wovon noch die drei Buchstaben J. O. M. = Jovi optimo maximo, von Professor Lehne erkannt wurden, welche die Berehrung bes Donnergottes daselbst beurkunden. Der Gipfel des Berges ist eine gegen Westen ansteigende unbewaldete Ebene, welche etwa eine Viertelstunde lang und die Hälfte davon breit ist. Ihn umzieht ein großer, aus losen Feldsteinen bestehenber Wall von zwölftausenb breihundert Fuß im Umkreise und theilweise drei bis fünf Fuß Höhe 21). Der sogenannte Königsstuhl, eine etwa zwanzig Fuß hohe, gewaltige Steinmasse am westlichen Ende ber Hochfläche, auf welchem wohl später die Franken ihre Gaugerichte abhielten, scheint dem genannten Professor ble Warte am Haupteingange des Walles

<sup>20)</sup> Siehe J. G. Lehmann's Dürkheimer Thal, S. 267, und F. R. Bruckner's Haardigebirge, S. 92. Professor Lehne, welcher diese Bermuthung vorzüglich unterstützet, giebt dafür Gründe an — Gesammelte Schriften B. I. 90. — welche wir jedoch nicht für stichhaltig annehmen können. So meint er, dieser merkwürdige Fels sei offenbar von Menschenhänden bearbeitet. Die genaueste Untersuchung konnte uns davon nicht überzeugen. Ferner bemerkt er: "Die Trümmer, welche sich im Thale zeigen, haben Benennungen, die sich unstreitig auf jene oder andere Legenden beziehen. Die ersten heißen: "Rehr dich an Richts!" Die anderen: "Murr mir nicht viel!" Lettere Angabe ift ganz unrichtig. Die angeführten Benennungen rühren aus bem vorigen Jahrhunderte ber. Siehe die erstgenannten zwei Schriften. — 21) Professor Lehne erkannte barin nicht Refte römischer Berschanzung, wie Berr Brudner a. a. D. G. 109 meint, sondern Refte germanischer Berschanzung. Was Lehne für einen römischen Mahlstein ausgiebt, den er bei bem Mennoniten fab, ift wahrscheinlich die fteinerne Rische, welche auch ich in der Stubenkammer des auf dem Berge wohnenden Mennoniten fab, die mir jedoch ficher von der alten St. Jakobskapelle des dort bestandenen Paulinerklofters herzurühren scheint. Siehe Remling's Geschichte der Rlofter und Abteien in Rheinbapern, Th. 11. 182. Der alte Graben, welder den ehemaligen Alosterbezirk umzog, ist wohl verschieden von dem alien Balle, welcher ben ganzen Bergrücken umtreiset.

gewesen zu sehn. Wir sinden dieses nichts weniger als wahrsscheinlich. Der Umstand, daß die Gewitterwolken sich an diesem 2126 Pariser Fuß hohen Bergrücken brechen und sich rechts und links in die Thäler und Schluchten senken, so daß man auf dem Königsstuhle oft über den zuckenden Blitzen und dunkeln Donnerswolken erhaben stand, erward diesem majestätischen Berge die Verehrung des rohen Volkes, welches rings umher die Gauen beswohnte 22). Die sichere Andetung des Impiter auf demselben erscheint demnach um so mehr eine Fortsetzung der Verehrung des teutonischen Thors, da es überhanpt Sitte der Römer war, die Götter der besiegten Völker unter die Zahl der ihrigen auszunehmen. Daher der Jupiter Taranucnus.

Schwieriger ist es, ben heiligen Hain der Remeter zu be= stimmen. Auch sie hatten einen solchen, wie jeder germanische Gau. Allein wo war er gelegen, ba kein Denkmal, keine Urkunde benfelben der Nachwelt bezeichnet? Lehne meint, da immer ber älteste und dichteste Wald hiefür am Ersten in Anspruch genommen wurde, man die Hauptopferstätte ber Nemeter nicht in ber Mitte ihres Gaues, sondern in jenem Theile des Hochwaldes zu suchen habe, welcher an der Grenze des Spehergaues und Elfasses, zwischen ber Sur und Moter lag23). Noch in den Urkunden bes Mittel= alters heißt dieser Wald der "heilige Forst." Der so verdienftvolle Geschichtsforscher bes Elsasses, Johann Daniel Schöpflin, glanbt zwar, daß dieser Wald seinen Namen von den späteren dristlichen Einsiedlern, welche sich erwiesener Maßen darin aufhielten, em= pfangen habe. Allein in bem Senonensischen Chronicon wird vom heiligen Deobat, dem ersten der Einsiedler, welcher darin weilte, ausdrücklich gesagt: "Der heilige Deobat kam an einen Ort, der in deutscher Sprache Helygevorst, in lateinischer sancta sylva genannt wirdu24). Sohin hatte dieser Forst schon vor der Ankunft des Deodat den Beinamen heilig. Geschicht= liche Gewißheit läßt sich hier keine ermitteln. Für die von Denk-

<sup>22)</sup> Ein gleicher benkwürdiger Berg der Bogesen war und ist wohl der St. Obilienberg im unteren Elsasse. Als. illus. tom. I. 532. — 28) Daß hier die richtige, südliche Gränze des Speyergaues ist, und nicht an der Queich, wie selbst Schöpstin, wohl aus Rücksicht auf Frankreichs ländersüchtige Behauptungen, angiebt, belehren auf das Zuverlässigste die von Dr. Zeuß herausgegebenen Traditiones possessionesque Wizenburgenses, wenn dieses nicht auch schon Lamey in der Borrede zu der Alsatia diplomatica und Krämer im Rheinischen Franzien nachgewiesen hätten. Uebrigens fanden wir im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderte Urkunden, welche Beissenburg und dessen Umgebung zum Elsasse zählen. — 24) Siehe Alsat. illust. tom. I. 9. Gesch. rhein. Franziens, S. 80. Calmet hist. de Lorraine tom, II. preuv. VI.

mälern und Urkunden entblößte Vorzeit eines Landes bleibt auch das Aeußerste, was erzielt werden kann durch verschiedene Erwägungen, — bloße Wahrscheinlichkeit<sup>25</sup>).

#### § 4. Folgen der Römer herrschaft am Rheine.

Unter bem mächtigen Zepter bes Kaisers Augustus, welcher selbst an den Rhein geeilt war, um die durch römische Geldpresser empörten beutschen Stämme zu bewältigen und ihnen als Unterpfänder der Treue Geiseln abzunehmen: erhielt sein eben so sehr durch Umsicht, als Tapferkeit ausgezeichneter Stief= sohn Drusus, im Jahre vierzehn vor Christus, den Oberbefehl über die römischen Eroberungen am Rheine. Dieser ausgezeichnete Held 26) überzengte fich in Bälde, daß die Wellen des Rheines allein die kampflustigen Bewohner des rechten Rheinufers nicht von neuen Einfällen in die bießseitigen Gauen abhalten dürften. beschloß daher, längs des Rheines fünfzig Castelle, welche größtentheils mit einander durch eine feste Heerstraße in Verbindung gebracht werden sollten, aufzubauen. Seine und seines Sohnes Krieger führten eben so geschickt und entschlossen Hammer und Kelle, als sie das Schwert zu zücken und den Schild zu schwingen verstanden. Auch am Rheine galt ber bekannte Grundsat: "Wo der Römer gesiegt hat, da wohnt er." So erhoben sich allmählig bei und in unserem Bisthumsbezirke bie Castelle Saletio — Selz, Tribunçi ober Lutra castrum — Lauterburg, Concordia — Altstadt bei Weissenburg, Tabernae rhenanae - Rheinzabern, Tabernae montanae — Bergzabern, Vicus Julius — Germers= heim, Noviomagus — Speher, alta ripa — Altrip, Borbetomagus — Worms. Die Peutingerische Tafel weiset nach, wie die alte Römerstraße von Basel bis nach Mainz über die Heer-Stationen Selz, Rheinzabern, Speher, Worms und Oppenheim gelaufen sei 27). Diese Castelle wurden ausschließlich von römi=

<sup>25)</sup> Unsere besondere Ansicht bleibt es jedoch, daß der heilige Hain der Remeter nicht an der südlichen Gränze ihres Gaues, sondern in der Mitte desselben, in dem späteren Lutramsforste, welcher auch der älteste Sis der Grasen des Spepergaues war, also dei Godramstein oder Frankweiler, zu suchen sei. Einer meiner gelehrten Freunde meint, das der Rame Nemeter selbst auf den heiligen Hain des Spepergaues hinweise, indem derselbe von den Wörtern neamh, d. i. heilig, oder nemet, d. i. Tempel, sanum hergeleitet werden könnte. Die celtische Benennung Noviomagus wird mit "Feld an den Bächen" erklärt. — <sup>26</sup>) kuchs in seiner Mainzer Geschichte, S. 306, meint, Orusus habe in vier Jahren mehr geihan, als Julius Eäsar, sa selbst Alexander der Große, während ihres ganzen Lebens, denn, sagt er, Orusus daute unter beständigen Kriegen und Siegen fünszig Festungen. "Nam per Rheni quidem ripam quinquaginta amplius castella direxit." L. Florus, lib. IV. c. 12. — <sup>27</sup>) Siehe über diese Städte



schen Solvaten, welche sie bauten, bewohnt. Außerhalb derselben konnten sich neben den römischen Colonien die alten Bewohner des Landes ansiedeln und wohnen, weßhalb sich bei den Castellen auch Munizipien erhoben. Unter den acht Legionen, welche geswöhnlich in den Castellen am Rheine lagerten, war es besonders die zweite, dreizehnte, vierzehnte und sechzehnte Legion, welche sich besondern Ruhm erworden hat. Durch dieselben wurden auch die römischen, persischen und ägyptischen Götter an die Ufer des Rheisnes verpslanzt 28).

Die sichersten Aufschlüsse über die religiösen Begriffe und Uebungen der Bewohner unserer Heimath während der Herrschaft ber Römer gewähren uns wohl die vielen Denkmäler, Steinschriften und Bildwerke römischen Ursprungs, welche früher von der Akademie zu Mannheim und in der letzteren Zeit von dem für die Aufhellung der ältesten Geschichte der Pfalz unermüdlichen Regierungspräsidenten und Staatsrathe Joseph von Stichaner, wie auch von bem in Speher von ihm begründeten historischen Bereine, aus allen Theilen des Landes gesammelt, beschrieben und aufbewahrt wurden. Auch Professor Lehne hat hiefür, wie auch in neuester Zeit Dr. Steiner, Hofrath und hessischer Geschichtsforscher in Kleinkropenberg, Verdienstliches geleistet 29). Die größere Mehr= zahl ber aufgefundenen Denkmäler sind Altarsteine, heidnischen Göttern errichtet, und Grabsteine zum Anbenken verstorbener Krie-In Beziehung auf den Werth der Darstellung erreichen sie kaum die Stufe der Mittelmäßigkeit. Die Zeichnung und Ausführung steht größtentheils auf der untersten Stufe der Kunft. Die meisten in dem ersten, zweiten und dritten Jahrhunderte ber dristlichen Zeitrechnung in unserer Pfalz verehrten Gottheiten

Alsat. illus. tom. I. 226 et seq. Rückschilch ber Gründung dieser Castelle folgten wir der Untersuchung des Professors Lehne. Ges. Schriften, B. III. S. 19 ff. Die erste Straßenanlegung muß, wegen der häusigen Truppenzüge längs des Ufers des Rheins, schon unter August begonnen haben. Sie wurde in der Folge oft erneuert, und aus vorgefundenen rösmischen Meilensteinen wissen wir es bestimmt, daß dieses unter Trasan, Anstonin dem Frommen, Mark Aurel, Maximin und Casar Licinius geschehen ist. — Das Itinerarium Antonini, welches nach Einigen schon unter Kaiser Augustus begonnen und unter den Antoninen in seine spätere Form gedracht wurde, zählte in der provincia germanica prima vier Städte, die Metrospole — civitas Maguntiacensis, civitas Argentoratensium, civitas Nometum und civitas Vangionensis. — 28) Dr. F. B. Rettberg's Kirchengesch. Deutsch. B. I. 168. Göttingen, 1846. — 29) Siehe Acta academiae palatinae. Lehne's römischen Denkmäler der Falz von J. M. König. Jahresberichte des Speperer hist. Bereins. Codex inscriptionum Romanarum Rheni. Inscriptiones Gemaniae primae et secundae.

gehören der griechisch-römischen Götterlehre an. Bald ist es eine einzelne Gottheit, welcher ber vorgefundene Denkstein gewidmet ist; bald sind es zwei oder vier der vornehmsten Götter, welche ben gewöhnlichen vierectigen Altarsteinen in roher, erhabener Ar= beit eingemeiselt sind; balb sind es wieder Göttergruppen, welche bas Denkmal darstellt. Von den Hauptgöttern finden wir vor= züglich Jupiter, ben Lenker ber Welt, und Juno, seine stolze Gemahlin. Lehne zählt mehr als vierzig Steine in den Gauen bes Donnersberges, auf welchen ber mächtige Donnergott, und mehr als zwanzig, auf benen Juno mit ihren Pfauen abgebilbet ist. Nach biesen scheint Merkur mit der Glücksgöttin und die Genien die größte Verehrung im Lande gefunden zu haben. Dieß deutet auf blühenden Handel, der wohl vorzüglich unter der friedlichen Herrschaft der Antoninen, aus derer Spoche fast alle religiöse Denkmäler, auf benen die Consule benannt sind, stammen, am Rheine blühete. Der Dienst der Fortuna war, wie der Wunsch nach Glück, allgemein und galt für jegliches Erhoffen glücklicher Verhältnisse im menschlichen Leben. In beschränkter Anzahl fin= ben sich die Denkmäler der Minerva und des Apollo, des Marsund der Bellona, des Herkules und der Viktoria. Die übrigen Gottheiten, von denen man bisher nur einzelne ober nur wenige Denksteine entbeckte, sind Diana und Luna, Aesculap und Hygea, Ceres und Maia, Bonus eventus und Dii cassus, die Göttinnen Mütter, die Laren und die sieben Wochengötter.

Doch nicht bloß die Verehrung griechisch = römischer Götter, sondern auch der persische Sonnengott Mithras hatte einst in un= serer Heimath seine Anbeter. So erzählt Schöpflin, daß in der Umgebung von Cusel, nicht weit von dem Schlosse Lichtenberg, bei dem Dorfe Schwarzerd, sich eine in einen Felsen gehauene Bildergruppe, beren treue Abbildung er seinem Werke beifügte, befindet, welche zweifelsohne den persischen Mithras vorstellt. Das Gebilde zeigt ben Mithras als einen Jüngling, welcher auf einem jungen Stiere sitzt, mit ber linken Hand benselben in den Nafenlöchern faßt und mit einem Doppeltmesser, das er in seiner Rechten hält, dem Stiere in den Hals schneidet. Mithras trägt einen am Halse befestigten persischen Reitrock, ein im Winde spielendes Oberkleid am Leibe und einen persischen Helm auf bem Haupte. Rechts oben auf dem merkwürdigen Steine ist die Sonne, links aber ein Och= senkopf neben Menschenköpfen ausgehauen. Zu jeder Seite des Mithras steht ein Jüngling mit leichtem Gewande und persischem Jeder dieser Jünglinge fußet auf einem Ochsenkopfe. Helme.

Der eine hat eine aufrechte, brennende Fackel in der Hand; der andere hält eine ebenfalls brennende Fackel erdwärts gekehrt. Dem verwundeten, schon zusammenstürzenden Stiere beißt ein Hund in die Weichen, ein Scorpion nagt an den geheimen Theilen desselben, während eine Schlange sich zu dessen Füßen windet 30).

So verfinnbildete sich der Perfer die ewig jugendliche Sonne, welche den Mond, den matten Beherrscher der Nacht, verscheuchet und besiegt. Der Jüngling auf bem Stiere bedeutet die Sonne; der besiegte Stier mit seinen Hörnern den bald zunehmenden, bald abnehmenden Mond, welcher von der Sonne verfolgt wird. Jüngling mit umgekehrter Fackel stellt ben Niebergang ber Sonne am Abende, der andere Jüngling aber mit aufrechter Fackel be= deutet das neue Licht der aufgehenden Sonne. Durch die Stierköpfe, den beißenden Hund, den nagenden Scorpion und die zischenbe Schlange, welche ben Jüngling auf bem Stiere in seinem Kampfe unterstützen, wird angebeutet, daß alle Naturreiche der Finsterniß, wofür hier als Bild des Mondes der Stier gilt, entgegenstreben, und daß alle Wesen die Sonne lieben, welche ihnen Licht und Wärme, Segen und Gebeihen spendet. An dem Felsen, auf welchem die fragliche Bildergruppe ausgehauen ist, war, wie noch aus mehreren Ausmeiselungen ersichtlich ist, ein Tempel angebaut. Dessen Höhe betrug neun Fuß, bessen Breite etwas über sechs Fuß. Die Länge besselben läßt sich nicht bestimmen. Dieser Tempel war also mehr einer Höhle ähnlich, gewährte jedoch Raum genug, wenn man bedenkt, daß nur jene das Innerste des Tem= pels betreten durften, welche in die Geheimnisse ber Mithras Lehre eingeweiht waren. Auch bei Labenburg wurde ein Mithras Bilb gefunden 31). Im nördlichen Kreuzchore des Speherer Domes ist ebenfalls ein altes Mithras Bild eingemauert. Mone erzählt bavon: "Links in einem Winkel des Kreuzchors erblickest du einen ganz roh gehauenen Stein. Ein Mann mit dem Schwert sitet auf einem liegenden Unthier und reißt ihm den Rachen auf und unten scheint eine Schlange gewesen zu sehn, doch ist sie sehr ver-Das Werk ist nicht römisch, Rohheit der Arbeit und Tracht weisen auf frühe Jahrhunderte deutscher Kunst. Wie kam wohl dieß sonderbare Gebild an den heiligen Ort? War es im= mer da? Und was bedeutet es wohl? Es ist vielleicht nach jenem

<sup>30)</sup> Alsat. illust. tom. I. 491, 501. Auf den Inschriften der Mithras Denkkeine heißt es gewöhnlich: "Deo Soli invicto Mithrae"; das Soli wurde oft auch ausgelassen. — 31) Siehe dessen Abbildung Acta acad. pal. tom. I. 204.

ranschenden Kelch in der Gruft das Merkwürdigste im ganzen Dome. Es ist wohl ein Bild des Mithras, wie er den Welt=stier umbringt. Ein uraltes, bei vielen Völkern verbreitetes Bild, das den Eintritt des Frühjahrs andeutetu 32).

Auch Spuren des ägyptischen Götterdienstes hat man am Rheine aufgefunden 33). Die Alterthumsforscher sind unter sich nicht einig, auf welche Weise eben sowohl der persische Mithras-, als ägyptische Isis-Dienst in unsere Heimath verpflanzt worden sei. Die meiste Wahrscheinlichkeit hat sicher die Behauptung, daß beide durch orientalische und ägyptische Truppen, welche längere Zeit am Rheine unter römischer Herrschaft lagerten, daselbst einzgebracht wurden.

Wir müssen hier noch einmal umständlicher jene Denksteine betrachten, welche Götterbenennungen tragen, die unstreitig einhei= mischen, celtischen Ursprungs sind. Dazu gehört vor allen die Ara, welche in der Mitte des vorigen Jahrhunderts zu Godramstein bei Landau gefunden wurde und nunmehr zu Mannheim aufbewahrt wird34). Sie führt die Inschrift: "Deo Taranucno." Dieses ist ein celtischer Beiname Jupiters, welcher auf anderen Denksteinen tanarucus oder tanarus heißet und von dem celtischen Worte tanar, welches Donner bedeutet, hergeleitet wird. Einen gleichen Beweis für heimathliche Götter liefert ein anderer Denkstein, ber ebenfalls zu Godramstein gefunden wurde, dessen ver= vollständigte Inschrift also lautet: "Vesucio aedem cum signo Cajus Candidus Calpurnianus, Decurio civium collegii seniorum et medicus civitatis Nemetum fecit." Hier weihet also ein Gemeinderath und Arzt ber Stadt Speher ein Capellchen sammt Bildnisse dem Gotte Besutius. Besutius ist ein unbekannter Local= gott. Lehne glaubt, es dürfte damit die Gottheit des Bogesenge= birges, Lameh aber, jene bes Flüßchens Visgoz - jest Weschnit — an welchem die alte Abtei Lorsch lag, gemeint sepn 35). Bei= des ist unwahrscheinliche Vermuthung, da selbst im Wirtembergi= schen bei Köngen ein alter Denkstein mit der Inschrift aufgefunden wurde: "Deo Mercurio Visutio et sanctae Visutiae" 36). Wahr ist dagegen, daß von den ersten Bewohnern unserer Heimath auch

<sup>32)</sup> Geschichte und Beschreibung von Speyer. S. 132. — 33) Alsat. illust. tom. I. 494. — 34) Acta acad. pal. tom. II. 11. Lehne's gesams melte Schriften. B. I. 141. — 35) Lehne's gesammelte Schriften. B. I. 348. Acta acad. pal. tom. I. 202, wo dieser Stein abgebildet ist. — 36, Siehe Birtemb. Jahrbücher, 1835. 1. Heft. 28. G. F. Stälin, Gesch. von Wirstemberg, meint, dieser Leinamen könnte von der Stadt Besançon herrühren. Th. I. 62.

bas Bogesengebirge unter bem Schutze einer besonbern Gottheit gebacht wurde, wie ein zu Bergzabern vorgefundener Denkstein aus Marmor mit ber Inschrift ausweiset: "Vosego Maximinus. V. S. L. L." Eben so warb auch bem Rheine göttliche Ehre erwiesen 37). Es lag in bem Charafter ber alten Götterlehre, sich Berge, Quellen und Flässe als verherrlichte Befen zu benken. Aber auch ber Stadt ber alten Nemeter, ober vielmehr bem Remeterlande selbst, hatte man eine göttliche Verherrlichung zugedacht in der kampfrühmlichen Verbindung mit dem Gotte Mars. wurde ja im Jahre 1835 in Altrip ein Botivstein mit der Inschrift entbedt: "Marti et Nemetonae Silvinus Justus et Dubitatus votum solventes laeti lubentes posuerunt." Da Remetona im Geleite des Kriegsgottes Mars erscheint, so muffen wir uns dieselbe als eine friegsgerüstete, bewehrte Göttin benken, wie es das vergeistigte Bild eines kampfestüchtigen Volkes, als welches die Remeter aus der Geschichte stets erscheinen, wohl sebn mußte 38).

Aus dem Gesagten geht zu Genüge hervor, wie in unserer Heimath burch die siegenden Römer mit ben älteren gallischen und germanischen Bewohnern auch eine Vermischung ber römischen und gallischen Götterverehrung entstand, welche noch ihre eigenthümliche Bereicherung erhielt burch die Heilighaltung einheimischer, beson= ders merkwürdiger Gegenstände, wie des schönen Bogesengebirges, des mächtigen Rheinstromes und des kampfrüstigen Nemetergebietes. Daß bieses Gemisch heidnischer Götterverehrung in unseren pfalzischen Gauen bestanden habe, während bieselben bem Zepter romischer Kaiser gehorchten, können und mussen wir aus ben vielen römischen Denksteinen entnehmen, welche an der Lauter und an der Hornbach, au der Queich und an der Blies, an dem Speher= bache und an ber Alsenz, an ber Isenach und an ber Appel, an ber Eis und an der Primm ausgegraben wurden. Außer diesen Denksteinen fand sich an verschiedenen Orten altes Bauwerk, Spuren von Tempeln, welche mit ben babei gesammelten Gebilben Gleiches beurkunden. In Speher allein sollen drei Tempelruinen entbeckt worden sehn 39). Auf dem jetzigen Domplatze soll ein

<sup>37)</sup> Alsat. illust. tom. 79 und 486. — 38) Siehe ersten Jahresbericht des historischen Bereins der Pfalz, S. 42. Mit Hülfe der Remeter und Bangionen hatte auch Lucius Pomponius, Legat in Obergermanien unter dem Kaiser Rero, die Chatten bestegt. Tacitus Annal. XII. 27. — 39) Epsengrein sagt Seite 3 von der Stadt Speper: "Tu siquidem, quae quondam Mercurii atqua Dianae, Veneris et Dagonis, quem Apollinem dicunt, inani religione, quae tum temporis omnium vere animos atque

Heiligthum der Diana, auf dem Weidenberge eines der Benus und auf dem Hügel des ehemaligen St. German's Klosters ein Tempel des Merkur's sich erhoben haben. Doch kann hiebei nicht unbemerkt gelassen werden, daß die Vermuthung, wo ein römischer Altarstein gefunden wurde, müsse auch ein heidnischer Tempel gewesen sehn, nicht immer richtig ist.

#### § 5. Die ersten Christen.

· In welcher Zeit die ersten Strahlen des göttlichen Lichtes bes Evangeliums in die von Wäldern überbeckten Gauen unserer Heimath eindrangen und berer heidnische Bewohner mit bem Glauben an den allgütigen Vater und Schöpfer Himmels und der Erde, an dessen eingebornen Sohn, den erbarmungsvollen Erlöser ber Menschen und an den heiligen Geist, den Spender aller Gnaden und des ewigen Heiles, vertraut machten, die Hoffnung auf des Allerhöchsten Schutz, Barmberzigkeit und Aufnahme in sein himmlisches Reich bei ihnen erweckten und belebten und ihr rohes Gemüth mit bem veredelnden Feuer der dristlichen Liebe zu Gott und dem Nächsten erwärmten: läßt sich, aus Abgange zuverlässiger Zeugnisse und Denkmäler, mit Gewißheit nicht bestimmen. Das Christenthum begann auch in unserer Heimath, wie es in der Welt begonnen hatte, in bescheidenem Schweigen und stiller Berborgen-Zwar sagt schon der große Heidenbekehrer: "Die Stimme der Apostel durchhallet ja die ganze Erde und ihre Worte tönen hin zu den Grenzen des Erdballsu; und an einer andern Stelle: "Das Evangelium sei der ganzen Schöpfung verkündet worden"; allein diese Worte, in prophetischer Begeisterung ausgesprochen, geben keine Befugniß zu behaupten, daß nach des Apostels Zeugniß auch schon bei seinen Lebzeiten im Nemetergebiete die Lehre bes Gekreuzigten sei verkündet und angenommen worden 20). So ist es offenbar eine sehr gewagte Unterstellung, wenn man aus ben Worten desselben Apostels: "Creszens reiste nach Galatien", die Mainzer Sage, Creszens, ein Schüler des heiligen Paulus, habe daselbst zuerst das Evangelium verkündet, erweisen will41).

hominum imbecillitatem occuparat, attenuata gaudebas: pro his pietate et justis precibus, non contaminata superstitione, nec caesis hostiis, sed sacrosancto Jesu Christi salvatoris nostri sanguine redempta jam nunc summo pietatis ardore, omnibus nervis ac facultatibus gloriosissimam Dei matrem, divam parthenicen Mariam, Stephanumque papam et martyrem, fidei tuae praecipuos habere patronos contendis." — 40) Rom. X. 18 und Collos. I. 23. — 41) II. Limoth. IV. 10. Selbst Hefele, Gesch. der Einst. S. 53 legt wohl zu viel Gewicht auf diese Stelle des heiligen Paulus sür die früheste Begründung

gab eine Zeit, wo man, ohne sichere Urkunden und Denkudler, die unwahrscheinlichsten Deutungen benützte, den einzelnen Kirchen Galliens ein in die Zeiten der Apostel hinaufreichendes Alterthum beizulegen. So rühmte sich, außer Straßburg und Mainz, auch Eöln und Trier, den heiligen Maternus nehst dessen Gefährten Eucharius und Valerius, die Stadt Metz den heiligen Clemens, Paris den heiligen Dionys, Besançon den heiligen Linus, sauter Männer, welche schon von den heiligen Aposteln genannt worden sind, zu ersten Glaubensboten gehabt zu haben, während Andere gar den heiligen Apostel Petrus zu Feldkirch im Boralbergischen und den heiligen Apostel Barnabas in der Diözese Constanz den Glauben an den Gekreuzigten zuerst verkündigen lassen  $^{42}$ ).

Von allen Bisthümern Galliens kann jedoch einzig nur von Lyon urfundlich nachgewiesen werden, daß die Gründung besselben in das apostolische Zeitalter hinaufreichet. Es ist nämlich unbezweifelt, daß im Jahre 177 unter ber blutigen Christenverfolgung, welche ber Kaiser Mark Aurel verhängte, Photinus, der Oberhirt von Lhon, ein neunzigjähriger Greis und gewesener Schüler des heiligen Polhkarp, Bischofes von Smhrna, mit vielen anderen Christen für den Glauben an den göttlichen Erlöser ihr Leben hingeben mußten. Nach bem Tobe bes Photinus erhielt beffen Schüler Frenäus den Hirtenstab über die Bekenner Jesu zu Lyon und der weiten gallischen Umgegend und führte ihn mit tiefer Ein= sicht und frommem Eifer ruhmvoll bis zu seinem Martertobe, welcher ihm die Krone der Seligen im Jahre 202 erwarb. Diefer Blutzeuge bes Herrn hinterließ eine, ursprünglich in griechischer Sprache verabfaßte Schrift wider die Irrlehrer, aus welcher deut= lich hervorgeht, daß schon damals in Germanien — in Germaniis — also nach ber alten Eintheilung am oberen und unteren Rheine, in den beiden deutschen Provinzen, driftliche Kirchen bestanden. Die fragliche Stelle, welche sich in dem ersten Buche und zehnten Hauptstücke, nach dem erklärten Glaubensbekenntniffe

des Christenthums in Gallien. Begen Creszens siehe Dr. F. B. Rettberg, Kirchengesch. B. I. 82. — 42) Grandidier, histoire de Strasbourg, tome I. p. 31, schreibet hierüber: "Si le sentiment, qui rejette l'origine du christianisme dans les Gaules au milieu du troisième siècle, est contraire aux textes des saints Pères, qui l'ont précédé, celui qui le place au commencement du premier est moins soutenable et même absurde. C'est se jetter dans un cahos rempli de tenèbres, où l'on peut placer impunément bien de chimères." Bergleiche Dzasnam's Cinsüb, des Christenthums. S. 34. Diese Sagen vom apostolischen Ursprunge verschiedener Kirchen Deutschlands sichtet und schlichtet mit fritisser Schärfe Rettberg, B. I. 74 sf.

ber Christen, befindet, lautet nach Stolberg's Uebersetzung: "Da nun die Kirche diese Verkündigung, diesen Glauben empfangen hat, so bewahrt sie ihn, obschon sie zerstreut ist über die ganze Welt, mit Sorgfalt, als die nur ein Haus bewohnt. — — Sind zwar die Mundarten auf der Welt verschieden, so ist doch der Ueberlieferung Inhalt einer und berselbe. Die in Germanien gegründeten Kirchen glauben nichts anders, überliefern nichts anbers, eben so wenig die in Iberien — Spanien — ober unter ben Celten — in Frankreich — ober im Morgenlande, ober in Aeghpten, ober in Lybien, ober mitten auf der Erde gegründeten Kirchen. Wie die Sonne, bas Geschöpf Gottes, in ber ganzen Welt eine und dieselbe ist, so scheint auch die Verkündigung ber Wahrheit allenthalben und erleuchtet alle Menschen, die zur Erkenntniß der Wahrheit gelangen wollen 43). Da nun der Loner Oberhirt in Angabe ber verschiedenen Länder und Bezirke, in welden, nach seiner wohlbegründeten Kenntniß, damals schon dristliche Kirchen blüheten, nicht nur von Gallien, welches die Celten bewohnten, sondern auch von Germanien redet, wovon das obere ober erste damals von den Tribokern, Nemetern und Bangionen bevölkert war: so ist wohl die Behauptung nicht zu gewagt, daß es zu Ende des zweiten Jahrhunderts in unserer Heimath ein= zelne Christengemeinden unter gemeinschaftlichen Hirten gegeben habe, mögen lettere nun seßhafte Priester ober wandernde Bischöfe gewesen sehn. Rücksichtlich bes Unterelsasses erklärt bieses Schöpflin, gestützt auf bas Zeugniß bes heiligen Irenaus, als eine unbezweifelte Wahrheit 24). Was kann aber wohl bagegen eingewendet werden, wenn wir Gleiches für unser heimathliches Gebiet behaupten? Wenn der angeführten Stelle des heiligen Blut= zeugen nicht alle geschichtliche Wahrheit will abgesprochen werden, so mussen es gerade die alten germanischen Städte am Rheine gewesen sehn, wo nach seinem Zeugnisse sich Christen, wenn auch noch in kleinen Häuflein, gesammelt haben 45). Auch Tertullian, welcher ebenfalls zu Ende des zweiten Jahrhunderts schrieb, giebt in seinem Büchlein wider die Juden Zeugniß, daß schon damals

<sup>43)</sup> Gesch. der Religion Jesu, B. VIII. 292. Alsat. illust. tom. I. 327.

— 44) Alsat. illust. tom. I. 329. Auch Brow. Annal. Trev. tom. I. 170.

— 45) Nach Hesele hat wohl der h. Irenäus vorzüglich Mainz im Auge gehatt. A. a. D. S. 56. Auch Dzanam erklärt die Stelle für Deutschstand. A. a. D. S. 40. Der gelehrte Beihbischof von Erier, Ricolaus von Honthheim, bemerkt jedoch, daß sowohl die Stelle des Irenäus, als die eben zu besprechende des Tertullian auf das senseitige Deutschland bezogen werden müsse. Prodromus hist. Trev. tom. I. 64, 66 und 731.

Christen in Deutschland gelebt haben 46). Wo in Deutschland sollte aber wohl dieses gewesen sehn, wenn es nicht am Rheine war?

Wer aber brachte bas unansehnliche Senfförnlein bes Evangeliums, welches allmählig zu einem so herrlichen, vielästigen Baume emporwuchs, unter bessen Schatten so viele und verschiebenartige Pilger ben gewünschten Seelenfrieben erhielten, zuerst auch in die von der Hauptstadt des römischen Reiches entlegenen Gauen am Rheine? Unstreitig kamen mit der römischen Bilbung auch die ersten Keime des Christenthums in unsere Heimath. Der beständige Verkehr der römischen Provinzen unter einander durch Arieger, Handelsleute und andere Reisende erleichterte sehr bessen Predigt und Ausbreitung. Schon der heilige Paulus erwähnt in seinem Sendschreiben an die Philipper, daß in dem ganzen Lager ber kaiserlichen Leibwache zu Rom, ja selbst bei ben Hofbedientesten des Kaisers, das Evangelium willige Hörer, schützende Freunde und treue Bekenner gefunden habe 47). In bescheibener Stille wirkte das Licht des Evangeliums, welches immer Mehrere erleuch= Wie schon in der ersten Zeit des christlichen Glaubens in dem Lager der Leibwache und unter den Palastdienern des grau= samsten Kaisers Nero einzelne Christen lebten, so finden wir auch später, namentlich unter ben Kaisern Trajan und Habrian, viele Christen in den Cohorten und Legionen. Ja schon unter dem Raiser Mark Aurel, welcher eine so blutige Christenverfolgung in Gallien herbeiführte, gab es viele Bekenner bes Gekreuzigten im römischen Heere. Denn wenn es auch nur eine fromme Sage ist, was der gewichtige Kirchengeschichtschreiber Eusebius nach dem Zeugnisse des heiligen Apollinarius berichtet, daß nämlich auf das Gebet der vielen dristlichen Krieger, welche sich in der zwölften Legion befanden, die im Jahre 174 vom genannten Kaiser Mark Aurel gegen die Markomannen und Quaden geführt wurden, an bem heißen Schlachttage, an welchem bas römische Heer in ber Gefahr schwebte, bem brennenbsten Durste zu unterliegen, ein mit Blitz und Donner begleiteter Regen wunderbare Hülfe gewährte und deßhalb die genannte Legion den Namen die blitende —

<sup>46)</sup> Cap. 7 fagt er: "In quem enim alium universae gentes crediderunt, nisi in Christum, qui jam venit? . . . Romani et incolae, tum et in Hierusalem Judaei et ceterae gentes: ut jam Getulorum varietates et Maurorum multi fines, Hispaniorum omnes termini et Galliarum diversae nationes et Britannorum inaccessa Romanis loca, Christo vero subdita, et Sarmatorum et Dacorum et Germanorum et Scytharum . . . in quibus omnibus locis Christi nomen, qui jam venit, regnat." Die Stelle ist freilich etwas volltönig. — 47) Philip. 1. 12—14 und IV. 22.

fulminatrix ober fulminia — erhielt 48): so beweist boch schon, wie Hefele richtig bemerkt, die Grundlage dieser Sage die allgemeine Wahrheit, daß sich schon in der Mitte des zweiten Jahrhunderts viele römische Soldaten zum dristlichen Glauben bekannten. Acht römische Legionen hatten gewöhnlich ihre Standquartiere und Colonien in und um die römischen Castelle am Rheine; sie hatten ihre wohlgebauten Straßen längs des linken Ufers dieses Stromes, und sollten so nicht allmählig und unbemerkt sich Bekenner bes Evangeliums in unserer Heimath angesiebelt und den alten ger= manischen Bewohnern, welche sich zwar mehrere Male gegen das 3och der Römer empörten 49), aber immer wieder niedergeschlagen wurden, den ersten Unterricht des dristlichen Glaubens, besonders unter der friedlichen Regierung der Kaiser Nerva, Trajan und Habrian, überbracht haben? Dieser Unterricht forberte jedoch von seinen Berehrern vielfältige Aufopferung. Er konnte baber kein Gegenstand der Eigenliebe und Selbstsucht sehn. waren aber auch die ersten Bekenner des Christenthums redlich denkende und edel fühlende Menschen. Daher auch ihre helbenmüthige Standhaftigkeit bei ben blutigen Verfolgungen, die gegen sie von den Kaisern und ihren Statthaltern verhängt wurden; daher die Unbescholtenheit ihres Wandels, welche selbst von feindlichen Schriftstellern nicht konnte geläugnet werden. Auch am Rheine wurde das Blut der Märthrer der Samen neuer Bekenner. Ueber die allmäh= lige Ausbreitung des Christenthums an bessen Ufern bemerkt Hefeles): "Waren ja überall die römischen Colonien zugleich Colonien des Chri= ftenthums, war ja Roms weite Herrschaft recht eigentlich bazu bestimmt, in alle Welt den Samen des Christenthums zu tragen; wie sollte Mainz — Worms und Speper — allein die große Ausnahme von der allge= meinen Regel sehn? Sollte für Mainz — Worms und Speher — allein der sonst so große, so allgemeine Bekehrungseifer der ersten Chri= sten erstorben sehn? Weiß boch bie Geschichte, daß in jenen glaubens=

<sup>48)</sup> Unter Kaiser Titus lag viese Legion in Judäa und hatte schon ihren Beinamen: die blißende. So konnte sie wohl mit dem christlichen Glauben bekannt geworden sepn. Lehne's ges. Schriften, B. II. 48. Broweri Annal. Trev. tom. I. 171. Die Rettung des Heeres durch einen unerwarteten Regen ist geschichtliche Thatsache, ungeachtet dessen Erslehung verschieden angegeden wird. Stolberg, Gesch. der Religion, B. VIII. 119.

— 49) Das geschah unter Kaiser Bespasian, verleitet von Civilis und Tutor, Tacitus hist. IV. 70, und unter Domitian von dem Statthalter in Obergermanien, L. Antonius, ausgewiegelt. Suetonius in Domit. VI. — 50) Hessele's Gesch. der Einsühr. S. 56. Stälin, Gesch. Wirtemb. Th. I. 96 sagt in dieser Beziehung: "Nachhaltig und bedeutend, wie die Römerwerke waren, erhoben sich bald auf diesen ihren Anlagen — Argentoratum, Remetä, Banzgiones — Bischofssike, die im Mittelalter die großen Brennpunkte der Racht, der Bildung und des Reichthums wurden."

eifrigen Jahrhunberten ber Kirche ber Kaufmann, wie ber Krieger sich als einen Wissionar betrachtete und neben seinem irdichen Geschäfte höheren Pflichten oblag; wissen wir doch, daß jener mit dem zeitlichen Gewinne den ewigen, dieser mit dem Waffenwerk das Apostelamt verdinden zu müssen glaubte, und der Eine den Bucher sür Christus, der Andere den Kriegsdienst für den Herrn als heiligste Verpflichtung seines Lebens und edelstes Ziel seines Stredens betrachtete. Darum hat denn auch die Wahrheit des Christenthums in so unglaublicher Schnelligseit die Welt besiegt, weil jeder Vesenner der Wahrheit sich zugleich auch als ihren Apostel betrachtete. Wie sollten dei solcher Lage der Dinge nicht schon frühe auch in die gesegneten römischen Länder am Rheine die Keime des Christenthums gedrungen sehn?"

# § 6. Kämpfe deutscher Völkerstämme um die Besitzungen am Rheine.

Nachbem beim Beginne des dritten Jahrhunderts der Baum ber Erkenntniß der chriftlichen Wahrheit eine erfreuliche Umge= staltung der Verhältnisse des Landes und des Lebens seiner Be= wohner angebahnt hatte, drohete der Einbruch wilder Völkermassen ber Deutschen deut aufblühenden Christenthume die größte Gefahr. Drei große Bölkerstämme, die Markomannen zwischen den Alpen und der Donau, die Alemannen zwischen dem Rheine, der Donau und dem Maine, dann die Franken nördlich von dem Maine gegen die Weser bis zur Nordsee hin: warfen den wilden, erobe= rungssüchtigen Blick auf die schönen Gauen des linken Rheinufers. Diese wurden bei der Sorglosigkeit der Kaiser, welche auf den kräftigen Habrian folgten, leicht bewachet. Nur drei Legionen la= gerten in den Castellen. Die Alemannen, welche in der Nähe unserer Heimath hausten, überschritten im Jahre 234 zum ersten Male den Rhein und brängten die römische Besatzung 51). Kaiser Alexander Severus zog ihnen wohlgerüstet entgegen. Die Ale= mannen hielten für gut, sich in ihre alten Wohnplätze zurückzu= ziehen, hatten aber dem römischen Kaiser solche Achtung eingeflößt, daß dieser, statt mit dem Schwerte, mit Gold unterhandelte. Diese Schmach rächte ber Nachfolger bes barob ermorbeten Alexander Severus, Maximius, burch Sengen und Brennen, Schlagen und Morden im eroberten Gebiete ber Alemannen im Sommer bes

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Nam limitem trans Rhenum Germani rupisse dicuntur, occupasse urbes validas, nobiles, divites et potentes. Vopiscus. Als. ill. tom. I. 378.

Jahres 235. Dieses reizte um so mehr zum neuen Kampfe, als auch den Deutschen die Unordnung und Verwirrung im römischen Reiche, wo im Jahre 238 allein drei Kaiser gemordet wurden, nicht verborgen blieb. Unter der Regierung des Kaisers Gordian erhoben sich die Franken aus ihren Sigen längs des Maines, wälzten sich über den Rhein, erlitten aber, wahrscheinlich im Jahre 241, eine blutige Niederlage bei Mainz. Unsere Gauen wurden von diesem Ueberfalle der Franken nicht berührt. Allein kaum waren zehn Jahre vorüber, so erwachten die Alemannen zur Rache ob der früheren Verwüstung ihrer Wohnplätze. Sie zogen über ben Rhein und überschwemmten die diesseitigen Gauen mit Jammer und Noth. Des Kaisers Balerian Sohn und Nachfolger, Gallienus, zog ihnen tapfer entgegen und scheuchte sie in ihre jenseitigen Wohnplätze zurück. Durch einen verunglückten Angriff auf Bannonien und Italien nicht entmuthigt, sammelten fich die Aleman= nen im Jahre 259 unter ihrem Anführer Chrok, überschritten abermals bei Mainz den Rhein und fielen mit so wildem Ungestüme in die diesseitigen Länder, daß deren Bewohner kaum an einen Wiberstand benken konnten. Die Städte am Rheine, namentlich Mainz, Worms und Speher, wurden gänzlich zerstört, ber wilde Zug durch ganz Gallien fortgesetzt und allenthalben Gränel und Verwüstung angerichtet. Biele Christen fanden bei diesem blutigen Ueberfalle ben Tod 52). Wie viele aufsprossende Keime ber dristlichen Gesittung wurden hiebei zu Boben getreten! Postumus vertrieb zwar mit Tapferkeit die wilden Horden wieder. und ward, wie dreißig andere Heerführer in Gallien, zum Gegen= kaiser erhoben. Allein kaum war er im Jahre 266 ermordet, so bestürmten die Alemannen in mehrmaligem Kampfe die diesseitigen Gauen, wurden eben so oft, namentlich mit den Franken, von dem Kaifer Probus Kutig zurückgeschlagen und im Jahre 296 bei Windisch im Kanton Aargau von dem Casar Constantin fast gänzlich aufgerieben. Auch die Franken sahen sich von diesem eben so umsichtigen, als tapferen Helde mehrere Male über den Rhein zu= rückgebrängt. Jeber Heereszug brachte neues Bedrängniß in bas Rheinthal. Das waren schlimme Jahre für das gedeihliche Wachs= thum der Religion der Liebe, der Milde und des Friedens. Allein im blutigen Gewühle dieser Schlachten und Niederlagen, nachdem die grausamste Verfolgung der Chriften durch den Kaiser Diocle=

<sup>52)</sup> Rur Gregorius Turon. hist. franc. lib. I. c. 30 sagt hievon: "Nobilissimas urbes et aedes sacras incendit, diruit atque subvertit.". Bergleiche Alsat. illus. tom. I. 384.

tian im römischen Reiche befohlen und ausgeführt war: schimmerte das Zeichen des Erlösers leuchtend in den Wolken des Himmels, und auch in den verwüsteten Gauen unserer Heimath erhielt der Glaube des Gekrenzigten neue Verbreiter und Verehrer.

#### § 7. Schirm des driftlichen Glaubens am Rheine.

Das wichtigste Ereigniß in dieser Zeit für den Schirm und die Pflege des driftlichen Glaubens war die Bekehrung des Rai= fers Conftantin zu bemfelben. Schon bessen milber und ebelmüthiger Bater, Constantius Chlorus, welchem der Kaiser Maximian die Verwaltung ber Provinzen Spanien, Gallien und Britannien anvertraut hatte, war, als Berehrer eines einzigen Gottes, ein Gönner der Christen. Diese genossen in den weiten Ländern, welche seiner Obhut unterstellt waren, Ruhe und mögliche Nachsicht, während unter ben Befehlen ber brei anderen Reichsgenossen, nach bem grausamen Ebikte Diocletian's vom 23. Februar Jahrs 303, ganze Ströme Blutes eben so unschulbig, als peinvoll ge= morbeter Christen flossen. Nach einigen Schriftstellern soll Constantin Chlorus die verwüstete Stadt Speher aus dem Schutte erhoben, dieselbe erweitert und daselbst auch, wie ein alter Römerstein ausweiset, seinen Bruber Balentin und seine Mutter Claudia Luna beerdigt haben 53). Ihm gebar Helena den hoff= nungsvollen Sohn Constantin in Britannien, woher sie selbst, wie Einige wollen, aus königlichem Geschlechte stammte. Tobe seines beliebten Baters wurde Constantin im Jahre 306 von ben Soldaten zum Kaiser ausgerufen. Maximian, welcher seinen Sohn Maxentius zum Mitherrscher erhoben hatte, strebte bem gefürchteten Constantin nach dem Leben, wurde aber selbst erbrosselt. Maxentius schwang jest bas Schwert gegen Constantin. Dieser zog ihm, zwar mit einem kleinen Heere, aber voll Vertrauen auf ben Schutz bes einen wahren Gottes, nach Rom entgegen. Er flehete zum Herrn und sah mit seinem ganzen Heere in ber Mittagsstunde, am hellen Himmel, unterhalb der Sonne, ein

<sup>95.</sup> Lehmann, S. 35. König's Beschreibung der röm. Denkmäler, S. 76. Rach Likel war der Denkstein in der Chormauer der St. Georgenkirche eingemauert. Dieser will auch das Grab der Claudia Luna im Jahre 1741 aufgesunden haben. Die deßkallsige Erläuterung ließ König neu abdrucken. Die Inschrift des Denksteins lautet: "D. M. Constantio Valentino fratri et Lunae Matri Constantius Maximus. F. C." — Uebrigens beweiset die allmählige Abnahme der auf heidnischen Cultus bezüglichen Inschriften seit dem vierten Jahrhunderte zu Genüge, wie sehr das Christenthum in unsserer Heimath um diese Zeit sich schon ausgebreitet hatte.

flammendes Areuz mit der Inschrift: "In hoc signo vinces" — "Mit diesem Zeichen wirst du siegen." In der folgenden Nacht erschien ihm der Erlöser selbst und befahl ihm, eine Fahne in der Gestalt ber ihm im Lichtglanze erschienenen zu führen 54). geschah und einige Tage barauf, ben 27. Oktober bes Jahrs 312, schlug er unter den Mauern Roms das Heer des Maxentius, welcher auf der Flucht seinen Tod in den Wellen der Tiber fand, worauf Constantin triumphirend in Rom einzog und vom Senate zum ersten Augustus und Pontifex maximus erklärt wurde. Schon im folgenden Jahre erließ Constantin in Gemeinschaft mit seinem Schwager und Mitherrscher, Licinius, bas Dulbungsebikt zu Gunsten der Christen 55), welches mächtig den Sieg des dristlichen Glaubens beförderte und den Sturz des Heidenthums beschleu-Jedermann wurde es freigestellt, sich zu derjenigen Religion zu bekennen, die er seiner Denkungsart am Angemessensten findet. Den Christen wurden die Güter wieder zurückgegeben, welche man ihnen während ber vielen Verfolgungen entzogen hatte. Sie sollten fortan nicht mehr gebrängt und auch von den öffent= lichen Aemtern nicht ausgeschlossen werden. Es wurde ihnen gestattet, sich Rirchen zu erbauen, ja viele wurden selbst auf Staatskosten errichtet. Der Kaiser erlaubte Jebem, bei seinem Absterben das der heiligen, katholischen, ehrwürdigen Kirche aus seinem Ver= "Mtt wunderbarer mögen zu bestimmen, was ihm beliebe. Schönheit und göttlichem Glanzen, sagt Binterim, "trat jett die Braut Christi hervor; die hierarchische Ordnung bildete sich aus und die Hirten konnten jetzt ruhig und sicher die durch so manche Stürme zerstreuten Schafe sammeln und in ber Mitte ber Heerbe feste Site aufschlagen"56). "Als Constantin die dristliche Religion zur herrschenden gemacht hatte, gab es auch Kirchen und Bisthümer in allen Städten der beiden Belgien und Germanien . . . ja bieser kluge Fürst hätte die dristliche Religion nicht öffentlich zur herrschenden machen können, wenn sie es nicht schon lange heimlich gewesen wären 57). Inmitten ber Sorgen des Thrones und der Arbeiten des Krieges berief Constantin die Kirchenversammlung zu Arles, um die Glaubensspaltung ber Donatisten beizulegen und erschien felbst auf jener, welche im Jahre 325 zu Nicaa in Bithynien ab-

Der Bischof Eusebius, der Lebensbeschreiber Constantin's, hatte die Erzählung von dieser Kreuzerscheinung aus dem Munde des Kaisers selbst vernommen. Stolberg, Gesch. B. IX. S. 617. A. G. Gfrörer, Gesch. der Kirche, B. I. 569 erklärt dies als eine prächtige Sage. — 55) A. G. Gfrörer, Gesch. der Kirche, B. I. 569 — 571. — 58) Gesch. der deutsch. Concisien, B. I. 343. — 57) R. Bogt's Rhein, Gesch. und Sagen, B. II. 53.

gehalten wurde. Durch seine achtzigjährige Mutter, welche ebenfalls zum Christenthume übergetreten war, ließ er auf dem Calvarienderge zu Verusalem eine herrliche Kirche erbauen. Nach vielen Kämpfen und Siegen für die Erweiterung und Befestigung seiner Macht, erst am Ende seiner Tage getauft, starb er im Jahre 337. Roch heute verkündet ein in Kom ihm errichteter Triumphbogen die hohe Achtung, die er sich bei Freunden und Feinden zu verschaffen wußte. Constantin selbst ließ bald nach dem Siege über Maxentius seine Bildsänle in Rom errichten mit dem Kreuze in der Hand und solgender Inschrist: "Durch dieses heilsame Zeichen, das ächte Wahrzeichen der Tapferkeit, habe ich eure Stadt vom thrannischen Ioche befreit, dem Senat und dem römischen Bolke die alte Würde und vorigen Glanz wieder hergestellt" 38).

Die wunderbare Umwandlung des Geistes und des Willens des eben so tapferen, als weisen Kaisers zu Gunsten des am Arenze verblichenen Erlösers; die gesetzlichen Bestimmungen, wodurch die Besenner Jesu vor allen ferneren Berfolgungen der Behörden geschützt und wichtige Rechte ihnen eingeräumt wurden; der unverkenndare Eiser des Kaisers, die christlichen Wahrheiten und Uebungen zu schützen und zu heben; sein österes Berzweilen in der Nähe des Rheines; die Ruhe und Sicherheit vor den Einfällen der Alemannen und Franken, welche während der letzten zwanzig Jahre der Regierung Constantin's auf dem linken User des Rheines herrschte: Alles dieses konnte nicht versehlen, daß hier der Sawen des Evangeliums neue Wurzeln schlug.

Constantin gab dem römischen Reiche eine neue Eintheilung »). Ans der in dieser Zeit versaßten "Notitia imporii" erkennen wir, daß die Castelle unserer Heimath, aller Berwüstungen der Alemannen und Franken ungeachtet, sich noch erhalten hatten. Sie standen rücksichtlich des Militärwesens unter dem Herzoge von Mainz — Dux Mogontiacensis — rücksichtlich der bürgerlichen Berwaltung unter einem Consular. Der erstere trug in seinen Amtsauszeichnungen die Abbildung der eilf Castelle, welche seinem Oberbesehle unterworfen waren, darunter namentlich Selz, Rheinzabern, Germersheim, Speher, Altrip und Worms 60). Daß sich

<sup>58)</sup> Stolberg, Gesch. der Religion, B. IX. 633. — 59) Das ganze Reich wurde in vier Präfekturen — Drient. Juprien, Italien und Gallien — eingestheilt, Gallien aber in siebenzehn Provinzen. Unsere Deimath gehörte zur Provinz Germania prima. — 60) Die übrigen Castelle sind Mainz, Binsgen, Bacharach, Coblenz und Andernach. Schöpflin, Als. illus. tom. I. 309 giebt eine Abbildung dieser Amtsauszeichnung. Nach derselben bildeten sämmtliche Castelle große Bauvierecke mit vier gewaltigen Thürmen an den

in diesen Castellen und den dabei befindlichen Ansiedelungen, ermuntert durch das Beispiel des Kaisers, wieder mehrere Chriften sammelten, ist wohl nicht zu läugnen. Aus den in Gallien und Britannien blühenben Gemeinden erschienen auch neue Glaubensboten am Rheine. Trier hatte bamals schon Agritius und Coln ben Maternus als Bischöfe, welche im Jahre 314 der Spnode zu Arles beiwohnten. Sollte nicht auch Mainz und Straßburg, Worms und Speher seine Oberhirten gehabt haben? Zwar erscheinen auf ber eben genannten Spnode, deren Beschlüsse brei und dreißig Bischöfe unterzeichneten, aus der Provinz Oberdeutschland, wovon Mainz das Haupt und Worms, Speper und Straßburg die Nebenstädte waren, keine Namen dortiger Oberhirten. Allein nicht immer unterzeichneten die bei den Synodalverhandlungen anwesenden Bischöfe die Beschlüsse, abgesehen davon, daß die Unterschriften der alten Concilien überhaupt sehr unvollständig waren und daß die Einfälle der Alemannen unsere Bischöfe gehindert haben dürften, zu Arles sich einzufinden 61).

#### § 8. Colner Innode.

Würden die von Crabbe und Surius zuerst veröffentlichten Aften der angeblich am 12. Mai Jahrs 346 zu Cöln abgehaftenen Spnode unbezweifelt ächt sehn, so hätten wir den sichersten Beweis, daß schon im Beginne des vierten Jahrhunderts nicht nur allein zu Trier und Cöln, sondern auch zu Mainz, Worms, Speher und Straßburg christliche Oberhirten ihre Gemeinden leizteten, belehrten, schützten und vermehrten. Wir müssen hier etwas weitläusiger in die Geschichte dieser ersten, deutschen Shnode, von der wir Kunde haben, eingehen, um ein richtiges Urtheil über dieselbe anzubahnen 62).

Binkeln. Selz, Rheinzabern und Andernach haben abgestumpste Thürme mit Schießscharten, während die übrigen Sastelle vierectige, kurz zugespiste Mauerbelme tragen. In Form und Größe sind sie alle einander gleich, weshalb man vielleicht von der Größe und Form der Grundmauern des Mainzer Sakells auch auf sene von Speper, Altrip 2c. schließen dürste. Manche glauben, daß die Notitia imperii erst vom Kaiser Honorius gegeben ward. Nach Pagi Critica Baronii ad annum 374, No. 8, erwähnt Festus Rusus in seinem Breviarium, welches er im Jahre 369 dem Kaiser Balenz gewidmet hat, zuerst der Eintheilung: Gormania prima et secunda. —— 61) Siehe Binterim's Gesch. der Concissen, B. I. 19—24. Auch Denkwürdigk. I. B. II. Th. 607. — 62) Peter Crabbe, gestorben zu Mecheln im Jahre 1553, hatte zu Eöln eine Concissensamslung in zwei Bänden hersausgegeben. Lorenz Surius, gestorben zu Söln im Jahre 1578, gab ebensausgegeben. Lorenz Surius, gestorben zu Söln im Jahre 1578, gab ebensausgegeben. Lorenz Surius, gestorben zu Söln im Jahre 1578, gab ebensausgegeben. Lorenz Surius, gestorben zu Söln im Jahre 1578, gab ebensausgeschen B. Baur, der im Jahre 1516 starb, theisweise abschrieb, schon die Berhandlung der Cölner Synode umständlich schildert, woher mag sie Baur geschöpft haben? — Doch Baur erwähnt sa bieser Synode nicht.

Wie auf der Shnode zu Arles vom Jahre 314, so waren auch auf jener, im Jahre 347 zu Sardica gegen die Arianer absgehaltenen, die Bischöse von Trier und Eöln, auf der letteren. Maximin und Euphrates anwesend. Beide gehörten zu den aussgezeichnetsten Männern der Versammlung und waren die treuesten Vertheidiger des reinen Glaubens und dessen eifrigsten Erklärers, des heiligen Athanasius. Euphrates wurde, nebst dem Bischose Vinzenz von Capua, von den Vätern zu Sardica gewählt, sich zum Kaiser Constantius nach Antiochien zu begeben, um die Wiederzeinsehung der durch die Känke der Arianer vertriebenen, rechtzläubigen Vischöse zu erwirken. Sie mußten zwar die schändlichste Arglist der Arianer zu Antiochien erfahren, allein hochgeehrt und gepriesen kehrten sie wieder zu ihrer Heerde zurück. Sowohl der heilige Athanasius, als andere berühmte Kirchengeschichtsschreiber erwähnen ihrer mit gleichen Lobeserhebungen.

Derselbe Bischof Euphrates von Cöln soll nun zwei Jahre zuvor die Veranlassung zu ber fraglichen Spnode gegeben haben. Euphrates soll nämlich plötzlich in Vorträgen und Schriften gelehrt haben, Jesus Christus sei ein bloßer Mensch, wie andere Menschen, nicht Gott oder Gottes Sohn. Die Clerisei zu Cöln und die Pfarrgeistlichkeit des ganzen Bisthums war bestürzt über diese schnelle Glaubensveränderung ihres Bischofes und über den von ihm vertheibigten Irrthum. Man bekämpfte benselben, beschuldigte den Bischof der Ketzerei, trennte sich von ihm und erhob bei ben benachbarten Oberhirten förmliche Anklage gegen ihn. Servatius, Bischof von Tungern und nächster Amtsbruder bes Euphrates, begab sich zu ihm, hielt im Beisehn bes heiligen Atha= nasius eine Unterredung mit ihm, konnte ihn aber von seinem Irrthume nicht abbringen. Servatius trat nun öffentlich gegen Euphrates auf, setzte sich beghalb auch mit ben übrigen Oberhir= ten Belgiens und Galliens in Benehmen. Fünf berfelben sprachen sogleich ben Bann über Euphrates aus und erklärten ihn seines Amtes verlustig. Euphrates kehrte sich nicht daran, sondern suchte sich vielmehr Anhänger und Schützlinge zu werben. bemnach von Cöln vertrieben und nunmehr dort eine National= shnode unter dem Vorsitze des Bischofes Maximin von Trier zu= sammenberufen. Vierzehn Bischöfe aus Gallien, Belgien und Germanien erschienen persönlich, zwölf übersendeten ihr Urtheil schriftlich. Die Namen und Sitze bieser Bischöfe werden in den Aften genau angegeben. Unter ber Zahl ber Anwesenden befan= den sich: Jesse von Speher, Viktor zu Worms und Amand von

Straßburg. Jesse erklärte bezüglich bes zu verhandelnden Gegenstandes: "Micht nur auf die Briefe aller Kirchen, welche gehört haben, Euphrates läugne, daß Christus Gott sei, sondern weil ich felbst es im Beisehn unseres Mitbischofes Martinus, der Priesters Metropius und des Priesters Quintin, wie auch des Diakons Viktor mit meinen Ohren gehört habe: beswegen stimme ich bei, daß er rechtmäßig abgesetzt worden ist." Bischof Viktor von Worms sprach: "Weil es offenkundig und bewiesen ist, daß Euphrates, uneingebenk des göttlichen Geheimnisses, wider den heiligen Geist gelästert hat und läugnet, Christus, der Sohn Gottes, sei Gott, auch vieler Laster beschuldiget wird, was keineswegs einem Bischofe austeht: so stimme ich seiner Entsetzung bei." Amand, Bi= schof von Straßburg, ließ sich vernehmen: "Da Euphrates von fünf Bischöfen ben Urtheilspruch erhalten hat, so bekenne ich gegenwärtig, daß ich ihnen beistimme, der ich schon durch meine Briefe zu bessen Absetzung beigestimmt habe. Es ist ausgemacht, daß gemäß seiner falschen Lehre, die läugnet, der Herr Christus sei Gott, billig über ihn bas Absetzungsurtheil sei gefällt worden. Ich schließe mich diesem Urtheile an." Das Urtheil über Euphrates wurde sefort vollzogen und Severin zum Bischofe von Cöln gewählt, geweiht und eingeführt.

Viele gewichtvolle Männer sprechen sich, gestützt auf viele und wichtige Gründe, für und wider die Aechtheit dieser Spnobe und ihrer Verhandlungen aus. Wir wollen beide hören.

Die Vertheidiger der Aechtheit der Cölner Synodalverhandlungen geben zu bedenken: Die erste und älteste Meinung erkennt bie Aften bieser Spnobe für ächt und schenkt ihnen volles Vertrauen. Die genaue Bestimmung ber Zeit und bes Tages, an welchem die Spnode gehalten wurde, die einfache, unbefangene Darstellung der Verhandlungen, so wie die Namen der sechs und zwanzig Bischöfe, die dabei thätig waren, die genaue Bezeichnung ihrer Sitze, welche man sonst nirgends finbet und bie keiner geschichtlichen Thatsache widersprechen: Alles dieses, verglichen mit der sonst bekannten Zeitgeschichte, zeugt für die Wahrheit der Synode und ihrer Berhandlungen. Der angegebene Tag ber Spnobe ist gerabe ein Sonntag, an welchen nach altem Herkommen die Spnoben eröffnet wurden. Der lateinische Styl ber Akten bestätiget derer Aechtheit, indem er der bekannten Schreibart des vierten Jahrhunderts ganz entspricht. Man hatte damals ben Gebrauch, die Zeit, in welcher eine Spnobe gehalten wurde, durch die Na= men der Consule zu bestimmen, welche Namen mit dem 12. Mai

346 auf das Genaueste übereinstimmen. Um solche bewährte Ur= kunden zu verdächtigen ober gar als erdichtet zu verwerfen, muß man gewichtige Gründe aus ber Sache selbst ober äußere Zeugen hervorbringen, die man nicht hat. Was man mit einiger Schein= barkeit dagegen einwendet, daß nämlich Euphrates, wenn er im Jahre 346 zu Coln feines Amtes entsetzt worden wäre, nicht im Jahre 347 als glaubenstreuer Bischof von Ebln auf der Spnobe zu Sardica gesessen und gar als Sprecher für den heiligen Athanafius zum Kaifer gesendet worden: kann eine Ausgleichung finden, ohne die Wahrheit der Cölner Spnode zu beeinträchtigen. Wie Vieles kann sich in zwei Jahren anbern? Auch bürfte man zwischen dem abgesetzten Euphrates und dem glaubenstrenen, welcher ber Spnobe zu Sardica anwohnte, unterscheiben und ben letzteren dem ersteren im Amte folgen lassen. Die Berhandlungen der Cölner Spnode haben, wie selbst die Bollandisten bemerken, Zeugnisse für sich, die bis in das siebente oder achte Jahrhundert reichen, wo die Originalakten der Synode noch in den bischöflichen Archiven vorfindlich sehn konnten. Es läßt sich auch kein der= nünftiger Grund benken, aus welchem diese Akten sollten erdichtet worden sehn. Viele gewichtige Gelehrte erklären sich für die Aecht= heit dieser Akten. So unter vielen Anderen die berühmten Ge= schichtsforscher, Anton Pagins in seiner Kritik gegen Baronius; Christoph Brower in seinen Trierer Annalen; Angustin Calmet in seiner Geschichte von Lothringen; Ludwig Lagnille in seiner Geschichte bes Elsasses; Dionys Petavius in seiner Dogmatik; Dominit Manst in seiner neuen Conciliensammlung; ber berühmte Henschen, ber zweite Vater ber Bollandisten, ungeachtet es ihm unerklärlich schien, wie unter ben fraglichen Verhältnissen Euphrates nach Sardica konnte beordert werden, weßhalb er lieber einen Euphrates und Euphrasius annehmen möchte. Der verdienstvolle Straßburger Geschichtsschreiber, Grandidier, welcher über den frag= lichen Gegenstand eine ausführliche Abhandlung schrieb, worin er alle damaligen Vertheidiger und Gegner der Cölner Spnode anführt, erklärt ausbrücklich: "Unter dem Kampfe so vieler Wahr= scheinlichkeiten kann man nicht anders, als sich für die Aechtheit der Cölner Synodalakten zu erklären, welche für sich betrachtet Nichts darbieten, was sie zu verdächtigen im Stande wäre und welche überdieß gestützt sind durch das Ansehen der ganzen Vorzeit und durch eine große Anzahl der neueren Schriftsteller." Und an einer anderen Stelle: "Die Aften dieser Spnode haben alle Merkmale der Wahrheit, welche man von solchen Urkunden zu fordern berechtiget ist, und enthalten Nichts, was Veranlassung geben könnte, sie als unterschoben zu betrachten 63). Der Mainzer Professor der Rechte, Franz Anton Dürr, gab eine eigene Abhandlung über die geschichtliche Wahrheit der Cölner Spnode heraus, von welcher der letzte Mainzer Geschichtsschreiber, der Domdechant Franz Wersner erklärt, Dürr habe siegreich die Cölner Spnode gegen alle Einwürfe vertheidigt 64).

Doch auch die Gegner der Cölner Spnode sind nicht wenige und ungewichtige Männer. Dazu gehören unter Anderen: Casar Baronius in seinen Annalen; Ludwig Dupin in seiner Biblio= thefe der Kirchenschriftsteller; Ludwig Tillemont in seiner Kirchen= geschichte; Ratalis Alexander ebenfalls in seiner Kirchengeschichte; der so tüchtige Daniel Schöpflin in seiner Geschichte des El= saffes; Professor Hedderich in Bonn in einer Abhandlung über die Cölner Synoden; Marzelin Molkenbuhr in seiner achtzehnten Abhandlung; Joseph Harzheim in seiner Sammlung beutscher Concilien; vorzüglich Anton Joseph Binterim in seiner Geschichte der beutschen Concilien und Rettberg in seiner Kirchengeschichte Deutschlands 65). Diese geben zu bebenken: In der ersten und ältesten Zeit nach dieser angeblichen Synode hören wir keinen Laut von derselben. Weder Hilarius von Poitiers, welcher die Um= triebe der Ketzer so umständlich beschreibt, noch Sulpitius Severus, welcher am Ende des vierten Jahrhunderts eine Kirchenge= schichte verfaßte, worin er Mehreres über Gallien erzählt, noch weniger Euphanius, Philastrius, Augustinus, Johannes Damas= cenus, welche die alten Irrlehrer besprechen, wissen etwas von Euphrates Irrlehre und Entsetzung. Gerade die angerühmte Ge= nauigkeit in der äußeren Abfassung der Cölner Akten erwecket ei= nen größeren Verdacht. Vergleicht man die Form der Akten mit jener der Verhandlungen zu Cirta in Numidien aus der Zeit des heiligen Augustin, so muß man glauben, daß diese ber Cölner

<sup>43)</sup> Histoire de Strasbourg, tome I. 73 und 133. Siehe hierüber auch den Bortrag in der Akademie zu Toulouse, ib. tome II. p. XX. — 44) Dissertatio inauguralis de authentia synodi Colon. de anno 346. Moguntiae, 1778. Werner's Dom von Mainz, Th. I. 365. — 65) In einer eigenen Abhandlung der Borrede, tom. I. 22 sagt Harzheim: "Meo judicio, spectatis omnibus, quae geniosissimi critici pro hac synodo tuenda et retinenda excogitaverunt, manent insanabiles contradictiones." Binterim meint, B. I. 355, daß Crabbe oder einer seiner Mitzhelser diese Geschichte aus den Schristen des Abtes Aegidius de aurea valle bearbeitet habe, welcher im dreizehnten Jahrhunderte mehrere Jusähe zu dem Werke Gesta pontisicum Tungrensium gemacht und sie aus dem fabelreichen Leben des heiligen Servatius, welches der Priester Jucundus im eilsten Jahrhunderte geschrieben, geschöpft habe. — Retiberg, B. I. 123—140.

Abfassung zum Vorbilde gedient habe. Die Namen der Bischöfe und ihrer Sitze sind offenbar aus den noch vorgefundenen Angaben der Spnode zu Sardica entnommen. Uebrigens sind mehrere irrthümlich angegeben. Nicht auf ben Sonntag, sonbern auf ben Montag wurden nach altem Gebrauche die Spnoben eröffnet, wie eine Reihe von Beispielen barthut. In der angeblichen lateinischen Urschrift kommen zwei Ausbrücke vor, nämlich castra und Germania secunda, welche in jene Zeit nicht passen. Nach ber Behauptung des heiligen Augustin kann die Angabe der Consule nicht als Zeichen ber Unächtheit eines Concils und sohin beim Cölner auch nicht umgekehrt als Merkmal der Aechtheit angesehen werben. Eine annehmbare Ausgleichung, wie Euphrates im Jahre 346 als Irrlehrer seiner Würde beraubt und schon ein Jahr nachher als ein angesehener Bischof Germaniens auf ber Spnobe zu Sardica gesessen habe, läßt sich nicht geben. Zwei Euphrates annehmen, verhindert das Zeugniß des heiligen Athanasius, welcher den Euphrates zu Sardica als einen betagten Greis und bewährten Lehrer darstellt. Die Lebensbeschreibung des Bischofes Servatius von Tungern erklärt ausbrücklich, daß Severin dem abgesetzten Euphrates im Amte gefolgt sei. Die vorgebrachten Versuche, eine andere Zeit für die Spnoden zu Cöln und Sardica zu unterstellen, erzeugen noch größere Schwierigkeiten, als jene sind, welche badurch beseitiget werden sollen. Die Verhand= lungen zu Cöln waren, wenn sie stattgefunden hätten, zu wichtig für die damalige Zeit und standen mit der Geschichte der Arianer und Photianer, die so allgemein besprochen und behandelt wurde, in einer zu engen Verbindung, als daß sie eben damals mit einem so tiefen Stillschweigen hätten übergangen werden können. die Spnode ist noch kein Zeugniß, welches beweislich vor dem achten Jahrhunderte bekannt war, vorgebracht worden. Im achten und neunten Jahrhunderte hat man es sich zu einem eigenen Ge= schäfte gemacht, Urkunden, Legenden und Shnoden entweder nach dem Vorbilde der früheren, ächten, oder ganz willführlich zu er= bichten.

Den Haupteinwurf gegen die Aechtheit der Cölner Spnodalsverhaudlungen, daß wir uns nämlich nicht gehörig erklären könsnen, wie der im Jahre 346 seiner Würde entsetze Bischof Eusphrates schon im folgenden Jahre wieder in hohem Ansehen zu Sardica gestanden habe, sucht Professor Göringer zu Zweibrücken durch folgende Erwägungen zu schwächen: "Die Wege zur äußern Ehre sind unendliche und man hat in der alten und neuen Zeit

Beispiele gesehen, daß Leute, die religiös und politisch proscribirt waren, ganz kurze Zeit nachher die höchste Stelle bekleidet haben. Besäsen wir genaue Kenntniß von den Lebensumständen des Euphrates, dann kämen wir gewiß auf die Wege, die er eingeschlagen haben wird, um seine Berirrung wieder gut zu machen. Ia selbst die Wission an den Kaiser scheint, den Fall, daß er in den Schoos der Kirche zurückgekehrt war, angenommen, nicht ohne Grund ihm übertragen worden zu sehn. Wer konnte den Kaiser leichter überzeugen, daß die verbannten Bischöse, wenn sie in ihre Würden wieder eingesest wären, ihre vorigen Fehler verbessern würden 20.66) So viel bleibt jedenfalls ausgemacht, daß die fraglichen Eölner Spnodalakten noch nicht als unwiderlegbar unächt nachgewiesen sind, wie Hesele behauptet 67).

#### § 9. Bischof Jesse zu Spener.

Möge man nun nach biesen vielseitigen Erwägungen mehr für ober gegen die Aechtheit der Eölner Shnode gestimmt sehn, so räumt doch selbst Binterim, der schärfste Gegner der Wahrheit jener Akten, gleich seinem umsichtigen Vorläuser Harzheim 68), gerne ein, daß Tesse in der fraglichen Zeit Speherer Oberhirt gewesen sehn dürste. Hören wir Binterim's eigene Worte: Es ist keinem Zweisel unterworfen, daß die ganze Provinz Oberdeutschland — Germania prima — vor der Mitte des vierten Jahrhunderts kirchlich geordnet war. Die vier Bischöse derselben sührt der heislige Athanasius unter den Bischösen Galliens an, welche den Spenodalverhandlungen zu Sardica, zu Gunsten seiner, durch Unterschrift die Zustimmung gegeben haben. Diese waren Martinus, Bischos von Mainz, Viktor von Worms, Amandus von Straßburg und Jesse von Speher, ungeachtet die Namen der Städte

<sup>66)</sup> Lettere und die folgenden von Prof. Göringer — Pirminius, S. 297 — angeführten Erwägungen find nicht flichhaltig, ba die Bischöfe nur des katholischen Glaubens wegen verbannt und vor Constantius, der dem Arianism huldigte, nur beshalb in Ungnade waren. — 67) Gesch. der Einführung des Christenthums, S. 187. — 68) Dieser sagt ausdrücklich: "Unde historia episcoporum Germaniae nihil detrimenti facit eliminata vel obscurata Agrippinensi synodo: habet enim sinceriorem et indubitatum fontem pro suis episcopis saeculi quarti asserendis, nempe Sardicensem synonum". L. c. p. 22. Ferner: "Spirensis civitas, Nemetum praecipua sedes, jam quarto saeculo habebat Jessen episcopum, concilii Sardicensis collegam." Concilia Germaniae, tom. I. 34. W. Baur sagt blog: "Nemetum urbs Germaniae clarissima . . . cum adjacentibus sibi pagis, episcopalis sedes Heraclii temporibus - 610 - extitit." Bon dem Namen Speper fagt berfelbe: "A Rudigero episcopo aucta instaurataque Spirae nomen accepit, eo quod in sphaericam formam condita sit vel in circuli modum aquis Rheni ambiatur etc."

in dem Schreiben des heiligen Athanasius nicht angegeben sind. Man muß annehmen, daß den meisten Unterschriften der Bischöfe Galliens in dem Spnodalschreiben von Sardica auch die Namen ber Site beigefügt waren, wie bieses sich schon aus dem von Hi= larins aufbewahrten Cremplare beweiset und die Gebrüder Ballerini aus mehreren anderen Gründen bestätiget haben 69). Der Kürze wegen wurden die Namen der Sitze von den späteren Abschreibern weggelassen. Da man aber die übrigen vom heiligen Athanasius angeführten Oberhirten Galliens mit ziemlicher Zuverlässigkeit ausgemittelt hat, so kann man wohl auch bei den vier Bischöfen Oberdeutschlands sich beruhigen, um so mehr, da kein Bischof mit Namen Jesse anderswo in Gallien vorkommt. Diese vier Bischöfe waren jedoch nicht auf der Spnode in Sardica anwesend, wie man gewöhnlich angiebt, weßhalb sie auch nicht in der Reihe ber bort versammelten Bischöfe aufgeführt werden 70). Sie gaben, wie andere Bischöfe Galliens, durch nachträgliche Unterschrift den Beschlüssen ihre Zustimmung. Vielleicht hatten auch die Metropoliten, Maximin von Trier und Euphrates von Cöln, welche auf der Spnode persönlich waren, die Bollmacht der vier anderen Bischöfe. Uns scheint daher, so schließt Binterim, die Meinung, daß die Bisthümer Speher und Straßburg erst unter bem Könige Dagobert gestiftet worden seien, eben so ungegründet, wie die andere, welche Worms zu bem ursprünglichen Metropolitensite macht. Warum finden sich aber nach den genannten Bischöfen bis zum Beginne des siebenten Jahrhunderts keine Nachfolger derselben? Sind vielleicht diese Städte wieder in die alte Abgötterei verfallen? Aus Abgang der geschichtlichen Nachrichten über die Bischöfe barf man wohl die Straßburger, Speherer und Wormser Kirche nicht wieder heidnisch machen wollen. Wenn wir auch die Namen der Bischöfe aus dieser Epoche nicht kennen, so stellen doch mehrere geschichtliche Urkunden diese Städte als bischöfliche Site dar 71). Hierher gehört wohl unter Anderem der wichtige Umstand, daß der heilige Hilarius, selbst Bischof in Gallien, eben so ausgezeich= net durch Frömmigkeit, als ausgebreitete Kenntnisse, einem Worte,

ber Deutschen, B. I. Buch II. Cap. 12 S. 412 bemerkt, daß Bischof Jesse von Speper auf der Synode zu Sardica gewesen sei. Auch Dzanam a. a. D. S. 43 nimmt an, daß die Bischöse von Speper, Worms und Mainz zc. auf der Kirchenversammlung zu Sardica waren. Binterim sagt dieses auch anderswo: Denkwürdigkeiten, B. I. Th. II. 610. — 71) Binterim, Gesch. der deutsch. Concil. B. I. 22 u. 383. In dem Verzeichnisse der Bischöse von Speper, welches Vinterim a. a. D. S. 290 giebt, steht auch Jesse an der Spise derselben.

welches er "de synodis sive de fide Orientalium" gegen Ende bes Jahres 358 schrieb, und welches er allen Bischöfen Galliens widmete, die Aufschrift gab: "Den geliebten Bischöfen von Ober= und Niederbeutschland, von Ober= und Niederbel= gien" 2c. Wie war diese Aufschrift möglich, wenn nicht im Jahre 358 Bischöfe zu Mainz, Worms, Speher und Straßburg 2c. gelebt und gewirkt haben? Ja, er gab seiner Belehrung nicht nur allein die berührte Aufschrift, sondern erhob darin die Entschieden= heit und Glaubensfestigkeit der Bischöfe von Deutschland mit befonderem Lobe 72). Herr von Geissel schreibt in obiger Beziehung: "Nach Jesses, bessen Kirchensprengel, wenn er wirklich schon bestand, sich kaum über die Grenzen des Spehergaues erstreckt haben mochte, ist die Reihenfolge der Bischöfe unterbrochen, weil, wie Mehrere annehmen (sicher unrichtig), der Speherer Bischofs= stuhl von Arianern eingenommen war und die rechtgläubige Gemeinde nur Priester zu Vorstehern hatte, ober weil, wie Andere mit mehr Wahrscheinlichkeit behaupten, die alte Nemeterstadt in ben Stürmen der Bölkerwanderung zerstört wurde und mit ihr auch das Bisthum zu Grunde ging. Die Geschichtsschreiber haben baher während einer Dauer von britthalbhundert Jahren nur die einzige Nachricht aufgezeichnet, baß bie wilden Schaaren bes blutigen Attila auf ihrem verwüstenden Zuge im Jahre 451 auch Speper eingenommen und bem Erbboben gleich gemacht, ben Dom, wohin die verzagenden Bewohner sich geflüchtet, erbrochen, bie Priester beim Gottesbienste überfallen und fie mit allen Gläubigen rings um den Hochaltar ermordet hätten, so daß das Blut in Strömen durch die Kirche herabfloßu 73).

# § 10. Meldungen über Bischof Jesse.

Die ältesten Urkundensammlungen des Bisthums Speher haben keine Spur eines Speherer Oberhirten aus dem vierten Jahrhunsderte. Auch kein anderes christliches Denkmal aus dieser Zeit hat sich bis jest in umserer Heimath gefunden, es sei denn, daß man den offendar römisch-christlichen Grabstein, welcher im Jahre 1820 zwischen Heiligenstein und Mechtersheim an derselben Stelle zu Tage gestracht wurde, an welcher man vier Jahre später mehrere Urnen

D. S. 10 und Sancti Hilarii liber de Synodis. Editio Paris, 1693, num. 2 et 3, p. 1151. Siehe auch Grandidier, i. c. tome I. 136. Bill man diese Aufschrift auch nicht als ächt annehmen, so weiset doch das Lob, welches den Bischöfen Deutschlands im Briefe gespendet wird, auf deren Wirklichkeit hin. — 73) Festprogramm zum achten Sätulartage des Domes, S. 5.

ausgrub, hierher rechnen wollte. Der erste Chronist des Bis= thums Speher, Johann von Mutterstadt, meldet gleich dem Wolfgang Baur Nichts vom Bischofe Jesse. Wilhelm Chsengrein er= zählt, jedoch ohne Quellenangabe, Mehreres von Jesse. Nachdem Letterer die Verhandlungen der Cölner Synode, wie sie oben ge= geben wurden, geschildert und schon in seiner Einleitung bemerkt hatte, daß Jesse in Belgien viele Wunder gewirkt und das Volk genügend in den Wahrheiten des Heils unterrichtet habe, meldet er weiter: "Der heilige Jessius, Bischof ber Nemeter, erhielt unter Kaiser Constantin zuerst den Hirtenstab. Einige nennen ihn Jafinus, Andere Jesus 74). Er war ein Mann von großer Fröm= migkeit, bekannt und vertraut mit Königen und Fürsten. lange er seine bischöfliche Würde bekleidete, führte er nicht nur allein fortwährend ein reines, unbeflecktes, keusches Leben, sondern, was ihn noch mehr erhob, er leuchtete in so großer Gnabe und Heiligkeit, daß er Allen in seinem Umgange ein Beispiel wahrer Vollkommenheit gewährte. Er verkündete den Nemetern und in den Versammlungen den umliegenden Bölkern Christus als den einzigen und wahren Erlöser bes menschlichen Geschlechtes. großem und unerschrockenem Muthe kämpfte er für den auf der Kirchenversammlung zu Nicäa verkündeten Glauben, wurde von den Arianern verdrängt und mußte sich einige Zeit verborgen Obgleich abermals auf seinen Hirtensitz zurückgekehrt und von verschiedenen Schmähungen und Arglistigkeiten bedrängt und verfolgt: fuhr er mit unerschütterlicher Standhaftigkeit fort, die Sache Christi zu förbern, bis ber Herr viele Andere zum apostolischen Berufe erweckte, welche einen Theil der Mühe auf ihre Schultern übernahmen 11 75). Simonis erzählt von Jesse Nachstehendes: "Jessius ist der erste Bischof zu Speper gewesen, von bem man etwas aufgeschrieben findet. Er lebte unter bem Pabste Silvester und dem Kaiser Constantin. Da um diese Zeit die Rezerei der Arianer sehr überhand genommen hatte und auch der Bischof Euphrates von Cöln von diesem Irrglauben befleckt war: so ward Letterer in Gegenwart Jesse's und vieler anderer Bischöfe,

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Gessius und Tessis, wie Gallia christ. tom. V. 715. — Exsengrein sagt S. 101: Jessius dictus est sermone Hebraico, quasi curator sive medicus ab hoc sortasse, quia animas sidelium salvas secit atque pavit Dei verbo instruendo. Das Lob, welches Grandidier, histoire de l'église de Strasb. tome I. 137 bem heiligen Bischose Amand von Strasburg beilegt, verdient im gleichen Grade auch Jesse. — <sup>75</sup>) Chron. rerum, lib. IV. 101. Wie allenthalben, so giebt auch hier Exsengrein keine Quelle an, aus welcher er schöpste.

namentlich jener von Straßburg, Worms und Mainz, abgesetzt und seiner Würde beraubt. Ob aber dieser Bischof der allererste nach Errichtung bes Speherer Bisthums gewesen, wann und von wem dieses Bisthum errichtet wurde, das ist ob der Länge der Reit und weil der rechte, wahre Glaube beinahe ganz ausgerottet, vertilgt und abgethan gewesen, in Vergessenheit gekommen" 76). Caspar Brusch erzählt von Jesse: "Vessius predigte um das Jahr 348 und hernach ben Bölkern bei Speher, wie Christus ber einzige Erlöser ber Menschen sei. Die Gotteslästerungen und irrigen Lehren des Arian's bekämpfte er und half auch die Kirchenverfammlung zu Cöln abhalten und entsetzte die arianischen Bischöfen 2c. Eckard in einem Verzeichnisse ber Speherer Bischöfe erklärt, daß Jessius im Jahre 330 den oberhirtlichen Stuhl zu Speher inne hatte 77). Eine weitere Melbung vom Bischofe Jesse geschieht in einer Klageschrift ber Stadt Speher vom Jahre 1554 gegen ben bortigen Bischof, in welchem bes letzteren Anwalt be= hauptete, daß im vierten Jahrhunderte Jesse den oberhirtlichen Stab zu Speher geführt habe, was auch von dem städtischen Anwalte als wahr zugegeben wurde. Auch der gegen die Speherer Oberhirten so leibenschaftlich kämpfende Lehmann, in der eben genannten Chronik, nimmt keinen Anstand, Jesse als Oberhirten in Speher wirken zu lassen. Seine Worte sind: "Im Jahre 348 hat allhier Gottes Wort gelehrt und geprediget Bischof Jesse. welcher etliche Priester und Diakone gehabt, und als die arianische Ketzerei durch Vorschub und Beistand des Kaisers Constantin's soll wohl heißen Constantius? — allenthalben und auch am Rheinstrome eingeschlichen, ist zu Cöln ein gemeines Concil ber französischen Bischöfe gehalten worden, worauf Bischof Jesse sammt dreien seiner Priester erschienen und den arianischen Ketzer mit seiner Stimme verdammen und seines Amtes entsetzen halfu 78). Johann Heinrich Ursinus erwähnt einfach in veränderter Angabe der Jahrzahl: "Im Jahre 347 wurde das Concil zu Sardica abgehalten, welchem nach dem Zeugnisse des Athanasius vier und dreißig Bischöfe aus Gallien anwohnten, worunter Martinus, Viktor, Jages (sic) und Amandus genannt sind. Aus den Aften der Spnode zu Eöln vom Jahre 349, auf welcher diese Bischöfe Oberbeutschlands anwesend waren und auf welcher Euphrates, ber

<sup>76)</sup> Simonis Beschr. der Bisch. von Speper, S. 1. — 77) Chronik aller Erzbischöse von Mainz 2c. Blatt 41. — Eccardi corpus historicum medii aevi, tom. II. 2273. — 78) Lehmann's Chronik von Speper, S. 5, 7, 13. Fuchs'sche Ausgabe, nach welcher wir stets zittren.

Bischof von Cöln, berühmt durch die Berichte des Athanasius und Theodoretus, verurtheilt und entsetzt worden ift, glaubt man, daß Martinus zu Mainz, Biktor zu Worms, Jages zu Speper und Amandus zu Straßburg gesessen sei. Ob es auch wahr ift?" 79) Buzelin erklärt in feinem schon genaunten Verzeichnisse ber Speherer Bischöfe Jessius als den ersten derselben 80). Archivar und Hos= rath Loebel übergeht in seiner Abhandlung vom Ursprunge des Bisthums Speper 2c. unsern Jesse mit Stillschweigen, zeigt aber mehrmal, daß er pur Anerkennung besselben weuig geneigt sei. Die Speierischen Mannigfaltigkeiten von 1783 berichten: "Es ist gar sehr baran zu zweifeln, ob bieser Jesse bem Bisthume Speper jemals vorgestanden haben 81). Der Professor der Geschichte zu Heibelberg, Daniel Ludwig Wundt, erklärt hierüber: "Bei ber Kirchenversammlung, welche im Jahre 344 ober 347 zu Sardica gehalten ward, erschienen Bischöfe von Mainz, Worms, Speper und Stragburg, ein Beweis, daß zahlreiche und blühende christliche Gemeinden in diesen Gegenden mussen gewesen sehn, wenn auch die angebliche Kirchenversammlung in Eöln vom Jahre 344 nicht zu erweisen ist" 82). Mone fagt hieven: "Die Sage läßt das Bisthum Speper von einem Jünger der Apostel errichten, geschichtlich aber ist Bischof Jessius im Jahre 3481183). Der so tüchtige Geschichtskenner am Rheine, Nikolaus Bogt, bemerkt: . "Während der Herrschaft der Römer an dem Rheine mochte sich der Speierische Kirchensprengel nicht weit über die Stadt erstreckt haben. Aus dieser Zeit kennt man nur den Bischof Jesse, welcher im Jahre 346 auf der Synode zu Cöln erschien" 84). Herr von Geissel schwanket zwischen ber Annahme und Verwerfung des Bi= schofes Jesse. Die hierher bezüglichen Stellen lauten: "Es ist nicht unwahrscheinlich, daß wie, seitdem die christliche Religion durch Conftantin's Siege zur herrschenden geworden, in dem benachbarten Trier und Mainz den Hauptstädten Galliens — sollte wohl heißen Belgiens 85) -- und Germania prima, sich Bischöfsstühle erhoben, so auch in der rheinischen Grenzstadt Speher eine neue Kirche sich gebildet, oder die schon früher bestandene, von dem langen

<sup>79)</sup> Compendium historicum. Norimbergae, 1664, p. 8. — 80) Germania sacra, pars I. 8. — 81) Speierische Mannigf. S. 154. Der Herzausgeber Grether kann es hiebei nicht über sich bringen, die Pauptquelle, aus welcher er seinen Bericht über die Cölner Synode fast ausschließlich schöpfte, — Schöpstin Als. illust. — anzugeben. — 82) Grundriß der Pfälz. Kirchengesch. S. 15. — 83) Gesch. von Speyer, S. 103. — 84) Rheinische Gesch. u. Sagen, B. II. 181. — 85) Gallien hatte siebenzehn Provinzen und daher auch siebenzehn Pauptstädte. Trier war die Pauptstadt von Belgia prima.

Drucke entfesselt, mit ungehinderter Lebenskraft sich ausgebreitet habe. Diese Vermuthung scheint durch einzelne Ueberlieserungen des Alterthumes sast zur Gewisheit erhoben, indem mehrere Schriftssteller einen Bischof von Speher sogar mit Namen — Jesse oder Iessius — anzuführen wissen. """Hinsichtlich der Akten der Solner Shnode aber haben die berühmtesten Kirchenhistoriser mit unwidersprechlichen Gründen erwiesen, daß die genannte Spnode nie sei gehalten und sohin auch von keinem Speherer Bischofe sei besucht worden 30). Die Existenz des Bischoses Jesse bleibt daher eben so ungewiß, als überhaupt das Borhandensehn eines Speherer Bisthums vor der großen Bösterwanderung sehr zu bezweiseln steht 187).

Biele und gewichtige Stimmen für das Leben und Wirken des Bischoses Jesse in unserer Heimath, verbunden mit der anzgeführten eben so unzweiselhaften, als wichtigen Ausschrift des heisligen Hilarins, nebst anderen geschichtlichen Erwägungen, lassen es demnach nicht zu, denselben aus den, obgleich mit vielem Dunkel und mannigfaltigen Bedenklichkeiten umhüllten Geschichtstafeln der heimathlichen Vorzeit auszustreichen.

# Bweiter Abschnitt.

# Zeit der Bölkerwanderung und der alemannischen und frankischen Herrschaft.

#### § 1. Die Völkerwanderungen am Rheine.

Die freudige Aufnahme des christlichen Glaubens und die immer weitere Verbreitung desselben unter der gesegneten Herrschaft des Kaisers Constantin's wurde schon unter dessen Sohne Constantius, welcher die arianische Irrlehre schirmte, noch mehr aber durch die beständigen Einfälle der wilden, deutschen Stämme auf dem linken Rheinuser sehr gestört und gefährdet. Constantins

<sup>36)</sup> Andere eben so gewichtige Kirchenhistoriker haben, wie wir oben sahen, diesen Gründen widersprochen, was bei gehöriger Würdigung der Sache nicht zu übersehen ist. — 87) Der Kirchensprengel des Bisth. Speper, S. 6 und 8. Loebel nennt Jesse einen erdichteten Bischof. Acta acad. pal. tom. VII. 183. — Wir bemerken hierbei, daß Loebel im Mai 1770 von dem regiesrenden Domkapitel zum Postrathe ernannt wurde.

hatte selbst mit großen Geldsummen die Alemannen, welche all= mählig das ihnen süblich gelegene römische Zehentland in Besitz genommen hatten, verleitet, über die Gauen am Rheine herzufallen, um den das Heidenthum schützenden Empörer Magnentius daraus zu ver= Magnentius wurde in einem blutigen Treffen an der Rhone geschlagen und der alemannische Heerführer Chnodmar hauste nun mit seinen rohen Horden nach Belieben auch in unsrer Heimath. Die blühendsten Städte sanken in Asche und deren Bewohner wurden theils ermordet, theils in die Gefangenschaft fort= geschleppt. Mit gleicher Bedrängniß erfüllten um bas Jahr 354 zwei andere alemannische Fürstenbrüder, Chundomad und Vadomar, unsere wohlbebauten Gauen. Constantius rückte ihnen an den Rhein entgegen, jagte sie in ihr jenseitiges Gebiet zurück und ge= währte ihnen nur zu leicht Friede und Freundschaft. Schon nach zweien Jahren ergossen sich die wanderungssüchtigen Bölker des Nor= dens abermals über den Rhein. Die fruchtbaren Gefilde Galliens, wo sie einmal die Früchte des römischen Anbaus gekostet hatten, waren ihnen eine zu reizende Lockspeise. Der Kaiser sah sich ba= her genöthiget, neue Truppen zur Abwehr ber Barbaren nach Gallien zu entsenden und, obgleich unlieb, Julian als Cäsar an die Spitze derselben zu stellen. Fünf und vierzig Städte, ohne die Castelle, waren bereits in den Händen der Deutschen. Straß= burg, Selz, Speper, Worms und Mainz waren ihrer stürmenden Macht erlegen 88). Julian verfolgte sie, obgleich von Verrath um= geben, mit vielem Glücke. Im Jahre 357 kam es zu einer mör= derischen Schlacht. Eine ungeheure Masse Alemannen hatte sich, unter sieben auf Leben und Tod mit einander verbundenen Heer= führern, bei Straßburg gelagert. Diese übersandten den Römern die stolze Botschaft, das Land zu räumen. Anstatt einer Antwort zog Julian am folgenden Tage mit 13,000 kampflustigen Kriegern dem 35,000 Mann starken Heere ber Alemannen entgegen. Lange schwankte der Sieg; auf beiden Seiten wurde verzweiflungsvoll gekämpft. Schon wich die Reiterei der Römer. Julian sprengte ihr entschlossen in den Weg und führte sie muthvoll zum neuen Kampfe. So gelang es endlich ber Tapferkeit Julian's und ber Ueberlegenheit der römischen Waffen, die Deutschen zu schlagen. Nur wenig Alemannen retteten sich über den Rhein; sechs tausend verbluteten auf dem Schlachtfelde; eine große Anzahl fand ihr Grab in den Wellen des Rheines. Chnodomar flüchtete sich in

<sup>88)</sup> Siehe Mone's Urgesch. B. II. 293.

das verschanzte Lager zwischen Lauterberg und Weissenburg. 39), wurde gefangen und nach Rom gefandt. Auch weiter rheinabwärts fäuberte Julian die schönen Gauen von den wilden Eroberern und stellte die verwüsteten Castelle und Städte wieder her. mehrere Male setzte er über den Rhein, überfiel die Gedemüthigten in ihren eigenen Wohnplätzen und nöthigte ihnen durch seine eben so große Umsicht, als anerkannte Tapferkeit für seine ganze Herrscherzeit Ruhm und Achtung ab. Erst nach Julian's Tobe erho= ben sich die Alemannen zum neuen Kampfe. Des Kaisers Balentinian's Feldherr, Jovinian, schlug sie in einem blutigen Treffen an der Marne. Vier tausend Alemannen fanden ihr Grab auf der Wahlstatt. Diese Niederlage verhinderte den alemannischen Häuptling Rando nicht, im Jahre 368 bei Mainz den Rhein zu überschreiten. Er überrumpelte biese Stadt, als eben die dristlichen Einwohner derselben friedlich und unbesorgt ein hohes Kir= chenfest begingen. Alles fiel wehrlos in die Hände der eroberungsfüchtigen Heiben, welche, nebst zahlreicher Beute, viele Männer und Frauen gefangen mit sich fortführten. Der Kaiser Valenti= nian selbst verfolgte die rohen Plünderer über den Rhein. Rando wurde geschlagen und bis an die Quellen der Donau verfolgt. Allein kaum waren die Bardaren an einem Orte bezwungen, so erhoben sie sich verwegener an andern Marken. Valentinian ver= suchte Alles, den Verwüstungen derfelben vorzubeugen. melte neue Kriegsschaaren, baute Festungen am Rheine und schloß mit den Gefürchteten Bündnisse ab. Allein weder er, noch seine beiden Söhne, Gratian und Valentinian II., noch derselben tapfe= rer Nachfolger auf dem Kaiserthrone, Theodosius der Große, am Allerwenigsten aber dessen schwache, behofmeisterte Söhne, Arkabius und Honorius, konnten bem reißenden Strome ber Bölker= wanderung Einhalt gebieten und der grausenhaften Berwüstung berfelben vorbeugen 90).

Beim Beginne des fünften Jahrhunderts wälzten sich wie wild aufschäumende Wellenschläge die Vandalen, Quaden, Sarmasten, Alanen, Sepiden, Heruler, Sachsen, Burgundionen, Alemannen und Pannonier gegen das linke Ufer des Rheines. Die Fransken stemmten sich anfänglich noch den gefürchteten Massen entgegen. Doch von dem treulosen Stilicho eingeladen, gingen die Vandalen und Alanen bei Mainz über den Rhein, plünderten Oberdeutsch-

<sup>89)</sup> Mone bezweiselt vieses a. a. D. S. 300. — 90) Haupiquelle des bisher Erzählten ist Ammianus Marcellinus XVI. bis XXX. Siehe auch Als. ill. tom. I. 396—416.

land und verwüsteten bessen Städte. Mainz wurde mit Sturm erobert und zerstört. Biele tausend Christen, welche sich mit ihrem Oberhirten Auräus 91) in die Kirchen geflüchtet hatten, wurden von den heidnischen Stürmern ermordet. An ihrer Spize stand Chrok ober Gerich, ber König der Bandalen, weßhalb dieser Ueberfall oft mit jenem Seite 53 erzählten verwechselt wird 92). Nachdem Mainz ausgepländert war, überfielen die Barbaren auch Worms, Speher und Straßburg, ergossen sich in wildem Getümmel über ganz Gallien, brangen über Spanien nach Afrika vor, um daselbst auf den Trümmern dristlicher Kirchen und Gesittung neue Reiche zu gründen. In unserer Heimath folgten ben blutigen Spuren der Bandalen und Alanen die Alemannen und nahmen ringsum die fast men= schenleeren Gauen in Besitz. Rom, welches mittlerweile von dem Gothen Alarich bestürmt und geplündert wurde, hatte an unserem Rheingebiete für immer seine Herrschaft verloren. Nicht einmal der Versuch wurde mehr von Rom gemacht, diese wichtige Provinz wieder zu erobern. Gine neue Zeit beginnt für unsere Beimath. Allein wir wissen aus derselben wenig, indem die römischen Geschichtsschreiber sich nicht mehr um das nnwiederbringlich vom Reiche abgerissene Land kümmerten und die Alemannen, des Meisels und Schreibgriffels unkundig, keine neuen Denkmäler setzten, -sondern die vorhandenen zerstörten. Ueber diese Berwüstung selbst haben wir aus einem Briefe des heiligen Hieronhmus vom Jahre 409 ein trauriges Zeugniß. Obgleich dieser eben so berühmte Kir= denschriftsteller, als strenge Einsiedler damals seine Tage in einer eugen Alosterzelle zu Bethlehem verlebte, so hatte er bennoch von ben Ereignissen und Verhältnissen der abendländischen Provinzen des römischen Reiches die genaueste Lenntniß, indem fast täglich viele angesehene und gelehrte Männer aus Italien und Gallien, welche, ber Stürme und ber Kriege ihrer Heimath überdrüffig, in das gelobte Land auswanderten, den heiligen Lehrer in seiner Zelle begrüßten. Hieronymus schrieb an Ageruchia, eine vornehme, ihm bekannte Frau: "Unzählige Bölker, ausgezeichnet burch Rohheit und Grausamkeit, haben ganz Gallien überschwenunt. Alle Länder zwischen den Alpen und dem phrenäischen Gebirge sind von Quaden, Herulern, Sachsen, Bandalen, Sarmaten, Alanen, Gepiden, Burgundionen 93), Alemannen und den feindseligen Bannoniern gang=

<sup>91)</sup> Lehne's Schriften, B. IV. 47 nennt diesen, während Werner a. a. D. S. 61 den Bischof Ruthard angiebt. Auch Dzanam a. a. D. S 65. — 82) Prodromus, historiae Trev. p. 420. Lehmann, Chronik von Speper, S. 41. — 93) Die Burgunder fanden, nach Rettberg's Kirchengeschichte B. I.

lich verwüstet. Mainz, diese treffliche Stadt, ist eingenommen und zerstört und in den Kirchen wurden viele Tausende erschlagen. Worms Einwohner sind durch eine langwierige Belagerung aufgerieben und jene von Rheims, Amiens, Tournai, Speher und Straßburg nach Deutschlaud in die Gefangenschaft abgeführt worsden.

Doch das war noch nicht der größte Jammer, welcher unsere Heimath traf. Eine noch grausenhaftere Verwüstung wurde um die Mitte des fünften Jahrhunderts über dieselbe verbreitet. Die Hummen hatten ursprünglich in dem Innern Afiens, in den ungeheuern Sanbsteppen der großen Berberei ihre Wohnsitze. Bon andern Bölkern gedrängt, zogen sie über den Mäotischen See in Europa ein. Wie vom Sturme gejagte Meereswellen wichen bie erschreckten Bölker vor ihnen zurück. Sie waren unstreitig die rohesten ber zahllvsen Bölkerstämme, welche bem römischen Reiche ben Umsturz bereiteten. Die Schilderung ihrer Gestalt, Sitten und Lebensweise erregt abschreckendes Grausen. Ein gleichzeitiger Schrift= steller leitet ihren Ursprung, um ihr Benehmen zu erklären, von verbannten Heren und bösen Geistern her 95). Ihr Heerführer war Attila, welcher sich selbst bie Geißel Gottes nannte und den Beinamen Verwüster bes Rheinstroms erhielt. Die Geschenke unb Länberabtretungen der Römer an biese Barbaren vermehrten nur den trotigen Uebermuth derselben. Unbeschränkt beherrschte Attila die Wölker von der Wolga dis an die Donau. Im Jahre 451 erhob er sich aus Pannonien, durchzog mit zahlreichen Bölkerschwär= men ganz Deutschland, übersetzte, wahrscheinlich bei Basel, ben Rhein und ergoß sich mit wilbem Ungestüme auf die diesseitigen Gauen, plünderte und verwüstete auf's Neue die Städte Straß= burg, Speher, Worms, Mainz, Metz, Coln und Trier 96), bis er

<sup>255,</sup> in dem Striche zwischen Mainz und Speyer hinaus, ein christliches Land aus der Römerzeit vor und nahmen dort von dem Besiegten den christlichen Glauben an. Welcher Bischof hat sie demnach vom Jahre 417 an wohl bekehrt? Später wurden sie an den Jura zurückgedrängt. — 34) Epistola de monogamia. Opera Hieron. tom. I. 60. Wimpheling schriebschon im Jahre 1492 an den gelehrten Abt Tritheim über diese Stelle des Hieronymus: "An Hieronymus illarum civitatum cladem aut exitium meminisset, si non in eis suisse tum pientissimos Christicolas, tum doctrinis et sapientia praestantes cives cognovisset?" Siehe hiersüber auch Als. illus. tom. I. 217. — 35) Jornandes de redus geticis. — 36) Schöpsin bemerkt jedoch: "Nos hoc nondum plane admittimus, nisi sirmioribus probetur argumentis, urbes has, post Vandalicam irruptionem, qua deletae sunt, iterum suisse restitutas". Alsat. illus. tom. I. 428. Ueber die Zerstörung Speyers durch Attila's Schaaren sagt Herr von Geissel im Kirchensprengel, S. 10: "Die wenigen verzagenden Christen, die sich in den Dom gerettet, wurden mit ihren Priestern beim

endlich von dem römischen Heerführer Aetius, welcher sich gegen den surchtbaren Feind mit Theoderich, dem Könige der Gothen, mit Meroväus, dem Häuptlinge der Franken, und mit den Burgundern, Sarmaten und Ripuariern vereint hatte, in den kata-launischen Sbenen dei Chalons in einer dreitägigen, mörderischen Riesenschlacht überwunden wurde. Wan kämpste mit beispielloser Wuth. An hundert zwei und sechzig tausend Menschen lagen, nach der mindesten Angade, erschlagen auf der Wahlstätte. Attila's wilder Trop war noch nicht gebrochen. Die Unschlüssigkeit der Sieger erleichterte ihm den Rückzug, den er über die Trümmer jener Städte nahm, welche seine rohen Horden sehn dei ihrem Anzuge schonungslos zu Boden getreten hatten.

#### § 2. Die herrschaft der Alemannen am Rheine.

Die Alemannen nahmen jetzt wieder die Rheinebene von Basel bis Mainz in Besitz und behaupteten dieselbe gegen die Rö= mer, Burgunder, Gothen und Franken fast ein ganzes Jahrhun-Welchen traurigen Einfluß biese rohen Züge und wilden Kämpfe, diese grausenerregenden Zerstörungen und Verwüstungen, die wie vom Sturm gepeitschte Wellenschläge über ein halbes Jahr= hundert in unserer Heimath auf einander folgten, übten, läßt sich leichter benken, als schilbern. Bestimmte Nachrichten haben wir hier= über keine. Die Römer, welche die Barbaren nicht mehr verdrängen konnten, thaten keine Meldung von ihnen. Die Alemannen stan= ben auf einer noch zu tiefen Stufe ber Bilbung, als baß sie uns in Schriften ober Denkmälern Spuren ihrer Herrschaft an ber Queich und an dem Speperbache hinterlassen konnten. Hören wir über jene Periode die Schilderung einer eben so gewandten, als sachkundigen Feder: "Während der furchtbaren Zeit des großen Bölkerkampfes, in welcher der ferne Orient heraufwanderte, um bas Abendland in den Staub zu treten und zwei Welttheile auf Tob und Leben sich schlugen: mußte wohl der kaum aufgeblühete Delbaum bes Christenthums wieder zu Grunde gehen, und noch weniger konnte bessen junger Sprosse unter den rohen Siegern Wurzel fassen. Die wenigen Christen verbluteten zum Theile unter dem Schwerte der Barbaren, und andere deckten die zahllosen Schlachtfelber mit ihren Leichen. Die Vandalen hausten, von Kroch's Mutter in der Zertrümmerungskunft eigens belehrt, mit

Gottesdienste überfallen und rings um den Hochaltar ermordet, so daß das Blut in Strömen durch die Kirche herabsloß", für welche Einzelnheiten jedoch teine geschichtliche Wahrscheinlichkeit vorhanden ist.

so unbeschreiblicher Rohheit, daß ihre Verwüstung für alle kom= mende Jahrhunderte zum Sprüchworte ward und Zeitgenossen keine Ausbrücke finden, ihren schrecklichen Zug entsprechend zu schilbern. Die Horden Attila's machten das Land, das sie betra= ten, zur Einöbe, schonten nicht Weib und Kind, und am Liebsten schlachteten fie dristliche Priefter. Die Alemannen brachten mit ber Zerstörungswuth aus ihren Wälbern auch ihre Götter, Wodan, Loke und den sieggebenden Thor, und opferten ihnen unter bes Eichenwaldes dunkeln Gewölben gefangene Feinde. Alle diese wandernde Bölker sahen mit Verachtung auf das Kreuz, das, schon bamals in bem größten Theile ber römischen Welt als Symbol bes Friedens und der Civilisation verehrt, ihnen nur als Zeichen ber Schande und Anechtschaft galt. Die Alemannen besonders hielten mit eiserner Treue an den aus ihrem Heimathlande mit= gebrachten Sitten und Gefetzen, und wie ihnen die Städte und Caftelle der Römer mit ihren Mauern und Thürmen nur als schimpfliche, der freien Männer unwürdige Zwinger erschienen und darum unter ihrer Faust niederstürzten: so haßten sie die driftliche Religion, da diese, Frieden und friedlichen Verein verkündend, der Hand des ungeselligen Wilden das blutige Schwert, ihm das kostbarste Gut, zu entwinden strebte. Daß daher bei folchen, sich während anderthalb hundert Jahren fast ununterbrochen folgenden Wanderungen und Kriegen, so wie bei dem rohen Hasse ber Sieger gegen alles Römische, die dristliche Religion am Rheine völlig zu Grunde ging, und bemnach eine Christengemeinde in dem ausgebrannten und niederliegenden Speper sich weder erhalten, noch auch neu entstehen konnte, begreift sich von selbst und es läßt sich hieraus das Stillschweigen der Geschichtsschreiber hin= sichtlich ber früheren Speherer Kirche, so wie die Lücke in ber Reihenfolge ihrer Bischöfe, sowohl für die Zeit der großen Wan= berung, als der Besetzung des linken Rheinufers burch die Alemannen, hinreichend erklären."

wWas Wissenschaft und Kunst seit Jahrhunderten geschaffen und gedildet, und was des Römers Prachtliebe und beharrlicher Sinn am Rheine auf und ab errichtet, war dahin. Die stolzen Tempel der Götter waren mit ihren Säulengängen gefallen und die kunstreichen Götterbilder zerschlagen unter des Wilden gewaltiger Hand; die sesten Castelle mit ihren Mauern und Wällen lagen dem Erdboden gleich; die hohen Aquäduste hingen mit gebrochenen Bogen und verwitternden Pfeilern; die herrlichen Villen und Thürme waren versunken; die blühenden Gärten umgewanvelt zur wüsten, verwachsenen Wildniß und die Heerstraßen, erst ausgesahren von den endlosen Heerzügen, nun von Wind und Wetter vergraben und vergessen. Die ganze mächtige Römerwelt, wie sie während vierhundert Jahre am Rheine geherrscht und gesschaffen, schlummerte jetzt auf Hügeln und in Thälern mit Schikd und Speer, nud von ihr war Nichts übrig geblieden, als über der Erde zertrümmerte Gebäude, versunkene Aren und umgeworssene Leichensteine und unter der Erde zerlöcherte Helme, verlorne Abler, zerbrochene Schwerter, verweste Gebeine und Thränenstrüge. Mit ihr war auch das Krenz gefallen und sag verschüttet unter den Trümmern, und erst nach der Riederlage seiner Feinde, der Alemannen, erhob es sich wieder aus dem Schutte der Zersstörung; jedoch nur langsamus?).

Das ist das traurige Bild der alemannischen Herrscherzeit in unserer Heimath.

#### § 3. Die Herrschaft der Franken am Aheine.

Ein großes Volk trat in die Weltgeschichte ein — es waren die Franken. Schon im Verlaufe des dritten Jahrhunderts hatte sich in den Ländern zwischen dem Rheine, dem Maine und der Weser ein mächtiger Verein deutscher Männer unter dem Namen Frankendund gebildet. In Gallien erschienen die Franken zum ersten Male im Jahre 241, erlitten aber dei Mainz eine große Niederlage. Sie wiederholten oft ihre Einfälle, wurden jedoch von verschiedenen Kaisern Roms immer wieder vom linken Aheinuser zurückgedrängt. Endlich gelang es den Franken doch, im heutigen Rheinprenßen und dem Königreiche Belgien, unter dem Schwege Inlian's, sesten Fuß zu fassen.

Unter den Franken sind die Salier, welche ursprüngsich an der Saale wohnten 98), und die Ripuarier — Userbewohner — welche ihre Size von der Lahne dis zur Lippe hatten, die des kanntesten. Beide Stämme hatten ihre eigenen Gesetze. Der erste Frankenkönig, welchen die Geschichte nennt, war Pharamund. Er dehnte seine Macht besonders an der Mosel ans. Im Jahre 427 solgte ihm sein Sohn Clodio, welcher seinen Sitz im Hennebergisschen aufschlug und sein Reich in Gallien erweiterte. Mit ihm

<sup>97)</sup> Herrn von Geissel's Kichensprengel, S. 11 und 13. Wir nahmen diese und andere Stellen aus der genannten Schrift um so lieber wörisich auf, weil sie nie in den Buchhandel kam und sohin Benigen bekannt ist. — 98) Ein Aussach in den hist. polit. Blättern, B. XX. 560, leitet diesen Ramen von den Meersalinen an den Rhonemündungen her, wo die celtischen Salier wohnten. Andere "von dem Saalande", einem Gaue an der Issel.

hatten sich die Burgunder im südöstlichen Gallien festgesetzt, wäh= rend bessen südwestliche Theile die Westgothen beherrschten. noch der nordwestliche Theil Galliens gehorchte römischen Statthaltern. Im Jahre 448 erhielt Meroväus, wahrscheinlich Clodio's jüngerer Sohn, oder boch ein naher Verwandter besselben, die Herrscherwürde über die Franken und ward Stammwater mehrerer Könige dieses tapferen Bolkes. Er half die Hunnen in der Hauptschlacht an der Marne besiegen. Sein Sohn Childerich ver= größerte sein Reich längs bem Rheine und überließ es erftarkt im Jahre 481 seinem fünfzehnjährigen Sohne Chlodwig. Unterbessen hatte Oboaker, der Heerführer der Heruler, Rugier und Schrer, im Jahre 476 ben letzten römischen Kaiser vom Throne gestoßen. Alle Provinzen des ehemaligen Weltreiches der Römer waren sohin den fremden Eroberern Preis gegeben. Chlodwig benützte diesen Umstand, den letten Statthalter der römischen Macht in Gallien. Spagrins in Soissons, im Jahre 486 aus diesem Gebiete zu verdrängen und auch die nordwestlichen Theile Galliens dem Frankenreiche einzuverleiben 99).

Chlodwig's fromme Gemahlin, Clothilde, aus dem burgunbischen Königsgeschlechte, eine Christin, bot Alles auf, um auch ihren wildtapferen Gemahl für den Glauben an den Erlöser zu gewinnen 100). Ihr eifriges Bemühen, unterstützt burch ben Rath des heiligen Remigius, Bischofes von Rheims, war lange vergeblich, bis endlich ein besonderes Ereigniß ihrem heißen Wunsche mächtig zu Hülfe kam. Die Alemannen, welche, wie wir oben hörten, bisher unsere Heimath im Besitze hatten, überzogen im Jahre 496 die ripuarischen Franken, beren Heerführer, Sigebert, ein naher Verwandter Chlodwig's, zu Eöln wehnte, mit Krieg, vielleicht nicht sowohl, um ihr Gebiet zu erweitern, als dasselbe von der ihr furchtbar anwachsenden Macht der Franken zu schützen. Chlodwig zog dem verwandten Völkerstamme rasch zu Hülfe. Auf der Grenzmarke der Alemannen und Franken — nach der gewöhnlichen Meinung zu Zülpich zwischen Bonn und Aachen — Tolbiacum heißt es bei bem Geschichtsschreiber Gregor von Tours -kam es zu einer mörberischen Schlacht 101). Hier maß sich beutsche

<sup>89)</sup> Stolberg's Gesch. der Religion Jesu, B. XVIII. 392 ff. — 100) Wie sie Schlodwig zur Ehe erhielt, siehe Stolberg a. a. D. E. 399. — 101) Dieses Zülpich liegt doch wohl etwas zu tief in dem Ripuarierlande. Wir neigen uns sehr zur Ansicht, daß Tolbiacum das Dorf Albich an der nördlichen Grenze unserer Pfalz sei, wodurch auch die Bedenklichkeiten, welche gegen Zülpich erhoben werden können, beschwichtiget würden. Siehe Are-

Tapferkeit in voller Kraft gegen einander. Der Sieg schien sich anfäng= lich auf die Seite der Alemannen zu neigen. Der eben so umsichtige, als tapfere Chlodwig kam in große Verlegenheit. Jetzt beugte sich ber stolze Sinn des Sicambers vor dem gekreuzigten Welterlöser. Wie einstens Constantin, nahm Chlodwig, eingedenkt ber öfteren Zusprache seiner Gattin, im Gebete seine Zuflucht zum Gotte ber Christen. Er flehete: "Jesus Christus, wenn Du mir ben Sieg über diese Feinde zu Theil werden lässest und ich jene Kraft erfahren haben werde, welche das Volk, das Deinem Namen an= hängt, von Dir zu kennen vorgiebt: so will ich Dir glauben und mich auf Deinen Namen taufen lassen. Ich habe meine Götter angerufen, aber wie ich sehe, haben sie mir keinen Beistand ge= währt, baher ich glaube, daß sie keine Macht besitzen, weil sie benen, die ihnen gehorchen, nicht helfen 102). Kaum hatte ber König dieses Gebet gesprochen, so fühlten sich seine Krieger wie neu belebt und stürzten mit boppelter Kraft in die Reihen der Ale-Der König bieser — seinen Namen hat die Geschichte nicht aufbewahrt — hatte sich zu tief in das Treffen gewagt und fiel unter den Streichen der Franken. Dieser Verlust bestürzte die Alemannen. Sie erkannten bald, daß ihre Sache unrettbar verloren sei und riefen bem Sieger geschlagen entgegen: "Schone bes Volkes, wir sind Dein." Das war das Grab des selbstständigen Reiches der Alemannen. Sie mußten die Gaueu unserer Heimath ben Franken überlassen. Sie konnten zwar unter eigenen Herzogen und unter eigenen Gesetzen ihre Eigenthümlichkeit in ihren früheren Sitzen bewahren, waren aber genöthiget, ben fränkischen Königen Huldigung zu leisten und ihnen gewisse Abgaben zu Aus dem, den Alemannen von den Franken abgenom= menen Gebiete wurde ein neues frankisches Herzogthum gebildet, welches die Namen rheinisches, westliches ober beutsches Franzien führte, und welches genan die Gauen umfaßte, welche später die Bisthümer Mainz, Worms und Speher beschrieben 103). Gauen am Rheine, jenseits bis zur Murg und Doos und dies= seits bis zur Sur, waren fortan ber vorzüglichste Bezirk bes austra-

mer's Gesch. des Rhein. Franziens, S. 26. Alsat. illust. tom. I. 431. Göringer's Pirmin. S. 66. — 102) Gregor Tur. hist. fran. lib. II. c. 30. Stolberg, Gesch. B. XVIII. 404. — 103) Ch. J. Kremer's Gesch. des Rhein. Franziens, S. 34. Rach einigen Anzeigen hätten zwar die Alemansnen noch eine Zeit lang die diesseitigen Gauen am Rheine besessen, allein ein Beweis hiefür ist nicht vorgebracht worden. Eben daselbst, S. 28. Alsat. illus. tom. I. 629. Siehe auch Act. acad. palat. tom. III. 333. None's Urgesch. B. II. 16.

sischen Reiches. Sie bilbeten eine königliche Provinz, beren Verswalter — zuerst procuratores regii, nachher camerae nuntii und endlich duces genannt — eben deswegen einen Vorrang vor den übrigen Großen des Reiches gehabt haben. Diese Provinz wurde die Burg und Kraft des Reiches — arx et vis regni — genannt; ihre Bewohner galten als das vornehmste Volk der Fransken. Hier hatten die salischen Herrn, das edelste Haus in Deutschsland, ihre Size, aus welchen später die kräftigsten Beherrscher des deutschen Reiches hervorgegangen sind 104).

#### § 4. Die Taufe Chlodwig's.

Eine andere wichtige Veränderung, welche die Besiegung der Alemannen herbeiführte, war die neue Begründung des driftlichen Glaubens in den Gauen des rheinischen Franziens. So vielfältig und schreckbar auch die Verwüstungen und Umwälzungen in unse= rer Heimath waren, so dürften sich jedoch noch einzelne Christen daselbst gerettet haben. Alte Einwohner blieben jedenfalls noch übrig. Sie wurden in den frankischen Gesetzen Römer genannt und lebten mit den freien Franken gemischt. Vorzüglich hielten sich solche in den alten Städten am Rheine auf, welche die Franken auch um so williger bei ihrer alten Verfassung belassen hatten, indem sie selbst nach deutscher Art mehr das freie Feld, als die abgeschlossenen Städte liebten 105). Bei diesen alten Bewohnern des Landes glimmte noch das Licht des christlichen Glaubens. Doch bald leuchtete es mächtig unter ihren heidnischen Besiegern. sie ihre Bildung den Siegern überbrachten, so gewannen sie die= selben allmählig für ihren göttlichen Glauben. Chlodwig zog von bem Schlachtfelbe bei Zülpich über Toul nach Soissons, seinem Königssitze. Seine fromme Gemahlin ward trunken vor Freude, als ber König öffentlich erzählte, wie er bloß bem Gotte ber Chris sten ben Sieg über die Alemannen zu verdanken habe. Er erklärte, sein dem Erlöser gegebenes Versprechen zu erfüllen. Clothilde und der heilige Remigius unterstützten sein Vorhaben mit neuer Ermunterung und Belehrung. Die Taufe Chlodwig's wurde auf Weihnachten des Jahres 496 mit aller Pracht, Würde und Auferbaulickeit, welche ber wahren Kirche des Erlösers eigen ist, im Dome zu Rheims vollzogen. Drei tausend edle Franken, des Rönigs Schwester Albofledis — ihr folgte später auch die arianische

<sup>104)</sup> Kremer a. a. D. S. 40. Lehmann's Chronik, S. 187. — 105) Kremer's Gesch. des rhein. Franziens, S. 227.

Schwester Lanthildis — an ihrer Spite, stiegen nach dem Könige in den Taufbronnen 106). Die rechtgläubigen Christen nicht nur allein in Gallien, sondern auch in den fernsten Provinzen nahmen jubelnden Antheil an diesem Ereignisse, indem ihre Fürsten aus= schließlich ber arianischen Irrlehre verfallen waren. Der Pabst Anastafius II. und viele Bischöfe beglückwünschten in besonderen Schreiben ben rechtgläubigen und sieghaften König ber Franken 107). Das bahnte Chlodwig einen sicheren Weg zu noch größeren Er= oberungen und vereinigte am Leichtesten die alten und neuen Bewohner der eroberten Länder zu einer festen Gemeinschaft, welche ohne das Band des einen Glaubens bisher fehlte. ausgezeichneter Staatsklugheit und Tapferkeit unterlagen balb das burgundische und westgothische Gebiet im Süden und Westen sei= nes Reiches. Rur ist zu bedauern, daß der Held selbst nicht vor dem röchelnden Blute seiner Freunde und Verwandten zurückbebte 108), um alle Länder von den Alpen bis zu den Phrenäen, von ber Nordsee bis zum Mittelmeere, vom Rheine bis an bas atlantische Meer frei und ungehindert zu beherrschen.

Wer das Eingreifen einer höheren Macht in die Schickfale ber Bölker und ber Menschheit überhaupt nicht ungläubig verken= net, wird wohl auch in der anschwellenden Macht der Franken das Walten der Vorsehung nicht zu läugnen vermögen. Das abendländische Reich der Römer war mit seinem vom Christenblute getränkten Götzendienste in Trümmer zerfallen; wilde Völkermassen zogen freuz und quer, Alles zu Boben tretend, durch die weiten Brovinzen. Die schönsten dieser Provinzen hatten jetzt die Franten inne. Aus ihrer Mitte sollte sich ber Segensbaum bes christlichen Glaubens mit fräftigen Aesten, neu grünenden Zweigen, lieb= lichen Blüthen und reichen Früchten an edler Gesinnung, reiner Gesittung und herrlicher Thatenfülle, erheben. Das war ein grofes Werk. Es lag im Plane ber göttlichen Vorsehung und wurde, wenn auch nur allmählig, bennoch herrlich zu Ende gebracht. Die Taufe Chlodwig's gab weithin bas Zeichen zu diesem neuen Um= Mit seinem Fürsten wollte das ganze Bolk ben als wahren Gott bekennen, dem es insgesammt augenscheinliche Hülfe und Rettung aus der größten Gefahr verdankte. Die frankischen

<sup>106)</sup> Stolberg's Gesch. der Rel. Jesu, B. XVIII. 406. Dzanam a. a. D. S. 73. — 107) Welche Berehrung und welches Vertrauen Chlodwig auf die Oberhirten. der Kirche hatte, geht zu Genüge aus dem Nundschreiben hervor, welches er wegen im Kriege geraubten Kirchengutes und unrechter Gesangenschaft an sie richtete. Stolberg a. a. D. S. 448. — 108) Pelege hiefur Stolberg a. a. D. S. 429—459.

Häuptlinge riefen dem Könige entgegen: "Wir werfen die sterblichen Götter weg, frommer König, und sind bereit, dem Gotte zu folgen, den Remigius als unsterblich erklärt" 109). So bildete das Beispiel des Königs in seiner nächsten Umgebung eine rasche Umwandlung der Gesinnung, welche sich in immer steigenden Umkreisen erweiterte und allmählig das ganze Boll berührte. Dieses muß um so sicherer angenommen werden, da die Könige der Franken nicht ständig in einer Stadt des Landes wohnten, sondern bald da, bald dort hossagerten, Versammlungen hielten, Necht sprachen, die Verwaltungen der Herzoge, Grafen und anderer Beamten untersuchten, öffentliche Feste seierten, womit prachtvoller Gottesdienst verbunden war, was gewiß allenthalben im weiten Reiche eine Menge Bekehrungen herbeisührte.

#### § 5. Anknupfungspunkte für den driftlichen Glauben.

Der tiefe Charakter, die Lehensverhältnisse der alten Deutschen, ber Glaube, bie Sitten und Gebräuche berfelben boten unstreitig viele Seiten bar, welche wohl leicht als Anknüpfungspunkte und Uebergänge von den Predigern der dristlichen Wahrheit konnten benützt werden. Dieses war sicherlich, außer der besonderen Gnade des Himmels, ein wichtiger Umstand, welcher auf die Bekehrung ber Franken einen mächtigen Einfluß übte. Wie innig die Tiefe, das Sinnige des deutschen Charafters die verschiedenen Lehren und Ereignisse des Evangeliums auffaßte; wie wahr und klar die deutschen Verhältnisse des Fürsten und Lehensherrn zu seinen lieben und getreuen Mannen bie Stellung bes Beilandes zu seinen Gläubigen und Verehrern unterstütten und versinnbild= lichten: finden wir eben so einfach, als fräftig in der altsächsischen Evangelienharmonie, womit Schmeller das Vaterland erfreute, unserer Bewunderung dargelegt 110). Der religiöse Glauben ber Deutschen war nichts weniger als gänzlich in das Sinnliche, Irdische und Fleischliche versunken. Tacitus berichtet uns in dieser Beziehung von ben Germanen: "Sie halten es ber Hoheit ber Himmlischen unangemessen, sie in Wände einzuschließen ober irgend in Gestalt menschlichen Antliges abzubilden; dagegen weihen sie Haine und Gehölze und rufen unter göttlichen Namen jenes un= erforschliche Wesen an, das nur ihr ehrfurchtvolles Gemüth erkenntu111). Gewiß ein schöner, geläuteter Begriff vom allerhöchsten

<sup>100)</sup> Greg. Tur. lib. II. c. 31. — 110) Dr. Schmeller's Heliand. Münschen, 1830. Einzelne Rachweisungen bei Rettberg a. a. D. S. 248 ff. — 111) De morib. Germ. c. 9.

Wesen. Wie nahe, wie ähnlich ist er dem christlichen? Dieser Besgriff wird auch durch den Umstand erhellet, daß es die Deutschen verschmäheten, die Gottheit in menschlichen Gestalten abzubilden, wohl in der Ueberzengung, daß das höchste Wesen über jedes menschliche Bild, über jede irdische Gestalt erhaben ist. Die gesheiligten Haine schenkten die zum Christenthume übergetretenen Fürsten gar oft dem einen wahren Gotte. Es wurden Kirchen, Klöster in dieselben erbaut. Das Hinströmen des Volkes blieb nach, wie zuvor, nur der Glauben und der Gottesdienst hatte sich geändert.

Doch wohl nicht alle Deutsche erhoben sich zu der von Ta= citus geschilderten, reinen Erkenntniß Gottes. Die meisten waren im sinnlichen Naturdienste befangen, welcher wohl bei allen Voltern die früheste und die verzeihlichste Abart des Glaubens ift. Julius Cafar fagt in diefer Beziehung von den Deutschen: "Jene rechnen sie allein zu den Göttern, welche sie sehen und von berer Hülfe sie offenbar unterftützt werben, nämlich bie Sonne, bas Fener und den Mondu 112). Diese drei Gottheiten hatten wohl einen tieferen Ursprung, als ben in der sichtbaren Schöpfung, auf welchen sie später in ihren neuen Namen gedeutet wurden. Tacitus kennt nur drei Hauptgötter der Deutschen, giebt ihnen aber die römischen Namen Merkur, Herkules und Mars. Dreiheit der Lichtgötter begegnet uns auch in der nordischen Mythologie, beren enge Berbindung mit dem alten germanischen Glauben Niemand in Abrede stellen dürfte 113). Wer nun auch nicht, wie Cluver, aus diesen drei Hauptgöttern ber Deutschen die Grundlehre bes dristlichen Glaubens, von der heiligsten Dreieinig= keit, herausfinden will, dürfte bennoch nicht verkennen, daß eine göttliche Dreiheit den Glauben der Deutschen durchschimmerte und daß sich an diese altvorhandene Dreiheit Vergleiche mit der drist= lichen Lehre anknüpfen ließen 114). Auch Spuren vom Begriffe einer Erlösung finden sich im alten Glauben der deutschen Bewohner am Rheine. Schon das deutsche Wort Erlösung deutet, wie Mone behauptet, darauf hin, daß bie Germanen ben Begriff von einer Erlösung vor der Annahme des Christenthums gekannt hatten, ber Verwechselung Thor's mit bem Hammerzeichen und Christus mit bem Kreuze nicht zu gebenken 115).

<sup>112)</sup> De bello gall. lib. VI. c. 21. — 113) Cluveri Germania antiqua, p. 217. — 114) Grimm's deutsch. Mythologie I. Ausg. Gött. 1835, S. 76 und 77. Siehe auch Djanam's Begründung des Christ. S. 15. — 115) Creuzer's Symbolik fortges. von Mone, Th. VI. 255. Grimm's Mysthologie I. Ausg. S. 95, 113 und 124.

Eine Art Taufe findet der Kenner der Alterthümer der Deutschen ebenfalls bei benselben in Uebung. Sie ward angewandt, vie Rechtmäßigkeit der Geburt eines Kindes zu erforschen. neugeborne Sängling wurde nämlich auf einen Schild in die Fluthen des Rheines gelegt. Sank das. Kind unter, so galt es als unrechtmäßig erzeugt; blieb es oben, so zweifelte Niemand an der ehelichen Abkunft besselben. War nun auch die dristliche Taufe himmelweit von dieser abergläubischen, heidnischen Geburtsprüfung entfernt, so hatte sie boch etwas Aehnliches mit derselben und verschaffte sicherlich ber ersteren eine willigere Aufnahme. war allen Deutschen Wasser und Salz, welches bei ber heiligen Taufe gebraucht wird, etwas Heiliges und Verehrungswürdiges, so wie ihnen eine jede Namenbeilegung als etwas Festliches und Ehrwürdiges erschien, welche Umstände ihnen wohl die driftliche Taufhandlung noch bedeutungsvoller und annehmbarer darstellen mußten 116).

Wie für die Taufe, so gab es auch für das Opfer des neuen Bundes Anhaltspunkte in den deutschen Religionsgedräuchen. Opfer waren den Deutschen nicht fremd. In den ältesten Zeiten floß auch Menschenblut bei denselben, obgleich selten. Wenn Cäsar von den Deutschen sagt: "neque sacrificiis student", mag dieses wohl nichts Anderes bedeuten, als daß die Deutschen im Bergleiche mit den Galliern nur sparsam Opfer den Göttern darbringen. Zumal hatten sie auch ihre Priester, wenn auch nicht, wie die Gallier Oruiden, in eigener Abstammung und Verbindung.

In vielen Festen ber Deutschen lag eine vermittelnbe Aehnlichkeit mit jenen, welche in ber christlichen Kirche geseiert wurden. So hielten die Deutschen im Frühjahre der Göttin Ostara ein Fest, durch welches sie die wieder erwachende und wieder neu bezlebte Schöpfung begrüßten und verherrlichten. Fast in derselben Zeit hielten die Christen in aller Freude und Pracht das Aufersstehungssest des Erlösers, des Ueberwinders des Grabes und der Hölle, des siegreichen Bürgen der künftigen Auferstehung. Jakob Grimm sagt davon: "Ostara mag also eine Gottheit des strahlenz den Morgens, des aufsteigenden Lichtes gewesen sehn; eine freubige, heilbringende Erscheinung, deren Begriff leicht für das Aufzerstehungssest des christlichen Gottes verwandt werden konnten 1117).
So viel bleibt jedensalls sicher, daß unsere Benennungen Ostern,

<sup>116)</sup> Creuzer's Symbolik. Th. VI. 28, 104. — 117) Grimm's Mytholosgie, I. Ausg. S. 181 und 182.

Ostertag, Ostermonat nur von der genannten Ostara hergeleitet werden können. Wohl auch die Oster und Johannisseuer waren bei den heidnischen Germanen im Gebrauche, als Sinnbilder der wiederkehrenden und im höchsten Standpunkte leuchtenden Sonne. Bei den Festen und Gelagen der Deutschen ward von denselben der Gottheit ein Minnetrunk zugebracht. Dieser religiöse Gebrauch ging bei unsern Vorsahren, selbst mit dem Ausdrucke, in die christliche Sitte über. Man trank Christminne, Michaelsminne. Auch zur Ehre des Evangelisten Johannis und der heiligen Gertrude ward und wird in vielen Gegenden Minne getrunken 118).

Erwägen wir aber außer biefen Gebräuchen, Festen und Leh= ren ber heidnischen Deutschen, wie sie das Berhältniß ber Sterblichen zu biesem und bem Leben jenseits bes Grabes betrachten, so finden wir eine Menge brauchbarer Fäben, an welche die christ= lichen Lehren von Zeit und Ewigkeit, Gericht und Wiebervergeltung, Hölle und Himmel angeknüpft werben konnten 119). Der Deutsche ift in jener Beziehung ein Reche, Fremdling, Vertriebener feiner eigenen Heimath verluftig, hinausgestoßen in die weite Welt, ringend und kämpfend mit vielen Mühseligkeiten, gleichsam ein Pilger, bis er burch ben Tob eingeht in die Arme Wodan's --Othin's — und in die Walhalla, wo er für immer als glücklicher Held lebet. Othin entsendet die Balkprien, welche den im Kampfe gefallenen Krieger empfangen und in den Himmel begleiten, wie fie ihn auch schon, gleich ben driftlichen Schutzengeln, währenb seiner irdischen Pilgerschaft geleitet und geschirmt haben. nigen Seelen aber, welche nicht für die Walhalla bestimmt sind, nimmt Hel — die Hölle — auf und hält sie in ihren Wohnungen unerbittlich fest, ohne sie jedoch ihrer Fortbauer zu berauben 120). Wer könnte, sagt Hefele hiezu, die Aehnlichkeit dieser Unsichten mit den ihnen entsprechenden dristlichen Lehren übersehen, wer es verkennen, wie durch solche Ideen dem Christenthume schon der Weg in die Herzen unserer heidnischen Ahnen am Rheine angebahnt war? 121)

Auch die Sitten der Deutschen, ihre Treue und Redlickkeit, ihre Offenheit und Arglosigkeit, ihre Milde gegen Sclaven und Güte gegen Fremdlinge, ihre Keuschheit in den ledigen Tagen und ihre Treue im ehelichen Leben, wie dieselbe schon Tacitus schil-

<sup>118)</sup> Grimm's Mythologie, II. Ausg. B. I. 53. — 119, Dzanam a. a. D. S. 21. — 120) Creuzer's Symbolik fortges. von Mone, Th. VI. 237 und 238 und Grimm's Mythologie, I. Ausg. 486 und 487. — 121) Gesch. der Einf. des Christenth. S. 135.

berte, erleichterten mächtig die freudige Annahme der Vorschriften des Evangeliums, welches Treue und Wahrheit, Milbe und Sanftmuth, Gutherzigkeit und Liebe, Selbstverläugnung und Reuscheit, Wohlwollen und Opferwilligkeit von seinen Bekennern forbert. Zwar würde man sich sehr täuschen, wenn man glauben wollte, daß alle diese driftlichen Tugenden die neubekehrten Franken insgesammt zierten. Das schreiende Gegentheil seben wir selbst an den mit Arglist und Habsucht, Treulosigkeit und Unzucht erfüllten Herzen und an den vielfältig mit Bruderblute befleckten Händen der Merowingischen Herrscher und anderer Großen des Reiches. Das ganze christliche Leben gab sich bei Vielen nur kund im Empfange ber Taufe, in der Annahme eines driftlichen Namens und zuweilen in der Stiftung einer Kirche oder eines Klosters, mit ber man, trot der größten Berbrechen, ben Himmel zu verdienen wähnte. Doch hat ja unser Heiland selbst seine Lehre mit einem Sauerteige verglichen, welcher nur allmählig die ganze Maffe burchbringt und erft nach vielfältiger Gährung und Wallung das gereinigte Brod des Lebens bietet.

#### § 6. Förderer des Christenthums.

Außer dem Beispiele des Königs und den leichten Anknupfungspunkten, welche der alte Glaube der Franken dem dristlichen Unterrichte darbot, war es auch der eifrige Glauben und das gute Beispiel mancher von dem Könige in die Gauen unserer Heimath gesenbeter Grafen und anderer Dienstleute, welche auf die Bekeh= rung ber Menge wohlthätigen Einfluß übten. Nach bem, was von ber Taufe Chlodwig's und dreier tausend vornehmer Franken er= zählt ist, muß wohl angenommen werden, daß alle Hofdiener Chlobwig's den Gekreuzigten verehrten und daß es sohin größtentheils Christen waren, welchen die Bermaltungs- und Richterstellen in ben einzelnen Gauen anvertraut wurden. Werfen wir hier einen Blick auf die damalige staatliche Eintheilung unserer Heimath. Bei der allgemeinen Verwüstung, welche diese unter den blutigen Tritten und zermalmenden Schlägen der sich bunt durcheinander wälzeuben und bekämpfenden Bölkerstämme des Nordens erlitt, war alle Ordnung gelöst, jede Grenzmarke verrückt, jede Spur friedlider Ansiedelung und Gesittung verschüttet. Die Namen Bangionen, Nemeter und Triboker waren verschwunden. Die Alemannen hausten auf den Trümmern ihrer Städte und Villen. Ihr Thun und Treiben, ihr Schaffen und Ordnen in unserer Heimath ist, wie wir schon hörten, in Dunkel gehüllt, bis die Geschichtsschreiber

ber Franken ihre Erhebung gegen die Ripuarier und ihre gänzliche Bestegung durch Chlodwig uns melben. Mit dieser Zeit erscheint auch die neue Eintheilung unserer Heimath. Die Geschichte nennt uns jett ben Spehergau, Wormsgau, Nahegau, Bliesgau und Wasgau 2c. In allen biesen Gauen waren wohl von den früheren Einwohnern noch viele Christen in stiller Zurückgezogeuheit im Lande geblieben 122). An der Spitze des ganzen Reiches stand ber König. In bessen Namen und fast mit gleicher Gewalt beherrschten die Herzoge die ihnen unterstellten Grafschaften und Gauen. Der Herzog handhabte bie öffentliche Ruhe und Ordnung, ließ die Abgaben erheben, welche zum Theile dem Könige verabfolgt wurden. Im Falle des Krieges mußte der Herzog den Heerbann sammeln und ihn befehligen. Wollte der König sich von der Pflichtestreue des Herzogs überzeugen, so sendete er königliche Abgeordnete — missi dominici — in bessen Gebiet, um die nöthigen Aufschlüsse zu erheben. Unter ber Aufsicht der Herzoge verwalteten Grafen die einzelnen Grafschaften und Gauen, welche aus Dörfern, Weilern und Höfen bestanden. Sie wurden, wie die Herzoge, unmittelbar vom Könige ernannt und übten die Gerichtsbarkeit über die freien Franken ihres Gaues. Der hohe Abel und die höhere Geistlichkeit standen unter dem Könige selbst, mah= rend die Leibeigenen — mancipia — ganz der Willführ ihrer Herren überlassen waren. Unter der Aufsicht der Grafen übten die Rechtspflege die Vicegrafen, Centgrafen ober Hundertrichter, die Zehentrichter ober Zehnder, die Schöppen, Schultheiße und Maher. Da der König bei Vertheilung des eroberten Landes den vorzüglichsten Antheil erhielt und nach ihm erst die Herzoge, Grafen und Krieger mit solchen bedacht wurden, so hatte er viele eigene Güter, Dörfer, Weiler, Höfe und Paläste mit Leibeigenen, welche sie bebauten. Diese standen nicht unter ben Grafen und Berzogen, sondern unter königlichen Verwaltern — procuratores regii, — welchen bie villici — Aufseher über die Leibeigenen, Knechte, Mägbe und Leute 123) überhaupt, untergeordnet waren. Die Verwalter ber königlichen Paläste wurden später Pfalzgrafen genannt.

<sup>122)</sup> Ueber den Wasgau siehe Alsat. illus. tom. I. 644. Ueber den Bliesgau B. E. Schulz: Der Bliesgau. Zweibrücken, 1838. Ueber den Wormsgau Act. acad. pal. tom. I. 243. Ueber den Spepergau ibid. tom. III. 228. Ueber den Nahegau ib. tom. V. 127. Schon zu Cäsar's Zeiten war Deutschland in Gauen eingetheilt. Die Alemannen wendeten diese Einstheilung auch auf das linke Rheinuser an, wo sie von den Franken beibehalten wurde. Siehe Kremer's Geschichte des rhein. Franz. E. 21. Alsat. illus. tom. I. 657. — 123) Ueber deren Berhältnisse siehe Kremer a. a. D. E. 228.

In unserer Heimath waren solche Paläste zu Speher, Germersheim, Kaiserslautern, Wolfstein, Albsheim und Obernheim bei Alzei 2c. 124) Die meisten freien Reichsstädte späterer Zeit waren früher solche königliche Besitzungen. Außerdem hatten die Könige noch große Waldbezirke, wie bei uns den Vogesus, welcher ein gebannter Königsforst war, von dem, nach vielfältigen Vergabungen, wozu namentlich die Hain- und Haardtgeraiden gehörten, nur im Reichswalde bei Kaiserslautern ein kleiner Theil übrig geblieben ist 125). Durch diese Verhältnisse war ein großes Netz von abeligen Richtern, Verwaltern und sonstigen Bediensteten vom könig= lichen Hoflager aus über die verschiedenen Gauen des eroberten Landes ausgebreitet. Wer wollte aber läugnen, daß alle jene Männer, welche die Reinheit, Erhabenheit, Wahrheit und Kraft des christlichen Glaubens in der Umgebung des Königs und seiner frommen Gemahlin geschaut hatten, auf bessen weitere Berbreitung und festere Anpflanzung einen wohlthätigen Einfluß geübt haben? Soll= ten wohl die dristlichen Grafen und Abeligen, denen die Beglückung ihrer Untergebenen burch reine Sitten und bessere Bildung eine nicht geringe Angelegenheit gewesen sehn dürfte, jedes ihnen zu Gebote stehende, rechtliche Mittel unbenützt gelassen haben, um jene für ben dristlichen Glauben zu gewinnen und sie badurch für ben vielfältigen Segen empfänglich zu machen, ber aus ben Wahrheiten und Vorschriften des Evangeliums in jeglicher Beziehung des Lebens so reichhaltig hervorquillt? Dabei ist noch zu erwägen, daß an dem Hoflager der Merowingischen Könige immer Bischöfe und einzelne Geistliche weilten, welche sicher ihren Einfluß zur Pflege bes driftlichen Glaubens nicht werden unbenützt gelassen haben. Auch an den Sitzen der dristlichen Grafen des Landes wirkten Priester zur Pflege bes Gottesdienstes und der unentbehrlichsten Kenntnisse. Für sie wurden, wie bei ben königlichen Dörfern und Höfen, Kapellen und Kirchen errichtet, welche nicht felten für bie ganze Umgegend Pflanzschulen bes driftlichen Glaubens und ber dristlichen Lebensweise geworden sind. Gar oft wurden diesen Kirchen Ländereien mit leibeigenen Anechten und Mägden geschenkt, welche dadurch um so sicherer auch in den Schooß der dristlichen Kirche aufgenommen wurden.

# § 7. Glaubensprediger in den Gauen am Rheine.

Ungeachtet wir keine besondere Urkunde besitzen, aus welcher unwidersprechlich hervorgeht, daß Chlodwig den cristlichen Glau-

<sup>124)</sup> Acta acad. pal. tom. I. 42, 33, 46, 25. — 125) Kremer a. a. D.

ben mit Vorrechten begabt, zur Unterstützung besselben besondere Geschenke und Stiftungen machte und baburch bessen Verbreitung auch in unserer Heimath eifrig beförderte: so läßt sich boch nicht bezweifeln, daß Chlodwig nicht auch in dieser Beziehung die von ihm erkannte driftliche Wahrheit werbe bankbar geehrt haben. In der Lebensbeschreibung des heiligen Remigius heißt es ausdrücklich: "Chlodwig gründete Kirchen in mehreren Gegenden seines Abnigreiches und versah bieselben mit beträchtlichen Ginkunften; auch erließ er einen Beschluß, worin er alle seine Unterthanen aufforderte, sich zum Christenthume zu bekennen." Dann ferner: "Chlodwig gab bem heiligen Remigius mehrere Grundstücke." Eines berselben, der Hof Perna, lag auf der westlichen Grenze ber Pfalz, zu Bischofsheim, eine Stunde von Saarbrücken. Zu ihm gehörten die Dörfer Cosla und Gleni, das heutige Cusel und Al= tenglan, welche Orte sohin die ältesten Denkmäler dristlicher Freigebigkeit in unserer Heimath sind 126). Weiter lesen wir in ber genannten Lebensbeschreibung: "Der heilige Remigius verbreitete unter bem Schutze Chlodwig's das Reich Jesu Christi und be= tehrte und belehrte einen großen Theil ber fränkischen Nation. Die von ihm gewirkten Wunder gaben seinen apostolischen Arbeiten neues Ansehen und unwiderstehbare Ueberzeugungsfraft. Dieses beweisen mehrere geschichtliche Denkmäler, beren Gewißheit nicht in Abrebe gestellt werden kann." Sollten aber wohl bei biesem Eifer bes heiligen Remigins für den Anbau und die Pflege bes driftlichen Glaubens die ihm vom Könige geschenkten Dörflein Costa und Gleni noch lange von Heiden bewohnt gewesen sehn? Wenn nun so der heilige Remigius die Bekehrung des franklichen Rönigs benützte, die Lehre vom Gefreuzigten in den verschiedenen Gebietstheilen der frankischen Monarchie zu verkünden, so dürften wohl auch andere reisende Bischöfe und Priester, die noch keine bestimmte Sitze hatten, begeistert durch den Befehl ihres göttlichen Meisters: "Gehet hin, lehret alle Bölker und taufet fieu, in ben allmählig ans altem Schutte sich wieder erhebenden Städten und Odrfern der Rheinlande und sohin auch in unserer Heimath den Samen des Evangeliums ausgestreut haben, ungeachtet sich biefes, aus Mangel ber betreffenden geschichtlichen Belege, im Besondern nicht nachweisen läßt. Mit dem meisten Rechte dürften hierher ber heilige Fridolin, der heilige Goar und der heilige

S. 212. Als. ilius. tom. I. 624. — 126) Leben ber Bäter von Dr. Räß und Dr. Weiß, B. XIV. 29. Siehe Remling's Gesch. ber Abteien und Riöster, Th. I. 108. Rettberg's Kirchengesch. B. I. 589.

Columban gerechnet werden. Auch der heilige Rupert, welcher schon im Jahre 576 als seeleneifriger Bischof zu Worms erscheint und nachher Apostel in Bahern wurde, kann nicht unerwähnt bleiben. Die Wirksamkeit dieser Männer hatte gewiß auch ersprießliche Folgen für unsere Heimath, weßwegen ein kleiner Umriß ihrer Lebensverhältnisse und jener des heiligen Disibod's, dessen Eiser, den Segen des Evangeliums zu verbreiten, für das Nahethal vom besten Erfolge war, hier nicht am unrechten Orte sehn dürfte.

Irland war die schon frühe im christlichen Glauben wohlbe= gründete Insel, welche während längerer Zeit eben so viele, als hochbegeisterte Glaubensprediger zum Segen der Deutschen nach allen Richtungen entfendete. Als der erste berselben am Rheine muß wohl der heilige Fridolin betrachtet werden. Er stammte aus einem berühmten abeligen Geschlechte Hiberniens. Fridolin hatte sich von frühester Jugend durch ernsten Fleiß in der Weltweis= heit, burch tiefes Forschen in der heiligen Schrift und durch gründliches Erlernen aller Zweige ber theologischen Wissenschaften zu einem tüchtigen Verkünder der göttlichen Wahrheit herangebildet. Den Reichthum seines Hauses verschmähend, suchte er, in frei= williger Armuth, Andere durch die Lehren und den Trost des Glaubens geistig zu bereichern. Er wanderte als Prediger des göttlichen Workes in Irland umher und wirkte auf die Frommen und Gottlosen mit solchem Erfolge, bag er allenthalben mit Bewunderung und hoher Verehrung empfangen wurde. Das erweckte in seinem Herzen Eitelkeit und Ruhmsucht. Er gewahrte balb biesen Feind bes eigenen Heiles und floh, denselben zu überwältis gen, aus ber Heimath über bas Meer nach Gallien, um als pilgernber Glaubensbote, ungekannt und unbeehrt, ben Samen bes göttlichen Evangeliums auszustreuen. So kam er auch nach Poitiers, wo einstens der heilige Hilarius als Oberhirt so segenreich gewirkt hatte. Seit den Stürmen der Bölkerwanderung lag das Kloster dieses gelehrten Kirchenvaters zu Poitiers in Trümmern und seine Grabstätte war verschüttet und vergessen. Nichts lag Fridolin mehr am Herzen, als die Wiederherstellung bes dem heiligen Hilarius geweiheten Gotteshauses und die Erhebung ber Gebeine desselben. Auf eine wundervolle Weise wurden die Gebeine bes Heiligen entbeckt, die Kirche wieder neu erbaut und Fribolin zum Abte des damit verbundenen Klosters erklärt. Chlodwig, welcher im Jahre 507 ben westgothischen König Alarich II. besiegt hatte, und unter bessen Herrschaft seitdem Poitiers stand, unter= stütte bas Werk Frivolin's, von bemselben besonders barum aufSeligen abberufen wurde. Seine sterbliche Hülle ward auf Bestehl des genannten Königs mit großer Feierlichkeit zur Erde bestattet 130).

Etwa zehn Jahre nach bem Tobe bes heiligen Goar's erschien auch der heilige Columban mit zwölf Gefährten als ein eben so wissenschaftlich gebildeter, als begeisterter Glaubensprediger aus Irland in Gallien. Er stiftete drei Abteien in den Vogesen, er= mahnte die fränkischen Herrscher zum dristlichen Wandel, mußte aber beshalb vor der Rache ber eben so mächtigen, als verworfe= nen Brunnehilde fliehen und durchzog, von Met nach Mainz pi! gernd, den Rhein herauf an den Zürchersee. Wo er weilte, verkündete er die Wahrheiten des Heils. Auch am Bodensee bauete er ein Gotteshaus. Er fand hier keine Sicherheit vor den Nach= stellungen Theoberich's und floh nach Italien. Dort stiftete er in Mitte des apenninischen Gebirges das Kloster Bobio, in welchem er am 21. November 615 im Herrn entschlief. Sein treuester Schüler, Gallus, war durch Krankheit verhindert, ihm nach Italien zu folgen. Er zog sich in die Alpen zurück und gründete baselbst in einer walbumhüllten Einöbe bas Kloster, welches noch heute von ihm den Namen trägt und welches eine Reihe von Jahrhunderten, sowohl für die Pflege des dristlichen Glaubens, als ben Schirm ber driftlichen Wissenschaften, auf bas Segenreichste weithin wirkte. Gallus starb hochbejahrt am 16. Oktober 646 und wird noch heute im Bisthume Speper, wie St. Goar, als Didzesanheiliger verehrt 131).

Nach den neuesten Untersachungen nüber das wahre Zeitalter der apostolischen Wirksamkeit des heiligen Rupert in Babern 1822)

Rettberg's Kirchengesch. B. I. 465 bis 481 hält die Erzählung Bandelbert's für ganz unzuverlässig, für eine belehrende Sage. Wir folgten hier der Angabe Pontheim's, Prodromus hist. Trev. tom. I. 425. Mabbilon nimmt das Jahr 649, Cvintius das Jahr 647 als Sterbsahr des Heiligen an. Das Stift zu St. Goar hatte auch früher Besthungen im Bisthume Speper. Remsling's Urlundenbuch, S. 166. — <sup>131</sup>) Siehe Leben der Heiligen von Nr. Räß und Dr. Weiß, B. XVII. 168 und B. XV. 233. — <sup>132</sup>) Bon Michael Filz, Beneditiner. Salzburg, 1831. Bobei auch die Quellen über das Leben diese Heiligen zu sinden sind. Siehe auch Rettberg's Kirchensgesch. B. I. 635, wo mit Panstz behauptet wird, Rupert sei erst im Jahre 697 Bischof zu Borms gewesen. Chronicus liber antistitum Wormat. sagt von ihm: Rudpertus . . . ex regali prosapia Francorum ortus tempore Hildeberti Francorum regis et Eraclii imperatoris virtutibus resulgens, Wormat. episcopalem sedem regebat. Post Hildeberti tamen obitum Rudpertus a Berengario duce et ab insidelibus . . . virgis acriter caesus, ab urbe cum injuria expulsus. Quem Theudo dux Bavarorum in urbe Ratispona suscepit, a quo et daptizatus est anno Domini DCXII. etc. . . . Extinctis autem Arianis, side-

war, wie die älteste Lebensbeschreibung dieses Heiligen auch nach= weiset, der heilige Rupert schon im zweiten Jahre des austrasischen Königs Childebert — sohin im Jahre 576 — Bischof von Worms. Einige Geschichtsforscher meinen zwar, Rupert sei nur ein wanbernder Bischof gewesen, derer es bamals viele gab, aber ohne stichhaltige Gründe. Rupert stammte wahrscheinlich aus dem frankischen Königsgeschlechte. Nach Anbern kam er jedoch aus Hiber= nien über Rom an ben Rhein, um bort bas Evangelium zu verkünden. Er vereinigte vortreffliche Eigenschaften des Geistes und Herzens, welche durch eine sorgsame Erziehung gepflegt und erhöhet waren. Er leuchtete seiner Umgebung als erbauliches Muster jeglicher Tugend vor und so gelang es seinem heiligen Eifer und seiner falbungsvollen Beredtfamkeit, in den Gauen rings um die alte Stadt der Bangionen Tausende für die rechte Erkenntniß und treue Befolgung der dristlichen Wahrheit zu gewinnen. Wirken konnte auch für unsere Heimath nicht ohne segenreichen Einfluß geblieben sehn.

Doch der blinde Unglaube und der arglistige Irrglaube konnte den heiligen Mann, unter der Herrschaft einer Brunnehilde und ihres schwachen Sohnes, Childebert's II., nicht ungestört in seinem Berufe lassen. Er wurde boshaft verfolgt und unter den schmählichsten und härtesten Mißhandlungen aus Worms vertrieben.

Der heilige Rupert durchzog predigend verschiedene Gegenden Alemanniens und wurde endlich vom baperischen Herzoge Theodo zu dessen und bessen Bolkes Bekehrung nach Regensburg berufen. Dieses freudig übernommene Werk gelang ihm in Bälde. Damit begnügte sich der Eifer des Heiligen noch nicht. Er streute ben Samen bes Evangeliums auf bem rechten und linken Ufer ber Donau bis nach Niederungarn aus. Im Jahre 582 wählte sich der Apostel die Trümmer der zerstörten und menschenleeren Juvavia — Salzburg — zu seinem beständigen Bischofssite und baute baselbst die St. Peterskirche nebst klösterlichen Wohnungen für seine geistlichen Gefährten. Aus Gallien berief er sich zwölf Gefährten und seine Nichte Ehrentraud, welche zu Salzburg ein Frauenkloster gründete. Mit unermüdlichem Eifer wirkte er zur Verbreitung und Befestigung bes driftlichen Glaubens bis an sein Ende, welches auf Ostern des Jahres 623 am 27. März, von ihm vorausgefagt, erfolgte.

les in Wormatia, memores sanctitatis ejus magnae, parochianam in honorem ejus circa ecclesiam sancti Pauli apostoli erexerunt. Codex Wirzenb. 28sp. No. 187.

Ein geschichtlich erwiesener Glaubensbote im dem nördlichen Theile unserer Heimath ist ber heilige Disibob gewesen. von Geburt ein Irländer. Gleich vielen andern Männern verließ er, wie uns die heilige Hildegarde, seine gotterleuchtete Lebensbe= schreiberin, berichtet, zum Bischofe geweiht, um bas Jahr 670 sein Vaterland, weniger vielleicht, um dortigen Unannehmlichkeiten und Verfolgungen zu entgehen, als vielmehr in der frommen Absicht, die beseligenden Lehren des Evangeliums den fränkischen Bölkern zu verkünden und in schauerlichen Wilbnissen dem Allerhöchsten desto besser und ungehinderter durch Beten und Fasten und sonstige Bußübungen dienen zu können. Erst nach langen Umwegen kam er endlich mit Giswald, Clemens und Sallust, die ihm aus der Heimath gefolgt waren, in's Nahethal, wo ihm am Einflusse der Glan in die Nahe ein Felsenhügel so wohl gefiel, daß er denselben zum Ziele seiner zehnjährigen Wanderungen machte. Er baute sich bort anfänglich nur eine einfache Hütte. Bald sammel= ten sich aber so viele Schüler und Verehrer um ihn her, daß er ein Kirchlein mit Zellen zum klösterlichen Aufenthalte berselben errichten konnte. Dieß zog die Aufmerksamkeit der Bewohner der Umgegend auf diesen Hügel. Man pilgerte dahin, das neue Got= teshaus zu sehen und die frommen Uebungen der heiligen Män= ner zu bewundern. Disibod ließ es mit seinen Gefährten an salbungsvoller Zusprache, an freundlichen Ermahnungen zur Tu= gend und Gottgefälligkeit, an faglichen Belehrungen in ben Wahr= heiten des Heils nicht verfehlen und wurde hiedurch der Apostel 'des Glan- und Nahethals. Das Jahr und der Tag seines To- . des wird verschieden angegeben. Mit der meisten Wahrscheinlich= keit wird ber 8. September 674 angenommen 133).

So viel ist aus dem Erzählten sicher zu entnehmen, daß sowohl im sechsten, als im siebenten Jahrhunderte, neben den ständigen Lehrern und Priestern, pilgernde Glaubensboten unsere Heimath durchfreuzten und wie die Genannten mit Liebe und Beharrlichkeit den Samen des Evangeliums ausstreuten, der gewiß nicht ausschließlich auf steinigten Boden gefallen ist.

# § 8. Christliche Gesetgebung.

Vor Allem mussen wir hier einen Blick auf die Reihenfolge der fränkischen Beherrscher unserer Heimath werfen.

Was Chlodwig während einer dreißigjährigen Herrschaft so eroberungssüchtig vereinte, theilten nach seinem im Jahre 511

<sup>133)</sup> Remling's Gesch. ter Abteien, Th. I. 15 — 17. Rettberg's Kirchen-

erfolgten Tobe seine vier Söhne, Theoberich I., Chlodomir, Chil= debert I. und Chlotar I. Die Geschichte dieser Fürsten und ihrer Söhne ist von den größten Gräueln und Verbrechen durchwebt. Man bebet fast zurück, sie als die ersten dristlichen Könige Deutsch= lands anzuführen. Fast keiner hielt sein Gewissen unbefleckt von Arglist und Habsucht, von Meineib und Blutschuld 134). Der älteste, Theoderich, erhielt Austrasien und mit ihm alle Länder auf dem linken Rheinufer, beren gemeinschaftliche Hauptstadt Met gewosen. -Später eroberte er auch Thüringen und verband es mit seinem väterlichen Erbe. Chlodomir starb frühe und hinterließ drei Söhne. Zwei wurden von ihrem habsüchtigen Oheime, Chlotar, ermorbet, der dritte in ein Kloster gesperrt und ihre Länder von den jüng= sten Söhnen Chlodwig's, von Chlotar und Childebert, getheilt. Letzterer starb im Jahre 558, ohne Söhne zu hinterlassen. Theo= bebert I., ber einzige Erbe bes von einem nieberstürzenden Baume zerschmetterten Theoberich's I., war vier Jahre vorher ebenfalls kinderlos verblichen und so ward der treulose und wohllüstige Chlos tar I., drei Jahre vor seinem im Jahre 561 erfolgten Tode, Alleinherrscher im weiten Frankenreiche. Chlotar's vier Söhne theilten auf's Neue des Vaters Reich. Sigebert I. erhielt Austrasien mit der alten Hauptstadt Metz, Chilperich Soissons, Guntram Drleans und Burgund und Charibert Paris. Unter biesen Brübern sehen wir eine neue Reihe von Verbrechen eingeleitet und ausge= führt durch ben Stolz, die Wohllust und die Herrschsucht zweier Frauen, Brunnehilden's, der Gemahlin Sigebert's, und Fredegunden's, der Gemahlin Chilperich's. Letterer hatte früher die Schwester Brunnehildens, die glaubenseifrige Galtsuinde, zur Gattin, erstach dieselbe aber auf Anstiften Fredegunden's mit eigener Hand, um sich biese beizulegen. Sigebert zog beghalb gegen sei= nen Bruder zum Kampfe, fiel aber durch das vergiftete Schwert eines von Fredegunde gedungenen Mörders. Der Haß bieser ging nun im vollen Maße auf die Gattin und Kinder Sigebert's über. Sie wurden auf Fredegunden's Rathschläge von den Großen Au= strasiens verlassen und in's Gefängniß geworfen. Daraus befreit, bestieg Childebert den Thron feines Vaters zu Meg. Auch Brunnehilbe, seine Mutter, mit seinen zweien Schwestern wurden frei, und nun zog der junge König, verbunden mit seinem Oheime Guntram, gegen Chilperich und besiegte diesen in einer mörberischen

gesch. B. I. 587. Pertz. mon. germ. tom. VII. 544. — 134) Siehe Stolsberg's Gesch. B. XIX. und XX. 180, XXIII. 321.

Schlacht. Der Ueberwundene wurde später auf Anstiften seines ehebrecherischen Weibes ermordet und hinterließ als Erbe Chlotar II., ben Bater Dagobert's des Großen. Fredegunde, beren Rachsucht keine Grenzen kannte, zettelte noch mehrere Verschwörungen gegen · Childebert an, dem Guntram Burgund erblich verschrieben hatte. Letterer starb im Jahre 593 und vier Jahre nachher verblich auch Childebert in der Blüthe des Alters, nicht ohne Verdacht sammt seiner Gemahlin vergiftet worden zu sehn. Im Jahre 598 wurde auch Fredegunde, welche ihre Hände mit so vielem Blute befleckt hatte, vor den Richterstuhl des Ewigen abgerufen 135). Anfänglich unter der Vormundschaft Brunnehilden's, beherrschten jest die beiden Söhne Childebert's, Theodebert II. Austrasien und Theo= derich II. Burgund und das oberrheinische Gebiet. Im Jahre 600 zwangen diese Chlotarn II. mit bewaffneter Hand mehrere Besitzungen ab. Doch bald entbrannten die Brüder, aufgestachelt durch die ränkesüchtige Brunnehilde, welche den Theodebert als einen ehebrecherischen Sohn eines Gärtners erklärte, zum Kampfe gegen einander. Eine Zusammenkunft der beiden Könige mit den Großen bes Reiches zu Selz konnte bie Eintracht nicht wieber Mit wechselndem Glücke und immer mehr steigendem Grolle verfolgten sie einander, verwüsteten ihre Länder, bis Theobebert gefangen, sein Sohn Meroväus vor seinen Augen an einer Mauer zerschmettert, er selbst aber endlich im Jahre 612 erdolcht Sein Bruder Theoderich II. starb im folgenden Jahre, wurde. als er eben treulos gegen Chlotar II. zu Felde gezogen war. Brunnehilde stachelte Theoderich's Söhne gegen Chlotar auf, allein sie wurden von den Großen des Reichs verlassen, gefangen genommen, Sigebert II. und Corbus getödtet, Wieroväus in Berwahr gebracht, während Childebert II. verschwand, ohne daß 3emand bis jett sein Schicksal kund machte. Brunnehilde, dieses nach einigen, jedoch nicht gleichzeitigen Schriftstellern, so schreckliche Weib, an beren Händen das Blut von zehn Königen geklebt haben soll, wurde zu Orbe ergriffen und dem Sieger Chlotar ausgelie-Dieser ließ sie drei Tage auf die qualvollste Weise martern und bann auf einem Lastthiere, zum Spotte ber Soldaten, im Lager herumführen. Endlich ward ihr ein Arm und ein Bein ab= gehauen und sie mit dem anderen und den Haaren an den Schweif eines unbändigen Rosses gebunden und so auf die jämmerlichste Weise todt geschleift. Noch an dem Leichname übte man Rache.

<sup>135)</sup> Ueber ihren Charafter siehe Stolberg's Gesch. B. XX. 207.

Er wurde verbrannt und die Asche in die Lüste zerstreut. So ward Chlotar II. im Jahre 613 Alleinherrscher im großen Frankensreiche 136).

Wer sollte wohl glauben, daß von solchen Fürsten für die Berbreitung und das Gedeihen der Religion des Friedens und der Liebe, der Aufrichtigkeit und der Treue, der Sittenreinheit und der Keuschheit Bedacht genommen wurde, derer eigenes öffentsliches Leben so schreiend diesen unbedingten Anforderungen des christlichen Glaubens Hohn sprach? Und doch trasen sie mit den Großen des Reiches manche Anordnungen, welche sicherlich in der berührten Beziehung nicht ohne den gesegnetsten Einfluß blieben. Solche Anordnungen vermittelten besonders die Oberhirten des Reiches, welche theils durch das hohe Ansehen ihres Amtes, theils durch das Bertrauen, womit sie den Königen und Fürsten besehrt wurden, auf den öffentlichen Versammlungen der Großen des Reiches einen entscheidenden Einfluß auf die Beschlüsse derselben übten.

Von Chlodwig und seinem Sohne Theoderich I., welcher nach ihm unsere Heimath beherrschte, haben wir zwar keine Verordnung, welche beweiset, wie sich diese Könige Mühe gaben, das Heidenthum aus unserem Vaterlande zu verdrängen: allein diesenige Versägung, welche Theoderich's Bruder, Childebert, im Jahre 554 in seinem Gediete traf und welche noch auf uns gekommen ist, läßt genugsam den Geist voraussetzen, in welchem auch Theoderich seine Untergebenen in Austrasien beherrschte, wenn auch nicht durch andere Nachrichten bestimmt bekannt wäre, daß Theoderich die heidnischen Herkommen und Gedräuche durch weise Männer habe prüsen und im Sinne des christlichen Glaubens abändern lassen 1237).

<sup>136)</sup> Stolberg's Gesch. B. XX. 216. Brunnehilde wird hier möglichst in Schutz genommen. Ihr größtes Berbrechen soll darin bestanden haben, daß der Sohn ihrer Todesseindin die Perrschaft über ganz Frankenland erstalten hatte. Für diese Ansicht werden wichtige Gründe und Bedensen ansgesührt. Anch in einem früheren Deste des "Ratholisen" erschien eine Bertheibigung Brunnehilden's. — <sup>137</sup>) Bon ihm heißet es: "Theodericus rex Francorum, cum esset Catalaunis, elegit viros sapientes, qui in regno suo Austrasiae legibus antiquis eruditi erant. Ipso autem dictante jussit conscribere legem Francorum, Alemannorum et Bojoariorum, unicuique genti, quae in ejus potestate erat, secundum consuetudinem suam. Addidit, quae addenda erant, et improvisa, incomposita resecavit, et quae erant secundum consuetudinem en paganorum, mutavit secundum legem Christianorum. Et quicquid Theodericus rex propter vetustissimam paganorum consuetudinem emendare non potuit, post haec Hildebertus rex inchoavit, sed Chlodarius rex persecit. Haec omnia Dagobertus

Die fragliche Berordnung Childebert's lautet: "Wir glauben, daß es mit Gottes Gute zu unserem Berdienste und zum Heile bes Volkes gereiche, wenn bas christliche Bolk die Verehrung ber Gö-Benbilder verläßt und Gott, bem wir ausschließliche Treue versprochen haben, so weit er uns zu erleuchten sich gewürdiget hat, in reiner Hingebung biene. Und weil es nöthig ist, baß ber Pöbel, welcher den Befehl des Priesters nicht so, wie er soll, beobachtet, auch durch unsere Macht gebessert werde: haben wir beschlossen, diese Verordnung gleichmäßig an alle Orte zu schicken und zu befehlen, daß Jeder, der nach einer Warnung die Bilder, wo sie errichtet sind, ober Idole, welche einem Gögen von Menschen ge= weiht sind, nicht sogleich von seinem Acker entfernt, oder ben Priestern, welche diese zerstören, es wehrt, nach gestellter Bürgschaft, nicht weggehen soll, außer er ist uns persönlich vorgestellt worden. Wie die Beleidigung Gottes an den Religionsschändern bestraft werden soll, dafür mussen wir Magregeln ergreifen. . . . Da die Rlage zu uns gelangt ist, daß viele religionsschänderische Hant= lungen unter dem Volke geschehen, wodurch Gott beleidigt wird und das Bolk durch die Sünde dem Tode entgegeneilt; daß die Nächte bei Trunkenheit, Possenreißereien und Gefängen, selbst auf heilige Tage, als Oftern, Weihnachten und an ben übrigen Fest= tagen burchwacht werben; ober, wenn ber Sonntag kommt, baß Tänzerinnen in den Dörfern umherziehen: so leiden wir dieses Alles auf keinen Fall, ba wir wissen, daß Gott badurch beleidiget wird. Jeder, welcher nach der Warnung der Priester, ober nach unserem Befehle, solche gottlose Handlungen zu begehen sich unter= stehen wird, soll, wenn er ber Classe ber Sclaven angehört, hun= dert Geißelhiebe bekommen, wenn er aber ein Freier oder Vornehmer ift, strenger Haft unterliegen. So sollen alle diese zur Buße zu= rückgeführt werben, wie Leute, welche heilsame und vor der Todesstrafe warnende Worte verschmähen und welche körperliche Leiben wenigstens zur Vernunft zurückzubringen vermagu 138). Childebert in dieser Verfügung mit so vielem Eifer und ernster Strenge den heibnischen Bilder= und Götzen=Dienst zu verbrängen suchet und die Entheiligung der driftlichen Feste und Sonntage durch heidnische Gebräuche selbst mit-Geißelhieben zu züchtigen be-

rex gloriosissimus per viros illustres, Claudium, Chadoindum magnum et Agilolphum renovavit et omnia vetera legum in melius transtulit et unicuique genti scriptam dedit." Lehmann, S. 128. Stoleberg, B. XXII. Abth. 2, S. 156. — 138) Siehe Pertz Monumenta Germaniae, tom. III. 1 und Baluze Capitularium reg. Franc. tom. I. 4. Rach Göringer's Uebers. Pirmin. S. 324.

jahl, ohne großes Widerstreben ober gar Aufruhr seines Volkes zu fürchten: so sehen wir daraus zu Genüge, wie allgemein das Christenthum schon in der Mitte des sechsten Jahrhunderts wenigstens im westlichen Frankenlande verbreitet war.

Wie Childebert I., so war auch sein Bruder Chlotar I., welder seit dem Jahre 558 auch die Gauen unserer Pfalz beherrschte, bemüht, burch Gesetze besseres Recht zu schützen, bas Ansehen ber Bischöfe zu heben und kirchliche Anstalten zu begünstigen. deßfallsige erste allgemeine Bestimmung sur sein Reich vom Jahre 560 enthält unter Anderem: "Wenn Jemand eines Verbrechens angeklagt wird, soll er nicht verurtheilt werden, ohne verhört wor= ben zu sehn. Wenn ein Richter Jemanden gegen bas Gesetz ungerechter Weise verurtheilt, so soll er in unserer Abwesenheit von ben Bischöfen zurecht gewiesen werben, bamit er bas, was er unrichtig beurtheilt hat, nach abermals gepflogener Untersuchung verbessern könne. Niemand soll eine Wittwe ober ein Mäbchen, ohne beren Willen, zur Ehe verlangen und durch heimliche Schleichwege sie ungerechter Weise rauben. Klosterfrauen zu heirathen soll Reiner wagen. Was ben Kirchen burch Sterbende vermacht wurde, soll ihnen durch keinerlei Ansprüche weggenommen werben könnenu 139).

In einem ähnlichen Geiste erließ auch Childebert II., ein Enkel Chlotar's, welcher vom Jahre 575 bis 596 über die fräntischen Länder am Rheine bas königliche Zepter führte, ein Jahr vor seinem Tode, den 29. Februar, auf einem zu Andernach abgehaltenen Märzfelbe eine Verordnung in vierzehn Capiteln, welche ebenfalls die christlichen Lehrsätze wesentlich unterstützte. So wurden darin die Ehen zwischen Blutsverwandten untersagt, der Raub der Frauen unter schwerer Strafe verboten, der freiwillige Mord mit Tobesstrafe belegt und strenge Verfügungen über Stragenraub, Diebstahl und sonstige Gewaltthaten getroffen. Im breizehnten Capitel wurde festgesetzt, daß die Knechte der Kirchen: ober Krongüter, welche gestohlen haben, eben so sollen gestraft werden, wie die Anechte der übrigen Franken. Im vierzehnten Capitel wurde bestimmt, daß jeder Freie, welcher am Sonntage eine andere Arbeit vornimmt, als solche, welche zur Zubereitung ber Speisen nöthig sind, wenn er ein Salier ist, fünfzehn, wenn er ein Römer — ein alter Einwohner bes Landes — ist, sieben und einen halben, wenn er ein Anecht ist, brei Solidi entrichten, ober

<sup>130)</sup> Baluze Capit. reg. Franc. tom, I. 7 et Pertz, l. c. p. 2.

mit seinem Rücken bafür herhalten soll. Eben baselbst wurde auch beschlossen, daß Jeder, welcher den Bischof, wenn er prediget, nicht hören will, mit dem Bann belegt werde und demnach von Gott ewig verworsen, aus dem königlichen Palaste verstoßen und seines Vermögens verlustig sehn soll, wenn er sich die Heilmittel seines Priesters nicht will gefallen lassen 140).

Auch Chlotar II. verfäumte nicht, bald nach ber Zeit, in welcher er alle Länder des großen Frankenreiches unter seinen Zepter vereinigt hatte, im Jahre 614, die Bischöfe und Großen seines Reiches nach Paris zu berufen, um in einer gemeinschaftlichen Berathung festzustellen, was die herrschenden Mißstände im Reiche heben, rechte Ordnung und gute Sitten unterstützen konnte 141). Renn und siebenzig Bischöfe waren zugegen. Die deßfallsige Verfügung zerfällt in vier und zwanzig Capitel. Nachstehenbes berührt die kirchlichen Berhältnisse: "Wenn ein Bischof stirbt, so soll an bessen Stelle von der Geistlichkeit und von dem Volke ein anderer gewählt und vom Metropoliten unter dem Beistande der Provinzial-Bischöfe die Weihe erhalten 142). Kein Bischof soll bei Lebzeiten einen Nachfolger wählen. Es soll erst bann einer an bessen Plat gestellt werden, wenn der Bischof so barnieber liegt, daß er die Kirche und seine Geistlichen nicht mehr leiten kann. Niemand soll sich unterstehen, bei Lebzeiten bes Bischofes bessen Stelle ein= zunehmen. Wenn ein Geistlicher, von welchem Range er sehn mag, mit Verachtung ober Uebergehung seines Vischofes, an einen Fürsten ober irgend eine mächtige Person sich wendet, ober sich in deren Schutz begiebt, so soll er nicht aufgenommen werden, außer wenn er um Verzeihung bittenb bahin kommt. Wer ihn aufnimmt, soll in den Bann verfallen 143). Rein Richter soll in Civilpro= zessen einen Geistlichen, wessen Ranges er sehn mag, aburtheilen, es sei denn bei offenkundigem Unrechte. Die Geistlichen sollen nur nach dem geistlichen Rechte und im Beisehn der Bischöfe gerichtet werben. Wenn ein Streit entsteht zwischen einem Geiftli=

Darzheim a. a. D. S. 21. Pertz, l. c. p. 9. — <sup>141</sup>) Rach Pertz, Mon. Germ. tom. III. 14 wurde diese Spnode am 18. Oktober Jahrs 614 und nicht 615 abgehalten. So auch Retiberg, B. I. 293. — <sup>142</sup>) Dabei heißt es etwas dunkel: "Et si persona condigna fuerit, per ordinationem principis ordinetur; vel certe, si de palatio eligitur, per meritum personae et doctrinae ordinetur." Baluze, l. c. p. 21. Erklärt bei Stolberg, B. XXII. Abth. 2 S. 142 und auch Retiberg a. a. D. — <sup>143</sup>) Rettsberg a. a. D. erklärt diese dunkse Stelle dahin, daß ein Kleriker, welcher sich an den Hof wendet, nicht wieder von seiner Kirche ausgenommen wersden solle, außer wenn er sich vor der Reise dazu Erlaubniß erwirkt hatte.

chen und einem Weltlichen, so soll ein aus Geistlichen und Welt= lichen zusammengesetztes Gericht bas Urtheil fällen. Die Freigelassenen sind von den Priestern nach Verfügung ihres Freibriefes in Schutz zu nehmen und nicht ohne Zuziehung bes Bischofes ober Kirchenobersten zu richten. Bischöfe und Vornehme, welche in anderen Gegenden Besitzungen haben, sollen keine Richter dahin schicken. Nonnen und Klosterfrauen, sowohl solche, welche in ihren Häusern leben, als auch solche, welche in Klöstern wohnen, kann Niemand heirathen. Selbst wenn der König dieß befehlen sollte, wäre dieser Befehl ungültig." So sorgte Chlotar, welcher von bem gleichzeitigen Geschichtsschreiber Fredegar als ein in den Wissenschaften wohl unterrichteter, gottesfürchtiger, gegen die Kirche und ihre Diener wohlwollender und gegen die Armen freigebiger Fürst geschildert wird, womit jedoch viele aus seinem Leben er= zählte Thatsachen nicht übereinstimmen, gezwungen von ben Großen des Reiches, gute Ordnung für die Kirche, wie für den Staat zu treffen. Er wurde in seiner Verwaltung von bem eben so frommen, als klugen Bischofe, zu Metz, Arnulph, wie vom umsichtigen Hofmaher, Pipin von Landen, fräftig unterstützt und beherrschte seine Länder mit Milbe und Gerechtigkeit 144).

## § 9. Stiftung des Bisthums Spener.

Wir haben bisher die verschiedenen Beziehungen erwogen und erörtert, welche dazu beitrugen, den christlichen Glauben in unserer Heimath anzupflanzen, zu schützen und zu pflegen. Wir konnten zwar mit geschichtlicher Gewisheit keine Männer sinden, welche gerade in unseren Gauen schon im fünsten und sechsten Jahr-hunderte den Samen des Evangeliums ausstreueten; wir haben in dem Bereiche des Speherer Bisthums keine Kirchen und Klöster aufzuweisen, welche in jener Zeit gegründet wurden: allein densnoch dürsen wir nicht bezweiseln, daß auch schon damals Diener des Hern, Priester und Bischöse hier gewirkt haben. Es waren dieses jedoch keine Bischöse mit bestimmtem Sixe, sondern wausdern dern de Bischöse der Regionarbische, wie sie gewöhnlich genannt wurden. Den fränklischen Königen war es eigen, viele solcher Bischöse zu ernennen 145). So lange die Herde noch klein

<sup>44)</sup> Arnulph aus fürstlichem Geschlechte, war mit Doba, der Tochter des schwäbischen Herzogs Gunzo, verehelicht und zeugte mit ihr drei Söhne, von welchen der älteste, Ansegisus, des genannten Pipin's Tochter ehelichte und Stammvater des Kaisers Carl des Großen ward. Stolberg's Gesch. B. XXI. 278 und XXII. Abth. 2 S. 149. — 145) Placebat enim Galliae regibus, quod non unius provinciae vel dioecesis episcopus suis-

war, ober so lange in ihrer Mitte sich keine ansehnliche Stadt erhoben hatte, ober so lange auch die nöthigen Mittel für ben Bau einer ansehnlicheren Kirche und ben sicheren Unterhalt ber babei anzustellenden Geiftlichen, oder eines Klosters nicht vorhan= den gewesen: konnte man in einem Lande noch nicht an einen eigenen Bischofssitz benken. So hatten ber heilige Maternus, ber beilige Willibrord, der heilige Bonifazius felbst lange vorher im Lande geprediget und die bischöfliche Weihe erhalten, ehever sie ihre ständigen Sitze zu Eöln, Utrecht und Mainz mählten. war auch der heilige Balentin nicht eigentlicher Bischof von Passau, sondern wandernder Bischof in Rhätien, und eben so der heilige Corbinian schon lange zum Bischofe geweiht, ehe er seinen Sit zu Freising nahm. Sie strebten alle mehr dahin, neue Schafe für die Herbe des Herrn zu sammeln, die Unglänbigen zu bekehren, driftliche Gemeinden zu gründen, als biefe zu beherrschen. Einer ber damaligen wandernden Bischöfe erhielt endlich unter Chlotar II. sei= nen Hauptsitz zu Speher, welches sich wohl allmählig aus altem Schutte erhoben hatte. Dieser dürfte schon unter ben neun und siebenzig Bischöfen gesessen haben, welche im Jahre 614 zu Paris das Wohl des mächtigen Reiches beriethen. Denn woher sollte jene große Anzahl dristlicher Oberhirten gekommen sehn, wenn bie alten Städte am Rheine nicht auch die ihrigen gesendet hätten? Trier, Tull, Berbün, Metz, Cöln, Tongern, Utrecht hatten unzwei= felhaft vor dem Beginne des siebenten Jahrhunderts ihre eigenen Bischöfe. Wie sollte die Krone des frankischen Reiches, der Kern seiner Macht, das rheinfränkische Herzogthum, wo schon erweislich in der Mitte des vierten Jahrhunderts bischöfliche Sitze sich befanden, Mainz 146), Worms, Speper und Straßburg, ohne selbst= ständige Oberhirten gewesen sehn? Die gallischen Erzbischöfe sen= deten, wie sich bessen die arianischen Bischöfe in einer, auf der im Jahre 591 zu Aquileia abgehaltenen Afterspnobe, an ben Kaiser Mauri= tins gerichteten Klageschrift ernstlich beschwerten, Priester und Bi= schöfe nach Bindelizien und Rhätien — namentlich nach Tiburnia und Augusta — Regensburg und Augsburg? 147) — wie sollten

set creatus, sed universo regno, ceu communis doctor datus, quod tam — Dagoberti tempore — quasi consuetudo ferebat. Hujusmodi autem episcopos appellabant regionarios. Chronicon generale ord. s. Benedicti. Cent. secunda, p. 110. Siehe auch Neutgart, episcop. Const. disert. V. 130. — <sup>146</sup>) Der heilige Columban soll bei bem Mainzer Bischofe eingekehrt sepn, als er gegen Ende des sechsten Jahrstunderts den Rhein herauf reiste. Stolberg's Gesch. B. XXI. 91. — <sup>147</sup>) Plascidus Braun's Gesch. der Bischofe von Augsburg, B. I. 60. Joseph Resch,

es-dieselben eifrigen Bischöfe Galliens — wie sollte es der erste Rathgeber des fränkischen Königs Chlotar, der eben so fromme, als umsichtige Bischof Arnulph von Metz, burch bessen Kirchensprengel unsere Heimath westlich begrenzt war, versäumet haben, Priester und einen Oberhirten in das alte Gebiet der Nemeter abzuordnen? Das ist nicht glaublich, wenn auch keine Urkunden vorhanden wären, die es ausdrücklich widerlegen. Der so wohlgesinnte und für den dristlichen Glauben eifernde König Chlotar, welcher in ber genannten Reichsversammlung eben erst bestimmt hatte, daß, wenn ein Bischof stirbt, von ber Geistlichkeit und bem Volke ein anderer gewählt und von dem Metropoliten, unterm Beistande der Provinzialbischöfe, geweiht werden soll, und welcher einen heiligen Bischof als einflußreichsten Rathgeber zur Seite hatte, sollte keine Sorge getragen haben, daß in den schönsten Gauen seines Reiches, wo die meisten königlichen Güter lagen, eigene Oberhirten die zahlreichen Christen geeint, geleitet, geführt und mit den Geheimnissen des Heils versöhnt und gestärkt haben? Chlotar soll nach dem Zeugnisse mehrerer Schriftsteller das Gebiet von Mainz, Worms und Speher und das ganze Westrich unter die Leitung eines eigenen Herzogs gestellt haben; wie konnte er babei eine geordnete, geistliche Verwaltung übersehen?148) Der Speherische Geschichtsforscher Loebel bemerkt hierüber: "Niemals war eine so bequeme Zeit zur Ausbreitung des Christenthums und zur Errichtung neuer Bisthümer, als eben diese. Niemals ist am Oberrhein ein Beherrscher gewesen, der in Absicht auf die katholische Religion mit solchem Ernst zu Werke gegangen, als Chlotar 149). Die Nemeter genossen auch niemals die Früchte bes Friedens so lange, als unter ihm. Und da von ihrem Bisthume in den vorhergehenden Zeiten nicht die geringste, auch nur halb wahrscheinliche Spur ausfindig zu machen ist, so fehlen wir gewiß nicht, wenn wir ihn für dessen Urheber halten 150). Jedenfalls hatte das

Annalen der Kirche zu Säben. Pars II. 409. — 148) Trithemius de origine Francorum. — 149) Friedrich v. Kerz sagt dagegen von Chlotar II.: "Er war ein Regent ohne allen Werth und Nichts ist lächerlicher, als die Lobsprüche, mit welchen neuere französische Geschichtsschreiber diesen Fürsten überhäusen." Stolberg, B. XXII. Abih. II. 143. — 150) Acta acad. pal. tom. VII. 152. Bischof Philipp von Rosenberg sagt in einem Berichte an die Reichsstände, welche im Jahre 1512 zu Trier versammelt waren: "Der Stiesstände, welche im Jahre 1512 zu Trier versammelt waren: "Der Stiesstände, welche im Jahre 1512 zu Trier versammelt waren: "Der Stiesständer ist vor dieser zytt vnd lange vor Dagaberdo gewesen." Liber contract. Philippi II. sol. 34 und Liber spiritualis, sol. 221. Gleiches behauptet der geschichtstundige Bischof, Philipp von Flörsbeim. Ibid. 233. Der Fürstisches August von Styrum schrieb hierüber in seinem ersten Diszesanderichte vom Jahre 1773 an das Oberhaupt der Kirche: "Origo hujus episcopatus ad remotissima a pluridus historicis rejicitur tempora,

Bisthum Speyer unter Chlotar's Sohne, Dagobert dem Großen, welchem ber Vater, nach bem Wunsche ber Fürsten bes Reiches, schon als Anaben unter der Leitung des umsichtsvollen Bischofes Arnulph von Metz und des Hausmahers Pipin die Verwaltung Auftrafiens im Jahre 622 überlassen hatte, seinen eigenen Bestand 151). Es geht bieses aus dem ältesten Pergamentbuche des Speherer Domes, Necrologium vetus, unläugbar hervor. Dort heißt es unter dem neunzehnten Januar — XIIII. kal. februarii —: "Hier starb Dagobert, ber König, welcher das Gut im Elsasse gegeben hat, von welchem fünfzehn Fuber guter Wein entrichtet werden 1152). Dieses Gut war kein anderes, als jenes in Schletstatt, welches das Domkapitel zu Speher noch später daselbst besaß. Um Schlet= statt pflanzte man früher viel mehr und besseren Wein, als in unserer Gegend, daher wohl diese Schenkung im Elsaß, wo sich Dagobert in seinen ersten Regierungsjahren oft und gerne aufbielt. Nur Dagobert I. kann es sehn, welcher dem Speherer Münster diese Gabe vermachte, benn nur mit dem Absterben dieses Königs, welches am 19. Januar bes Jahrs 638 stattfand, trifft der angegebene Sterb-Monat und Tag zusammen. Hat nun aber Dagobert der Erste das Domstift zu Speher mit Gütern beschenkt, so muß es wohl unter seiner Herrschaft schon errichtet

Temporibus Childerici Franciae regis episcopo secundo civitatem fuisse donatam profitentur quidam annales et eruditi de Jessio quodam Nemetum jam saeculo quarto episcopo varia referunt laude digna." Lib. spirit. tom. I. 502. — 151) Friedrich v. Rerg fagt hievon: "Mehr aus Trägheit und Liebe zu seinen Bergnügungen, als aus Zärtlichteit gegen seinen Sohn, trat Chlotar biesem das Königreich Austrasien ab. Aber der Sohn war nicht viel besser, als der Bater." A. a. D. S. 144. - 152) "Dagebertus rex obiit, qui dedit praedium in Alsatia, de quo dantur XV. carratae boni vini." Necrol. vet. fol. 12 b. ungeachtet giebt auch Simonis S. 5 irrihümlich ben erften Februar bes Jahrs 649 als die Sterdzeit Dagoberts an. Da er hierin offenbar irrt, kann er wohl auch in Ansehung dessen irren, daß er diesen König als Stifter des Bisthums nennt. Auch im Mainzer Necrologium ist Dagobert unterm XIV. kal. sebruarii aufgezeichnet. Schannati Vindemiae literariae, coll. I. 1. Schon vorher steht unter gleichem Datum: "Cunza obiit et dedit hubam in Ringgelingen, ut svpra. Maneza obiit et dedit di-midium jugerum vineae. Dagebertus etc. Da nun bei allen Einschreihungen in das Todtenbuch bie Zeitfolge beobachtet ift, so wären Cunza und Maneza schon vor dem Könige Dagobert gestorben und vor ihm Wohlthäterinnen ber Speperer Kirche gewesen, weshalb auch diese vor Dagobert begründet seyn mußte. Ringgelingen ist das heutige Pfarrdorf Rinklingen, eine halbe Stunde westwärts von Bretten. Wer war aber bie Königin Cunebilde ? Bon ihr heißt es im Speperer Tobtenbuche fol. 188 b.: "Decimo quinto kalendas augusti Cunehilt regina obiit." Sie war sobin auch eine Bobithaterin ber Speperer Rirche. Ift fie vielleicht bie berüchtigte Brunnehilde ? Es wäre möglich, da keine Königin Cunehilde bekannt ift. Cunihilt, die Mutterschwester des Erzbischofes Lulus zu Mainz, tam auf den Wunsch bes beiligen Bonifaz nach Deutschland.

gewesen sehn. Hätte er es aber selber gestiftet und begabt, was die Meisten, welche über bas Bisthum Speher schrieben, behaup= ten, so würde dieses sicher in dem genannten Todtenbuche, wo seiner Gabe erwähnt ist, dankbar vorgemerkt worden sehn. Als der fromme König Sigebert III. um das Jahr 650 der Kirche zu Speher ben zehnten Theil aller königlichen Gefälle im Speher= gaue an Getraide und Wein, an Honig und Safran, so wie auch an anderen Reichnissen und an den Schweinen, welche in den Balbern gemästet werben, zum Unterhalte ber Geistlichen und zur Pflege der Armen überließ, erklärte er ausbrücklich, daß diese seine Bestimmung keine andere sei, als jene, welche schon seiner Borältern, ber früheren Könige, frommer Wille angeordnet habe. Auf seinen Bater Dagobert I. allein kann sich biese Erklärung nicht beziehen. Sie erstreckt sich minbestens auch auf seinen Großvater Chlotar II. und erweiset bemnach unzweifelhaft, daß die Kirche zu Speper -- ecclesia Nemetensis -- schon unter Chlotar II. ben zehnten Theil ber königlichen Gefälle im Spepergaue besessen und sohin die bischöfliche Mutterkirche des Spepergaues gewesen sei 153). In ber freilich von Einigen als unächt erklärten Stiftungsurkunde der Abtei Weissenburg bedingt derselbe Dagobert rücksichtlich der biesem Gotteshause überlassenen Dörfer und Weiler, daß keiner ber Bischöfe zu Speher, ober ein Anderer barin befugt sehn soll, Etwas zu befehlen oder Recht zu sprechen, was jedenfalls die frühere Einrichtung des bischöflichen Sitzes zu Speher beurkunden würde. Außerdem führt Johann von Mutterstadt und nach ihm noch viele andere Speherer Geschichtsschreiber den Athanasius als ersten Bischof zu Speher auf, mit dem Bemerken, daß derselbe vierzig, ja wie Einige behaupten, zwei und vierzig Jahre, vom Jahre 610 nämlich bis zum Jahre 652, die bischöfliche Würde zu Speper bekleibet habe, wonach benn ebenfalls unser Bisthum schon vor Dagobert's Regierungsantritte müßte errichtet gewesen sehn. Bei ber, wie Hefele nachweiset, auf ben weißen Sonntag des Jahrs 616 vorgenommenen Wahl und Weihe des Bischofes Johann von Constanz ward vom schwäbischen Herzoge Gunzo auch

<sup>153)</sup> Remling's Urkundenbuch, S. 1. Acta acad. palat. tom. III. 261. Sie stropet von Sprachsehlern, wie sast alle ächte Urkunden jener Zeit. Loebel teutet die Wörter: ita dis deliberatio dieser Urkunde dahin, daß die Borsahrer Sigebert's den Zehnten zu geden schon beschlossen hatten und Sigebert diesen Beschluß nur aussührte. Wir psiichten dieser Auslegung nicht bei und wie wir glauben, mit Recht, wegen der Wörter: ita manet, ungeachtet zwar sie unsern hier neugeführten Beweis nicht schwächet. Acta acad. pal. tom. VII. 157.

der Speherer Bischof berufen, wonach das Bisthum Speher auch schon unter Chlotar II. gegründet sehn mußte 154).

## § 10. Der Umfang des Bisthums Spener.

Wie ben Uranfang ber Speherer Kirche, so beckt auch bie erste Begrenzung des Sprengels berfelben ein tiefes Dunkel. Sicher wa= ren die ersten Grenzen des Bisthums nicht so strenge abgemarket, wie sie später erscheinen. Den ersten Umfang bilbete wohl ber alte Speper= Von dem Mittelpunkte Speher sendeten aber die eifrigen Oberhirten ihre Priester auch in die nahe gelegenen Gauen jenfeits des Rheines, welche noch größtentheils von Heiden bevölkert waren. Wenn aber hier die Gristliche Lehre über die Flüsse und Berge vordrang: so erweiterten sich auch die Grenzen des Kirchen= sprengels und umschlossen endlich noch zehn andere Gauen jenseits des Rheines 155). Nach Hefele's weitläufiger Erörterung wäre sicher anzunehmen, daß Dagobert I., wie es Kaiser Friedrich ber Rothbart in einer die Besitzungen des Bisthums Constanz bestäti= genden Urkunde ausdrücklich anführt, die Grenzen des Bisthums Constanz und sohin auch der frankischen Bisthümer am Rheine zwischen ben Jahren 628 und 638 festgesetzt habe 156). Denn was hätte wohl ben König bestimmen sollen, das alemannische Bisthum Constanz zu begrenzen, zu beschreiben und zu bestätigen und die weit wichtigeren am Rheine unbestimmt zu lassen? In der fragli= chen Urkunde heißt es ausbrücklich, daß der Constanzer Kirchen= sprengel gegen Norden hin, an den Grenzmarken der Franken und Alemannen, an bas Bisthum Speher anstoße 157). Diese ge-

<sup>154)</sup> Hefele's Gesch. der Einführ. S. 288. J. H. Ursinus de eccl. germ. origine p. 64 meint, biefe Wahl sei im Jahre 650 geschehen. In ben drei ersten Jahrhunderten, wo Trier die Hauptstadt von ganz Belgien war, standen die Bischöfe von Straßburg, Speyer und Worms, wenn solche gewesen, unter dem Bischofe von Trier. Als im vierten Jahrhunderte Kaiser Constantin ganz Gallien in siebenzehn Provinzen theilte und Mainz, Worms, Speper und Strafburg nunmehr zu Oberdeutschland gehörten, ba anderte fich Nachdem aber die Alemannen und Franken diese Städte verwüstet und die römische Eintheilung verwischt hatten, erhielt Trier abermals feine alten Rechte, bis Mainz fich wieder erhob und endlich unter dem beiligen Bonifazius durch pabstliche Erklärung als Metropole bestätiget ward, was sie zur Römer-Zeit schon gewesen ift. Im Jahre 670 wird Clobulf Erzbischof von Met genannt. — 155) Daß ber Spepergau ber ältefte Bestandtheil der Diözese Speper war, leuchtet auch aus dem Umftande hervor, daß in den jenseitigen zehn Gauen kein so altes Rloster sich findet, wie das diesfeitige Weissenburg und Klingenmünster. — 158) Gesch. ber Einführ. bes Christenthums, S. 196 sf. — 157) "Distinguentes terminos parochiae inter Constantiensem episcopatum caeterosque adjacentes, sicut ab antecessore nostro, felicis memoriae Tageberto rege tempere Marciani Constantiensis episcopi, distinctos in-

naue Grenzbestimmungen ber Bisthümer am Rheine durch Dasgobert den Großen scheinen die Veranlassung gegeben zu haben, daß viele ältere Schriftsteller, welchen die Nachricht des alten Todtenbuches des Speherer Domes unbekannt geblieden, wie Brusch in seiner Geschichte der deutschen Bisthümer, Iost Coccius in seiner Erörterung über die drei Dagoberte, Vadimus und Andere den genannten König als eizentlichen Stifter unseres Bisthums ausgegeden haben 158). Die Eintheilung hielt sich ganz an die Grenzen der verschiedenen Herzogthümer, Grafschaften und Gauen. Sohin müssen die späteren Marken als die ältesten betrachtet werden, einiger wenigen Abweichungen undeschadet, welche sich durch spätere Umtauschungen und Verkäuse ergaben. Die speherische Didzesaneinrichtung auf der rechten Rheinseite hat sich sogar in Ansehung ihrer verschiedenen Dekanate ganz nach der alten Geosgraphie der Gauen gebildet 159).

Hören wir, wie Herr von Geissel, übereinstimmend mit der eben so vollständigen, als gründlichen deßfallsigen Erörterung Kremer's, die Lage unseres Bisthums beschreibet:

Das Bisthum Speher lagerte sich durch den südlichen Theil des Herzogthums Rheinfranziens und stieß, mit dessen südlichen Grenzen gleich und fortlaufend, an das Herzogthum Alemannien und an die in letzterem errichteten, alemannischen Bisthumer Straßburg und Constanz. Gegen Morgen traf basselbe mit dem ostfränkischen Herzogthume und der Diözese Würzburg zusammen und lief bann an dem Kochergaue und dem Neckargaue herab bis zum Wormser Kirchensprengel, an den es sich auf bessen ganzer nördlichen Linie anschloß. Gegen Abend lehnte es sich theils an das Herzogthum Letharingen und das Bisthum Metz, theils an Alemannien und das Bisthum Straßburg 160). Die ursprünglichen, westlichen, süblichen und östlichen Hauptgrenzen des Herzogthums bildeten daher mit ihren Flüssen, Bächen, Bergen und Schnee= schmelzen zugleich auch die Grenzen des Speherer Bisthums. Im Norden aber ward es lediglich durch die Grenzen der Gauen von der Wormser Nachbardiözese geschieden.

Die speziellexen Begrenzungen aber lassen sich in folgender Weise genauer bestimmen:

venimus etc." Stehe Pistorii rerum germ. scriptores, tom. III. 695. Nach dem Originale bei Dümge a. a. D. S. 139. — 158) Doch auch Sismonis giebt an, daß Dagobert das Bisthum Speper neu aufgerichtet, gestiftet und begütert habe. S. 4. — 159) Siehe Kremer's rhein. Franzien, S. 82, 30, wobei auch eine Charte der einzelnen Gauen. — 160) Lesteres liegt sedoch ganz südlich vom Speperer Bisthume.

Bei bem Dorfe Ketsch, am rechten Ufer bes Rheines, zwei Stunden unterhalb Speher, begann die äußerste mitternächtliche Grenze und lief von ba auf ber nördlichen Seite des Kraichgaues und auf der süblichen des Lobbengaues, welcher letzterer zur Wormser Diözese gehörte, nach Often über Hockenheim, Rauenberg und Sinsheim bis Eppingen. Von da sprang sie gegen Mittag auf ber westlichen Grenze bes zu Worms gehörigen Garbachgaues bis Berhalb Leonbronn, wo sie wieder auf der südlichen Seite desselben Gaues und auf der nördlichen des speherischen Zabernachgaues sich über Zaberfelb und Michelbach nach Often zog und bei Nordheim in dem Neckar endigte. Von hier bildete dieser Fluß die Grenze aufwärts gegen Mittag zwischen bem speperischen Zaber= gaue auf bem linken Ufer und bem auf bem rechten gelegenen Unterneckargaue des Herzogthums Ostfranken und des Bisthums Würzburg. Oberhalb Laufen sprang die Grenze über den Neckar und folgte nun auf bessen rechtem Ufer, wieder nach Often biegenb, ber süblichen Seite bes oftfrankischen und würzburgischen Unterneckargaues und ber nördlichen bes speherischen Murrachgaues, an ben Quellen der Murr und Rotach vorüber, bis zu den Grenzen des Kochergaues, wo sie, bei Murrhart nach Mittag sich wendend, an ber weftlichen Seite bes lettern Gaues aufwärts stieg und bann, nach Westen zurückbiegend, an der nördlichen Grenze des zu Alemannien und bem Bisthume Constanz gehörigen Ramesdalergaues bis Baihingen in ben Neckar zurücklief. Bei Baihingen sprang die Grenze auf das linke Nedarufer zurück und stieg an der öst= lichen Seite des rheinfränkischen Glemsgaues, bei Hohenasberg vor= über, nach Süden his zur Quelle ber Glems, wo sie, gegen Abend ablenkend, oberhalb Dietzingen, Eltingen und Warmbronn, jenseits bes Reichsstädtchens Weil, auf bes Wirmgaues mittäglicher Seite, zwischen Denkenpfrom und Göltlingen hindurch, oberhalb Deinach und Zavelstein über die Nagolt setzend, bis zur Quelle ber Enz fortlief und sodann weiter an der Südgrenze des Uffgaues, jen= seits Gaisbach und Schloß Eberstein, die Murg überspringend, an Bühl vorbei, bis zum Ursprunge der Oos sich erstreckte und von da längs dieses Baches, an Baben, Kuppenheim, und Rastatt vor= über, zum Rheine herabstieg. Oberhalb Raftatt burchschnitt bie Grenze den Rhein und lief, bei Selz das linke Ufer betretend, in westlicher Richtung, auf ber mitternächtlichen Seite bes zum Bis= thume Straßburg gehörigen elsassischen Nordgaues und des heiligen Forstes, auch der Hettgau genannt, längs der Selz ober der Matra, wie sie im Mittelalter hieß, oberhalb Bühl, Röbern und Schöne=

burg bis Keffenach und folgte so der südlichen Begrenzung des Spehergaues. Von hier wendete sie sich nordwestlich über Wingen, Schönau und Fischbach und lief sodann hinter Dahn, an ber Scheibe bes Bliesgaues und der Meter Diözese, längs der gro-Ben Schneeschmelze ber Vogesen und ber Wasserscheibe bes Rheines und der Mosel, nordwärts an der Quelle des Salzbaches vorüber, diesseits der zur Diözese Metz gehörigen Orte Lemberg, Pirma= sens, Rodalben, Clausen und Schloß Gräfenstein, nach ben speheri= schen Pfarrbörfern Burgalben und Walbfischbach, wo sie bann nach Diten umspringend, zwischen dem metischen Trippstadt 161) und ber Quelle des Speperbaches hinter Elmstein und Esthal nach Frankenstein zog, von da quer über das Gebirge nach Kloster Limburg 162) ging und sodann neben der Isenach über Dürkheim, an der südlichen Grenze bes Wormsgaues und der Wormser Diözese, nach Ellerstadt, Fußgönnheim, Maubach und Rheingönnheim fortlief und bei letterem Dorfe, brei Stunden unterhalb Speher in den Rhein sich einsenkend, mit diesem Flusse nach Mittag stieg und endlich auf bem rechten Ufer unterhalb Ketsch, an den Ausgangspunkt sich anknüpfend, den ganzen Umkreis beschloß.

Innerhalb ber beschriebenen Grenzen lagerte sich bas Speherer Bisthum, als südliches Drittheil des rheinfränkischen Herzogthums, durch eilf große Gauen, welche nach den Wasserbächen und Schneeschmelzen unter sich begrenzt wurden. Diese Gauen hießen: ber Spepergau, Kraichgau, Anglachgau, Pfunziggau, Ober- und Unter-Enzgau, Zabernachgau, Murrachgau, Glemsgau, Wirmgau und Uffgau. . . Der Kirchensprengel Speher war sohin von vier Nachbardiözesen — ben alemannischen Bisthümern Straßburg und Constanz im Güben und Often, dem osifrankischen Bisthume Würzburg im Often, bem wormsischen im Norden und Nordwesten-und dem lotharingischen Bisthume Met im Westen — umgeben. . . . Der Durchschnitt bes Bisthums von Abend nach Morgen betrug von dem äußersten westlichen Pfarrdorfe Burgalben bis zu dem letzten östlichen Grenzorte Murrhard, jenseits des Neckars, über vierzig Stunden und von Mitternacht nach Mittag von dem letzten nördlichen Grenzorte Dürkheim an der Haardt bis zum höchsten südlichen Pfarrorte Bühl, oberhalb der Murg, an die dreißig Stunden 163).

<sup>161)</sup> Trippstadt war nie metisch, sondern gehörte vor der Reformation als Filialkirche zur Pfarrei Aschach, welche Pfarrei zum Wormser Landka-pitek Landstuhl zählte. — 169) Die Grenze sprang hier nicht quer über das Gebirge, sondern durch das Kirschipal an der Isenach hinab. — 163) Der-Kirchsprengel des Bisth. Speper, S. 26—30.

## § 11. Der Beiftlichen Gliederung.

Der Bischof ist bas geistliche Oberhaupt ber ganzen Diözese, der Mittelpunkt, von welchem jede geistliche Macht in derselben ausströmt, mit welcher sich jeder Zweig der firchlichen Verwaltung einen muß. Tritt berselbe in einen neu eröffneten Wirkungskreis, so hat er, wenn die Diözese nicht früher schon bestanden hat, nur wenige geistliche Gefährten um sich her, die sich allmählich nach dem Bedürfnisse der Herde vermehren und in hierarchischer Abstufung einander unterstützen, leiten und überwachen. In Deutsch= land folgte die kirchliche Verwaltung des Landes der früheren weltlichen in ähnlichen Abstufungen, und wie biese von dem Herzoge auf den Gaugrafen, Bögte, Amtleute, Schultheiße, Gerichtsschöppen herabwirkte: so ging es allmählig von dem Bischofe auf die Archi= diakonen, Landbechanten, Rektoren, Pfarrer, Leutpriester, Vikare und Kaplane. Erwuchs ein Weiler zu einem kleinen Dörflein; erbauten sich bessen Bewohner ein Gotteshaus, ober beschenkte ber Gutsherr sie mit einem Kirchlein: so sandte der Oberhirt einen Leutpriester — plebanus — ber bald mit ber Amtsgewalt und Selbstständigkeit eines Pfarrers, jedoch ohne dessen rechtliche Stel= lung, bald mit beschränkter Vollmacht und Abhängigkeit von der Hauptkirche, der kleinen Herbe der Nebenkirche vorstand. Den älteren Dörfern aber, die bei größerem Gotteshause auch eine größere Volkszahl vereinten, gab der Bischof zum selbstständigen Seelsorger und eigenen Hirten einen Pfarrer oder Pastor, damit er den Dienst des Allerhöchsten und das Heil der Gläubigen besorge. In Städte, Märkte und Burgflecken berief er einen Rektor, ber nicht nur allein als Pfarrer das Volk lehrte und ihm die Heils= geheinnisse spendete, sondern auch zugleich den Hülfsgeistlichen, welche ihm ob allzu großer Arbeit oder zu Folge besonderer Stif= tungen beigeordnet und untergeben waren, als Borstand ben sie treffenden Theil der Arbeit im Dienste des Herrn und in der Pflege der Seelen zuwies und somit der ganzen Seelsorge das rechte kirchliche Leben und Gebeihen verlieh und in die besondern seelsorgerlichen Arbeiten Einheit brachte. Für die Unterhaltung des Gottesdienstes, der Ortskirche und Priesterwohnung, so wie für den nöthigen Unterhalt der Geistlichen und Armen, gaben die Gläubigen von allem Wachsthume ben zehnten Theil, dessen Erhebungsrecht an den Hauptaltar der Ortskirche geknüpft war. Letztere hieß baher auch eine Zehntkirche — ecclesia decimalis. Eine jede selbstständige Ortskirche war zugleich eine Zehntkirche. Allein gar oft hatten Fürsten und Grafen, Stifter und Klöster bas

Zehntrecht einzelner Gemarkungen ober Gewannen an sich gebracht, wovon sie dann ganz oder theilweise die oben genannten kirchlichen Be= bürfnisse besorgen mußten. Die besondere Benennung ber Kirchen hing von ihrer größeren ober kleineren Bedeutung ab. Jene, in welchen nur ein Leutpriester den Gottesdienst besorgte, wurde eine Leutpriesterkirche — ecclesia plebana; jene, in welcher ein eige= ner Seelsorger wirkte, eine Pfarrkirche — ecclesia pastoralis ober parochialis, und jene, an beren Spige ein Rektor stand, eine Hauptkirche — ecclesia rectoralis — genannt 164). Nach dem verschiedenen Range der Kirche war also auch die amtliche Stellung des Geistlichen bei derselben verschieden. Die geringeren Weiler, so wie die Höfe, Mühlen und Einöden, deren Bewohner keinen eigenen Seelsorger erhalten konnten, wurden den nächsten Pfarrkirchen als Annexe beigegeben. Gelang es jedoch ber fleinen Herbe, sich später ein Kirchlein ober eine Kapelle zu erbauen und zu begütern, so wurde sie Filiale genannt und es kam an Sonn= und Feiertagen und bisweilen auch an einzelnen Wochentagen ein besonderer, hierauf bepfründeter Geistlicher -- benn Binationsgottesbienst war völlig unbekannt — aus ber Mutter= firche und hielt bort ben Gottesbienst. Dieser Priester hieß sodann Kaplan. Von den Kaplaneien schreibt Herr von Geissel: "Im Laufe der Zeit mehrte die Frömmigkeit oder die Furcht der Reichen und Mächtigen die Zahl derselben auf verschiedene Weise, indem bald ein in der verrufenen Bergschlucht von dem Anfalle eines reißenden Thieres, oder aus Räuberhänden glücklich befreiter Ebelmann, an der Stelle seiner Rettung die ein= same Waldkapelle erbauete und darin eine heilige Messe stiftete; bald ein unversehrt aus harter Fehde heimkehrender Ritter ein Kirchlein auf des Hügels Höhe errichtete und sein siegreiches Schwert neben ben kleinen Altar aufhing, den er mit reichen Einkünften begabte; balb eine, nach bes Gatten frühem Absterben, bes Lebens überbrüssige, weil kinderlose, Ebelfrau ihre Tage in einem Kloster beschloß und einen Theil ihrer Güter an die Feldkapelle verschenkte, die sie an der Stelle erbaute, an der ihr Gemahl gewaltsam-den Tod genommen; bald eine unglückliche Mutter ein Kirchlein an des Flusses Ufer erhob, dessen reißende Fluthen ihren Sohn begraben, und bald ein Sterbender auf dem Todbette, im Rücklicke auf ein schuldbelastetes Leben, das Erbe seiner Bäter an einen

<sup>164)</sup> Diese Benennungen wurden jedoch oft auch verwechselt. So wird selbst der Borsteher einer Kapelle bisweilen Rektor genannt.

Altar seiner Pfarrkirche vergabte, auf baß ein Geistlicher in wöchentlichem ober alltäglichem Gebete seiner bei bem beiligen Opfer der Messe gebenke, zum Heile seiner armen Seele. Eine solche Stiftung nannte man Benefizium, so wie die damit bepfründeten Kaplane Benefiziaten, und wenn sie ohne Theilnahme an ber Seelsorge lediglich nur zur Abhaltung ber Stiftungsmessen auf= gestellt waren, Altaristen. An diese schloß sich noch zuletzt die Classe ber Frühemesser, welche nämlich an ben Sonn= und Feier= tagen in der Frühe eine heilige Messe lasen, um auch jenen, die aus einem wichtigen Grunde von der Theilnahme an dem Gottes= dienste abgehalten wären, die Tage des Herrn und seiner Heiligen nicht ohne religiöse Erbauung entschwinden zu lassen. Später wurden die Frühemesser das, was wir jetzt Kaplane nennen, indem man zu ben Frühemeßpfründen meistens nur solche junge Geistliche ernannte, die dem Leutpriester ober Pfarrer zugleich auch in der Seelsorge beizustehen geeignet waren 165). Auf alle diese Kirchenstellen erkor ursprünglich ber Bischof die einzelnen Personen und er= theilte ihnen die nöthigen Beihen. Ohne erledigten Dienst erhielt Niemand die Weihe. Allmählich räumte man auch aus Dankbarfeit benjenigen Herzögen, Grafen, Rittern, Städten und Bereinen, die aus ihrem Bermögen eine Kirche ober Kapelle gegründet ober ein Kirchenamt begütert hatten, einen bleibenden Einfluß auf die Besetzung dieses Amtes ein. Dieses Vorrecht nannte man bas Patronatsrecht, welches sich auch von einer Familie auf die andere vererbte, von einem Besitzer dem anderen konnte verschenkt ober verkauft werden.

# § 12. Domkapitel, Stifter, Alöster und Ritterschaften des Bisthums.

Außer den Geistlichen für die Besorgung der Seelsorge im ganzen Bisthume, gab es auch viele Andere, welche damit zunächst nicht beschäftiget waren. So sinden wir schon uranfänglich, wo sämmtliche geistliche Dienste unmittelbar von dem Bischose vorgenommen wurden, in dessen nächster Umgebung mehrere Priester, Diakone und Subdiakone, welche gewissermaßen mit dem Obershirten eine geistliche Familie bildeten. Diese Geistliche waren im Gegensaße zu jenen, welche auf dem Lande wirkten, in ein eigenes Berzeichniß eingetragen, das man Canon nannte, wovon endlich diese Geistliche selbst den Namen Canoniker erhielten. Sie wohn-

<sup>165)</sup> Kirchensp. bes Bisth. Speper, S. 33 ff.

ten mit dem Bischofe unter einem Dache und speisten mit ihm an einem Tische, daher wurde ihre gemeinschaftliche Wohnung episcopium — Bischofssitz, ober auch monasterium — Münster — Rloster genannt. Durch ben Bischof Crodoganz von Met wurde um das Jahr 760 eine eigene Lebensregel für diese Canoniker festgesett, welche in vier und dreißig Capiteln über bas Essen und Trinken, Wachen und Schlafen, Beten und Singen, Fasten und Feiern, über ben Umgang und die Aleidung, über bas Fehlen und Bessern Vorschriften giebt 166). Die Rüche mußte jeder Canoniker wochenweise besorgen und hieß dann septimanarius coquinae; ber Pförtner — portarius — hütete bas Thor des Hauses 167); ber Kellermeister — cellarius — pincerna — trug bes Weines. Sorge; der Kämmerer — camerarius — verwaltete die Deto= nomie bes Münsters; ber Scholaster — scholarum magister scholasticus - leitete die Domschule, von benen in ben ältesten Zeiten, bei Ermangelung aller anderen Anftalten, außer ben Rlöstern, alle Bildung in der Religion, Wissenschaft und Kunst ausging 168); ber Sänger — cantor — unterwies die angehenden Beiftlichen im Kirchengesange und leitete benselben; ber Probst --praepositus — verwaltete bas Bermögen bes Stiftes, ben Ertrag des Zehnten für die Kirche, die Armen und Kranken; endlich der Dechant — decanus — war des Kapitels Haupt und Handhaber der Ordnung und Zucht bei allen Canonikern. Die Shnobe, welche im Jahre 817 zu Aachen abgehalten wurde, drang sehr auf dieses geregelte Zusammenleben der Domgeistlichkeit, welches allmählig immer mehr Aufnahme fand. Doch nur einige Jahrhunderte hindurch dauerte diese strengere Lebensweise an den Domstiftern. Als die Bischöfe Fürsten wurden und ihre Cathebrale mit ansehnlichen Stiftungen bereichert waren, zogen jene in prachtvolle Pfalzen und auch die Canoniker nahmen eine mehr weltliche Richtung an und baueten sich eigene Wohnungen außerhalb bes Münfters. Bloß bie jüngeren Geistlichen, Domizellare genanut, welche nur erst bie Anwartschaft auf eine Stelle im Domkapitel hatten, lebten noch mit dem Domscholaster in einem Gebäude — in der Domschule bis die Bochschulen in Deutschland aufblüheten, welche bann auch von jenen besncht wurden. Die Domkapitel machten sich in Ber-

<sup>166)</sup> Harzheim Concil. germ. tom. 1. 96 et segy. ist die ganze Regel abgedruckt. Bergleiche auch Stolberg, Gesch. B. XXIV. 316. Rettberg's Kirchengesch. B. I. 495. — 167) Er hatte sedoch später auch Antheil an der Ausbewahrung und Bertheilung der Früchte und Weine. Siehe Remling's Urkundenb. S. 258. — 168) Siehe hierüber Mone's Zeitsch. für Gesch. B. I. 257 und B. II. 129.

waltung ihrer Einkünfte und ihrer inneren Angelegenheiten immer mehr von ihren Oberhirten unabhängig. Sie entwarfen und beschworen eigene Satungen, wonach bald Keiner mehr, der nicht zum Schilde geboren war und wenigstens vier Ahnen in ehelicher, rein adeliger Abstammung zählte, in ihrer Mitte Aufnahme fand. Sie ergänzten sich selbst und errangen das ausschließliche Wahlrecht der Bischöfe, wurden die höchste geistliche Verwaltungsstelle und die Stände des Bisthums. So entfernten sie sich immer mehr von ihrem ursprünglichen Beruse, die geistlichen Käthe und Gehülsen des Bischofes zu sehn und mit ihm den gemeinschaftlichen Gottesdienst und das tägliche Chorgebet zu pslegen. Dieses mußten nunmehr größtentheils ihre Stellvertreter — Chorvitare — besorgen, denen nur geringe Einkünste überwiesen waren.

Neben dem Domstifte und in völliger Nachahmung der Ginrichtung besselben, erhoben sich auch andere Kirchen durch reich= lichere Begüterung und ansehnlichere Stiftungen zu Collegiatfirchen und Nebenstiftern. Sie bezweckten ursprünglich mehr die Pflege eines feierlicheren Gottesbienstes, als die der eigentlichen Seel-Rücksichtlich ihrer Verwaltung bildeten sie ein unabhängiges. Gemeinwesen, an bessen Spitze als leitendes und überwachendes Haupt der Dechant stand. An der geistlichen Verwaltung ber ganzen Diözese nahmen sie nur in so ferne Antheil, daß die Pröbste gewisser Collegiatstifter Archibiakone waren und als solche über einzelne Landkapitel mit eigenen Pflichten und Rechten wachten. Einige Stifter behielten mehr die alte, monchische Einrichtung bei, andere verweltlichten im Laufe der Zeit gänzlich. Nicht selten war es auch der Fall, daß die alten Abteien sich mit pähstlicher Erlaubniß in weltliche Collegiatstifter umwandelten. Im Umfange bes jetigen Bisthums Speher befanden sich ehemals folgende Collegiatstifter: das St. German's und St. Morit Stift zu Speher, ehemals von Benediktinern bevölkert; das St. Johannis und St. Guido's Stift daselbst; das Stift zur allerheiligsten Dreifaltigkeit und allen Heiligen, ebendaselbst; das Collegiatstift zu unsrer lieben Frau in Germersheim, von Serviten begründet; das Collegiatstift zu unsrer lieben Frau in Laudau, von Augustinerchorherren befett; das Collegiatstift zu unsrer lieben Frau und dem heiligen Aegidius in Neustadt 169); das St. Michael's Stift zu Klingen-

<sup>169)</sup> Das alte Tobtenbuch bieses Stiftes, welches Mone in der Quellensam. B. I. 220 erwähnt, wurde mit der Bibliotheke des dorthin versetzten Speyerer Bischoses Martin nach Eichstätt gebracht, nach dessen Tode von daher dem Speyerer Domkapitel übersendet und von diesem, das den Eis

munster, von Benediktinern gegründet; (bas St. Philipp's Stift zu Zell, von Benediktinern gebaut; das Stift zu unsrer lieben Frau in Kaiserslautern, für Prämonstratenser gegründet; das St. Sebastian's Stift in Blieskastel, von Wilhelmitern zu Gräfinthal errichtet; das St. Fabian's Stift zu Hornbach, von Benebiktinern besett) 170). In dem Bereiche der alten Diözese Speper befanden sich noch Stifter zu St. Stephan in Weissenburg und zu St. Peter daselbst, von Benediftinern begründet; das freiadelige Ritterstift Odenheim zu Bruchsal, von Benediktinern zu Odenheim übertragen; das St. Michael's Stift zu Sinzheim, für Benedikti= ner begründet; das Collegiatstift zu Ettlingen; das St. Michael's Stift zu Pforzheim; das Stift zu unserer lieben Frau und der heiligen Apostel Petrus und Paulus in Baben-Baben. zwei Canonissinnen-Stifter, bas eine zu Oberstenfelb, bas andere zu Baben-Baden mit regulirten Schwestern zum heiligen Grabe, welches lettere jedoch mehr zu ben Klöstern zählt. Biele dieser Collegiatstifter fanden im Verlaufe der großen Kirchenspaltung des sechzehnten Jahrhunderts ihr Grab, während die übrigen bis zu dem letztgenannten, welches noch heute besteht, von dem verwüstenden Strome ber französischen Staatsumwälzung verschlungen wurden.

Fast gleichzeitig mit dem Bisthume Speher wurden schon einige, im Lause der Zeit aber viele Alöster und Abteien in dem Umkreise desselben gestistet. Die ältesten Klöster waren größtentheils die Wohnstätte der rings umher pilgernden Glaubensboten und außersdem die Schulen der Frömmigkeit, der Wissenschaft, der Künste und des Ackerbaues. Aus den Mitgliedern derselben wurden viele Bischöse gewählt, und in deren stillen Zellen weilten dieselben gerne auf ihren apostolischen Umreisen. Die später gegründeten waren ihrer ursprünglichen Bestimmung nach Zusluchtsstätten für fromme Einsamkeit und Abtödtung, stiller Betrachtung und höherer Bolltommenheit oder Stützpunkte seierlichen Gottesdienstes, eifriger Seelsorge, unentgeldlichen Unterrichtes, wohlwollender Armenpslege und christlicher Krankenwartung. Dankbarkeit gegen den Himmel und Besorgtheit für das eigene Seelenheil gaben gewöhnlich Beranlassung zu solchen Stiftungen. In den ältesten lebte man nach

genthümer nicht kannte, der Pfarrei Reustadt übermacht, wo es jest aufbewahrt wird. Eigentlich sollte es der Seminars-Bibliotheks in Speper zugestellt werden, wo es jedenfalls mehr gesichert wäre. — 170) Die hier und später eingeklammerten Stifter und Klöster gehörten nicht zur alten Diözese Speper, sondern zu jener von Mainz, West und Worms.

ber Orbensregel des heiligen Benedift's. Schon ber König Dagobert I. stiftete in unserer Heimath brei berselben, die Abtei zum heiligen Petrus und Panlus zu Weissenburg 171), jene bes heiligen Michael's zu Bliedenfelb, jetzt Klingenmünster, und jene zu St. German bei Speher. Sie waren die ersten Pflanzschulen des driftlichen Glaubens in unserer Pfalz. Diesen reiheten sich all= mählig an die Abteien gleichen Orbens (auf bem St. Disiboben= berge, zu Hornbach,) zu St. Lambrecht, (zu Cusel und Remigiberg) und endlich auf der Limburg. Von Benediktinerinnen waren bewohnt die Klöster (am St. Disibodenberge,) zu Hausen, zu Schönfelb und zu Seebach. Nachdem der heilige Bernhard im Dome zu Speher ben Kreuzzug gepredigt hatte, wurden für seine strengere Lebensregel viele Wohnungen gegründet. So erhoben sich die Cisterzienser Abteien zu Eußenthal, (zu Otterberg und zu Berschweiler). Bon Cisterzienserinnen wurden allmählig bevölkert die Convente (zu Daimbach, zu Heibesheim,) zu Heilsbruck, (zu Mauchenheim, zu Ramsen, zu Rosenthal und zu Sion). Wilhelmiter stebelten sich an (zu Gräfinthal und) außerhalb ber Stadt Speher bei der St. Markus Kapelle. Für Angustinerchorherren erhoben sich geräumige Gotteshäuser und Wohnungen (zu Großfrankenthal,) Herb, (Höningen) und Landau, während Chorfrauen vieser Regel in ben Conventen zu (Fischbach, Hertlingshausen, Aleinfrankenthal,) Neustadt und Speper bei dem Wormser Thore Schüler des heiligen Norbert's baneten sich Zellen und lebten. Tempel (zu Kaiserslautern, zu Münsterdreisen und zu Rothentirchen;) während sich Prämomstratenserinnen (zu Enkenbach, zu Bane und zu Marienthal) nieberließen. Brüber bes heiligen Grabes wohnten links vor dem Wormser Thore zu Speper; (Pauliner auf bem hohen Ruden bes Donnersbergs;) Serviten zu Germersheim. Dominikaner hatten einen Convent zu Speher; Dominikanerinnen im Hasenpfuhl baselbst, wie noch heute. Carmekiter lebten und wirkten in der Stadt Speher; Augustiner-Eremiten zu Speper und Landau; Franziskaner (zu Blieskastel,) Germersheim, (Homburg, Kaiserslautern) und Speher; Capuziner zu Bergzabern, (Frankenthal, Grünstadt,) Landan, Reuftadt, Oggersheim und Speher. Jesuiten-Collegien gab es zu Neustadt und Speher. Reuerinnen-Klöster standen (zu Marienstein bei Zweibrücken) und

<sup>171)</sup> Auf der Welfenbüttler Bibliotheke ist eine Handschrift aus diesem Kloster aus dem neunten Jahrhunderte vorhanden — Codex theolog. XXVII. — welcher noch manches Denkwerthe enthalten dürfte. Siehe Studien und Kritiken. 1849. Heft 1. 59.

M St. Johann bei Albersweiler. Beguinen = Bereine waren zu Landau, Neustadt, Speper, (Trombach und Vallbrücken) 172). Außer biesen in dem jetzigen Umfange der Speherer Diözese gelegenen Alöstern und Abteien befanden sich noch in dem jenseitigen Antheile bes alten Bisthums Speper nachstehende: die Benediktiner-Abteien Hirschau und Gottesau; bas Benediktinerinnen=Kloster zu Frauenalb: die Cifterzienser-Abteien zu Herrnalb 173) und Maulbronn; die Cifterzienserinnen-Klöster zu Lichtenthal, Kirchbach und Recheshofen; das Wilhelmiter-Aloster zu Mühlbach; der Augustinerchorherren-Couvent zu Backenang; die Augustiner-Eremiten-Convente zu Pforzheim und zu Weilerstadt; das Augustinerinnen-Rloster zu Steinheim und ein anderes Nonnenkloster zu Pforzheim; die Minoriten-Alöster zu Löwenberg und zu Pforzheim; die Franziskaner = Recollekten zu Rastatt; die Capuziner-Zellen zu Baben-Baben, Bretten, Bruchsal, Karlsruhe, auf dem Michaelsberge bei Bruchsal, auf dem Michaelsberge im Wirtembergischen, zu Philippsburg, zu Woghäusel, zu Weilerstadt; die Jesuiten-Collegien und Residenzen zu Bruchfal, zu Baben-Baben, zu Ettlingen; das Collegium der Piariften und der Lehrfrauen-Berein zu Rastatt. Ein Minoriten-, Dominikaner-, Augustiner-Eremiten-, Capkziner- und armen Schwester-Convent bestand auch zu Weissenburg. Ferner waren die vom Bischofe August, Grafen von Sthrum, gegründeten Hospitäler zu Bruchsal und Deidesheim vom Orben der barmherzigen Brüder bebient.

Wie sich diese verschiedenen Ordensseute zu verschiedenen geistslichen und kirchlichen Zwecken vereinigt hatten, so traten auch von der Noth der christlichen Brüder und dem Geiste des Zeitalters bewegt, fromme und kriegerische Männer zusammen und gelobten, unter Beobachtung gewisser Lebensordnung, ihre Tapferkeit für den Dienst der Kirche zu weihen. Der christliche Sinn des Mittelalters nahm dieses wohl auf. Geistliche und Laien, Fürsten und Bischöfe machten diesen Bereinen ansehnliche Geschenke und die Oberhäupter der Kirche verliehen ihnen eigene Rechte und Freiheiten. Sie hatten verschiedene Obliegenheiten, wie die Pilger in das gelobte Land zu schirmen, die eroberten Länder in Palästina zu vertheidigen und die Kranken zu beherbergen und zu pslegen. Solche Rittergenossenschaften besaßen auch Wohnungen in dem Speherer Bisthume. Die Johanniter hatten die Comthurei Haim-bach und Toringen, letztere im Landsapitel Weilerstadt. Die Deutsch-

<sup>172)</sup> Siehe Remling's Gesch. der Abteien und Klößer, Th. I. und II.
— 173) Dieses war anfänglich ein Benediktiner-Rlofter.

herren besaßen die Ordenshäuser zu (Einsiedel,) Speher und Weissenburg. Auch die Tempelherren hatten Besitzungen zu (Kirchheim an der Ec.). "Im Anfange, als die Ritter noch so arm waren, daß nur ein Schwert und eine Pickelhaube ihre ganze Habe ausmachte und zwei auf einem Rosse ritten: gehorchten sie dem Bischose des Landes. Allein bald gewannen ihre Verdienste um das heilige Grab, für das ihr Blut in unzähligen Schlachten floß, unermeßliche Besitzungen im Abendlande und mit der fürstlichen Macht auch die Exemtion, daß das tapfere Schwert des Templers, des Hospitaliters und des Deutschherrn nur dem Großmeister und Convente unterworfen bliebu 174). Bei ihren Wohnungen hatten sie Capellen und Begräbnißpläße. Eigene Ordenskapläne besorgten den Gottesdienst, so daß sie in dieser Beziehung sich sehr den Mönchsorden annaheten.

Schon seit dem neunten Jahrhunderte wurden diesen Rittershäusern, Rlöstern, Abteien und Stiftern, außer der besondern Seelsorge, die sie schon an und für sich zu verwalten hatten, andere Pfarreien, Frühemessereien, Kaplaneien so einverleibt, daß sie deren sämmtliche Einkünste bezogen, den Dienst aber durch einen Priester aus ihrer Mike — expositus oder excurrendo versehen ließen. Bisweilen übertrugen sie den Dienst einem andern Weltpriester und überwiesen ihm hiesür von den reichen Gefällen ein spärliches Einkommen 175). Solche Priester hießen dann Ewigvikare — vicarius perpetuus —. Sie erhielten die Seelsorge als ein wirkliches Amt und wurden auch hinsichtlich ihrer Anstellung und Entlassung als wahre Pfarrer behandelt.

# § 13. Die Verwaltungsweise des Bisthums.

Je mehr sich der christliche Glaube in dem einem Bischofe überwiesenen Bezirke erweiterte; je mehr Kirchen und Kapellen in demselben erbaut und begütert wurden: desto mehr Pfarrer, Vikare,

perleibungen mit einem Kloster ist wohl die der heiligen Martin's Kirche im Beiler Auduino vom Jahre 713. Diese schenkte ein gewisser Nordolf der Abtei Beissenburg mit solgenden Borten: "Volumus, ut praesens donatio sirma permaneat, ut sub mundeburdo vel desensione sancto Petro vel monasterio Wizunburgo hanc basilicam sancti Martini omnibus diedus vel temporibus resedeat, et inde et crisma et oleum seu sacerdos ad daptizandum vel missas celebrandum veniat, et nullus presditer extraneus praesumat ad ipsam dasilicam ad daptizandum vel missas celebrandum venire nisi ex permissione addatis vel monachis, qui in monasterio Wizunburgo tunc tempore habitare videntur." Ronnte damals ein Schenkgeber solche Bedingungen stellen? Traditiones posses. Wirzenburgenses, p. 43.

Raplane mußte ber Bischof weihen und aussenden. Ueber zehn und mehrere Pfarrer und die in Gemeinschaft mit ihnen wirkenden Bikare und Kaplane setzte der Oberhirt einen Aufseher aus ihrer Mitte zur Handhabung der reinen Lehre, des frommen Wandels, der guten Ordnung und Kirchenzucht. Ein solcher Vorgesetzter hieß Dekan ober Dechant und zum Unterschiebe von ben Stifts. bechanten und weil er auf bem Lande wirkte, gewöhnlich Landbechant 176). Später erhielten die Pfarrer das Recht, diese ihre Vorstände selbst zu wählen. Durch dieselben waren die Pfarreien eines Gaues ober Bezirkes unter sich in Landkapitel verbunden, die zum Theile eigene Satzungen, Vermögen und Verwaltung, diese von dem Kämmerer des Kapitels besorgt, besaßen 177). Dechanten riefen die Geistlichen ihres Distrikts von Zeit zu Zeit auf die Kapitelstage, an welchen die Gebrechen und Bedürfnisse ber Zeit besprochen, die besondern Wünsche der Pfarrer geprüft, oder die Weisungen und Vorschriften des Oberhirten verkündet wurden. Mehrere Ruralkapitel bilbeten ein Archiviakonat 178). Die alte Diözese Speper war in vier Archidiakonate eingetheilt. Die Archibiakone waren der Probst des Domstiftes und die drei Pröbste der Nebenstifter zu Speher. Sie waren in der frühesten Zeit des Bischofes Großvikare; bis sie später nur die Würde und die ihr anklebenden Rechte auf Pfründenverleihung und Taxen= erhebung beibehielten, die Sorge und Mühe aber dem bischöflichen Generalvitare — vicarius generalis in spiritualibus — ober

<sup>178)</sup> Doch tommt auch ber Name Erzpriester vor. Namentlich war am Dome zu Speper ein Erzpriester. So beißt es im Speperer Todtenbuche fol. 174 a.: "Quinto kalend. julii — Heinricus archipresditer obiit, qui contulit nobis X. libras hallensium ad emptionem bonorum in Wingarden." — Die Behauptung, welche Einige aufstellten, daß in jedem Dechanat ursprünglich nur eine Hauptlirche gewesen, welche den Taufstein hatte, ist wenigstens für die Speperer Diözese ganz unbegründet. — Die älstesten Kirchen waren gewöhnlich dem heiligen Michael oder heiligen Georg geweiht. Den Sieg des Christenthums über das Heidenthum stellte man sich gerne unter bem Bilbe bes Triumphes bes heiligen Dichael's und bes Ritters St. Georg über ben Drachen vor. Daber findet man ihre Bilder gerne an den Stätten, wo beibnische Göten verehrt wurden. Die Rirchen, welche dem heiligen Martin geweiht find, gehören, wie jene zum heiligen Remigius und Dionys, zu den alteren. Jene setzet Binterim in die Zeiten des Königs Chlodwig's, biese in die Zeit der Karolinger. Siehe Erzdiözese Coln. Mainz, 1828. Th. I. 25. — 177) Mehrere solcher Defanatsstatuten fiebe Binterim's Erzbiozese Coln, Th. II. Die Defanate wurden auch Concilien und Christianitaten genannt. Die Statuten des Defanats Maitammer vom Jahre 1345 siehe Remling's Urkundenb. S. 560. — 178) Ueber die Archi diakonate siehe Binterim's Denkwürdigkeiten , B. I. Th. I. 404. Grandidier , histoire de Strass. tome II. CXI. giebt eine Urfunde des Pabstes Habrian, in welcher dieser im Jahre 774 die Eintheilung der Straßburger Diözese in fieben Ardibiatonate bestätiget.

vicarius generalis in pontificalibus — überließen. In einzelnen Stiftern, wie z. B. im Trierer Domstifte, wurden sie auch Chordischöfe genannt 179).

Die Weihbischöfe, Chorbischöfe, Generalvikare, Archidiakone und Landbechanten waren in hierarchischer Abstufung die Gehülfen des Bischofes in Handhabung der Kirchenordnung. Diese selbst wurde im Verlaufe der Zeit auf verschiedene Weise berathen, bestimmt und eingeführt. In ben ersten Zeiten bes Bisthums und vorzüglich zur Zeit Karl's des Großen wurden auf den Tagen der Könige und der Zusammenkunfte der Fürsten des Reiches mit ben weltlichen Geschäften zugleich auch die Angelegenheiten ber Kirche verhandelt und sohin mit den Reichsgesetzen zugleich auch firchliche Verordnungen gefaßt und eingeschärft. Diese Beschlüsse hießen Capitularien und wurden, wie wir schon oben gehört haben, mit Gelbstrafen und körperlichen Zlichtigungen von den weltlichen Richtern strenge gehandhabt. Mit der Entwickelung der Metropolitanverfassung entstand allmählig ber Gebrauch, daß ber Metropolit jährlich ein oder zwei Male die Bischöfe seiner Provinz zu einer Synode zusammenberief, um das Wohl der Kirche und ih= rer Glieber zu berathen. Die heimkehrenden. Prälaten brachten bann die neuen Satzungen in ihre Sprengel und verkündeten sie ihrer untergeordneten Geistlichkeit und bem Volke zur treuen Befolgung. In Deutschland wurde dieser ersprießliche Gebrauch nicht lange befolgt. Die Bischöfe, zu sehr in weltliche Geschäfte verwickelt, vergaßen über ben Fürstentagen bie Spnoben, und bie Angelegenheiten der Kirche wurden fortwährend nur theilweise auf ben Reichstagen berathen. Das trug nicht wenig zum Verfalle der Kirchenzucht und Umsichgreifen vieler Mißbräuche bei. Schon lange jedoch vor der allgemeinen Kirchenversammlung von Constanz und Basel, in welcher letzteren ben Bischöfen eingeschärft wurde, jährlich zwei Male die Seelsorggeistlichkeit um sich her zu versam= meln, um das geistliche Wohl des Bisthums zu besprechen, zu ordnen und zu beleben, hatten die Oberhirten der Speherer Kirche

<sup>179)</sup> Im Speperer Domftifte gab es auch einen sogenannten Priesterbischos. Er war ein Domfapitular, welcher sährlich auf Et. Johannis, des Apostels Tag, wo für ihn ein fröhliches Mahl gegeben wurde, wechselte und welcher die Aufsicht über die Domizellare 2c. zu sühren hatte. — Für die geistliche Verwaltung der Diözese Speper bestand im letzten Jahrhunderte, nach allmähliger Ausbedung der Archidiakonalverwaltung, ein bischössiches Generalvikariat, dessen Vorstand gewöhnlich der Weihbischof war, der einen Ofstzial, mehrere Räthe, auch Assessor, einen Registrator, Canzelliste und Pedelle unter sich stehen hatte. Es hatte seinen Sitz größtentheils zu Speper, zulett aber seit 1780 zu Bruchsal.

diese in das Leben der Geistlichen und Laien tief eingreifende Anstalt getroffen. Der Domprobst, des Bischofs erster Archibiakon und Großvikar, entbot nämlich jedes Jahr auf Martini und am Schlusse ber österlichen Zeit alle nicht ausbrücklich befreite Geistlichen ber Didzese, unter ber Strafe bes Bannes, in ben Dom zu Speher zu einer allgemeinen Senbe — synodus. Dort hörte ber Bischof ober ein Bevollmächtigter besselben bie Vorträge, Bünsche und Fragen ber Landbechanten, Rektoren und Pfarrer an, besprach und berieth mit ihnen die Gebrechen und Lebensweise der Geistlichen und Laien, schalt die Berächter und Uebertreter ber Satzungen, lobte die Treuen und Eifrigen und ließ neue Beschluffe faffen und die alten abermals einschärfen. Das Ergebniß ber Berathung und die neuen Bestimmungen machte nun ber Bischof in einem kräftigen Sendbriefe durch die ganze Diözese bekannt und gebot die gewissenhafte Haltung berselben, oft unter Androhung der schwersten Kirchenstrafen. Der Speherer Fürstbischof August von Styrum ließ 1786 diese Sendbriefe seiner Vorfahrer von 1397 bis 1719 sammeln und in einem Foliobande bruden, welcher für biese Beit ben getreuesten Spiegel bes geistlichen Lebens und ber geistlichen Verwaltung der Diözese Speher abgiebt 180).

Diesem fügen wir hier wohl am schicklichsten ben ganzen kirchenamtlichen Bestand des Bisthums Speher aus seiner schönsten Blüthezeit, aus der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts, fast wie ihn der Bischof Matthias von Rammung aufnehmen ließ <sup>181</sup>), an, um hiedurch manche Anhaltspunkte und Aushellungen für die folgende Geschichte abzugeben.

# § 14. Kirchlicher Bestand in der Stadt Spener.

Die Stadt Speher war in kirchlicher Beziehung keinem Laubbekanate untergeordnet, sondern stand unmittelbar unter den vier Archibiakonen oder Pröbsten der Stadt und wurde von diesen, nach
den dier Stadtvierteln getheilt, geleitet und beaufsichtiget. In derselben befanden sich:

#### 1. Das Domftift.

Das Domstift zählte zwei Würben, die Probstei mit einem Archidiakonat und die Dombechanei; drei Aemter, die Domscholasterie, Cantorie und Custorie; ferner zwei und dreißig Canonikate

<sup>190)</sup> Collectio processaum synodalium et constitutionum ecclesiasticarum dioccesis Spirensis. — 181) Liber secretorum Matthiae. p. 159. Unter den Klöstern, Pfarreien und Psründen sind dort jedoch viele nicht ausgezeichnet, welche keine Abgaben leisten mußten.

und Präbende, von welchen eine der Domdechanei, eine ber Scholasterie angeheftet war. Außerbem zehn Priesterpräbende — praebendae presbyterales — und acht und sechzig Vikare. Die sechs ersten Priesterpräbendare, welche volle Kanonikalpräbende besaßen, bießen Sexpraebendarii, die vier andern, welche nur die Hälfte einer Präbende hatten und gewöhnlich von zwei Diakonen und zwei Subdiakonen besessen wurden, hießen Somipraebendarii. Die acht und sechzig Bikarien wurden allmählig von einzelnen Gutthätern gestiftet und mit besondern Einkünften begabt. Ihre Inhaber hie= gen früher gewöhnlich auch Präbendare. Später wurden sie Chorgehülfen und bezogen als solche Präsenzgefälle vom Domkapitel. Diese Bikarien waren an folgende Altäre geknüpfet: zwei an den hohen Altar; drei an den Altar der heiligen Apostèl Matthäus und Matthias; zwei an den Altar des Evangelisten Johannis; vier an ben Altar bes heiligen Martinus; zwei an den Altar bes heiligen Laurenzius; zwei an den Altar des heiligen Blasius 182); drei an den Altar der heiligen Apostel Philippus und Jakobus; zwei an ben Altar der heiligen Katharina; drei an den Altar des heiligen Petrus in der Gruft; eine an den Altar des heiligen Christoph's; zwei an den Altar des heiligen Aegidius; zwei an den Altar des heiligen Stephanus; zwei an den Altar des heiligen Paulus; zwei an ben Altar ber heiligen drei Könige; brei an den Altar der heiligen Agnes; zwei an den Altar der zehn tausend Märthrer; eine an ben Altar bes heiligen Michael's; brei an ben Altar bes hei= ligen Jodok's und der heiligen Luzia; zwei an den Altar der hei= ligen Apostel Simon und Judas; zwei an den Altar der heiligen Anna, vom Könige Albrecht gestiftet, deren Besitzer deßhalb auch vicarii regii genannt wurden; zwei an den Altar des heiligen Gregorius; eine an den Altar des heiligen Chriakus; drei an den Altar des heiligen Bartholomäns; eine an den Altar der heiligen Afra; drei an den Altar des heiligen Andreas; eine an den Al= tar bes heiligen Gallus; zwei an den Altar des heiligen Heinrich's; brei an den Altar der heiligen Barbara; zwei an den Altar ber heiligen Maria Magbalena; eine an ben Altar des heiligen German's; vier ohne besondere Altäre, deren Besitzer je zwei Diakonen und Subbiakonen waren, welche Quatarier ober Präbende der Leser genannt wurden. Ferner war ein Erzpriester beim Dome angestellt. Weiters ein Pleban am Kreuzaltare 183)

<sup>&</sup>lt;sup>182</sup>) "A. D. 1415, nono kalend. februarii, obiit Heinricus Otterbach presbiter et plebanus altaris sancti Blasii ecclesiae Spirensis." Necrol. Spirense, fol. 18 b. — <sup>183</sup>) "A. D. 1444, die Agnetis — XII.

mit dreien Kaplänen, welche zum Chor nicht verpflichtet waren, sondern Aushülfe in der Seelsorge leisten mußten. Ein Schulzektor und Succantor, welche beide an der Präsenz Antheil nahmen; ein Lehrer der Chorknaben — instructor choralium —; sechs Kammerknechte, zur nächtlichen Bewachung des Domes und dessen Schatzes — dormentarii —; sieben Sakristane und Glöckner, endlich zwölf Stuhlbrüder, neben ihnen früher auch mehrere Stuhlschwestern, welche zum Gebete über den Gräbern der Kaiser im Dome verpflichtet waren 184). Sohin zählte die Cathedrale in

kalend. januarii — obiit Conradus Herrenberg, plebanus sanctae crucis, . . . qui bene dotavit festa inventionis et exaltationis sanctae crucis cum duobus cantoribus et in organis sollempnizari." Necrolog. Spir. fol. 16. — 184) Siehe über dieselben Simonis in ber Einleitung, so wie auch Eyfengrein p. 35 nach 2B. Baur. Die Altare, auf welche diese Pfründen gestiftet waren, fanden an den nachbeschriebenen Stellen des Domes. Der Hauptaltar, geweiht zur Ehre der Mutter des Herrn, bes Fürstenapostels Petrus, des beiligen Bernhard und aller Beiligen, erhob fich unter der Stiftstuppel. Im nördlichen oder St. Johannis Chore war der größere Altar ben beiben beil. Johannes, bem Täufer und bem Evangeliften, gewidmet und von Conrad von Bernhausen um's Jahr 1190 und Johannes de cornu um's Jahr 1311 bepfründet. Der Rebenaltar in ber nordöftlichen Mauernische, wo jest der heil. Nikolaus und der heil. Johannes der Täufer gemalt ift, war ber St. Barbara, ber andere in der nordwestlichen Rische, welche jest das Bild ber heil. Barbara und bes heil. Sebaftian's ziert, aber ber heil. Magdalena und dem beil. Sebastian geweiht, — der erste von Conrad von Frundsberg im Jahre 1308, vom Dombechanten Erpho von Ingenheim im Jahre 1325 und von dem Domvikar Johannes von Kirschbach, der lette aber von Hieronymus Kron im Jahre 1348 und Rudolf Repel von Queichheim im Jahre 1369 bepfründet. In bem süblichen oder St. Stephan's Chore war der größere Altar den beiden Heiligen, Stephan dem Erzmartyrer und Stesphan dem Pabste gewidmet und ron Albert von Lachen doppelt bepfründet; in der füdöstlichen Mauernische, wo jest St. Helena und St. Cyriak gemalt ift, ftand ber St. Cyriat's Altar, von Rudolf Regel von Queichheim bepfründet; in der zweiten Nische aber, wo jest das Bild des heil. Martin und der Mutter St. Anna fich befindet, war der St. Gregor's Altar, boppelt vom Bischofe Gerhard von Ehrenberg bepfründet. Der Kreuzaltar ober Hauptpfarraltar stand auf den Treppen, welche aus dem Königschore in den Stiftsdor führen; der St. Anna Altar aber — vom Könige Albert mit zwei Pfründen im Jahre 1306 gestiftet, von Conrad von Gylnheim im Jahre 1323 mit zwei anderen vermehrt — auf den Treppen, welche aus dem Schiffe des Domes in den Königschor emporsteigen. In den unterirdischen Gewölben, auf welchen der Stiftchor mit seinen beiben Nebenchören rubet, waren acht Altäre gestiftet. Der Hauptaltar, unterhalb dem bischöflichen Thronbimmel, war dem beil. Evangelisten Lukas und dem beil. Abte Aegidius gewidmet, doppelt bepfründet von Heinrich von Fledenstein, Probst zu Surburg, im Jahre 1295. 3m füblichen Gewölbe an der öftlichen Wand ftanden von Norden nach Güben vier Altäre, geweiht den heil. Aposteln: a. Petrus, bepfründet vom Domprobste Wernher von Horned im Jahre 1275 und ferner von Otto von Bruchsal, Probsten zu St. Guido im Jahre 1278; b. Bartholomaus, bepfründet von Ulrich von Quirnbach im Jahre 1196, von Beilmann von Gommersheim im Jahre 1290 und von Albert von Remdingen; c. Philippus und Jakobus, bepfründet von Heinrich de fine im Jahre 1269 und von Johann Epffwert im Jahre 1340; d. Andreas und Thomas, bepfründet von Ulrich von Quirnbach im Zahre 1196, von bem Allem, die Domizellare nicht mit eingerechnet, einhundert sechs und vierzig Bepfründete, außer dem Bischofe 185).

Domfavitular Dippert im Jahre 1277 und von Otto von Bruchsal im Jahre Im nördlichen Gewölbe an berfelben Wand waren brei Altare: a. den heil. Simon und Judas, bepfründet von Agnes von Westheim im Jahre 1271 und Conrad Rottinger im Jahre 1320; b. den heil. Matthias und Matthäus, bepfründet von Conrad von Bernhausen um das Jahr 1190, von Beinrich Cyminus im Jahre 1262 und Wernher Cyminus im Jahre 1291, und c. dem beil. Gallus, bepfründet von Conrad von Bernhausen dem Jungen im Jahre 1271. In der jest noch ftehenden gewölbten Rapelle an der Südseite des Domes erhob fich der älteste Altar des Domes, welcher schon im Jahre 1057 dem beil. Emeran und beil. Martin geweihet war, Remling's Urfundenb. S. 47; baneben später ein zweiter Altar, welcher der heil. Luzia, heil. Odilia und dem heil. Jost gewidmet war, bepfründet von Philipp von Fledenstein, Domfänger, im Jahre 1318, und von dem Domvikar dieser Kapelle, Conrad Gylnheim, im Jahre 1322. Ueber-dieser Kapelle erbob fich eine zweite, welche ihren Eingang aus bem St. Stephan's Chore batte und ber St. Katharinen Chor genannt wurde. Darin standen zwei Altäre, von welchen ber eine ber heil. Katharina — bepfründet von Diether von Wachenheim im Jahre 1269 und Johannes von Kandel im Jahre 1277 — ber andere aber dem heil. Blaffus und ber heil. Dorothea — bepfründet vom Bischofe Beinrich II. im Jahre 1272 und Dilmann Mul im Jahre 1321 - geheiliget waren. Unter bem ersten Pfeilerbogen, burch welchen man an ben Treppen bes Königschores aus bem Langhause in bas fübliche Seitenschiff gebt, stand ber Altar, welcher ber beil. Urfula oder vielmehr ben zehn tausend Martyrern geheiligt und vom Bischofe Heinrich II. im Jahre 1272 und Conrad Keißel um's Jahr 1323 bepfründet war. Trat man neben der St. Martin's Rapelle durch die Seitenthure in den Kreuzgang, so ftand zur Linten die St. Laurenzien, zur Rechten aber die St. Goar's Kapelle, sene bepfründet vom Dombechanten Gigfried im Jahre 1249 und von dem Pförtner Eberold, diese gebaut und begiftet vom Domdechanten Nikolaus Burg-Auf der Nordseite des Domes waren von Often gen Westen sechs Rapellen erbauet. Die älteste, bem heil. Paulus gewidmet, stand in der Borballe des Domes und war — bepfründet von Walther Klein im Jahre 1273 und Ebelin vor dem Münster um's Jahr 1301 — mit derselben vermauert. Die fünf andern lehnten sich an die Nordseite des Domes und hatten auch unmittelbare Eingänge aus bem nördlichen Seitenschiffe. Die oftlichfte, welche schon unter Raifer Beinrich IV. erbaut wurde und noch jest Rebt, war der beil. Afra geweiht, mit einer vom Domvitare Johann Tytan im Jahre 1493 gestifteten Pfründe. Die zweite, mit einem Thurmchen und Glöckein, welche vom Bischofe Matthias zu seiner Begräbniskapelle gestiftet wurde, war der Mutter des Herrn, dem beil. German — beffen Altar früher in einer Rische bes nördlichen Seitenschiffes unschiedlich angebracht und im Jahre 1366 von Richard von Schriesheim gestiftet war, in biese Rapelle , verlegt ward — und bem heil. Kilian gewibmet. Die dritte hatte von dem beil. Heinrich und beil. Kunigunde — vom Bischofe Heinrich II. und dem Bürger Ritolaus vom goldenen Lamm im Jahre 1324 bepfründet —, bie vierte vom beil. Bernhard und die fünfte von ber beil. Agnes - von Beinrich de vico salis im Jahre 1311, von David Engelhard von Hemberg im Jahre 1329 und von Johann do cornu im Jahre 1340 bepfründet — ihren Ramen. Der St. Christoph's Altar, von dem Domprobste Peter von Fledenftein im Jahre 1306 bepfründet, ftand in ber Rapelle gleichen Ramens; ber St. Michael's Altar, von Beinrich von Binzingen bepfründet, war in der bischöflichen Pfalz. Im Dome allein also waren dreißig Altäre, außer jenem, welcher den beil. dreien Königen gewidmet war. — <sup>185</sup>) Hiernach ift herrn von Geiffel's Angabe, Kirchensprengel, S. 45, welche aus Simonis entnommen ift, zu berichtigen. Die letteren Stellen find auch nicht im liber secretorum angegeben. Im Jahre 1773 zählte die Cathebrale außer

II. Das Collegiatstift zu St. German und St. Morit.

Dieses Stift wurde als Benediktiner = Abtei, sübwestlich von der Stadt gelegen, schon von Dagobert I. gegründet. Um das Jahr 1100 ward es vom Bischofe Johann in ein Collegiatstift umge= wandelt. Sowohl 1422, als 1462 ist es niedergebrannt und dann 1468 in die St. Morit Pfarrkirche verlegt worden, welche auf dem heutigen Königsplätichen stand 186). Es zählte eine Probstei mit einem Archibiakonate, eine Dechanei, eine Custorie, zwölf Canonikate und zwei und zwanzig Vikarien. Diese letztern waren auf folgende Altäre gestiftet: vier auf den hohen ober St. German's Altar, bloß für den Chor; zwei auf denselben Altar, an welche heilige Meffen geknüpft waren; eine auf den Altar des heiligen German's und ber heiligen Juliana; eine auf ben St. Blasien Altar; eine auf den Altar des heiligen German's und des heilis gen Petrus; eine auf den Altar des heiligen Petrus; eine auf den Altar des heiligen Lorenz und des heiligen Benediktus; vier auf den Altar des heiligen Kilian's; eine auf den Altar des heiligen Betrus und Lorenz; eine auf den Altar des heiligen Johannis, des Evangelisten, und des heiligen Petrus; eine auf den Altar des heiligen Benedikt's und ber heiligen Juliana; zwei auf ben Altar des heiligen Benedift's und eine endlich auf den Altar der heiligen Ratharina. Ferner war bei diesem Stifte eine Plebanie zum heiligen Kreuz, mit welcher die Bikarie am Altare des heiligen Laurenzius verbunden war und gewöhnlich die St. Morit Plebanie genannt wurde. Diese Plebanie hatte sieben Kaplaneien und eine Frühemesserei — lettere am St. Morit Altare —, zwei Kaplaneien am St. Johannis Altare, drei am St. Catharinen Altare und zwei am Altare ber allerseligsten Jungfrau Maria. Sohin

dem Domprobste und Dombechanten 15 Capitulare, 13 Domizellare und 28 Präbenbare. — 186) Das wohlerhaltene Statutenbuch bieses Stiftes aus dem Anfange des sechzehnten Jahrhunderts befindet fich zu St. Peter bei Frei= burg. Es zählt 97 Pergamentblätter in Kleinfolio. Die zwei erften Blätter find mit brei schönen Bilbern geziert. Das erste stellt ben König Dagobert dar, wie er im weiten, grünen Faltenmantel, die Krone auf dem Haupte und das Königswappen zur Seite, das Modell ber St. German's Kirche diesem Peiligen, welcher im bischöflichen Schmucke vor ihm fteht, überreicht. Auf der Rückseite dieses Blattes steht der heil. Morit, geharnischt, in der Rechten ben Speer, in der Liufen das Schild haltend, um die Stirne aber eine weitflatternde Binde tragend, im goldenen Beiligenscheine. Das dritte Bild ift Christus am Rreuze und unter demfelben seine Mutter und Johannes in altbeutscher Manier. Zwei Präbenden dieses Stiftes wurden im Jahre 1399 vom Pabste Bonifaz IX. mit zehen andern ber Deibelberger Dochschule einverleibt. Im Archive zu Carleruhe befinden fich viele Urfunden und Statutenbücher über die brei Rebenstifter zu Speper. Auch bas Domkapitel batte viele und genaue Statuten für seine Rechte und Pflichten.

waren ehemals fünf und vierzig Personen an diesem Stifte ansgestellt 187).

III. Das Collegiatstift zum beiligen Johannes und beiligen Guibo.

Dieses Stift, gelegen am nördlichen Ende der Stadt, links von der Hauptstraße auf einem kleinen Hügel, Weidenberg — St. Guido's Berg — genannt und gestiftet vom Kaiser Conrad dem 'Salier, zählte eine Probstei mit einem Archidiakonate, die Dechanei, die Custorie, nur ein Canonikat, dagegen vier und zwanzig Diese waren gestiftet; zwei auf den hohen Altar; zwei auf ben Altar Johannis bes Täufers; brei auf den Altar bes heiligen Martinus in der Gruft; eine auf der Allerheiligen Altar; zwei auf den Altar des heiligen Antonius; zwei auf den Al= tar der heiligen Katharina; zwei auf den Altar des heiligen Michael; zwei auf den Altar des heiligen Jodokus; zwei auf den Altar der allerseligsten Jungfrau; eine auf den Kreuz-Altar; zwei auf den Altar der heiligen Maria Magdalena; zwei mit der Berpflichtung, den Chorgesang anzustimmen, und eine ohne jegliche besondere Berpflichtung. Außerdem bestand an diesem Stifte eine Plebanie zum heiligen Kreuze. Sohin waren in Allem acht und zwanzig Personen babei bepfründet 188).

IV. Das Collegiatstift zur allerheiligsten Dreifaltigkeit und zu allen Heiligen.

Dieses Stift, an dem südwestlichen Ende der Stadt gelegen, wurde vom Bischose Sigebodo, welcher 1051 starb und im Chore dieses Stiftes beerdigt wurde, gegründet. Es zählte in der Witte des fünfzehnten Jahrhunderts eine Probstei mit einem Archidiakonate, eine Dechanei, womit die St. Alexius Kapelle verbunden war 189), und neun Canonikalpräbenden, nebst ein und zwanzig Vie

<sup>187)</sup> Im Jahre 1773 scrieb ber Kürstbischof August über dieses Stift nach Rom: "Tristem suam, quam incendia gallica illi dedere, adhuc exhibet faciem. Chorus ecclesiae et turris stat adhuc erecta, navis autem nichil ostentat quam rudera. Canonicatus sive praebendas numerat decem ac insuper praeposituram." Lib. spirit. tom. I. 507. Im Jahre 1764 waren außer dem Probste Franz Philipp Christoph von Hutten und dem Dechanten Johann Adam Buckl, Weihbischofe, neun Chorherren dabei angestellt, wovon der letzte vicarius curatus war. — 188) Davon schrieb 1773 der genannte Kürstbischof: "Nuper e ruderibus suis surrexit; decem pariter canonicatus ac praeposituram eidem destinavit antiquitus." Im Jahre 1764 waren außer dem Probste Johann Leopold Erasmus, Freiherr von Resselroth, und dem Dechanten Franz von Schenste noch acht Stiftsberrn und der Pfarrer dabei angestellt.—189) "Quaedam clusa — templariarum dicta — in vico Rosarum, in qua quatuor mulieres olim tunicam seu vestem album ac desuper

Karien, einer Plebanie zum heiligen Kreuze, einen Schulrektor und Glöckner, welche an der Präsenz Theil hatten. Die Vikarien waren gestistet: vier am hohen Altare; zwei am Muttergottes-Altare; fünf am Altare des heiligen Pankratius; vier am Altare der heisligen Apostel; vier am Altare des heiligen Paulus und zwei am Altare der eilf tausend Jungfrauen. Sohin hatten vier und dreißig Personen Anstellung bei diesem Stifte 190).

V. Pfarreien in ber Stadt Speper.

Die Stadt Speher zählte mit ben schon angeführten vier Stiftsplehanien fünfzehn Pfarreien, welche jett auf eine einzige, ohnehin mit dem Domkapitel vereinigte Pfarrei zusammengeschmolzen sind. Jene waren: 1) die St. Stephan's Pfarrei in bem ehemaligen Deutschordens Hause für die Fischergasse und eisnen Theil ber Vorstadt, welche nach St. Markus eingepfarrt gewesen ist; 2) die St. Peter's Pfarrei, neben dem Allerheiligen-Stifte, für die Petersgasse, den Steinweg zwischen dem weißen Thurme und St. Markus Thore; 3) die St. Bartholomäus Pfarrei, für die Bewohner der Hundsgasse und Wollgasse und jene den Kornmarkt hinab auf beiden Seiten; 4) die St. Jakob's Pfar= rei, für die Jakobsgasse, den Fisch= und Roßmarkt, von dem Alt= pörtel bis zum Zwiebelmarkte; 5) die St. Johannis Pfarrei für die Bewohner der Johannesgasse bis hinab zum Bäckergäßchen 2c.; 6) die St. Georgen Pfarrei, wovon noch der protestantische Glodenthurm vorhanden ist. Fünf Pfarreien lagen in den Vorstädten Spehers, nämlich: 1) die St. Martin's Pfarrei in der Vorstadt Altspeher; 2) die St. Aegidien Pfarrei vor dem Altpörtel, an dessen Stelle das Kapuziner=Kloster errichtet wurde; 3) die St. Magda= lena Pfarrei im Hasenpfuhl, in dem Dominikanerinnen=Kloster; 4) die St. Marien Pfarrei, wurde mit dem St. German's Stifte vereinigt; 5) die St. Markus Pfarrei vor dem weißen Thore, wurde schon frühe wieder aufgehoben und mit ber St. Stephan's und St. Petrus Pfarrei vereiniget 191).

Die Klöster ber Stadt Speher wurden schon oben mit jenen ber ganzen Diözese angeführt.

mantella alba, a triginta tamen annis nigram tunicam deserentes etc. Diese Kapelle wurde im Jahre 1532 mit der Dechanei zu Allerheiligen vereiniget. Urk. im Kreisarchive. — 190) Davon sagt derselbe Hürstbischof: "Sordidam faciem, quam inde ab incendio gallico contraxit, pariter mutavit cum nova. Octo habet praedendas et praeposituram." Im Jahre 1764 waren außer dem Probste, Carl Adolf Joseph, Freiherr von Mirbach und dem Dechanten, Johann Karger, noch sieben Stistsberrn angestellt, wovon der lette vicarius curatus war. — 191) Man vergleiche auch Dr. Zeuß, Reichsstadt Speper, S. 10 sf.

#### VI. Rapellen in ber Stadt Speyer.

Außer den angeführten Pfarrfirchen, Klöstern und Stiftern befanden sich in und um Speher auch noch mehrere Kapellen. Diese waren: 1) die St. Nikolaus Kapelle an der Nordseite des Domes. Bischof Reinhard von Helmstädt ließ sie kurz vor seinem 1456 erfolgten Tobe als bischöfliche Kapelle neu aufbauen 192). 2) Die St. Michael's und German's Kapelle auf dem German's Berge, welche bort stehen blieb, als bas Stift in die Stadt verlegt wurde. 3) Die St. Katharinen Kapelle am Fuße bes St. German's Berges 193). 4) Die St. Ulrich's Kapelle unweit bem German's Berge im freien Felde, wo ehemals das Dorf Wintersheim, nicht Winterbach, gelegen war. 5) Die St. Lorenz Kapelle, eine Stunde unterhalb Speher, wo der Rinkenberger Hof gelegen ist. 6) Die Rapelle zum heiligen Geifte am Wege nach Berghausen. 7) Die St. Valentin's Rapelle auf bem St. Georgen Kirchhofe. 8) Die Rapelle zum heiligen Kreuz vor dem St. Gilgenthore 194). Haustapellen in der Stadt waren: 1) die St. Christoph und St. Martha Rapelle in der Domprobstei an der nordwestlichen Ecke des Domes; 2) die St. Chriafus und St. Polykarpus Kapelle in der Dombechanei, süböstlich vom Dome; 3) die St. Ambrosius Kapelle in der Domscholasterei; 4) die St. Luzien und St. Jost Kapelle im zur Domprobstei gehörenden Hause zum Hirschhorn 195); 5) die St. Margarethen Kapelle hinter dem St. Georgen Hofpitale; 6) die St. Bernhard's Kapelle neben der Pfaffenstube. Ferner die Rapellen in den Klösterhöfen von Limburg, von Eußerthal, von Maulbronn, im Hofe der Johanniter, im Schlegel-Hofe, im Hause zum Enterich, zur Rippe, anderer nicht zu gebenken.

# § 15. Kirchenamtlicher Bestand des Bisthums Spener.

I. Das Arcibiatonat ber Domprobftei.

Das Archidiakonat, welches mit der domprobsteilichen Würde zu Speher verknüpft war, umfaßte wohl den ersten, uralten Stamm

<sup>192)</sup> Sie lag nicht in der bischöflichen Pfalz, sondern außerhalb derselben gegen Norden. Remling's Urkundend. S. 224, 225, 237 2c. — 193) Liber obligat. tom. II. 36. — 194) Dr. Zeuß a. a. D. S. 14. Die St. Paul's Kapelle gehört nicht hierher, denn diese war mit dem Paradiese des Domes verbunden und älter, als dieser selbst. Eine Meßstiftung in derselben siebe Remling's Urkundend. S. 337. — 195) Diese Kapelle wurde im dreizehnten Jahrhunderte von dem Domsänger Berthold von Scharfenberg gestistet und mit vielen Gütern, besonders zu Ober- und Rhein-Hausen begabt. Darin besanden sich zwei Altäre, der eine zur Ehre des heil. Petrus und Jost, der andere zur Ehre der heil. Luzia und Odise. Im großen Brande wurde sie ebenfalls verwüstet. Im Jahre 1768 ließ der damalige Domprobst Alexander Joh. Peinrich von Sickingen diese Kapelle wieder neu ausbauen, ein

dangs ber nördlichen Linie von Neuhofen bis nach Frankenstein grenzte es an die Diözese Worms; im Westen an jene von Metz; im Süden an das Bisthum Straßburg. Gegen Osten bildete der Rhein die Grenze. Dieses Archidiakonat zersiel wieder in vier Landbechanate, welche fast ganz ausschließlich durch die natürliche Grenzlinie der Selz, Otter, Queich, Speherbach, Isenach von einsander geschieden waren, die sich aber damals nach den Sitzen in Weissendung, Herrheim, Wehher unter Rietburg und Böhl besnannten und folgende geistliche Pfründen umfasten 196).

## 1. Landbechanat Beiffenburg.

Dieses Dechanat umschloß das Gebiet der Lauter, südlich bis zur Selz, nördlich bis zur Otter, westlich bis zur Schneesschmelze der Vogesen, wo der Bliesgau beginnt, und öftlich bis zum Rheine, mit nachstehenden geistlichen Aemtern:

1. Altenstadt, römischen Ursprungs, Plebanie zum heil. Ulrich und zur heil. Katharina mit zweien Kaplaneien. 2. Bellerborn, Plebanie zur Liebenfrau 197). 3. Capswepher mit einem Benefizium zum heil. Ulrich. 4. Cellbronn, Kapelle mit einer Kaplanei. 5. Cloßberg (Geisberg?), Kapelle mit einer Kaplanei. 6. Derrenbach, Pastorie zum heil. Martin und Frühemesserei. 7. Hafftel, Kapelle mit Kaplanei zum heil. Geist nebst Stipendium. 8. Hirnsspach, Plebanie. 9. Keffenach, Plebanie zum heil. Georg, mit Berlebach zum heil. Michael und Bremelbach zum heil. Lorenz. 10. Kleeburg, Plebanie zum heil. Gallus und Frühemesserei. 11. Lauterbach, Plebanie und Frühemesserei. 12. Lauterburg, Plekanie zur heil. Dreifaltigkeit mit mehreren Kaplaneien, namentlich zur Liebenfrau, zur Mutter Anna, zum heil. Martin, zu den heil. Sebastian, Martha und Magdalena, zum heil. Johannes Täufer, zum heil. Kreuz., 13. Modern, Pastorie zur Liebenfrau und Kapelle mit Kaplanei. Die bortige Zehentkirche erscheint schon im Jahre 960. 14. Münchhausen, Pastorie zum heil. Pantaleon. 15. Neuburg, Parochie. 16. Niederotterbach, Plebanie zum heil.

Altar zur Ehre der heil. Luzie errichtet und dieselbe neu begistet. Liber spirit. Fran. Christ. No. 31 fol. 15. — 196) Einige Ortschaften gehörten zum Hochsiste Speyer, lagen aber in der Diözese Worms, so namentlich das verpfändete Waibstadt, Dielheim, Balzseld, Rothenberg, Mühlhausen, Steinach und Brombach. So wenigstens im Jahre 1773. Liber spirit. Aug. tom. I. 536. Sammlung der Speierer Gesetze. Andere lagen in der Diözese Constanz, so namentlich Neuhausen und Pfanhausen bei Eslingen. Diese Pfarreien und die zu Neuhausen gehörigen Kaplanesen zum heis. Lostenz, zur heil. Margaretha hatte der Bischof zu Spener zu vergeben. — 197) Ibi erat olim imago B. M. V. thaumaturga.

Nikolaus mit Kaplanei. 17. Niederseebach, Plebanie zum heil. 18. Oberotterbach, Pastorie zu den heil. Simon und Judas. 19. Oberseebach, Plebanie zum heil. Martin. 20. Rechtenbach, Plebanie zum heil. Philipp und Jakob und Frühemesserei 198). 21. St. Remig, Kapelle zum heil. Remigius mit Kaplanei und einer Kaplanei in der Kapelle des Leprosenhauses. 22. Röbern, Parochie zum heil. Jakobus. 23. Rott, Rektorie zum heil. Georg und Frühemesserei. 24. Riedselz, Plebanie zum heil. Jakobus und Frühe= messerei. 25. Salmbach, Plebanie. 26. Scheibenhard, Plebanie zum heil. Georg. 27. Schaidt, Pastorie zum heil. Leo und zwei Frühe= messereien, die eine zum heil. Jodokus. 28. Schleithal, Plebanie zum heil. Bartholomäus und Frühemesserei. 29. Schlettenbach, Pastorie zum heil. Lorenz, später mit Bobenthal zum heil. Mi= chael und Bunbenthal zum heil. Peter und Paul. 30. Schönes burg, Parochie. 31. Schweigen, Plebanie zum heil. Eustasius, 32. Steinfeld, Plebanie zum heil. Leobegar und messerei. 33. Steinselz, Plebanie zum heil. Lorenz und Frühe= messerei. 34. Stundweiler, Plebanie zum heil. Georg und Frühe= messerei. 35. Trimbach, Kapelle mit Kaplanei. 36. Weissenburg, Plebanie in der Kirche zum heil. Johannes, nebst vier Stipendien daselbst; Plebanie in der Kirche zum heiligen Michael mit einem Benefizium; Hospitalkirche mit zwei Benefizien; Collegiatkirche zum heiligen Stephan, außerhalb der Stadt, vom Abte Luithard, gestorben 1032, gegründet, mit Probstei, eilf Kanonikaten und fünfzehn Vikarien. Benediktiner-Abtei zum heiligen Petrus und heiligen Paulus mit fünfzehn weltlichen Kaplaneien. Im Jahre 1524 wurde dieselbe in ein Collegiatstift mit Probst, Dechanten, Custos nebst zwölf Kanonikaten umgewandelt; 1546 aber die Probstei mit dem bischöflichen Tische zu Speher vereiniget. Comthurei der Deutschherren mit einer Kapelle; die Kapelle der Johanniter, zwischen Weissenburg und Altenstadt, zur Eichen genannt; die St. Morit Kapelle in dem Otterberger Klosterhofe; ferner das Mi= noriten=, Dominikaner=, Augustiner=Eremiten=Kloster; bann ber Convent der armen Schwestern zu St. Reinhard 199). 37. Weisebach, Plebanie zum heil. Aegibius. 38. Wingen, Plebanie zum heil. Bartholomäus mit Climbach zum heiligen Philipp und Jakob. Sohin zählte das Landkapitel Weissenburg eine reiche Benediftiner= Abtei, ein Collegiatstift mit einer Probstei und fünfzehn Chorvi=

<sup>198)</sup> Nach einer andern Urkunde war die Kirche zu Rechtenbach dem beil. Sebastian geweiht. — 199) Siehe Herzog's elfäss. Chronik, X. 202.

karien, zwei und dreißig Pfarreien, zwölf Frühemessereien, vier und dreißig Kaplaneien, sechs und zwanzig Benefizien, vier Klöster und zwei Ritterordens-Häuser.

#### 2. Landbechanat Berrheim.

Dieses Dechanat umfaßte das Queichgebiet, im Süden bis zur Otter; im Norden bis zur Queich; im Westen bis zur Wassersscheide der Vogesen; im Osten bis zum Gestade des Rheines mit folgenden geistlichen Pfründen:

1. Albersweiler, Pastorie und Frühemesserei. 2. Annweiler, Plebanie zur Liebenfrau und der heil. Fortunata mit sieben Altar= pfründen: zur allerheiligsten Dreifaltigkeit, zur Liebenfrau, zum heiligen Kreuz, zur heiligen Katharina, zum heiligen Nikolaus, im Beinhause und im Hospitale. Auch auf bem Trifels war eine Kapelle, welche zwei Burgkaplane bedienten. 3. Appenhofen erscheint schon im Jahre 774, Kapelle zum. h. Johannes dem Täufer ohne Beneftzium. 4. Arzheim, Pastorie zum h. Georg. 5. Bellheim, Plebanie zum h. Nikolaus und Frühemesserei nebst Kaplanei in der St. Chriakus Kapelle 200). 6. Berg, erscheint schon im Jahre 716 mit einer Kirche zum h. Martin 201), Plebanie. 7. Bergzabern, Plebanie zum h. Martin und Frühemesserei; ferner vier Altarbenefizien, zum h. Johannes, zum h. Erasmus, zu den h. h. Simon und Judas, zum h. Kreuz; eine Kaplanei in der St. Georgen Kapelle. 8. Billigheim, erscheint schon im Jahre 693, Plebanie zum h. Martin mit einer Frühemesserei, einer Kaplanei zum h. Johannes und Altarbenefizium zum h. Stephan. 9. Bruchweiler, Kapelle zum h. Kreuz mit Kaplan. 10. Blankenborn zum h. Bartholomäus. 11. Birkweiler, Plebanie zum h. Bartholomäus. 12. Birkenhördt, Plebanie zum h. Gallus, mit ben Filialen. 13. Capellen, Plebanie. 14. Clingen, Plebanie zum h. Georg. 15. Clingenmünster, zum h. Michael, Beneviktiner-Abtei; seit dem Jahre 1491 ein Collegiatstift mit Probst, Dechant, Rüfter und Sänger, sieben Chorherren, acht Vikaren nebst einem Schullehrer und dreien Chorknaben. Die Abtei hatte auch zwei Altarbenefizien, zum h. Wendelin und zur h. Katharina, und zwei Kaplaneien, zum h. Nikolaus und zur h. Magdalena. 16. Dahn, Pastorie zum h. Lorenz, Frühemesserei und drei Kaplaneien, zum h. Nikolaus, zum h. Antonius und zur h. Katharina, mit Erf= weiler, Kapelle zum h. Wolfgang, Busenberg zum h. Gallus und

<sup>200)</sup> Die Kirche zu Bellheim stand bis zum Jahre 1483 nicht im Dorfe, sondern im Felde. Mone's Anzeiger, Jahr 1838, S. 309. — 201) Tradit.

Schindhart zum h. Kreuz<sup>202</sup>). 17. Drufweiler, Plebanie. 18. Cschbach, Plebanie zum h. Anton, bem Eremiten, sammt Frühemesserei zur Mutter des Herrn. 19. Erlenbach, Kapelle zur Liebenfrau mit Kaplan. 20. Fredenfeld, Plebanie zum h. Lorenz mit Frühemesserei. 21. Ger= mersheim, Plebanie zum h. Jakob und eine Kaplanei im Schlosse. Daselbst bestand auch ein Serviten-Kloster, welchem die Pfarrei 22. Göcklingen, Plebanie zum h. Lorenz und einverleibt war. Frühemesserei nebst Kaplanei zum heil. Pantaleon. 23. Gleis= zellen, Plebanie zum h. Dionys und Frühemesserei nebst Kaplanei zur Liebenfrau. 24. Goffersweiler, Plebanie zum h. Chriak und Smaragd und Frühemesferei, welcher die Kapelle zum h. Sebastian im Gulzfeld und eine Waldkapelle einverleibt sind. 25. Hagenbach, erscheint schon im Jahre 716 mit einer Kirche, Pastorie zum h. Michael mit Frühemefferei und einer Kaplanei zur Liebenfrau. 26. Hatenbuhl, Plebanie zum h. Wendelin mit Frühemesserei. 27. Hauenstein, Pa- storie zum h. Bartholomäus. 28. Hahna, Plebanie zum h. Areuz mit Frühemesserei. 29. Herrheim, erscheint schon im Jahre 774, Plebanie zur Liebenfran nebst Frühemesserei mit vier Altarpfründen, zum h. Johannes, zum h. Nikolaus, zur Liebenfrau und zu Allerheiligen. 30. Heuchelheim, Plebanie zum h. Oswald und Frühemesserei. 31. Herb, Plebanie zum h. Georg, welche Hermann von Spiegelberg errichtete. Herd kommt schon im Jahre 800 vor. Derselbe Her= mann erbaute baselbst vor dem Jahre 1103 ein Augustiner-Chorherrn-Stift zur Liebenfrau. 32. Ilbesheim, Plebanie zum h. Lorenz mit einer Frühemesserei. 33. Impflingen, Pastorie zum h. Aegibius. 34. Ingenheim, Plebanie zum h. Sebastian und Frühemesserei. 35. Insheim, Plebanie zum h. Michael und Frühemesserei. 36. Jockgrim, Plebanie zum h. Dionys und Frühemesserei. 37. Kaltenbronn, Ra= pelle mit zweien Kaplaneien, einem noch nicht bestätigten Stipenbium und einer Kaplanei zum rothen Berge. 38. Kandel, Plebanie zum h. Georg, Frühemesferei, Kaplanei zur h. Katharina, eine Rapelle zum h. Stephan ohne Pfründe und ein Altarbenefizium. 39. Anittelsheim, Plebanie zum h. Georg, zwei Frühemessereien. 40. Landau, Augustinerchorherren = Stift, — Steigerherren — bem die Pfarrei einverleibt war. In der Stiftsfirche zwei Altarpfrünben, zum h. Wilhelm und zum h. Eberhard, nebst sechs Kapla= neien, zwei in der Rapelle zur h. Katharina, eine in der Kapelle zum h. Justin, zwei in der Hospitalkapelle und eine in der Kapelle des Leprosenhauses. In Landau war auch ein Kloster der Augusti=

poss. Wirzenburg. p. 185. — <sup>202</sup>) Diese Pfarreien hatte im Jahre 1794 Keledrich Carl, Freiherr Edbrecht von Dürkheim, zu vergeben.

41. Leimersheim, Plebanie zur h. Gertrube und ner-Eremiten. Frühemesserei. 42. Leinsweiler, Plebanie mit Frühemesserei. 43. Mörlheim, Plebanie zum h. Martin mit einer Kapelle zum h. Gallus. 44. Mörzheim, Pastorie zum h. Aegidius und Frühemesserei. 45. Mühlhausen — später mit Landau vereiniget — Pastorie. 46. Mühl= hofen, Kapelle mit Kaplanei zum h. Nikolaus. 47. Minfeld, Pastorie zum h. Wolfgang, Frühemesserei und Kaplanei. 48. Offenbach, Plebanie zum h. Aegidius, Frühemesserei und Kaplanei in der Rapelle zur Liebenfrau und die Kapelle zum h. Chriak ohne Pfründe. 49. Ottersheim, Plebanie zum h. Martin und Frühemesserei. 50. Pforz, Plebanie zum h. Theodor. 51. Pleisweiler, Plebanie zum h. Simon und Judas und eine Frühemesserei. 52. Queichhambach, Bastorie. 53. Queichheim, Plebanie mit Frühemesserei. 54. Ransbach, Kapelle zu allen Heiligen mit Kaplanei. 55. Rinnthal, Kapelle mit Raplanei. 56. Rülzheim, Plebanie zum h. Morit mit einer Waldkapelle zum h. Theodor, wohin später auf St. Rochustag eine Prozession geführt wurde und Frühemefserei. 57. Rheinzabern, römischen Ursprungs, Pastorie zum h. Michael, nebst einer Frühemesserei. 58. Robe — Barbelroth, Ple= banie, Frühemesserei und Kaplanei. 59. Rohrbach, erscheint schon im Jahre 774, Plebanie zum h. Michael, Frühemesserei und brei Benefizien, zum h. Johannes, zum h. Nikolaus und zum h. Leonhard. 60. Schwanheim, Plebanie zum h. Hubert. 61. Servelingen zwischen Landau und Arzheim, Kapelle mit Kaplanei. 62. Sibeldingen, Pastorie zum h. Quintin. 63. Sondernheim, mit einer Kapelle zum h. Johannes. 64. Steinweiler, Plebanie zum h. Martin und Lorenz, Frühemesserei und Kaplanei in der Kapelle zum h. Ulrich. 65. Utzingen, ein mit Landau vereintes Dorf — Plebanie, Frühemesserei und Kaplanei. 66. Walbhambach, Plebanie zum h. Georg und Frühemesserei. 67. Waldrohrbach, Plebanie zum h. Aegibius, 68. Weidenthal — Hinterweidenthal — Plebanie. 69. Wördt, Paftorie. 70. Wernersberg, Pastorie zum h. Philipp und Jakobus. 71. Wilgartswiesen, Plebanie und Frühemesserei. 72. Winden, Plebanie und Frühe= 73. Wolmesheim, Pastorie zum h. Morit nebst Frühe Sohin zählte das Dechanat Herrheim zwei und sechzig Pfarreien, vierzig Frühemessereien, neun und dreißig Kaplaneien, fünf und zwanzig Benefizien, nebst einigen Kapellen ohne Pfründen und fünf Klöstern.

3. Landbechanat Wepher unter Rietburg.

Dieses Landkapitel umfaßte die Gemeinden zwischen der Queich im Mittage und dem Speherbache im Norden. Gegen Abend stieß es jenseits der Quellen des Speherbrunnens an das Bisthum Worms und gegen Morgen an den Rhein. Die geistlichen Pfründen darin waren:

1. Altborf, Plebanie mit zwei Kaplaneien. 2. Berghausen, Frühe= messerei. 3. Böbingen, Plebanie zum h. Arcuz, bem Kloster Eußerthal einverleibt. 4. Böchingen, Pastorie und Frühemesserei. 5. Bornheim, Pastorie zum h. Lvrenz mit Frühemesserei. 6. Burgalben 203), Plebanie mit einer Kaplanei auf bem Robenberge. 7. Burrweiler, Plebanie zur Liebenfrau mit zwei Frühemessereien. 8. Dammheim, Plebanie. 9. Diebesfeld, Pastorie zum h. Remigius und Frühemesserei zur h. Katharina. 10. Dudenhofen, Plebanie. 11. Duttweiler, Pastorie zum h. Michael, Ewigvifarie und Frühemesserei. 12. Dernbach, Plebanie und zweiFrühemessereien. 13. Ebesheim — Oberedesheim, Pastorie zum h. Petrus; Unteredesheim, Pastorie zum h. Matthäus, nebst zwei Frühemessereien, zur h. Katharina und zum h. Kreuz. 14. Ebenkoben, Plebanie zum h. Lorenz und Frühemesserei. Hier auch das Cisterzienserinnen-Rloster Heilsbruck zu unserer Liebenfrau. Auf ber Rietburg war eine Kapelle zur h. Katharina. 15. Essingen — Obereffingen, Paftorie zum h. Wendelin; Untereffingen, Paftorie zum h. Sebastian und zwei Frühemessereien. 16. Fischbach -- Wald= fischbach, Plebanie. 17. Fischlingen — Großfischlingen, Pastorie zum h. Gallus und Frühemesserei; Aleinfischlingen, Plebanie204). 18. Frei= mersheim, Plebanie und Frühemesserei. 19. Frankweiler, Plebanie zum h. Georg, nach einer andern Urkunde zu allen Heiligen, und Frühemefferei. 20. Freisbach, Paftorie und eine Ewigvikarie. 21. Geinsheim, Plebanie zum h. Peter und Paul und Frühemesserei. 22. Gleisweiler, Pastorie zum h. Stephan und Altarbenefizien zum h. Michael, h. Sebastian und h. Wendelin. 23. Godramstein, Plebanie zur h. Margaretha und zwei Frühemessereien. 24. Gommersheim, Pastorie und Frühemesserei zur h. Katharina. 25. Hambach, Plebanie zum h. 3a= kobus und zwei Frühemessereien, zur Liebenfrau und zur h. Ka= tharina, und die Schloßkapelle zum h. Michael. 26. Hainfeld, Pastorie zur h. Barbara und Frühemesserei zum h. Jost. 27. Hardhausen, Plebanie zum h. Johannes bem Täufer. 28. Heiligenstein, Plebanie zum h. Sigismund. 29. Hahnhofen, Kaplanei zum h. Martin. 30. Hof=

<sup>203)</sup> In Burgalben hatte das Kloster Bargassen die Hoheitsrechte und einen Hos, welchen ihm der Graf Eberhard von Zweibrücken im Jahre 1347 überlassen hatte. Dieses Kloster hatte auch die Pfarrei und die Pfründe der Kapelle auf dem Rodenberge zu vergeben. Ist dies dieselbe Kapelle, welche schon oben S. 132 bei Kaltenbronn aufgeführt ist? Mehrere Urkunden im Kreisarchive. Mit Unrecht behauptet "der Bliesgau" von W. E. Schulk, S. 6, daß Burgalben zum Bliesgaue und Waldsschähdach zum Wormsgaue gehören; beide Pfarreien liegen im alten Spepergaue. — 204) Die St. Alsban's Kapelle zu Flemlingen sehlt.

stätten, Plebanie. 31. Hochstadt — Oberhochstadt, Pastorie zum h. Georg- und Frühemesserei; Nieberhochstadt, Postorie und Frühemefferei. Dabei die Johanniter=Comthurei Heimbach. 32. Ranzfirchen, St. Johann, Plebanie und Frühemesserei. Daselbst auch eine Clause der Reuerinnen. 33. Kirrweiler, Plebanie zum h. Kreuz, zwei Frühemessereien, zur Liebenfrau und zum h. Erasm, eine Kaplanei und eine zweite zu Oberkirrweiler. 34. Anöringen, Pastorie zum h. Philipp und Jakob und Frühemesserei. 35. Lachen, erscheint schon im Jahre 774, Pastorie zur h. Katharina und zwei Frühemessereien. 36. Lingenfeld, Filiale von Westheim, Kapelle mit zwei Kaplaneien. 37. Lustadt — Oberlustadt, Plebanie und zwei Frühemessereien und Kaplanei; Niederlustadt, Pastorie mit Frühemesserei. 38. St. Martin, Paftorie zum h. Martin, zwei Frühemessereien, eine zu den zehn tausend Marthrern und eine Kaplanei zum h. Aegidius auf ber Krobsburg. 39. Maikammer, Plebanie zum h. Cosmas und h. Damian und Frühemesserei. 40. Merzalben, Plebanie zum h. Beter und Paul<sup>205</sup>). 41. Nußborf, Pastorie, zwei Frühemessereien und Kaplanei. 42. Rhodt, Plebanie, Frühemesserei und ein Stipendium. 43. Roschbach, Paftorie zum h. Sebastian und Frühemesserei. 44. Sibelbingen, Plebanie zum h. Quintin und Stipendium. 45. Speherdorf, erscheint schon im Jahre 774, Plebanie zum h. Georg und Frühemesserei. 46. Schwegenheim, Plebanie und Frühemefferei. 47. Benningen, Plebanie zum h. Georg und Frühemesserei. 48. Walzheim, erscheint schon im Jahre 774, Pastorie, Ewigvikarie und Frühemesserei. 49. Weingarten, Paftorie und zwei Frühemessereien. 50. Westheim, Plebanie zum h. Michael und Frühemesserei. 51. Wehher, Pastorie zum h. Petrus, drei Frühemessereien und eine Kaplanei 206). 52. Zaiskam, Pastorie zum h. Georg und zwei Frühemessereien. Sohin zählte dieses Dechanat vier und fünfzig Pfarreien, fünf und fünfzig Frühemessereien, drei Ewigvikarien, zwölf Kaplaneien, fünf Benefizien, drei Klöster und eine Johanniter Comthurei.

#### 4. Landbechanat Böhl.

Dieses Dechanat umschloß das Gebiet zwischen dem Speherbache im Süden und der Isenach im Norden. Westlich läuft es

<sup>205)</sup> Die Pfarreien Merzalben und Leimen, welche im alten Bliesgaue liegen und sohin früher zur Diözese Metz gehörten, wurden im Jahre 1381 dem Bisthume Speper einverleibt. Im Jahre 1765 wurde in Merzalben für Leimen ein eigener Kaplan angestellt mit 40 Gulden Gehalt. Lib. spirit. Aug. tom. I. 567. — 206) Das Wort basilica bedeutet in den mittelalter lichen Urfunden nicht eine Haupt ir che, wie M. Frey, Besch, des Rheinf. B. I. 284 meint, sondern bisweilen nur ein Gebäude. Auch gab nicht die deßsallsige Wichtigkeit dieses Oorses dem ganzen Dekanate den Ramen, sondern der seweilige Sit des Dechants.

bis zur höchsten Wasserscheide des Spepergaues und Wormsseldes, öftlich ward es von den Usern des Rheinstromes begrenzt. Die geistlichen Aemter darin waren:

1. Altrip, römischen Ursprungs, Plebanie zu dem h. Peter und Baul. 2. Appenthal, Kapelle zur Liebenfrau mit drei Kaplaneien. 3. Affenheim, Filiale von Hochdorf, Kaplanei zum h. Alban. 4. Branch= weiler bei Neustadt, eine Kaplanei im Hospitale. 5. Böhl, Pastorie zum h. Splvester, Ewigvikarie und Frühemesserei. 6. Dannstadt, erscheint schon im Jahre 766, Plebanie zum h. Michael, Frühe= mefferei und eine Kaplanei zum h. Stephan. 7. Deibesheim, Plebanie zum h. Ulrich und drei Frühemessereien, zur Liebenfrau, zur h. Barbara, zur h. Katharina. 8. Dürkheim, Ewigvikarie zum h. Johannes bem Täufer, Kaplanei, vier Frühemessereien, drei Benefizien, zum h. Jakob, zum h. Ulrich und zum h. Anton im Hos= pitale und eine Kaplanei in ber St. Michel's Kapelle. 9. Elmstein, Plebanie zur Liebenfrau und Frühemesserei. 10. Esthal, Plebanie zur b. Katharina. 11. Ellerstadt, Plebanie und Frühemesserei. 12. Forst, Raplanei zur h. Margaretha. 13. Frankenstein, Kaplanei. 14. Friedelsheim, Plebanie zur Liebenfrau und Frühemesserei. 14. Fußgönn= beim, Plebanie und Frühemesserei. 15. Gimmeldingen, Plebanie zum h. Lorenz und zwei Frühemessereien. 16. Gönnheim, Filiale von Friedels= heim, Kapelle zum h. Martin, Kaplanei. 17. Haßloch, Plebanie zum h. Gallus und Frühemesserei. 19. Hausen, Kapelle zur Liebenfrau. 20. Hochdorf, Pastorie zum h. Peter und Paul, Ewigvikarie und Frühe= mefferei. 21. Iggelheim, Plebanie zum h. Peter und Paul. 22. Königsbach, Plebanie zum h. Johannes dem Täufer und Frühemesserei. 23. Langquit, abgegangenes Dorf bei Iggelheim, Kaplanei zum h. Aegidius. 24. St. Lambrecht, Plebanie. Dominikanerinnen = Kloster dabei. 25. Limburg, Benediktiner-Abtei nebst zwei weltlichen Kaplaneien im Kloster. 26. Lobloch, Filiale von Gimmelbingen mit einer Rapelle zum h. Nikolaus. 27. Maubach, Pastorie zum h. Michael und Ewigvikarie. 28. Mußbach, Plebanie zum h. Johannes dem Täufer. 29. Meckenheim, Plebanie zum h. Aegidius und Frühemesserei sammt einer Kapelle zum h. Petrus. 30. Mutterstadt, Plebanie zur Liebenfrau und Frühemesserei; auch eine Feldkapelle zum h. Metard. 31. Neidenfels, Plebanie zum h. Nikolaus. 32. Neuhofen, ehemals Mettenheim, Plebanie zum h. Michael. 33. Neuftabt, Collegiatstift zur Liebenfrau mit Dechanei, zwölf Canonikaten, sechzehn Vikaren und Plebanie zum h. Alegidius nebst einer Kaplanei in der Kapelle des Clausenberges. 34. Niederkirchen, Plebanie zum h. Martin mit zwei Kaplaneien, zur allerh. Dreifaltigkeit und zum h. Wolfgang und

Wendelin. 35. Ofthofen, eingegangenes Dörfchen bei Wachenheim, Raplanei. 36. Otterstadt, Plebanie. 37. Rheingonnheim, Plebanie zum h. Gallus und Frühemesserei. 38. Röbersheim, Plebanie zum h. Leo. 39. Ruppertsberg, Plebanie zum h. Martin und zwei Frühemessereien. 40. Schauernheim, Filiale von Dannstadt, Raplanei zur h. Cäcilia. 41. Schifferstadt, Plebanie zum h. Jakob, Frühemesserei und Kaplanei zum h. Lorenz. 42. Schönfeld, Benediktinerinnen-Kloster mit zwei Kaplaneien. 43. Seebach, Benebiktinerinnen = Kloster zum h. Lorenz mit einer Kaplanei. 44. Wa= chenheim, Plebanie zum h. Georg, vier Frühemessereien und brei Ruplaneien in der Kapelle des Bruders Ludwig. 45. Waldsee, Paftorie. 46. Weidenthal, Plebanie zu ben hh. Simon und Judas. 47. Winzingen, erscheint schon im Jahre 774, Plebanie zur Liebenfrau und Frühemesserei. Sohin zählte bas Dechanat Böhl ein Collegiatstift, zwei und dreißig Pfarreien, neun und zwanzig Frühemessereien, vier Ewigvikarien, acht und zwanzig Kaplaneien, vierzehn Benefizien, ein Chorstift, eine Benediktinerabtei und drei Nonnenklöfter. II. Ardidiakonat des Stifts-Probftes zum h. German und h. Moris.

Dieses Archiviakonat lag auf dem rechten Ufer des Rheines. Es umfaßte drei von Nitternacht nach Mittag auf einander folgende Gauen: den Uffgau im Süden, den Pfunziggau in der Mitte und den Anglachgau im Norden. Dasselbe grenzte im höchsten Mittage an die Dos und Murg und traf dort mit dem Bisthume Constanz zusammen. Im Often stieg es in den Schwarzwald dis zu den Quellen der Dos, Murg, Pfunz, Alb und Anglach. Im Norden schweibed es die Salza vom Kraichgaue und auf der westlichen Grenze bespülten es die Wellen des Rheines. Es zerfiel in drei Landbechanate, welche sich in unserer Periode nach den Sizen zu Kuppenheim, Durlach und Graben benannten.

1. Landbechanat' Ruppenheim.

Das Dechanat Kuppenheim umfaßte den alten Uffgau — pagus auciacensis — oder das Flußgebiet der Oos und Murg. Im Süden hatte es die Oos und Murg, im Westen den Rhein zur Grenze. Im Osten stieß es an den Wirmgau, im Norden traf es auf dem linken User der Alb mit dem Pfunzgaue oder dessen kleinerem Theile, dem Albgaue, zusammen. Es zählte nachsstehende geistliche Stiftungen:

1. Alb — Herrenalb, eine Cisterzienser-Abtei; Frauenalb, ein Benedittinerinnen-Kloster. 2. Au, Pastorie 207). 3. Baben-Baden,

<sup>207)</sup> Bur Angabe ber einzelnen Schutheiligen ber nachstehenden Pfründen standen uns die nöthigen Nachweise nicht zu Gebote.

Collegiatstift mit Probstei, Dechanei, Custorie, Cantorie, seche Kanonikaten, neun Vikarien und dreien andern Vikarien, deren Altarpfründen im Hospitale; Plebanie, womit ein Kanonikat verbunden war und eine Kaplanei im Leprosenhause. Auf der Burg zu Baden-Baden brei Kaplaneien. 4. Bühl, Pastorie, Bikarie und Frühemesserei. 5. Bickesheim, Kaplanei in der Kapelle zur Liebenfran. 6. Bulach, Plebanie und Frühemesserei. 7. Beuern, mit bem Cifter= zienserinnen-Kloster Lichtenthal und einer Kaplanei im Beinhause. 8. Burbach, Plebanie. 9. Biethigheim, Plebanie. 10. Durmersbeim, Pastorie. 11. Eberstein, Kaplanei in ber Burg. 12. Elchesheim, Paftorie und Vikarie. 13. Ettlingenweher, Plebanie. 14. Ettigheim, Plebanie. 15. Forbach, Plebanie. 16. Forchheim, Pastorie. 17. Gernsbach, Pastorie mit fünf Kaplaneien. 18. Haueneberstein, Plebanie. 19. Kuppenheim, Pastorie mit dreien Kaplaneien. 20. Loffenau, Plebanie. 21. Malsch, Plebanie und Frühe= messerei. 22. Michelbach, Plebanie. 23. Mörsch, Pastorie und Ewigvikarie. 24. Muckensturm, Pasiorie und Frühemesserei. 25. Oberweher, Pastorie. 26. Rastatt, Plebanie und drei Kaplaneien. 27. Rothenfels, Pastorie, Vikarie und Frühemesserei. 28. Schell= bronn, Plebanie. 29. Selbach, Plebanie. 30. Steinmauern, Frühemesserei. 31. Völkersbach, Plebanie. 32. Weiher, Frühemesserei. Sohin zählte dieses Dechanat ein Collegiatstift, sieben und zwanzig Pfarreien, sieben Frühemessereien, eine Ewigvikarie, neunzehn Kaplaneien, sechs Bikarien und drei Klöster.

#### 2. Landbechanat Durlach.

Dieses Kuralkapitel umkreiste den Pfunziggau und bessen kleisneren Bestandtheil, den Albgau, sohin das Gebiet der Pfunz und Alb, dis zu deren Ursprunge im Süden und Osten. Im Westen grenzte es an das Dechanat Kuppenheim und im Norden an jenes von Bruchsal. Folgende geistliche Aemter waren darin gestiftet:

1. Berghausen, Plebanie und Frühemesserei. 2. Bilfingen, zwei Kaplaneien. 3. Dietlingen, Plebanie. 4. Durlach, Plebanie, zwei Frühemessereien und fünf Kaplaneien. 5. Elmendingen, Plebanie und Frühemesserei. 6. Ersingen, Plebanie. 7. Ettlingen, Collegiatstift mit Dechanei, Plebanie und zwölf anderen Benefizien. 8. Gebergingen, Raplanei. 9. Grezingen, Plebanie und zwei Kaplaneien. 10. Grevenhausen, Plebanie und Frühemesserei. 11. Gottsau, Benediktiner-Abtei. 12. Huchenselb, Plebanie. 13. Ihrelingen, Plebanie und zwei Kaplaneien. 14. Kleinsteinbach, Plebanie. 15. Königsbach, Plebanie mit drei Kaplaneien. 16. Langensteinbach, Plebanie. 17. Langensteinbach, Plebanie. 18. Nettingen,

Plebanie und Frühemesserei. 19. Neuenburg, Kaplanei zum h. Negibius. 20. Remchingen, Plebanie und Frühemesserei. 21. Rotsmarsbach, Plebanie. 22. Schwane, Kaplanei. 23. Sellingen, Plebanie und zwei Kaplaneien. 24. Spielberg, zwei Kaplaneien, eine auf dem Berge zur h. Barbara. 25. Stein, Plebanie und Frühesmesserei. 26. Stupferich, Plebanie 208). 27. Utersburg, Kaplanei. 28. Weiler, Kaplanei. 29. Weingarten, Plebanie und drei Kaplaneien. 30. Wasingen — Oberwasingen, Pastorie und Frühesmesserei; Niederwasingen, Plebanie und drei Kaplaneien. 31. Wessbach, Kaplanei. 32. Wettersbach, Plebanie, Frühemesserei und Stipendium. 33. Wolfartsweiler, Plebanie. 34. Psingen, Plebanie und Frühemesserei. 35. Zell, Plebanie. Sobin zählte dieses Deschanat ein Collegiatstift, sieden und zwanzig Pfarreien, eilf Frühesmessereien, dreißig Kaplaneien, ein Benesizium und ein Kloster.

3. ganbbechanat Graben.

Dieses Dechanat umfaßte ben Anglachgau und erstreckte sich im Osten bis zur Duelle bes Angelbaches, im Süden bis an das Dechanat Durlach, im Westen grenzte es an den Rhein und im Norden an den Kraichgau. Es zählte folgende geistliche Stiftungen:

1. Blankenloch, Plebanie und Frühemesserei zum h. Fabian und Sebastian. 2. Dettenheim, Plebanie, jest wegen des Rheinfraßes verlegt nach Karlsvorf und Altenburg. 3. Eckenstein, Plebanie.

4. Graben, Plebanie und Frühemesserei. 5. Hausen, jest Obershausen, Pastorie und Vikarie. 6. Hochstetten, Plebanie. 7. Knaudensheim, jest Huttenheim, Plebanie. 8. Knielingen, Plebanie und Frühesmesserei. 9. Kirrlach, Plebanie. 10. Ludelsheim, Plebanie. 11. Linzkenheim, Frühemesserei. 12. Mühlburg, Kaplanei. 13. Rheinhausen, Kaplanei. 14. Rheinsheim, Plebanie und Frühemesserei. 15. Russheim, Plebanie. 16. Spöck, Plebanie und Frühemesserei. 17. Udensheim, jest Philippsburg, Plebanie, Frühemesserei und Kaplanei. Sohin zählte dieses Dechanat fünfzehn Pfarreien, sieben Frühesmesserein, vier Kaplaneien und eine Vikarie.

III. Archiviakonat der Probstei des Collegiatstiftes zum h. Johannes und zum h. Guido.

Dieses Archidiakonat bildete den nördlichen und östlichen Theil des alten Speherer Bisthums auf dem rechten Rheinufer. Es umkreiste vier Gaue, den Kraichgau, den Zabernachgau, den oberen

<sup>208)</sup> Sowohl Kremer in der Geschichte des rhein. Franziens, S. 92, als Herr von Geissel halten Stupferich und Staffurt für einen und denselben Ort, während der letztere nur fünf Viertel Stunden, jener aber zwei Stunden von Bruchsal liegt.

Enzgau und Murrachgau — längs der südlichen Grenze des Bisthums Worms und Würzburg. Dann umschloß es die nördliche Grenze des Bisthums Constanz, wie dieß schon oben, bei der allgemeinen Begrenzung der Diözese von Ketsch dis Neckarvaihingen, beschrieben worden ist. Im höchsten Süden und Westen hatte dieses Archidiakonat jene der Probstei des Allerheiligen und St. German's Stiftes zu Grenznachbaren. Es zersiel in fünf Landdechanate, welche in unserer Periode ihre Size zu Bruchsal, Bretten, Marbach, Pforzheim und Bönnigheim hatten.

#### 1. Lanbbechanat Bruchfal.

Dieses Dechanat umfaßte den Kraichgau zu beiden Seiten der unteren Kraich und war im Süden von der unteren Salzu, im Norden vom Lobdengaue und im Westen vom Rheine begrenzt. Die geistlichen Aemter darin waren:

1. Anglach — Waldanglach, Pastorie und Frühemesserei. 2. Bruchfal, Parochie zum h. Petrus mit vier Raplaneien; ein Bene= fizium in dieser Kirche, welches der Abt zu Herrenalb zu verleihen hatte. Zehn Benefizien in der Kapelle zur Liebenfrau; zwei Kaplaneien in der Kapelle vor dem Heidelsheimer Thore; eine Kaplanei in dem Hospitale und eine Kaplanei in der St. Jakob's Kapelle. 3. Bü= chenau, Plebanie. 4. Eichtersheim, Kaplanei. 5. Frauenweiler, Pastorie, Frühemesserei und Kaplanei. 6. Forst, Plebanie. 7. Gochtsheim, Pastorie, zwei Kaplaneien und zwei Benefizien, zum h. Johannes vem Täufer und zur h. Katharina. 8. Grombach — Obergrombach, Plebanie und Frühemesserei; Niedergrombach, Pastorie und Frühe= messerei. 9. Hambruden, Pastorie. 10. Heibelsheim, Plebanie, Frühe= mefferei, vier Altarbenefizien, zur Liebenfrau, zum h. Johannes, zum h. Lorenz und zur h. Katharina, und eine Kaplanei zum h. Georg. 11. Helmsheim, Pastorie. 12. Hockenheim, Plebanie. 13. Ketsch, Plebanie. 14. Kronau, Plebanie. 15. Langenbrücken, Plebanie. 16. Landshaufen, Plebanie. 17. St. Leon, Plebanie. 18. Lußheim, Plebanie. 19. Malsch, Plebanie und Frühemesserei. 20. Menzingen, Pastorie, zwei Frühemessereien, zur Liebenfrau und zur h. Katharina, nebst einer Kaplanei zum h. Georg. 21. Michelfelb, Pastorie und Frühemesserei. 22. Mingolzheim, Plebanie. 23. Mün= zesheim, Bastorie und Frühemesserei. 24. Niklasweiler, Plebanie und Frühemesserei. 25. Neuenburg bei Dewisheim, Plebanie. 26. Oberacker, Plebanie und Frühemesserei. 27. Obenheim, Plebanie, babei eine Benediktiner=Abtei, später Collegiatstift. 28. Destringen, Plebanie und Frühemesserei. 29. Dewisheim — Oberöwisheim, Vastorie. Frühemesserei zu unsrer Liebenfrau und zwei Kaplaneien

am Altare ber h. Katharina; Unteröwisheim, Plebanie, Frühemesserei und Kaplanei zum h. Kreuz. 30. Rauenberg, Plebanie und Frühemesserei. 31. Sinsheim, Benediktiner = Abtei 209). 32. Stettfeld, Pastorie. 33. Tiefenbach, Plebanie. 34. Ubstadt, Plebanie und Frühemesserei. 35. Wiesenthal, Plebanie. 36. Zeutern, Plebanie, Frühemesserei und Kaplanei zur Liebenfrau. Sohin zählte das Dechanat Bruchsal sechs und dreißig Pfarreien, achtzehn Frühemesserein, sechzehn Kaplaneien, siebenzehn Benefizien und zwei Benediktiner-Abteien.

#### 2. Landbechanat Bretten.

Dieses Dechanat umschloß das Gebiet der obern Kraich bis zur Wasserscheibe dieses Baches und der Zaber. Es grenzte im Güben an die Quellen der Salza, im Osten an den Zabergan, im Norden an den Wormsischen Lobden= und Elsenzgan, im Westen aber an die Salza und das Dechanat Bruchsal. Die darin bekindlichen geistlichen Stiftungen, von denen jetzt viele zum Visthume Kottenburg gehören, waren:

1. Bauerbach, Plebanie und Frühemesserei, nebst einer dem Rloster Hirschau einverleibten Probstei. 2. Bauschlott, Pastorie. 3. Bretten, Pastorie mit eilf Kaplaneien ober Frühemessereien. 4. Büchig, Pastorie. 5. Derdingen, Plebanie und Kaplanei in der Kapelle bes Klosterhofes von Herrenalb. 6. Diedelsheim, Pastorie. 7. Elbronn, Plebanie, welche bem Aloster Maulbronn einverleibt war. 8. Eppingen, zwei Frühemessereien, zwei Ewigvikarien und neun Benefizien. 9. Flehingen, Pastorie und Frühemesserei. 10. Freudenstein, Pastorie. 11. Gelshausen, Pastorie. 12. Gondels= heim, Pastorie und zwei Frühemessereien. 13. Kernbach, Plebanie, dem Nonnenkloster vom Hospitale zur Liebenfrau in Jerusalem einverleibt; vier Frühemessereien und eine der Abtei Sinsheim einverleibte Probstei. 14. Knittlingen, Plebanie und zwei Frühemesse= reien. 15. Maulbronn, Cisterzienser-Abtei mit einer Kapelle vor ber Pforte, worin zwei Kaplaneien, mit Weltgeistlichen besetzt. 16. Mühlbach, Wilhelmiter-Kloster, fast ganz verlassen. 17. Neibsheim, Plebanie und Frühemesserei. 18. Nußbaum, Pastorie. 19. Offen= burg, Rapelle mit einer Kaplanei. 20. Rinklingen, Pastorie. 21. Rohrbach zum Ghkübel, Pastorie. 22. Sickingen, Plebanie mit zwei Frühemessereien. 23. Sternenfels, Kapelle mit Kaplanei. 24. Sulzfeld, Plebanie und drei Frühemessereien. 25. Tiefenbach, Plebanie. 26. Zeußenhausen, Pastorie und Frühemesserei. Sobin

<sup>209)</sup> Das Dorf Sinsheim gehörte zur Wormser Diözese-

zählte dieses Dechanat ein und zwanzig Pfarreien, neunzehn Frühemessereien, zwei Ewigvikarien, sechzehn Kaplaneien, neun Benefizien und drei Klöster.

#### 3. Landbechanat Marbach.

Dieses begriff ben östlichsten Theil des Bisthums, den Mursrachgau zu beiden Seiten des Reckars, mit der besonderen Begrenzung, wie sie schon oben von Lausen dis Neckarvaihingen beschrieben worden ist. Dieses Dechanat gehört jetz zum Königreiche Wirtemsberg. Die darin gelegenen geistlichen Stiftungen waren:

Affalterbach, Pastorie und Frühemesserei. 2. Asbach — Großasbach, Pastorie und Frühemesserei; Rleinasbach, Plebanie. 3. Backnang, Pfarrei, dem Augustinerchorherren=Stifte daselbst ein= verleibt. 4. Brüden, Pastorie. 5. Besigheim, Plebanie mit dreien Frühemessereien. 6. Bottwar, Plebanie mit vier Kaplaneien. 7. Benningen, Plebanie und zwei Frühemessereien. 8. Burgstall, Pastorie. 9. Beihingen, Pastorie und eine Frühemesserei. 10. Erbstetten, Plebanie. 11. Erdmanushausen, Pastorie mit zwei Frühemesse-12. Gronau, Pastorie. 13. Höpfigheim, Plebanie und Frühemesserei. 14. Hessigheim, Plebanie. 15. Heuttingsheim, Plebanie. 16. Ingersheim, Plebanie und sechs Frühemessereien. 17. Kirchberg, Plebanie und zwei Frühemessereien. 18. Marbach, Paftorie und Kaplanei. 19. Munbelsheim, Plebanie und zwei Frühemessereien. 20. Murr, Pastorie und Frühemesserei. 21. Obersten= feld, Plebanie und Frühemesserei. Daselbst auch ein Chorfrauen-Stift 210). 22. Oppenweiler, Plebanie und vier Frühemessereien. 23. Ottmarsheim, Pastorie. 24. Pleibelsheim, Plebanie und zwei Frühemessereien. 25. Rebelsberg, Plebanie, dem Augustinerchorherren=Stift zu Backnang einverleibt. 26. Rietenau, Pastorie. 27. Steinheim, Plebanie mit drei Frühemessereien. Augustinerinnen= Kloster baselbst. 28. Sulzbach, Plebanie. 29. Vaihingen, Plebanie und drei Frühemessereien. 30. Weissach, Plebanie, einverleibt dem Chorherren=Stift zu Backnang. Sohin zählte bas Dechanat Mar= bach ein und dreißig Pfarreien, fünf und dreißig Frühemessereien, fünf Kaplaneien und drei Alöster.

## 4. Landbechanat Pforzbeim.

Dieses Ruralkapitel umschloß ben oberen Enzgau an den beiden Ufern ber Enz und in ihm bessen kleineren Gau, ben Schmeckgau zu beiden Seiten bes Schmiegbaches. Im Süden stieß dasselbe

<sup>210)</sup> Roch heute werden aus diesem Frauenstifte von der Krone Stiftsdamen bepfründet.

an das Dechanat Weil, im Osten an das von Gröningen und Baihingen, im Norden an das Dechanat Bretten und im Westen an jenes von Durlach. Die geistlichen Pfründen darin, von denen jetzt viele zum Bisthume Rottenburg zählen, waren:

1. Bache, eine eingegangene Kirche — ecclesia mortua. 2. Bretingen, Plebanie und drei Frühemessereien. 3. Cutigheim, Ple= banie. 4. Dürmentz, Pastorie und Plebanie zum h. Petrus. 5. Dürren, Kaplanei. 6. Cberbach, eingegangene Kirche. 7. Enzberg, Kaplanei. 8. Esselbronn, Plebanie und Frühemesserei. 9. Glatbach, Plebanie und Frühemesserei. 10. Illingen, Rektorie. 11. Küssel= bronn, Pastorie. 12. Langenbrand, Plebanie und Frühemesserei. 13. Lomersheim, Pastorie. 14. Lynzingen, Plebanie und Frühe= messerei. 15. Möntheim, Plebanie und Frühemesserei. 16. Mühl= hausen, Plebanie. 17. Niederhofen, Pastorie. 18. Niefern, Plebanie, Frühemesserei und Kaplanei. 19. Neuenburg, Plebanie und Frühemesserei. 20. Detisheim, Plebanie. 21. Pforzheim, Collegiat-Stift zum h. Michael mit zwei und zwanzig Kanonikal= und Vikarie= Pfründen. Daselbst auch ein Minoriten-Kloster, ein Dominikaner-Rloster und ein Frauen-Kloster mit acht Kaplaneien. Plebanie in ber Clause. In ber Vorstadt — Altenstadt genannt — Plebanie, Frühemesserei, zwei Kaplaneien, zum h. Nikolaus und zum h. Georg, und zwei Kaplaneien zum h. Kreuz. 22. Schützingen, Plebanie und Frühemesserei. 23. Ubtingen, jetzt Iptingen, Pastorie. 24. Uspringen, jest Ispringen, Plebanie und Frühemesserei. 25. Utingen, Plebanie und Frühemesserei. 26. Winberg, Plebanie. 27. Winzheim, jest Wimshein, Pastorie. 28. Whnhersheim, jest Wiernsheim, Plebanie und Frühemesserei. 29. Zeußersweiher, Plebanie. Sohin zählte bas Dechanat Pforzheim ein Collegiat-Stift, sechs und zwanzig Pfarreien, sechzehn Frühemessereien, fünfzehn Raplaneien und brei Klöster.

## 5. Landbechanat Bönnigheim.

Dieses Landkapitel begriff ben Zabernachgau zu beiden Seiten der Zaber, von ihrem Ursprunge bis zu ihrer Mündung in den Neckar. Gegen Norden stieß es an den Wormsischen Gardachsgau, im Osten an den Neckar, im Mittage an den untern Enzgan und im Westen an den Kraichgau. Dieses Dechanat liegt jetzt in der Rottenburger Diözese. Es befanden sich darin folgende geistsliche Aemter:

1. Bönnigheim, Plebanie, zwei Frühemessereien und zwei Kasplaneien. 2. Erlickeim, Filiale von Bönnigheim mit einer Kaplanei. 3. Freudenthal, Filiale von Löggau mit einer Kaplanei. 4. Gems merigheim, Plebanie, dem Augustinerchorherren-Stifte zu Backnang einverleibt. 5. Hofheim, jett Hofen, Plebanie und Frühemesserei. 6. Kleebronn, Plebanie und Frühemesserei. 7. Liebenstein, Kasplanei in der Schloßkapelle. 8. Losichen, jett Löpgau, Plebanie und Frühemesserei. 9. Michelbach, Pastorie. 10. Kansbach, jett ganz eingegangen, Pastorie. 11. Utingen — jett Itinger Hof mit dem Erbbegräbnisse der Herren von Liebenstein — Pastorie und Frühemesserei. 12. Wahlheim, Plebanie, dem Kloster Denkendorf einverleibt, nebst einer Frühemesserei. 13. Weiler, Pastorie und Frühemesserei. 14. Zaberseld, Pastorie und Frühemesserei. Soshin zählte dieses Dechanat eilf Pfarreien, nenn Frühemesserein und fünf Kaplaneien.

IV. Arcidiatonat ber Probstei des Allerheiligen - Stiftes.

Dieses Archibiakonat bilbete ben äußersten Theil des Bisthums Speher im Südosten, wo es an das Herzogthum Alemannien oder an die Diözese Constanz angrenzte. Es umschloß den Wirmgau, Glemsgau und den Unterenzgau. Im Mittage und Morgen stieß es an die alemannischen Gauen Ramesdale und Mortenau; im Norden an den Murrach= und Zaberngau; im Westen aber an den Kraich= und. Oberenzgau. Es zerfiel in drei Landdechanate, welche in unserem Zeitabschnitte ihre Sitze zu Weil, Gröningen und Vaishingen hatten, und deren Pfarrdörfer jetzt größtentheils im Königereiche Wirtemberg liegen.

#### 1. Landbechanat Beil ber Stadt.

Dieses Kuralkapitel umfaßte den Wirmgau zu beiden Seiten der Enz, Nagold und Wirm und grenzte im Süden an die Quelsen der Wirm und Nagold, im Osten an den Glemsgau, im Norden an den Unterenzgau und im Westen an den Murggau. Die darin besindlichen geistlichen Stiftungen waren:

1. Bletznau, Pastorie. 2. Calw, Plebanie mit vier Altarspfründen, zum h. Georg, zum h. Johannes Evangelist, zum h. Mischael und zur Liebenfrau im Chore. 3. Dalacker, Benefizium zum h. Lorenz. Daselbst war früher die Weiler Pfarrkirche. 4. Flacht, Pastorie. 5. Fryholsheim, Plebanie. 6. Gochingen, Plebanie und Frühemesserei. 7. Hausen an der Würm, Plebanie und Frühesmesserei. 8. Heintheim, Pastorie, Frühemesserei zum h. Kreuz und vier Altarbenesszien, zum h. Iohannes, zur h. Katharina, zur h. Agnes und zu Allerheiligen. 9. Hingstetten, Plebanie und Frühesmesserei. 10. Hirschau, Benediktiner-Abtei zum h. Aurel. 11. Keusthen, Frühemesserei. 12. Liebenzell, Pastorie und zwei Frühesmesserein, zur Liebenfrau und zum h. Nitolaus. 13. Malinsheim,

Plebanie, Frühemesserei und ein Altarbenefizium zum h. Nitolaus. 14. Merklingen, Plebanie und Altarbenefizium zur Liebenfrau. 15. Möttlingen, Plebanie. 16. Mochingen, Plebanie. 17. Mocklingen, Bastorie und Frühemesserei. 18. Wockstabt, Plebanie, Frühemesserei und Kaplanei in ber Kreuzkapelle. 19. Mühlhaufen, Pastorie. 20. Reuhaufen, Plebanie und Frühemefferei. 21. Oftelsheim, Plebanie und Frühemesserei. 22. Remingen, Plebanie und zwei Frühemeffereien. 23. Simetheim, Plebanie und Frühemesserei. Steinheim, Plebanie. 25. Tettlingen, Plebanie, der dortigen Johamiter-Comthurei einverleibt; daselbst auch ein noch nicht bestätigtes Stipenbium. 26. Toringen, ein Johanniter-Hans. 27. Tiefenbronn, Plebanie mit fünf Altarpfründen, zum h. Georg, zum h. Nitolaus, zur h. Magbalena, zu Allerheiligen und zum h. Kreuz. 28. Thfringen, Filiale von Gochingen, Kapelle mit Kaplanei. 29. Warmbronn, Plebanie. 30. Weil ber Stadt, Plebanie, Frühemesserei zur Liebenfrau, zehn Altarbenefizien, nämlich zum h. Rikolaus, zum h. Richard, zum h. Johannes bem Täufer, zur h. Katharina, zur h. Agnes, zum h. Michael, zur h. Magbalena, zur h. Dorothea, zur h. Katharina und zu Allerheiligen; ferner brei Altarpfründen, im Hospitale zur Liebenfrau, zur h. Katharina, zur h. Agnes, und ein Benefizium in ber St. Sebastian's Rapelle. In Weil befand fich auch ein Augustiner - Eremiten = Aloster. Bildbad, Plebanie und Frühemesserei. 32. Zaffelstein, Plebanie211). Sohin zählte bieses Dechanat sieben und zwanzig Pfarreien, siebenzehn Frühemessereien, brei Kaplaneien, ein und breißig Benefizien, zwei Alöster und ein Johanniter-Haus.

## 2. Landbechanat Grüningen.

Dieses Dechanat verbreitete sich im Glemsgane zu beiten Seiten der Glems, von ihrer Quelle dis zu ihrer Mündung in die Enz. Segen Mittag grenzte es an das Bisthum Constanz, gegen Osten an den Murrachgan, gegen Norden an den Unterenzgan und gegen Westen an den Wirmgan. Die darin gelegenen geistlichen Aemter waren:

1. Dietzingen, Pastorie. 2. Eltingen, Plebanie und Frühemesserei. 3. Gebertsheim, Pastorie. 4. Grüningen, Plebanie nebst zwölf Benesizien. 5. Heimlingen, jett Heimertingen, Plebanie und zwei Frühemessereien. 6. Hemmingen, Pastorie und Frühemesserei. 7. Hirschlanden, Pastorie. 8. Hössugen, Pastorie und zwei Bene-

<sup>211)</sup> Fast die meisten dieser Dörfer gehören jest zur Pfarrei Beil ber Stadt, Defanats Stuttgart.

fizien. 9. Löwenberg, jetzt Leonberg, Plebanie und fünf Benefizien. Daselbst war auch ein Minoriten-Aloster. 10. Rotmarsheim, jetzt Robesheim, Pastorie und Frühemesserei. 11. Schöckingen, Pastorie. 12. Thamm, Plebanie und Frühemesserei. 13. Wehingen, jetzt Enzvaihingen, Pastorie. Sohin zählte bieses Dechanat breizehn Pfarreien, sechs Frühemessereien, zwanzig Benefizien und ein Kloster.

3. ganbbechanat Baibingen.

Dieses Landkapitel umfaßte den Unterenzgan an beiden Seizten der Enz. Es lehnte sich im Norden an den Zabernachgau, im Osten an den Murrachgau, im Mittage an den Glemsgau und gegen Westen an den Oberenzgau. Dessen geistliche Pfründen waren:

1. Asberg, Plebanie und Frühemesserei212). 2. Bocksberg, zwei Kaplaneien in der Bergkapelle zur allerh. Dreifaltigkeit. Bubigheim, jest Bietigheim, Plebanie, Frühemesserei und brei Raplaneien, zur h. Katharina, zum h. Georg und zur Liebenfrau. 4.- Bissingen, Plebanie, Frühemesserei und Kaplanei zum h. Wenbelin. 5. Eglesheim, jett Egolsheim, Kapelle zur h. Katharina und drei Altarbenefizien darin. 6. Sberbingen, Plebanie und Frühemesserei. 7. Glattbach, Pastorie. 9. Günbelbach, Plebanie. Häfnerhaslach, Plebanie, welche dem Nonnen-Rloster in Kirchbach einverleibt war. 11. Hochborf, Plebanie. 12. Hohenhaslach, Plebanie und brei Kaplaneien, zum h. Johannes bem Täufer, zum h. Johannes dem Evangelisten und zur Liebenfrau. 13. Horrheim, Plebanie und drei Kaplaneien, zum h. Johannes dem Täufer, zum h. Clemens und zur Liebenfrau. 14. Kirchbach, Cisterzienserinnen-15. Lynfeld, Kapelle zum h. Johannes dem Täufer mit einer Kaplanei. 16. Nußborf, Plebanie, Frühemesserei, Kaplanei zur allerheiligsten Dreifaltigkeit. Diese Pfarrei war der Abtei Hirschau einverleibt. 17. Offenbach, Plebanie. 18. Recheshofen, jett ber Hof Rechertshofen, Cisterzienserinnen-Aloster. 19. Rixingen — Oberrixingen, Plebanie und drei Raplaneien, zur Liebenfrau, zur h. Agnes, zur h. Katharina; Niederrixingen, Pastorie, Plebanie, zwei Kaplaneien, eine am Altare zu Allerheiligen, eine am Altare des h. Johannes des Täufers und des Evangelisten. 20. Rogwag, Plebanie und Kaplanei zum h. Nikolaus. Die bortige Ba= storie war der Abtei Herrenalb einverleibt. 21. Rytt, jest Rieth, Rapelle mit einer Kaplanei. 22. Sachsenheim — Großsachsenheim,

<sup>212)</sup> Im Jahre 1794 wurden vom Speperer Vikariate Untersuchungen angestellt, ob das neuerbaute Ludwigsburg bei Stuttgart zur Diözese Speper gehörte oder nicht.

Pastorie, Plebanie, zwei Kaplaneien zur h. Katharina und ein Altarbenefizium zu ben hh. Aposteln Peter und Paul. In ber Schloß = Rapelle daselbst eine Kaplanei. 23. Serwysheim, jett Sersheim, Pastorie. 24. Tusingen, Pastorie und Frühemesserei. 25. Urach, jest Aurach, Plebanie und Frühemesserei. Die bortige Pastorie war der Abtei Herrenalb einverleibt. 26. Baihingen; die Pfarrkirche mar ben Deutschorbensherren übergeben; Frühemesserei und sieben Altar=Kaplaneien, zum h. Michael, zum h. Matthäus, zum h. Petrus, zum h. Stephanus, zur h. Agnes, zur h. Elisabeth und zur h. Magdalena. Daselbst ein Hospital mit zwei Raplaneien, zur Liebenfrau und zu Allerheiligen, dann noch eine Raplanei zu Allerheiligen. 27. Weißach, sonst Wiesahe, Plebanie; bie Pastorie war dem Aloster Maulbronn einverleibt; eine Frühemesserei. 28. Whhingen, Pastorie, war bem Deutschherrenorden einverleibt. 29. Zimmern, Pastorie. Sohin zählte bas Dechanat Baihingen dreißig Pfarreien, zehn Frühemessereien, fünf und dreißig Kaplaneien, vier Benefizien, zwei Klöster und ein Deutschherren-Haus.

## § 16. Letter kirchlicher Bestand des Bisthums Spener.

Sowohl burch die gewaltsame Einführung der großen Kirchensspaltung des sechzehnten Jahrhunderts in den pfälzischen, zweisdrücken, leiningischen, markgräflich durlachischen, wirtembergischen Städten und Dörfern, als auch durch Tausch und Verträge, änsderte sich in den dreien letzten Jahrhunderten der kirchliche Bestand des Bisthums Speher auf so vielfältige Weise, daß wir zur Besurtheilung desselben nicht unterlassen dürsen, hierüber einen genaueren Ueberblick vom Ende des achtzehnten Jahrhunderts zu geben. Die Eintheilung in Archidiakonate wurde stillschweigend aufgehoben, die ganze Diözese in zwölf Landsapitel eingetheilt, welche sedoch größtentheils eine andere Umgrenzung erhielten, als die früheren Landdechanate hatten. Sechs lagen davon auf der linken, sechs auf der rechten Rheinseite, unter folgenden Namen, mit den beigesügten Pfarreien, deren Filiale nicht beigesetzt sind 213).

I. Landtapitel Argheim.

Dieses Landsapitel an der Queich umfaßte den westlichen Theil des ehemaligen Dechanats Herrheim. Zu demselben zählten die Pfarreien: 1. Albersweiser mit Dörenbach und Ramberg; 2. Arz-

<sup>213)</sup> Im Jahre 1770 berichtete ber Bischof August darüber nach Rom: "Extra octo parochias in civitate Spirensi, quibus ultra nomen vix aliquid supersit, ad episcopatum pertinent parochiae 360 in duodecim archipresbyteratus divisae" etc.

heim; 3. Billigheim; 4. Bornheim; 5. Eschbach; 6. Essingen; 7. Eußerthal; 8. Gleisweiler mit Böchingen; 9. Godramstein; 10. Göcklingen; 11. Ingenheim; 12. Insheim; 13. Klingenmünster; 14. Landau, mit einem Kollegiat-Stifte, an welchem vier Stifts-herren und ein Bikar. Daselbst ein Augnstiner-Eremiten-Kloster mit fünf Bätern und ein Hospizium mit dreien Kapuzinern; 15. Wörlheim; 16. Mörzheim mit Wollmesheim; 17. Nußdorf mit Queichheim; 18. Kansbach; 19. Kohrbach; 20. Steinweiler; 21. Wernersberg mit Annweiler.

#### II. Landfapitel Dahn.

Dieses Landkapitel zählte neun Pfarreien, welche ehemals ben westlichsten Theil des Dechanats Herrheim bildeten. Sie hießen: 1. Bundenthal; 2. Busenberg; 3. Dahn; 4. Fischbach 214); 5. Hauenstein; 6. Gossersweiler; 7. Leimen mit Merzalben; 8. Schönau, seit dem Jahre 1781; 9. Schlettenbach; 10. Schwanheim und 11. Wingen.

#### III. ganbtapitel Deibesheim.

Dieses Landkapitel umschloß den ganzen Bezirk des alten Deschanats Böhl, mit nachstehenden Pfarreien: 1. Böhl; 2. Deidessheim mit dem Hospital-Benefizium und Forst; 3. Dannstadt; 4. Elmstein; 5. Esthal; 6. Fußgönnheim, seit dem Jahre 1741 von Constantin von Hallberg gestistet, mit Rugheim; 7. Gräsenhausen; 8. Haßloch; 9. Hochdorf; 10. Iggelheim; 11. Königsbach; 12. St. Lambrecht; 13. Mandach; 14. Meckenheim; 15. Mutterstadt; 16. Mußbach mit Winzingen; 17. Neustadt mit einem Iesuitenskollegium und einem Kapuziner-Kloster; 18. Niederkirchen; 19. Otterstadt; 20. Ködersheim; 21. Rupertsberg mit einem Benesstum; 22. Schifferstadt; 23. Wachenheim; 24. Waldse und 25. Weidenthal.

## IV. gandfapitel Sambach.

Dieses Landkapitel wurde von einem Theile der Pfarreien des alten Dechanats Wehher gebildet. Diese Pfarreien waren: 1. Burrsweiler mit Flemlingen; 2. Diedesfeld; 3. Dudenhofen; 4. Outtsweiler mit Altdorf, Lachen und Speherdorf; 5. Sdesheim; 6. Genkoben mit Walsheim; 7. Fischlingen; 8. Geinsheim, früher mit Böbingen, Freimersheim, Freispach und Gommersheim; 9. Hainfeld mit Rhodt, wo die Katholiken alle drei Wochen Gottesdienst hatten; 10. Hambach mit einem Benesizium 215); 11. Hardhausen mit

<sup>214)</sup> Diese Pfarrei wurde im Jahre 1484 gestistet. — 215) In den Visstationsasten vom Jahre 1718 beißt es: "Sacellum — credibiliter ad sanctam Magdalenam — extra Hambach Neostadium versus situm —

Hanhofen; 12. Heiligenstein mit Berghausen; 13. Kirrweiler mit einem Benefizium; 14. St. Martin mit einem Benefizium; 15. Maikammer mit Alsterweiler; 16. Roßbach; 17. Venningen und 18. Wehher mit einem Benefizium.

## V. Landtapitel Berrheim.

Dieses Landsapitel zählte einen Theil der östlichen Pfarreien des alten Dechanats Herrheim, mit folgenden Namen: 1. Bestheim; 2. Berg mit Neuburg; 3. Candel; 4. Germersheim mit
einem Franziskaner-Kloster; 5. Hagenbach mit Pforz und Wörth;
6. Hagenbühl; 7. Hahna, seit dem Jahre 1785; 8. Hochstadt;
9. Herd mit Kuhart; 10. Herrheim mit Herrheimwehher; 11.
Jockgrim; 12. Leimersheim mit Neupsog; 13. Lingenseld, seit dem
Jahre 1734; 14. Lustadt mit Weingarten; 15. Minseld; 16. Offenbach; 17. Ottersheim mit Knittelsheim; 18. Rheinzabern; 19.
Rülzheim; 20. Zaiskam mit Haimbach.

#### VI. Landtapitel Beiffenburg.

Dieses Landkapitel umfaßte die meisten Pfarreien des alten Dechanats von gleichem Namen, rechts und links an ber Lauter. Sie hießen: 1. Altenstadt; 2. Bergzabern mit einem Kapuziner-Hospizium; 3. Birkenhördt, seit bem Jahre 1751; 4. Büchelberg, seit dem Jahre 1780; 5. Cleeburg mit Oberhofen und Roth; 6. Dörrenbach mit Oberotterbach; 7. Keffenach mit Ingolsheim; 8. Lauterburg; 9. Oberlauterbach mit Siegen; 10. Moderen mit Röbern, Neuweiler und Illingen; 11. Niederlauterbach; 12. Pleis= weiler, seit dem Jahre 1705; 13. Rechtenbach; 14. Riedselz; 15. Salmbach; 16. Scheibenhardt; 17. Schaidt; 18. Schleithal; 19. Schweighofen, seit bem Jahre 1790; 20. Seebach; 21. Steinfeld mit Capsweher; 22. Stundweiser mit Bühl; 23. Trimbach; 24. Weissenburg mit Schweigen und einem Kollegiatstifte mit gefürstetem Probste, einem Dechenten, neun Kapitularen und zwei Vikaren, einem Augustiner-Eremiten-Rloster mit brei Bätern und einem Kapnziner-Hospizium.

## VII. Landfapitel Bruchfal.

Dieses Landsapitel bilbete sich theilweise aus den katholisch, gebliebenen Pfarreien der alten Dechanate Bruchsal und Bretten mit folgenden Seelsorgsposten: 1. Bauerbach; 2. Bretten mit Diedelsheim und einer Kapuziner-Station; 3. Bruchsal mit dem

die kaiser capelle — ab Elisabetha Kaiser forsitan fundatum? — quod in dies magis in ruinam vergit, quod tenetur reparare dominus de Nentwig. Daher noch heute der Name Kapellwiesen, südlich vom sehigen Friedhose, welche früher Herr v. Rentwich besaß.

Kapitulare und eilf Vikare; drei Pfarreien; ein Kapuziner-Konvent; Hospital mit barmherzigen Brüdern; Kollegium der Jesuiten bis 1773 und das Klerikalseminar; 4. Büchenau; 5. Büchig; 6. Flehinsen; 7. Forst; 8. Helmsheim mit Heidelsheim; 9. Iöhlingen mit Weschbach und einem Benesizium; 10. Neibsheim; 11. Neidhart; 12. Overgrombach; 13. Oberöwisheim mit Nenenburg; 14. Sickinsen; 15. Ubstadt; 16. Untergrombach und 17. Weingarten.

#### VIII. Landfapitel Ettlingen.

Das Ettlinger Kapitel ward aus den alten Landkapiteln Kupspenheim und Durlach zusammengestoßen. Die dazu gehörenden Pfarreien waren: 1. Bulach; 2. Burbach; 3. Daxlanden, mit Grünenwinkel; 4. Durmersheim; 5. Ersingen; 6. Ettlingen mit einer Jesuiten-Residenz bis 1773; 7. Ettlingerwenher; 8. Malsch; 9. Mörsch; 10. Schellbronn; 11. Stupferich; 12. Völkersbach mit dem freiadeligen Benediktinerinnen-Stifte Frauenalb.

#### IX. Lanbtapitel Gernsbach.

Dieses Kapitel zählte nachstehende Pfarreien: 1. Bietigheim; 2. Ebersteinburg; 3. Elchesheim; 4. Ettigheim; 5. Forbach; 6. Gernsbach; 7. Kuppenheim; 8. Michelbach; 9. Muckensturm; 10. Niederbühl; 11. Oberweher; 12. Oos; 13. Rastatt mit einem Franziskaner-Rekollekten-Kloster, Kollegium der Piaristen und Schulschwestern; 14. Rothenfels; 15. Selbach; 16. Weißenbach.

## X. Landkapitel Philippsburg.

Zu diesem Kapitel gehörten nachstehende Pfarreien: 1. Det= tenheim; 2. Huttenheim; 3. Neudorf; 4. Oberhausen; 5. Philipps= burg; 6. Rheinhausen; 7. Rheinsheim; 8. Wiesenthal mit Wag= häusel, woselbst ein Kapuziner=Kloster.

## XI. Landfapitel Stafteon.

Dieses Landkapitel wurde von folgenden Pfarreien gebildet: 1. Eichelberg; 2. Eppingen; 3. Hambrücken; 4. Hockenheim; 5. Ketsch; 6. Kirrlach; 7. Kronau; 8. Landshausen; 9. Langenbrücken; 10. Malsch; 11. Mingolsheim mit Kißlau; 12. Mühlbach; 13. Odenheim; 14. Destringen; 15. Kauenberg; 16. Rohrbach; 17. Roth; 18. St. Leon; 19. Stettfeld; 20. Tiefenbach; 21. Wehher; 22. Zeutern.

## XII. Landfapitel Beilerftabt.

Dazu zählten nachstehende Pfarreien: 1. Dezingen; 2. Mühlshausen; 3. Neuhausen; 4. Tiefenbronn; 5. Weil der Stadt mit einem Augustiner-Eremiten-Aloster und einer Kapuziner-Mission.

## § 17. Weltlicher Seftand des Surftbisthums Spener.

Wir schildern benselben aus der schönsten Blüthezeit des Hochstiftes, wie ihn ber Bruchsaler Hof- und Staats = Ralender von 1764 darbietet. Die weltlichen höchsten Stellen des Fürstenthums waren: I. Das Ministerium und ber Geheimrath. Darin saßen acht Abelige und drei unadelige Gelehrte, welche jedoch auch andere Aemter bekleideten. Dazu gehörte die geheime Kanzlei mit neun Angestellten, namentlich auch ein französischer und italienischer Geheimschreiber. II. Der Hofrath und die Landesregierung mit einem Präsibenten, Hoffanzler, Bizekanzler, Ranzlei= Direktor, vier abeligen und zwölf gelehrten Räthen, die auch als Bizekanzler und Direktor auftraten, für die höhere Berwaltung und Gerechtigkeitspflege bes Ländchens. Dazu mehrere Titularhofrathe, ein Fiskal, vier Regierungsabvokaten nebst eilf anderen Angestellten. III. Der Lebenhof mit einem Lebenprobste, Lehenrathe, Geheimschreiber und Registrator, die jedoch sämmtlich aus ben Bediensteten ber Landesregierung ausgewählt waren. IV. Das Hauptarchiv mit drei Angestellten. V. Die Hof= und Rent=Rammer mit einem Präsidenten, Landschreiber, Direktor, neun wirklichen und sechs Titular=Räthen, welche jedoch größtentheils anderweitige Dienste hatten, und fünfzehn andern Angestellten, wobei auch ein Hofzahlmeister und Landzahlmeister. Zur Hoffammer zählten noch nachstehende Aemter: 1) bas Hofbauamt mit einem Direktor und fünfzehn Bediensteten, barunter ein Baumeifter, Brunnenmeister, Hofbildhauer. 2) Das Rheinzollamt zu Philippsburg mit vier Rheinzollschreibern, vier Rechnungskommissären, drei Zollbereitern, zu Bruchsal, zu Ebesheim und Deidesheim, und zwölf Zollgarden in den verschiedenen Aemtern des Hochstiftes. 3) Die privilegirte Saline zu Bruchsal mit einem Direktor und vier Beamten. 4) Die privilegirte Tabaks-Fabrik mit einem Direktor und zweien Bebiensteten. 5) Der Dekonomiehof zu Altenburg mit einem Inspektor, einem Hausmeister, Gartner und einer Schaffnerin. VI. Oberhof = Aemter bes Fürstbisthums waren: 1) bas Oberhofmarschall=Amt mit einem Oberhofmarschalle und Hofmarschalle, acht Hoffavalieren, einem Jagdjunker, zweien Leibärzten, fieben Hoffaplanen, zweien Beichtvätern, einem Hofprediger, einem Spndik mit breizehn andern Angestellten. 2) Der Fourier=Stab, wobei ein Kammerfourrier mit sieben und vierzig Bediensteten, als Trompetern, Büchsenspannern, Lakaien, Läufern, Heiducken 2c. 3) Die Hofkellerei mit zwölf Angestellten, worunter ber Munbschenk und Hofschenk. 4) Die Hof-

bäckerei mit sechs Bebiensteten. 5) Die Hoffüche mit zwansig Angestellten, barunter auch ein Rapannenstopfer und eine Geflügelwärterin. 6) Die Dofsilberkammer mit brei Dienftpersonen. 7) Die Hofzuderbädere i mit einem Buderbäder und zweien Gehülfen. 8) Die Weißzeugverwalterei mit fünf weiblichen Personen. 9) Die Hofmalexei=Inspettion mit neun anderen Hofbediensteten, als dem Orgelmacher, Apotheter 2c. 10. Die Hofkammermusik mit acht und breißig Mitgliebern, als Biolinisten, Flautisten, Bioloucellisten, Waldhornisten, Alarinetisten, Braccisten, Sängern und Sängerinnen. VII. Ein weiteres Oberhofamt war die Oberstallmeisterei mit einem Oberftstallmeister, einem Syndik, Stallmeister, vier Edelknaben und brei und fünfzig andern Angestellten, als Reitknechten, Sattelmechten. Autschern, Gestütewart zu Altenburg 2c. VIII. Die Oberjägermeisterei. Dazu gehörte ber Oberjägermeister, ber Oberforstmeister, der Jagd- und Forstrath mit neun Unterbediensteten bis zum Wilbentenwärter und Fasanenjungen. Unter biesem Hofante ftanben jenseits, außer dem Oberjäger zu Forst im Brurbeine, die neun und zwanzig Jäger, Bürschknechte, Besuchknechte, Hasenfaute; diesseits aber, außer bem Oberjäger zu Hatenbühl, ber Oberförster zu Forst und vier und breißig andere Waldmänner. IX. Der Militärbestand des Hochstiftes bilbete einen Theil bes oberrheinischen Kreisregiments Pfalzzweibrücken und zählte brei Rompagnien Fußgänger, jebe zu einhundert drei Mann, mit Ein= schließ der Oberen. An der Spitze derselben stand ein Majer. Dozn gehörte auch eine Husaren-Felbgarde von fünf und zwanzig Mann, unter einem Wachtmeister und Korporale. Ueberdieß bestand zu Bruchsal eine Kompagnie Stadt-Dragoner von sieben und sechzig Mann und eine zweite im Oberamte Kißlau von vierzig Mann-K. Berschiedene Agenturen. Deren waren: 1) zu Rom; 2) zu Baris am königlichen Hofe; 3) zu Regensburg ein Komitialgefaubter; 4) zu Frankfurt am Maine ein oberrheinischer Kreisgesandter; 5) zu Wien ein Reichshofraths-Agent; 6) zu Wetelar ein Agent beim Reichskammergerichte; 7) zu Mainz bei bem Metropolitan= gerichte; 8) zu Colmar bei dem königlichen Conseil; 9) zu Straßburg bei der königlichen Intendanz. Auf Reichstagen behauptete der Fürstbischof zu Speher ben zehnten Rang auf der geistlichen Fürstenbant.

Das Fürstbisthum Speher wurde in der genannten Periode in das Bizedomat Bruchsal und in die drei Oberämter Kißlau, Kirrweiler und Lauterburg und diese wieder in mehrere Unterämter,

Rellereien mit den nöthigen Beamten vertheilt. I. Das Bizebomat Bruch fal zählte zwölf Beamten, an berer Spite ber Bizebom, Oberamterath und Amtskeller. Zu bemselben zählten außer der fürstbischöflichen Residenzstadt die Dörfer: Büchenau, Büchig, Reibsheim, Neuenburg und Neuthard. II. Das Oberamt Riglau hatte mit dem Oberamtmanne sieben Beamten. Außer dem Schlosse Riflau zählten bazu bie Gemeinden: Forst, Hambruden, Kirrlach, Aronau, Langenbruden, Mingolsheim, Deftringen, Rettigheim, Roth, St. Leon, Stettfeld, Ubstadt, Wehher und Zeutern. Unter viesem Oberamte standen: 1) das Amt Grombach mit vier Beamten und außer ber Burg Grombach die beiben Dörfer Oberund Untergrombach. 2) Das Amt Rothenberg zu Rauenberg mit vier Beamten und ben Oertern: Balzfeld, Dielheim, Horrenberg, Malschenberg, Mühlhausen, Rauenberg und Rothenberg. 3) Das Amt Philippsburg mit einem Amtmanne, Stadtschultheißen, Amtsschreiber, Amtskellereigegenschreiber und Amtsboten. Dazu gehörten außer Philippsburg: Huttenheim, Neudorf, Oberhausen, Rheinhausen, Rheinsheim und Biesenthal. 4) Die Amts. kellerei Waghäusel mit einem Amtskeller und Schloßwarte zur Berwaltung des dortigen Schlosses. 5) Die Stadtschultbeißerei Waibstadt mit einem Stadtschultheißen und Stadtschreiber zur Berwaltung bieses Reichspfandes. 6) Das Amt Gernsbach, gemeinschaftlich mit Baben, mit einem hochstiftlichen Bogte und gemeinschaftlichen Amtsschreiber. Außer Gernsbach zählten hiezu die Dörfer: Scheuern und Staufenberg. Amt Illingen mit diesem Dorfe und breien Beamten. 8) Die Herrschaft Reuhausen und Pfauhausen bei Eglingen mit einigen Beamten. 9) Das Amt Reckarsteinach, gemeinschaftsich mit dem Hochstifte Worms, mit vier gemeinschaftlichen Beamten. Dazu zählte das gemeinschaftliche Dorf Darsberg und das hochstiftlich Speherische Dorf Brombach. 10) Der Rhemeher Hof zu Worms mit einem Schaffner. 11) Die Schutherr= schaft über Lußheim mit einem bischöflichen Fergenmeister und einem mit Wirtemberg gemeinschaftlichen Schultheißen. III. Das. Oberamt Kirrweiler mit einem Oberamtmanne und neum andern Bediensteten, barunter auch einen Schloßwachtmeister. Dazu zählten nachstehende zwölf Dörfer: Alsterweiler, Diebesfeld, Freimersheim, Geinsheim, Gräfenhausen, Großfischlingen, Hambach, Kirrweiler, Maikammer, St. Martin, Benningen und Webher. Diesem Oberamte waren untergeordnet: 1) das Amt Ebesheim mit einem Amtskeller und Amtskellereigegenschreiber. Dazu gehörten außer Edesheim die Dörfer Hainfeld und Roßbach. 2) Das Amt Deibesheim mit sieben Beamten und ben sechs Dörfern: Forst, Hochdorf, Königsbach, Lindenberg, Niederkirchen, Rupertsberg nebst Deibesheim. 3) Das Amt Marientraut bei Hanhofen mit sieben Beamten und nachfolgenden sieben Dörfern: Berg= hausen, Dubenhofen, Hanhofen, Hardhausen, Heiligenstein, Schiffer= stadt und Walbsee. 4) Die Pfalzkellerei zu Speher mit einem Keller in der ehemaligen bischöflichen Pfalz daselbst. IV. Das Oberamt Lauterberg mit einem Oberamtmanne, einem Amts= keller für die oberen Ortschaften und einem anderen, der zugleich Burgvogt von Jodrim war, für die untern Dörfer des Amtes und breizehn weiteren Beamten. Die oberen Ortschaften waren: Aschbach, Büchelberg, Illingen auf der rechten Rheinseite, Reiden= burg, Motern, Niederlauterbach, Neuweiler, Oberrödern, Salmbach, Scheibenhard, Siegen, Stundweiler nebst Lauterburg. Die unteren hießen: Hagenbühl, Hahna, Herrheim, Herrheimwehher, Jodrim, Rheinzabern, Rülzheim und Schaidt. Unter bem Oberamte Lauterburg standen: 1) das Amt Madenburg in Arzheim mit einem Amtmanne und Amtskeller nebst zweien anderen Bediensteten und fünf Dörfern, nämlich: Arzheim, Eschbach, Rausbach, Waldhambach und Waldrohrbach. 2) Das Amt Dahn mit einer gleichen Zahl von Beamten und sieben Dörfern, nämlich: Bruchweiler, Dahn, Erfwei= ler, Fischbach, Hauenstein, Schindhard und Hinterweidenthal.

Neben dem Fürstbisthume Speher besaß der dortige Oberhirt seit 1546 auch die gefürstete Probstei Weissenburg sammt ihren Dörfern, Aemtern, Gefällen und Rechten. Dazu gehörte: 1) bas Probsteiamt mit einem Hofmeister, Rath, Geheimschreiber, Baumeister und Boten. 2) Das Staffelgericht zu Weissenburg mit einem Gerichtsschultheißen, sechs Gerichtsschöpfen und einem Gerichts= schreiber. 3) Die Fauthei Schlettenbach mit einem Gerichtsschultheißen und Gerichtsschreiber. Zu dieser Fauthei gehörten bie Dörfer: Bärenbach, Bobenthal, Bundenthal, Erlenbach, Finstern= heim und Schlettenbach. 4) Das Amt Altenstadt und St. Re= mig mit einem gemeinschaftlichen Amtmanne, Amtskeller und Amts= schreiber nebst acht anderen Bediensteten. Zu dem Amte Altenstadt gehörten die vier Dörfer: Altenstadt, Oberseebach, Schlaithal und Schweighofen; zu jenem von St. Remig aber außer dem Schlosse St. Remig die Dörfer: Großsteinfeld, Kleinsteinfeld und Kaps-5) Das Gericht im Amte Cleeburg mit einem Gerichts= schultheißen und Gerichtsschreiber. Dazu zählten außer Cleeburg bie Dörfer Roth und Steinselz. 6) Die Schaffnerei Hagenau mit einem Schaffner und Gegenschreiber für die Besitzungen und Gefälle des mit der Probstei früher vereinigten Klosters St. Waldburg. Endlich 7) die Schultheißerei Uhlweiler bei Hagenau.

Bis zum Frieden von Lüneville besaß das Fürstbisthum Speper gegen acht und zwanzig Quadratmeilen Landes, mit fünfzig tausend Einwohnern und einem jährlichen Einkommen von dreimalhundert tausend Gulden. Es zahlte für einen einfachen Römermonat 228 Gulden und für ein jährliches Kammerziel 634 Gulden 7 Kreuzer, nach einer anderen Nachricht jedoch nur die Hälfte hievon. Durch den genannten Frieden verlor es alle seine Besitzungen und Eintünfte auf dem linken Rheinuser, nämlich zwölf und eine halbe Quadratmeile Landes mit zwanzig tausend Einwohnern und zweit Drittel seiner Einkünste nebst der kaum wieder hergestellten Kasthedrale.

Außer ben vorgenannten Besitzungen und Aemtern hatte auch das Domkapitel zu Speher für sich daselbst siebenzehn Angestellte, wovon die vornehmsten waren: der Domsphndik, der Domsekretär, der Archivar, der Oberschaffner. Nebst dem hatte es in jenen Dörfern, welche ihm eigen gehörten, und dort, wo es viele Bezsitzungen hatte, ebenfalls seine Beamten. So einen Amtmann zu Assenheim, zu Iöhlingen, zu Ketsch, zu Oberöwisheim und Rösderscheim; einen Keller zu Bauerbach und Edesheim. Ferner Schaffner zu Bruchsal, zu Eppingen, zu Gernsbach, zu Großwinzternheim bei Mainz, zu Neibsheim, zu Oestringen, zu Kupertsberg und zu Weissendurg.

## § 18. Die Aktivlehen des hochstiftes Spener.

Um ein ganzes Bild von der ehemaligen Größe und Bedeutung des Fürstbisthums Speher zu geben, dürfen wir zum Schlusse dieser Einleitung nicht versäumen, auch eine Uebersicht der hochstiftlichen Lehen – Güter und Gefälle anzufügen, wie wir dieselbe aus den Original-Lehenasten beim Anfange des sechzehnten Jahrhunderts gewonnen haben. Wir theilen dieselben, ein hundert acht und zwanzig an der Zahl, ein in I. Prälatenlehen, II. Grassenlehen, III. Junkerlehen und IV. Burgmannslehen, während sie ursprünglich in Mannlehen, Erblehen und Burglehen zerfallen.

## I. Pralatenteben.

Die Besitzer berselben waren: 1) Johannes V., Abt von Hornbach - die Güter und Gefälle bieser Abtei, 1506. 2) Johannes IV., Probst zu Kaiserslautern, 1505 - ben vierten Theil des Zehnten zu Moorlautern, eine Wiese zu Sambach und einige dortige Gefälle. 3) Johannes IV., Abt zu Schwarzach, 1505 — die Güter und Gefälle bieser im Bisthume Straßburg gelegenen Abtei.

II. Grafenleben.

Dieselben hatten inne: 1) Philipp, Kurfürst von der Pfalz, 1505, ein Mannlehen - Wolfsburg 2c., seit 1408 auch Kreuznach. 2) Otto, Pfalzgraf von Simmern - Werschau, das Schloß sammt Zugehörden. Von 1411 bis 1480 liegen die Lehensakten vor. 3) Christoph, Markgraf von Baben, Mannlehen - die Hälfte ber Stadt Gernsbach mit Zugehörden; ferner das Schloß Staffurt mit Zugehörben. 4) Bernhard, Graf von Eberftein, Mannlehen - die Hälfte von Gernsbach. Vom Jahre 1377 bis 1654 liegen die Lehenbriefe vor. 5) Philipp, Graf von Hanau-Lichtenberg, wie schon früher fein Better Jakob von Lichtenberg - die Hälfte des Dorfes Oberhafen mit allen Ruzungen und Zugehörden mit 1000 fl. ablösbar. Bom Jahre 1481 bis 1665 liegen bie Lehenbriefe vor. 6) Emich, Graf von Leiningen – vom Jahre 1467 bis 1658 liegen die Lehenbriefe vor - zwei und siebenzig Kirchensätze - wo, ist nicht angegeben - zehn Fuber Wein zu Dürkheim und bas Rämmereramt. 7) Ludwig, Graf von Löwenstein und Herr zu Scharfeneck die Burg und das Dorf Eschelbronn mit Gericht, Vogtei, Mark, Gefällen und Gütern. 8) Abolf, Graf von Nassau, Herr zu Wiesbaden, Sohn von Johann, Mannleben - ben Kirchensatz und die Vogtei zu Lahnstein mit zwei Theilen bes Wein= und Fruchtzehen= ten baselbst; den Zehenten des Dorfes Sprigenhofen bei Nassau und des Dorfes Burgsulms. Vom Jahre 1367 bis 1654 liegen bie Lehenbriefe vor. 9) Bernhard, Graf von Solms, hatte den Kirchensatz zu Altinkirchen, sammt bem Kirchensatze ber eilf bazu gehörenden Kirchen; ben kleinen und großen Zehenten des Dorfes Dalheim bei Wetzlar im Trierer Bisthume; ben Zehenten zu Erde, zu Altensteten, zu Frankenbach, zu Mubersbach, zu Arbe, zu Altenborf, zu Gunterobe, zu Weidebach, zu Willershach. dem Hofheren zu Amelburg verfielen an das Hochstift zu Speher: das Achtel des Zehenten zu Mubersbach, zu Arde, zu Altendorf, bas Viertel des Zehenten zu Lempe, das Achtel des Zehenten zu Gunterode, welche ebenfalls dem Grafen von Solms übertragen waren. Weiters vom Zehenten zu Erde, zu Altenstetten, zu Alten= dorf, zu Mudersbach, zu Arde, zu Murlebach, zu Gunterode, zu Eubebach, zu Willersbach, zu Frommelderobe, zu Werdtdorf ein Biertel. Vom Jahre 1394 an liegen die Lehenbriefe vor.

#### III. Junterleben.

1) v. Altdorf, genannt Krobsberg, Reinhard, Sohn Cuno's, Mannlehen, nämlich Haus und Hof zu St. Martin im Burgfrieden der Krobsburg; drei Morgen Weinberg im Stude; acht Dhm Weingülte baselbst; drei Morgen Wiesen im Krobsberger Burgfrieden; eine Gülte von brei Pfund Heller auf Gütern zu Benningen; eine Gülte von breißig Schilling Heller und sechs Hühnern zu Hambach; ben Kirchensatzu St. Martin. 2) v. Altborf, genannt Wollenschläger, Ludwig, Mannlehen, 1505 - die Beste Winnstein mit allen Gütern und Gefällen, sammt ber Burghut im Betrage von breißig Maltern Korn und einem Fuber Wein. v. Balshofen, Philipp, statt seines Betters Martin von Balehofen, 1505, Mannlehen - einen Theil an der Burg, Vogtei und des Waldes 2c. zu Neibsheim und einen Theil des Zehenten das felbst. 4) v. Bergen, Friedrich und Diether von Bergen, Mann= lehen, 1567 - einige Fruchtgülten zu Hehenrobt. 5) v. Biebeln= heim, Hanns, statt seines Baters Sigfried, Mannlehen, 1505 - das freie Backhaus zu Biebelnheim nebst einem Stücke Feldes vabei; ein Haus daselbst, genannt "zu ber Hellen" bei der mittleren Pforte. 6) v. Breitenstein zum Breitenstein, Georg, statt sei= nes Baters Erasm, Mannlehen, 1507 - Güter in ber Offenau, auf bem Osterberge und Rutmannsberge; Friedrich v. Wolfstein besaß dieses Lehen im Jahre 1425. 7) Brenz, Georg, Landfcreiber, anstatt Simon von Mühlhofen, 1505, Mannlehen - ben Heuzehenten zu Steinweiler. 8) v. Burckberg, Bernhard Billung, 1500 - Güter und Gefälle zu Rheinsheim. 9) v. Dahn, Ulrich, statt seines Bruders Nikolaus und Vaters Heinrich, Mannlehen, 1505 - Ludwig, Ulrich's Vetter, 1508; Christoph, Andwig's Vetter, 1512 - die Altburg und Neuburg zu Dahn; die Burg Dankenstein mit allen Zugehörden; ben Kirchensatz zu Dahn und zu Hauenstein mit bem Gezuge, b. h. wer in diese Orte zieht, daß ber dem Lehensmanne gehört; das Dorf und ben Kirchensatzu Roßbach, sammt Gericht und Leuten; ferner die Dörfer: Dahn, Bruchweiler, Fischbach, Weibenthal, Hauenstein, Erfweiler, Schindhard mit Leuten, Diensten, Gefällen, Obrigkeit und Herrlichkeit. 10) v. Dalberg, Friedrich, statt seines Baters Philipp, Mann= lehen, 1505; Hanns und Wolf, Gebrüder, 1507 - die Burg Dal= berg mit dem Dorfe Waldhausen, sammt Vogte, Leuten, Gütern und allen Zugehörden; die Hälfte der Krobsburg bei St. Martin mit Zehenten, Zinsen und Gülten. Vom Jahre 1398 bis 1671 liegen die Lehenbriefe vor. 11) v. Dalberg, Diether, statt sei-

nes Betters Hanns, 1507 - die andere Hälfte ber Krobsburg, welche früher Hanns von Obenbach besessen hatte. 12) v. Dalheim, Melchior und Hanns, Gebrüber, statt ihres Baters Eberhard, 1505 - einen Theil der Burg Zugenhausen sammt mehreren Gütern und Gefällen zu Eschelbronn und Schabhausen. Philipp Melchior von Dalheim als der Lette seines Stammes gestorben, fiel dieses Leben im Jahre 1637 dem Hochstifte beim. 13) v. Dalheim, Gerhard, Joachim und Rafan, Gebrüder, anstatt ihres Baters Gerhard, 1506 - einen Theil des Dorfes Diethes= beim, welches zur Grafschaft Kagenellenbogen gehörte, früher, 1452, von Bernhard von Mentgingen getragen. 14) v. Dirmstein, Peter Nagel, anstatt Rudolf von Mühlhofen, 1506 - Acker 112 Morgen, Wiesen 22 Morgen und andere Gefälle an ber Warsbach bei Beinheim und Selz. 15) v. Dornheim, Hartmann Fuchs, anstatt Hanns von Otterbach, 1505 - ein Haus und Hof zu Lauterburg; 122 Morgen Acker und 22 Morgen Wiesen zu Candel, 40 Malter Korn zu Hatzenbühl und mehrere Rechte. 16) v. Dürkheim, Wolf Edbrecht, anstatt seines Baters Beinrich, 1505, Mannlehen - bas Recht, 70 Schweine im Bienwalbe zu mästen; ben Kirchensatz zu Impflingen; einen Theil bes Kirchensates zu Muttesheim, ben weiland sein Vetter Went von ber Whtenmühle befessen. 17) v. Elz, Cuno, in Gemeinschaft mit seinen Schwägern, Anton von Sötern, Johann von den Leben, Bernhard von Haffenfeld, Johann und Philipp Jakob von Helmstädt, 1505, Erblehen - Burg und Schloß Lockweiler mit dem Hochgerichte, Fischerei, Jägerei, Wildbanne und allen Zugehörden in ber Herrschaft Lockweiler und das halbe Hochgericht zu Krettenich und Mettennich. Früher hatten dieses Lehen die Herren von Bruck. Seit 1533 befaß es Hanns von Helmstädt. Von diesem erbte es Tiburtius Bechtold von Flersheim. Mit dem Tode des letten Flersheimer Philipp Franz fiel dieses Leben im Jahre 1655 bem Hochstifte anheim. 18) v. Falkenstein, Balthasar, anstatt seines Vaters Hanns, 1505 - ben Kirchensatz zu Hüttenborf; sechs Jucherte Weinberge in der Gemarkung von Robe bei Weissenburg; mehrere Gefälle in der Gemarkung von Eberbach bei Selz; zwei Theile bes großen und kleinen Zehenten zu Hüttendorf. 19) v. Fler8= heim, Johann, 1505, Manulehen- bie Dörfer Otterbach und Sam= bach mit dem Berleihungsrechte der St. Johannis Rapelle daselbst; das Burggestell des Berges Sterrenberg bei Otterbach mit Gericht, Bann, Leuten, Gütern und Gefällen. Dieß Lehen erhielt nach bem Tobe des Philipp Franz von Flersheim Damian Hartard von der Leben

im Jahre 1656. 20) v. Gemmingen, Brendel, 1505, Mannleben - eigentlich bas vorbere Hochhaus im Schlosse Gemmingen, dagegen jedoch eingesetzt wurde: die Hälfte des Dorfes Ingenheim mit Bogtei, Gericht, Leuten und Gütern, namentlich mit 31 und einem halben Morgen Walb, 170 Morgen Acker und mehreren Wiesen zu Ingenheim. Vom Jahre 1426 bis 1601 liegen die Lehenbriefe vor. 21) v. Handschuhsheim, Heinrich, anstatt seines Betters Diether, 1505 - bas Seckenheimer Ried in ber Biesentau mit Bogtei, Gericht, Gefällen, einem Salmengrunde und Goldgrunde; das Gericht zu Edingen sammt Zugehörden; Brüwel, bie Bogtei, Gericht, Wasser, Weibe und ben kleinen und großen Zehenten, viele andere Gülten. Vom Jahre 1405 bis 1589 liegen die Lehenbriefe vor. 22) v. Helmstädt, Erhard, anstatt seines Baters Hanns, 1505, Mannlehen, früher Egon von Canbel - einen Bauhof mit 60 Morgen Acker und 20 Morgen Wiesen zu Canbel und einen Kirchhof; ferner einen Theil des Weinzehen= ten zu Bruchfal. 23) v. Helmstädt, Eberhard, anstatt seines Brubers Friedrich, 1505, Mannlehen - die Thannmühle und Waltmühle sammt Wiesen unterhalb Landau in der Queichheimer Gemarkung. 24) v. Helmstäbt, Hanns, anstatt seines Vaters Conrad, 1505, Mannlehen - Weinberge zu Zimmern und Stein= bach; ferner Weingülten, Hühnergülten und Gelbgülten baselbst. Vom Jahre 1398 bis 1611 liegen die Lehenbriefe vor. 25) v. Helmstädt, Ulrich, anstatt seines Baters Georg, 1506, Mannleben - zwei Theile an dem Dorfe, der Bogtei, dem Gerichte zu Cußeltheim; ein halbes Fuber Wein zu Maikammer und ein Pfund Pfennige baselbst. 26) v. Hirschhorn, Hanns, anstatt seines Vetters Otto, 1505, Mannlehen - Lindenberg, Burgstadel und Dorf sammt Zugehörde; die Hälfte von Weidenthal, Gönnheim und Mundenheim; die Dörfer Brumbach, Königsbach und Maubach sammt Gericht und allen Zugehörden; die Hälfte des Zehen= ten zu Schwarzach, welcher zu der Kaplanei Hirschhorn gehörte; ein Leibgeld zu Kleingemünde; zwei Theile des kleinen Zehenten zu Rheingönnheim; einen Hubhof zu Mutterstadt; einen Bauhof zu Walsheim mit einem Theile bes Zehenten; Zinsen und Gül= Wolf Hartmann von Dalberg trug biese Be= ten zu Nußborf. sitzungen seit dem Jahre 1653 zu Afterlehen. 27) v. Horneck, Bartholomäus, anstatt seines Baters Neibhard, 1505, Mannleben - 17 Morgen Acker in Röbersheim und 6 Pfund Pfennige zu Haßloch. 28) Hünschwirt, Johannes, anstatt seines Baters gleichen Ramens, ben Bischof Johann II. bamit belehnte, 1505 -

Zehenten und Kirchensatz zu Hochstetten; 27 Morgen Acker und 6 Morgen Wiesen im Banne Queichheim. 29) v. Jugelnheim, Carl und Johann, Gebrüber, anstatt ihres Baters Hanns, 1505, Erblehen - Haus und Hof mit Aeckern, Wiesen und sonstigen Zugehörden zu Odemkeim. 30) v. Kirchheim, Kranich, Gebrüber, Beter, Jakob, Herbord, Philipp, anstatt ihres Baters Friedrich, 1505, Mannlehen - 15 Morgen Acker, einen und einen halben Morgen Wiesen und eine Hellergülte zu Herrheim. 31) v. La= chen, Jakob Hammann, anstatt seines Baters gleichen Namens, 1505, Erblehen - eine Hofftätte bei ber Kirche zu Lachen; 8 Morgen Acter und einige Biefen. 32) v. Löwenstein, Brenner und Johann, Gebrüber, mit ihrem Better Emich, 1505, Mannlehen mehrere Wiesen und Weinberge zu Niedermoschel. 33) v. & 8 = wenstein, Brenner, anstatt Herbord Erdenbrecht von Dirmstein, feinem Schwiegervater, 1505, Erblehen - Haus, Hof sammt Medern und Wiesen zu Ubenheim. 34) v. Mittelhauser, Hieronymus, anstatt seines Baters Caspar, 1505, Erblehen - ben Laienzehenten des Dorfes Muttesheim im Straßburger Bisthume; ein Stück Feld am Martinsberge daselbst. 35) v. Reipperg, Georg, auftatt seines Baters Hanns, 1507, Mannlehen - Hof und Gitter zu Zutenhausen. Im Jahre 1623 erhielt Johann Wolfgang Hontheim dieses Lehen; im Jahre 1663 aber Johann Werner Hont-36) v. Pellenborfer, Alexander, anstatt Conrad von Lingenfelb - Fischwasser und Wehher in ver Horbach im Banne Lingenfeld. 37) v. Ramberg, Hanns, anstatt seines Schwiegervaters Hanns von Bilenstein, 1505, Mannlehen - Schweinmästungsrecht von 25 Stück und Bau= und Brennholz-Recht im Bienwalde für ein Wohnhaus zu Lauterburg. 38) v. Ravensburg, Goler Bernhard, anstatt seines Baters Georg - bas Drittel bes großen und kleinen Zehenten zu Sulzfeld; ben Kirchenfatz und einige Hofstätten baselbst; einen Theil des Weinzehenten zu Bruchsal. 39) v. Reichenbach, Ulrich, anstatt seines Baters Hanns, 1505, Mannlehen - 50 Jucherte Acker, 7 Morgen Wiesen zu Dürrenseebach nebst einigen Zinsen von bem Hubgerichte zu Salmbach, Seebach und Siegen. 40) v. Rübegheim, Simon, Diether, 1433, Erblehen – zwei Morgen Weinberge zu Kreuznach am Rollenberge. 41) v. Schwandorf, Hanns Rechler, anftatt Gerhard von Dal= heim, 1505, Maunlehen - ein Drittel bes Dorfes Dietesheim mit Wald, Wasser, Weide und sonstigen Zugehörden. 42) v. Schott, Conrad, anstatt seines Baters Lut, 1512, Mannlehen - bas Schloß Hornberg unter Gundelsheim am Neckar, mit ben Dörfern Zimmern, Steinbach und Hagmersheim, Leuten, Gütern, Obrigkeit und sonstigen Zugehörden. Später wurde dieses Lehen an Götz von Berlichingen verkauft. 43) v. Sperberseck, Wilhelm, 1505, Mannlehen - ben Zehenten und Kirchensatz zu Huttesheim. 44) v. Stauf, Bernhardin, Freiherr zu Chrenfels, 1505, Mannlehen den Zehenten zu Forst unter Sultberg. Seit 1601 hatte bieses. Lehen Tobias Haller von Hallerstein. 45) v. Stein, Johann, anstatt seines Vaters Wilhelm, 1508, Mannlehen - 13 halbe Gulben, ein Fuber Wein und 10 Malter Korn in der Kellerei Edesheim. 46) v. Steinach, Hanns Landschaben, anstatt seines Baters Blicker, 1505, Mannleben - ein Steinhaus und die Hälfte bes Thurmes in der vorderen Burg Steinach. Vom Jahre 1474 bis 1571 liegen die Lehenbriefe vor. 47) v. Stettenberg, Philipp, 1506, Mannsehen; seit 1658 Lorenz von Battincourt; später, 1663, aber Damian Hartard von der Leben – drei Theile am halben Schlosse Meisterfelden und Dorfe Mobenbach sammt Zugehörden. 48) v. Tiefenhach, Erhard Müller, als Träger für Hanns Luber's Erben, 1511, Erblehen - einige Zinsen von Gütern in der Bruchfaler Marke. 49) v. Tratt, Christoph, anstatt seis nes Baters Hanns, 1505, Mannlehen - 20 Malter Korn und ein Fuber Wein auf der Schaffnerei Kirrweiler. 50) v. Benningen, Florenz, Kangler ber Aurpfalz, anstatt seines Baters Siegfried, 1505, Mannlehen - zwei Häuser in dem Schlosse zu Kirrweiser nebst vielen Gütern und Gefällen daselbst; viele Habergüls ten, Zinsen und Gefälle zu Röbersheim. 51) v. Benningen, Erpho, anstatt seines Baters Hanns, 1505, Mannlehen - einen Theil am Schlosse und an ber Stadt Zukenhausen sammt ben bazu gehörenben Rechten und Gefällen. 52) v. Benningen, Stephan und Conrad, Gebrüder, 1505, Mannlehen - einen Theil an demselben Schlosse und derselben Stadt sammt Zugehärden. v. Benningen, Albrecht's Wittwe, Margaretha von Ramstein, 1505, Mannlehen - einen Theil an bemselben Schlosse und berselben Stadt sammt Zugehörden. 54) v. Venningen, Euchar, anstatt seines Baters Hanns des Vitzdoms, 1505, Mannlehen einen Theil an derselben Byrg und derselben Stadt und einen Theil des Zehenten zu Balefeld. 55) v. Weingarten, Christoph, anstatt seines Betters Otto von Weingarten, 1509, Mannlehen -10 Pfund und 4 Ungen Heller auf bem Kammeramte zu Speher. 56) v. Widersheim, Georg, anstatt seines Betters Bechtolb, 1507, Manulehen - einen Theil des Kirchensages zu Muttesheim im Elsasse. 57) v. Baiskam, Rubolf, anftatt seines Obeims

Eberhard von Zaiskam, 1505, Mannlehen – mehrere Güter und Gefälle zu Herrheim und Bruchweiler. 58) v. Zeutern, Reinhard, 1507, Mannlehen – 105 Gulden auf Aeckern und Wiesen des Schlosses Ennigen. 59) v. Zweibrücken, Bernhard Mauschenheimer – einen Theil des Dorfes Wiesweiler bei Saargemünde, welchen Heinrich, sein Vetter, dem Hochstifte für 300 Gulden wiederlegt hat. Vom Jahre 1398 bis 1583 liegen die Lehenbriese vor.

#### IV. Burgmanneleben.

A. Zu Bruchsal. 1) v. Helmstäbt, Alexander, anstatt seines Bruders Martin, 1508, Burgleben - 13 Malter Korn, Spelz und Hafer und ein Ohm Wein auf ben Zehenten zu Bruchsal. B. Zu Deibesheim. 1) v. Bach, Georg, ober bessen Wittwe, Ursula von Stein, 1505, Burgleben - Haus und Hof in der Vorburg zu Deidesheim nebst einem Fuder Wein und 36 Maltern Korn daselbst. 2) v. Dürkheim, Wolf Erckebrecht, anstatt seines Baters Heinrich, 1505, Burgleben - ein Fuder Wein zu Deibesheim. 3) v. Löwenstein, Brenner, anstatt seines schon genannten Schwiegervaters, 1505, Burglehen - Haus, Hof und Garten in der Vorburg zu Deidesheim; ein Fuder Wein und 20 Malter Korn und einige andere Gefälle baselbst. 4) v. Weingarten, Christoph, anstatt ber oben genannten Ursula von Stein, 1509, Burglehen - wie oben. C. Zu Kestenburg. 1) Alexander, Herzog von Zweibrücken, als Graf von Veldenz, Burglehen - 80 Pfund Heller, haftend auf ben Gefällen bes Bienwaldes. 2) v. Dalheim, Melchior, anstatt Cberhard, seines Vaters, 1505, Burgleben - ein Ackergut zu Dammheim nebst andern Besitzungen. 3) v. Fleckenstein, Nikolaus, anstatt seines Vaters Jakob, 1505, Burgleben - 30 Malter Korn und 2 Fuber Wein. Vom Jahre 1428 bis 1613 liegen bie Lehenbriefe vor. 4) v. Handschuhsbeim, Diether, anstatt seines Baters gleichen Namens, 1505, Burgleben - eben bieselben Bezüge. 5) v. Helmstädt, Erhard, anstatt seines Vaters Hanns, 1505, Burglehen - 20 Malter Korn und ein Fuder Wein. 6) v. Helmstädt, Martin, anstatt Theobalb von Bilenstein, 1505, Burglehen - eben basselbe. Sidingen, Franz, anstatt seines Vaters Schweikarb, 1506, Burglehen - 30 Malter Korn und 2 Fuber Wein. D. Zu Kiglau. 1) v. Helmstädt, Wiprecht, anstatt seines Baters gleichen Namens, 1506, Burgleben - 40 Malter Korn und 2 Fuber Wein. Bom Jahre 1415 bis 1560 liegen die Lehenbriefe vor. Meszelbronn, Echter Beter, anstatt seines Baters Banns, 1506,

Burglehen - einen Theil ber Rechte und Gefälle zu Dannemberg gehörend in ben Dörfern Seeheim, Gogenheim, Bickenbach, Nite, Bebenkirchen, zum Heem und Krube 2c. 3) v. Steinach, Hanns Lanbschaben, anstatt seines Baters Blicker, 1505, Burgleben -20 Malter Korn und ein Fuber Wein. Im Jahre 1463 hatte dieses Leben Hanns von Sicingen. E. Zu Landau. Baher, Peter, anstatt Matthias von Rammung, 1508, Burglehen - 30 Malter Korn auf ber Mahlmühle zu Landau. 2) Brent, Georg, anstatt Hanns von Stettenberg, 1505, Burgleben - 26 Malter Korn auf der Mahlmühle baselbst. 3) v. Dalheim, Meldior, anstatt Heinrich Schmalz, 1505, Burgleben - ein Jubenlehen. 4) Dielmann, Gabriel, 1505, Burglehen - 2 Gulben Gelbgülte. 5) v. Helmstäbt, Martin, anstatt seines Baters Hanns, 1505, Burgleben - 40 Malter Korn auf ber Obermühle in Landau und ein Indenlehen daselbst. 6) v. Helmstäbt, Hanns, anstatt seines Baters Hanns, 1506, Burgleben - Aecker und Wiesen zu Ingenheim. 7) Hartlieb, Hanns, anstatt seines Baters Jakob, gewefenen Schultheißen zu Landau, 1510 - ein Judenlehen zu Landau. 8) v. Horneck, Bartholomäus, auftatt Martin von Helmstädt, 1505, Burglehen - 10 Pfund Heller. 9) Hunschwirth, 30hann, anstatt seines Vaters gleichen Namens, 1505, Burgleben -2 Gulben Gelbgülte. 10) v. Anobloch, Anton, anstatt Hanns von Stettenberg, 1505, Burgleben - 2 Gulben Geld, auf den Juben in Landau haftenb. 11) v. Lichtenstein, Jakob, anstatt seines Baters Jakob, 1505, Burgleben - Gelb, auf ben Juben in Landau haftend. 12) Murer, Johann, Sekretär Philipp's von Rosenberg, 1508, Burgleben - 30 Malter Korn auf der Mahlmühle in Landau. 13) v. Pack, anstatt Hanns von Engassen, 1505, Burgleben - 20 Malter Korn auf ber Mahlmühle in Landan und etliche Zinsen von der Hofftätte bei der alten Burg. 14) v. Rammung, Matthias von Daisbach, 1505, Burglehen - 30 Malter Korn auf der Mahlmühle zu Landau, wie oben. 15) Roß, Franz, anstatt Heilmann Schöff, 1505, Burgleben - 6 Pfund Heller. 16) Schieferstein, Hanns, Amtsschreiber zu Lauterburg, anstatt seines Baters Henchin, 1506 - Haus und Hof und 12 Morgen Acker zu Heuchelheim; 6 und einen halben Morgen Wingert; 6 Morgen Acer zu Göcklingen. 17) Schmalz, Heinrich, 1506, Burgleben - britthalb Burgleben auf ben Juden daselbst. 18) Schmalz, Nikolaus, Schultheiß zu Landau, anstatt Hanns von Stettenberg, 1505, Burgleben - 2 Gulben auf ben Juden daselbst. 19) Schöff, Heilmann, 1505, Burgleben - 10

Pfund Heller und und anderthalb Schilling Pfennige auf den Juden zu Landau. 20) v. Venningen, Florenz, anstatt seines Bruders Philipp, 1505, Burgleben - zwei Theile bes großen Zehenten in ber Mark St. Justin bei Landau. 21) Waldung, Hanns, anstatt Peter Hackmann, 1505, Burgleben - 2 Gulben auf ben Juben zu Landau. 22) Ziegler, Conrad, anstatt Conrad Weinheimer, 1505, Burglehen - 2 Gulben auf den Juden daselbst. F. Zu Lauterburg. 1) v. Dornheim, Hartmann Fuchs, anstatt Hanns von Otterbach, 1505, Burgleben - Haus und Hof fammt Garten zu Lauterburg und bas Bienwaldrecht. 2) v. Dür theim, Wolf Ercebrecht, anstatt seines Vaters Heinrich, 1505, Burglehen - Haus, Hof und Scheuer bei der Kirche zu Lauterburg. 3) v. Fleckenstein, Heinrich, Herr zu Dachstuhl, anstatt seines Baters Heinrich, 1506 - 30 Pfund Heller Gelb auf wiederlegten Gütern auf dem Dinghofe zu Niederkogenhausen. 1401 bis 1562 liegen die Lehenbriefe vor. 4) v. Gemmingen, Brendel, anstatt seines Baters Hanns, 1506, Burgleben - 20 Malter Korn und ein Fuber Wein. 5) v. Ingenheim, Michael, anftatt seines Baters Hanns, 1505, Burgleben - ben Heu- und Flachs-Zehenten zu Erlenbach; die Hard bei Scheibenhard und einige Gefälle. G. Zu Rothenberg. 1) v. Helmstädt, Hanns, anstatt seines Baters Hanns, 1505, Burgleben - 40 Malter Korn und 2 Fuder Wein. Vom Jahre 1455 bis 1654, wo Johann Nikolaus auf dieses Lehen verzichtete, liegen die Lehenbriese vor. 2) v. Helmstädt, Hanns, anstatt seines Baters Conrad, 1506, Burglehen - 20 Malter Korn und 1 Fuber Wein von der Kellerei daselbst. Vom Jahre 1506 bis 1582 liegen die Lehenbriefe 3) v. Rammung, Matthias, Herr von Daisbach, 1505, Burgleben - eben bieselben Gefälle. 4) v. Rothenberg, Blider, 1505 - ohne Angabe des Betrags. 5) v. Steinach, Hanns Landschaden, 1505, Burgleben - 20 Malter Korn und 1 Fuber Wein. Vom Jahre 1428 bis 1571 liegen die Lehenbriefe vor. Bu Waibstadt. 1) v. Helmstädt, Conrad, seit bem Jahre 1548 bis 1655 - 10 Haufen Frucht und ben Weinzehenten von der Pfarrei. 2) v. Weinsberg, Philipp, 1505, Burglehen - 40 Pfund Heller 216).

Diese Lehen wurden zum Theile dis zur Aushehung des Fürstbisthums ausgeliehen. Bom Bischose Raban beginnend, sind die Lehenbücher dis einschließlich zum Bischose Philipp Christoph vorhanden. Dieses Berzeichnis ist ex libro seodorum Philippi I. episcopi entnommen. Als Probst zu Weissendurg hatte der Speyerer Bischos ebenfalls viele Lehen, wie namentlich an die Grafen von Leiningen, zu vergeben. Wir konnten sedoch kein vollständiges Berzeichnis derselben zusammenbringen.

# Geschichte

ber

Bischöfe zu Speyer.

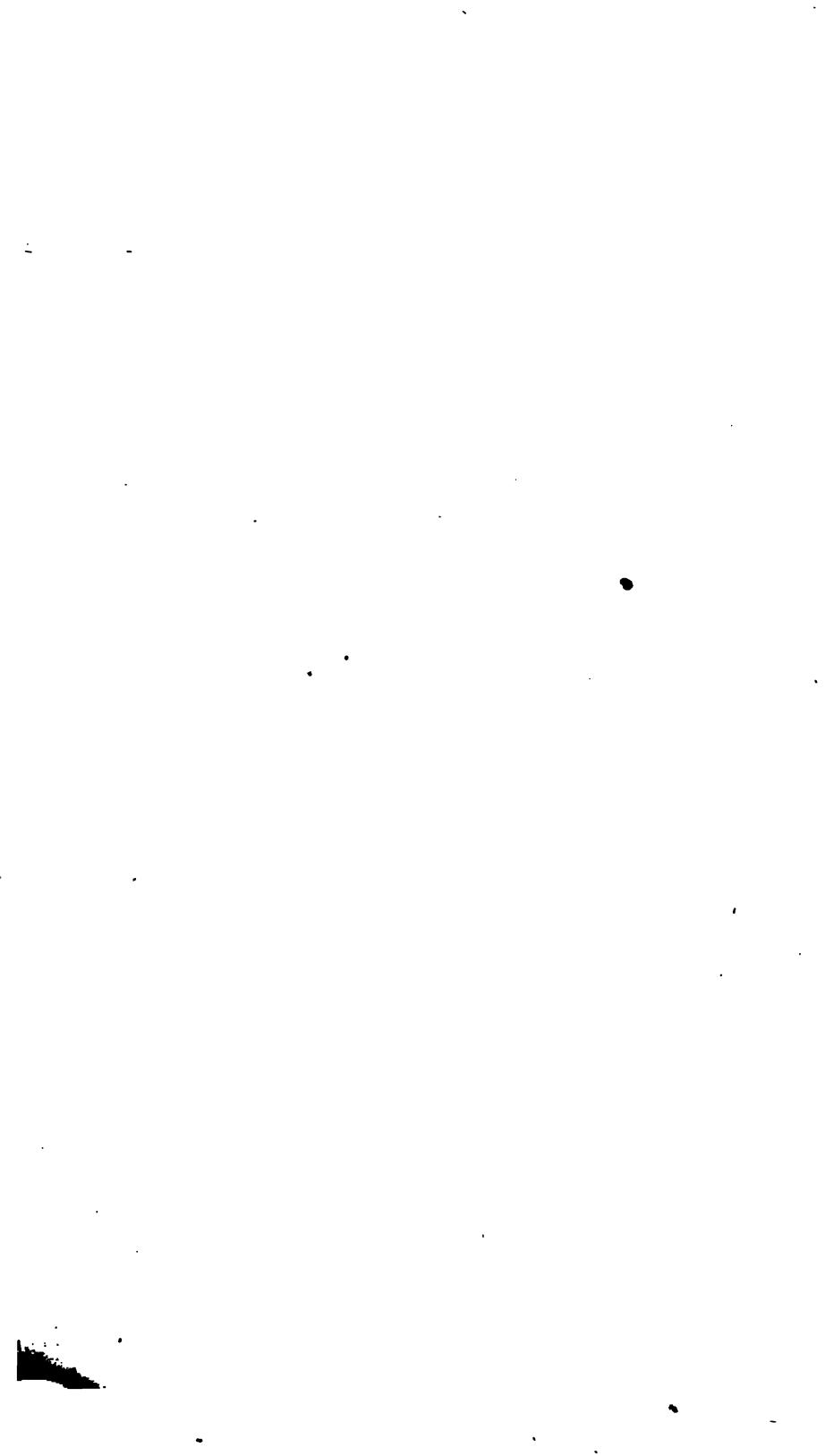

## Erster Abschnitt.

Bon den ersten bekannten Bischöfen zu Speper bis zu derer Metropolitanverbindung mit Mainz, oder von 610 bis 748.

## Athanasius,

erster Bischof bes neu gegründeten Bisthums, von 610 bis 650.

Wir haben oben aus ber, Seite 112 bis 155 angefügten Uebersicht bes kirchenamtlichen und weltlichen Bestandes ber alten Diözese Speper gesehen, zu welchem reichen, vielästigen und segenvollen Baume ber Glaube bes Erlösers in unserer Heimath um die Mitte bes fünfzehnten Jahrhunderts emporgewachsen; welche bedeutende Anzahl von Stiftern, Abteien, Klöstern, Gotteshäusern und Kapellen zur Ehre des Dreieinigen, zum Lobe seiner Heiligen, zum Seelenfrieden seiner Bekenner er begründet; wie viele Pfründen, Dienste, Aemter und Würden er gestiftet; wie viele Geschenke, Schlösser, Städte, Dörfer, Güter und Rechte er der Speperer Mutterkirche von Geistlichen und Laien erworben; wie viele Tausende und abermal Tausende der Sterblichen er sofort mit göttlicher Lehre, mit himmlischem Troste, mit inniger Gottes= und opferwilliger Nächstenliebe erfreut und beglückt hat. Allein so großartig und herrlich sich dieser Baum des christlichen Lebens in der Diözese Speher allmählig entfaltete, so klein und unansehnlich war sein erstes Sprossen und Grünen. Kaum finden wir ja in den Urkunden der Vorzeit ben treuen Säemann genannt, welcher bas Senfforn bes Evangeliums zuerst in unserer Beimath ausstreuete, erwähnt ben bescheibenen Hirten, welcher unter ben Merowingischen Königen in ber sich aus altem Schutte wieder erhebenden, alten Nemeterstadt zuerst die kleine Herbe der Christen geleitet hat.

Athanasius hieß dieser Hirte, nach einem später zu besprechenden Verzeichnisse der Speherer Bischöfe aus dem zwölften

Jahrhunderte <sup>217</sup>) und dem Berichte Johannis von Mutterstadt <sup>218</sup>). Obgleich uns keine ältere Urkunde von diesem ersten Würdeträger der Kirche unserer Heimath Kunde giebt, so dürfen wir doch um so weniger gegen die genannten Duellen Zweifel erheben, da beide treu und zuverlässig aus alten Urkundensammlungen geschöpft haben <sup>219</sup>).

Athanasius soll, nach dem Berichte Johannis von Mutterstadt und Spsengrein's, vierzig Jahre die bischsschen Bürde zu Speher bekleidet haben. Brusch in seinen Jahrbüchern der Bischöse Deutschslands giebt an, daß Athanasius von dem Jahre 610 bis zum Jahre 652 die Speherer Miter getragen. Ein französischer Geschichtsschreiber läßt denselben vom Jahre 602 die 642 den oberhirtlichen Krummstad führen 220). Jedenfalls war er sohin schon unter der Regierung des austrasischen Königs Chlotar II. zum Oberhirten der Speherer Kirche bestellt.

Die Angabe, daß Athanasius der Hossaplan des Königs Dasgobert's des Großen gewesen und von diesem zur dischösslichen Würde der Speherer Kirche befördert worden sei, verdient dis zu einer urkundlichen Nachweisung um so weniger Glauben, da Dagobert erst im Jahre 622 als ein noch unmündiger Knade zur Regierung Austrasiens gelangte, wo das Bisthum Speher, wie wir in der Einleitung sahen, schon errichtet und folglich sein erster Oberhirte schon gewählt war. Wohl mag Athanasius später an dem Hossager Dagobert's geweilt und dessen besondere Wohlgewogenheit sich erworden haben, da nach ältester Sage und urkundlichem Beweise dieser König für den Dienst des Herrn in dem don ihm genan umgrenzten Speherer Kirchensprengel ja Namhastes gethan hat.

Athanasius dürfte sicher, wie wir schon oben bemerkten, unter ben neun und siebenzig Bischösen gesessen sehn, welche auf der von Chlotar II. 615 zu Paris veranstalteten Reichsversammlung zugegen waren. Da auf derselben der König den Bischösen und Großen des Reiches seierlich erklärte, er fände für einen Fürsten Nichts geziemender, als daß derselbe, wenn eine Gemeinde ihren Hirten verloren habe, solchen Männern das Hirtenamt übertrage, welche

<sup>217)</sup> Siehe Note 236. — 218) J. H. Ursinus, de eccl. Germ. origine, p. 63 nennt ihn Athanaricus. — 219) Auch die theilweise Quelle des Johannis von Mutterstadt, ein Berzeichnis der Speperer Bischöse in dem zu Karlsruhe ausbemahrten Lehenbuche des Speperer Bischoses Matthias ron Ramung, welches Mone in Quellens. B. I. S. 187 abdrucken ließ, führt Athanasius als ersten Bischof von Speper mit vierzigjähriger Amtssührung auf. Eben so Eckard in der schon genannten Chronit der Speperer Bischöse. 220) C. Le Cointe, annales ecclosiastici Francorum.

bas Boll burch Frömmigkeit und gutes Beispiel nicht minder, als burch Ernst und Strenge zu leiten wissen: so müssen wir wohl mit Judersicht unterstellen, daß Athanasius, den Chlotar zum Hüter und Psleger, zum Lehrer und Leiter des neu gegründeten Speherer Bisthums bestellt hat, ein Mann voll frommen, ernsten und weisen Sinnes gewesen. Das rühmen von ihm auch die Speherer Chro-nisten, die seiner erwähnen. Ensengrein nennt ihn einen Heiligen, den besten Hirten von der Herde des Herrn, welcher viele umber-wohnende Bölker, die noch in heidnischer Finsterniß saßen und schmackteten, durch seine gesunde Lehre erleuchtete und bekehrte<sup>221</sup>). Simonis sügt diesem bei, daß Athanasius ein ausgezeichnet weiser, geschickter und gelehrter Herr gewesen, der mit jeglicher Engend, Ehrbarkeit und Gottessurcht begabt war <sup>222</sup>).

Die Hauptsorge des so gerühmten Oberhirten zu Speher ging wohl darauf hin, ben christlichen Glanben in ben feinem Hirtenstabe unterstellten Gauen immer weiter zu verbreiten und tiefer zu begründen. Hierzu kommte ihm Nichts nöthiger und wirkfamer erscheinen, als einzelne Pflanzschulen und Bildungsanstalten geiftlicher Mitatbeiter im Weinberge bes Herrn in's Leben zu rufen. heilige Arnulf, Bischof von Met, und Pipin von Landes, die beiden eben so großen, als redlichen und gvitesfürchtigen Staatsmänner, welche Chlotar seinem Sohne Dagobert zur Seite gestellt hatte, und welche zur Berbreitung und Befestigung bes driftlichen Glaubens eben so freudig, als kräftig mitwirkten, entzogen wohl dem eifervollen Bischofe ihre Hilfe nicht. Allein ihr guter Wille vermochte nicht immer das vorgestedte Ziel zu erreichen. Bald nach seines Vaters Tobe begann Dagobert ben Rath seiner treuesten Diener zu verschmähen, sich rücksichtslos in die Arme des Leichtsinns und der Wollust zu werfen und zügellos seinen Leidenschaften zu fröhnen. Dieses trieb ihn zu harten Erpressungen und gottes= räuberischen Gewaltthaten 223). Athanasius konnte unter solchen Berhältnissen sich wenig Unterstützung für die Bedürfnisse seiner Diözese vom Könige versprechen. Doch der arge Sinn des gottvergessenen Herrschers ward wunderbarlich zur besseren Erkenntniß gelenkt. Durch fromme Gaben suchte er die Vorwürfe seines schwer belasteten Gewissens zu stillen. Das neu gegründete Bisthum Speher erhielt, wahrscheinlich nicht ohne Verwenden des Bischofes, ebenfalls Beweise seiner reumüthigen Freigebigkeit. Daß von Dagobert die Gefässe

<sup>221)</sup> Chronol. rerum libri, p. 134. — 222) Beschreib. aller Bisch. S. 4. — 228) Siehe Stolberg's Gesch. B. XXII, Abth. II. 149 ff.

zu Schleistatt herrühren, haben wir schon gehört. Außerdem hat er, nach allen älteren Nachrichten, sowohl bei Speper, südwestlich auf einer kleinen Anhöhe, wo schon in der Römerzeit zur Ehre Merkur's ein Tempel gestanden, unter dem Schutze des heiligen German's224), als auch zu Weissenburg, am Fuße ber Vogesen, wo ans beren Hügelkette sich bie Lauter in bas schöne Rheinthal er--gießet, zur Ehre der heiligen Apostel Peter und Paul, dann zu Bliebenfeld, einige Stunden nördlicher, wo der Finfterbach aus einem engen Thälchen ber Vogefen ausströmet, nächst bem heutigen Alingenmünster, unter ber Obhut bes heiligen Michael's, Kirchen und Benediktiner-Zellen gestiftet, gebaut und reichlich begütert 225). So erfreuete sich Athanasius nicht nur allein einer ziemlich geräumigen Mutterkirche, sondern hatte unter seinem Hirtenstabe einige Klöster, von denen besonders Weissenburg eine vortreffliche Bilbungsschule für Lehrer und Priester ber Speperer Diözese, ja selbst für viele ausgezeichnete Oberhirten geworden ist.

Wir nehmen nach allseitiger Erwägung für sicher an, daß die ursprüngliche Stiftung der letztgenannten Abtei von Dagobert I. herrühre, wenn wir auch die Aechtheit der hierüber vorhandenen Stiftungsurkunde dahingestellt sehn lassen 226). Nicht nur die fortwährende mündliche Ueberlieferung in der Abtei selbst, sondern auch ächte, obgleich spätere kaiserliche und pähstliche Urkunden unterstellen es ohne Bedenken, daß König Dagobert diese reiche Abtei in's Leben gerufen habe 227). Dieser Dagobert kann nur der erste König Austrasiens dieses Namens gewesen sehn, denn das Wirken seines Enkels, Dagobert's II., welcher von seinem hinterlistigen Hausmeher Grimoald heimlich in ein Kloster Irlands eingesteckt wurde, dem Schöpflin und Andere 228) die Gründung der Abtei

wegs besonders erhoben zu haben. Richt ein Oberhirt sür die Speyerer Kirche ging aus derselben hervor, während in Weissendurg eine Reihe gebildet wurde. Das spätere Siegel des St. German's Stiftes stellt den König Dagodert knieend dar, wie er die Kirche mit zwei Thürmen darbringt, unterhalb derselben sein Wappen mit einem Adler, dreien Lilien und der Inschrift: "+ Sigillum ecclesiae sancti Germani Spirensis." Lid. spirit. D. H. No. 18, fol. 5. — 225) Rig's Abteien und Klöster, Th. I. 51. — 226) Sie ist von Schöpstin Alsat. dipl. tom. I. 22 abgedruckt. Auch Monumenta doica, tom. XXXI. 1. — 227) Siehe Tradit. poss. Wizend. D. 320, 321, 323 von Heinrich IV., Alexander III. und Albrecht dem Könige. Wenn Binterim, Denkwürd. B. I. Th. II. 610, sagt, der König Dagodert des schenkte das Bisthum Speyer mit der reichen Probste Weissendurg, so ist dieses eine doppelte Unrichtigkeit. Auch die Chronit des Klosters Gregorienthal vom Jahre 1194 sest die Stiftung Weissendurgs in das Jahr 631. Siehe dieselbe dei Grandidier l. c. — 228) So auch Grandidier, hist. de l'église de Stras. tome I. 205.

Beissenburg zuschreiben, war — von 674 bis 679, wo er meuch lings ermordet wurde — so kurz und gehemmt, daß ihm die reiche Stiftung im Spehergaue, ohne Rücksicht auf andere Gründe, nicht leicht kann beigelegt werben. Chevor Dagobert III. ben Königs-Namen in Austrasien trug, haben wir aber eilf unangreifbare Urtunden über die fragliche Abtei 229), daß diesem am Wenigsten deren Gründung kann beigelegt werden. Zwar wissen wir wohl, daß ber eben in ber Note genannte tüchtige Geschichtsforscher sehr geneigt ift, die Stiftung ber Abtei Beissenburg in ber Einleitung zu ber genannten Urkundensammlung in die zweite Hälfte des siebenten Jahrhunderts zu verrücken. Allein ungeachtet wir durch seine zum Danke verpflichtende Mühe die sichere Kunde erhalten haben, daß erst der Speherer Bischof Dragobodo dieses Kloster erbaut hat, so ist damit noch keineswegs dargethan, daß dieses der erste Bau ober nicht eine spätere Erweiterung besselben gewesen sei. Betrachten wir die älteste Urkunde, welche der von Dr. Zeuß herausgegebene Coder der Abtei Weissenburg enthält, so scheint lettere Ansicht bei Weitem den Vorzug zu verdienen. Nach dieser Urkunde vom Jahre 693 überließen die brei Brüder Hildefried, Manngold und Waldswind — ber Erste hatte bas Kleid bes. heiligen Benebikt's angenommen — mehrere Besitzungen an Gebäuben, Aeckern, Wiesen, Wälbern und Weiben und einige Leibeigene zu Billigheim, welche sie von ihrem Vater Bodegisel und ihrem mütterlichen Dheime Reginfried ererbt hatten, bem Kloster zu Weissenburg, an bessen Spitze damals der Abt Ratfried stand 230). Als nächste Ursache dieser Schenkung erklärten sie ihre Dankbarkeit für die Liebe und Sorgfalt, mit welcher ber Abt, ober vielmehr seine Mönche, sie in ihrer Kindheit als Waisen in ihr Kloster aufgenommen, ihnen ben nöthigen Unterhalt von den Gaben ber Gläubigen gereicht und so ihrer Verlassenheit aufgeholfen hatten. Diese Urkunde liefert ben überzeugenbsten Beweis, daß schon wenigstens breißig ober vierzig Jahre vor Dragobodo's Bau der Benediktiner Kon= vent zu Weissenburg bestanden habe. Oder wie hätten sonst diese Schenkgeber in ihrer Kindheit barin Aufnahme finden können? Sicherlich hat man auch nicht gleich bei dem ersten Beginne des Konvents die Zellen mit Waisenknaben bevölkert. Da überdieß die

Traditiones possessionesque Wizenburg. von Dr. Zeuß. Speper, 1842. — 230) Tradit. poss. Wizenb. p. 39. — Diplomata ad res gollo-francias spectantia a J. M. Pardessus, Parisiis, 1849, tom. II. 422 fagt: "Schoepfliniana sententia praestare tutius michi videtur donec certiores reperiantur notiones de sundatione monasterii Weissenburgensis."

fragliche Urkundensammlung weder einen königlichen Stiftungsbrief, noch eine bischöstliche oder pähstliche Bestätigungsurkunde dieses Alosters enthält, so steht der Behauptung nichts im Wege, daß die dortigen Benediktiner noch eine Reihe älterer Urkunden besessen haben, welche das Bestehen ihrer Ansiedelung zu Weissendung die zu Dagobert dem Großen nachweisen dürsten, wenn sie der Nachweit würden erhalten worden sehn. Dieses berücksichtigend, wäre auch nicht auf die Meinung des verehrten Professors Zeuß, daß die Abtei Weissendung nicht gar lange vor der Zeit, aus welcher wir nunmehr von ihr Urkunden besitzen, gestistet sehn dürste, ein allzu großes Gewicht zu legen.

Dem sei jedoch, wie ihm wolle, so hat Athanasius sicherlich nicht verabsäumt, eine Pflanzschule für Lehrer und Priester in seinem Kinchensprengel zu begründen, wozu auch in Bälde die Abtei Weissenburg vorzüglich erwachsen ist. Noch mehrere andere Einrichtungen für das Wohl seiner zerstreuten Herbe, welche zum Theile von heidnischem Unglanden und Göhendienste umgeden war, traf der besorzte Oberhirte. Auf sein Bemühen erhob sich auch — nach der Sage ebenfalls vom Könige Dagobert befördert und unterstützt — zur Ehre der Mutter des Herrn und des heiligen Stephan's, des ersten Blutzeugen des christlichen Glaubens, ein Gotteshaus zu Speher, am östlichen Hochuser des Rheines, an welches sich allmählig die Wohnungen für den Bischof und seine Helser im Amte anreiheten.

Rach bem Berichte des Walafried Strado war es auch der Bischof von Speher — Athanasins —, welcher mit den Oberhirten zu Basel und Berdun, von Gunzo, dem Herzoge in Schwaben und angeblichen Schwiegervater des Königs Sigebert's, zur Wahl eines Bischoses nach Constanz berusen wurde <sup>231</sup>). Gunzo wünschte aus Dankbarkeit für die wunderbare Heilung seiner Tochter Friedeburga, daß der heilige Gallus, welcher die Unglückliche durch sein Gebet von ihren Leiden befreit hatte, diese Würde erhalte. Die Wahl geschah den ersten Sonntag nach Ostern im Jahre 616 <sup>282</sup>).

<sup>&</sup>quot;Advocavit autem Augustodunensem et Virdunensem episcopos cum multitudine clericorum. Ne mi done etiam, quae a modernis Spira vocator, venire fecit episcopum" etc. Harzheim, concilia Germaniae. Coloniae, MDCCLIX. tom. I. 24. — <sup>232</sup>) Bir pflichten wegen dieser Zeit Hesele's Erörterung, Gesch. der Eins. S. 288, bei, welche diese Geschichte der Constanzer Bischosswahl, so wie auch die angegebene Zeit, genügend gegen Schöpsin — Alsat. illus. tom. I. 748 — und Andere rechtsertiget, welche das Jahr 646 oder, wie Reugart und Bimerim, Gesch. der Conzisien, B. I. 406, das Jahr 615 angeben. Das Chronicon Constantiense apud Pistorium rer. germ. script. tom. III. 702 sept

Der Herzog verrichtete, umgeben von den genannten Bischöfen, ben alemannischen Grafen, ben Priestern und bem Volke, laut und feierlich bas Gebet um einen frommen und weisen Oberhirten. Raum hatte der Herzog geendet, so rief die ihn umstehende Geist= lichkeit: "Gallus hat ein gutes Zeugniß von uns Allen, die sein Leben kennen; er hat den Gipfel in der Gottesgelehrtheit erreicht und läßt seiner Weisheit Licht in der Chrbarkeit seines Lebens leuchten; er ist gerecht und keusch, sanftmüthig und bemüthig, ent= haltsam und geduldig, freigebig gegen die Armen, ein Vater ber Waisen und ein Trost ber Wittwen. Einem solchen Manne geziemt es, Hirte bes Volkes zu sehn." Hierauf sprach Gunzo zu Gallus: "Hörst Du, was sie ba sagen und wollen?" Der Heilige lehnte die Wahl als Fremdling ab, und es wurde nunmehr Johannes, sein Schüler, zum Dverhirten erkoren und ihm sogleich von den anwesenden Bischöfen die heilige Weihe ertheilt. bem Berichte Baur's, Epsengrein's und Simonis wäre es auch Athanasius gewesen, welcher biese feierliche Handlung vollzogen hätte.

Wo und wann Athanasius seine Laufbahn vollendete, und an welchem Orte seine Gebeine ihre Ruhe fanden, darüber schweigen die Nachrichten. Nach Dr. Joh. Severin Vater's Tafeln wäre Athanasius erst im Jahre 660 gestorben, was jedenfalls unrichtig ist 233).

Prinzipius,

britter — einschließlich Jesse — Bischof, von 650 bis 659.

Prinzipius wird von einigen Schriftstellern als der fünfte in der Reihe der Speherer Oberhirten, sicherlich ohne stichhaltigen Grund, bezeichnet <sup>234</sup>). Diese irrige Angabe, welche schon Simonis

bie Bahl circa annos Domini VICL. Die Vita s. Galli apud Pertz, mon. Germ. tom. II. 13 fagt von Eunzo: "Vocavitque Augustodunensem praesulem cum clero et populo, nec non et Spirensem electionis gratia arcessivit." Anno 613. Sollte die in dem Rücklicke Seite 104 genannte "Eunza" nicht "Eunzo" heißen und sohin dieser Herzog einer der ersten Bohlthäter des Bisthums Speper gewesen seyn? W. Baur sagt von Athanasius: "Optimus pastor dominici gregis multos finitimos populos gentili errore detentos sana sua doctrina illuminavit atque convertit. Joannem socium peregrinationis deati Galli et Columbani discipulum, pontiscem Constanciensem ordinavit, Theodoro Augustodunensi atque Alberino Lugdunensi coepiscopis adjuvantibus. . . Praesuit iste Athanasius Nemetibus quadraginta annis,"— 233) Synchronistische Taseln der Kirchengesch. Halle, 1825. S. 26. — 341) Edard nennt ihn Crincipius und giebt ihm ebenfalls die fünste Stelle. Corpus hist. medii aevii, tom. II. 2258. Ebendaselhs Seite 2373 nenut er ihn Prinzipius und läßt ihn aus Athanasus solgen. Der Rame Crincipius

rügt, hat allem Anscheine nach ihren Ursprung aus bem für die Geschichte unserer Heimath so wichtigen Speherer Urkundenbuche — Codex minor —, welches wir oben Seite 1 kennen lernten. Die älteste Urfunde des Bisthums Speher vom Könige Sigebert, welche Seite 21 aufgezeichnet ist 235), trägt bie Ueberschrift in beinfelben mit rother Dinte: "Sigebertus rex Principio quinto." Unmittelbar vor dieser Urkunde steht der Freibrief des Königs Childerich für die Speherer Kirche mit dem gleichfalls roth geschriebenen Titel: "De privilegiis et emunitatibus ecclesiae Spirensis Kyldericus rex Dragobodoni secundo episcopo emunitatem." Aus Mangel ber nöthigen chronologischen Kenntniß hielt ber Abschrei= ber des fraglichen Urkundenbuches die lettere Urkunde für weit älter, daher die irrige Ueberschrift. Johann von Mutterstadt ließ sich, wie seine schon genannte archivalische Quelle, daburch bethören, . und so folgt bei ihm auf Athanasius Dragobodo, auf diesen Basinus, Latto und bann erst im fünften Range Prinzipius. Ueberhaupt herrschet bei sämmtlichen Speherer Geschichtsquellen rücksichtlich der Reihenfolge und namentlich der Amtsjahre der ersten Bischöfe das verworrenste Durcheinander. Wir veranschaulichen es durch die unten beigesetzte Uebersicht der zwölf ältesten Bischöfe 236).

ist ein Schreibs oder Drucksehler. Mein verehrtester Gönner und Freund, Dr. J. F. Böhmer, Bibliothekar zu Frankfurt, hat Edard mit dem Wiener Manustripte verglichen und diesen und viele andere Schreibs oder Drucksehler, Edard's berichtiget und mir zum Gebrauche voll Wohlwollen mitgetheilt. Roch anderweitige Theilnahme und vielkache Unterstützung bei dieser Arbeit hat mir dieser unermüdliche Geschichtsforscher und verdienstvolle Bearbeiter der Kaiserregesten mit Rath und That, voll Güte und Liebe, angedeihen lassen.

— 235) Rig's Urkundenb. S. 1. — 236) Sefried und Mone's Quellens, haben die Reihenfolge, wie das Münchner Fragment. Beide geben auch nur die Zahl der Amtsjahre ohne die Jahrzahlen an.

| Namen<br>der<br>Bischöfe.                                                              | Remling.                                                                                                                                      | Lvebel.                                                                                               | Simonis.                                                                                                                                    | Brusch.                                                                                                                                      | Cyfengrein.                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jesse Athanasius . Brinzipius . Cragoboro . Cigwin Luido David Basinus Rrairo Benedist | I. 316 II. 610-650 III. 650-659 IV. 660-700 V. 701-709 VI. 709-725 VII. 726-743 VIII. 743-760 IX. 761-770 X. 782-793 XI. 814-829 XII. 830-845 | I. 610-650<br>II. 650-666<br>III. 666-688<br>IV. 689-697<br>V. 698-725<br>VI. 726-743<br>VII. 744-753 | I. 346 II. 40 III. 26, 19+676 IV. 678-686 IX. 802-810 VIII. 775-802 VI. 749-767 VII. 767-775 V. 742-749 X. 810-814 XI. 814-822 XII. 824-840 | 1. 348 11. 610-652 111. 652-678 1V. 678-686 1X. 802-810 VIII. 775-802 VI. 756-767 VII. 767-775 V. 749-756 X. 810-814 XI. 814-822 XII 822-841 | I. 346. II. 612-652 III. 652-678 IV. 678-686 IX. 802-810 VIII. 775-802 VI. 756-767 VII. 767-775 V. 686-756 X. 810-814 XI. 814-823 XII. 822-840 |

Auf der Hofbibliotheke zu München befindet sich ein Pergament-Fragment — R. 2 — aus dem zwölften Jahrhunderte, auf dessen Hauptseite die Bischöse von Salzdurg, Freising, Speper und Augsburg, auf dessen jüngeren Rückseite jene von Mainz, Wes, Eichstätt, Bamberg und Regensburg stehen, die 24 ersten von Speper in folgender Ordnung: 1) Athanasius; 2) Tragododo; 3) Basinus; 4) Latto; 5) Principius; 6) David; 7) Sigwinus; 8) Otto; 9) Fraido; 10) Benedictus; 11) Hettinus; 12) Gebe-

Prüfen wir hier nun zuerst die bezeichnete Urkunde, welche bem Bischofe Prinzipius gegeben wurde, um die Zeit zu ermitteln, in welcher dieser die Speherer Infel trug. Außer dem Namen bes Königs Sigebert's bietet bie Urkunde, welche ohne Angabe des Jahres und Tages ist, gar kein Merkmal bar, welches die Zeit ihrer Ausstellung andeutet. Nur so viel ist vom Speherer Ar= chivar Loebel nachgewiesen 237), daß sie einzig von Sigebert bem Dritten, einem Sohne Dagobert's bes Großen, sehn könne. Dieser ward 630 von Regintrube, einem Kebsweibe geboren, vom Bischof Amand von Straßburg getauft. Kaum zählte Sigebert brei Jahre, so sendete ihn sein Vater auf Verlangen der Großen Austrasiens unter bem Schirme und ber Pflege bes Hausmehers Bipin und bessen eblen Freundes, Cunibert's, Bischofes von Cöln, als König nach Metz. Sigebert gilt als einer ber würdigsten Sprößlinge bes Merowingischen Hauses. Er ward allgemein geliebt und von Einigen so hoch verehrt, daß er selbst unter die Zahl ber Beiligen versetzt wurde 238). Er war ein besonderer Gutthäter ber Kirchen und soll zwölf, nach Anderen zwanzig Klöster begütert und gebant haben. Sigebert starb am ersten Hornung 656, nachdem er seinen Hausmeher Grimoald, ben uneblen Sohn bes eblen Bipin's, als Reichsverweser und Vormünder seines Sohnes Dagobett's II. aufgestellt hatte.

Nehmen wir nun sicher an, daß Athanasius dis zum Jahre 650 das Oberhirtenamt zu Speher bekleidete, und beachten wir, daß Sigebert III. schon beim Beginne des Jahres 656 zu Grabe gerusen wurde: so kann die fragliche Urkunde nur in die fünf Zwischenjahre gesetzt werden. Die kurpfälzische Akademie von Mannsheim, welche sie abdrucken ließ, wies ihr das Jahr 650 an, welscher Meinung auch Loebel beipflichtete und dieses Jahr dem Urkunsbenbuche selbst anschrieb 239), während Grandidier ihr das Jahr

hardus; 13) Gotedanchus; 14) Einardus; 15) Bernardus; 16) Almaricus; 17) Reginbaldus; 18) Godefridus; 19) Otkerus; 20) Baldericus; 21) Ruoppertus; 22) Waltherus; 23) Reginerus; 24) Reginbaldus etc. Dieses Fragment nennt bemnach weber Amalricus II., noch Sigfridus I. Die Gallica christiana, Mauriner's Ausgabe, Paris, 1731, tom. V. 713—738, hält sich in der Reihenfolge an Simonis und Epsengrein. W. Baur kennt keinen Amalricus II., wie keinen Sigfridus I. Der Aussach im Address-Kalender vom Jahre 1763—1764 hält folgende Reihe: 1) Jessus; 2) Athanasius; 3) Prinzipins; 4) Orag.; 5) Basinus; 6) Lato I.; 7) David; 8) Sigwinus; 9) Lato II.; 10) Freydo; 11) Beneditt; 12) Pertinus.—237) Acta acad. pal. tom. VII. 156.—238) Siehe Henschenius in actis sanctorum, tom. I. sebruarii. Stollberg, B. XXII. Abth. II. 168.—238) Acta acad. pal. tom. III. 261. Bergleiche auch Regesta Badensia, von C. G. Dümge. Karlsruhe, 1836. S. 1.

655 vorsette<sup>240</sup>). In dieser Urkunde wird nun, wie wir schon in ber Einleitung hörten, "ber Nemeter Kirche, wo ber apostolische Mann Prinzipius als Bischof wirket", der zehnte Theil aller königlichen Gefälle im Spepergaue übergeben. Wie die Schreibart der Urkunde beweiset, so wurde sie wohl von der Urschrift, die jedoch nicht mehr vorhanden ist, in den Codex eingeschrieben. Die späteren Urkundenbücher des Bisthums Speher bringen dieselbe Urkunde mehrere Male wieder, allein mit sprachlichen Veränderungen und baher mit Beeinträchtigung der Kennzeichen ihrer Aechtheit. Das reiche, barin verbriefte Geschenk legte ben Hauptgrund zu dem großen Wohlstande, dessen sich das Speherer Hochstift später zu erfreuen hatte. Es bezog nicht nur allein in der Gemarkung der Stadt Speher, sondern auch in vielen anderen Dörfern und Weilern des Spehergaues den großen und kleinen Zehenten, dessen erste Reichung sich hinauf bis zu Sigebert's Herrscherzeit erstrecket und burch die fragliche Urfunde besonders erklärt wird.

Welche hohe Achtung der eben so fromme, als sittlich reine Sigebert vor dem Bischofe Prinzipius hatte, giebt er unzweideutig dadurch zu erkennen, daß er denselben einen apostolischen Mann, seinen Bater und Herrn nannte. Sicher hat er denselben persönslich gekannt. Wie richtig der freigebige König auch die ursprüngsliche Bestimmung des Kirchenvermögens auffaßte, beweiset die dem Schlusse der Schenkung angefügte Ermahnung, daß bei Vermeidung göttlicher Strafe und des Königs Ungnade sich Niemand untersfangen soll, die Gabe auf eine andere Weise zu verwenden, als wzur Unterhaltung der Geistlichen und zur Verpslegung der Armen.

Hofrath Loebel macht zu der Sigebert'schen Urkunde noch solgende Bemerkung: "Es heißet darin: "infra pago Spirense ad ecclesiam Nemetense." Der Gan wird also Speherisch genannt und die Kirche Nemetisch, ob sie schon in der Hauptsstadt des nämlichen Gaues steht. Werde ich wohl irren, wenn ich glaube, daß hier der Unterschied nicht vergeblich gemacht, sondern seine gewisse Bedeutung habe? In diese bischösliche Kirche waren nicht nur die städtischen Einwohner, sondern auch die umher auf dem Lande, die insgesammt Nemeter genannt wurden, eingepfarrt. In Oörsern besanden sich um solche Zeit noch keine Kirchen." Letztere Bemerkung ist sicher ungegründet. Wenigstens hatte es balb nachher auch mehrere Kirchen auf dem Lande<sup>241</sup>).

<sup>240)</sup> Histoire de la province d'Alsace, tome VI. 12. — 241) Acta acad. pal. tom. VII. 161. Nach Traditiones posses. Wizenburg. p. 196, 43, 251 war sa schon im Juhre 699 eine Kirche zum h. Martin

Caspar Brusch in seiner Chronologie der deutschen Klöster erzählt von Prinzipius, daß er vorher Abt, und zwar der erste Abt des Klosters Weissenburg, gewesen sei 242). Wir halten diese Angabe für nichts weniger als unrichtig, so sehr sich auch Loebel bagegen spreizet 243). Die Bebenken, welche er bagegen vorbringt, find alle leicht auszugleichen. Nicht nur allein Brusch, welcher vom Bischofe Philipp von Mersheim Nachrichten über die Abtei Weissenburg exhielt und sich selbst bahin begab, um Nachforschungen anzustellen, sondern der vom Professor Zeuß herausgegebene, nach bem Abte Edelin benannte Coder von Weissenburg bringt an der Spite des Verzeichnisses der dortigen Aebte, von einer Hand des eilften Jahrhunderts, den Prinzipius als ersten Abt und nachherigen Bischof von Speper, was auch ein zweites, von Zeuß bem Drucke übergebenes Verzeichniß der Aebte von Weissenburg bestätiget 244). Stimmen diese Bezeichnisse der Weissenburger Aebte auch nicht ganz genau mit ben befannten, achten Urfunden überein, so erweiset fich jedoch deutlich, daß dieselben nicht willfürlich, ohne geschichtliche Grundlagen, aufgestellt wurden. Auch Spfengrein bemerket, bag Prinzipius zuerst Abt zu Weissenburg gewesen sei 245). Zur damaligen Zeit war es überhaupt sehr gewöhnlich, daß aus den Klöstern, welche ausschließlich die Schulen der Wissenschaft und die Pfleganstalten der höheren Frömmigkeit gewesen sind, die Oberhirten gewählt wurden, wie denn auch die unmittelbaren Nachfolger des Prinzipius urkundlich längere Zeit in ber Abtei Weissenburg lebten, ja dieselbe, wenigstens theilweise, selbst erbauten.

Wir besitzen noch eine Urkunde, in welcher der Name des Prinzipius als Bischoses von Speher vorkommt, die aber, ungeachtet an ihr ein goldenes und sieben wächserne Siegel angehängt waren, wie sie jetzt vorliegt, als unächt muß betrachtet werden. In derselben bestätiget der König Dagobert dem Trierer Erzbischose Modoald alle Rechte und Besitzungen der Kirche zu St. Peter in Trier. Unterschrieben sind, außer dem Könige selbst: Cunibert, Erzbischof von Cöln; Otto, Bischof von Metz; Prinzipius, Bischof von Speher; Arnulf, Herzog von Austrasien an der Mosel, und Pipin, Hausmeher 246). Wie konnte aber Prinzipius schon unter

und h. Hilar im Beiler Andowino; zu Berg eine Kirche zum h. Martin im Jahre 712, p. 185; im Beiler Teurino im Jahre 712 eine Kirche zum h. Georg, p. 224 und 227 zc. — 242) Chronologia monasteriorum Germaniae. Sulzbachi. MDCLXXXII. 4. p. 19. — 243) Acta acad. pal. tom. VII. 158. — 244) "Principius abb. et postea Spirensis eps." Tradit. posses. Wizenb. praesatio, p. XVII. et XVIII. — 245) Loco ritato, p. 139. — 246) Chronicon generale ord. sancti Benedicti, tom.

König Dagobert I. Bischof von Speher gewesen sehn, da Athasnasius vierzig Jahre, von 610 bis 650, die oberhirtliche Würde bekleidet hatte? Auch die Sprachrichtigkeit der Urkunde verrätheinen späteren Ursprung 247). Wir können nicht auf sie bauen.

Sonstige Lebensverhältnisse des Bischoses Prinzipius sind uns nicht bekannt. Er scheint die äbtliche Würde zu Weissendurg auch als Bischos beibehalten zu haben. Simonis erzählt noch von ihm: Prinzipius bekleidete sein Amt unter fünf Päbsten auf jegliche Weise und besonders was die Ehre und den Dienst Gottes anbelangt, erbaulich und getreulich, nützlich und wohl, sechs und zwanzig, und wie Andere wollen, neunzehn Jahre und starb selig im hohen Alter und voll der guten Werke im Jahre 676, welcher Zeitangabe auch Epsengrein beipflichtet. Johann von Mutterstadt räumt diesem Bischose fünf und zwanzig Amtsjahre ein, während seine archiva-lische Quelle zehn Jahre angiebt.

Indeß wissen wir sicher, daß Prinzipius höchstens zehn Jahre, nämlich von 650 bis 660, die bischöfliche Miter von Speher getragen hat 248).

#### **Dragobodo,** erter Biscos

vierter Bischof, von 660 bis 700.

Das treffliche Urkundenbuch des Speherer Domstiftes, welches uns sichere Kunde über den Bischof Prinzipius brachte, weiset auch unzweiselhaft nach, daß Dragobodo in der zweiten Hälfte des siebenten Jahrhunderts den oberhirtlichen Stab im Bisthume Speher führte. Der fränkische König Childerich befreiete nämlich die Kirche von Speher, welche, wie die Urkunde ausdrücklich erklärt, der Mutster des Herrn und dem heiligen Stephan<sup>249</sup>) gewidmet ist, und

II. 490. Calmet, hist. de Lorraine, tome I. preuve 250. Hontheim, hist. Trevir. tom. I. 76. Diplomata ad gallo-francias res spectantia; tom. I. 220 hat auch viese Urtunde, wo aber der Speperer Bischossirig Pipinus genannt wird. — 247) Die Sprachrichtigkeit einer alten Urstunde ist sedoch nicht immer ein sicherer Beweis der Unterschobenheit einer Urkunde. Dieß sehen wir klar an der genannten von Sigebert. Die älteste Abschrift im Codex minor wimmelt von Sprachsehlern; in einer zweiten Abschrift des Karlsruher Archives sind sechs Berbesterungen angebracht; in einer dritten dreizehn; in einer vierten fünszehn. Wäre nun die letzte Abschrift noch allein vorhanden, könnte man doch wohl aus deren Sprachrichtigkeit nicht sicher schließen, die Urkunde sei unterschoben? Reineswegs, wie das vorliegende Beispiel genügsam erweiset. Siehe hierüber auch Praesatio Alsatiae diplomaticae. — 248) Nach dem Berzeichnisse der Nebte in Beissensburg bei Schannat, Vind. lit. coll. I. 5 wäre Prinzipius im Jahre 673 gestorben. W. Baur sagt: "Sedit autem Principius annis decem." — 249) Dieser war der erste Blutzeuge, nicht aber der Pabst und Martyrer

welcher der apostolische Vater Dragobodo als Vischof vorsteht, auf den Zuspruch der apostolischen Männer und Väter, Chlodoli's, Bischofes von Metz, und Chrotar's, Bischofes von Straßburg, ferner auf die Fürsprache der Herzoge Amalrich und Bonifaz und auf

Stephan. Jener ward von der ältesten Zeit an sehr verehrt. Dieser aber war bei ber Speperer Kirche, ungeachtet Kaiser Heinrich III. 1047 aus Italien rorthin als kostbares Peiligthum sein Haupt brachte, bis in die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts in keinem öffentlichen Andenken. Das Necrologium Spirense, welches ja eigentlich den Kirchenkalender des Domes bilbete, lief am zweiten August — dem Sterbtage des Pabsies Stephan leer aus; bas officium war de ea. Erft zu Ausgange des dreizehnten - Jahrhunderts wurde von einer anderen Sand hinzugesett: "Stephani pap. et martyris" und oben barüber, weil sonst kein Raum mehr war, von einer noch süngeren Feder hinzugefügt: "patroni Ecclesiae Spiren." Schon der Diphtong ae, von bem ber, welcher bas alte Necrologium von einem noch älteren abschrieb, nichts wußte, verräth die jüngere Sand. Aus dem Necrologium tam diese Vormertung im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunberte in die auf Pergament geschriebenen Deß-, Choral- und sonstigen liturgischen Bücher bes Domes und hatte den Erfolg, daß Bischof Matthias von Rammung das Bild des Pabstes Stephan, als des ersten Patrons des Domes, nach der Mutter des Perrn, anfertigen ließ, und daß der Erzmartyrer Stephan bemselben weichen mußte. Erft ber Bischof August von Styrum ließ letterem jur Ehre den linken Choraltar erbauen, und auch ber eben so sinnreiche, als geschichtlich treue Maler Schraudolph nahm, von Vorstehendem belehrt, in seinen herrlichen Bildern die gebührende Rücksicht auf den ältesten Ecupbeiligen des Domes. Uebrigens fieht auch am Feste sancti Stephani prothomartyris im genannten Epeperer Todtenbuche nicht dabei: "patroni ecclesiae." Die Ottav dieses Festes wurde besonders gefeiert. Darüber beißt es fol. 1 b. im besagten Necrologium: "Hoc festum instituit Heinricus prachendarius noster cum novem lectionibus celebrari, qui contulit nobis decem libras et decem solidos hallensium ad emptionem bonorum in Mulnhoven, unum capitulum dabit, duo modii tritici minus quarta, unus panis major duobus sacerdotibus sancti Jacobi et sanctae Afrae, lectoribus et campanariis etiam dabitur." In dem "Kalendarium hospitalis novi Spirensis", aus dem Anfange des dreizehnten Jahrhunderts, fleht am zweiten August einfach: "Stephani papae et martyris", sedoch mit rother Dinte, als Zeichen besonderer Festlichkeit. Auch "in die prothomartyris" ist dort kein besonberer Zusak. — "Ut personae ecclesiae Spirensis in sesto sancti Stephani papae et martyris, patroni ipsius ecclesiae horis canonicis psallendis eo devotius et diligentius intersint, discretus vir, Conradus Herrenberg, quondam plebanus sanctae crucis, legavit et donavit ad praesentias chori annuam pensionem novem librarum hallensium" etc. Regulae chori, tom. II. 65. Mit ben anderen Rosibarteiten des Domes ging auch die Reliquie des h. Stephan's verloren. Sie tam, aller Evelsteine beraubt, in bas Kloster Lichtenthal bei Baden-Baden, wo fie jedoch am 2. Juni 1851 vom hochw. Bischofe zu Speper wieder abgeholt und nach Speper gebracht murde. Mit dieser Reliquie ward auch jene des h. Anastasius von Lichtenthal zurückgegeben. Bon den beiden Reliquien, welche in herrlichen Kaffungen früher am Hochaltare ausgestellt wurden, fagt 28. Baur: "Crania Stephani primi papae sub Galieno et Decio passi . . . ubi legitur:

Si caput hoc quisquam violet aut dissipet unquam,

Fulminet ira Dei super hunc sine spe requiei! Nec non Anastasii sub Cosroa imperatore martyrio coronati. In cujus superiori theca argentea visitur:

Martyr Anastasius pro Christi nomine passus, Cum sanctis gaudet, pro nobis omnibus oret!" ben Rath der Königin Emnehilde von jeder Art Anforderung und Steuer, welche die königliche Rammer zu erheben berechtiget ist. Kein königlicher Richter soll, diesem Freibriese gemäß, besugt sehn, Strafgelder, Zinsen und Wehrgeld von den Hösen der Speherer Kirche, sehen sie gelegen, wo sie wollen, zu fordern und die Dienstzund Lehen-Leute derselben zu irgend einer Abgabe anzuhalten. Sämmtliche Steuern werden aus königlichem Wohlwollen dem Oberhirten für seine Kirche erlassen.

Demnach wurden schon in dieser Urkunde dem Bischose von Speper Land und Leute übertragen, und zwar in der Art, daß derselbe fortan alle jene Rechte haben sollte, welche vorher der Fiskus im Namen des Königs ausgeübt hatte, und daß außer dem Bischose kein anderer Richter darüber zu gedieten sich untersangen durste. Solches waren wahrhaft landesfürstliche Rechte. In diesem Freibriese Childerich's, und nicht erst im Verlause des zehnten Jahrhunderts, sind die ersten Spuren der fürstlichen Hoheit der Speherer Oberhirten urkundlich zu suchen und unzweiselhaft zu sinden 251).

Auch diese Urkunde ist ohne Angabe des Jahres und Tages, an welchem sie ausgestellt wurde. Die frankische Geschichte weiset brei Könige auf, welche den Namen Childerich führten. Sohin ist vor Allem zu ermitteln, welcher berselben diese Urkunde besiegelte. Die übrigen Namen, welche barin genannt werden, gewähren eine leichte und sichere Feststellung. Emnehilde, ober Jennihilde, wie fie auch genannt wird, war die Wittwe des Konigs Sigebert's III. und gleichsam Vormünderin Childerich's, des minderjährigen Neffen ihres Gemahls, mit welchem sie, geehrt und geliebt von den Austrasiern, dieselben seit 660 beherrschte, und mit welchem sie im Jahre 669, als er kaum siebenzehn Jahre zählte, ihre Tochter Daher heißt es auch, daß Childerich auf ih= Blichilde vermählte. ren Rath '- per consilium Emnehildae reginae - den Freibrief ertheilte. Chlodolf war ein Sohn des heiligen Arnulf's, Bischoses von Metz, und bessen Nachfolger in dieser Würde, welche er von 664 bis 702 bekleibete 252). Chrotar ober Rothar war von 660 bis 673 Bischof von Straßburg 253). Herzog Amalrich

<sup>250)</sup> Alg's Urkundenb. S. 2. Cod. minor, fol. 21 b. Acta acad. pal. tom. VII. 181. — <sup>251</sup>) Acta acad. pal. tom. VII, 185. — <sup>252</sup>) Calmet, histoire de Lorraine, tome I. preuves p. 58. — <sup>253</sup>) Grandidier, histoire de l'église de Stras. tome I. 196. Hier folgie Rothar schon 646 auf den h. Amand, als dieser Bischof von Mastrich wurde, und bekleidete sein Amt dis 673. Für diese frühere Amtssührung Rothar's sehlen jedoch die urkundlichen Beweise.

wird in einer Urkunde des Königs Childerich's vom Jahre 663 genannt. Herzog Bonifaz erscheint oft im Essasse und soll im Jahre 666 zu Grabe gerusen worden sehn. Sohin fällt die Zeit unserer Urkunde in die Jahre 660 dis 666 und der König, welcher sie ansstellte, kann kein anderer gewesen sehn, als Childerich II., ein Sohn Chlodwig's II. und ein Enkel Dagobert's des Großen, welcher seit 660 Austrasien beherrschte, im Jahre 670, nach seines Bruders, Chlotar's III. Tode, Monarch im fränkischen Reiche war, dis er im Jahre 674 sammt seiner Gemahlin von Bodilo auf der Jagd aus Rachsucht ermordet wurde. Demnach ist auch sestgestellt, das Oragobodo in dieser Zeit den Hirtenstad im Bisthume Speher geführt hat 254).

Doch wir haben noch eine andere Urkunde, in welcher Dragobodo genannt wird 255). Sie ist von 664 und wurde vom Erz= bischofe Numerian zu Trier für das Kloster Mohen=Moutier, wel= ches vom heiligen Bischofe Deobat in ben Vogesen, in Lotharingen gestiftet wurde, in einer beghalb zu Trier abgehaltenen Spnobe ausgestellt. Unter ben babei als Zeugen angeführten Bischöfen erscheinen gleichfalls Chlodolf, Dragobodo und Chrotar, jedoch ohne Angabe ihrer Site. Wer kann in ihnen die Oberhirten von Met, Speher und Strafburg verkennen? Beachten wir nebenbei, bag nach kirchlicher Vorschrift die Bischöfe bei Unterzeichnung ihrer Namen und bei jeglicher Feierlichkeit die Rangordnung strenge nach bem Alter ihrer Weihe und ihres Amtes einhielten 256), daß in ber besprochenen Urkunde Dragobodo im Range vor Chrotar erscheint, dieser aber urkundlich schon 660 als Oberhirt ber Straßburger Kirche gekannt ist: so ergiebt sich zuverlässig, daß Dragobodo schon 660 die Miter von Speher getragen hat.

Unrichtig ist es daher, wenn eben sowohl Ehsengrein, als Simonis behaupten, Dragobodo habe erst 678 das Bisthum angetreten, und eben so unrichtig, wenn sie mit Ecard an den schon angeführten Stellen und mit Johann von Mutterstadt und seiner

<sup>254)</sup> Mit Unrecht sett Dümge a. a. D. S. 2 viese Urkunde in die Jahre 670 bis 674, wo Childerich ermordet ward, weil er schon vom Jahre 660 König von Austrasien war, obgleich er erst 670 Alleinherrscher der Franken wurde. Gegen Dümge spricht auch der Umstand, daß Herzog Bonisazschon im Jahre 666 gestorben ist. Im Urkundenbuche folgten wir irrig der Angabe Dümge's. Alsat. dipl. tom. I. 4 steht ein in Kupser gestochenes Facsismile einer anderen Childerich'schen Urkunde von 673, wonach die Aechtheit der unsrigen leicht zu bemessen ist. — 255) Hontheim, hist. Trevir. tom. I. 82. Auch Harzheim, conc. Germ. tom. II. 686. — Calmet, hist. de Lorraine, tome I. preuves 259. — 256) Thomassini vet. et nov. eccl. disciplina, pars I. l. I. c. 41.

archivalischen Quelle angeben, dieser Oberhirt habe nur acht Jahre seine Würde bekleibet und sei schon 686 aus diesem Leben abgerufen worden, da er urkundlich noch im Jahre 700 den bischöflichen Stab führte 257).

Brusch in seiner Chronologie ber beutschen Klöster giebt an, baß Dragobodo vor dem Antritte seines bischöflichen Amtes Benediktiner zu Weissenburg, ja Abt daselbst gewesen sei, welcher An= gabe auch Chsengrein beipflichtet. Hofrath Loebel erklärt diese Behauptung für ein Gedicht, weil weber der auf jeine durch Aemter ausgezeichneten Ordensbrüder stolze Tritheim in seiner Chronik von . Hirschau, noch auch Johann von Mutterstadt Etwas bavon mel-Allein neu vorgefundene Urkunden sagen der Nachricht, daß Dragobodo Benediftiner war, nicht wenig zu. Der von Professor Zeuß herausgegebene Coder der Abtei Weissenburg zeigt Seite 194 eine Urfunde vom 24. Feb. 700, welche unserm Bischofe zugestellt ist, mit der Ueberschrift: "Domino sancto et in Christo domino et patri Dragobodo episcopo." In berselben schenkt, unter lebenslänglichem Borbehalte, ein gewisser Bonifaz ben Antheil seines Bermögens an Gebäulichkeiten, Leibeigenen, Aeckern, Weinbergen, Wiesen, Weiden und Wäldern, welchen sein verstorbener Sohn Gundobald zu Geraldweiler besessen hatte, und eine Mühle daselbst bem Kloster bes heiligen Petrus zu Weissenburg, welches — wie ausbrücklich beigesetzt ist — ber Bischof selbst erhaut habe258). Die Urkunde wurde vom Sohne des Schenkgebers Theobald auf Begehren seines Vaters geschrieben und von sechs Zeugen unterschrieben. Bermöge berselben ist es also Thatsache, daß Dragobodo noch beim Beginne des achten Jahrhunderts die bischöfliche Würde bekleidete. Allein eben so unzweifelhaft ist es durch dieselbe Urkunde auch dargethan, daß Dragobodo wenig= stens einen Theil der Abtei Weissenburg erbaut hat. Sollte er dieses nicht gethan haben, ehe er ben oberhirtlichen Stab zu Speher geführt, und mithin in jener Zeit in ben Zellen zu Weissenburg gewohnt haben? Höchst wahrscheinlich! Allein bauete er auch die Abtei erst als Bischof, so verräth dieses sicherlich eine große Vor-

<sup>257)</sup> Eben so unrichtig ist auch die Angabe von B. Baur: "Dragobodo autem praesul pontificatus sui anno octavo in Domino obdormivit circa annos Domini septingentos sexaginta. Hunc aliqui primum suisse praesulem scribunt."—258) Alg's Urtundenb. E. 2. "Ad monasterio domno petro Wizenburgo, quae ipse pontifex construxit, concedo atque transsundo." Trad. poss. mit der lithographirten Urschrift im Anhange. Las Speperer Todtenbuch sol. 39 a. nennt auch einen anderen Dragobodo: "Nono kal. aprilis Dragobodo miles obiit, qui dedit unam hubam in Sarwesheim."

liebe für dieselbe, welche ebenfalls nicht unwahrscheinlich läßt, baß er schon früher ihr nahe gestanden, ja leicht ihr Vorstand gewesen febn burfte, ungeachtet wir hiefür keinen Beweis, als Brusch's einfache Angabe haben. Durch eine Reihe von Urkunden ist zwar erwiesen, daß Ratfried von 693 bis 724 Abt zu Weissenburg gewesen seine berselben nöthiget uns jedoch anzunehmen, daß Dragobobo seine letten Lebensjahre in stiller Zurückgezogenheit von seinem hohen Amte unter den Benediftinern zu Weissenburg zugebracht habe, wie Professor Zeuß meint, indem vom Archivare Loebel keineswegs urkundlich nachgewiesen ist, daß Atto schon in ben Jahren 689 bis 697 auf bem bischöflichen Stuhle zu Speher gesessen hat. Daß die fragliche Schenkungsurkunde unmittelbar an Dragobodo gerichtet ist, beweiset für dessen außeramtliche Zurückgezogenheit zu Weissenburg Nichts, indem mehrere Urkunden vorliegen, welche, statt an die Aebte der Klöster, an die Bischöfe ber betreffenben Kirchensprengel gerichtet sinb.

Dragobodo, der erste Bischof von Speher mit deutschem Ramen und daher wohl aus der Heimath stammend, dürfte in der St. Peter's Kirche zu Weissendurg, welche nach mehreren Urfunden aus damaliger Zeit etwas unterhalb dem Kloster stand, und die vielleicht der Neubau war, den er aufführte, sein stilles Grab gefunden haben <sup>259</sup>).

Noch ist zu erwähnen, daß, während Dragobodo den Hirtenstab zu Speher führte, wahrscheinlich im Jahre 669, der Bischof Theodat von Mastrich, als er eben zum Könige Childebert II. wegen des Raubes seiner bischöslichen Besitzungen durch unser Bisthum reiste, von seinen Gegnern im Bienwalde überfallen, jämmerlich erschlagen und seine zerstückelten Glieder umhergestreut, später aber von seinem Schüler- und Nachfolger, dem heiligen Lambert, zur Verehrung nach Lüttich gebracht wurden 260).

#### Atto,

fünfter Bischof, wahrscheinlich von 701 bis 709.

Auch nach Dragobodo's Absterben sind die Angaben der Speherer Chronisten rücksichtlich der Reihenfolge und Dauer der Amtszeit

<sup>259)</sup> Trad. poss. Wizenb. p. 41, 219, 230. — 260) "Ab aemulis suis est interfectus in saltu binwald non longe a Spira et sic martyr Domini consecratus." Magnum Chronicon belgicum apud Pist. tom. III. 27. Leben der Heiligen von Dr. Räß und Dr. Weis, B. XII. 514. Sollte die uralte St. Theodor's Kapelle, welche bei Rülzheim links an der Straße nach Rheinzabern stand, und bei deren im Jahre 1824 erfolgten Abrisse zwei

so einander durchkreuzend und unrichtig, daß man den bunt verschlungenen Knäuel kaum entwirren kann. Um sich aus demselben einigermaßen herauszuhelsen, nahm Simonis au, daß nach dem Tode Dragododo's der bischösliche Stuhl zu Speher 55 Jahre lang undesetzt geblieden sei. Allein dieses war in jener Zeit, in welcher der Bischof persöulich den einzigen Haltpunkt in dem Kirchensprensel bildete, nicht leicht denkbar, besonders wenn man die bestehenden Borschriften in's Auge faßt, nach welchen sowohl von geistlicher, als weltlicher Seite alsbald auf eine neue Wahl gedrungen werz den mußte, wenn ein Oberhirte zu Grade gerusen wurde. Die neu veröffentlichten Urkunden widersprechen ebenfalls jener Annahme, indem nach ihnen Oragododo noch im Jahre 700 die bischössiche Insel trug, während Luido erweislich im Jahre 726 den oberhirtslichen Stab daselbst führte.

Hofrath Loebel bemühete sich zuerst, ben bunten Anäuel zu entwirren, gestützet auf die reichen Hilfsmittel des domkapitularischen Ar= chives, und brach hierin eine verdienstvolle Bahn 261). Allein aus Mangel der betreffenden Urkunden gleitete er oft an der Wahrheit vorüber. So auch mit dem Bischofe Atto, Atho, Jatto, Otto, Hatto ober Lato, wie er verschieden genannt wird. Loebel räumt seiner Amtsführung die Jahre 689 bis. 697 ein. Der einzige scheinbare Grund dafür war, daß, da Chlodwig III., der älteste Sohn des fränkischen Königs Theoderich's III., welcher nach seines Vaters Tobe 691 schon als zehnjähriger Anabe die Herrschaft über die Franken erlangt hatte, die er jedoch nur bis zum Monate März 695, wo er starb,- führte, den Freiheitsbrief Childerich's für die Speherer Kirche, wie spätere Bestätigungsurkunden ausweisen, erneuerte, damals wohl auch ein anderer Bischof als Dragobodo und sohin am Wahrscheinlichsten Atto, an der Spitze dieser Kirche gestanden haben mag. Allein so richtig es auch ist, daß Chlodwig III. die von seinem väterlichen Oheime dem Hochstifte Speher verliehenen Freiheiten dem dortigen Oberhirten bestätigte, eben so ausgemacht ist es, daß dieser nicht Atto war, indem, wie wir hör= ten, Dragobodo noch im Jahre 700 ben bischöflichen Hirtenstab zu Speper führte, wo Chlodwig ja schon im Grabe ruhete.

römische Altarsteine vorgefunden wurden, welche in Speper ausbewahrt wers den, nicht ursprünglich die sem Blutzeugen zur Ehre errichtet gewesen oder gar die Stätte seines Todes bezeichnet haben? Auch die alte Pfarrkirche des in der Nähe gelegenen Pforz war dem h. Theodor gewidmet. Theodox ist ja doch nur der lateinische Ausdruck für Theodox.— 261) Acta acad. pal. tom. VII. 143—201.

Wir haben ebenfalls keinen urkundlichen Grund, den Bischof Atto als unmittelbaren Nachfolger Dragobodo's einzureihen, aber wir wolken, aus Rücksicht auf den alten Speherer Archivar, die von ihm muthmaßlich aufgestellte Reihenfolge der ersten Speherer Bischöfe, gestützt auf bloße Vermuthungen, nicht unterbrechen und räumen dem Bischofe, da er nach Iohann von Mutterstadt, Ehsengrein und Simonis acht Jahre die bischössliche Witer getragen haben soll, die Jahre 701 bis 709 zur oberhirtlichen Wirksamkeit ein 262).

### Digwin,

sechster Bischof, wahrscheinlich von 709 bis 725.

Die Lebensgeschichte des Bischofes Sigwin, den Eckard Risgewin nennt 263), ist eben so dunkel und unzuverlässig, wie jene seines Borgängers Atto. Wir konnten, außer den Berichten der Speherer Chronisten, keine Urkunde finden, aus welcher sich sein oberhirtliches Wirken und die Dauer desselben entnehmen ließe.

<sup>262)</sup> Wer sich wundern wollte, warum über einige Bischöfe so Weniges fich nachweisen läßt, dem geben wir folgende Klage des Berrn v. Kerz zu erwägen: "Gewiß waren Karl's bes Großen Kriege und sein so ganz unerhört bewegtes Regentenleben an einer Menge über seinen Charafter, sein Berg und seinen so seltenen, großen, prattischen Lebensverstand ein erwünschtes Licht verbreitenden biographischen Zügen unermeßlich reich. Und bennoch findet man von allem diesem auch nicht eine schwache Spur bei ben geistund gemüthlosen Chronikern jener Zeit, und ihre öben, zusammenhängenden Sach-, Zeit- und Namen-Register vermögen weber einen großen Gedanken in dem Ropf des Lesers, noch eine warme Empfindung in seinem Herzen zu erzeugen." Stolberg, B. XXIV. 304. Wenn man dies über das Leben eis nes der größten und thätigsten Raiser zu beklagen hat, was darf man fic dabei wohl über die Lebensgeschichte eines Bischofes versprechen? 28. Baur fagt von Utto: "Atho episcopus Spirensis designatur regnante Carolo. Eo aevo refert Juvencus, a Jacobitis applaudentibus Vincentius appellatus, in laborioso historiali opere: Spiris locus est supra Rhenum famosus, ubi adoratur imago sanctae Dei geneticis Mariae cum infantulo súo. Huc puerculus quidam matre eminus orante inscissuram panis manu tenens aram accessit, frangeret micam vagienti Christi simulachro, porrexit hisce verbis (qualia teuthonici pueri balbutire solent) implorare ipsum coepit: Bupe, pappa! idque tertio repetendo indignabundus pene tacenti. Tandem ex imagine Cunctipotentis parvuli instantem sibi reamplectentis, perhibitum est responsum esse: Bupe, flere noli, post triduum mecum pappabis. Audiens ista mater intremuit, supervenienti etiam cuidam seniori canonico acta retulit. Hic exacte rem perpendens, observa, inquit, jam infantem a die praedicta vix triduo vivum habebis! Protinus puer febre correptus in ipso triduo defungitur, ut inter Bethleemitas innocentes convivari non dubitetur. Sedit hic Atho annos octo." So auch Epsengrein, fol. 148. — 263) Corpus hist. medii aevi, tom. II. 2258, was aber ebenfalls ein Schreibfehler ift, den Dr. Böhmer vormerkte.

Wir räumen ihm deßhalb gerne die Reihenfolge ein, welche Loebel bemselben angewiesen hat. Wie unsicher und widersprechend die Speherer Geschichtsquellen seiner erwähnen, ergiebt ein Blick auf die oben mitgetheilte Uebersicht.

Archivar Loebel meint, daß bem Sigwin die besondere Begünstigung, welche ber Speherer Kirche von bem Könige Chilberich ertheilt warb, vom fränkischen Könige Dagobert III. erneuert und bestätigt worden sei. Er läßt daher Sigwin von 698 bis 725 bie bischöfliche Infel zu Speher tragen. Der genannte Dagobert war nämlich ein Sohn Childebert's III. und sohin ein Neffe Chilberich's II. Er erhielt die Herrschaft über die Franken nach seines Baters Tode, im Jahre 711. Sie war von kurzer Dauer und, so lange Dagobert's Großhofmeister, Pipin von Heristall, lebte, ganz unter bessen Bevormundung. Pipin starb, von seiner rechtmäßigen Gemahlin Plektrude getrennt und seine Würde seinem unehelichen Sohne Karl Martel übertragend, den 16. Dez. 714, und schon am 24. Juni bes folgenden Jahres stieg auch Dagobert in das Grab, nachdem er am 1. August 712 den Benediktinern zu Weissenburg die von den römischen Kaisern Antonin und Habrian bereits gefaßten heißen Bäber zu Baben-Baben, mit allen auf ben beiden Seiten bes dortigen Thales gelegenen Gründen, wohl= wollend geschenkt hatte 264).

Die Bestätigung des Speherer Freibriefes von Dagobert III. fällt sohin zwischen 711 bis 715. In dieser Zeit mag nun Sig-win den bischöslichen Stab zu Speher geführt haben. Wir räumen ihm aber mit Iohann von Mutterstadt und Simonis nur siebenzehn Jahre ein, wofür wir die Zeit von 709 bis 725, jedoch ohne zuverlässigen Grund, gelten lassen 265).

In dieser Zeit kam der heilige Bonifaz, der Apostel der Deutschen, aus England den Rhein herauf, um das Evangelium in Thüringen zu predigen, mit solchem Eifer und Erfolge, daß dasselbe auch bald neuen Segen in unserer Heimath verbreitete.

#### Luido,

siebenter Bischof, von 726 bis 743.

Die Speherer Chronisten nennen diesen Bischof theils Latto, theils Jatto und Hatto 266). Wir halten fest an jenem Namen,

<sup>284)</sup> Die Urkunde Trad. poss. Wizend. p. 266. — 285) W. Baur schreibt von ihm ganz unrichtig: "Sigewinus successit David sub Carolo magno... excessit e vita pontificatus sui anno decimo septimo. — 268) Ecard nennt ihn Latro. L. c. p. 2258.

welchen sowohl ein pähstliches Schreiben, als die Aften der Synode ihm beigelegt haben. Dabei können wir die Muthmaßung nicht unerwähnt lassen, nach welcher Luido dieselbe geistliche Person sehn dürfte, welche in mehreren Urkunden der Abtei Weissendurg von 718 bis 723 als Notär und Kanzler unter dem Namen Leudoinus, Leodoinus, Liudoinus vorkommt<sup>267</sup>). Demnach hätte er seine Bilbung in der Abtei Weissendurg erhalten und daselbst das Kleid des heiligen Benedikt's getragen.

Nach Baur, Ehsengrein, Johann von Mutterstadt und bessen archivalischen Quelle, soll Luido die bischöfliche Würde eilf Jahre be-Neidet haben, während ihm Simonis achtzehn Jahre einräumet, welche wir mit Loebel auf die Jahre 726 bis 743 feststellen 268).

Die Amtsführung dieses Bischofes, ben Epsengrein einen Heiligen nennt, fällt sohin unter die Herrschaft des frankischen Königs Theoberich's IV., eines Sohnes Dagobert's III. Dieser trug seit dem Tode Childerich's II., welcher im Jahre 720 erfolgte, die fränkische Krone, während sein Großhofmeister, Karl Martel, eben so tapfer, als siegreich, jedoch anfänglich mit vielfacher Beeinträchtigung ber kirchlichen Rechte und Güter, den Herrscherstab führte. In der Großhofmeister-Würde Austrasiens folgte diesem sein ältester Sohn Karlmann im Jahre 741, bis bieser sich, vielfach um das Wohl der Kirche verdient, fünf Jahre später in ein Aloster zurückzog und seinem jüngern Bruber, Pipin bem Kurzen, welcher bisher nur Neustrien befehligte, auch die Herrschaft in Austrasien abtrat. Theoderich IV. starb 737 und ber königliche Thron blieb fünf Jahre unbesetzt. Endlich wurde boch zum Scheine ber Schattenkönig Childerich III. barauf erhoben, um nach zehn Jahren — 752 — von seinem eben so umsichtigen, als unternehmenden Großhofmeister geräuschlos verdrängt und das Merowingische Haus sohin für immer entthront zu werden.

So viele Wirren, Gebrechen und Gottlosigkeiten sich damals unter den weltlichen Fürsten, Grafen und Herren zeigten, eben so viele Nachlässigkeiten, Schwächen und Aergernisse befleckten auch die Geistlichen. Die höheren kirchlichen Stellen wurden oft, besonders von dem kriegerischen Karl Martel, räuberischen Weltlichen und ehebrecherischen Geistlichen übertragen und vererbten von den Bätern auf ihre unehelichen Kinder. Diese beschäftigten sich lieber

<sup>267)</sup> Trad. poss. Wizenb. p. 184, 185, 218, 253, 257. Rettberg meint, Latto over Atto sei nur eine andere Form des Namens Luido. A. a. D. B. I. 641. — <sup>268</sup>) W. Baur sagt: "Latto episcopatum adipiscitur sub Pipino juniore... moritur vero episcopatus sui anno undecimo.

auf dem Rosse mit dem Schwerte, als am Altare mit dem Meß= buche; sie standen freudiger mit der Streitaxte im Gewühle des Kampfes, als auf dem friedlichen Letner mit der Bibel. So zog Gerold, Bischof von Mainz, im Kampfe gegen die Sachsen, welche Thüringen verwüsteten, und fiel in der Schlacht. Sein Sohn Gewelieb erhielt jetzt als Laie zum Troste die bischöfliche Miter von Karlmann, an dessen Hofe er sich aufhielt, beschäftigte sich aber, wie ihm der heilige Bonifaz selbst vorwarf, mehr mit Hunden und Falken, als mit Taufen und mit Firmen, ja er vergaß seine Würde so sehr, daß er den Mörder seines Baters hinterliftig mit eigener Hand erstach 269). Anstatt in der Mitte der ihnen anvertrauten Herbe diese zu leiten, zu belehren, zu trösten und zu schirmen, trieben sich die Kirchenhäupter lieber im Getümmel wilder Jagden und in dem lustigen Gefolge des Königs herum, saben, selbst mit großer Schuld belastet, der Sittenlosigkeit der in Unwissenheit verfunkenen niederen Geistlichkeit gleichgültig zu und hatten vielfältig weber von der Erhabenheit ihres Berufes, noch von der Heiligkeit ihrer Pflichten auch nur ben minbesten Begriff. Christliche Gesinnung, driftliches Leben lief Gefahr gänzlich zu verkümmern. Nach bem Berichte des heiligen Bonifaz gehörten Zorn, Nachsucht, Schlägerei und Gewaltthätigkeiten jeder Art zu den überall herrschenden Lastern. Einem Arme und Füße entzwei schlagen ober einen solchen Streich auf ben Kopf versetzen, daß bas Gehirn aus bemselben spritzte; einander die Augen aus dem Ropfe stechen; Hände, Füße, Nasen und Ohren abhauen; die Zähne einschlagen: Einen über die Brücke in den Fluß werfen; schwangere Frauen halb todt prügeln; gewaltsam in das Haus und in den Hof des Nachbars einbrechen; bessen Gärten und Bäume zerstören ober gar seine Wohnung in Brand stecken; das Bieh lahm schlagen 2c. waren fast alltägliche Vorkommnisse. An die dristlichen Gebote, an die menschenfreundlichen Vorschriften des Evangeliums wurde nicht gedacht. Gab es boch damals selbst Priester unter den Deut=

Bergleiche Seiter's Bonifazius, S. 493. Ueber Gerwilio siehe auch Rettberg's Kirchengesch. B. I. 572.

<sup>269)</sup> Daher die Berse über ihn bei Epsengrein, p. 143:
"Quid laicus faciet, cum pergat ad arma sacerdos?
Gervilio patris vindicat ense necem,
Antistes daculo, gladio non utitur, unctus:
Hostem Gervilio cur precor ergo necas?"
Gewesied antwortete dußsertig auf diesen Borwurs:
"Patrius affectus me movit ad arma cruenta,
Poenam, quam merui dignius ergo tuli;
In claustro latui pro crimine tempore vitae,
At licet hic lateam, spero salutis opem."

fchen, welche neben ben gottesbienstlichen Verrichtungen des driftlichen Glaubens ohne Scheu falschen Götzen opferten 270). Dieses ist ein Bild nicht nur von dem jenseitigen Deutschland, sondern ber heilige Bonifaz fand, wie er an den Pabst Zacharias schrieb, auch auf der linken Rheinseite viel mehr Geistliche, welche nur den Ramen trugen, als solche, die es in der That waren; Geistliche nämlich, welche sich bie Würde ber Bischöfe und Priester anmaßten, ohne jemals von rechtmäßigen Bischöfen geweiht zu sehn; Irrlehrer, welche das Volk täuschten und umherzogen, nicht um das Evangelium zu verkünden, sondern sich einen Anhang zu verfcaffen; Widerspänstige, welche, um ber Bestrafung ber pflichttreuen Bischöfe zu entgehen, sich unter ben Schutz ber Weltlichen stellten, das Bolk von der Kirche abhielten und auf dem Felde oder auf Hügeln Zusammenkünfte hielten; Leibeigene, welche, ihren Herrn entlaufen, sich in den geistlichen Stand aufnehmen ließen, um nur frei leben zu können; Unwissende endlich, welche selbst nicht einmal das Glaubensbekenntniß kannten und also den Heiden nicht predigen konnten und sogar tauften, ohne die Ablegung besselben zu verlangen 271).

So sah es wohl auch theilweise im Speherer Kirchensprengel ans, obgleich Luivo noch zu den besten Bischöfen damaliger Zeit gehörte, ehe Winfried, der große Apostel der Deutschen, neues Licht, neues Leben, neue Ordnung in die Gauen am Rheine brachte<sup>272</sup>). Er war zu Kirton in England von vornehmen Aeltern wahrscheinlich im Jahre 680 geboren, im Rloster Adescancastre erzogen und in jenem von Rhutscelle ausgebildet und zum Priester geweiht. Im Jahre 716 trat er, die äbtliche Würde verschmähend, seine erste Bekehrungsreise nach Friesland an. Sie war ohne günstigen Erfolg. Sosort reiste er zu den Gräbern der heiligen Apostel nach Kom, um bei dem Statthalter Christi den Segen und die höhere Vollmacht zu erlangen, das Reich Gottes in Deutschland zu ersweitern. Gregor II. nahm ihn freundlich auf und sandte ihn mit apostolischer Bollmacht als Glaubensboten nach Deutschland zurück. Winfried kommt nach Thüringen, seiner Sendung zu entsprechen,

Bonifacii epist. 82. Würdtwein, p. 235. Stolberg, B. XXIV. 492. Rettberg's Kirchengesch. B. I. 328. — <sup>271</sup>) Selter's Bonifazius, S. 497, nach Würdtwein epis. p. 236. — <sup>272</sup>) Es schien uns angemessen, bei diessem großen Manne, welcher nicht nur allein auf das Bisthum Speper, sons bern auf ganz Deutschland einen so segenreichen Einfluß für Kirche und Reich übte, etwas länger zu verweilen, nicht nur allein des Zusammenhanges, sons dern auch der Dankbarkeit wegen. Bergleiche außer A. Seiter's trefsliche Schrift, auch Dzanam a. a. D. S. 124—149. Stollberg, B. XXIII. 483.

besucht wieder Friesland, kehrt aber bald nach Thüringen zurück und gründete bort zum Haltpunkte im Lande das Kloster Hammelburg. Nachdem er hiedurch für die sichere Verbreitung bes Chris stenthums eine Pflanzschule errichtet hatte, wandte er sich weiter gegen Norden zu den Hessen, von welchen sich bald viele Tausende taufen ließen. Er reiste zum zweiten Male nach Rom und wurde baselbst am 30. November 723 von Gregor III. feierlich zum Bischofe der Deutschen geweiht, jedoch ohne einen bestimmten Sit, und ihm der bedeutungsvolle Name Bonifaz beigelegt. Der Pabst gab ihm Empfehlungsschreiben mit an ben mächtigen Karl Martel, welcher sich bisher dem Glaubensboten nicht gar geneigt gezeigt hatte, ferner an die Bischöfe, Priester und Diakonen, an die Heerführer, Burgherren und Grafen, endlich an alle Christen, die den Herrn fürchten. Freudig und eifervoll eilte Bonifaz damit nach Hessen und Thüringen, stürzte daselbst die Donnereiche, zerstörte tie Götzenbilder und predigte, taufte und errichtete Kapellen, Kirchen, Klöster und Schulen, welche größtentheils von neuen Mitarbeitern aus England bestellt wurden.

Im Jahre 732 erhielt unser Apostel von Gregor III. das erzbischöfliche Pallium für Deutschland, wodurch nicht nur allein sein Ansehen erhöht, sondern auch sein Wirkungskreis erweitert wurde. Jest begnügte er sich nicht mehr mit der Bekehrung ber Hessen und Thüringer. Auch die Sachsen suchte er für den Hei= land zu gewinnen und in Bapern bemühete er sich, eine christlichere Lebensweise und eine bessere kirchliche Ordnung zu begründen. Um neue Ermunterung, neue Stütze zu finden, reiste Bonifaz im Herbste 738, von vielen Franken, Babern und Engländern begleitet, abermals zu den heiligen Schwellen der Apostel. Er wohnte zu Rom einer Spnode bei und neu in seinem Eifer bestärkt, kräftigst vom Oberhaupte der Kirche ermuntert und mit vielen Heiligthümern von demselben beschenkt, eilte ber unermüdliche Mann zur Fortsetzung seiner apostolischen Arbeiten. Er hatte auch ein päbstliches Schreiben erhalten, welches an die Bischöfe von Bapern und Alemannien, namentlich an ben Bischof Wiggo von Augsburg, Luido von Speher, Rudolt von Constanz und Vivilo von Passau, und nach einer weiteren Nachricht auch an Ebbo von Straßburg, ge= richtet war. Der Statthalter Christi erinnert in diesem Schreiben bie genannten Oberhirten, daß nach ben Vorschriften der katholi= schen Kirche und der Väter zwei Male im Jahre zum Heile des driftlichen Volkes und zur Berathung und Ermahnung der Gläubigen Spnoben gehalten werben müßten, auf welchen eine Prüfung

kanonischer Fragen angestellt und einem Jeden in Verlegenheit Rath und That ertheilt werden sollte. Sosort ermahnt er sie, den Anordnungen des Bonifaz Folge zu leisten, vor allen irrgläubigen Lehren sich und die ihnen auvertrauten Herden sorgfältig zu bewahren, und indem sie alle heidnische Gebräuche abschaffen, in Einigkeit und Reinheit der wahren katholischen und apostolischen Lehre zu beharren. Schließlich giebt Gregor den genannten Bischöfen besonders auf, sich bereit zu halten, auf dem von Bonifaz entweder an der Donau, oder zu Augsburg, oder an einem sonstigen Orte abzuhaltenden Konzil zu erscheinen, worüber Bonifaz Bericht erstatten werde 273).

Hier haben wir also eine zuverlässige Kunde von dem Speherer Bischofe Luido. Denn obgleich in der Ueberschrift des pähstlichen Briefes nur die Namen der Bischöfe, ohne Bezeichnung ihrer Site, aufgeführt sind, so können es, nach sorgfältigster Umschau auf alle damalige Bischofssite, keine andere Oberhirten, als die angeführeten gewesen sehn.

Bonifaz verfehlte nicht, als er nach Deutschland zurückgekehrt war, die wichtigen Aufträge des Pabstes zu vollziehen. Vor Allem ordnete er, auf die besondere Einladung des Herzogs Odilo, die kirchlichen Verhältnisse in Bahern. Dieses Herzogthum wurde in vier Diözesen eingetheilt. Für das Bisthum Salzburg, von dem heiligen Rupert gegründet, ward Johannes, für das Bisthum Freising, von dem heiligen Corbinian gestiftet, ward Erembrecht, für das Bisthum Regensburg, durch den heiligen Emmeran für ben Herrn gewonnen, ward Gribald zum Oberhirten geweiht und für das Bisthum Passau, von dem heiligen Valentin bekehrt, ward der in Rom geweihte Vivilo bestätigt. Kaum war diese Ordnung in Bahern getroffen, so wurde auch mit berselben Umsicht für die zerstreueten Gläubigen in Mitteldeutschland gesorgt. Für Thüringen wurde das Bisthum Erfurt gegründet und wahrscheinlich Abalar an die Spite desselben gestellt; für das Land der Hessen wurde Büraburg bei Fritzlar zum bischöflichen Sitze erhoben und dem Wittan daselbst der oberhirtliche Stab verliehen; für Franken wurde das Bisthum Würzburg gestiftet und dasselbe dem heiligen Burchard übertragen; für den Nordgau wurde das Bisthum Eich-

<sup>273)</sup> Würdtwein, Bonis. ep. 45, p. 97. Die Ausschrift lautet: "Dilectissimis nobis episcopis in provincia Bagoariae et Alemanniae
constitutis Wigoni, Luidoni, Rudolto et Vivilo." Die Namen der Sipe sind nicht bezeichnet, sondern durch geschichtliche Bergleichungen
ermittelt. Siehe Seiter's Bonisazius, S. 276.

stätt errichtet und dasselbe der Leitung des heiligen Willibald, eines nahen Berwandten des heiligen Bonifaz, anvertraut 274).

Der rastlose Glaubensbote ließ es jedoch nicht bei der Aufstellung dieser Oberhirten bewenden. Wie durch sein Beispiel, so suchte er auch die seiner Oberleitung unterstellten Bischöfe durch Abhaltung mehrerer Spnoben zu belehren, für ihren hohen Beruf immer mehr zu begeistern und Mißbräuche und Uebelstände in ber Herbe bes Herrn zu beseitigen. Auf der ersten Shnode in Bahern, welche wahrscheinlich 740 zu Regensburg abgehalten wurde, soll, nach Zeugnissen, welche ber gelehrte Ectard aus Othlon's Lebensbeschreibung bes heiligen Bonifaz sammelte 275), und auch nach Bermuthung Seiter's, Luido, Bischof von Speher, gemäß des Wunsches des Pabstes zugegen gewesen sehn 276). Außerdem ist es mehr als wahrscheinlich, daß Luido auf dem ersten deutschen Nationalkonzil, welches auf Ermunterung des Pabstes Zacharias und burch freudige Beihülfe des frankischen Heerführers Karlmann vom beiligen Bonifaz zu Worms, ober wie Andere vermuthen, zu Frankfurt, am 21. April 742 abgehalten wurde 277), zu welchem alle Bischöfe Austrafiens eingelaben maren, und auf welchem sehr wichtige Beschlüsse gefaßt wurden, anwesend war, obgleich sein Rame in den auf uns gekommenen Verhandlungen nicht ausdrücklich genannt wird. Ob Luibo noch bei Leben war, als am 1. März 743 zu Liftina — Lestines — einer königlichen Villa im Hennegau, das zweite allgemeine beutsche Konzil abgehalten wurde, ist nicht sicher, ungeachtet nach der Ueberschrift, welche Benedikt Livita den Aften desselben giebt, jene Bischöfe, welche auf dem vorgenannten stimmten, auch letzterem beiwohnten 278).

An welchem Tage und an welchem Orte Luido zu Grabe gerufen wurde, wissen wir nicht. Ganz irrig geben Epsengrein und Simonis das Jahr 767 als sein Sterbjahr an, da bessen Nachfolger schon im Beginne des Jahres 744 urkundlich erscheint.

<sup>274)</sup> Seiter's Bonifazius, S. 295 ff. Stolberg, B. XXIII. 502. — 275) Eckard, de rebus Franciae, tom. I. 375, 379. Harzheim, conc. Germ. tom. I. 42. — 276) Seiter's Bonifazius, S. 289. Binterim, Gesch. ber Conz. B. II. 18, glaubt nicht, daß Luido anwesend war. Erinnert man sich aber an die Mahnung des Pabstes, so ist der vorgebrachte Grund micht erheblich, sondern ganz unrichtig. — 277) Herr v. Kerz sett diese Synode nach Augsburg. Stolberg, B. XXIII. 504. Die Beschlüsse stehen apud Pertz, mon. Germ. tom. II. 16. Nach Rettberg's Kirchengesch. B. I. 355 ist der Ort der Synode nicht bekannt und der Speperer Bischof nicht zusgezen gewesen. — 278) Seiter's Bonisazius, S. 374. Harzheim, concil. Germ. tom. I. 48. Pertz. mon. Germ. tom. III. 18.

#### David,

# achter Bischof, von 743 bis 760.

Während der h. Bonifaz so unermüdlich eiferte, den Weinberg bes Herrn in Thüringen und Hessen neu anzupflanzen, in Babern ihm eine bessere Pflege und geordnetere Aufsicht zu verschaffen und mit Karlmann, bem wirklichen Beherrscher Austrasiens, in freundlichen Verkehr getreten war, die Gläubigen seines Gebietes sammt ihren Seelsorgern und Oberhirten durch Abhaltung der seit achtzig Jahren gänzlich in Abgang gekommenen Synoben zu belehren, zu bessern und für ihren hohen Beruf zu gewinnen: erhielt, nach bem frommen Hinscheiben Luido's, David ben Hirtenstab des Speherer Kirchensprengels. Hofrath Loebel schreibt von diesem Bischofe: "Brusch und so auch Epsengrein und Buzelin, welche beibe ihm nachgeschrieben haben, ist schon wieder bei der Hand, vor dem Antritte seiner bischöflichen Würde, und zwar um das Jahr 767, einen Abt des Klosters Weissenburg aus ihm zu machen. Das Borgeben gehört aber zu ihren übrigen Träumen.u nicht Brusch irrte in dieser Angabe, sondern der Hofrath, wenn er dieselbe als ein Traumbild erklärt 279). Denn es läßt sich nunmehr aus siebzehn Urkunden der Abtei Weissenburg unumstößlich erweisen, daß David von 744 bis 760 nicht nur allein Bischof von Speher, sondern auch zu gleicher Zeit Abt der Benediktiner zu Weissenburg gewesen ist. Sein Vorfahrer in der äbtlichen Würde zu Weissenburg war Wieland, welcher von 739 bis 15. Feb.-743 als solcher in den Urkunden erscheint. Ungeachtet wir acht unter bem Abte Wieland von vielen Zeugen unterzeichnete Urkunden besitzen, so wird barin jedoch nie ber Name David genannt.

Das Jahr 743, in welchem David schon das Oberhirtenamt erlangt haben dürfte, ist dasselbe, in welchem Childerich III. von den mächtigen Brüdern und Hofmahern Karlmann und Pipin zum Schein auf den Thron erhoben wurde, um acht Jahre später vom Letteren, im Einverständnisse mit dem Pabste Zacharias, wieder herabgestoßen, in das Kloster St. Bertin gesteckt und dort der gänzlichen Vergessenheit übergeben zu werden. Nicht diesem letten Merowinger, sondern dem mächtigen Hausmaher für Austrasien,

anno 767 ex abbate Spirensis episcopus designatur a superstite adhuc Pipino rege." Chronologia monast. p. 20. Das angegebene Jahr ift allerdings unrichtig, so wie auch der weitere Beisas. B. Baur sagt: "David episcopus a Pipino elatus, vir quidem integerrimi animi... obiit anno regiminis ecclesiastici octavo."

Karlmann, hatte wohl David, außer seinen persönlichen Verdiensten, die doppelte Würde zu verdanken. Sehr wahrscheinlich ist David schon vor tieser Auszeichnung Benediftiner gewesen. Auch war es bamals und noch in ber späteren Zeit nichts Seltenes, daß Jemand Bischof und zu gleicher Zeit Abt eines Klosters gewesen sei. So waren nach David Ermbert, Bernhar und Fostwig Bischöfe von Worms und zugleich Aebte von Weissenburg. Justulph ober Haistulph und Otgar waren ebenfalls Aebte zu Weissenburg und zugleich Erzbischöfe von Mainz. Wohnte ein solcher Bischof nicht in der Abtei, dann stellte er daselbst einen Dechant für die geistliche Zucht und einen Probst für die weltliche Verwaltung auf, die sich bisweilen in den Urkunden neben ihm, manchmal auch gar unter bem Namen Abte, unterschrieben. So war, anderer Beispiele nicht zu gebenken, ber h. Ulrich nicht nur allein Bischof von Augsburg, sondern auch durch des Kaisers Otto's Gnade Abt zu Kempten, wo er Luterich zum Dechanten und Irminhard zum Probsten aufgestellt hatte 280).

Die erste der Urkunden, in welcher der Name des Bischoses David erscheint, ist vom 15. April 744. Darin überläßt ein ge-wisser Wadelaikus zum Troste und zur ewigen Ruhe seiner Seele der St. Peter's Kirche des Klosters Weissendurg eine Hube Feldes mit einem Hoshause und Weinderge sammt Zugehörden zu Pruningoweiler 281). Einige Urkunden der folgenden Jahre nennen David nehrwürdigen Vater, Bischof und Abt. Nach der letzten, in welcher sein Name erscheint, vom 4. August 760, schenkt ein gewisser Wicsried der Abtei Weissendurg fünf Morgen ackerdares Feld zu Kacerseld und eben so viel zu Bardestädt zum Heile seiner Seele 282).

Unter diesem Oberhirten der Speherer Kirche, an dem der h. Bonifaz nichts Tadelnswürdiges fand, indem er gegen ihn weder seine warnende, noch züchtigende Stimme erhob, setzte dieser Apostel der Deutschen sein Bemühen fort, den Samen des Evangeliums in die ostfränkischen Gauen auszustreuen und zu pflegen und auch in dem westfränkischen Reiche eine bessere Ordnung zu begründen. Er ward dazu besonders ermuntert und bevollmächtiget durch das Schreiben des Pabstes Zacharias vom 5. Nov. 743, worin das Oberhaupt der Kirche erklärt: "Wir übertragen Dir nicht nur Bahern, sondern auch die ganze Provinz Gallien, damit

<sup>280)</sup> Braun's Gesch. der Bischöse Augsburgs, B. I. 230. — 281) Rig's Urfundenb. S. 3. Tradit. poss. Wizenb. p. 138. — 282) Ibid. S. 4. Tradit. poss. Wizenb. p. 132.

Du, so lange ber Allmächtige Dich am Leben läßt, in unserem Namen und mit unserer Bollmacht das Evangelium daselbst verständigen und Alles, was Du dort gegen die christliche Religion oder die Ordnung des kanonischen Rechtes vorsindest, berichtigen und ordnen mögestu283). Auf das Bemühen des h. Mannes wurde nun am 2. März des solgenden Jahres und unter seinem Vorsitze zu Soissons eine Spnode gehalten, zu welcher nicht nur allein die Bischöfe Austrasiens und Neustriens, sondern auch weltliche Grossen des Reiches zusammenderusen waren. Drei und zwanzig Prälaten waren auf derselben erschienen. Ob auch schon David, der neue Speherer Vischof, dieser Versammlung beigesessen habe, darüber vermissen wir eine bestimmte Nachricht284).

Als im Jahre 745 von dem h. Bonifaz zu Mainz eine Synobe abgehalten wurde, auf welcher ber oben genannte Gewelieb seiner Würde entsetzt ward, dürfte David mitgestimmt haben. Durch den Tob Raginfried's war auch der bischöfliche Stuhl zu Köln erlediget. Um Friesland näher zu sehn, wäre nun der h. Bonifaz bereit gewesen, seinen festen Sitz zu Köln zu wählen. Allein ba er hiebei auf Hindernisse stieß und der bessere Theil der Mainzer Geistlichen und die dortigen Gläubigen, gleich ben frankischen Fürsten Karlmann und Pipin, ben Heiligen baten, die Verwaltung bes Mainzer Bisthums zu übernehmen, willigte er endlich in dieses Begehren. Dem Pabste war bieser Entschluß sehr erwünscht. Durch eine Bulle vom 4. Nov. 748 verordnete das Oberhaupt ber Chri= stenheit, "daß die Kirche von Mainz dem Bonifaz und seinen Nachfolgern für ewige Zeiten als Metropolitan-Kirche übertragen werbe und die Städte Tongern, Köln, Worms, Speher und Utrecht, so wie alle Völker Germaniens, welche burch Bonifaz zum Christen= thume bekehrt worden, unter sich haben sollu285). Sohin warb Bonifaz nunmehr pabstlicher Legat für Germanien und Gallien, Erzbischof von Mainz und Primas von ganz Deutschland. Mainz, als alte Metropolis in Beziehung auf weltliche Verwal= tung, schon lange vorher durch den stillschweigenden Gebrauch auch in firchlicher Hinsicht zu einer Metropole erhoben, so wurde dieselbe jetzt vom Oberhaupte der Kirche als solche feierlich bestätiget, und zwar nicht bloß als Metropole im gewöhnlichen Sinne, sonbern vielmehr als Primatial-Kirche in Deutschland, welcher selbst die Me-

<sup>288)</sup> Würdtwein, Bonis. epis. LX. 149. — 284) Die dortigen Beschlüsse siehe apud Pertz, mon. Germ. tom. III. 20. — 285) Würdtwein, Bonis. epis. LXXXIII. 241. In diesem Schreiben wird Speper "Spiratia" genannt.

tropole Köln sammt Tongern untergeordnet war, was jedoch Karl der Große später wieder abänderte 286). Für die Diözese Speher ergab sich durch diese pähstliche Verfügung ein geregelteres Vershältniß. Sie ward als Suffragan-Kirche für immer der Mainzer Metropole unterworfen. Nach Varonius und einigen Handschriften dieser Verfügung war die Ausschrift derselben namentlich auch an den Bischof David zu Speher gerichtet 287).

Schon ein Jahr vorher hatte Karlmann, ber mächtige Fürst, wohl nicht ohne Beirath bes Apostels ber Deutschen, bem er seine Lieblingsstiftung, die Abtei Fuld, noch vorher reichlich ausgestattet hatte, freiwillig dem Glanze der Herrschaft entsagt, wurde vom Pabste Zacharias zum Kleriker geweiht, legte bie Gelübbe bes h. Benebikt's ab und suchte und fand ben Frieden, den die Welt nicht geben kann, in einer einsamen Zelle auf Monte Casino. Dagegen erhob sich bessen Bruder um so gewaltiger und siegreicher, da er nunmehr Austrasien, Neustrien und Burgund unter seiner Herrschaft vereinte. In diesem Glanze seiner Macht erneuerte er auch dem Hochstifte Speper alle jene Freiheiten und Rechte, welche die früheren frankischen Könige bemselben verliehen hatten 288). Der Abel und das Volk wünschte Pipin zum Könige; der Pabst fand nichts Unbilliges in diesem Verlangen, und am 3. März 752 salbte und krönte ihn der h. Bonifaz als Bevollmächtigter des Pabstes zu Soissons im Aloster des h. Medardus 289).

Noch ehevor Bonifaz am 5. Juni 755 auf einer neu unternommenen apostolischen Reise zur Bekehrung der Friesen sich die Arone der Blutzeugen des Herrn erward, durchreiste er, wahrscheinlich auf seiner Kückehre von der Krönung Pipin's, unsere Heimath und weilte in dem neu errichteten Kloster Hornbach, am südwestlichen Ende der jetzigen Speherer Diözese. Diese Benediktiner-Abtei wurde vom h. Pirmin wahrscheinlich 740 gestisstet<sup>290</sup>). Dieser eifrige Glaubensbote des südwestlichen Theiles der jetzigen Rheinpfalz stammte allem Anscheine nach aus Irland. Er kam,

<sup>288)</sup> Seiters, Bonisazius, S. 502. leber ven früheren Metropolitanverband Spepers haben wir uns schon in der Einleitung Rote 154 ausgesprochen. Aussührliches sehe man in Binterim's Denkwürdig. B. I. Th. II. 606. Seiters, Bonisaz, S. 485 ff. — 287) Baronii annales ecclesiastici ad annum 748. Eckard, de redus Franciae, tom. I. 480. Acta acad. paltom. VII. 196 mit dem Ausdrucke: "Davidi Spironensi episcopo."— 288) Rig's Urkundend. S. 4. Cod. minor, fol. 21. Lid. obligat. tom. III. 100. — 289) Stolberg, B. XXIII. 318 ff. Dr. Böhmer, regesta Carolorum, S. 1, nennt den 5. März als den Tag der Königsweihe. Rach Eckard hätte Pipin, bevor er zum Könige erhoben wurde, seinen Sitz zu Katserslautern gehadt. Corp. hist. medii aevi, tom. II. 2257. — 280) Kig's Gesch. der Abt. und Klöst. Th. I. 53.

wie so viele andere seiner Orbensbrüber, von ber grünen Insel herüber, um als Chorbischof zu Mebelsheim, mit ber bischöflichen Beihe geschmadt, voll Begeisterung ben Samen bes Evangeliums auszustrenen und unermüblich zu pflegen. Was Bonifazius für Mittelbeutschland und ben Niederrhein war, das ward Pirminius für Südbeutschland und den Oberrhein, Bekehrer des Volkes durch Lehre und Beispiel und Gründer kirchlicher Anstalten zur bauerhaften Beschützung des jungen Christenthums. Um das Jahr 724 gründete er, von einem alemannischen Eblen ermuntert und unterftütt, das berühmte Aloster Reichenau am Bobensee. Pirmin hatte sich hiebei des besonderen Schutzes des mächtigen Karl Martel zu erfreuen. Dieß zog ihm ben Haß des alemannischen Herzogs Theobald zu. Der Heilige mußte 727 von Reichenau fliehen, fand aber freundlichen Schut bei dem Grafen Eberhard im Elsasse, welchem er bei Gründung des Klosters Murbach behülflich war. In mehreren anderen Alöstern führte Pirmin bessere Zucht und Ordnung ein, so namentlich auch in der Abtei Weissenburg, und war sehr wahrscheinlich noch ehe Bischof David an der Spike der dortigen Benediktiner und des ganzen Bisthums stand 291). Aus dem Elsasse wurde Pirmin vom Herzoge Obilo nach Bahern berufen, wo er eine Reihe von Klöstern stiftete. Dort ließ ihn ein rheinfränkischer Abelizer, Werinher, welcher im Blies-, Wormsund Speper-Gaue reich begütert war, durch Abgesandte aufsuchen und ihn bitten, zu ihm in die Bogesen zu kommen. Voll Eifer für eine neue Ansiebelung seines Orbens reiste ber Heilige ohne Berzug zu Werinher in den Bliesgau, welcher zum Bisthume Met gehörte. Er ward auf das Ehrenvollste empfangen und erhielt freie Wahl, auf den Landgütern Werinher's sich einen Ort zu erkiesen, um baselbst ein Gotteshaus und Zellen für neue Schüler zu errichten. Er wählte endlich die Stelle, wo sich die Flüschen

"Unde stylo moveor ego texere, quomodo dictus (65) Wizenburg vadit, virtute decoris amictus, Quo surgunt ad virtutes de crimine multi Ejus nectarea verbi dulcedine fulti, A mundi scoria, quos purgando resilire Admonet inque bonis studet actibus hos redimere." (70)

Mone's Quellens. B. I. 28, wo das Wichtigste über Pirmin, namentlich auch eine Lebensbeschreibung in Bersen, mit gründlichen Erläuterungen abgedruckt ist. Nach der ältesten Lebensbeschreibung ging der Peilige später oft nach Beissendurg. Darin heißt es: "Iter suum sanctum ad locum jocundum, qui vocatur Vuizandurg, saepe peragedat ibique ab eo et ab aliis in Deo sidi conjunctis norma sancti Benedicti disputata per semitam suam remeavit ad propria, quae adhuc vocitur callis sancti Pirminii." L. c. p. 35. In der metrischen Lebensgeschichte ist dieser Besuch also erzählt, S. 44:

Trualb und Sualb zur Hornbach vereinen, und gründete daselbst die später so reiche Abtei Hornbach. Sie trug Bieles dazu bei, in der dortigen, damals noch wilden Umgegend den christlichen Glauben auszubreiten, christliche Sitten zu pflegen, den Andau des Bodens und die Verbreitung nützlicher Gewerbe, Wissenschaften und Künste zu befördern.

Mit freudigem Jubel empfing Pirminius den großen Apostel der Deutschen, den Wiederhersteller der völlig gesunkenen Kirchen= zucht im ganzen fränkischen Reiche. Seine Lebensgeschichte erzählt hievon: "Es lasse sich leicht benken, welche Seligkeit beiben Männern biese Zusammenkunft bereitet habe, ba einer bem anbern von ber empfangenen Gnabe mittheilte, einer ben andern belehrte und von ihm lernte, und beibe im gemeinsamen Streben für Christus und sein Reich innig mit ihrem Herrn, auch innig mit einander verbunden wurden." Seiters fügt diesem noch bei: "Sie unterrebeten sich mit einander über die Lage und den Zustand ber Kirchen, erforschten und prüften die Mittel und Wege, wie die ihnen anvertrauten Gemeinden in vollkommener Eintracht der Lehre und bes Lebens immer mehr und mehr befestiget, ber Segen bes Christenthums weiter und weiter verbreitet werden könne. Pirminius wurde durch diesen Besuch in seinem heiligen Eifer so sehr ermuthiget und bestärft, daß er nach dem Abschiede des Bonifazius gewissermaßen ein zweites, geistiges Leben begann und Alles, was er bis babin gethan, für Nichts achtend, neuen Aufschwung gewann. An praktischem Wirken war sein Leben reich gewesen; dem wissen= schaftlichen und beschaulichen Leben wandte er sich mit höherem Eifer seit der Bekanntschaft mit Bonifaz zu. Go lebte und wirkte Pirminius nur noch kurze Zeit, benn schon am 3. Nov. 753 wurde sein ebler Geist zur ewigen Belohnung abgerufen 292).

Bischof David vernahm mit gerührter Theilnahme die Kunde von dem Hinscheiden des frommen Abtes zu Hornbach, welcher auf der südwestlichen Grenze seines Kirchensprengels so wohlthätig für

<sup>292)</sup> Seiters, Bonisazius, S. 527. Rach bortiger Angabe wäre Pirminius erst nach Bonisazius gestorben. Dem ist nicht so. Siehe hierüber meine Gesch. der Abteien, Th. I. 58, Note 9. Bon Pirmin sind auch noch Homestien vorhanden, welche Mabillon, voter. analoctorum, tom. IV. 569 hersausgab. — Im Speperer Todtenbuche ist sein Fest nicht angemerkt, wohl aber in dem Calendario des Neustadter Stistes, so wie in senem des St. Georgien Hospitals zu Speper. Auch die Regulae chori, tom. II. 261, sühren diesen Tag als Festag: "S. Pirminii episcopi" an. Die Kirche zu Godramstein im Jahre 1469 war dem h. Pirmin geweiht. Allerhandt Rachstung sub Matthia, sol. 81. Die Kirche zu Einsheim bei Oppenheim ist ebensalls diesem Heisigen gewidmet. Die Kirche zu Walsheim, Dekanats Iweibrücken, wird eben zur Ehre dieses Heiligen gebaut.

bie Berbreitung und Befestigung des christlichen Glaubens gewirkt hatte. Noch schmerzlicher ward aber sein Herz verwundet, als zwei Jahre später ihm die Trauerbotschaft zukam, daß sein eben so umsichtiger, als seeleneifriger Erzbischof unter den mörderischen Streichen raubsüchtiger Heiden im Frieslande erlegen sei. Wahrscheinlich schauete er dessen Leiche zu Mainz, wo dieselbe vom Bolke und der Geistlichkeit feierlichst empfangen und dann im frommen Wettstreite zur Ruhestätte nach Fuld begleitet wurde.

David selbst ward unseres Dafürhaltens im August 760 zu Grabe gerufen 293). Simonis schreibt von ihm: "Es war dieser Bisschof ein gar weiser, vernünftiger und dazu gottesfürchtiger, ehrlicher Herr, der sich in seinem ganzen Leben geschicklich, löblich und unsstrafbar hielt." Sowohl Epseugrein, als Simonis räumen diesem Bischofe nur acht Amtsjahre ein, während Johann von Mutterstadt und dessen archivalische Quelle dieselben auf achtzehn ausdehnen, was mit unserer urkundlichen Nachweisung fast ganz übereinstimmt.

# Bweiter Abschnitt.

Von der Metropolitanverbindung der Bischöfe zu Speper mit Mainz bis zn der freigegebenen Wahl derselben, oder von 761 bis 1124.

# Basinus,

neunter Bischof, von 761 bis 770.

Die Metropolitanverbindung, in welche der bischöfliche Stuhl von Speher durch die pähstliche Bestimmung von 748 für immer gebracht wurde, hatte nun auch ihre gesetzlichen Rechte und Obsliegenheiten für die Erzbischöfe von Mainz und für die fortanigen Oberhirten zu Speher. Vor Allem mußte die neue Wahl eines Speherer Bischofes von dem Metropoliten in Mainz nach den Vorschriften des Kirchenrechtes geprüft, und wenn sie gültig ersfunden ward, bestätiget werden. Nur dem Metropoliten stand es

<sup>293)</sup> Mlg's Urkundenb. S. 4. Die lette Urkunde, worin sein Name erscheint, ist vom 4. Aug. 760. In einer vier Tage später ausgestellten Urstunde wird seiner nicht mehr gedacht. Sohin dürfte David zwischen dem 4. und 8. Aug. gestorben sepn. Trad. posses. Wizenb. p. 138 und 158.

zu, dem Reuerkornen die heilige Weihe zu spenden oder die Bollmacht hierzu einem anderen Bischofe zu ertheilen. Ergaben sich Alagen gegen die Amtsführung, die Lehre und den Bandel eines Oberhirten, so hatte ber Metropolit dieselben zu untersuchen und wenn sie von Wichtigkeit waren, auf einer Synobe bieselben zu schlichten, ben Rachlässigen im Amte brüberlich zu ermahnen, ben Schuldbaren väterlich zu bestrafen. Der Metropolit war ferner befugt, den Kirchensprengel ber seiner Oberaufsicht unterstellten Bischöfe rücksichtlich der Lehre, Gebräuche, Sitten, des Bermögens zu überwachen, Anstände zu vermitteln und Mißstände zu heben. Ihm kam es zu, die vorschriftmäßigen Provinzialshnoben auszuschreiben und darauf den Vorsitz zu führen; Berufungen von bischöflichen Entscheidungen anzunehmen und zu schlichten; bie nöthigen Empfehlungsschreiben für reisenbe Bischöfe auszustellen, die den niedern Geistlichen von ihren Oberhirten ertheilten zu prüfen, überhaupt über alle wichtige Ereignisse und Unternehmungen in ben seiner Obhut anvertrauten Kirchensprengeln sich Bericht erstatten zu lassen, um babei nach Recht und Pflicht zu verfahren.

Basinus war der erste Bischof zu Speher, bessen Wahl nach obigen Verpflichtungen von dem h. Lullus in Mainz unterssucht und bestätiget wurde <sup>291</sup>). Von diesem unmittelbaren-Nachsfolger des h. Bonifazius erhielt Basinus sohin auch die bischöfssiche Weihe.

Wie wenig man sich rücksichtlich ber Reihefolge und Amtsjahre ber ersten Oberhirten von Speher auf die dortigen Geschichtsschreiber verlassen kann, sinden wir auf eine recht schreiende Weise auch an Basinus bestätiget. Johann von Mutterstadt räumt ihm, getreu seiner leitenden Quelle, den britten; Simonis, der auch Jesse mitzählt, wie Ehsengrein, den fünsten Rang ein. Letzterer läßt ihn, um nicht, wie Simonis, durch vielsährige Lücke in Berlegenheit zu gerathen, vom Jahre 686 an während neun und sechzig Jahre und acht Monate die Insel tragen; Simonis nur sieden Jahre und acht Monate, von 741 bis 749; Iohann von Rutterstadt aber acht Jahre, die er, wie immer, nicht besonders bezeichnet. Alle diese Angaben sind unrichtig, wie alsbald erhellen wird.

Edard legt ihm gar den Ramen Erasmus dei und räumt ihm die dritte Stelle ein. Corpus hist. medii aevi, tom. II. 2258. B. Baur sagt von ihm: "Basinus episcopus sud Carolo Martello Dragododoni successit, certa praedia et possessiones Moguntiae sitas in utilitatem suae ecclesiae dono accepit a Regnoaldo comite. Hic cum sedisset annis septem mensibus octo in pace quievit, anno Domini 767."

Es ift keine zu sehr gewagte Unterstellung, wenn wir behaupten, Bafinus sei, ehevor er auf ben bischöflichen Stuhl zu Speier - wohl durch Pipin ben Kurzen — erhoben warb, — Benedittiner zu Weissenburg gewesen. Im Jahre 753, den 22. April, wurde in dem dortigen Kloster eine Urkunde ausgefertiget, vermöge welcher ein gewisser Gabbo biesem Rloster seine Güter, Gebande und Leibeigenen, die er zu Dauchendhorf besessen hatte, verschenkte. Diese Urkunde schrieb und unterschrieb Basinus, Diakon 295). Sollte bas nicht unser Basinus gewesen sehn? Sicher waren es bamals nicht die minder begabtesten Mönche, welche die Urkunden abfaßten. Anch ber so berühmte Benediktiner Ottfried schrieb nach unserer Quelle mehrere Urkunden in der Abtei Weissenburg 296). Vom Jahre 756 besitzen wir ebenfalls eine Schenkurkunde für Weissenburg, welche in bemselven Konvente und für benselben von Basinus geschrieben und unterschrieben wurde 297). Wir erkennen in biesem Basinus ben eben so einsichtsvollen, als frommen Benediktiner, welcher nach bem Hinscheiben seines geistlichen Baters, unter bessen Leitung er gebildet ward, vielleicht selbst auf bessen letztwillige Empfehlung, mit ber bischöflichen Miter zu Speher geschmückt warb.

Die erste zuverlässige Kunde von Basinus, als Bischof zn Speher, sinden wir in einem Schenkbriefe vom 13. Aug. 762. In demselben überließ der fränkische König Pipin, nach dem Wunsche seiner geliebten Gemahlin Bertrade, der Abtei Prüm in der Eisel, welche der Königin Vater, Herikert, 722 gestistet hatte, verschiedene Geschenke, nebst anderen auch die St. Medardus Kapelle zu Altrip am Rheine in unserer Heimath. Unter den vielen ansehnlichen Zeugen, welche diese Urkunde unterschrieben, lesen wir auch Bassinus, Bischof von Speher 298).

Wahrscheinlich ist es auch, daß Basinus auf der Reichsverssammlung, welche zu Worms von Pipin wegen des abgefallenen baherischen Herzoges Tassilo abgehalten wurde, anwesend war, noch mehr aber, daß er, wie auch schon Eckard bemerkt hat, mit den andern Großen des Reiches der letztwilligen Berfügung Pipin's in der Abtei St. Denis und dessen Beerdigung daselbst im Jahre 768 anwohnte <sup>299</sup>).

Wandelbert, Diakon der Abtei Prüm, welcher in der Mitte des neunten Jahrhunderts lebte, giebt uns die weitere Nachricht,

p. 211. — 298) Mabillionii annal. Bened. tom. II. c. 26. Hontheimii hist. Trev. I. 122. Calmet, I. 277. Diesen Besit bei Altrip erhielt später bas Stift zu St. Goar. Rig's Urfundenb. S. 166. — 200) Eckard, rerum Franciae, tom. I. 601.

daß Basinus von dem h. Bonifaz zum Bischofe geweiht worden sei und daß berselbe mit Bonifazens Nachfolger, bem h. Lullus, und dem Würzburger Bischofe Meingoz die über dem Grabe des h. Goar's neu erbaute Kirche eingeweiht habe 300). Die erste Behauptung ist nichts weniger, als richtig, da, wie wir zuverlässig wissen, Bischof David von Speher noch im Jahre 760 bei Leben war, während der h. Bonifaz 755 ben Martertod erlitten hat. Sie möge sich bahin beziehen, wie sie auch schon Brower beschränkte, daß Basinus aus der Schule ober aus dem Orden des h. Bonifaz — ex disciplina sancti Bonifacii — hervorgegangen sei, welche Angabe volle Richtigkeit hat. Wanbelbert's zweite Behauptung, daß Basinus bei ber feierlichen Einweihung ber Kirche zu St. Goar und der wundervollen Erhebung der Gebeine dieses Heiligen zugegen war, hat mehr Gründe für sich. Für die bessere Her= - richtung ber Zelle bes h. Goar's hatte ber Prümer Abt Assuerus den König Pipin schon auf der Wormser Reichsversammlung angefleht. Pipin schenkte diese Zelle der Abtei Prüm und versprach Hülfe zur Erbauung eines neuen Gotteshauses baselbst. erst sein erlauchter Sohn Karl leistete bieselbe. Assuerus unternahm ben Bau. Kaum war berselbe vollendet und zur Herberge frommer Pilger Zellen errichtet, so erschienen nach bem Wunsche des Königs die genannten Bischöfe, um dem Hause des Herrn die kirchliche Weihe zu ertheilen. Es geschah bei großem, freudigem Zudrängen der Pilger. Nachdem die Weihe beendet war, wurde drei Tage gefastet und unter heißem Gebete der Bischöfe, Aebte, Geistlichen und übrigen Gläubigen ber Allmächtige angerufen, um die Gebeine seines frommen Dieners Goar zu entdecken. wurden, wie Wandelbert ausführlich erzählt, wunderbarlich aufgefunden und dem neuen Gotteshause in einem schönen Grabgewölbe beigesett 301).

Während Basinus den oberhirtlichen Stab zu Speher führte, erward sich unser jetziger Diözesan-Heiliger, Philipp von Zell, durch seinen frommen Wandel und glaubenstreuen Eifer für die christ-liche Gesittung seiner Umgebung die Krone des ewigen Lebens.

Wandelbertus in actis b. Goaris. Ueber die Unzuverlässigkeit dieses Biographen siehe auch Rettberg, B. I. 465. — 301) Siehe hierüber Broweri annal. Trev. tom. I. 379. Warum weber der Trierer Erzbischof, in dessen Diözese die Zelle St. Goar's lag, noch der Erzbischof von Köln dieser Festlichkeit beiwohnte, dürste mit Recht auffallen. Der Trierer Erzbischof erschien wohl nicht, weil er mit der Abtei Prüm wegen Goar's Zelle in Streit war, welcher Streit erst 780 auf der Synode zu Paderborn zu Gunsten der Abtei entschieden ward. Harzheim, tom. 1. 243.

Er war von Geburt ein Engländer, verließ aber sein Vaterland, um die Gräber der hh. Apostel Peter und Paul aufzusuchen und sich bem besonderen Schutze dieser Heiligen zu empfehlen. Philipp verweilte zu Rom längere Zeit und zeichnete sich burch einen from= men und klugen Sinn so vortheilhaft aus, daß ihm auf Befehl des Oberhauptes der Kirche die Priesterweihe ertheilt ward. Durch ein inneres Drängen nach stiller Abgeschiebenheit getrieben, verließ er die Hauptstadt der Christenheit wieder, durchpilgerte Gallien, tam mit einem gleichgesinnten Gefährten, Heroscolf, welcher eben= falls Priefter war, als Pipin bas frankische Reich beherrschte, in unsere Gauen am Rheine und ließ sich endlich im Wormsgane, an ben östlichen Borhügeln bes Donnersberges, in einer walbigen Einöbe nieber. Hier übte er sich mit seinem Gefährten in allen Werken der Gottseligkeit. Der Heilige war eifrig im Gebete, streng in Abtödtung seines Fleisches, demüthig in seiner Gesinnung, erbaulich in seinem Handeln und thätig in der Liebe zu Gott und bem Nächsten. Unter Beihülfe guter Menschen errichtete Philipp bei seiner Zelle zur Ehre bes h. Michael's ein Bethaus. Der Ruf seiner Gottergebenheit verbreitete sich balb in der Umgegend, und viele Gläubige aus der Nähe und Ferne kamen zu der Zelle des Heiligen, sich an seinem Worte zu erbauen und unter seiner Zusprache und Leitung sich durch aufrichtige Buße und reumüthiges Bekenntniß ihrer Vergehungen mit dem himmel auszusöhnen. Nachbem Philipp auf diese Weise viele Jahre bem Herrn gedient hatte, ward seine Seele von den Banben des Leibes befreit und in das himmlische Vaterland aufgenommen. Seine irdische Hülle wurde in dem Bethause, welches er erbaut hatte, beigesett, später in der neuerrichteten Salvators-Kirche daselbst den Gläubigen bis zu bem Jahre 1531 zur Erbauung vorgezeigt.

Biele Wunder sollen, nach der Legende des Heiligen, seine Ruhestätte verherrlichet haben. Eines derselben, welches durch ein altes Gemälde verewiget ist, wird auf folgende Weise erzählt. "Als Philipp vom Fieber dahingerafft wurde, nahmen die Engel seine Seele in den Himmel auf, aber die Brüder des Heiligen, die stets um ihn waren, bereiteten ein Grab und legten die entseelte Hülle auf die Bahre. Um diese Zeit erging ein königlicher Besehl, daß alle Franken in den Krieg ziehen sollten. Auch ein alter Freund tes Heiligen, ein Großer des Reiches, welcher seine Rückehr zu Gott den Bitten und Ermahnungen desselben zu verdanken hatte, mußte mit seinen Waffenknechten ausbrechen. Bei eilendem Zuge vergaß der Reisige, sich, wie er bisher immer zu thun

gewohnt war, ben Segen bes Mannes Gottes zu Zell ertheilen zu lassen. Kaum erinnerte er sich jedoch des Bersäumnisses, so kehrte er eilends zurück, kam zur wohlbekannten Hütte bes Heiligen, fand ihn aber entseelt auf der Bahre liegen. Da überwältigte ihn ein übergroßer Schmerz und mit weinender, weheklagender Stimme rief er aus: Ach! Bater! ohne beinen Segen habe ich nie eine Reise angetreten, benn bein Segen biente mir statt bes Helmes und Schildes! Kaum waren diese Worte wehmüthig gerufen, ba verherrlichte ber Allmächtige, welcher sterben läßt und wieder lebendig macht, ben Heiligen durch ein Wunder, indem sich derselbe nen belebt auf ber Bahre erhob, sich aufsetzte und zum Ritter sprach: Riebe hin, benn Alles wird bir mit Gottes Hülfe glücken, aber bann erinnere bich Zeit Lebens bieses Ortes. Gesund gehest bu und wohlbehalten wirst bu wieder heimkehren. Darauf segnete er ihn mit dem Zeichen des heiligen Kreuzes und legte sich wieder entseelt auf die Bahre nieder 11302).

Die Zelle bes Heiligen mit ihrem Bethause wurde später der Abtei Hornbach übergeben. Es hatte sich daselbst ein immer mehr in Aufnahme gekommener Wallsahrtsort gebildet. Abt Abelbert don Hornbach, der 1105 diese Würde erhielt, baute zu Zell eine neue Kirche, erhob sie zu einem Stiste mit einer von der Abtei Hornbach abhängigen Probstei, nebst fünszehn Chorpfründen, welche 1230 auf eine Dechanei mit zwölf Chorpfründen vermindert wurde, deren Inhaber den seierlichen Gottesdienst pslegen, die Pilger besehren und mit Gott im Bußgerichte versöhnen mußten. Den 12. Aug. 1248 wurde die Stistskirche neu eingeweiht zur Ehre des Heiligen, dessen, dessen, deren Gebeine darin ruheten. Dieses Stist erhielt sich mit einer eigenen, darin gegründeten Bruderschaft, die es zu Gunssten der Universität Heidelberg 1551 aufgehoben wurde 303).

Wohl führte noch Basinus den oberhirtlichen Stab zu Speher, als Karl der Große 772 die Bischöfe sowohl, als übrigen Für-

Siehe besonders: Diplomatische Gesch. des Stiftes Zell von J. G. Lehmann, G. 20. Für diese Darstellung wurde der emsige Forscher und Psleger der beimathlichen Geschichte im Aprilheste des Jahres 1846 der vom lichtfreundlichen, steisunigen Pfatrer Franz herausgegebenen "Norgenröthe" bitter getadest, ja von Letterem, der sich vor der ganzen christlichen Welt die Erlandnis herausnahm, die Gottheit Christi mündlich und schriftlich zu läugken, die Amtsbrüder Lehmann's ausgesordert, diese Schmach des Protestantismus der Psalz in den Diözesansproden an Lehmann zu rächen. Welch unparteiische und freisinnige Lichtfreundlichteit! Sich erlaubt man, den Ecstein des christlichen Glaubens zu unterwühlen und zu zerschlagen, dem Bruder aber im gleichen Rechte gestattet man nicht einmal, unbefangen eine christliche Legende nachzuerzählen!! — 363) Siehe die desscallsige Urtunde in Rig's Gesch. der Klöster, Zh. I. 319.

segen die Sachsen Reiches nach Worms berief, wo der Krieg gegen die Sachsen und derer Bekehrung zum Christenthume besichlossen wurde. Ob Basinus noch lebte, als 774 der Abt Gunsdeland von Lorsch nach Speher kam und den dort weilenden Kaiser bat, mit Hildegarde, seiner Gemahlin, und seinen dreien Söhnen Larl, Pipin und Ludwig die seierliche Einweihung der zu Lorsch neu erbauten Abteisirche durch eine huldvolle Gegenwart zu versperslichen, und ob auch Basinus an dieser den 24. Sept. wirklich begangenen Festlichkeit, welcher der Kaiser mit vielen Bischösen und Fürsten des Reiches freudig beiwohnte, Antheil nahm, darzüber sanden wir keine sichere Kunde 304).

Wann und wo Basinus zu Grabe gerufen wurde, ist unbekannt.

## Fraido,

zehnter Bischof, von 782 bis 793.

Der Nachfolger des Basinus auf dem bischöslichen Stuhle zu Speher war Fraido. Dieser Name erscheint auch in einer Urkunde des von Prosessor Zeuß herausgegebenen Weissenburger Codex von 776. Dort ist es aber ein Leibeigener des Weilers Westhof, welchen mit sechs anderen ein gewisser Heribert der Abtei zum Geschenke machte. Wir glauben, daß Fraido, ehe er auf den bischöslichen Stuhl zu Speher erhoben wurde, Abt zu Klingenmünster gewesen sei. Das älteste Sterbregister der Abtei Keichenau enthält nämlich, neben den Namen vieler anderer, im achten und

<sup>204)</sup> Codex Laureshamensis, tom. I. 18. Bafinus foll auch von einem gewiffen Grafen Regivald einige Güter bei Mainz zum Geschent erhalten haben, wofür wir jedoch keine urkundliche Bestätigung finden. — Um eine Probe aufzubewahren, wie in dem fürstbischöflichen Addreß-Kalender von 1764 die historische Beschreibung der Bischöfe behandelt ift, folge Nachstehendes: "Db Basinus, ober wie andere schreiben, Basilius dem Bischof Dragobodo in der Regierung gleich nachzesolget sepe, darüber sepnd die Historici nicht einig. Simonis in feiner historischen Beschreibung aller Bischöfen zu Speper vermennet, es habe bas Biftum 55 Jahre ledig gestanden; was aber besten Ursache sepe, könne man eigentlich nicht finden. Darouf habe Bafinus angefangen zu regieren. Beiche Meynung bann auch anbern am wahrscheinlichsten zu seyn dünket. Deme sey nun, wie ihm wolle, so ift Bafinus der fünfte Bischof zu Speper gewesen, ben die Scribenten aufgezeichnet haben. Er lebte zu Zeiten des Pabstes Zacharia I. und des königl. Groshofmeisters Caroli Martelli: solle 17 Jahre und 8 Monate regiert, und von einem ficheren Grafen (ben einige Regwald, andere aber Regnoald nennen, sein Geschlecht aber dabey nicht bestimmen noch anzeigen,) etliche liegende Güter um und bey ber Stadt Manng Unno 749, wo auch fein feliges hinscheiben erfolget, geschenkt bekommen haben." Wie weit diese Beschreibung fortgeführt murbe, Konnten wir nicht ermitteln.

neunten Jahrhunderte Verstorbener, den Namen Flaido als Bischof und Abt von Klingenmünster. Welch ein anderer Bischof sollte dieses gewesen sehn, als Fraido von Speher?305) Mit Fraido, ben Simonis unrichtig Praido nennt, lenken die Speherer Chronisten fämmtlich in Bezug auf die Reihenfolge ber Bischöfe von Speher in die rechte Ordnung ein<sup>306</sup>). Die richtige Bestimmung der Amtsjahre will ihnen jedoch nicht gelingen. Ehsengrein, wie Simonis, läßt diefen Oberhirten vier Jahre seine Würde bekleiden. - Simonis ware er 814, wie Karl ber Große, von dieser Welt abgerufen worden. Er hätte sohin erst 810 die Speherer Infel erhalten. Dem ist aber nicht so. Wir besitzen eine Urkunde von 782, in welcher Fraido schon als Bischof von Speyer erscheint. Karl der Große hielt in diesem Jahre, wie die Geschichtsbücher von Paderborn melden, nachdem er von Rom zurückgekehrt und mit dem Pabste Hadrian über die kirchliche Einrichtung Sachsens sich verständigt hatte, eine Versammlung der Bischöfe und Großen zu Paderborn, um über diese Einrichtung sich näher zu besprechen 307). Bei dieser Reichsversammlung war auch Fraido. Er bat dabei den hochherzigen Kaiser, die Freiheiten der Speherer Kirche, der Liebenfrau und dem h. Stephan geweiht, wie sein Borfahrer, namentlich wie sein Vater Pipin, wohlwollend zu bestätigen. Wollte man sich der Meinung des Hofraths Loebel anschließen, welcher annimmt, daß die Erneuerung der Freibriefe damals gewissermaßen die weltliche Belehnung gewesen sei oder, wie später, mit derselben ertheilt wurde und daher nicht lange nach der jeweiligen Erhebung des Bischofes stattgefunden hatte: so dürfte Fraido damals noch nicht lange die Speherer Miter getragen haben. Durch eine im offenen Feldlager (Harenberg) am Zusammenflusse ber Lippe am 25. Juli 782 ausgestellte Urkunde 308) erklärte Karl zum

<sup>305)</sup> Siehe Mabill. annal. Bened. tom. II. 408, auch Grandidier, l. c. tome II. p. CXCIV. & CCCXXV. Rach Galliae christianae tom. V. 716 war Fraido, ehe er den bischössichen Stuhl bestieg, Benediktiner zu Beissendurg. Tradit. posses. Wizend. p. 113. — 306) Auch der Codex minor, welcher Jesse nicht mitzählt, nennt, wie Ecard am angesührten Orte, Fraido den neunten Bischof, fol. 21 d. W. Baur sagt: "Data est haec libertas in Herenderg... anno Fraidonis primo, qui praesul inclitus anno sedis suae quarto ex hac luce sudducitur." — 307) Annal. Paderd. lid. I. ad an. 782. Harzheim, I. 245. — 308) Alg's Urtundend. S. 4. Codex minor, sol. 21 et liber obligat. tom. III. 100. Wir sehen nicht ein, warum Rettberg in seiner Kirchengesch. Deutschlands, B. I. 642, diese Urkunde in das Jahr 809 gerückt haben möchte. Auch im Jahre 782 war Karl an der Lippe, wie Böhmer's Regesten S. 13 nachweisen. Das Jahr 782 war das vierzehnte Karl's fränkischer Regierung und das neunte der somdardischen. Allerdings hindert hiernach der Ausdruck "imperator Romanorum", weil Karl erst am 25. Dez. 800 als Kaiser gekrönt wurde.

Beile seiner Seele und zum Wohle des Reiches, daß die Speherer Rirche und alle ihre Dörfer, mögen biese im Speherer Sprengel ober im Wormser ober sonstwo gelegen sehn, von allen Steuern und Abgaben, welche ber königlichen Kammer zustehen, und von bem Heerbanne befreit seien; daß sohin kein öffentlicher Richter Namens der königlichen Kammer von den Hörigen dieser Kirche Etwas abforbere, indem jegliches solcher Reichnisse aus königlicher Freigebigkeit bem Bischofe zustehe. Diese Urkunde, auf welche sich Simonis und Epsengrein berufen, ohne ihre richtige Ausstellungszeit zu kennen, ist wohl der einzige Grund, warum der Erstere erwähnt, daß Bischof Fraido bei dem großen Kaiser wegen seiner Aunst und Geschicklichkeit und wegen seines rechten und erbaulichen Wandels in sonderlicher Gnade und Wohlwollen gestanden habe. Ans ber angeführten Kaiserurkunde erkennen wir nebenbei, daß bas Hochstift schon damals nicht nur in seinem Sprengel, sonbern auch in dem Wormsgaue nicht etwa bloß Höfe, sondern ganze Weiler besessen hat. So wuchs schon damals immer mehr sein Besitzthum und Ansehen freudig empor.

Wahrscheinlich saß Fraido in der Mitte der Bischöfe und Großen des Reiches, welche der Kaiser im Monate August 786 nach Worms berief, um den Aufruhr der fränkischen Grasen und Abeligen zu untersuchen und nach Gebühr zu bestrasen 309). Im folgenden Jahre am 14. Juli weilte Karl in der Speherer Kösnigspfalz 310), als er das Bisthum Bremen errichtete, ihm zwei Bezirke mit zehn Gauen unterwarf, es mit siebenzig Mansen Feldes und dem Verauf wohnenden Leibeigenen ausstattete und für dassselbe nach dem Besehle des Padstes Hadrian und dem Beirathe des Mainzer Erzbischofes Lulius und der übrigen anwesenden Bischöfe, Willehad als den ersten am vorhergehenden Tage geweiheten Bischof von Bremen mit den besten Wünschen für das Wohl der

Allein wir sehen lieber die beiden Wörter als Einschiebsel späterer Abschrift an, als daß wir das Datum der Urkunde verwirren. Berdächtigen können wir dieselbe nicht, da der Codex minor zu großes Ansehen für uns hat. Auch ist dieser Urkunde in Urkunden Heinrich's IV. und Konrad's III. erwähnt. Nach Annales regum Francorum p. 45 hiest damals Karl auch einen Reichstag an der Lippe. Daß Fraido während des ganzen Krieges im Geleite des Kaisers war, ist nicht glaublich. Erst auf der 781 zu Worms abgehaltenen Reichsversammlung bat man sa: "Ut episcopi deinceps ad militiam prosicisci ne cogerentur, exceptis duodus aut tribus doctis ad benedictionem dandam et ad periclitantium reconciliationem saciendam, sed alii omnes in suls parochiis resideant." Harzheim, con. Germ. tom. I. 244. Alsatia dipl. tom. I. 44 ist das Facsimile einer Urkunde von Karl dem Großen von 772 in Kupser gestochen, welche die Aechtheit der unsrigen nicht beeinträchtiget. — 309) Harzheim, l. c. tom. l. 258. — 310) Rach Böhmer's Regesta Karolor. p. 15.

unruhigen Sachsen ernannte<sup>311</sup>). Damals ermahnte auch der eben so tapsere, als weise Kaiser in einem besonderen, an alle Erzbischöse, Bischöse und Nebte gerichteten Rundschreiben den Bischos
von Speher eben so nachdrucksam, als schön, für einen besseren
Unterricht in den Dom= und Klosterschulen Sorge zu tragen.
Karl bemerkte, schon gar viele Schreiben erhalten zu haben, in
welchen der Sinn zwar erfreulich, aber die Ausdrucksweise gar zu
sehr versehlt gewesen, weßhalb zu befürchten stände, daß ohne
bessere Schreibart endlich auch der Sinn der heiligen Schristen
nicht mehr richtig verstanden werden könnte<sup>312</sup>).

Wohl war auch Fraido zu Ingelheim gewesen, als der Kaiser im folgenden Jahre eine Reichsversammlung daselbst abhielt, worin der baherische Herzog Tassilo des Meineides und Hochverrathes schuldig erklärt, seines Herzogthums entsetzt und zum Tode verurtheilt wurde. Das Todesurtheil ward in eine Klostereinsperrung verwandelt. Zu St. Goar wurde der unglückliche Herzog geschoren, dann in die Abtei Fuld und später nach Lorsch gebracht, wo er sein Grab gesunden haben soll<sup>313</sup>).

Ist die Angabe der Sinsheimer Chronik richtig<sup>314</sup>), so wäre Fraido noch 813 bei Leben gewesen. Dann dürfte er sicher 794 der großen Shnode zu Frankfurt beigewohnt haben, bei welcher, außer dem Kaiser und den pähstlichen Abgeordneten, sich an dreihundert Bischöfe und Aebte, Fürsten und Grasen versammelt hatten, und wobei nicht nur allein die irrige Lehre zweier spanisscher Bischöfe über das Verhältniß des Sohnes Gottes zum Vater, sondern auch über die Verehrung der Bildnisse Christi und der Heiligen verhandelt, viele zeitgemäßige Bestimmungen für die Veistlichen getrossen und auch mehrere weltliche Verordnungen erlassen wurden<sup>315</sup>).

decet ecclesiae milites, et interius devotos, et exterius doctos castosque bene vivendo et scholasticos bene loquendo, ut quisquis vos propter nomen Domini et sanctae conservationis nobilitatem ad videndum expetierit, sicut de aspectu vestro aedificatur visus, ita quoque de sapientia vestra, quam in legendo seu cantando perceperit instructus, omnipotenti Domino gratias agendo, gaudens redeat." Harzheim, l. c. p. 262. Es gab damals dreierlei Schulen, Pfalzschulen, in den Pfalzen des Königs, welchen der Erzfaplan vorstand; bischossiche Schulen, welche unter der Aussicht des Bischoses standen, und Klosterschulen dei den Abteien. — 313) Harzheim, l. c. tom. I. 262. Ganzanderer Ansicht über Tassico ist Buchner in der Gesch. von Bayern und nach ihm auch Stollberg's Gesch. B. XXIV. 434. — 314) Mone's Quellens. B. I. 212. Die Sinsheimer Chronit ist sedoch in ihrem ältern Theile höchst unzuverlässe. — 315) Harzheim, l. c. tom. I. 323. Stollberg a. a. D. B. XXIV. 499.

Am 28. Fannar 814 wurde der große Kaiser Karl, welcher so Bieles sür das Wohl seines Volkes und die Verdreitung, den Schirm und die Reinheit des Gkaubens gethan hatte, zu Aachen zu Grabe gerufen. Nach seinem drei Jahre vorher angesertigten Teftamente erhielt anch der Bischof von Speher etwas von seinem reichen Raskasses). Ob Fraido das kaiserliche Vermächtnis noch empfangen habe, wissen wir nicht. Nach Epsengrein und Simonis soll Fraido, wie wir sichen hörten, in demselben Jahre zum großen Veidwesen seiner Untergebenen des Todes verblichen sehn.

Sein Sterbetag wurde, wie wir bereits vernommen haben, in der Abtei Reichenau gefeiert<sup>317</sup>).

## Benedikt,

eilfter Bifchof, von 814 bis 829.

Sowohl Frey in seiner Beschreibung des Rheinfreises, als wie auch Binterim in seiner Geschichte der deutschen Conzilien, lassen auf den Bischof Fraido, nicht wie alle Chronikschreiber des Bisthums Speper, Benedikt, sondern wie Günther, dessen Schriften der Erstere benützte und mit dem sich der Letztere darüber in Brieswechsel gesetzt hatte, Benedikt's fünften Nachfolger im Amte, den Bischof Bernhard, folgen. Wir sorschten begierig den Gründen

<sup>816)</sup> Rinhardi vita Caroli, cap. 33 bei Pers. Mon. Ger. tom. II. 461. — 317) Um auch eine Probe zu geben, wie F. Ch. Günther die Geschichte ber Speperer Oberhirten behandelt, laffen wir hier das Leben Fraido's folgen: "IX. Fraido. Obichon Epsengrein, bann ber Unbenannte, dem Simonis nachgeschrieben hat, Brusch und andere Annalisten Spepers den Fraido erft im Jahre 810 zur bischöflichen Bürde gelangen laffen: so unterliegt es gleichwohl keinem Zweifel, daß er den Bischofsstuhl schon im Jahre 782 inne gehabt habe. Den Beweis liefert uns eine Urkunde, in welcher Karl der Große das Childericische Privilegium in der nämlichen Form und Beise bestätiget und erneuert, wie es beffen Bater Pipin dem Bischofe Basinus gethan hatte. Die Bestätigung geschah am 24. Julius des Jahres 782 im offenen Feldlager nabe beim Ursprunge der Lippe, wo der siegreiche Karl eben von den Primaten Cachsens umgeben war. Es ist nicht unwahrschein-lich, daß Karl in dieser großen Versammlung dem neuen Bischof zugleich die Investitur auf eine feierliche Beise ertheilt habe; wenigstens giebt das von ihm ausgestellte Diplom zu verstehen, baß Fraido gegenwärtig gewefen, so wie uns auch die Geschichte selbiger Zeit belehrt, daß fast alle Bischöfe Galliens und Germaniens dem Feldzuge beigewohnt haben. . . Fraido mag mit den übrigen Bischöfen bis zu dem im Jahre 789 erfolgten Ende des Feldzugs im Hoflager verblieben, bann aber, da Karl ohnehin das folgende Jahr in Worms hinbrachte, zu seiner Rirche in Speper zurückgekehrt seyn. — Der Bitar Gefried meldet, er habe bei berselben drei Jahre residirt, bas wäre bis zum Jahre 793, was auch mit der Zeitrechnung seines Nachfolgers übereinstimmt. Im strengen Sinne bat er Recht, wenn man nämlich sene Jahre, in welchen er abwesend war, hinwegrechnet. Außerdem muffen wir annehmen, daß er eilf Jahre unser Bischof gewesen ift." B. I. 135.

nach, welche diese Versetung rechtsertigen sollten, fanden aber nicht einen einzigen, der auch nur dem Scheine nach genügt hätte, und konnten uns daher nicht bestimmen lassen, von der alten Reihenfolge der Speherer Bischöfe abzugehen 318). Schon Lehmann in seiner Speherer Chronit bringt zwar diese Versetung in Anregung; allein ihn verleitete dazu die unrichtige Leseart einer Stelle über das 809 zu Aachen wegen des dem allgemeinen Glaubensbekenntnisse von Constantinopel beigesetzten "filioque" abgehaltene Conzil, worsnach der Abt Abelhard von Corbei, der Bischof Jesse von Amiens und der Bischof Vernhard von Worms nach dem Wunsche des Kaisers zum Pabste Leo nach Kom abgesandt wurden, um Besscheid zu erholen 319).

Aus den Jahren, in welchen Benedikt an der Spitze der Speperer Diözese stand, konnten wir leider keine Urkunde vorssinden. Brusch, Epsengrein und Simonis schreiben von ihm, daß er von Ludwig dem Frommen 814 das Bisthum erhalten und es mit großer Weisheit und Heiligkeit verwaltet habe. Auch wäre er nach diesen Schriftstellern auf der 820 zu Aachen abgehaltenen

<sup>818)</sup> Frey's Th. II. 108. Binterim's B. I. 290. Günther meint: "Es wird an seinem Orie aus Urkunden bargethan werden, daß in den Jahren 893 ff. Bischof Einhard in der Reihe der Speprischen Bischöfe gestanden sei; auch findet Bernhard nach den Zeiten Karl's des Großen teinen Plat; er muß also unter diesem, und zwar in der letten Hälfte der Regierungs-jahre Karl's, dem Bisthume vorgestanden sehn, wie Lehmann richtig bemerkt." Unfere Darstellung wird das Gegentheil erweisen. Auch ber Codex minor, welcher fol. 21 b. Fraido ben neunten und fol. 53 a. Gebehard den zwölften Bischof von Speper nennt, läßt Bischof Bernhard in der alten Reihenfolge. Ebenso auch Edard, Corp. hist. tom. II. sowohl Seite 2258, als auch Seite 2275. Auch W. Baur: "Benedictus demortuo Fraidoni in episcopatu succedit, cujus gesta memoriae nulli prodita sunt, qui anno pontificatus sui octavo diem claudit extremum circa annos Domini 813 a Leone summo pontifice." Eo auch bas alte Münchner Berzeichniß ber Bischöfe zu Speper. — 319) Lehmann a. a. D. Buch III. Kap. 37. Zur Belohnung biefer beschwerlichen Reise erhielt ber genannte Wormser Oberhirt wahrscheinlich neben seinem Bisthume bie Abtei Weissenburg, die er urfundlich vom 20. Mai 811 bis 10. Mai 826 inne hatte. Trad. poss. Wizenburgenses. Mehr Wahrscheinlichkeit, als die Berfetung Bernhard's burfte es haben, wenn man nach Fraido einen bisber unbekannten Bischof, Juftolf, einschieben wurde. Dieser erscheint "als ehrwürdiger Bater, Bischof und Abt zu Beiffenburg" in einer Reihe achter Urkunden vom 7. Januar 797 bis zum 24. Juni 811, ohne daß unter allen damaligen Bischöfen Deutschlands einer bieses Ramens vorkommt. Zwar meint Professor Zeuß in dem oft genannten Coder, es dürfte Aistulf oder Haistulph von Mainz gewesen seyn. Allein dieser erhielt ja erst 813 die erzbischöfliche Würde und müßte sobin vorher Chorbischof und Abt zu Beissenburg gewesen seyn. Mabillon fagt, Haistulph sei Bischof von Worms gewesen. Dem ist aber nicht so, ba Bernhard schon 809 als Bischof von Worms nach Rom gesandt wurde, während Justolf noch 811 Bischof und Abt zu Beiffenburg war. Könnte er also nicht mit mehr Wahrscheinlichkeit Bischof von Speper gewesen sepn? Reine Speperer Chronit nennt ibn aber als solchen, und daber lassen auch wir Justolf als Paistulph von Mainz gelten.

Spnobe zugegen gewesen, zwei Jahre später aber zu Grabe gerufen worden.

Diese Angabe ist wenigstens in so ferne unrichtig, daß die Spnode von Aachen, auf welcher Benedikt zugegen gewesen sehn soll, in das Jahr 820 versetzt wird. Die erste Synode, welche Ludwig der Fromme zu Aachen hielt', war 816, auf welcher 363 Bischöfe und Aebte zur Berathung gesessen haben sollen. Es wurden hier in 145 Abschnitten über die Lebensweise der Geistlichen nach allen Abstufungen und dann in 28 Abschnitten über den Wandel der Nonnen die sachgemäßesten Anordnungen getroffen, welche dem frommen Sinne und der klugen Umsicht der dort versammelten Väter nur zur großen Ehre gereichen 320). Die zweite Synobe zu Aachen unter Ludwig dem Frommen wurde 817 im Beisehn vieler Bischöfe des Reiches abgehalten. In derselben ward für alle Klostergeistliche in Deutschland und Frankreich die Lebensregel des h. Benedikt's vorgeschrieben und in 80 Abschnitten auf bas Genaueste erklärt 321). Dabei ward auch Ludwig's ältester Sohn Lothar zum Kaifer, sein Sohn Pipin zum Könige von Aquitanien und der jüngste, Ludwig, zum Könige von Babern ernannt und auf den Todesfall des Vaters unter diese Söhne das Reich vertheilt 322). Im folgenden Jahre kurz vor Ostern wurde abermals eine Reichsversammlung zu Aachen gehalten und jene, welche sich in Italien mit dem Könige Bernhard gegen den Kaiser empört hatten, ver= urtheilt und bestraft. Auch 819 nach Weihnachten ward eine Reichsversammlung zu Aachen zusammenberufen und darin die Vor= schriften für die Abgeordneten des Königs, welche im Lande herum= reisen mußten, um über geistliche und weltliche Verhältnisse bem Herrscher Bericht zu erstatten und bas Bessere anzuordnen, festge= sett 323).

Welcher von diesen zu Aachen abgehaltenen Reichsversammlungen nun der Speherer Bischof Benedikt anwohnte, vermögen wir nicht zu bestimmen.

Thatsache ist es jedoch, daß Benedikt mit fünf Erzbischöfen und vier und zwanzig Bischöfen, vier Chorbischöfen und sechs Aebten auf einer im Monate Juni 829 zu Mainz abgehaltenen Spnode anwesend war, wo wegen des Mönches Gottschalt von Fuld, eines Sohnes des sächsischen Grafen Bernus, welcher vorgab, von seinen Aeltern mit Gewalt in das Kloster gesteckt worden zu sehn, ges

<sup>320)</sup> Harzheim, concil. Germ. tom. I. 432—539. — 321) L. c. tom. II. 1. Stollberg, a. a. D. B. XXVI. 25. — 322) Bouquet, VI. 405. — 323) Harzheim, I. c. tom. II. 12.

handelt wurde. Raban, damaliger Abt zu Juld, hatte diesen Handel auf die Spnode gebracht, um über die Frage zu entscheiden, ob Kinder, welche von ihren Aeltern vermöge eines Gelübbes dem Kloster übergeben wurden, zum klösterlichen Leben verpstichtet seien? Die Magdeburger Centuriatoren, welche diese Geschichte zuerst berührt haben, zählen sämmtliche Bischöse theils mit, theils ohne Bezeichnung ihrer Sitze auf. Unter den letzteren besindet sich auch Benedikt nach Bernald von Straßburg und vor Nidgar von Augsburg. Da alle hier mit oder ohne Bezeichnung ihrer Sitze ausgesührte Bischöse 829 wirklich lebten, so ist wohl anzunehmen, daß die Centuriatoren hiebei aus guter Duelle geschöpft haben und sahin Benedikt noch im Jahre 829 seine Würde zu Speher bekleidete.

In welchem Jahre Benedikt sein Haupt zur ewigen Ruhe niederlegte, darüber besitzen wir keine sichere Kunde. Baur, Brusch, Spsengrein und Simonis lassen Benedikt nur acht Jahre seine Würde bekleiden, während Johann von Mutterstadt und seine archivalische Quelle ihm fünfzehn Jahre einräumen. Spsengrein nennt ihn einen Heiligen.

## Hertin,

zwölfter Bischof, wahrscheinlich von 830 bis 845.

Nach dem übereinstimmenden Zeugnisse des Sefried's, Epsengrein's, Simonis, Edard's und Tritheim's war Hertin der unmittels dare Nachfolger des Beneditt's auf dem bischösslichen Stuhle zu Speher 325). Hertin wurde von Ludwig dem Frommen zu dieser Würde erhoben 326). In welchem Jahre dieses geschah, ist urkundlich nicht zu erweisen. Schon mochte er den bischösslichen Krummsstab geführt haben, als am 2. Febr. 831 auf einer Reichsverssammlung zu Aachen Judith, die zweite Gemahlin des Kaisers, sich seierlich von der ihr zu Last gelegten Unsittlichkeit, weshalb sie verbannt und in ein Kloster gesteckt war, reinigte und der h. Ans

Hirsaugiense, tom. I. 23. Tritheim sett sowohl den Tod Benedikt's, als die Erhebung Hertin's in das Jahr 852; beides ist unrichtig, wie Urkunden darthum. Ueberhaupt ist Tritheim, besonders bezüglich der Zeitbestimmung älterer Thatsachen, nichts weniger als zwerlässig, eine Bahrnehmung, welche schon längst der rühmliche Geschichtssorscher Peter v. Ludwig in der Borrede seines Berkes: "Geschichtsschreiber des Bisthums Bürzdurg" ausgesprochen hat. — 326) Die freien Bischosswahlen fanden seit Karl dem Großen beinahe nie mehr statt, höchstens nur dei solchen Kirchen, welche einen deßfallsgen Freibrief hatten, der auch nicht immer beachtet wurde. Einen solchen Freibrief von Ludwig dem Frommen hatte auch Borms.

schar, Erzbischof von Hamburg, von des Kaisers Bruder, Drogo, Bischofe von Wet, im Beisehn vieler anderer Bischofe die Weihe erhielt 327). Wohl stand Pertin auf der Seite des unglücklichen Kaisers Ludwig, als dieser 833 von vielen Herzogen, Grafen und Edelen des Reiches, zu welchen sich auch Bischofe und Aebte gesielten, auf dem Lügenselde unsern Basel verrathen, gedrängt und gezwungen wurde, das Zepter und die Wehrgehänge niederzulegen, öffentliche Busse zu wirken, in eine Mönchszelle sich zu verschliessen und seinen verrätherischen Söhnen, Lothar, Pipin und Ludwig, die Herrschaft des Reiches zu überlassen, Othar, Pipin und Ludwig, die Herrschaft des Reiches zu überlassen, Luf der Reichsverssandlung zu Diedenhofen, wo am 2. Feb. 835 die Auswiegler, an derer Spitze Ebbo, Erzbischof von Rheims stand, verurtheilt und ver Kaiser wieder seierlich in seine Würde eingesetzt wurde, war Hertin nicht anwesend 329).

Während so im Reiche der gutmüthige Kaiser mit seinen eigenen Söhnen kämpfen mußte, um sich und seine Gemahlin vor gewaltsamer Einsperrung in die stillen Manern eines Klosters zu wahren und ben Besitz feiner Krone zu schirmen: wurde an dem süböstlichen Ende bes Speherer Kirchensprengels eine neue Zufluchts= stätte bes geistlichen Friedens, der Frömmigkeit und der Wissenschaft gegründet, wir meinen die Stiftung der Benediktiner-Abtei Hirschan, an bem Flüschen Nagold bei Calw. Schon 645, als ber Vischof Athanasius die Speperer Miter trug, sou hier Helisena, eine fromme Wittwe der Ebelen von Calw, auf dem Hügel Otterbrunn eine Rapelle nebst einer Wohnung für vier Eremiten errichtet haben 330). Die Kapelle wurde dem h. Nazarius geweiht und bald von vielen Wallsahrern aus ber ganzen Umgegend besucht. Dieses veranlaste 830 ben frommen Grafen Erlefried von Calw, am Fuße des genamten Hügels ein Kloster zu errichten. Er wurde in biesem Vorhaben von seinem gottergebenen Sohne Nottung, welcher zum Vischofe von Verzelli gewählt war, fraftigst unterstützt. Bald erhob sich zur Ehre bes Apostelfürsten ein schönes Gotteshans und Zellen für sechzehn Mönche, welche, vom h. Raban aus Fulb gesendet, dieselben bevölkerten. Richt wenig trug es zum erhöheten

<sup>11. 60.</sup> Im Jahre vorher befand sich Orogo in der Abtei Weissenburg, wenigstens fertigte sein Kaplan Johann für dieselbe in seinem Beiseyn eine Schenkungsurkunde zu Duristuliden aus. Tradit. poss. Wiz. p. 52. Die Bischöfe hatten also schon damals Kaplane, die zugleich ihre Geheimsschreiber waren. — 328) Stollberg's Gesch. B. XXVI. 125 ff. — 329) Harzheim, l. c. tom. II. 65. Stollberg a. a. D. S. 148. — 330) Besoldi documenta rediviva, p. 525. Siehe auch Stälin, Wirtemb. Gesch. Th. I. 195.

des eben so umsichtigen, als entschiedenen Kaisers bereitwillig dürf= ten entsprochen haben, baran läßt sich nicht zweifeln. Davon zeuget auch der zwanzigste Paragraph der auf Befehl Karl's zu Mainz im Moster St. Alban 813 abgehaltenen Spnode, worin die königlichen Abgeordneten — missi — beauftragt wurden, mit den Bischöfen genau zu sehen, ob die Münster ber Kanoniker, Mönche und Nonnen an geeigneten Stellen und auf zweckbienliche Weise eingerichtet seien 335). Wir werden unten sehen, daß 858 nicht nur allein das Marien-Münster zu Speher, sondern auch zu St. Leon im Kraichgaue ein Kanoniker-Münster gestanden habe, worin die Brüder im gemeinschaftlichen Leben Gott dienten. Erwägen wir diese Einzelnheiten, so dürften wir wohl nicht irren, wenn wir behaupten, daß bas Speherer Münfter, das heißt die nöthigen Bobnungen und Einrichtung für bas gemeinschaftliche Zusammenleben der Domgeiftlichkeit zu Speher, sicher schon am Ende des achten ober beim Beginne des neunten Jahrhunderts erbant waren.

# Gebehard I.,

breizehnter Sischof, von 847 bis 880.

Die Speherer Chronisten haben uns, außer bem rechten Namen dieses Bischoses, sast ausschließlich nur irrige Nachrichten von ihm gegeben. Ehsengrein setzt ben Beginn seines Amtes in das Jahr 841; Simonis wählt hiesur 848, während Tritheim zur melbet, er habe erst 858 die Speherer Insel erhalten 336). Alle diese Quellen, mit Ausnahme Ehsengrein's, welcher Gebehard acht Jahre seine Würde bekleiden läßt, behaupten mit Johann von Mutsterstadt eben so unrichtig, Gebehard habe nur ein Jahr auf dem bischöslichen Stuhle gesessen und sei dann, wie wenigstens Ehsengrein, Simonis und Brusch angeben, von seinen reichbegüterten, nächsten Berwandten wegen der ansehnlichen Güterschenkung, welche er dem Hochstiste Speher machte, am 4. Dez. 849 zuerst der Ausgen beraubt und dann auf die jammervollste Weise umgebracht worden.

Stellen wir diesen gänzlich unbegründeten Angaben die zuverlässigen Nachrichten von dem Leben und Wirken unseres Speperer Oberhirten gegenüber.

<sup>335)</sup> Harzheim, l. c. tom. I. 410. — 336) Nach Eritheim, Chron. Hirsaug. tom. I. 32 wäre Hertin auch erst 858 gestorben. W. Saur sagt von Hertinus episcopus elegitur sub ultimis annis Caroli imperatoris . . . clausit vero diem extremum anno sedla decimo quinto, Christi vero octingentesimo tricentesimo."

Gebehard erscheint, geschmückt mit der Speherer Miter, zuerst auf ber reichbesuchten Provinzialspnobe, welche unter dem Vorsige Raban's, des neu gewählten Erzbischofes von Mainz, in der dortigen Benediftiner=Abtei zu St. Alban 847 abgehalten wurde. Da Gebehard's Name unter den zwölf anwesenden Mainzer Suffraganbischöfen zuletzt genannt wird, so scheint er der jüngste in der Würde gewesen zu sehn. Dieser Zusammentritt der Bischöfe war vom Könige Ludwig dem Deutschen veranlaßt worden. Nachdem die Bersammelten drei Tage gefastet hatten, wurde vor Allem sest= gefett, daß in jeglicher Pfarrei der erzbischöflichen Provinz für das zeitliche Wohl und das ewige Heil des Königs, seiner Gemahlin und seines Sohnes soll gebetet und beghalb von den Bischöfen' und Pfarrern, Aebten und Mönchen 3,500 Messen gelesen und 70,000 Pfalmen sollen gebetet werden. Hierauf wurden sehr beilsame Beschlüsse in ein und dreißig Kanonen über die Lehre und Rechte der Kirche und über die Sitten der Geistlichen und Laien festgestellt. Thiota, ein Weib aus der Konstanzer Diözese, welche den kurz bevorstehenden Weltuntergang verkündet und daburch viele Wirren unter das Volk gebracht hatte, wurde verhört und als überwiesene Betrügerin öffentlich gepeitschet und bestraft. Auch über die Bereinigung der Bisthümer Hamburg und Bremen wurde auf dieser Synode verhandelt 337).

Im Jahre 848 saß wohl Gebehard unter den zu Mainz versammelten Bischöfen, von denen Gotheskalk, welcher eine ewige, unabänderliche Borherbestimmung der Seligen und Berdammten behauptete, als frevelnder Irrlehrer erklärt ward<sup>336</sup>). Im Jahre 852 und 857 wurden ebenfalls Synoden in Mainz abgehalten, welchen jedesmal Ludwig der Deutsche beiwohnte<sup>339</sup>).

Vom 29. April 859 haben wir eine wichtige Urkunde, welche abermals von Gebehard Kunde giebt. Sie wurde in der königlischen Pfalz zu Frankfurt von Ludwig dem Deutschen ausgestellt. Nach derselben kam schon früher oder erlauchte Mann und ehrzwürdige Bischof Gebehard in Gegenwart der Großen des Reiches vor den König mit der Bitte, zu gestatten, daß vier Lehenmanne des Bischoses, nämlich Salamann, Folcnin, Gunthrecht und ein anderer Salamann ihr Eigenthum — wahrscheinlich älterliche Lehengüter Gebehard's — dem Hause der Mutter des Herrn zu Speher

Vissima fames fuit maxime ad Rhenum, modius enim frumenti decem siclis argenti vendebatur." — 338) Stofferg a. a. D. B. XXVI. 344 ff. — 339) Harzheim, l. c. tom, II, 165, 169.

überlassen, und daß namentlich Gebehard mit diesem Geschenke nach Gutdünken verfahren bürfe. Dem Könige schien diese Bitte so wichtig, daß er ben Bischof Gunzo von Worms beauftragte, bie Lage und Erträgnisse ber Güter zu untersuchen und Erkundigung einzuziehen, ob auch die Brüder, welche in dieser Wohnung lebten — bie Kanoniker zu Speper — mit ber Sache zufrieden feien? Letteres wünschte der König um so mehr zu wissen, weil sich Gebehard den lebenslänglichen Genuß der Erträgnisse des der Domkirche gehörenden Dorfes Rödersheim als Ersatz für die abgetretenen Lehengüter für sich und seine Schwester Abelheibe ausbedungen Gunzo erstattete dem Könige rücksichtlich dieser Angelegenheit ben günstigsten Bericht ab. Sohin wiederholte Gebehard bei öffentlicher Reichsversammlung dem Könige jene Bitte, indem er ihm die Schenkurkunde überreichte, welche die genannten Bafallen des Bischofes zum Heile ihrer Seelen für die zu Speper erbante Kirche ber Mutter des Herrn ausgestellt hatten. Nach dieser Urkunde wurden der Speherer Domkirche übergeben: eine bereits zum öffentlichen Gottesbienste eingeweihete Kirche nebst bem Zehenten . aus breien Weilern; ferner ein mit einer Umzäunung umgebener Hof sammt einem Herrenhause und ben babei gelegenen anderen Gebäulichkeiten; ein Saalgut von achtzehn Mansen ober fünfhunbert vierzig Morgen Feldes im Anglachgaue 340). Weiter wurden in demselben Gaue bem Hochstifte Speper überlassen: drei Höfe in der Moralinheimer Gemarkung mit allen Zugehörungen an Gebäulichkeiten, Geräthschaften, Felbern; ferner fünfzehn Höfe in der Rheinsheimer Gemarkung und die Hälfte des Waldes Bifleoz, welcher für zweihundert Schweine Mastung abwirft.- In dem Spehergane, und zwar in bem Banne von Benningen, wurden Reben im Ertrage von zwei Fuber Wein geschenkt sammt breißig Leibeigenen beiderlei Geschlechtes, welche wahrscheinlich diese Reben Mit diesen Gaben wurde noch Alles verbunden, was zu baueten. ben genannten Gütern auf irgend eine rechtmäßige Weise gehörte, wäre es Wald, Wiesen, Weiben, bebautes ober unbebautes Feld, fließendes oder stehendes Wasser mit Abzugs= oder Einlaufsgräben und was noch weiters genannt werden und zur Aufbesserung und Erweiterung besselben Besithumes bienen könnte. Diesem reichlichen Geschenke warb die Bedingung angeknüpft, daß unser Gebe-

<sup>310)</sup> Andagau — nicht Ardagau, wie es im Urkundenbuche irrig gedruckt ist — giebt es keinen, wohl aber einen Anglachgau, in welchem Philippsburg liegt. Daß dieser Gau hier gemeint sei, läßt sich aus Codex Laures. tom. II. 295 und 297 sicher erkennen.

harb, als Lehensherr der Schenkgeber — senior illorum — und beffen Schwester Abelheibe ben lebenslänglichen Genuß aller jener Güter unter königlichem Schutze erhalten und außerdem noch vom Domstifte zum lebenslänglichen Lehen das Dorf Röbersheim im Spepergaue sammt ben baselbst liegenden vier und zwanzig Man= sen Aderfeldes, die Reben für vier Fuber Wein mit den dortigen Leibeigenen und überhaupt Allem, was zu dem daselbst erbauten Berrenhofe gehörte, ohne jeglichen Widerspruch besitzen sollten. Rach bem Tobe bes Bischofes Gebehard und seiner Schwester soll Röbersheim mit ben genannten Zugehörungen an bas Domstift, bie Güter im Anglachgaue aber bem Münster zu St. Leon und an bie baselbst bem Herrn bienenden Kanoniker für immer zurückfallen. Der König ließ sich biese Schenkurkunde vorlesen, bestätigte deren Inhalt, stellte biesen unter seinen besonderen Schutz und befahl, baß keiner seiner Nachfolger im Reiche, noch ein Graf ober eine andere gewalthabende Person diese Bestimmung beeinträchtigen Toll 341).

Im Juni des folgenden Jahres war eine Reichsversammlung zu Koblenz, wo die kämpfenden Könige, Ludwig der Deutsche, Karl der Kahle und Lothar II. in Gegenwart vieler Bischöfe zum Wohle des Reiches Frieden schlossen. Auch Gebehard, Bischof von Speher, war dabei zugegen und bot Alles auf, den verderblichen Zwist so nahe verwandter Fürsten beizulegen und heilsame Bestimmungen für das Wohl der Kirche zu treffen 342).

Noch in demselben Jahre war auch eine Spnode zu Mainz, welcher unser eifrige Oberhirt anwohnte. Wir erkennen dieses, neben dem Zeugnisse Eckard's, aus dem Antwortsschreiben, welches Pabst Nikolaus III. auf die ihm übersendeten Verhandlungen über dreizehen besondere Gegenstände ertheilte und welches ausdrücklich auch an Gebehard gerichtet ist 343).

Welch' großes Ansehen Gebehard bei Ludwig dem Deutschen genoß, geht wohl deutlich aus dem Umstande hervor, daß derselbe 863 von ihm zu dessen Bruder, Karl dem Kahlen, nach Frankseich gesendet wurde, um den vor dreien Jahren in Koblenz gesichlossenen Frieden zu erneuern und zu befestigen, welchen Auftrag Gebehard auch bestens besorgte 344).

<sup>341)</sup> Rig's Urfundend. S. 5. Das Original befindet fich zu Karlsruhe. Dünge, Regesta badensia, p. 72. — 342) Harzheim, l. c. tom. II. 250. — 343) Francia orientalis, tom. II. 473. Harzheim, l. c. tom. II. 244 und 698. — 344) Eckard, Francia orientalis, tom. II. 496. Hinmari annales apud Pertz, mon. Germ. tom. I. 459.

Unter Vermittelung des Bischoses Gebehard erhielt das Speperer Hochstift 865 neues Wachsthum seiner Besitzungen. Zuerst hatte ein gewisser Theodold<sup>345</sup>) mehrere Besitzungen zu Späck im Ang-lachgaue, dann Hildebert, der leibliche Bruder des Bischoses, seine Habseligkeiten zu Hagenbach im Spepergaue und endlich Gebehard selbst all sein Vermögen, es möge gelegen sehn, wo es wolle, zum Gebranche der Kanoniser des Speherer Münsters übergeben 346). Sämmtliche Vermächtnisse genehmigte am 19. Juni des genannten Jahres Ludwig der Deutsche, damit sie um so sicherer und sleißiger von allen seinen Getreuen geschirmt und bewahrt werden.

Im Jahre 868 finden wir unsern Bischof auf der Generalsstynode, welche zu Folge Besehls des um das Wohl der Kirche eifrig besorgten Endwig des Deutschen am 16. Mai zu Worms eröffnet wurde. Die anwesenden Bischöfe legten vor Allem ein seiectiches Bekenntniß ihres Glaubens ab und trasen dann über achtzig Vorskommnisse des Lebens kirchenrochtliche und christlichsittliche Bestimmungen und bestätigten ein vom Bischose Luithard von Paderborn gestistetes Nonnenkloster 347).

Im folgenden Jahre traf Bischof Gebehard einen Gütertausch mit dem Grafen Christian. Dieser überließ dem Bischofe drei Worgen Feldes zu Schifferstadt, wogegen er einen Weinderg zu Wachenheim erhielt, der etwa ein Fuder Wein abwersen konnte. König Ludwig bestätigte diesen Tausch in einer zu Worms am 25. Mai besiegelten Urkunde 348).

Während Gebehard noch den bischöflichen Stab zu Speher führte, starb am 28. Aug. 876 Ludwig der Deutsche zu Frankfurt und wurde im Kloster Lorsch begraben. In den Gauen am Rheine folgte ihm unter seinen breien Söhnen, Karlmann, Ludwig dem Jüngern und Karl dem Dicken, der tapfere Ludwig 349). Der vielvermögende

Auch gab es keine Rheininsel Angelach, sondern das Dorf Späck lag im Anglachgane. Siehe oben Roie 340. — 316) Mlg's Urkundenb. S. 7. Acta acad. pal. tom. III. 262. Auch aus dieser Urkunde geht hervor, daß die Ranoniker zu Speyer eine gemeinsame, klösterliche Lebensweise sührten. Ueber das Datum der Urkunde ist Dümge a. a. D. S. 3 zu vergleichen. — 347) Harzhaim, I. c. tom. II. 807. — 848) Mlg's Urkundenb. S. 8. Acta acad. pal. tom. III. 264. Wegen ihres Datums siehe Dümge a. a. D. Alsat. dipl. tom. I. 86 ist das Facsimile einer Arkunde Ludwig's des Deutsschen vom Jahre 871 in Aupfer gestochen mit dem Abbilde des Siegels. Im Jahre 874 war Gebehard mit mehreren Prälaten Schiedsrichter wegen einer Jehentenstage der Abtei Fuld. Schannat, hist. Fuldensis III. 113. — 349) Ludwig und Karl hatten sich wegen der besonderen Begünstigung ihres Bruders Karlmann gegen ihren Bater empört und an der Spihe eines zahlreichen Heeres die Gegend von Speyer beseht. Stollberg, Gesch. Jesa, R. XXVI. 224.

Bischof Gebehard bat den jungen König um eine Gabe für seine geliebte Domsirche zu Speher, namentlich um zwanzig Morgen Jeldes zu Benningen und dreißig Morgen zu Fischlingen mit den Leibeigenen Risolph, Suantgart, Regindald und Abelheide und veren Nachkommenschaft. Der Herrscher am Rheine gewährte gnädig diese Bitte und stellte über das Geschenk, wahrscheinlich 879, die Urkunde aus, welche von dem Könige und Bischose und vielen Zeugen unterzeichnet wurde 350).

Nehmen wir alle biese zuverlässige Nachrichten über Bischof Gebehard zusammen, so werden fich nachstehende Lebensverhältnisse von ihm feststellen. Er war von abeliger, reicher Familie, benn ber Kaifer selbst nennt ihn einen erlauchten Mann, und wahrscheinlich in unserer Heimath geboren 351). Er hatte nicht nur allein felbst Lehengüter vom Reiche, benn der Kaiser neunt ihn ausdrücklich "seinen Getreuen", sondern auch viele eigene Güter, weil er selbst an Lehenmannen bebeutende Besitzungen abgeben konnte und auch sein Bruder, bei den ansehnlichen Geschenken Gebehard's, noch sein gänzliches Besitzthum in Hagenbach — Hambach — dem Domstifte überließ. Das Chorherren-Stift zu St. Leon im Bruchreine scheint eine Familienstiftung seines Hauses gewesen zu sebn, da er es neben der Domkirche zu Speper so reichlich bedachte. Da Gebehard so fleißigen Antheil an den öffentlichen Verhand= lungen für das Wohl des Reiches und die Festigkeit des Glaubens und die Reinheit der Sitten in der Kirche genommen hat: so dürfte er wohl nicht weniger bemüht gewesen sehn, in seinem Kir= chensprengel den gefaßten heilsamen Beschlüssen Geltung zu verschaffen und die Geistlichkeit und das Bolk zu eblerer Gefinnung und erbaulicherem Wandel burch ermunterndes Beispiel, väterliche Ermahnungen und ernste Bestrafung zu erheben. Bei der allgemeinen Achtung, welche sich Gebehard hiedurch verschaffte, bei seis ner dreißigjährigen Amtsführung, welche wir urkundlich erwiesen, während die Speperer Chronisten ihn schon nach dem ersten Jahre seiner oberhirtlichen Würde sterben lassen, scheint Gebehard's gewaltsamer Tod, wie ihn Baur, Spsengrein und Simonis erzählen, nur eine Verwechselung mit dem traurigen Lebensende des un= glücklichen Bischofes Einhard's I. zu sehn. Jene Geschichtsschrei-

<sup>350)</sup> Alg's Urkundenb. S. 9. Lib. oblig. tom. II. 220. — 351) "Vir illuster" war ein Ehrenbeiname der Herzoge. Stälin's Wirt. Gesch. Th. I. 217. Stälin a. a. D. S. 220 meint, daß in der frühesten Zeit die Bischöse alle edlen Geschlechtes waren, weil nach dem alemannischen Gesetze Tit. 12 die Verwandten des Bischoses denen des Perzoges, welche zuverlässig adelig waren, gleichgestellt werden.

ber erzählen nämlich: "Nachbem stets, wie wir noch täglich sehen, neidische und rachsächtige Menschen sich sinden, welche von Mißgunst und Mißmuth befallen werden, wenn sie sehen, daß es Andern besser und glücklicher ergehet, denn ihnen selbst: so geschah es auch bei dem Bischose Gebehard. Denn etliche seiner Gegner, wohl vielleicht gar die nächsten Berwandten, die Erben des Grasen Diebold, welcher seine Besitzungen zu Späck dem Münster zu Speher vermacht hatte, die ihres Betters Gottesgabe und Wohlmeinung unlied sahen, weil ihnen dadurch seine Habe entzogen wurde, suchten Gelegenheit, den Bischof heimlicher Weise zu übersfallen, die sie nur gar zu leicht fanden. Sie rissen ihm die Augen aus dem Kopfe, quälten und peinigten ihn so lange, die sie ihn jammervoll um's Leben gebracht hatten. Dieses geschah am viersten Tage des Christmonates, nachdem Gebehard kurze Zeit über ein Jahr den bischössischen Stuhl zu Speher inne gehabt hatte."

Lassen wir Gebehard eines sansten, ruhigen Todes sterben, benn was wir Zuverlässiges aus seinem Leben wissen, bereitete ihm ein friedliches Sterbebett. Sein Tod erfolgte am 20. Mai <sup>352</sup>). Ehsengrein nennt ihn einen Heiligen <sup>353</sup>).

Unter dem Bischofe Gebehard I. lebte auch in den stillen Zellen ber Abtei Weissenburg ein Benediktiner, dessen hier nähere Er= wähnung zu thun wir uns für verpflichtet halten. Es ist bieser Ottfried, der älteste beutsche Dichter, den wir kennen. Er war wahrscheinlich aus Schwaben gebürtig und lebte in der Mitte des neunten Jahrhunderts unter dem Abte Grimoald zu Weissenburg. Einige machen ihn zum Schüler bes h. Raban's. Wohl mag er mittelst bessen Werke seine hohen Anlagen ausgebildet haben. Zu Weissenburg versah er auch Schreiberstelle. In dem Weissenburger Codex findet sich eine Urkunde vom 29. Sept. 851, worin Gebolt der Abtei mehrere Güter überläßt, welche nebst einer anderen ohne Jahrzahl von unserm Dichter geschrieben wurde 354). Diese Ur= kunden zeichnen sich burch Reinheit der Sprache vor den übrigen vortheilhaft aus. Ottfried verfaßte wohl schon um diese Zeit eine freie, dichterische Bearbeitung der evangelischen Geschichte, welche er dem Könige Ludwig dem Deutschen in einer ebenfalls dichteri= schen Zuschrift widmete 355). Diese Arbeit ist ein Hauptbenkmal

<sup>352) &</sup>quot;Decimo tertio kalendas junii Gebehardus Spirensis episcopus obiit." Necrol. Spirens. fol. 131 b. "Gebehardus praeficitur anno Christi 848, praefuit mensibus quindecim, trucidatus quarto decembris anno Christi 849." Eckardi corp. hist. tom. II. 2273. — 353) Chronol. urbis Spirae, p. 153. -- 354) Trad. poss. Wizenb. p. 195 und 245. — 355) Rach Werner's Mainzer Dom, Th. I. 466, ware see

der altdeutschen Sprache und das älteste bekannte Gedicht in kurzen Reimpaaren, von denen je zwei eine Strophe bilden. So groß anch die Schwierigkeiten der noch unausgebildeten, rauhen, deutsichen Sprache waren, so siegreich bekämpfte Ottfried dieselben und oft in einem solchen dichterischen Aufschwunge, der noch heute hohe Achtung verdient 356).

#### Gotedank,

vierzehnter Bischof, von 881 bis 895.

Gotebank, Kotebank, Gottbank, Gobethank, Gottebemus 357) ober Gottebam, wie bieser Bischof verschieben genannt wird, war nach fämmtlichen Geschichtsschreibern von Speper ber unmittelbare Nachfolger Gebehard's I. Da sie Letteren jedoch nur ein Jahr den bischöflichen Stab führen ließen, so wähnen sie, der oberhirt= liche Stuhl zu Speher sei eine Reihe von Jahren leer gestanden, bis berselbe, nach ihrer Angabe 881, wieder besett wurde. Dem ent= gegen wissen wir nun zuverlässig, daß nach bem Hinscheiben Gebehard's die Gläubigen des Speherer Kirchensprengels nicht lange ohne Oberhirt waren. Wurde Gotebank wirklich 881 zu seiner Würde erhoben, so dürfte Ludwig der Jüngere, den wir schon als Wohlthäter des Speherer Hochstiftes kennen gelernt, ihn bazu beförbert haben. Dieser tapfere König, welcher seines Vaters Erbe am Rheine gegen die Angriffe seines Obeims, Karl des Kahlen, siegreich beschützte, verblich schon am 20. Jan. 882 und hatte, neben seinem Vater in der Abtei zu Lorsch begraben, seinen schwachen Bruder, Karl ben Dicken, zum Nachfolger. Dieser zog sich durch Geistesarmuth die allgemeine Verachtung zu und wurde im Nov. 887 auf einer Versammlung der Großen des Reiches seiner Würbe entsetet. Seines Bruders Karlmann unehelicher, aber großherziger Sohn, Arnulf, ward zum Könige erkoren 358). Dieser

dem Erzbischofe Luitbert daselbst gewidmet. Sie hatte eigentlich vier Widsmungen. Grandidier, l. c. tome II. 210 ff. — <sup>356</sup>) Es sind drei gleichszeitige Pandschriften von diesem heimathlichen Denkmale der christichen Dichtkunst vorhanden, welche in den Bibliotheken zu Heidelberg, München und Wien ausbewahrt werden. Nach Zeuß Untersuchung schried die Peidelberger dieselbe Pand, welche auch in einem Theile des von ihm herausgegebenen Weissendurger Codex erscheint. Auch von vielen andern Schriften wird Ottsfried als Versasser genannt. Siehe über Ottsried "Arist", von Graff. Kösnigsberg, 1831. Auch Chron. Hirsaugiense, tom. I. 28. Grandidier, l. c. — <sup>357</sup>) Eckardi corp. hist. tom. II. 2259, was nach Dr. Böhmer ebenfalls ein Schreibsehler ist. Nach Buzelin l. c. war auch dieser Bischof ein Benediktiner gewesen. — <sup>358</sup>) Am 26. Mai 888 befand sich Arnulf auch

ließ im folgenden Jahre zu Mainz, unter bem Borfige bes bortigen Erzbischofes Knithert, eine allgemeine Synove abhalten, in welcher, nebst vielen andern Erzbischöfen, Bischöfen und Webten, anch Gotevank von Speher zugegen war. Granenvoll ist bas Bit, welches die versammelten Bäter von den Berwüstungen der herannahenden Normänner entwarfen. Diese wilben Seeräuber zogen den Rhein herauf und ergossen sich mit verheerender Wuth über die fruchtbaren Fluren. Köln und Bonn mit ihren Kirchen wurben in Brand gesteckt. Man flüchtete sich nach Mainz, welches in Eile stärker befestiget wurde. Der dortige Erzbischof war ihnen schon 883 mit bewaffneter Macht entgegen gezogen und hatte sie zurückgeworfen. Die zu Mainz versammelten Bäter sollten vor dem Herrn erwägen, durch welche heilsame Berbesserungen der Strafe solcher Verwüstungen vorzubeugen sei. Außer ber Bestimmung des allgemeinen Gebetes für den neuerwählten König, seine Gemahlin und für das Wohl der ganzen Christenheit, wurden weitläufig in zwei Kapiteln die Pflichten des Königs erörtert und dann in zwanzig anderen kirchliche Anordnungen zur allgemeinen Vorschrift getroffen 359).

Auch auf der Reichsversammlung, welche im Mai 890 in der königlichen Pfalz zu Forchheim abgehalten wurde, saß Gotedank auf der Fürstenbank und unterzeichnete mit den Erzbischöfen Sunderhold von Mainz und Herimann von Köln und vielen andern Bischöfen und Aebten die Stiftung des Klosters Heris in West-phalen 360).

Im folgenden Jahre erhielt das Münster zu Speher durch die Sorgfalt des Bischoses Gotedank ein neues königliches Gesichenk. Das Reich hatte nämlich die Verleihung der Kirche zu Jedscheim in der nordganischen Grafschaft des Elsasses, welche der Priester Pato lebenslänglich besessen hatte. Der Bischof ließ den König Arnulf, als er eben zu Regensburg weilte, durch den Grassen Konrad ersuchen, jene der Mutter des Herrn gewidmete Kirche seinem Domstifte zu schenken. Der König willigte zu seinem und seiner Vorsahrer Seelenheile gerne in diese Bitte ein und überzließ dem Liebsrauen-Münster zu Speher — jener Kirche, bei welscher der Hauptsitz des Bisthums ist — das fragliche Gotteshaus

in Speper, wo er auf Bitten des Grafen Eberhard dem Jsanprecht Güter in der Mortenau schenkte, welche später an das Frauen-Münster zu Straßburg fallen sollten. Schoepslini Alsat. dipl. tom. I. 95. — 359) Harz-heim, l. c. II. 369 ff. Mansi conc. tom. XVIII. 61. — 380) Schatenus, annal. Paderborn. tom. I. ad annum 890. Mansi l. c. p. 73.

mit akken seinen Zugehörben und stellte barüber am 3. Feb. 891 eine Urkunde aus 261).

Roch 895 sinden wir unsern Bischof Gotedank mit zwei und breißig seiner Amtsbrüder auf der ansehnlichen Synode zu Diedurg, welche nach dreitägigem Fasten gemäß dem Wunsche des Königs abgehalten wurde. Auf derselben ward mit möglichster Umsicht in acht und fünfzig Kanonen beschlossen, wie jeglicher unfruchtbare Redzweig abgeschnitten, jeder Keim der Irrsehre ausgerottet, jede Gelegenheit zu einer Kirchenspaltung beseitiget, die Vergehen der Geistlichseit gedessert und dem Aergernisse deim Volke begegnet werden müßte 362). Bei dieser Synode wurde auch ein Geistlicher vorgesihrt, welcher des Augenlichtes von einem Laien beraubt war. Der verdrecherische Laie, von seinem Bischoss zur Verantwortung gezogen, hatte sich auf das Urtheil einer allgemeinen Synode berrusen 363).

Unrichtig sind die Jahre amtlicher Wirkung, welche unserm Bischose von den Speperer Chronisten beigelegt werden. Ehsensgrein räumt ihm mit Brusch, Eckard und Simonis drei Jahre, von 881 bis 884 ein, welcher Angabe auch Johann von Muttersstadt und die archivalische Quelle beipflichten, ohne jedoch die Jahre näher zu bezeichnen. Urkundlich erwiesen ist es von uns, daß Gotebank 888 bis 895 den oberhirtlichen Stab zu Speper führte.

Wann und wo der Bischof Gotebank sein Grab gefunden, darüber haben wir keine Urkunde.

## Einhard I.,

fünfzehnter Bischof, von 895 bis zum 29. Inni 913.

Einhard, Ahnhard, Meinhard ober Reinhard 364), wie unser Bischof verschieden genannt wird, erhielt nach dem Tode Gote-

Alsat. illus. tom. II. 112, 126. Christoph Mähler verstand unter dem "Vebinesheim" der Urtunde das Dorf Dewishelm bei Bruchsal; mit Unrecht, denn nie gehörte diese Gegend zum Nordgaue. — <sup>362</sup>) Harzheim, l. c. tom. II. 388. Mansi l. c. p. 129. Stolberg's Gesch. B. XXIX. 343. — <sup>363</sup>) Harzheim, l. c. tom. II. 391. Johann Cochläus, welcher die Berhandlungen dieser Spnode zuerst aus dem Manustripte der Brirner Bibliothete 1524 herausgab, las den Namen unseres Bischofes "Lotechaneus", worans Christoph Lehmann S. 226 einen neuen Bischof von Speyer machen möchte. Doch schon der gesehrte Ecard erfannte darin Gotedant. Francia orientalis, tom. II. 761. So auch Pertz, mon. Germ, tom. III. 561, wo "Cothethancus" steht. W. Baur sagt von ihm: "Sedit Gotedancus annis tridus vita suctus anno salutis 876." — <sup>364</sup>) Der Fortseher der Chronit Regino's neunt ihn gar Eberhard. Ad annum 913.

bank's die Speherer Miter. Wer ihn zum Bischofe erkoren, woher er berufen, wann er die h. Weihe empfangen: davon theilen uns die Speherer Chronisten keine Nachricht mit. Sie weichen wieder in der Bestimmung der Amtsjahre dieses Bischofes sehr' von einander ab. Brusch und Simonis reihen ihn unmittelbar nach Gotebank ein und lassen ihn von 884 bis 890, wo ihm gewaltthätiger Weise bas Leben geraubt worden sehn soll, an der Spite der Didzese Speher stehen 365). Nach Sefried und bessen archivalischen Quelle hätte er ebenfalls sechs Jahre seine Würde bekleidet. Letterer melbet aber nichts von ber schauerlichen Beise, in welcher ihn die Vorgenannten sterben lassen. Die Chronik von Sinsheim nennt ihn 885 einen Benediftiner von Weissenburg und heiligen Blutzeugen, womit auch Spsengrein übereinstimmt 366). Letterer meint, auf Gotebank sei Gebehard II. ober Bernhard und bann Amalrich I. gefolgt. Erst nach Amalrich's Absterben läßt Spsengrein ben Einhard 893 bie bischöfliche Würde erlangen und diese ihn bis zur gräuelvollen Ermordung 913 besitzen 367).

Wie irrig biese Angaben theilweise sind, haben wir schon aus ben zuverlässigen Nachrichten über Gotebank ersehen. Die erftesichere Kenntniß, welche wir von dem amtlichen Wirken des Bischofes Einhard I. besitzen, liefert uns eine Urkunde vom 24. Juni 903, in welcher König Ludwig bas Kind ben Benediktinern zu St. Gallen ihre Freiheiten und Rechte zu Forchheim bestätigte, und in welcher neben anbern Prälaten Bischof Einhard von Speher als Zeuge genannt wird 368). Zwei Jahre später treffen wir benselben Bischof zu Forchheim. Arnulf, im April 896 vom Pabste Formosus zu Rom mit der Kaiferkrone geschmückt, starb vier Jahre später und hatte zum Nachfolger im beutschen Reiche seinen eben genannten sechsjährigen Sohn Lubwig. Gegen diesen empörte sich der mächtige Markgraf Abelbert von Babenberg, wurde aber besiegt. Der junge Herrscher sammelte bie Großen bes Reiches zu Forchheim in der königlichen Pfalz um sich her, entsetzte den aufrührischen Markgrafen seiner Würde und vertheilte dessen Besitzungen. Auch Bischof Einhard I. zu Speher war bei dieser

Neinhard nennt, läßt ihn sechs Jahre die Insel tragen. Dessen gewaltsamen Tod deutet er nicht an: Meinhard ist nach Dr. Böhmer wieder ein Schrelbssehler statt Epnhard. — 368) Mone's Quellens. B. I. 212. — 367) Im Jahre 900 schrieb der Erzb. Hatto von Mainz mit allen seinen Sustraganbischöfen wegen des Todes Arnuls's und der Bahl dessen Sohnes Ludwig an den Pahst Johann IX. Siehe Harduini conc. tom. VI. I. 481. Mansi conc. tom. XVIII. 403. — 368) Neugart, codex dipl. tom. I. 526.

Reichsversammlung mit vielen andern Prälaten. Graf Abalhard, ein Bertrauter des jungen Königs, traf bei dieser Gelegenheit einen Güstertausch mit dem Abte Hugo von Fuld. Die deßfallsige Urkunde unterzeichnete auch Einhard 369). Fünf Jahre später befand sich Ludwig IV. in seinem Palaste zu Dieburg. Auch hier erscheint Einhard im Gesolge desselben. Der Erzbischof Hatto von Mainzschenkte bei der dortigen Versammlung der Großen des Reiches der Abtei Fuld viele und ansehnliche Besitzungen. Der König stellte hierüber am 6. April 910 eine Urkunde aus, welche auch, nach dem Bischose Ditols von Worms, der Speherer Bischof unsterzeichnet hat 370).

Nach vielen inneren Kämpfen und schrecklichen Verwüstungen ber wilbeinbrechenden Ungarn in Bapern, Schwaben und Franken starb, bei gänzlicher Zerrüttung bes Reiches, 911 ber unglückliche König Ludwig. Den 8. Nov. besselben Jahres wählten die Fürsten und Prälaten zu Forchheim ben Herzog ber Franken, Konrad von Fritzlar, zum Herrscher. Die Verwirrung im deutschen Reiche ward badurch nicht gehoben. Bischof Einhard zu Speher war bei dem bittern Widerspruche, welcher sich gegen diese Wahl erhob, auf Konrad's Seite. Als dieser mit einem Heere in Lotharingen einfiel und das Elsaß dem schwachen Könige von Frankreich, Karl bem Einfältigen, entriß, bat ihn, außer bem Erzbischofe von Mainz und den Bischöfen von Konstanz, Augsburg und Worms, auch der Speherer Bischof, die Besitzungen der Abtei Murbach zu bestätigen, ihr die freie Wahl ihres Vorstandes zu erlauben und die Weiler und Höfe bieses Gotteshauses von bem weltlichen Gerichtszwange zu befreien, was der König wohlwollend in einer zu Straßburg am 12. März 913 ausgestellten Urkunde gewährte 371).

Noch in dem eben genannten Jahre verlor Einhard laut Resgino's Berichte, nach dem Spehrer Tobtenbuch auf das Fest der hh. Apostel Peter und Paul <sup>372</sup>), sein Leben auf eine verbrecherische Weise. Er hatte sich durch eine treue Anhänglichkeit an den Kös

<sup>369)</sup> Eckard, Francia orientalis, tom. II. 814. — 370) Schannat, trad. Fuld. p. 225. Codex dipl. Gudeni, tom. I. 7. Codex dipl. orig. Nass. p. 41. — 371) Martene et Durandus, thesaur. anecd. novi, tom. I. 62. Daß in dieser Urtunde Patto als Erzbischof von Mainz genannt wird, ist sicher ein Fehler des Abschreibers, da derselbe am 18. Jan. desselben Jahres schon gestorden war. — 372) Dort heißt es: "III. kal. junii Einhardus Spirensis episcopus intersectus odiit." Fol. 175 d. B. Baur sagt: "Einhardus, ut de eo resert Reginus abbas, a Bernardo et Conrado comitibus primum excoecatus, variis deni assectus injuriis, tandem anno suo decimo sexto, tertio kal. julii misere interimitur, anno salutis 913."

Berwandten des Königs zugezogen. Diese schworen ihm Rache und fanden nur zu bald Selegenheit, sie zu üben. Nach einer Erzählung soll ver Graf Konrad, ein Sohn Eberhard's, des Grafen im Niederlahngan, des väterlichen Oheims des Königs, den Bisschof gefangen, ihm die Augen ausgestochen und jämmerlich zum Tode gequält haben <sup>373</sup>). Nach einer andern Erzählung hätte diese Gränelthat Werner, der Graf im Speher- und Worms-Jaue, und sein Bruder Konrad verübt <sup>374</sup>). Nach einem dritten Verichte wären die Grafen Eberhard und Konrad die Thäter gewesen <sup>375</sup>), während Simonis die Grafen Keinhard und Konrad dieses Versbrechens beschuldiget. Da mehrere Geschichtsquellen, namentlich aber das Speherer Todtenbuch, diese Frevelthat berichten: so läst sich dieselbe nicht in Zweisel ziehen, obgleich jene Unmenschen nicht sicher ermittelt sind, von welchen sie verübt wurde <sup>378</sup>).

# Bernhard,

sechzehnter Bischof, wahrscheinlich von 914 bis 922.

Wegen der Reihefolge dieses Bischofes der Speperer Kirche herrschet bei ben Geschichtsschreibern die größte Verschiedenheit. Johann von Mutterstadt und seine archivalische Quelle lassen ihn

<sup>873)</sup> Stolberg's Gesch. B. XXIX. 107. — 374) Crollius in act. acad. pal. tom. III. 414. So auch Stolberg, B. XXXI. 348, im Widerspruche zur vorigen Anführung. — 375) Chronic. Regionis lib. II. ad annum 913. In demselben oder solgenden Jahre wurde auch der Bischof Otbert von Straßburg ermorvet. Grandidier, l. c. tome II. 275. Pertz, mon. Germ. tom. I. 614. — <sup>376</sup>) Hermanni Aug. chronicon nennt das Jahr 912: "Einhard excoecatur." Pertz, l. c. tom. VII. 172. Siehe auch annalista Saxo; necrologium Fuldense; Eckard, Fran. erient. tom. I. 141. Pertz, mon. Germ. hist. tom. VIII. 593. Rach einem Freisinger Coder zu Münschen wurde auf der zu Duisburg im Jahre 929 abgehaltenen Reichsversammlung auch von dem Bischofe Einhard von Speper — dessen gewaltsamen Tode? — verhandelt. Pertz, mon. Germ. tom. IV. 18, 551. Auf einer zu Hohenaltheim in Bapern am 20. Sept. 916 unter bem Borfite bes pabftlichen Legaten Peter, Bischofes von Oftia, abgehaltenen Synode tam auch die grausame, am Bischofe Einhard ausgeübte Blendung zur Sprache. Der Bischof Ricgauw von Worms wurde beauftragt, die Buße jener, welche dieses Berbrechen begangen haben, und die Genugihnung, welche fie ber Kirche und dem Bischofe versprochen, genau zu untersuchen und darüber dem Pabste balbigst Bericht zu erstatten. Das Einhard an ber Blendung schon gestorben sei, geht aus dem Beschluffe nicht hervor. Pertz, l. c. p. 559. Die Annales Quedlinburges apud Pertz, l. c. tom. V. 52, verlegen den Tod Einhard's in das Jahr 918. — Die Annales Einsidienses melden: "A. 913 Einhardus Spirensis episcopus obcoecatur." Ibid. p. 141.

unmittelbar auf Einhard folgen und während acht Jahre die bischöfliche Miter tragen. Ehsengrein nennet ihn Gebehard II. und räumt ihm den Rang nach Sotedank mit sechs Amtsjahren ein, läßt auf ihn Amalrich und auf diesen erst Einhard den dischösstischen Sitz zu Speher einnehmen. Bei Simonis ist Bernhard der zweite Nachfolger Einhard's, indem dieser nach Einhard's Ermorbung ohne allen stichhaltigen Grund einen Amalrich I. eingeschoben hat 377). Auch die Hirschauer Chronik läßt vor Bernhard den Bischof Amalrich die Speherer Insel tragen und erst nach dessen, angeblich im Jahre 893 erfolgten Tode Bernhard mit derselben geschmückt werden 378). Domkapitular Günther begnügte sich nicht mit dieser Verwirrung, sondern vermehrte sie noch daburch, daß er, wie wir schon oben hörten, ohne allen urkundlichen Beweis Vernhard um hundert Jahre früher, als alle Speherer Geschichtsschreiber, eingereihet hat.

Wir lassen bem Bischose Bernhard die Reihesolge, welche ihm die zuverlässigsten Quellen der Speherer Geschichte einräumen. Ehevor er zur dischösslichen Würde erhoben wurde, war er Benesdiktiner zu Weissendurg gewesen. Dort gehörte er zu den frömmesten und einsichtsvollsten Mitgliedern der Abtei. Der Ruf hievon erward ihm die Miter des Speherer Bisthums. Nach Simonis Berichte wäre Bernhard auf den bischösslichen Stuhl postulirt worden und hätte sohin, nach späterem Kirchenrechte, etwa noch nicht das kanonische Alter zu dieser Würde besesssen. Doch dei Simonis hat der Ausbruck "postuliren" nicht immer die strenge, kirchensrechtliche Bedeutung.

Wir finden diesen Bischof weder auf der Spnode zu Altheim in Bahern, welche 916 unter dem Vorsitze des pähstlichen Legaten und in Anwesenheit der Erzbischöfe von Mainz, Trier und Ham-burg und vieler Bischöse abgehalten wurde; noch auf jener, welche 919 zu Konstanz versammelt war; noch auf dem großen Reichskonvente zu Bonn vom 11. April 921, wo der Friede zwischen Heinrich dem Bogler, welchem, auf den Rath des am 23. Dez. 918 zu Weilburg versstorbenen Konrad des Ersten, die Krone Deutschlands übertragen wurde, und dem Könige Karl dem Einfältigen vermittelt ward; noch auf jener, welche im solgenden Jahre zu Koblenz von den

<sup>877)</sup> Die Chronica praesulum Spir. bei Edard läßt Bernhard als fünfzehnten Bischof von Speper unmittelbar auf Einhard folgen und acht Jahre seine Würde bekleiden, während der Catalogus episc. Spiren. bei demselben Bernhard auf Amalrich I. folgen läßt und ihm die Amtsjahre 894 bis 913 einräumt. L. c. p. 2259 und 2273. — 878) Chron. Hirsaugiense tom. I. 43.

Erzbischöfen von Köln und Mainz und sechs Bischöfen eröffnet wurde, anwesend <sup>379</sup>). Bernhard scheint sohin mehr ein stilles Wirken innerhalb den Grenzen seines Kirchensprengels, als eine kostspielige Theilnahme an den öffentlichen Berhandlungen des viels sach bedrohten Reiches geliebt zu haben.

Wann und wo dieser Bischof in ein besseres Leben abgerusen wurde, ist nicht bekannt. Brusch verwechselt sein Ende mit jenem des Bischoses Einhard, in welcher irrigen Unterstellung ihm anch Herr von Geissel gefolgt ist 380).

## Amalrich,

siebenzehnter Bischof, wahrscheinlich von 923 bis 943.

Brusch, Ehsengrein, Simonis und die Chronik von Sinsheim nehmen zwei Speherer Bischöse, welche den Namen Amalrich oder Almerich führen, an. Ehsengrein läßt den Ersten dieses Namens, wie wir schon hörten, auf Bernhard, den Zweiten aber auf Einhard folgen, während Brusch und Simonis dem ersten Amalrich die bischösliche Würde nach Einhard von 890 bis 893 beilegen. Beim Abgange aller deßfallsigen Urkunden und bei dem offenbaren Zusammenhange der Lebensverhältnisse beider Amalriche, wie sie von Ehsengrein und Simonis angegeben werden, sinden wir uns nicht veranlaßt, von der Behauptung des Johann von Mutterstadt abzugehen, welcher nur einen Amalrich aufführt und ihm fünfzehn Amtsjahre zurechnet 381).

Nach der Angabe Ehsengrein's und Simonis war Amalrich ein Benediktiner von Weissenburg. Es beruht diese Nachricht sicherlich nicht auf einer bloßen Vorliebe alter Schriftsteller, Mönche in höheren Würden glänzen zu lassen, wie Hofrath Loebel gewiß mit Unrecht bei früheren Bischösen von Speher wähnte. Wer sich

Airhensp. S. 17. W. Baur sagt: "Bernardus anno pontificatus sui octavo (obiit), anno salutis 924." — 381) Das Lehenbuch des Bischoses Matthias nennt ihn Peinrich. Mone's Quellens. B. I. 188. Auch der Codex minor kennt nur einen Amalrich und nennt ihn den sechzehnten Bischof von Speper. Fol. 50 d. Die Chronica praesulum Spiren. dei Ecard kennt nur einen Amalrich, der fünszehn Jahre Bischof war, während der Catalogus episc. Spiren. dei demselden zwei Amalriche zählt, wovon der erste 890 die 893, der zweite 913 die 943 den Hirtenstad geführt haben soll. W. Baur sagt: "Amalricus opiscopus Bernardo surrogatur a divo Udalrici Constanciensi antistite consecratus... moritur anno sedis suae decimo quinto."

in der Geschichte der Bisthümer des achten, neunten und zehnten Jahrhunderts etwas näher umgesehen hat, wird erkannt haben, daß die meisten Oberhirten, bei derer Wahl nicht von irgend einer Seite störend eingewirkt wurde, aus den Zellen der Benediktiner hervorgingen. Man sehe nur auch auf das so nahe gelegene Worms und Mainz. Nach Simonis stammte Amalrich aus einem edlen Geschlechte der Franken. Nach Spsengrein hätte er die bischösliche Weihe vom h. Ulrich zu Augsburg erhalten. Amalrich besaß hohe Weisheit, tiesen Kunstsinn und umfassende Gelehrsamkeit. Er schrieb, als er noch die einsame Zelle bewohnte, viele nützliche und erbauliche Schriften, deren noch mehrere, von seiner Hand geschrieden, in späterer Zeit vorhanden waren 382).

Während Amalrich in friedlicher Stille ben bischöflichen Krummstab zu Speher führte, wurde eben so sehr Deutschlands Ruhe und Wohlstand burch die klugen Magregeln des weisen Königs beför= bert, als bessen Ansehen und Macht burch ben tapfern Heerführer kräftigst gestützet. In Nord = und Mitteldeutschland erhoben sich auf seinen Wink viele Städte mit Rinzmauern, Thürmen und besondern Freiheiten, und bei Sondershausen und Merseburg wurden die wilden Horben der Ungarn, welche eine Reihe von Jahren Steuern und Abgaben vom beutschen Reiche erpreßt hatten, von Heinrich's starkem, wohlgerüstetem Arme geschlagen. Im Jahre 936 wurde des eben so tapferen, als gütigen Königs Leiche in die Gruft zu Quedlinburg eingesenkt. Sein Sohn, Otto der Große, erhielt das Zepter von Deutschland. Dieser Fürst bewies auch sein Wohlwollen gegen das Hochstift Speyer. Auf das Ersuchen des Bischofes Amalrich und die Fürsprache des geliebten Grafen Konrad im Spehergaue schenkte Otto I., aus Liebe zu Gott und zum Heile seiner Seele, der Liebfrauenkirche zu Speher das Dorf Mörsch im Ufgaue, jetzigen Amtes Ettlingen, mit den bazu gehö= rigen Höfen, Gebäuben, Leibeigenen, Aeckern, Wiefen, Weiben und Walbungen, Weihern und Bächen. Die Urkunde, welche jetzt noch in der Urschrift mit Siegel vorhanden ist, wurde in der königlichen Pfalz zu Hessenkassel am 12. Feb. 940 ausgefertiget 383).

Noch drei Jahre länger soll Amalrich mit Güte und Umsicht, Eifer und Frömmigkeit den oberhirtlichen Krummstab geführt haben. Wann und wo er denselben mit in's Grab genommen, verkündet uns kein zuverlässiges Denkmal der Vorzeit 384).

<sup>382)</sup> Simonis Besch. S. 21. — 383) Rlg's. Urkundenb. S. 11. Rach dem Originale in Karlsruhe. Codex minor fol. 50. Dümge a. a. O. S. 85. — 384) Rach Tritheim's Chronik von Pirschau wäre Amalrich 943

## Reginbald I.,

achtzehnter Bischof, von 944 bis 950.

Reginbald, auch Reginobald, Reinbold ober Rainbold genannt, lebte vor seiner Erhebung zur bischöflichen Würde als Benediktiner in dem Aloster Hirschau. Nach verschiedenen Andeutungen scheint er ein Edler, fränkischer Abkunft, gewesen zu sehn. Schöpften Chfengrein, Simonis und Edarb aus zuverlässiger Quelle, so müßte man Reginbald für einen Grafen von Dillingen und Veringen, für einen Freiherrn von Ahburg, Winterthur und Baben und für einen Markgrafen im Elsasse halten. Spsengrein uennt ihn gar den leiblichen Bruder des h. Ulrich's von Augsburg. Dieser war alberdings ein geborner Graf von Dillingen. Allein ohngeachtet wir eine sehr aussührliche Lebensbeschreibung von diesem ausgezeichneten Oberhirten besitzen, worin Bieles von seinen Brübern und Neffen vorkommt: so findet sich doch darin keine Spur von einem nahen Verwandten, welchen die Speherer Miter schmückte. Ulrich hatte zwar einen Neffen, Ramens Reginbald, welcher mit Dietbold, des Heiligen Bruder, im Gefolge des Kaisers Otto 955 vor Augsburg in einer mörberischen Schlacht gegen die Hunnen fiel und von dem trauernden Bischofe in dem Augsburger Dome beerdigt wurde. Doch daß dieser ein Geistlicher oder gar ein Bischof war, bavon ist keine Rebe. Dem würde zwar Reginbald's Ansrücken in die Schlacht nicht entgegen sehn, denn auch sein ehrwürdiger Oheim, der h. Ulrich selbst, war im Gewühle dieser Schlacht zu Pferde, ohne Schild, ohne Panzer, ohne schützenden Helm, nur mit einer Stola bewaffnet, und obgleich ein ganzer Regen von Steinen und Pfeilen auf ihn zuflog, so ist er boch ganz unverletzt unter bes Himmels Obhut jeglichem Unfalle entgangen 385). Möge aber Reginbald von einem reichen gräflichen ober armen leibeigenen Geschlechte abstammen, Benebiktiner zu Hirschau ober

gestorben. Tom. I. 82. Sowohl Binterin, Gesch. der deutschen Konzilien, B. I. 290, als auch Stälin. Gesch. von Wirtemberg, Th. I. 417, räumen Amalrich die Jahre 913 bis 943 ein. — 385) P. Braum's Gesch. der Bisch. B. I. 223. B. Baur schreibt von diesem Bischose: "Regindaldus abbas prius monasterii sancti Udalrici Augustensis, vir ntique religiosus a canonicis Spirensis ecclesiae postulatus, opera Brunonis Augustensis antistitis, fratrisque Heinrici primi in episcopum Nemetum ordinatur. . . . Qui cum sedem regisset tam pie quam sancte, anno vicesimo quinto Spirae sepelitur XII. kalen. septembris salutisque humanae nontingentesimo quinquagesimo secundo, idique pius vitae ac virtutum insignis et miraculis, quae virtute Dei omnipotentis (in) vivos et mortuos egit, claruisse perhibetur ipsiusque memoria diu apud plurimos in denedictione mansit."

Augsburg gewesen sebn: so viel ist nach bem einmüthigen Zengnisse aller Schriftsteller, die seiner erwähnen, gewiß, daß er ein Mann von vielen Geistesgaben und hohen Tugenden gewesen; daß er ausgezeichnete Kenntnisse in allen Zweigen bes göttlichen unb menschlichen Wissens gehabt; bag er eben so viele Bescheibenheit, als Beredsamkeit, eben so vielen Eifer, als Klugheit besessen und burch seinen frommen Sinn und reinen Wandel nicht nur allein seinen Mitbrüdern in der Abtei, sondern auch den Fürsten und Grafen im Reiche verehrungswürdig und theuer war 386). Dieser ehrende Ruf war wohl die nächste Beranlassung, baß Otto ber Große den bescheibenen Benediktiner ans seiner stillen Zelle zu Hirschau herauszog und auf den Leuchter der Speperer Kirche stellte, damit der Glanz seiner Tugenden rings umber Erbauung und Nacheiferung verbreite. Diese verdienstvolle Absicht wurde nicht verfehlt. Für das geistliche, aber auch für das zeitliche Wohl des Speherer Hochstiftes geschah unter Reginbald's Amtsführung Extlectiches.

Anm besondern Wohlwollen gegen die Speperer Kirche wurde Konrad, der damalige Herzog des rheinischen Franziens, von Reginbald's vortrefflichen Eigenschaften und eblem Charakter so sehr gestimmt, daß er unter Vermittelung des Wormser Bischofes Richgowo zu seinem und seiner Vorältern Seelenheile alle seine reichen Habschaften und Gerechtsame in Speher an die bortige Domkirche verschenkte, wodurch das Hochstift nicht nur allein neue, bedeutende Gefälle erhielt, sondern auch viel an Einflusse und äußerem Ansehen gewann 387). Zu biesem Geschenke gehörten: alle bie vielen Leibeigenen, welche ber Herzog in ber Stadt hatte, ein Weib ausgenommen, welches er ber St. Peter's Rirche zu Worms überließ; das ausschließliche Münzrecht, welches Konrad bisher zu Eigen besaß; die Hälfte des zu Speher zu erhebenden Zolles — die andere Hälfte war schon längstens im Besitze der Speperer Bischöfe —; ein geräumiger Plat ober vielmehr eine Fruchtscheune — area —; verschiedene Steuern und Schatzungen, welche nicht von ben Bewohnern ber Stadt, sondern von fremden Käufern erhoben werden durften. Dazu gehörten: die Steuern vom Salze, Salzpfenning genannt; die Stenern vom Pech, wozu alle Gattungen brauchbarer Schmieren gerechnet wurden, Steinpfenning genannt; die Steuern vom Weine, Ohmpfenning genannt, und enblich

<sup>23.</sup> Exfengrein, p. 166. — <sup>287</sup>) Es mar dieses Konrad der Rothe, ein Sohn Werner's, welcher 955 starb. Act. acad. pal. tom. VI. 233, 237.

von jeglicher steuerbaren Habe, Pflichtpfenning genannt. Außerbem überließ der Herzog dem Hochstifte Speper eigenthümlich und vererbbar vier Huben, oder nach jetiger Benennung etwa hundert vier und vierzig Morgen Ackerfeld zu Lußheim 388) und alle Gewalt innerhalb und außerhalb ber Stadt Speher rücksichtlich ber obigen Geschenke, welche er und seine Vorältern aus königlicher Bohlgewogenheit und Uebertragung erbmäßig besessen und bisher geübt hatten. Weiters schenkte ber Herzog bem Bischofe und allen seinen Nachfolgern das Recht, die Diebe aufzufangen, sie festzusetzen, alle geraubte Gegenstände ihnen abzunehmen und darüber zu verfügen. Ferner verlieh er dem Bischofe und bessen Bediensteten die erbeigene Befugniß, allen Handelsleuten, welche des Gewinnes halber nach Speher kommen, ihre Schiffe mit Wein ober anbern Gegenständen zu belaben und auch ben Bürgern ber Stabt, welche gleichen Handel unternehmen wollen, die hierzu nöthige Erlaubniß auszustellen. Gegen bieses ber Domkirche zu Speper, dem Altare der Mutter des Herrn übergebene, ewige Opfer bat sich ber Herzog auch Einiges, jedoch nur zum lebenslänglichen Genusse, als Lehengut vom Bischofe aus. Dieses war das Dorf Röbersheim mit allen seinen Zugehörben, namentlich mit den Knechten, Mägden, Ochsen, Kühen, neunzehn Huben Ackerfeld, mit ber Kirche und dem Zehenten, welcher bisher zum Unterhalte der Ranoniker des Domstiftes biente; ferner alles basjenige Besitthum zu Dürkheim, welches ehevor die Bafallen des Bischofes, Robin und Widegowo, als Lehen inne hatten; dazu eilf Huben Feldes zu Dürkheim mit ber Kirche, ben Zehenten jedoch ausgenommen, welcher, wie bisher, ben Domherren zu Speher im Genusse verblieb; endlich in dem Weiler Erpoltsheim drei Huben Landes mit einer Nühle. Die Verhandlung und Uebergabe geschah öffentlich im Beisehn des Wormser Bischofes, der Geistlichkeit und des ver= sammelten Bolkes. Die beffallsige Urkunde wurde auf Freitag, ben 13. März 946, unterschrieben und besiegelt 389).

So trat der Bischof von Speher in den ausgebehnteren Besitz hoheitlicher Rechte zu Speher. Konrad, der dieselben so freisgebig schenkte, war der Sohn Werinher's, Grafen im Wormss, Speher- und Nahe = Gaue. Er hatte die Tochter des Kaisers Otto I., Luitgarde, zur Gemahlin, mit welcher er Otto, den Herzog

<sup>588)</sup> Eine Hube war so viel Land, als mit zweien Pferden bestellt werden konnte, sohin um ein Sechstel größer, als ein Mansus, und etwa 36 Morgen stark. — 380) Alg's Urkundend. S. 11. Rach Codex minor fol. 22. Liber oblig. tom. III. 46. Act. acad. pal. tom. III. 265. "Sanctissimo praesule" ist dort unrichtig.

von Worms, ben Stifter ber Benebiktiner-Abtei St. Lambrecht, zengte, welcher ber Großvater bes Raifers Konrad, bes Erbauers bes Speperer Domes, war 300). Aus bem Umstande, daß sich Konrad, gerade wie ber frühere Bischof Gebehard und bessen Schwester Abelheide, das Dorf Robersheim sammt ber bortigen Kirche zum lebenslänglichen Besitze erbat, bildete Mähler in seinen geschichtlichen Borlesungen den Schluß: Gebehard sei wohl aus demselben rheinfrankischen Geschlechte wie Konrad entsprossen. Dieser Schluß in solcher Begründung ist wohl sehr gewagt. Allein er gewinnt einen weiteren Schein, wenn wir an dem Stammbaume Konrad's 301) wirklich mehrere Gebeharde als Ahnherren besselben sinden, ohne auf einen Grabstein zu Röbersheim höchst unzuverlässige. Rücksicht zu nehmen 302).

Bu Anfange bes Jahres 947 weilte Bischof Reginbald mit vielen andern Fürsten und Pralaten zu Frankfurt beim Könige. Um 15. Januar unterzeichnete er baselbst mit ben Erzbischöfen von Mainz und Trier und ben Bischöfen von Worms, Augsburg und Würzburg eine Urfunde, worin Otto I. die Freihelten, Rechte und Besitzungen ber Benediktinerinnen zu Essen bestätigt hat 303).

Am 7. Juni 948 finden wir ben Speherer Oberhirten auf ber Spnobe ju Ingelheim, welche nach bem Wunsche bes Pabstes Agapetus II., unter bem Borsitze seines Legaten Marinus, in ber bortigen Kirche jum h. Regius abgehalten wurde. Otto mit bem Könige Ludwig von Frankreich, seinem Schwager, die Erzbischöfe von Mainz, Trier und Köln und eine große Anzahl Bischöfe —

<sup>300)</sup> In ber Pfarrei Schifferflabt wurde bis auf bie nenere Beit febes Jahr auf ben Lag nach bem Befte Daria Dimmelfahrt jum Geelentrofte bes Bergoges Dito und feiner Gemablin Gifela, welche ber Bemeinbe Schifferfabt ihren boringen bebeutenben Balb jum Gefchente gaben, bon jwolf Prieptern bas beilige Opfer bargebracht. Rach zweien Prebigten, welche Ebriftoph Dabler 1796 und 1797 bei biefer Feierlichfeit in Schifferftabt bielt, foll Otto, Berjog in Schwaben, Sohn von Derjog hermann II. in Alemannien und Bruber ber Raiferin Gifela, von welchem es im Codex minor fol. 37 þeift: "Conradus (II.) successit Ottoni duci fratri Giselae, qui palatium Schiphirstat habebat, in omnibus possessionibus, quia prole carebat", gewefen fepn. Schifferftabt war unftreitig ein Befisthum bes Galifden Daules. Dito, ber Stifter von St. Lambrecht, vermachte biefem Rlo-fter Befalle in Schifferftabt; Lourab II., ber Salier, ber Stifter von Limburg, ichenfte biefer Abtei bas Dorf Schifferftabt im Jahre 1030. 3rrig meint jebod Dabler, Dito, welcher ben Balb in Schifferflabt fceutte, fet Dito III., Bergog in Schwaben, welcher am 28. Gept. 1057 ftarb, gemefen, benn biefer war ein Sohn bes oftfrantiden Dartgrafen Deinrich, batte 3rmingarbe jur Gemablin und mehrere Tochter. Giebe Cb. gr. Stalin, Beid. von Birt. 2b. I. 416-417. - 201) Crollit orig, Bipont. p. 117. - 303) Bu Roberebeim foll namlich ein Grabftein fich befunden haben, auf welchem brei gefronte Bifbniffe ansgehauen maren. Dabler mabnt, Bergog Rourab burfte bort fein Grab gefunben baben. — 203) Ciebe &. Ph. Bunde's Gefc. von Effen. Dulbeim, 1848. S. 247.

zwei und dreißig — waren zugegen. Hugo, welcher sich, gegen den rechtmäßigen Erzbischof Artold von Rheims, des dortigen dischöslichen Sizes bemächtigte, und der Graf Hugo, welcher deshalb das Gebiet des Königs Ludwig in Unruhe setze, wurden mit dem Banne belegt und außerdem noch andere kirchliche Bestimmungen getroffen <sup>394</sup>).

Roch war unser Bischof wohl am Leben, als zu Ende des Hornungs 950 König Otto mehrere Tage zu Speher weilte 395). Ecdard, Ehsengrein, Simonis und Sefried mit seiner archivalischen Ouelle lassen Regindald einstimmig fünfzehn Jahre die bischösliche Miter tragen und die drei Ersten ihn am 13. Ott. 958 in ein besseres Leben abgerusen werden. Diese fünfzehn Amtsjahre vermindern sich jedenfalls auf zehn. Ob der Sterbetag Regindald's auf den 13. Ott. 950 stel, müssen wir ans Mangel an Urkunden dahingestellt sehn lassen 396). Ehsengrein nennt anch diesen Bischof einen Heiligen.

## Gottfried I.,

neunzehnter Bischof, von 950 bis zum 16. Mai 960.

Nach Reginbald's friedlichem Absterben wurde abermals ein Benediktiner, Gottfried, welcher sich durch Tugend und Frömmigsteit, Gelehrsamkeit und Umsicht unter seinen Mitbrüdern zu Weissensburg rühmlichst ausgezeichnet hatte, auf den bischöslichen Stuhl zu Speher erhoben. Wohl dürfte ihn König Otto I. zu dieser Würde ausersehen haben.

Urkundlich erscheint Gottfried in seinem Amte zuerst 952. Am 7. Aug. des genannten Jahres wurde, nach dem Wunsche

X. 361. Harzheim, l. c. tom. II. 611. Stolberg's Gesch. B. XXXI. 31 mb 353. Hontheim, prodrom. p. 651. Nach der Chronit von Sinzheim — Mone's Quellens. B. I. 212 — wäre Regindald mit dem Bischose Miscowo von Borms 949 auf einer Synode — in ecclesia sancti Petri anto conspoctum castri Mosomi — welche ebenfalls wegen der Rheimser Airchenwirren abgehalten wurde, zugegen gewesen. Diese Synode wurde aber nicht 949, sondern zu Ansange des Jahrs 948, also vor der Ingelheismer abgehalten. Nach den Alten derselben wohnte sedoch Regindald ihr nicht dei. Harzheim, l. c. tom. II. 610. — 365) Schoepslin, Alsat. dipl. tom. I. 112. Gudeni codex dipl. tom. II. 1. Monum. boica, tom. XXXI. 195. — 396) Nach dem Speperer Todtenducke solit." Russ aber diese nicht nach anderen Nachrichten auf Regindald II. gedeutet werden? — Annales Weissendurgenses apud Pertz, mon. Germ. tom. V. 59: "A. 950 Regindold episcopus obiit. Godesrid successit."

Otto's zu Augsburg, von den Oberhirten Italiens, Frankreichs und Dentschlands unter dem Borsitze des Erzbischoses Friedrich von Mainz eine Spnode abgehalten, um eine bessere Ordnung in welt-lichen und geistlichen Dingen, die so sehr Noth that, zu begründen. In letzterer Beziehung wurden eilf Bestimmungen sestzesetzt. Zu deren Berabsassung half auch Bischof Gottfried mit 397).

Bald nachher erhielt Bischof Gottfried eine reiche Schenkung für seine Domkirche. Ein Edler, Ramens Andolf, überließ berselben mit Erlaubniß bes Königs, in Gegenwart seiner beiben Söhne, Rudolf und Konrab, zu seinem und seiner Vorältern Seelenheile Alles, was er als Erbe seiner Aeltern zu Leimersheim an Leibeigenen, Gebäuben, Höfen, Felbern, Wälbern, Wiesen, Weiben, Gewässern, Fischereien besaß, sammt einer Zehentenkirche mit allen Dienstbarkeiten und Nutungen, welche bazu gehörten. schenkte Rubolf bem Speherer Münster zu Rülzheim ein Saalfelb und einen Herrenhof, ein bienstbares Hubland, anderthalb Morgen Reben und eine Mühle; zu Essingen eine Hube; zu Fischlingen drei und eine halbe Hube; zu Lachen einen Herrenhof mit einem Saalfelbe und acht Morgen Weinberge; zu Nußborf einen Morgen Weinberg; zn Dammhein ebenfalls einen Morgen Weinberg; zu Walsheim eine halbe Hube und was ihm überdieß im Speper= gaue irgendwo zustand, einen einzigen, leibeigenen Schwertfeger ausgenommen. Dagegen gewährte Bischof Gottfried bem wohl= wollenben Schenkgeber zum lebenslänglichen Genusse, unter Bermittelung bes Speherer Landvogtes Ruthard, zu Benningen zwei und zwanzig und eine halbe Hube Feldes mit allen Leibeigenen und Nutbarkeiten, die dazu gehörten; zu Wepher zwei und zwanzig Morgen Weinberge; ferner zu Motern und Mich zwei Ze= hentfirchen, sechzehn Huben Feldes mit den dazu gehörenden Leib= eigenen. Die feierliche Uebergabe geschah zu Speher vor dem Altare der Mutter des Herrn im Beisehn der Geistlichkeit und des Boltes, und die bekfallsige Urkunde wurde am 7. Mai 960 ausgestellt und besiegelt 306).

Als König Otto, vom Pabste Iohann XII. aufgeforbert, zum zweiten Male gegen Italien zog, um den unruhigen Berengar zu bändigen, soll sich Bischof Gottfried in seiner Geleitschaft befunden

<sup>397)</sup> Harzheim, l. e. tom. II. 622 et IV. 564. Auch Pertz, mon. Germ. tom. IV. 27. — 398) Rig's Urfundend. S. 13. Acta acad. pal. tom. III. 267. Codex minor, fol. 48 b. In demselben Codex fol. 49 a. steht dieselbe Urfunde noch einmal, sedoch mit einigen Berschiedenheiten und einem anderen Datum: "In mense martis in ipsa V. seria, quae coena Domini et dies indulgentiae vocatur. DCCCCLVII."

haben. Er starb jedoch am 16. Mai, noch ehe der hocherfreute Pabst, nach der siegreichen Unterdrückung Berengar's, dem Herrscher Deutschlands am 2. Feb. 962 die Kaiserkrone aufsetzte 399).

Aus den angeführten Thatsachen erkennen wir, daß Gottfried mindestens während acht Jahre den oberhirtlichen Krummstab im Bisthume Speher führte, und daß es sohin reine Willfür von den Speherer Chronisten ist, wenn sie diesen Bischof nur fünfzehn Monate seine Würde bekleiden lassen.

#### Dttgar,

zwanzigster Bischof, von 962 bis 970.

Abermals war es eine stille Zelle der Benediktiner, welche unsern Oberhirten Ottgar oder Ottger, wie er auch genannt wird, zu der hohen Würde herandildete. Es ist die Abtei Hornbach, welcher diese ehrende Zierde entsprossen ist. Klugheit und Umsücht, Anstand und Beredsamkeit — vielleicht auch hochadelige Abstammung — zeichneten diesen Schüler des h. Benedikt's schon in seinen jüngeren Jahren so sehr aus, daß die Ausmerksamkeit des Königs Otto auf ihn gelenkt und Ottgar von demselben mannigsaltig zu Rathe gezogen und mit wichtigen Verhandlungen beaufstragt wurde.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß Ottgar sich im Gefolge Otto's befunden, als dieser von dem eben so mächtigen, als schlauen Pabste Johann XII. zu Hülfe gerufen wurde, und daß er auf diesem Zuge, als der Tod des Bischoses Gottfried bekannt ward, von Otto als dessen Nachfolger ernannt, die oberhirtliche Weihe erhalten habe.

<sup>399) &</sup>quot;Decimo septimo kalendas junii — die Euphemiae virginis Gotefridus epis. Spirensis obiit." Necrolog. vetus Spirense, fol. 29 b. Even so heißt es auch im Calendarium Merseburgense, Zeitschrift für Archivkunde von Höfer und Medem. Hamburg, 1834, B. I. 143. Da hier nur die Bischöfe Balderich und Rupert genannt werden, fo bezies ben wir diese Rachricht auf Gottfried I. Bei Regino ad annum 961 beißt es: "Eodem anno Godefridus episcopus Spirensis obiit, cui Otgerus successit." Pertz, monument. Germ. tom. I. 624. Regino war aus Altrip gebürtig und Abt zu Prüm, welche Abtei er 899 verlassen mußte. Er farb 915 als Abt des Martinus Klosters zu Trier. Seine Chronik geht eis gentlich nur bis zum Jahre 909; sie wurde jedoch bis 967 fortgesett. — Die Chronica praesul. Spiren. bei Edard läßt ben Bischof Gottfried im ersten Jahre seines Amtes 956 sterben, während der Catalogus epis. Spiren. bei demselben ihm zwei Amtsjahre zuschreibt und dessen Tod 960 erfolgen läßt. Annalista Saxo giebt 961 als Sterbejahr dieses Bischofes an. G. H. Pertz, mon. Germ. hist. tom. VIII. 615. W. Baur: "Moritur cum sedisset annum unum post Christianum nontingentesimum quinquagesimum quartum, decimo septimo kalen. julii."

Otto war mit einem Heere von 50,000 umgeben, schlug Berengar und seine Anhänger, bauete die königliche Pfalz zu Pavia wieder auf, wurde zu Mailand als König der Lombarden gekrönt, zog dann im Triumphe nach Rom, wo er vom Pabste Iohann XII. mit Ehren empfangen und seierlich mit der Kaiserkrone geschmückt wurde. Der Kaiser leistete den Sid, die Rechte des Pabstes und der Kirche aufrecht zu erhalten und die entrissenen Kirchengüter wieder zurückzustellen. Der Pabst schwor für sich und seine Nachsfolger dem Kaiser Huld und Treue. Ottgar war dei dieser Feierslichkeit in Rom nicht nur allein zugegen, sondern er unterzeichnete auch mit die auf violettes Pergament mit goldenen Buchstaden geschriedene Urkunde, welche bei dieser Gelegenheit der Kaiser dem Pabste unterm 13. Feb. ausstellte, und worin Otto alle Besigungen und Freiheiten, welche Pipin und Karl der Große der Kirche zu Kom verliehen hatten, huldvoll erneuerte und bestätigte 400).

Bon Rom zog ber Kaiser nach Pavia zurück, um die sesten Plätze zu bezwingen, welche Berengar noch vertheidigte. Ottgar war wohl jetzt vom Kaiser geschieden, um seierliche Besitznahme von seinem bischösslichen Stuhle zu nehmen, wenn anders die von Tritheim in der Hirschauer Chronik gegebene Nachricht, daß nach Oftern 963 zu Mainz unter dem Borsitze des Erzbischoses Wilsbelm eine reich besuchte Provinzial-Synode abgehalten wurde, welscher auch Ottgar angewohnt haben soll, Glauben verdienen dürste 401). Da jedoch kein anderes Zeugniß für diese Synode spricht, so ist es weit wahrscheinlicher, daß Ottgar auch nach der Krönung Otto's bei dessen Besolge in Italien verweilte, wo wir ihn bald wieder beim Kaiser sinden.

Der ränkesüchtige Pabst Johann XII. hatte bald ben Eib vergessen, welchen er bem Kaiser geleistet hatte. Kaum war Otto in die Lombardei zurückgezogen, so vernahm er die unglaubliche Nachericht, Johann habe sich mit Abalbert, dem Sohne des aufrührerisschen Berengar's, verbunden und stackle selbst die Sarazenen und Ungarn auf, um den Kaiser zu überfallen und aus Italien zu versträngen. Nach Ostern des Jahres 963 erhob sich Otto mit seinen Schaaren nach Rom. Der Pabst flüchtete. Die Römer nahmen den Kaiser mit Freuden auf und erhoben die schrecklichsten Beschuldigungen gegen das leichtsinnig jugendliche Oberhaupt der

<sup>400)</sup> Harduin, concil. tom. VI. 626. Stolberg, B. XXX. 280. Pertz, mon. Germ. tom. IV. 166. — 401) Tritheimii chron. Hirsaug. tom, I. 108. Joannis res Mogunt. tom. I. 434. Bei Tritheim find alle die Bischöfe und Aebte namentlich angegeben, welche auf der Synode gewesen sepn sollen.

Kirche 403). Der Kaiser berief baher eine Spnobe. Deutsche, lombardische und italienische Bischöse, nebst der Gelstlichkeit zu Rom einten sich auf derselben. Der flüchtige Pabst wurde vorgeladen. Statt zu erscheinen, drohete er mit dem Banne. Das hinderte die Bersammelten nicht, die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen ernst zu prüsen. Iohann ward als frecher Ungläubiger, als schamloser Shebrecher und argelistiger Mörder angeklagt, schuldig befunden und seiner Würde entssetz. An seiner Statt wurde von der Geistlichkeit und dem Bolke ein würdiger Geistlicher Rom's, Leo VIII., zur höchsten Würde in der Kirche erhoben, um die Schmach seines Vorsahrers zu sühnen. Die Römer schwuren überdieß, niemals mehr einen Pabst ohne die Einwilligung und Beistimmung des Kaisers zu wählen und zu weihen 403).

Bischof Ottgar nahm an allen biesen Verhandlungen, als besonderer Rath und Vertrauter bes Kaisers, den regsten Antheil neben den Erzbischöfen von Hamburg und Trier und dem Bischofe von Minben 204). Allein biefen Antheil an ben Reichsgeschäften und seinen Aufenthalt in Italien mußte er hart bugen. Der verschmitzte, abgesetzte Pabst wußte balb wieder die Römer, welche, wenn auch noch so sehr unter sich entzweit, boch im Hasse gegen Ausländer vereint waren, zum Abfalle vom Kaiser zu vermögen. Es wurde eine Verschwörung angezettelt, den Kaiser zu überfallen und ihn und die Seinigen zu ermorden. Otto züchtigte die Treulosen milber, als sie es verdienten. Kaum hatte er aber Rom verlassen, so bemächtigte sich Johann, von Verräthern unterstützt, wieder dieser Stadt, vernichtete die Beschlüsse der gegen ihn abgehaltenen Spnobe und verfuhr mit empörender Grausamkeit wider feine Gegner. Auch Ottgar kam nach Regino's Berichte in bie Gewalt des eben so schlimmen, als verwegenen Pabstes. Er tödtete ihn zwar nicht, wie viele Andere, Geistliche und Weltliche, allein er ließ ihn auf eine unbarmherzige Weise geißeln. Nachbem Ottgar einige Zeit gefangen gesessen, gab ihm Johann zwar wieder die Freiheit, jedoch nur gegen bas eibliche Versprechen, Alles aufzubieten, um für denselben beim Kaiser Bersöhnung zu erwirken. Ottgar warb balb darauf bieses Versprechens überhoben, benn ein

<sup>402)</sup> Der Pabst zählte bamals kaum vier und zwanzig Jahre. Er hatte sich in seinem achtzehnten Jahre selbst die Tiara aufgesett. — 403) Stolberg, Gesch. Jesu, U. XXX. 291. Ueber letten Umstand besonders S. 308 und B. XXXI. 326. Hr. v. Kerz erklärte Leo als Afterpabst. A. a. D. S. 330. — 404) Liudprandi kist. Ottonis apud Pertz, mon. Germ. tom. V. 342.

schändlicher Tod endete am 14. Mai des Jahres 964 das noch schändlichere Leben eines der verworfensten Pähste 405).

Ottgar kam jetzt wieder zu seinem Münster nach Speher zurud und glaubte ruhigere Tage, als unter Italiens heißem Himmel und bei bessen noch heißer glühender Zwietracht verleben zu Das fügte sich anders. Statt ihres Eides zu gebenken, den sie dem Kaiser geschworen, huldigten die Römer nach dem Tobe bes Pabstes Johann nicht Leo VIII., sondern wählten einen neuen Pabst, Benedikt V. Ob bieses aufrührerischen Troges erschien der Kaiser mit einem neuen Heere vor Roms Mauern. Er zwang die Römer durch Hunger und Gewalt zur Unterwerfung. Benedift wurde seiner Würde entsetzt und bem Erzbischofe von Hamburg und Bremen in Verwahr gegeben. Ob Bischof Ottgar den Kaiser auf diesem Römerzuge begleitet hat, wissen wir nicht, wohl aber, daß, als 965 Pabst Leo in die Ewigkeit abgerufen wurde und die Römer beghalb Gesandte an Otto abordneten, dieser ben Speherer Oberhirten mit jenem von Kremona, Luito406), als Wahlbotschafter in die Hauptstadt der Christenheit absaudte. Der stolze Bischof von Narni wurde auf den pähstlichen Thron erhoben, den der Kaiser als Johann XIII. bestätigte und über Gebühr unterstjitte. Der römische Abel empörte sich gegen biesen Pabst, ber ihre Vorrechte wenig achtete, und nahmen ihn gefangen. In nicht geringer Gefahr schwebte hier wohl auch Ottgar. Der Kaiser kam ben Pabst zu befreien und die Empörer mit Strenge zu züchtigen. Dreizehn der vornehmsten Römer wurden gefangen und der dortige Statthalter nackt auf einem Esel durch die Straßen Roms gepeitschet und im Gefängnisse bem Hungertobe Preis gegeben.

Noch längere Zeit weilte Ottgar in Italien; denn als am 25. April 967 unter dem Vorsitze des Pabstes und im Beisehn des Kaisers eine Spnode abgehalten wurde, befand sich aus Deutschland außer Lantward von Minden auch Ottgar von Speher unter den gesalbten Häuptern 407). Es wurden mehrere Bestimmungen

<sup>405)</sup> Nach Stolberg, B. XXX. 299, wäre Ottgar öffentlich mit Ruthen gezüchtiget und schmachvoll aus Rom gejagt worden. "Otgerum Spirensem episcopum comprehensum et flagellatum, aliquandiu licet incommode secum detinuit." Reginonis cont. et annalista Saxo apud Pertz, mon. Germ. tom. VIII. 617 et tom. I. 626. — 406) Dieser ist Niesmand anders, als Luitgard, der wichtigste Staatsmann und Geschichtsschreisber der damaligen Ereignisse. Siehe auch Harzheim, l. c. tom. II. 636. Eine Charafteristi über Luito steht dei Stolberg, B. XXX. 318. G. H. Pertz, mon. Germ. tom. VIII. 618. — 407) Da am 21. August 966 jedoch der Kaiser Otto in Speper war, so dürste auch Ottgar in jener Zeit bei seisner Herde geweilt haben. Die Urlunde, welche Otto damals in Speper ausstellte, bei Lünig, XXI. 1293.

über bie Kirchenzucht getroffen. Es kam babei auch zur Berhandlung, daß der ehemalige Erzbischof, Harald von Salzburg, welcher 954 wegen Raubes und Verrathes am Kaiser seiner Würbe entset, bes Augenlichtes beraubt und mit dem Banne belegt ward, vennoch fortfahre, das heilige Opfer zu verrichten und das Pallium zu tragen. Er wurde wegen biefes frevelhaften Wagnisses auf's Reue mit bem Banne belegt und sein würdiger Nachfolger in ber erzbischöflichen Würbe, Friedrich, feierlich bestätiget 408). Auch auf bas Weihnachtsfest bes genannten Jahres, an welchem ber vierzehnjährige Sohn bes Kaisers, Otto II., nach dem Wunsche des Baters vom bankbaren Pabste mit der Raiserkrone geschmuckt wurde, war Ottgar in Rom anwesend. 3m Beginne bes folgenden Jahres wurde daselbst im Beisehn vieler Erzbischöfe und Bischöfe unter dem Borsite bes Pabstes eine Spnobe gehalten, in welcher die reichen Geschenke bes Kaisers für die Stiftung des Bisthums Minden bestätiget, die Grenzen biefer Diözese festgestellt und Burcharb als erster Bischof eingesetzt und dem pähstlichen Stuhle unmittelbar unterworfen wurde 409).

Noch im Jahre 969 finden wir ben Speherer Oberhirten in Italien beim Raifer. Er hatte biesem eben so viele, als schwierige Dienste geleiftet. Seine Lebenstage schienen ihrem Enbe zu Da flehete Ottgar ben Kaiser um bie Bestätigung ber alten Freiheiten und Rechte seines Münfters zu Speber an. Otto konnte seinem treuen Diener die gestellte Bitte nicht versagen. In einer Urknnbe, welche am 12. Oktober bes genannten Jahres in Tuszien, nahe ber Stadt Sena in bem Weiler Brenta ausgefertiget, vom Raiser unterschrieben und besiegelt wurde, befahl berselbe ans Liebe zn Gott, aus Berehrung ber Mutter bes Herrn, zur Vermehrung seiner Verbienste und ber größeren Sicherheit wegen, daß kein Graf, öffentlicher Richter ober son stige Gewalts= Person, außer bem Bogte bes Hochstiftes in ber Stadt Speber selbst ober in bem außerhalb ber Mauern bieser Stadt gelegenen Dorfe Speher, öffentliches Gericht halten, und baß es kein Lehens= mann der Kirche oder des Reiches wagen solle, in den Kirchen, Dörfern, Feldern und übrigen Besitzungen, welche bas Hochstift in letter Zeit billig und gerecht in irgend einem Gaue ober in irgend einer Herrschaft besitzet, Recht zu sprechen, Steuern zu erheben,

<sup>408)</sup> Harzheim, l. c. tom. II. 632. — 400) Harzheim, l. c. tom. II. 634. Otigar unterschrieb zwar ohne den Ramen seines Sipes, allein dieses läßt ihn nicht verkennen. Siehe auch Pertz, men. Germ, tom. IV. 166. Mansi concil. tom. XVIII. col. 465.

Duartier zu nehmen, Bürgschaften auszuheben ober irgend andere Abgaben ober unerlaubte Dienste zu fordern und die Untergebenen dieser Kirche, sehen es Abelige ober Knechte, zu bedrücken. Hiedurch sollen die Speherer Kanoniker unter dem Schutze der katserlichen Befreiung in ruhiger Ordnung und wie es ihnen am Besten
gefällt, leben und um so eifriger für des Kaisers, seiner Gattin
und seines Geschlechtes, wie für des ganzen Reiches Wohl, zu
Gott slehen 10).

So sehen wir, daß Ottgar nur ganz wenige Zeit die unmittelbare Leitung seines Kirchensprengels geführt habe. Er ward in die Stürme des Staatsledens hinausgeworfen, welches fast niemals mehr, als unter Otto dem Ersten deunruhigt, getrüdt, von Kämpfen zerrissen und vom Unheile gedrängt gewesen. Ottgar's hohe Begadtheit mochte so für das Wohl seiner Diözese verloren gegangen sehn. Wir wissen nicht einmal, ob er in Speher, oder od er nicht etwa auch in Italien, wie so viele andere Gefährten des Kaisers, seinen Tod und sein Grad gefunden habe. Nach Epsengrein und Simonis wäre Ottgar nach einer achtsährigen Amtsssührung am 13. Aug. 969 in's bessere Leben abgerusen worden, welches jedoch nach der eben erlänterten Urtunde unrichtig erscheint. Iohann von Mutterstadt und seine archivalische Quelle lassen biesen Bischof gar nur drei Monate die hohenpriesterliche Miter tragen. Er starb am 13. August 970 411).

## Balderich,

ein und zwanzigster Bischof, von 970 bis 14. April 986.

Kaum war die irdische Hülle Ottgar's in das stille Grab eingesenkt, da dachte die Speherer Geistlichkeit mit den Gläubigen ernst daran, ihm einen tüchtigen Nachfolger zu wählen. Daß sie keinen aus eigener Mitte erkoren, mag nicht bloß lobenswürdige

<sup>410)</sup> Mlg's Urlundend. S. 15. Codex minor, fol. 22. Dümge, S. 90. S. Rau's Regimentsverf. von Speyer, Abth. I. 28. — 411) Diesem Tag bezeichnet auch das Speyerer Todtenduch, fol. 211 a.: "Idus augusti — die Ypoliti et sociorum ejus — Oggerus Spirensis episcopus obiit." Die Chronica praes. Spiren. bet Edard läßt Ottgar nur drei Monate den oberhirtlichen Stab führen, während der Catalogus episc. Spiren. bet derselben sagt: "Praesuit annis novem, odiit auno Domini 969 die 13. augusti." Annales Weissend. apud Pertz, mon. Germ. tom. V. 63: "970 Otgerus episcopus odiit, Baldericus episcopus ordinatur." B. Saur: "Otgerus intempestiva nece sublatus quarto quo sedere coeperat mense obdormivit idibus augusti."

Bescheidenheit gewesen sehn. Sie richteten abermals ihren Blick auf die reichbevölkerten Benediktiner-Abteien, die der Kirchenspren= gel zählte, um einen Mann zu finden, welcher in der damaligen bedrängnißvollen Zeit mit Kraft und Würde ben Krummstab führen dürfte. In Hirschau lebte ein betagter Benediktiner im Ge= ruche ber Heiligkeit. Dabei war er auch sehr weise und einsichts= voll. Er hatte schon mehrere gediegene Schriften verfaßt, welche ihm die Aufmerksamkeit und Verehrung vieler geistlicher Brüder erworben hatten. Auf ihn — Werinbald war sein Name — ver= einigten sich alle Stimmen berer, welche den Oberhirten von Speher zu erkiesen hatten. Doch ber heilige Mann war viel zu temüthig und bescheiben, die auf ihn gefallene Wahl anzunehmen. Er sah bei seiner eben so großen Klugheit als Frömmigkeit ein, von welden Mühen und Verpflichtungen ber oberhirtliche Stab umwunben sei; mit welchem Sorgenkranz die Miter, obgleich von schim= mernbem Stoffe, das Haupt umspanne; wie sehr das bischöfliche Kreuz, wenn es auch von Diamanten besetzt ist, die Schultern brücke, wenn es mit Ehren vor den Menschen und mit Verdienst vor Gott getragen werden soll; er kannte ben gefährlichen Kampf bes Guten und Bösen in der Welt und erklärte den Abgeordneten, welche ihm die Wahl eröffneten, eben so kurz, als bestimmt: "Hätte ich der Welt dienen wollen, so wäre ich nie in diese Gin= samkeit getreten!" 412) Er hielt sich zu dieser abweisenden Erklärung um so mehr berechtiget, da die Amtsführung des zuletzt verstorbe= nen Bischoses ja wirklich mehr ein zerstreuender Weltkampf, als erbaulicher Kirchen=Dienst gewesen war.

Mit jener Antwort kehrten die Abgeordneten nach Speher zurück. Die nen vorgenommene Wahl fiel jetzt auf Balderich, auch Palzo genannt, der ebenfalls zu den gelehrtesten Männern damasliger Zeit gezählt ward <sup>413</sup>). Balderich war im Kloster St. Gallen erzogen und trug sohin auch das Kleid des h. Benedikt's <sup>414</sup>). Er zeigte mehr Entschlossenheit, die Bürde der hohen Würde zu tragen. Da eben damals der erzbischöfliche Stuhl zu Mainz durch den Tod Hatto's II. erledigt war, so erhielt Balderich von Erkens

A12) "Si mundo servire voluissem, in hanc solitudinem non venissem." Chron. Hirsaug. tom. I. 118. Daselbst heißt es ausbrückich: "A canonicis fuerat electus." — 413) Ecard nennt ihn, l. c. p. 2259, Walderich, sedoch, wie Dr. Böhmer aus dem Wiener Codex ersah, mit Unstecht. Gallia christ. tom. V. 719 nennt Palzo den XXII. und Baldericus den XXIV. Bischof von Speper. — 414) Harzheim, l. c. tom. II. 645. Or. v. Geissel nennt Balderich auch Kanzler Kaisers Otto II. Kirchensp. S. 18.

kend im bischössichen Amte sinden wir Balderich zuerst auf der Spnode, welche, nach der Rücksehr der beiden Kaiser aus Italien, im Sept. 972 zu Ingelheim abgehalten wurde. Auf derselben ward der h. Ulrich von Augsburg zur Berantwortung gezogen, weil er gegen alles Herkommen und die Satzungen der Kirche seinem Nefsen, dem Abte Adalbero von Ottobenern, vom Kaiser die Zusicherung der Nachfolge im Bisthume Augsburg erworden, und weil Adalbert hiernach den bischössichen Stad trug und sohin das Ansehen eines Bischoses sich anmaste. Unter Bermittelung des Kaissers wurde dem ehrwürdiger Greise, nach ernster Anklage und verlegener Vertheidigung, die Hosffnung belassen, daß nach seinem Tode Adalbero die bischössiche Weihe erhalten sollte. Doch dieser starb schon im solgenden Jahre ganz unvermuthet 416).

Auf der eben genannten Spnode wurde wahrscheinlich unserm Bischofe ein eben so wichtiger, als ehrender Auftrag ertheilt. Dem Kaiser war, wohl von dem Abte Rodemann von Reichenau, hinsterbracht worden, daß die klösterliche Zucht und christliche Ordnung zu St. Gallen bedenklich zerfallen sei. Es wurden daher der Erzsbischof Theoderich von Trier, die Bischöse Balderich von Speher, Boppo von Würzburg, Anno von Worms, Diederich von Mez, Conrad von Constanz und die Aebte Kebo von Lorsch, Milo von Ellwangen und Gerho von Weissendurg beauftragt, sich nach St. Gallen zu begeben und den Haushalt und die Lebensweise der dortigen Mönche zu untersuchen und nach der Regel des h. Besnedikt's zu ordnen. Die Abgeordneten entsprachen dem Auftrage auf das Gewissenhafteste, wie dieses die aussührliche Beschreibung der vorgenommenen Untersuchung berichtet 417).

<sup>415)</sup> Simonis, S. 13. So auch W. Baur und Epsengrein. -- 416) Harzheim, l. c. tom. II. 654. Braun's Gesch. von Augsburg, B. I. 237. Bin-terim's Gesch. der Conz. B. III. 298. Bei Harzheim werden sedoch die anwesenden Bischöfe nicht namentlich aufgeführt. Stolberg's Gesch. B. XXXI. 361 ff. -- War es auf dieser Synode, wo von 117 Bischöfen eine Bestimmung wegen des Klosters St. Emmeran zu Regensburg getroffen wurde, und unter welchen fich auch ber Speyerer befand? Monumenta boica, tom. XXXI. 206. — 417) Hepidanus, der dieselbe zuerst liefert, sest die Untersuchung in das Jahr 968. Doch damals war Balderich noch nicht Bischof Allein in der Erzählung wird der Erzbischof Heinrich von Trier genannt, ber ichon 964 ftarb, und Erpho von Worms, ber bamals gar nicht lebte! Wir nehmen an, daß anstatt Beinrich in der ältesten Abschrift Theoberich, statt Erptio Anno stand, weil so allein die richtige Chronologie in die ganze Erzählung kommt. Bon Balderich heißt es in dem Berichte: "Et Palzo Spirensis episcopus, in loco — sancti Galli — nutritus, quo nemo, fama ferente, tunc eruditior, si scieritis, inquit, mores et vim disciplinae illorum districtam, experto credite, ultra omnes, qui in regno sunt regulares sub copia, cos saudaretis sub inopia."

In dem Jahre 976 wohnte Balderich nach Guben einer Sp= node zu Mainz bei 418). Wir finden jedoch diese Behauptung in den Conziliensammlungen nicht bestätigt.

Am 7. Mai 973 wurde Otto I. vom Schauplatze der Erde Er fand sein Grab im Dome zu Magdeburg, welchen er reichlich beschenkt und damit den Sitz eines Erzbisthums vereint hatte. Sein Sohn Otto II. erhielt jest bas Zepter von Deutschland. Wie der Bater, erwies sich auch der Sohn als Wohlthater des Speherer Hochstiftes. Otto II. bestätigte nämlich bessen Rechte und Freiheiten, namentlich daß kein öffentlicher Berwalter, sei er Herzog, Graf ober sonstiger Richter, außer dem Bischofe und Bogte seiner Kirche, die Befugniß habe, innerhalb ober ringsum außerhalb ber Stadt Speher, in einer kleinen ober großen Sache, zu richten und zu schlichten ober etwas vermöge des Königsbannes in bes Kaisers ober seiner Nachfolger Nuten zu begehren, bes Münzrechtes, des Zolles ober einer andern Sache wegen dem königlichen Fistus etwas zuzuwenden, mit der Erklärung, daß dieses Alles Otto II. wie sein Bater der Speherer Kirche und deren Oberhirten für immer geschenkt und überlassen habe 419).

Balberich fand Gelegenheit, die Besitzungen seines Hochstiftes reichlich zu vermehren. Mit Bewilligung der beiden Kaiser Otto überließ Wolfuald, ein Diakon, der Speherer Kirche und dem Bisthume mehrere Dörfer mit ihren Kirchen, Zehenten, Gefällen, Leibeigenen beiderlei Geschlechtes, Hösen, Gebäuden, Aeckern, Wiesen, Weinbergen, Wäldern, Gewässern, Mühlen, deweglichen und undeweglichen Habschaften zc. Diese Dörfer waren: Marbach, jest ein Städtchen im Wirtembergischen, Biningen, Byhingen, Bussingen, Blidolvesheim, Murr, Steinheim, Hausen, Verstenmarkhausen, Affalterbach, Rielingshausen, Asbach, Welvoldestetten und Ingersheim, sämmtlich im Wirtembergischen gelegen. Nur den lebenslänglichen Genuß dieses seines reichen Erbes behielt sich der "ehrwürdige Diakon", wie ihn die Urkunde nennt, vor. Der Bischof gab ihm gleichfalls als Gegengeschenk auf seine Lebenstage von dem Eigenthum des Hochstiftes die Dörfer Herlebach, Pleis

Harzheim, l. c. tom. II. 645. Casus s. Galli apud Pertz, mon. Germ. tom. II. 129. — <sup>418</sup>) Codex dipl. tom. I. 353. — <sup>419</sup>) Rlg's Urtundenb. **E.** 16. Rach dem Originale. Codex minor, fol. 22. Lib. oblig. tom. III. 96. Der Ausstellungsort, Jahr und Tag ist im Originale, aus welchem auch Dümge E. 90 diese Urtunde abdrucken ließ, selbst nicht genannt. Loebel seste das Jahr 974 im Codex minor bei, welches Dümge ebenfalls gelten läßt, und nicht mit Unrecht, da Willigis diese Urtunde noch als Kanzler, statt des Erztanzlers Roddert, welcher erst am 13. Jan. 975 starb, ausgesertigt hat.

was der Bischof Ottgar und jest nach ihm Balderich von den Lehensgütern zu Diensten hatte, mit Ausnahme der Bestungen im Dorfe Rödersheim. Der Bogt der Speherer Kirche, Ruthard, und jener des Schenkgebers, Siegebald, vermittelten die freundliche Berhandlung 420).

Auch Cono, wahrscheinlich der Graf des Uffgaues, erwies sich, während Balderich der Speherer Kirche vorstand, als Wohlsthäter derselben. Er schenkte ihr die Kirche zu Steinweiler, anssehnliche Neurotte bei Minfeld und Fredenfeld, nebst einem großen Walde, welchen Cono disher besessen und welcher dis an den Wald Wasegon — Wasigen — im Spehergaue, in der Grafschaft Otto's von Worms, reichte. Diese Schenkung wurde vom Kaiser Otto H. bestätiget, als er eben am 18. Aug. 982 zu Salerno weilte 421). Es war das Letzte, was dieser Kaiser für das Speherer Bisthum that, indem er schon im solgenden Jahre, nach einem höchst unsglücklichen Tressen gegen die Griechen und fast wunderbarer Ketztung, in Kom sein junges Leben verhauchte 422). Ihm solgte sein Sohn Otto III. unter der Vormundschaft der weisen Kaiserin Theophania.

Während Balderich auf dem bischöflichen Stuhle zu Speper saß, hatte er die besondere Freude, die Gründung und das Aufblüben einer neuen Benediktiner-Abtei in seinem Bisthume zu seben. Otto, Herzog von Worms, der Großvater des Kaisers Conrad II., war es, welcher um bas Jahr 987 nach dem Wunsche seiner frommen Gemahlin Jubith, im Einverständnisse mit seinen Söhnen Heinrich, Bruno und Cuno und mit Genehmigung bes Kaisers Otto III., zur Ehre des h. Lambert's, des Bischofes zu Mastrich, in dem damals größtentheils noch wilden und unbebauten Thale der Speherbach, etwa eine Viertelstunde unterhalb der Stelle, wo die aus dem Elmsteiner Thale wellende Speperbach mit der von-Neidenfels herabschleichenden Hochspeher sich vereiniget, bei Gre= venhausen, dieses Gotteshaus gründete und es mit vielen Besitzun= gen aus seinem Erbe begüterte. Nebst vielen Eigenthümlichkeiten, welche die Stiftungsurkunde enthält, vermögen wir auch diese nicht zu deuten, daß die Kirche zu Steinweiler, welche erst 982 vom

<sup>420)</sup> Rlg's Urkundenb. S. 17. Codex minor, kol. 47. Auch bei Dümge S. 91 ist die Urkunde abgedruckt. Sie wird von ihm in das Jahr 978 gessetzt, auch die einzelnen Orte erklärt. Siehe auch: Wirtemberger Urkundens buch vom Archivrathe Kausler, B. I. 222. — 421) Rlg's Urkundenb. S. 18, nach dem Originale, und Codex minor, kol. 60. Auch Alsat. dipl. tom. I. 131. — 422) Stolberg's Gesch. Jesu, B. XXX. 460—470.

Grafen Cono — war dieses etwa der Sohn des Herzoges Otto? — der Domkirche zu Speher übergeben wurde, hier wieder dem Bethause zu St. Lambrecht überwiesen wird <sup>423</sup>). Diese Abtei kam nie zu dem hohen Ansehen, wie jene zu Weissenburg und Hirschau. Sie wurde im Jahre 1260 Schülerinnen des h. Dominikus überstassen und 1551 durch eine pähstliche Bulle, wie eilf andere Klösster der Pfalz, zu Gunsten der Universität Heidelberg aufgehoben <sup>424</sup>).

Nach dem Berichte Ehsengrein's und Simonis hätte sich schon unter der Amtsführung des Bischoses Balderich das gemeinschaftzliche Zusammenleben der Kanoniker an der Speherer Domkirche aufzgelöset und wäre hierdurch der Ernst und die Erbaulichkeit ihres Lezbens sehr beeinträchtiget worden. Da gar kein Beweis für diese Behauptung vorgebracht wird und mehrere spätere Urkunden derzselben ganz zu widersprechen scheinen, so können wir derselben nicht beipflichten.

Nach Johann von Mutterstadt und dessen archivalischer Quelle hätte Balderich nur zwei Monate, nach Spsengrein achtzehn Jahre und drei Monate, nämlich von 969 bis 987, nach Simonis aber vierzehn Jahre seine Würde bekleidet \*25). Die zuverlässige Zeit seiner Amtsführung leuchtet aus unserer Erörterung hervor. Er starb 986, und zwar laut dem Speherer Todtenbuche am 15. April \*26). Wo Balderich's irdische Hülle dem Schoße der Erde bis zur selisgen Auferstehung anvertraut wurde, darüber haben wir keinen Denkstein.

#### Rupert,

zwei und zwanzigster Bischof, von 986 bis zum 10. Juli des Jahres 1004.

Nicht lange war der bischöfliche Stuhl zu Speher nach dem Tobe Balberichs erledigt. Rupert, Ruobbert oder Rotbert, wie

<sup>23)</sup> Die Urkunde steht Codex minor. Act. acad. pal. tom. VI. 265. Simonis, S. 30. Vergleiche auch Dümge a. a. D. S. 11. — Im Jahre 985 berief Balderich den eben so frommen, als gelehrten Benediktiner Adalsbert von Hirsaug. dum Abte nach Klingenmünster. Trith. chron. Hirsaug. tom. I. 128. — 424) Mlg's Gesch. der Klöster, Th. I. 149, 319. Auch Lehsmann's Reustadler Thal, S. 88 st. — 425) Edard's Chronit der Speperer Bischöfe läßt ihn zwei Monate, dessen Katalog aber von 970 bis 987 die bischösse Würde tragen. — 428) "Decimo septimo kalend. maji Balzo Spirensis episcopus odiit." Necrol. sol. 92 a. So auch das Calendarium Merseburgense. Siehe Zeitschrift für Archivkunde von Höser und Medem. Pamburg, 1834, B. I. 141. Annales Weissenburgenses apud Pertz, mon. Germ. tom. V. 70 heißt es: "986 Baldericus episcopus odiit. Ruoppertus episcopus ordinatur." Die Annales Fuldenses geben auch das Jahr 987 als Sterbejahr Balderich's an. Boehmeri sontes, tom. III. 154, 158. W. Baur sagt: "Sexto anno, mense tertio sedis suae inopinata morte surripitur."

ihn Urkunden nennen \*27), wurde, wohl nicht ohne Einfluß des eben so milden, als weisen Erzbischofes von Mainz, Willigis, welscher der eben so gelehrte Erzieher, als umsichtige Kanzler des jungen Otto's III. war, mit der Speherer Miter geschmückt. Nach Simonis Berichte stammte er aus einem der ersten adeligen Geschlechter. Rupert war Benediktiner zu Weissendurg gewesen und zeichnete sich eben sowohl in den geistlichen Wissenschaften, als durch weltliche Kenntnisse aus. Dieses lenkte auch die Ausmerksamkeit derzenigen auf ihn, welche denselben zu der oberhirtlichen Würde in Vorschlag brachten.

Kaum hatte Rupert aus der Hand des jugendlichen Königs den bischöflichen Ring und Stab, als Zeichen der Belehnung mit den weltlichen Rechten und Besitzungen der Speherer Kirche ershalten: so erbat er sich von Otto die erneuerte, urkundliche Besstätigung derselben. Fast in denselben Worten und Sätzen, wie sein Vater und Großvater der Speherer Kirche und den dortigen Vischösfen die alten Freiheiten, Rechte und Besitzungen verbrieften, bestätigte dieselben auch Otto III. in einer am 29. Juli 989 zu Ingelheim vom Vischose und Kanzler Hilbebald ausgesertigten Urkunde 428).

Rupert erwarb sich durch eine eben so treue Anhänglickeit an den König, als mehrere ihm geleistete Dienste, dessen besondere Gewogenheit. Dieses, neben dem Wunsche, für seine und seiner Aeltern Seelenruhe gläubige Vorsorge zu treffen, bestimmte Otto, als er den 29. Jan. 995 zu Poparton in Italien weilte, sein erbeigenes Landgut zu Liedolsheim im Uffgaue, über welchen der Graf Cuno gesetzt war, mit allen Geräthschaften und Zugehörungen an Leibeigenen, Ländern, Neckern, Wiesen, Weiden, Wäldern, Jagden, Gewässern, Fischereien, Nühlen 2c. dem Speherer Hochstifte frei und eigen zu übergeben, daß Rupert und seine Nachsolger dasselbe jetzt und immer besitzen und genießen möchten 429).

Im Jahre 996 begleitete Bischof Rupert von Speher mit jenen von Worms, Constanz und Straßburg den König nach Ita-lien, wo dieser seinen Neffen Bruno als Gregor V. auf den pähst-lichen Thron erhob und von ihm am 21. Mai feierlich zum Kai-

<sup>128)</sup> Rig's Urkundend. S. 19, Original. Codex minor, fol. 23. Liber oblig. tom. III. 96. — 429) Rig's Urkundend. S. 22. Codex minor, fol. 50. Das Original liegt zu Karlsruhe. Dümge a. a. O. S. 94. Bet Würdtwein, nov. sub. dipl. tom. I. 119, heißt es: "villam Ludelsheim", während in der Urkunde steht: ... "praedium ... situm in villa Liudoldesheim." Oft erwuchs jedoch auch ein praedium zu einer villa, wodurch beide Ausbrücke gleichbedeutend werden.

seeher am Feste Mariä Himmelfahrt 1001 auf einer Zusammenstunft der Erzbischöse Willigis von Mainz, Heribert von Köln und Andolf von Trier, und der Bischöse Nothar von Paderborn und Beringer von Werden, welche wegen des höchst ärgerlich und leidenschaftlich geführten Streites des Mainzer Erzbischoses und des Bischoses Bernhard zu Hildesheim bezüglich der geistlichen Gerichtsbarkeit über das Kloster zu Gandersheim, zu Frankfurt a. M. abgebalten, das langjährige Zerwürfniß aber, um welches sich das Oberhaupt des Staates und der Kirche gleichmäßig kümmerte, nichts weniger als beigelegt wurde 431).

Große Bestürzung brachte es dem Bischofe Rupert, als er im folgenden Jahre den eben so frühen, als unerwarteten Tod des Kaisers vernahm. Oreimal war Otto nach Rom gezogen, um die dortigen Unruhen zu dämpfen, den Frevel, welcher mit der Tiara getrieben wurde, zu züchtigen und dieselbe seinem vierundwanzigsichrigen Nessen aufzusetzen. Groß waren die Müheseligkeiten, welche der Kaiser dabei zu bestehen hatte, noch größer die Gesahren, welche ihn umgaben, dis er endlich von der ihn liebsosenden Wittwe eines hingerichteten Empörers arglistig vergiftet ward.

Hainz das Zepter des deutschen Reiches <sup>432</sup>). Auch bei diesem Fürsten stand Rupert in hohem Ansehen und genoß dessen besons deres Wohlwollen. Am 29. Sept. desselben Jahres hoflagerte Heinrich II. zu Speher <sup>433</sup>). Am 11. Juni 1003 sertigte er zu Bamberg dem Bischofe Rupert von Speher eine Urkunde aus, in welcher derselbe, wie seine Borsahrer auf dem deutschen Throne, alle Rechte und Freiheiten der Speherer Kirche bestätigt hat <sup>434</sup>).

Im Jahre 1004 befand sich Rupert mit vielen anderen Bisichöfen auf dem Reichstage zu Diedenhofen, wo Heinrich sehr ernst rügte, daß die Bischöfe zu verbotenen Shen schweigen und hiedurch ihre oberhirtliche Pflicht verletzen. Der Herzog Conrad von Austrasien, dessen She mit Mathilde diese Rüge traf, und der ebenfalls answesend war, gerieth darüber in solche Wuth und verursachte eine solche Störung, daß die Versammlung mehr einem wilden Aufs

<sup>130)</sup> Hofer's Zeitschrift, I. 536. Eine bort von Rupert unterzeichnete Urstunde bei Lacomblet, Urfundenbuch des Riederrheins, B. I. Nr. 126. — 131) Harzheim, I. c. tom. III. 23. Binterim, Gesch. der Conz. B. III. 376. — 132) Stolberg's Gesch. B. XXXII. 297. — 133) Alsatia dipl. tom. I. 145. — 131) Rig's Urfundend. S. 20, Original. Codex minor, sol. 23. Ounge a. a. D. S. 14.

rnhre, als einer umsichtigen Berathung gleichsah. Fast hätte man sich in der Kirche geprügelt, ohne daß in der Sache selbst etwas entschieden wurde 435).

In der Angabe, wie lange Bischof Rupert die Speherer Insel getragen habe, sind die Chronisten abermals uneinig. Johann von Mutterstadt und seine archivalische Quelle nennen sieben und dreizzehn Jahre, ja nur gar drei Monate, während Spsengrein und Simonis achtzehn Amtsjahre Rupert's zählen. Nach Eckard's und Schannat's Angabe 436) starb Rupert am vierten Juli 1005. Wir besigen jedoch eine Originalurkunde von 1020, in welcher bemerkt ist, daß Rupert's Nachfolger im Amte, Bischof Walther, damals seine Würde bereits sechzehn Jahre bekleidet habe, und eine andere Urkunde in dem oft genannten Codex minor von 1023, worin diesses Jahr ausdrücklich als das neunzehnte der oberhirtlichen Amtsssührung Walther's angegeben wird 437), wornach denn das Absterben Rupert's jedenfalls in das Jahr 1004, und zwar, nach dem Speherer Tobtenbuche 438), auf den 10. Juli muß gesett werden.

## Walther,

drei und zwanzigster Bischof, von 1004 bis zum 3. Dez. 1031.

Die Speherer Geschichtsschreiber lassen Walther durch einsstimmige Wahl der Kanoniker der Speherer Kathedrale zu seiner Würde erhoben werden, ohne jedoch anzugeben, woher er stamme und welche Stelle er vorher eingenommen habe. Jedenfalls war er einer der gelehrtesten und geachtetsten Oberhirten der Speherer

<sup>436)</sup> Harzheim, l. c. tom. III. 28. Binterim a. a. D. B. III. 389.

— 436) Das Chronicon episc. Spirens., welches Bürdtwein, nov. sub. dipl. tom. I. 118, abdrucken ließ, war, wie wir bereits Seite 15 hörten, die leste Arbeit Schannat's, bessen Urschrift sest im Archive zu Darmsladt ausbewahrt wird. Bir zitiren daher auch diese Chronison mit: "Schannat."

— 437) Alg's Ursundend. S. 25. Dümge S. 99 und Alg's Ursundend. S. 26. Act. acad. pal. tom. IV. 132, — 438) Dort heißt es: "Sexto idus julii — die Felicitatis cum septem siliis — Rupertus Spirensis episcopns obiit." Fol. 182 d. Das schon genannte Calendarium Mersedurgense, S. 145, hat: "V. idus.julii." Schannat, vind. litt. coll. I. 8, heißt es: "Rupertus ex monacho Weissendurgensi, clarissimo patre natus sit episcopus Spirensis XXIII. Odiit IV. novembris anno MV." Rach den Annal. necrol. Fuld. — Boehmeri sontes, tom. III. 158 — war wohl das Jahr 1104 das Sterbesahr Aupert's. B. Baur sagt von ihm: "Ruoppertus autem tredecimum insulatus sui annum agens, mense tertio, quarto nonas julii, christiano vero millesimo secundo moritur" etc.

"Rirche 439). Der Erzbischof Willigis von Mainz dürfte ihm die hohenpriesterliche Weihe ertheilt haben. Wahrscheinlich ist es, daß Heinrich, ber Beherrscher Deutschlands, diese Wahl sehr gerne gefeben, wenn er sie nicht gar ausbrücklich eingeleitet haben follte. Raum hatte Walther ben bischöflichen Stab und Ring aus der Hand des frommen Königs erhalten, so schenkte dieser der Kirche zu Speher und den der Mutter des Herrn dabei dienenden Brüdern, zum Heile seiner Seele und auf die fromme Dazwischenkunft des Bischofes Walther, ein bedeutendes Gut, welches früher der Freiling Lanzo besessen hatte, und das dem Kaiser richterlich zugesprochen war, sammt allen Nutzungen und Zugehörden, als Leibeige= nen, Gebäuden, Ländereien, Wiesen, Weiben, Weinbergen, Wäldern, Gewässern, Mühlen 2c. Dieses Gut lag im Spehergaue, im Gebiete des Grafen Wolfram's, in den Dörfern Wollmesheim, Gleis= weiler und Hochstadt. Die deßfallsige Urkunde wurde am ersten Tage des Jahrs 1006 zu Polide von Eberhard, dem Kanzler des Raisers und nachherigem Bischofe von Bamberg, ausgefertiget und von Heinrich unterschrieben und besiegelt 440).

Dieses reiche Geschenk Heinrich's könnte auch die Nebenabsicht gehabt haben, den Bischof Walther für den Wunsch des Kaisers in einer Angelegenheit zu stimmen, die sowohl ihm, als seiner frommen Gemahlin Kunigunde sehr am Herzen lag, und ihn eben damals, nachdem seine Feinde, zu denen selbst sein Bruder, der nachherige Bischof Bruno von Augsburg, gehörte, gedemüthiget waren, sehr beschäftigt hat. Der kinderlose Kaiser wünschte nämlich Bamberg, die Stadt, in welcher er einen großen Theil seiner Jugend zugedracht hatte, und welche die Ausstattungsgabe seiner innig geliebten Gemahlin

<sup>439)</sup> Annales Weissenburgenses and Pertz, l. c. tom. V. 70, sagen einfach: "1004 Waltherus episcopus ordinatur." Rach der Vita Burchardi apud Pertz, l. c. toni. VI. 837, unterstütte Walther seinen Bormser Amtsbruder in der Herausgabe ber von diesem veranstalteten Kanonen = Sammlung. Daß Walther auch noch später in freundschaftlicher Beziehung zu Burchard ftand, läßt fich unten aus bem taiferlichen Geschente von 1009 erkennen. Wir halten dafür, daß Walther ber Speperer Domscholaster und Subdiakon war, welcher auf Befehl des Bischofes Balderich ein Buch schrieb: "De passione s. Christophori, martyris", welches er widmete: "Domino Balderico sanctae Nemetensis ecclesiae patri et episcopo." Gallia christ. tom. V. 720. — 440) Mlg's Urfundenb. S. 22, Driginal. Codex minor, fol. 59. Lib. oblig. tom. I. 102. Schannat, nov. sub. dipl. tom. I. 120, sagt irrig "praedia", während es im Abdrucke der Originalurfunde beißt: "praedium.. situm.. in villis Glizenuuilere et Hohenstat ac Wolinodesheim." Acta acad. pal. tom. III. 269. Das dortige Janso ist in Lanzo zu verbessern. A. a. D. S. 14. hält Polide für Poltschen im Amte Meissen. Nach Harzheim, 1 c. tom. III. 21, ift Poelde eine königliche Pfalz am Harz gewesen. Dr. Boehmer, regesta p. 51, nennt es auch Palithi.

war, zu einem Bischofssitze zu erheben. Er stieß jedoch bei diesem frommen Vorhaben auf unglaubliche Hindernisse. Seine nächsten Bermandten sahen das fromme Unternehmen gar unlieb, weil es das gehoffte Erbe sehr schmälerte. Auch die Bischöfe von Würzburg und Eichstätt waren bagegen, weil bas neu zu errichtende Bis= thum beren Sprengel einengte und baber ihr Einkommen verkürzte. Megingos von Eichstätt willigte endlich in das Begehren des Kai= fers. Heinrich von Würzburg aber that dieß nur gegen das Versprechen, daß Würzburg zu einem Erzbisthume erhoben werde. Der Pabst wies dieses Gesuch gegen die Erwartung Heinrich's, ber Alles dafür gethan hatte, zurück, und jetzt hielt sich auch der Bi= schof von Würzburg nicht mehr an sein Wort gebunden. Der bestürzte Kaiser berief nun 1006 die Bischöfe zu einer Berathung nach Frankfurt a. M. Fünfzehn Oberhirten erschienen und unter diesen auch Walther von Speher. Der Bischof von Würzburg fand sich nicht ein. Sobald am 30. Okt. die Berathung eröffnet war, warf sich Heinrich flehend vor den Oberhirten zur Erde nieder 441). Der Mainzer Erzbischof Willigis erhob ihn freundlich und der König sprach: "Ich wünsche, weil ich keine Kinder als Erben zu erwarten habe, Christus als Erbe einzusetzen und deßhalb Bamberg mit Zustimmung meines Bischofes zum Bisthume zu erheben, und mein Vorsatz ist, dieses heute auszuführen. nehme eure Frömmigkeit in Anspruch, auf daß die Abwesenheit dessen, ber von mir etwas haben wollte, was ich ihm nicht geben konnte, mir nicht hinderlich sei." Der anwesende Kaplan des Bi= schofes von Würzburg erhob feierliche Einsprache gegen bas Begehren und las zu beren Bekräftigung die alten kaiserlichen Be= stätigungen des Bisthums Würzburg vor. Der Kaiser war in sichtlicher Verlegenheit. Doch als Willigis abstimmen ließ, erhob sich zuerst Dagen, der Erzbischof von Magdeburg, mit der Erklä= rung: "Des Königs Begehren ist gerecht; seinem Wunsche kann auf euere gemeinschaftliche Zustimmung willfahrt werden." schöfe stimmten alle bei, namentlich auch Bischof Walther von Speper. Der Bischof von Würzburg wurde bald nachher vermocht, seine Einwilligung dem Pabste schriftlich zu übersenden, und so erfolgte im Juni 1007 die Bestätigungsbulle des neuen Bisthums Bam= berg. Heinrich ernannte seinen eben so frommen, als einsichtsvollen

/

<sup>441)</sup> Daß Heinrich die Bischöfe nicht bloß demüthig verbeugt anflehen; sondern auch ernst und unerschrocken zurechtweisen konnte, geht aus den Bersbandlungen der 1003 zu Diedenhofen gehaltenen Spnode zur Genüge hervor. Vergleiche Binterim's Gesch. der Conzilien, B. III. 389.

Kanzler Eberhard zum ersten Bischofe von Bamberg. Dieser ward auf das Fest der heiligen Apostel Simon und Indas vom Mainzer Erzbischofe Willigis, in Anwesenheit von sechs und dreißig Bischöfen, unter welchen sich auch Walther befand, zum Bischofe geweiht, und die seierliche Errichtungs- und Ausstattungs-Urkunde des Bisthums Bamberg auch von dem jetzt anwesenden Würzburger Bischofe, so wie von den übrigen, unterzeichnet 442).

Belche besondere Wohlgewogenheit Heinrich für die Speherer Kirche hatte, sehen wir aus einer weiteren Urkunde, welche er am 17. März 1009 zu Duisdurg, auf die Fürditte des Bischoses Burchard von Worms, aussertigen ließ. In derselben gestattete der König der Speherer Kirche, einertheils zum Heile seiner Seele, anderntheils, um deren Dürstigkeit zu unterstützen, die Errichtung eines Marktes für den Murrgau, im Gediete des Grasen Abalbert, in dem schon beim Bischose Balderich genannten Dorse Marbach, mit dem Waarendanne daselbst und allen dazu gehörens den Besugnissen, namentlich mit dem Zollrechte. Außerdem räumte Heinrich in derselben Urkunde dem Bischose Walther und allen seinen Nachsolgern das freie und in jeder Beziehung undeschränkte Recht ein, in jenem Dorse Münze, im Gepräge, Loth und Schrot gleich den Wormser und Speherer Denaren, zu prägen, damit die falschen Münzen der Umgegend verdrängt werden 443).

Wohl befand sich auch Bischof Walther zu Bamberg, als am 6. Mai 1012 von Johann, dem Patriarchen von Aquileja, im Beisehn von mehr als dreißig Bischöfen der neuerbaute Dom mit aller Pracht und Festlichkeit eingeweiht und auch zugleich eine Spnode darin abgehalten wurde 444).

Je mehr es Heinrich gelang, Ruhe und Ordnung in Deutsch= land zu handhaben, besto größer war die Verwirrung und der Zwiespalt in Italien, namentlich in Rom. Nach dem nur zu frü= hen Tode des eben so gelehrten, als großmüthigen Pabstes Sil= vester II. ward die Tiara der Zankapfel der Mächtigen. Die Grafen von Toskana wollten sie zur Erbschaft ihres Hauses herab-

<sup>442)</sup> Harzheim, l. c. tom, III. 33 bis 37. Stolberg's Gesch. B. XXXII. 394. Binterim a. a. D. B. III. 382. P. Braun, Gesch der Bischöse von Augsburg, B. I. 346, giebt an, diese Synode sei am 1. Rov. gehalten worden. — 443) Rig's Urkundenb. S. 23. Codex minor, fol. 47. Liber oblig. tom. II. 3. Dümge a. a. D. S. 97. Eysengrein, S. 177, giebt diesem königlichen Geschenke die unrichtige Deutung, daß der Speperer Bischof die besondere Gewalt erhalten habe, die falschen Rünzen zu zerbrechen und neue zu schlagen, was auch in den Kaiserdom, Eh. I. 10, irrig ausgenommen wurde. — 444) Harzheim, l. c. tom. III. 43.

würdigen. Der Beste der damals Gewählten, Benedist VIII., nußte entfliehen, kam nach Deutschland und slehte Heinrich um Huse an. Dieser zog mit vielen Prälaten und Großen des Reiches nach Rom und zerstreute und züchtigte die Unruhestister. Auch Bischof Walther war im Gesolge des Königs 445). Dieser wurde am 14. Feb. 1014 vom dankbaren Pabste an der Seite seiner frommen Gemahlin als Kaiser gekrönt und stellte dagegen dem römischen Stuhle eine seierliche Urkunde aus, worin er die von seinen Borschrern gemachten Schenkungen verbriefte, welche Verbriefung auch von Walther unterzeichnet wurde 446). Da der Kaiser mit seinem Heere nach Unteritalien ausbrach, empfahl er für die Rückreise seine Gemahlin dem Schutze der Bischöse von Speher und Constanz 447).

Nach dieser Reise in Italien treffen wir den Bischof Walther urfundlich wieder im Jahre 1020. Er überließ bamals unter Bermittelung seines Bogtes Egbert an Sahso und bessen Gattin Geila eine gesetliche Hube Feldes mit allen dazu gehörenden Geräth= schaften zu Otterstadt und die Hälfte einer Hube zu Alvingon, wogegen Sahso und Geila dem Bischofe ein freieigenes Landgut mit allen Zugehörben, Wiesen, Weiben, Wäldern und Fischereien zn Peterumarcha überwiesen. Sahso und Geila vertauschten sogleich, im Beisehn des Bischofes und unter Vermittelung desselben Vogtes, die Otterstadter Hube an einen gewissen Volkbrand, welcher ihnen dagegen zwei Huben in der Grombacher Gemarkung, zwei Hofftätte mit allen Zugehörden, Reben für ein Fuber Wein und Wiesengründe für fünf Fuhren Heu erblich abtrat. Die Urkunde wurde auf Befehl des Bischofes vom Domscholaster Ebbo zu Speher den 7. April ausgefertiget und vom Domprobste Reginger und Dombechanten Ebbo und vielen Andern, wahrscheinlich ben übrigen Kanonikern ber Kathebrale, unterzeichnet 448). Zehn Tage später feierte ber Pabst Benedikt VIII. im freundlichen Ge= genbesuche des Kaisers mit zwölf Bischöfen das Osterfest zu Bam= berg, wobei auch Walther dürfte gewesen sehn 419).

Nach dem Zeugnisse Tritheim's soll Bischof Walther der 1022 zu Seligenstadt abgehaltenen Spnode beigewohnt haben. Bei den Unterschriften der Verhandlungen findet sich jedoch sein Name

<sup>445)</sup> Mone's Quellens. B. I. 212. — 446) Siehe viese Urkunde bei Harzscheim a. a. D. tom. III. 44. Pertz, mon. Germ. tom. IV. B. 174, wo sie sedoch in den April 1020 versett wird. — 447) Ch. Lehmann's Chronik, S. 366. — 448) Rlg's Urkundend. S. 24. Dümge a. a. D. S. 99. — 449) Irrig wird von einigen Schriststellern das Jahr 1019 angegeben. Siehe Dr. Böhmer's Regesten, S. 61.

nicht 450). Dagegen richtete Walther mit vielen andern Bischöfen ein Schreiben an den Pabst Benedikt, als sich die Sage verbreitete, Aribo, der Erzbischof von Mainz, sehe wegen Anschuldigungen, welche der Bischof Gottfried von Hildesheim bezüglich des Frauensstiftes Gandersheim gegen jenen erhob, mit dem Banne belegt worden 451).

Im Jahre 1023 vertauschte in öffentlicher Bersammlung der Geistlichkeit und des Volkes der Bischof Walther an den Ritter Arnold den Zehenten zu Schutzingen und in der Gemarkung Illingen im Kraichgaue, welchen er mit der dortigen Kirche durch ein Spnodalgericht erworden hatte, gegen eine gesetzliche Manse zu Glattbach mit einem Hofe und allen Zugehörden und eine aus dere Manse in derselben Gemarkung bei Tiefenbach mit gewissen Begünstigungen für die dortigen Pflanzer 452).

Am 13. Juli des folgenden Jahres wurde Kaiser Heinrich, welcher der Speherer Kirche so viel Wohlwollen erzeigt hatte, aus dem vergänglichen Leben abgerusen. Seine irdische Hülle ward in die Mitte des von ihm herrlich erbauten Domes zu Bamberg, wo noch sein und seiner Gemahlin Grabstein zu sehen ist, beigessett. Er wird noch heute, wie seine fromme Gemahlin Kunisgunde, unter den Heiligen gezählt 453).

Verlor die Speherer Kirche an diesem Kaiser einen vorzüglichen Wohlthäter, so erhielt sie noch einen ausgezeichneteren an
seinem Nachfolger, Conrad dem Salier. Auf einer zahlreichen
Versammlung der geistlichen und weltlichen Großen des Reiches
zwischen Mainz und Oppenheim, und unterm Herbeiströmen und
Zujauchzen zahlreicher Volksschaaren, die sich auf den beiden Usern
des Rheines gelagert hatten, wurde derselbe, in unserer Pfalz vorzüglich begütert, auf die besondere Empsehlung des Erzbischoses
Aribo's von Mainz, zum Herrscher Deutschlands erkoren 454). Er
besaß eben so viele persönliche Würde, als ehrende Kraft und

<sup>450)</sup> Abalbert, Abt zu Klingenmünster, war auf dieser Spnode und unterzeichnete deren Peschlüsse. Harzheim, l. c. tom. III. 60. Stolberg a. a. D. B. XXXIII. 373. — 451) Das Schreiben steht bei Harzheim, a. a. D. S. 63. — 452) Rig's Urfundend. S. 25. Codex minor, sol. 49. Acta acad. pal. tom. IV. 132. Dümge a. a. D. S. 16. — 453) Stolberg's Gesch. B. XXXII. 426 ss. 3m Speyerer Todtenbuche heißt es von ihm: "Tertio idus julii, die Margarethae virginis, Heinricus imperator odiit, qui dedit nodis Gozwilre, ex cujus venditione emimus dona Heinrici marscalci, qui Bellingus dicebatur. Dedit quoque Ludderbach cum omnibus appendiciis et Baden et Rodenvels cum omnibus appendiciis." Fol. 185 a. Lepteres scheint nicht ganz richtig zu seyn. — 454) Werner's Dom zu Mainz, Th. I. 517. Ueber dessen Wahl, Stolberg a. a. D. B. XXXIV. 201 ss.

Entschiedenheit, welche er zum Wohle des Reiches und der Kirche bis zum Rande des Grabes gebrauchte. Schon in dem ersten Jahre seiner Herrschaft zeigte sich Conrad wohlwollend gegen bas Speherer Hochstift. Noch ehevor ihm bas Zepter bes beutschen Reiches überreicht war, hatte er, im Einverständnisse mit seiner innig geliebten, eben so klugen, als hochherzigen Gemahlin und Rathgeberin Gisela, auf Vermittelung des Bischofes Walther, ber Kirche zu Speher ein Liebesopfer gelobet. Er säumte nicht lange, basselbe zu entrichten. Durch eine am 11. Sept. 1024 zu Ingelheim ausgestellte Urkunde überließ er dem Hochaltare der alten Domkirche und zum Unterhalte der an demselben Gott dienenden Brüder sein Gut zu Jöhlingen und Wösincheim455) im Kraichgaue und zum Theile auch im Pfinzgaue, in der Grafschaft des Grafen Wolfram gelegen, mit allen Zugehörben, Leibeigenen, Kirchen, Zehnten, Aeckern, Wiesen. Weiden, Wälbern, Weinbergen 2c. mit dem Banne und der Schatung, nebst der besonderen Begünstigung, daß kein Graf, kein Ricter ober sonstiger Beamter, außer bem Bogte und ben Dienstleuten des Bischofes, irgendwie Recht habe, in jenen Dörfern und deren Umgebung Lager zu wählen, Steuern einzutreiben, Bürgschaften zu fordern, Diebe einzufangen oder Frevelgelber zu erheben 456).

Im folgenden Jahre weilte Conrad mit seiner Gemahlin mehrere Tage zu Speper. Bischof Walther hatte auf die Bitte treuer Räthe und wegen des fleißigen Dienstes, mit Beistimmung der Geistlichkeit und des Volkes, mehreren Leibeigenen des Hochstiftes gegen Entrichtung eines jährlichen Zinses die Freiheit gesschenkt. Er bat nun Gisela um ihre gütige Vermittelung, daß Conrad diese Freilassung genehmigen möchte. Der König erklärte in einer Urkunde vom 12. Juni 1025, daß, da der Bischof, nicht getrieben von Ehrsucht, sondern im Hindlicke auf gewisse krichschifte Vestimmungen, die genannten Leibeigenen gegen ein jährliches Reichsniß von zweien Denaren oder ein Geschenk an Wachs frei erklärt habe, dieselben fortan die Freiheit genießen und nach demselben Geset, wie die übrigen Zinsleute des Hochstiftes, behandelt wersden sollen 457).

In der letzten Hälfte des Jahres 1026 hielt Conrad einen sieggekrönten Römerzug und wurde auf das Osterfest am 26. März des folgenden Jahres vom Pabste Iohann XIX. mit der Kaiser=

<sup>455)</sup> Jest Obers und Unterwössingen. — 456) Rig's Urtundenb. S. 26. Codex minor, fol. 50. Lib. oblig. tom. I. 146. Acta acad. pal. tom. IV. 133. Dümge a. a. D. S. '16. — 457) Rig's Urtundenb. S. 27, Oxisginal. Codex minor, fol. 23. Lib. oblig. tom. III. 87. Dümge a. a. D. S. 101.

dann war der Neugekrönte wieder nach wieder, is erneuerte er dem Bischofe Walther, wie eigen Verehrung der Mutter des Herrn und Leiten Kaiserin, alle Freiheiten und Rechte, wirde je von seinen Vorsahrern im Reiche ", n einer zu Dieburg am 9. Okt. 1027 ausgefer-

Aufer hatte aber, aus Liebe für die Speherer Kirche, men Miteriser mit seiner theuern Gemahlin Gisela, noch Antheris in Sinne. Geachtet und gefürchtet war sein Name im meiten. dextiden Reiche; viel und ansehnlich waren seine Besitzun= gen im Expergane; auf einem waldigen Hügel des Haardigebirger lag schön und reich ausgestattet Limburg, bas Stammschloß seiner längst als Grafen und Herzoge im Worms-, Speher- und Bliedzauc herrschenden Ahnherren; klein war die Zahl seiner Kin= ber, besto größer aber seine und seiner frommen Gemahlin Begei= sterung für die Ehre Gottes und die Herrlichkeit seines Dienstes. Sein Wohlwollen war besonders auf Speher gerichtet, in dessen königlicher Pfalz er oft und gerne weilte, und von dem er den Beinamen Speherer trug. Klein und unansehnlich war das alte, zu Speher vom Könige Dagobert I. zur Ehre der Mutter bes Herrn und bes heiligen Erzmarthrers Stephan, wahrscheinlich größtentheils aus Holz erbaute Gotteshaus. Es entsprach schon längst nicht mehr bem Bedürfnisse der Speherer Gemeinde und ben Forderungen der neu erwachten, für das Heiligthum des Herrn erhabene und ehrfurchtgebietende Größe erheischenden Baufunst. Außerdem hatte ja selbst ber minderbegüterte, unmittelbare Borfahrer Conrad's, der lette Kaiser aus dem sächsischen Hause, burch den Bau der schönen Kathebrale zu Bamberg sich und seiner Gattin, wie viele Herrscher im deutschen Reiche in anderen Bauten, eine ehrende Gruft bereitet. Dieses Beispiel konnte bei dem ersten Kaiser aus bem rheinfränkischen Hause, neben freundlicher Zusprache einer holden Gemahlin, nicht ohne Sporn der Nach= eiferung bleiben 460). Schon hatte das kaiserliche Paar gelobt, ihr

<sup>458)</sup> Stolberg a. a. D. B. XXXIV. 307. — 459) Rlg's Urkundenb. S. 28, Original. Cod. minor, fol. 23. Lib. oblig. tom. III. 87. Dümge, S. 102. Sollte nicht damals die Spnode zu Dieburg gehalten worden sepn, von welcher Tritheim, chron. Hirsaug. ad annum 1031, spricht, welche Binterim, Gesch. der Conzilien, B. III. 399, erwähnt und welche Harzheim, I. c. tom. III. 101, andeutet? — 480) G. A. Stenzel, Gesch. Deutsch. B. I. 72, sagt: "Richt reich genug, um einen neuen Bischossist zu errichten, wie seine Vorgänger gethan, hob er Speper, welches ganz verarmt war, durch viele Schenkungen und Vorrechte, so daß er als dessen Wiederhersteller and

Stammschloß Limburg, wo, wie die Sage berichtet, des Kaisers Erstgeborner im blühenden Alter durch einen Sturz von hoben Felsen ober von dem Pferde einen kläglichen Tod gefunden hatte, ob dieses, das älterliche Herz tief erschütternden Trauerfalles, in ein Kloster umzuwandeln. Dieses Opfer der Liebe zu dem frühe verblichenen Söhnlein genügte dem frommen Eifer der Aeltern noch nicht. Ihre heißen Gelübbe für das Wohl des schon zum Könige gewählten, zehnjährigen Heinrich's, des einzigen Erben ihrer Ehre und ihres Vermögens; ihre aufrichtige Liebe zum Erlöser ber Welt und Sorgfalt für eigenes Seelenheil boten noch ein größeres. Der Raiser faßte im Jahre 1027 auf Gisela's Bitte ben Entschluß, in der alten Nemeterstadt einen neuen Dom, des Raisers und seines reichen Hauses würdig, zu erbauen. Ja er gelobte außerbem, zur Ehre des Evangelisten Johannes, den Conrad seit seinen kindlichen Tagen mit besonderem Bertrauen verehrt hatte, ein brittes Gotteshaus auf einem Hügel an -bem nordwestlichen Ende ber Stadt Speher, wo zur Römerzeit ein Tempel und Altar der Benus gestanden haben soll, zu errichten 461).

Ueber diesen hochherzigen Entschluß war wohl Niemand mehr erfreut, als der greise Oberhirt von Speher. Nicht ohne heißes Gebet für das Wohl des kaiserlichen Paares und dessen hoffnungs-

gesehen werden konnte" ic. — 461) Nach Tritheim's chron: Hirsaug. ad annum 1024 hatte Conrad auch eine Tochter, Namens Kunigunde, welche ebenfalls auf Limburg begraben wurde. Nach Wippo, "De vita Chunradi," hatte dieser Kaiser eine Tochter, Namens Mathilbe, welche als Braut bes Königs Heinrich von Frankreich 1034 zu Worms gestorben ist und baselbst begraben wurde. Pistorii scrip Germ. tom. I. 479. Sehr auffallend ist es, das Wippo kein Wort vom Speperer Dombaue berichtet. Er sagt nur: "In Spira civitate, quam ipse imperator, sicut et postea filius, multum sublimavit, honorifice sepultus est." L. c. p. 482. Die Chron. praesul. Spir. Eckardi, corp. hist. tom. II. 2261 fagt bavon: "Hic — Conradus — basilicam illam vetustam in urbe Nemeti vel Spira, in honore sancti Stephani papae et martyris constructam, funditus destruens, in eodem loco aliam novam mirae magnitudinis, fortitudinis et pulchritudinis, quae nostris temporibus cernitur, a fundamentis acdificare coepit in honore sanctae Dei genitricis Mariae et sancti Stephani papae et martyris, anno Domini MXXX. in profesto sanctae Margarethae virginis" etc. 28. Baur fagt bievon: "Cunradus ecclesiam Nemetinam divo martyri Stephano primo papae sacrum, vetustate casum minitantem funditus exaravit novamque ingentis molis, quae modo cernitur, basilicam erexit. Ecclesiam coenobii Limpurgensis atque templum Joanni evangelistae dicatum Spirae in colle Veneris, ubi ea Dea colebatur, quod nunc sancto Guidoni inscribitur, construi constituit, prima utrobique jacendo fundamenta duodecimo mensis julii anno salutis millesimo tricesimo." Der Codex minor sagt hievon: "Genito Heinrico tertio vigilia Margaretae erexit primarium lapidem Limpurc et jejunus venit Spiram et erexit ibi primarium ad majorem ecclesiam et ad sanctum Johannem evangelistam" etc. Mone's Quellenf. B. I. 183.

vollen Erben sah er auf Conrad's Gebot die Baulente an seinem Sitze in wechselseitiger Hülfe sich einen, bas alte Münster mit den Wohnungen der Kanoniker abbrechen, einen weiten, gegen den Rhein auslaufenden Bauplat aufdämmen, befestigen und ebnen, vom Ge= birge herab gewaltige Steinblöcke, behauene und unbehauene Qua= - berfteine herbeischaffen und Alles zum gewaltigen Baue umsichtig Diese Vorarbeiten und Zurüstungen, welche gleichzeitig am Dome, an der zur Ehre bes heiligen Zwölfboten Johan= nes zu errichtenden Stiftsfirche und am Klosterbaue auf Limburg mit Eifer betrieben wurden, nahmen drei Jahre in Anspruch. Raum waren die Grundrisse dieser kaiserlichen Neubauten durch tiefe Graben und eine Menge eingesenkter Steine fraftig in ben Boben gezeichnet: ba ward von Conrad der Tag bestimmt, an welchem den Bauten die erste kirchliche Weihe gegeben werden sollte. Er entbot viele Fürsten, Bischöfe, Grafen und Ritter zu seinem Hoflager auf Limburg. Am 12. Juli 1030, am Vorabende des Sterbtages seines Vorgängers im Reiche, Morgens vier Uhr, als die ersten Strahlen der Morgenröthe das Rheinthal beleuchteten, legte ber Raiser auf Limburg, bem Erbe seiner Bater, ben Grundstein zur eben so großen, als schönen Abteikirche. Kaum war die Handlung beendigt, so erhob sich Conrad mit zahlreichem Geleite auf die schon im Burghofe bereit stehenden Rosse, eilte den Berg hinab, um auf nächstem Wege durch die wogenden Saaten des Rheinthales in das geliebte Speher zu gelangen. Dort mit Jubel - bewilkommt, ergriff er, von einer glänzenden Fürstenreihe umgeben, mit freudigem Herzen ben silbernen Hammer, um ben Grund= stein bes neuen Domes zu festen. Von hier bewegte sich ber fest= liche Zug zur erhabenen Stätte, wo sich zur Ehre bes h. Johan= nes ein Gotteshaus auf den Wink des Raisers erheben sollte, und noch an demselben Morgen, vor genommenem Imbisse, wurde auch hier der erste Stein feierlich eingesenkt. So war der heißeste Bunsch bes kaiserlichen Paares zum Theile erfüllt, und tausend fromme Seufzer stiegen bei bieser Festlichkeit für basselbe und ihren blühenden Erben zum Himmel empor 462).

Nach einer Nachricht, welche Schannat aufbewahrt hat, soll ber Kaiser die Leitung und Förderung sowohl des Limburger, als Speherer Baues dem Bischofe Walther übertragen haben. Wenn auch

<sup>462)</sup> Ueber die abweichenden Meinungen rücksichtlich des Beginnens dieser Bauten, siehe Kaiserdom, Th. I. 16, Note 66. Tritheim, chron. Hirsaug. ad annum 1033, giebt hierüber die aussührlichste Beschreibung.

gerne, boch nicht lange, konnte Walther diesem Auftrage entsprechen, benn nach dem eben genannten Schriftsteller wurde er schon am 3. Dez. 1031 von dem Baue des irdischen Tempels in die Wohnung der Seligen abgerusen \*63). Epsengrein läßt, wie Simonis, Walther sechs und zwanzig Jahre hindurch die bischössliche Witer tragen. Iohann von Mutterstadt räumt ihm zwanzig Jahre und darüber ein, während dessen archivalische Duelle vorerst nur drei Monate angiebt und dann von zwanzig Jahren spricht. Da wir den nachfolgenden Bischos Siegfried gelten lassen: so sollten wir wohl die von Schannat angegedene Sterdzeit um ein Jahr; nämlich auf den dritten Dezember 1030, zurücksehen, womit dann auch die Angabe Ehsengrein's und Simonis übereinstimmen würde \*64).

# Siegfried I.,

vier und zwanzigster Bischof, im Jahre 1031.

Wir wären sehr geneigt, diesen Bischof, welchen Brusch, Schsengrein, Schannat und Simonis 465) als den unmittelbaren Nachfolger Walther's bezeichnen, mit Iohann von Mutterstadt und seiner archivalischen Quelle, welcher auch Tritheim beipflichtet 486), aus der Reihe der Bischöse von Speher ausfallen zu lassen, da wir keinen urkundlichen Beweis für dessen wirkliche Erhebung auf den oberhirtlichen Stuhl zu Speher sinden konnten. Allein da Simonis ausdrücklich wußte, daß andere Schriftsteller Siegsried nicht als Bischof gelten ließen, und er ihn dennoch in die Reihe derselben aufnimmt; da er nebendei die Erläuterung giebt, Siegsfried könnte deshalb nicht als wirklicher Bischof von Andern bestrachtet worden sehn, weil er bei seinem bald erfolgten Tode noch

Lodenbuch. Dort heißt es fol. 290 a: "Tertio nonas decembris Waltherus episcopus ecclesiae Spirensis obiit." — 464) Rach Edard's Chronit betleivete Balther über zwanzig Jahre sein Amt, während er nach dessen Ratalog sechs und zwanzig Jahre Bischof war und am 3. Dez. 1005 starb. Rach Edard geschieht von diesem Bischof war und am 3. Dez. 1005 starb. Rach Edard geschieht von diesem Bischof auch Erwähnung in decret. c.: "In nomine patris, LXXIII. distinctione." B. Banr sagt: "Obiit autem Gualtherus anno sedis vicesimo, circa annos dominicos mille viginti sex, tertio nonas decembris." — 465) Und wohl nach diesem Antonius Demochares — christianae religionis propagatio. Parisiis, 1562. G. Bucelini Germania sacra et profana. — Gallia christiana, l. c. — 466) Chron. Hirsaug. tom. I. 168. Edard's Chronit übergeht diesen Bischof, während dessen Latalog ihm eils Monate den Hirenstad anvertraut und ihn 1032 sterden läßt. "Sigfridus successit et praesuit saltem duodus mensibus, odiit a. D. 1032." Tom. II. 2273.

nicht die höhere Bestätigung und bischöfliche Weihe dürfte gehabt haben; ba endlich ausbrücklich erklärt wird, es sehen noch kaiser= liche Urkunden vorhanden gewesen, in welchen Siegfried als Bischof genannt wird: so verzichten wir auf unsere abweichende Ansicht und lassen Siegfried als vier und zwanzigsten Bischof der Speherer Rirche folgen 467). Sollten jedoch andere kaiserliche Urkunden mit dem= selben Unrechte dem Bischofe Siegfried zugeschrieben worden sehn, wie jene, welche vom Kaiser 1032 auf Limburg ausgestellt wurde, so= wohl von Simonis, als auch von Schannat, Würdtwein und dem Herrn Pfarrer Johann Georg Lehmann 468), offenbar irrig, als von biefem Bischofe gegeben, erklärt wird: so würde auch jeder Scheingrund für die oberhirtliche Würde Siegfried's zerstäuben. Letztere Ur= kunde vom 21. Februar bezeichnet Reginger als damaligen Bischof von Speher. Besaß bemnach Siegfried wirklich den Krummstab von Speher, so könnte es nur, wie auch Ehsengrein angiebt, in eilf Monaten bes Jahres 1031 gewesen sehn.

Besondere Nachrichten über die Lebensverhältnisse und das amtliche Wirken Siegfried's besitzen wir keine.

## Reginger,

fünf und zwanzigster Bischof, von 1032 bis 20. Januar 1033.

Reginger ober Reginhard, wie ihn Andere nennen, wurde nach dem Wunsche der Geistlichkeit und des Volkes vom Kaiser Conrad, vorzüglicher Verdienste wegen, auf den bischöslichenstuhl zu Speher erhoben. Ehsengrein nennt ihn, gleich der Chrosnik von Sinzheim, einen ausgezeichneten Kanoniker der Würzdursger Kirche. Wir glauben, daß er ein Geistlicher von Speher, ja derselbe Reginger gewesen sei, welcher als Domprobst zu Speher die beim Bischose Walther besprochene Urkunde von 1020 mitsunterzeichnet hat 160). Reginger's Haar war daher schon sehr gebleicht, als es mit dem bischösslichen Hauptschmucke geziert wurde.

Weber B. Baur, noch auch der Codex minor kennt den Bischof Siegfried. Letzterer nennt den Bischof Walther mehrmal den zwei und zwanzigken, Reginger aber fol. 42 a. und 50 b. den drei und zwanzigken Oberstirten von Speper. Das Speperer Todtenbuch nennt einen Siegfried, aber als Bischof von Berzelli: "Tertio idus junii — die Barnabae apostoli — Sifridus Vircellensis episcopus obiit." Fol. 157 b. Und einen ansbern: "Sexto kalendas decembris Sigfridus frater et episcopus obiit." — 468) Gesch. der Bisch. S. 17. Sub. nov. dipl. tom. I. 120. Mon. pal. tom. I. 31. Gesch. des Klosters Limburg, S. 8. Auch Hr. v. Geisselfel folgte der Angabe sener Schriftseller. Kaiserdom, Th. I. 17. — 469, Rig's Urtundenb. S. 44. Dümge a. a. D. S. 100.

Im Hornung 1032 befand sich Reginger am Hoflager des Kaisers auf Limburg. Er beredete sich mit dem hochherzigen Baumeister ob der besten Förderung der großartigen Bauwerke. Die Einrichtung Limburgs zu einem Sitze der Schüler des h. Benebikt's war schon ziemlich vorangeschritten. Reginger zeigte so un= eigennützigen Eifer für bas kaiserliche Unternehmen, baß Conrab benselben nicht konnte unbelohnt lassen. In einer Urkunde vom 20. Feb. des genannten Jahres schenkte der Raiser zu seinem, seiner theuren Gattin und seines vielgeliebten Sohnes Seelenheile dem Speperer Bischofe Reginger, der Kirche, welcher er aus Gottes Gnaden vorsteht, und dessen Nachfolgern die in der Mortenaue, in der Grafschaft Berthold's, im Bisthume Straßburg gelegene Benediktiner-Abtei Schwarzach mit allen dazu gehörenden Burgen, Rirchen, Dörfern, Tennen, Gebäuden, Leibeigenen, Zehnten, Aeckern, Wiesen, Weiden, Wäldern, Gewässern, Fischereien, Jagben, Müh= len sammt allen ihren Rechten und Nutbarkeiten, unter der ein= zigen Bedingung, daß Reginger jett, und später alle seine Nach= folger, sich der von dem Kaiser erbauten Abtei Limburg als gnädige Beschätzer und eifrige Helfer zur Handhabung des Rechtes gegen Jebermann erweisen sollen 470).

<sup>470)</sup> Rig's Urfundenb. S. 29. Codex minor, fol. 42. Sub. dipl. tom. IV. 318. Diese Abtei ward ursprünglich auf einer kleinen Rheininfel, zwischen dem heutigen Drusenheim und Fort-Louis, welche Insel nunmehr Ropenhaufer-Werd genannt wird, errichtet und trug den Namen Arnolfsau. Sie wurde von dem kinderlosen Grafen Ruthard und seiner frommen Gemablin Irmensinde in der ersten Sälfte des achten Jahrhunderts gestiftet und begütert. Durch eine Urkunde vom 27. Sept. 748 ward dieselbe von dem Bischofe Heddon von Straßburg feierlich bestätigt. Die Abtei wurde von Benediktinern bevölkert, welche der h. Pirmin einwies. Agoald war der erste Vorstand berselben. Im Jahre 825 wurde dieses Gotteshaus ein Raub der Flammen. Jest fand der Abt Wido mit Genehmigung des Bischofes Bernolt von Straßburg für gut, sie auf dem rechten Rheinufer, der alten Lage gegenüber, neu zu erbauen. Am 17. Januar 1014 wurde diese Abtei dem Bischofe Werner zu Straßburg vom Kaiser Heinrich dem Heiligen überlassen. Allein diese Ueberweisung ward später von jenem Bischofe nicht beachtet. Daber schenkte Conrad II. Dieselbe unserm Bischofe Reginger. Um bas Jahr 1224 ward Schwarzach abermals eine Beute ber Flammen. Das Gotteshaus wurde nun etwa dreiviertel Meilen von dem bisherigen Orte neu erbaut. Im Jahre 1459 erhielt die Abtei, nach mancherlei Schickfalen, die Aufnahme in den Bursfelder Berein, in welchem fle bis zum Jahre 1617 verblieb, wo die Klöster des Bisthums Straßburg rudfictlich der geistlichen Oberleitung bem bortigen Bischofe ganglich unterworfen wurden. Der Speperer Bischof blieb bis zum Frieden von Lüneville Oberherr ber Abtei, weshalb der jeweilige Abt von Schwarzach ihm Lehenpflicht und Huldigung leisten mußte. Zwei und fünfzig Aebte bieses Gotteshauses find bekannt. lette, Hieronymus Krieg, ward 1790 gewählt. Die Abtei fiel als Staats-Entschädigung an Baden. Vergleiche Grandidier, histoire de l'égl. de Strasbourg, tome I. 424, und vorzüglich J. B. Kolb's Lexikon von Baben, B. III. 200.

Dieses huldvolle Geschenk des Raisers. konnte nicht verfehlen, ben hohen Eifer des greisen Bischofes Reginger für die Bauten, wo möglich, noch mehr zu steigern. Doch noch nicht waren die riesigen Säulen mit ihren einfachen Häuptern gekrönt; noch nicht die hohen dreifachen Hallen des Domes überwölbt: so schlug schon die Sterbstunde bes Oberhirten. Seine irdische Hülle konnte wohl nicht in die von Baugerüsten umstellten Gänge der neuen Mutterkirche eingesenkt werden. Sie dürfte eine Ruhestätte in ber St. German's Abtei außerhalb ber Stadt gefunden haben. entbedte man wenigstens, als bieses Gotteshaus frevelhaft zerstört, im Jahre 1468 mit ihren reichen Stiftungen in die St. Morigens Rirche verlegt und bessen Grundmauern und Grabgewölbe erbroden wurden, mehrere steinerne Särge, in welchen Leichen, mit rothen Sandalien und seidenen Gewändern geschmückt, gebettet waren, welche man aus diesem Schmucke mit Recht als die irdischen Ueberreste längst beerdigter Bischöfe und Aebte erkannte.

Sefried und seine archivalische Quelle lassen mit Epsengrein und Simonis Reginger, theilweise mit ihren eigenen Angaben im Widerspruche, nur zwei Monate die oberhirtliche Infel tragen. Nach den beiden letzteren Schriftstellern und Schannat wurde er am 20. Januar 1033 aus dem irdischen Dasehn in das Reich der Unsterblichkeit abgerusen <sup>472</sup>).

#### Reginbald II.,

sechs und zwanzigster Bischof, von 1033 bis zum 13. Oft. 1039.

Reginbald ober Reinbald, wie er auch genannt wird, war, nach dem Berichte einiger Geschichtsschreiber, ein Sprößling der Grasen von Dillingen, was jedoch Braun in seiner Geschichte der Bischöse von Augsburg nicht für begründet erachtet 473). Jedensalls stammte dieser Bischof aus einem angesehenen Geschlechte. Im Kloster St. Gallen erzogen, nahm er das Gewand des h. Benedikt's an. Er zeichnete sich dort durch frommen Sinn und

<sup>471)</sup> Simonis Gesch. der Bisch. S. 38. — 472) Rach Edard's Chronit leitete Reginger acht Wochen das Bisthum Speyer, nach dessen Katalog starb er am 20. Juni 1032. W. Baur sagt: "Regingerus episcopus anno sedis octavo, tertio decimo kalen. junii ex hac luce subducitur." — 473) P. Braun, B. I. 349. Jm B. I. 266 entwirst Braun den Stammbaum der Grasen von Dillingen, in welchem Regindald keinen Plat sindet.

weise Umsicht so vortheilhaft aus, daß, als des Kaisers Heinrich II. Bruder, der Bischof Bruno von Augsburg, 1012 im Einverständnisse mit dem Raiser die Stiftsfirche zur h. Afra daselbst mit zwölf. Benediktinern von Tegernsee besetzte, er an der Spitze derselben unsern Reginbald als Abt aufstellte. Von Reginbald's Wirken in Augsburg erzählt bessen Lebensgeschichte: "Erglühet von Sehnsucht nach der christlichen Vollkommenheit und im Glanze der hel= benmüthigen Tugenden den Weg des klösterlichen Lebens wandelnb, erstieg Reginbald in kurzer Zeit eine so hohe Stufe ber Heiligkeit, daß man seine Demuth, seinen Gebetseifer, seine väterliche Milde und Wohlthätigkeit, seine theilnehmende Sorgfalt für die Armen, Kranken und Verlassenen, nicht genug bewundern konnte. Als ein umsichtiger Kenner bes menschlichen Herzens und mit der Gabe ber Unterscheidung ber Geister reichlich ausgestattet, erzog er dem Rloster St. Afra einen erfreulichen Nachwuchs, in welchem fortan fein Name in gesegnetem Andenken bliebu474).

Nachdem Reginbald zu Augsburg durch eindringliche Lehre und hinreißendes Beispiel die neue Pflanzschule des h. Benedikt's zur schönsten Blüthe erhoben hatte, wurde er vom Kaiser Heinrich III. auch der Abtei Ebersberg am Inn zum Vorstande gegeben, um jetzt bei den dortigen Benediktinern eine erbaulichere Ordnung und bessere Zucht anzupflanzen und zu befestigen. Dieses Werk gelang ihm ebenfalls zum Heile der Brüder und Freude der Gläubigen.

Von Ebersberg erhielt Reginbald ben Ruf in die alte Abtei des h. Nazarius zu Lorsch, um dort seinen geliebten Ordensbrüstern in Tugend und Weisheit vorzuleuchten und sie mit neuer Begeisterung für ein gottgefälliges Leben zu erfüllen. Sein Wirsten war auch zu Lorsch für das zeitliche und ewige Wohl seiner Brüder mit Segen begleitet. Es hatten daselbst namentlich zwischen den Dienstleuten der Abtei und des Bischoses von Worms die größten Feindseligkeiten geherrscht, welche zu vielen Mordthaten Veranlassung gaben. Der Kaiser suchte diesem Haber durch schaften Besehle zu steuern <sup>175</sup>), noch mehr aber Regindald durch liebevolles Ermahnen und einnehmendes Beispiel. In Lorsch zeichenete er sich durch besonderes Wohlwollen gegen die Armen und

<sup>474)</sup> Leben ber Heiligen von Dr Räß und Dr. Weis, B. XX. 261. — 475) Der Kaiser bestimmte: "Invasionis duci et principi tollantur capilli et corium et insuper in utraque maxilla serro ad hoc sacto etiam candenti bene gretetur et compuratur, reliqui ejus sequaces cute et capillis priventur." Codex Lauresheim. p. 157.

Nothleibenden aus. Dabei besaß Reginbald noch Mittel genug, die dortige Kirche zu verschönern, den Chor zu erhöhen, den Kreuz= Altar mit Gold und Silber zu schmücken und nebenbei den Schatz des Gotteshauses zu vermehren. Er hatte damals auch schon das Kloster Abrinsberg, Heidelberg gegenüber, zur Ehre des h. Erz= engels Michael hergerichtet, dasselbe zu einer freundlichen Woh= nung der Brüder erhoben und ausgestattet, wie auch die dortige Kirche mit dem nöthigen Geräthe und Schnucke ausgestattet 476). Als Abt von Lorsch wohnte Regindald 1022 der Spnode zu Seligenstadt bei, so wie er auch auf jener zu Frankfurt 1027 answesend war, auf welcher der Bruder des Kaisers Gebehard sein Wehrgehänge ablegen und sein Haupthaarsich scheeren lassen mußte<sup>477</sup>).

Einem Manne von so ausgezeichnetem Geschicke, als Eifer, konnte eben so wenig die hohe Verehrung der Geistlichkeit und des Bolkes ringsumher im Lande, als die besondere Aufmerksamkeit des Herrschers im Reiche fehlen. Wem anders, als ihm, hätte dasher Raiser Conrad zur umsichtigen Leitung und klugen Förderung der wichtigen Bauten zu Speher und auf Limburg den Ring und Stad des oberhirtlichen Sizes zu Speher freudiger und vertrausungsvoller überreichen dürfen, als dem hochverehrten Abte zu Lorsch und Augsburg? 478) Regindald erhielt zur Zufriedenheit

<sup>478)</sup> Codex Lauresheim. p. 159. Res Mogunt. tom. III. 51. — 477) Harzheim, conc. Germ. tom. III. 55, 60, 99. — 478) Sudendorf's Registrum, ober merkwürdige Urkunden für die deutsche Geschichte, Th. I. Berlin, 1851, giebt nach einer Abschrift des sechzehnten Jahrhunderts in Bannover die Ansprache des Domprobstes zu Speper an den neu gewählten Bischof Reginbald. Nach dieser Ansprache war 1033 Reginbald noch Abt zu Augsburg und wurde vorzüglich von den Geistlichen und Laien zu Speper zum Ausbaue bes Domes und ber Stadtmauern auf den bischöflichen Thron erhoben und bort vom Domprobste begrüßt und nach Spener abgeholt. Die Ansprache lautet: "Non ab homine, neque per hominem, sed per solam Domini praedestinationem electo domino suo, illi épiscopo, nec ita vulgarem in modum episcopo, verum optatissimo episcopo. Domino patri luminum, a quo est omne datum optimum et omne donum perfectum, sollemnissimas uberrimasque gratias debemus, qui Spirae nostrae, diu talem spiranti dominum, diu talem speranti pastorem, et miseriarum suarum solatium praesentissimum et spei suae effectum in vocis indulsit exspectatissimum. Sunt haec plane munera coelestia, sunt haec beneficia divina, quae, si ipse aestimare coneris, insipiens explicare contendis, insanus videaris. Miretur ea tantum mentis humanae devotio, quae scire non sufficit, veneretur ea, quae indagare stultum, penetrare nefas est. Sed forte quaeratis, quonam augurio, quove praesagio tantum optimae spei de vobis concipiam? Ecquis locus aut quae regio ignorat aut non unicis laudibus celebrat affectum ardentissimum, gemitum acerrimum Augustae vestrae, quae vos, e sinu suo avulsum, est prosecuta? Vos omnis aetas, omnis sexus, vos omnis ordo, omnis professio lacrymis et planctu deduxere, parentem suum a se divelli,

ber Speherer Geistlichen und Gläubigen die oberhirtliche Weihe und entsprach vollkommen dem auf seine ungeheuchelte Frömmigsteit und tiese Einsicht gesetzten Vertrauen. Unermüdlich oblag er seiner Hirtenpslicht. Durch persönlichen Eiserzerhob er die würdesvolle Feier des Gottesdienstes. Dabei versäumte er nicht, selbst durch Wort und That den Samen des Evangeliums in die Herzen seiner Pflichtempsohlenen auszustreuen und dessen Wachsthum zu pflegen, zu unterstützen und seiner Herde durch jegliche Tuzgend vorzuleuchten.

So wurde Speper burch das Tugendbeispiel seines Oberhir= ten einerseits eine Schule der Frömmigkeit, wie andererseits durch ben Baueifer des Kaisers ein Sammelplatz vieler Handwerker und Künstler. Aus der Weite und Breite einten sich Schüler, beim neuerstehenden Dome der geistlichen und weltlichen Wissenschaft zu obliegen 479). Die großartigen Bauten schritten allmählig voran. Im Jahre 1033 weihete Reginbald die St. Peter's Capelle zu Weissenburg feierlich ein. Auf Limburg, wo der Kaiser sich im Anfange des Monates August 1033 mehrere Tage aufgehalten. hatte und auch im Januar 1035 weilte 480), erhoben sich die stillen Zellen der Mönche und längs dem östlichen Abhange des steilen Hügels die großartige Abteikirche. Die drei Altäre der schönen Gruft derselben konnten noch in dem letztgenannten Jahre, im Beisehn des Kaisers und vieler Fürsten und Bischöfe, von dem Erzbischofe Piligrin von Cöln, Bischofe Hazzecho von Worms und Reginbald zu Speper eingeweiht werden 481). Langsamer erstieg ber neue Dom zu Speher ob des Baues erhabenen Größe. Mäch=

parentem suum sibi extorqueri voce lacrimosa deplorantes; denique tantos labores tantosque ejulatus non tu comitatum itineris. sed funeris pompam dixeris. Quamobrem quis non optima quaeque speret, quis non felicissima quaeque de vobis sibi promittat? Saive praesul, salve pastor, salve pater patriae! Te cleri vota, te populi requirebant suspiria, ipsi te parie tes ecclesiae in terru p ti pen dentes vocabant, ipsi te urbis muri per te sperantes consumationem desiderabant. Si quis etiam inter tanta nomina locus nostrae quoque detur medeocritati, ego quoque pro virili parte reverentiae vestrae gratulor, hoc á Domino patre unice exoptans, ut susceptae personae dignitatisque cursum plurimo tempore ad ipsius voluntatem agatis, atque ut, bono certamine certato, cursu consumato, in coelesti senatu cum electis pastoribus per ipsius gratiam adscribamini" etc. — 479) Siehe Norbertus in vita Bennonis episc. Osnaburgensis. Eckard, corp. hist. tom. II. 2161. Cap. IV. Quomodo Benno ad Spirens. civitatem studii causa accesserit. So auch G. A. Stengel's Gesch. Deutschlands, B. I. 139. — 480) Annal. Weissenb. apud Pertz, l. c. tom. V. 70. Dr. Boehmeri regest. p. 70 und 71. — Monumenta boica, tom. XXIX. 40. -481) Chron. Hirsaug. ad annum 1035. Rlg's Geschichte der Abteien und Klöster. Eb. I. 116.

tig erhoben aus bobenloser Tiefe die Grundmauern sich empor. Im dunkeln Schoofe der Erde schlossen sich über zwanzig stämmigen Pfeilern die starken Gewölbe der weiten Gruft in Kreuzesform nach ben vier Himmelsgegenden. Von Abend nach Morgen lief bas Münfter vierhundert sechs und vierzig Speherer Fuß lang und in einem Hauptgange und zwei Seitenhallen einhundert sieben und zwanzig Fuß breit, fast bis zum Gestade bes Rheines hinan. Vier und zwanzig mächtige Pfeiler, mit schlanken Halbsäulen befestet, strebten bem künftigen, weiten Dache bes majestätischen Schiffes entgegen. Oberhalb der Gruft erhob sich ebenfalls in Form eines Kreuzes des Gotteshauses mittlerer Chor, welchen eine un= geheure Kuppel, als bes ganzen Gebäudes sinnvoller Mittelpunkt, fühn überwölbte. An des Kreuzchores östlichen Bogen lehnte sich, im Halbkreise geschlossen, der Stiftschor, über welchen sich bas weite Tonnengewölbe halbrund nach Morgen absenkt, in dessen Tiefe, dem Hochaltare gegenüber, des Bischofes Baldachin sich an= lehnte, welchem rechts und links zur Seite die geräumigen Chor= stühle der Geistlichkeit sich anreiheten. Am westlichen Bogen des Kreuzchores, dem Hauptschiffe entgegen, führte eine Treppe von zwölf Stufen hinab in den westlichen Königschor, welchen sich und seinen Nachfolgern auf dem deutschen Throne der Erbauer des Domes zur Grabstätte bestimmt hatte, um in der Nähe des Hochalta= res, in eine schmale, steinerne Gruft gebettet, vom Erlöser begna= bigt, einer frohen Auferstehung entgegen zu harren. Links und vom mittleren Bogen des Kreuzchores unter mäßigeren Hallen lei= teten zwei lange Treppenreihen in die beiben Nebenschiffe des Langhauses 482).

Die fraglichen Gräber sind schon in den Plan des Dombaues vom Kaisser Conrad aufgenommen und ausgeführt worden. Dieselben bilden zwei Reihen von Rorden nach Süben quer durch den Königschor und sind keine Gewölde, sondern senkrechte Gräber von großer Tiese, acht Schuh Länge, etwa vierthalb Schuh Breite, welche nach allen Seiten von großen Steinsplatten gefüttert und oben von einer einzigen Deckelplatte — einige von Marmor, andere von Sandstein ohne Inschrift — geschlossen sind. In seder Reihe besinden sich aber nicht nur vier, sondern sechs Gräber. Der Kös

Aaiserinnen und zweier Raiserstöchter wohl eine der größten Merkwürdigsteiten des Speperer Domes sind, so dürsen wir nicht unterlassen, über die Lage und Reihefolge dieser Grüfte den nöthigen Ausschluß zu geben. Der steißige Conrektor Lipel hat zwar hierüber, wie wir schon oben, Seite 14, hörten, eine eigene Schrift verfaßt; auch Hr. v. Geissel in seinem Raiserdome, B. III. die Seiten 214 bis 273 diesem Gegenstande gewidmet und nach ihnen M. Frey in seiner Beschreibung des Rheintreises, Th. II. S. 67 — 70, die Gräber beschrieben. Allein in diesen dreien Schriften walten über den Gesgenstand noch viele Unrichtigkeiten ob, die wir nicht unberichtiget lassen dürssen. Das Ergebniß unserer Forschungen ist nachstehendes.

So weit war etwa der Speherer Dombau gediehen, als aller Wahrscheinlichkeit nach der Bischof Regindald die Gruft

nigschor scheint anfänglich nicht so hoch aufgetragen gewesen zu sepn, wie jest, baher die Gräber gar tief unter dem jesigen Boden liegen. Jedenfalls war früher der Königschor nicht so lang, wie jett, weßhalb die westliche Gräberreihe erst vier Schritte von der obersten Treppe oftwärts beginnt. In der ersten Gräberreihe ruht der Gründer des Domes, nicht in dem ersten Grabe zur Rechten, oder gegen Süden, sondern in dem dritten Grabe zur Rechten, sobin fast in der Mitte des Königschores, das Haupt gen Westen, die Füße gen Osten gekehrt, wo sich am südlichen Ende des Chores der Rreuzaltar erhoben hatte. 3hm zur Rechten liegt seine Gemahlin Giseta; an seiner linken Seite ruht sein Sohn und Rachfolger Heinrich III. Der Glfela zur Rechten, also im sechsten Grabe, ift die Raiserin Bertha gebettet. Reben Heinrich III. zur Linken schläft Beinrich IV. im zweiten Grabe, und neben diesem, gegen Norden, im ersten Grabe, beffen Sohn und Nachfolger Beinrich V. Schon bas alte Perkommen verweiset die Gruft bes Domftifters in die Mitte der Gräber, nicht zur Seite derselben. So ruhet Peinrich II. in der Mitte des Bamberger Domes; Ludwig IV. in der Mitte der Münchner Frauenkirche. Allein abgesehen hievon, so giebt Johann von Mutterstadt, welcher die Kaisergräber noch in ihrer Schönheit sab, unzählige Male an ihnen vorüber wallte und beren Inschriften in sein Chronikon aufnahm, ausbrudtich an: "Humatur Conradus juxta conjugem suam Giselam in choro regum sub marmore tertio," p. 160. Von Heinrich III. sagt er p. 164: "Ad latus patris sui Conradi sepultus est sub marmore quarto"; von Seinrich IV.: "Ubi in marmore quinto hoc habetur epithaphium" etc.; von Seinrich V.: "In Spira sepultus... sub marmore sexto", p. 175. Diese Reihefolge und die Zahl von sechs Gräbern in erster Reihe beweisen auch die zwei Herameter, welche auf der ersten Gräberreihe schon in der Zeit, als Johann von Mutterstadt schrieb, ausgehauen waren, und welche unten in der Uebersicht stehen, wie sie auch barthun, daß Bertha im sechsten Grabe, d. h. im ersten Grabe von Süden her, schlummert. Die Behauptung Lipel's, daß diese Raiserin im Grabe der Gisela liege, ift auf eine bunkle Stelle Epsengrein's, p. 33, gebaut. Mit Unrecht; denn würde man unsere Feststellung nicht zugeben, so blieben ja in der ersten Gräberreibe boch noch fünf und nicht vier Grüfte, abgesehen davon, daß in ein Grab von vierthalb Schuh Breite ja keine zwei Särge neben einander eingesenkt werden kounten, und daß der zweite Hexameter auf ein Grab gehauen, mit dem ersten ganz seine Schicklichkeit verlieren würde. Außerdem sagt der Auffat, welcher im Münchner Coder, bei W. Baur: "De quatuor imperatoribus Spirae sepultisa, handelt, nachdem er ben ersten Hexameter auf bie vier ersten Gräber und Grabmaler erläutert hat, ausbrücklich: Adjunguntur autem his quatuor duo mausolea ejusdem operis marmorei et ejusdem structurae et elevationis, in quibus descriptus est unus versus hexameter a septentrione in austrum, qui in priori tumulo continet haec verba exsculpta: "Hic proavi conjux"; in secundo: "Hic Henrici senioris": woraus beutlich hervorleuchtet, daß die beiden Raiserinnen zwei gesonderte Grabsteine und Gräber hatten. Die Gräber werden marmor, mausoleum, epitaphium, sarcophagus und tumulus genannt. Es waren erhabene, fünstliche Denkmäler aus Marmor, welche, wie andere aus berselben Zeit, wahrscheinlich vieredige Särge barstellten, auf beren oberen Seiten die liegenden Bildniffe der Berftorbenen aus= gehauen waren. Die Verse wären bemnach ju Baupten ber Garge zu lesen gewesen. — Nach einer Urkunde von 1101, Rig's Urkundenb. S. 74, war auch Adelheide, die Lochter Heinrich's IV. und Bertha's "in Spirensi crypta" begraben. Ift dieses Grab in der unterirdischen Crypta oder im Königschore zu suchen? Wahrscheinlich in ber unterirdischen Erppta, wo auch im Jahre 1822 ein Grab aufgefunden wurde, da das Wort "crypta" in der Urkunde junächft also muß gebeutet werben. Bas Lipel gegen die Beerdigung

unter dem Arenzchore und vielleicht auch noch einen Theil des übrigen Baues feierlich einweihete 483). Sicher ist es, daß Regin=bald dem neuen Münster eine großartige Arone von vergoldetem Aupfer, die, zum ewigen Lichte dienend, in der Mitte des Haupt=chores aufgehängt wurde, zum Geschenke machte, auf welche sinn=volle Verse, von ihm gedichtet, mit goldenen Buchstaben eingegra=ben waren 484).

Conrad erlebte nicht die Vollendung der großartigen Bauten. Er weilte oft auf Limburg, um in der Nähe dieselben zu fördern. Nach der Erzählung Grandidier's wurde noch zu Anfange des Jahres 1039 auf Limburg eine Synode wegen des Streites über ben Beginn ber Adventszeit, welchen ber Kaiser mit seinem Oheime, bem Bischofe Wilhelm von Straßburg hatte, abgehalten, und ber -Streit auch im Beisehn bes Bischofes Reginbald gemäß der An= . sicht des Raisers entschieden 485). Conrad rief seine unermüdliche Thätigkeit bald in die Niederlande. . Hier fing er an zu fränkeln. Durch viele Anstrengungen erschöpft, verschied in Utrecht am 4. Juni 1039, am Pfingstmontage bei ber Abendtafel, ber mächtige Beschützer des Reiches, der umsichtige Ordner des Lehenrechtes und der hochverdiente Gründer des Landfriedens, nachdem er sei= nem noch größeren Sohne und Nachfolger mit eben so eindring= licher Bitte, als kräftigem Ernste den seinem Herzen so theuren, breifachen Bau empfohlen hatte. Seine irdische Hülle ward un= ter Begleitschaft seiner Gemahlin und seines Sohnes nach Speher gebracht, von seinem tiefbestürzten Erben und andern Fürsten am

Abelheibens in dem Dom zu Speper sagt — Hift. Besch. der kais. Begräb. S. 74 — wird durch die angeführte Urkunde widerlegt. Doch nicht bloß die erste Gräberreihe, sondern auch die zweite zählt sechs Gräber. In dem ersten zur Linken ruhet der Bischof Sybodo II. von Speyer. Ihm wurde diese Auszeichnung zu Theil, weil er der Geheimschreiber des Kaifers Beinrich VII. gewesen. Sowohl Johann von Mutterstadt, als W. Baur bezeichnen diese Grabstätte Spbodo's von Lichtenberg mit den Worten: "Sepultus in choro regum in latere sin ist ro." Das zweite Grab ist jenes, welches im Jahre 1739 im Beiseyn Likel's auf Verlangen des Kaisers Karl VI. geöffnet ward, und in welchem die Raiserin Beatrix schon im Jahre 1184, König Albrecht aber 1309 eingesenkt wurden. Das dritte Grab, noch unversehrt, birgt die Asche Adolf's von Nassau und jene des kaiserlichen Töchterleins Agnes. Das vierte ist das Grab Rudolf's von Habsburg; das fünfte senes des Bischofes Conrad III. von Speper und Met, welchem als Kanzler zweier Könige eben= falls-die Ehre zu Theil ward, unter ben gekrönten Säuptern zu ruhen. Von ihm sagt Eysengrein ausbrücklich: "Sepultus in regali Nemetum choro sub marmore albo", p. 231. Im sechsten Grabe schläft Philipp von Schwaben, welcher im Beiseyn des vorgenannten Bischofes zu Bamberg ermordet Diese sechs bestimmte Gräber in der zweiten Reihe bestätigen ebenfalls die feche in der vorderen Reihe. Nur dieß bleibt noch ungewiß, in welchem der dreien letten Graber Rudolf, Philipp und dessen Kanzler gebettet find. Zwischen bei beiben Graberreiben waren die Betftuble für die awolf Stublbrüder angebracht. Die Gange aus dem Langhause über den Königs-

11. Juli ben Dom hinaufgetragen und in bem noch unvollenbeten Baue in bas hiefur bestimmte Grab feierlich beigefett 486).

Nur wenige Monate überlebte ber fromme Bischof Reginbalb ben großherzigen Gründer feiner Domfirche. Ein Muster ber eif-

Chor in ben Stiftschor zogen rechts und links an ben Grabern und beren Dentmalern vorbei.

Bur befferen Beranfcaulidung biene folgende Ueberficht:

|                    |                              |                                       |                 | ang.         |                      |                              |     |                 |
|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|------------------------------|-----|-----------------|
|                    |                              | Sybodo II. Buchof, + 1314, jus. 12.   | 12,             |              | Plius life.          | Heinricus V. † 1125, mai 23. | 6.  | AAis            |
|                    | Albertus. + 1309, upril 30.  | Beatrix.                              | pak<br>pak<br>p | Stuhlbrüder- | Paler bic,           |                              | Ĉr. | AAHer-Graber    |
| St. Anna- 💠 Altar. | Adolphus,<br>+ 1298, juli 2. | Agnes.                                | 10.             |              | Ava bic.             | Heinricus III.               | *   | Kreuz- + Altar. |
| Altar.             |                              | Radolphus.<br>† 1291, juli 15.        | 9               |              | Prunvuo jacet istlic | Conradus II.                 | ço  | Altar.          |
|                    |                              | Conrados III. Buchut, † 1224, mén 24. | çan .           | Stuble.      | Hie presvi sonjut.   | Gisela.<br>† 1043, feb. 17.  | 'n  | m Mönig         |
|                    |                              | Philippus.                            | ,7              |              | Hie Benriet senioria | Bertha.<br>+ 1068, dec 27.   | ÷   | Mönigschore.    |
| 111 '              |                              |                                       | • 5             | . 6an        |                      |                              |     |                 |

rigsten Berufstreue und aufrichtigsten Gottergebenheit bis zum Rande des Grabes, blickte er demselben ruhig entgegen. Am 13. Oft. 1039 schied sein seliger Geist aus der verweslichen Hülle 487). Nach Epsengrein's Berichte wurde Regindald ebenfalls in dem noch

483) Nach Simonis Unterstellung, S. 39, nach dem Speperer Tobtensuche geschah dieß am ersten September: "Kalendas septembris — eodem die est dedicatio Spirensis criptae majoris" — fol. 225 a. — 484) Siehe W. Baur, Kaiserdom Th. I. 25; Epsengrein, p. 33; Simonis, p. 38. Wir nehmen die dort verbesserte Leseart hier auf:

"Ceraitur in medio Seraphim celsissimus ordo, Eximius merito, qui praesidet altus olympo; Est Cherubim dictus clarissimus ordo secundus, Hinc angelis similis, consistere laudo tonantis. Coetus et angelicus, reliquis sanctis venerandus, Collaudat Dominum propria deitate respectum. Formantur vere post almi quinque prophetae, Spem magnam nobis, qui praedixere salutis. Hinc atrio coram devotum cerne senatum Hospitio Dominum, qui saepe recepit alendum. Hinc duodenus apex aequo discrimine judex Secernit justos ab iniquis igne cremandis. Virgo, Dei genitrix, spes mundi, gloria, nutrix, Gemma pudiciae, regali nata radice! Quae regem regum generans sub tempore legum Virgineo verbum portasti corpore sacrum, Istud non magnum dignanter suscipe donum, Quod Reginbaldus tibi praesul reddo misellus Pro peccatorum miseranda mole meorum; Non tantum praesto, quantum tibi debitus esto Munere sed parvo videas me cordis in arvo, Est quod velle meum tibi plus donare paratum. Sit Pater et Natus nunc Deus Spiritus almus,

Atque dabit mentem simul et prolonget agentem!" 485) Essais historiques sur la kathéd. de Strasbourg, p. 27. Raiserbom, Th. I. 26. Etwas ausführlicher Dr. Boehmeri fontes, tom. II. 150 und 151. — Mone's Quellens. B. I. 182. — 486) Auf dem einfachen marmornen Grabsteine stand die Inschrift: "Anno Domini incarnationis 1039 Conradus II. imperator secundo nonas obiit. Proavus jacet isthic." Das Herz und die Eingeweide des Kaisers wurden zu Utrecht im Münster beigesett. Das Speperer Tobtenbuch gebenket seiner. Dort heißt es: "Secundo nonas junii Cunradus imperator obiit." Fol. 150 a. — 487) So auch der Katalog bei Ecard, während die Chronik ihn nur fünfzehn Monate den oberhirtlichen Stab führen läßt. Hermanus contractus sagt: "Reginbaldus, Spirensis episcopus, tertio idus octobris bonae memoriae obiit." So auch Chron. Wiziburgense apud Pertz, mon. Germ. hist. tom. VIII. 30. Annales Lamberti ibid. tom. V. 102: ,,1039 Regenbold Spirensis obiit, cui Sibicho successit." Annales Augustani ibid. p. 125: "1039 Reginbaldus Spirensis episcopus obiit." Chronicon Herimanni Aug. ibid. tom. VII. 143 fagt zum Jahre 1039: "Reginbaldus quoque, Nemetensis episcopus, vir vita et habitu monachico verendus, tertio idus octobris decessit, eique Sibicho, fama longe dissimilis, successit." Das Necrologium von Lorsch hat denselben Sterbtag. Es nennt diesen Bischof: "Singularis pater pauperum." Dr. Boehmeri fontes, tom. III. 150. W. Baur sagt: Reginbaldus hujus nominis secundus episcopus sedit diebus tantum quindecim, qui coronam magnam candeliferam, usque hodie in choro Spirensi dependentem fieri curavit, uti ex litteris aureis eidem impressis patet... Obiit die tertio idus octobris, in ecclesia Spirensi tumulatus."

unvollenbeten Dome beigesetzt. Epsengrein und Simonis erzählen auch, daß bei seinem Grabe viele und große Wunderzeichen, besonsters an Kranken und Breßhaften, welche den Verblichenen um seine Fürditte angeslehet hatten, geschehen sehen. Dessen ungeachtet ward Regindald nie von der Kirche als Heiliger erklärt, weßhalb er auch nicht unter der Zahl derjenigen erscheint, welche in dem Speherer Bisthume besonders verehrt werden.

### Sigibodo I.,

sieben und zwanzigster Bischof, von 1039 bis 11. April 1051.

Nachdem Reginbald zu Grabe getragen war, wurde von dem jungen Könige Heinrich III. Sigibodo, auch Sibicho 488) ober Siewico genannt, mit dem Ringe und Stabe des Bisthums Speper betraut. Er stammte wohl aus einem angesehenen Geschlechte des Spepergaues, wo dieser Name nicht selten erscheint und wo Sigibodo viele erbeigene Güter besessen hat.

Der Tob des Kaisers Conrad unterbrach keineswegs die eiferige Beförderung der von ihm in Speher und auf Limburg begonnenen Bauten. Sein edler Sohn konnte das seinem sterbenden Bater deßhalb gegebene Wort nicht vergessen. Mit Eiser betrieb auch Heinrich den Bau des neuen Münsters, und oft weilte er in der Königspfalz zu Speher, um durch seine Gegenwart das ehrende Denkmal seines Hauses zu sördern 489). Hoch und gewaltig stiegen nördlich und südlich am Stiftschore und rechts und links neben dem westlichen Haupteingange vier, zweihundert acht und vierzig Fuß messende Thürme empor, deren Gipfel zehnschuhige eiserne Kreuze schmückten, während auf der vollendeten östlichen Kuppel eine große, vergoldete Kugel weit in den Spehergau hinausseuchtete.

Bei den großen Opfern, welche der Riesenbau erheischte, versgaß Heinrich auch den besseren Unterhalt versenigen nicht, welche in demselben Gott um Gnade und Erbarmen für ihn und sein Haus anslehen sollten. Das beweiset ein reiches Geschenk, welches er, wie die zu Aachen am 6. Juni 1041 ausgesertigte Urkunde ausdrücklich bemerkt, auf die dringende Bitte seiner geliebtesten Mutter Gisela, zum Seelentroste seines theuersten, nie zu vergese

<sup>488)</sup> So nennt ihn Lambertus Schafnab. ad annum 1039. — 489) So im Mai 1041 und im August 1045. Siehe Dr. Boehmeri regesta regum, p. 74 und 77.

senben Vaters, ber in Speher zu Ehren ber Mutter bes Herrn erbauten Kirche und ben baselbst bei Tag und bei Nacht an besstimmten Stunden Gott dienenden Brüdern zum freien Besthe siberlassen hat, unter der sicheren Boraussetzung, daß diese fortan um so eifriger in jeglicher Stunde des Gebetes für die ewige Ruhe seines Vaters und für sein Wohl zum Himmel slehen würden. Diesses Geschenk war das Gut Nothensels im Uffgane, in der Grafschaft des Grasen Abalbert's, wie dieses dem Könige von dem unsabhängigen Grasen Halbert's, wie dieses dem Könige von dem unsabhängigen Grasen Heinrich zu Eigen übergeben ward, mit Leibseigenen, Gebäuden, Feldern, Wiesen, Weiben, Wäldern, Jagden, Gewässern, Fischereien, Mühlen 2c. und allen dazu gehörenden Nutharkeiten. Aus derselben Urkunde erkennen wir, daß damals die Domkirche zu Speher, wenigstens im Hauptbaue, vollendet war, ja daß darin schon die kirchlichen Tagzeiten bei Tage und bei Nacht seierlich abgehalten wurden 490).

Da bas genannte Geschenk die eben so fromme, als weise Kaiserin Gisela dem Hochstifte Speher vermittelte, und diese ausgezeichnete Matrone den herrlichen Dombau, wo nicht angeregt, doch jederzeit wohlwollend unterstützt hatte: so war der Grabgesang um so ergreisender, unter welchem ihre irdische Hülle, aus welcher am 15. (nicht 17.) Hornung 1043 zu Goslar ihr seliger Geist abgerusen war, im Königschore des Speherer Domes, zur Nechten ihres Gemahls, in die enge Gruft eingesenkt wurde. Dit dankbarem Herzen wünschte ihr der Bischof Sigibodo, an der Spike seiner Geistlichkeit, den ewigen Frieden. Ein rother Marmorsteln mit einsacher Inschrift zeigte der Nachwelt ihre Auhestätte 401).

Immer mehr und mehr vollendete sich der Dombau zu Speher. Anstatt daß die bedeutenden Kosten des königlichen Bauherrn Freisedigkeit vermindert hätten, steigerte sich diese täglich mehr <sup>492</sup>). Solsches sehen wir aus den reichen Gaben, welche Heinrich III. dem Hochstifte Speher und bessen Kanonikern im Herbste 1046, als er eben zu Augsburg hoflagerte, verbrieft hat. Zuerst schenkte er den Hof Nürtingen im Neckargane, im Gebiete des Grasen Werinhar

<sup>490)</sup> Rig's Urkundend. S. 30. Codex minor, fol. 52. Dünge, S. 103. Rothenfels ist jest ein Markisleden im Landamte Rastati mit etwa 900 Einwohnern. — 491) Dieselde lautete: "XV. kal. martii Gysela imperatrix obiit. Hic proavi conjux." Das Speperer Todtenbuch, fol. 35 b. erwähnt ihrer unter gleichem Datum: "Gisela imperatrix obiit, proeujus animae remedio Heinricus tertius imperator constituit dari de llesselt servitium fratribus omnibus de claustris et ducentos pauperes pasci." — 492) Der Kaiserdom, Th. I. 33, behauptet wohl unrichtig das Gegentheil.

— jetzt ein Städtchen im Wirtembergischen — sammt allen Zugehörden an Leibeigenen, Gebäuben, Aeckern, Wiesen, Weiben 2c. Dem Domprobste wird die Befugniß eingeräumt, unter Beirath ber Kanoniker barüber nach Belieben zu schalten und zu walten. Dem wird beigefügt, daß, wenn der Bischof sich sollte beigehen lassen, diesen Hof an sich zu reißen oder ihn Jemanden zu Lehen zu übertragen ober auf irgend eine andere Weise bem Gebrauche ber Brüder zu entziehen und, zwei ober drei Male gewarnt, von biesem Unrechte nicht abstehen würde, bann sollte des Königs näch= ster Erbe das Recht haben, den Hof wieder zurückzunehmen und bafür ein halbes Pfund Gold auf den Domaltar niederzulegen 493). An demselben siebenten September überließ der König der Speherer Kirche unter gleicher Bedingung und Verwahrung den Hof Min= belheim, im Gebiete bes Grafen Ulrich, im Gaue Duria — jest eine Stadt im baherischen Schwaben — mit allen dazu gehören= ben Besitzungen und Gerechtigkeiten 494). An bemselben Tage vermachte der freigebige Gebieter des deutschen Reiches dem Gottes= hause, in welchem seine thenern Aeltern ihr Grab gefunden hatten, unter gleichen Bestimmungen gewisse Güter zu Nußborf, Schaibt, Lautenbach und Salmbach im Spehergaue, im Gebiete des Grafen Hugo, mit den übrigen dabei gelegenen Dörfern, welche sein Bater in demfelben Gaue und Gebiete auf irgend eine Weise erworben und bem Sohne als Erbschaft überlassen hat, mit allen Zugehörben an Leibeigenen, Gebäuden, Aeckern, Weinbergen 2c. 495). Noch ein viertes Geschenk besiegelte Heinrich am siebenten September bes genannten Jahres ber Mutterkirche bes Speherer Bisthums. Es bestand dieses in den beiden Odrfern Spirgelbach und Lug bei Annweiler im Spehergaue, welche ber bankbare Enkel von ber Kaiserin Abelheibe im Besitze hatte. An bemselben Tage überwies ber König den Chorherren der Speherer Cathedrale das Dorf Lockweiler im Bietgaue zum Unterhalte. Die Bestimmung, baß dieses Dorf mit seinen Zugehörden sollte nie vom Bischofe als Lehen verliehen werden, wurde später nicht beachtet, sondern das Schloß und die Herrschaft Lockweiler an verschiedene Dynasten zum Lehen gegeben 497). Zwei Tage später verbriefte Heinrich ber Begräbnißstätte seiner heißgeliebten Aeltern zu beren und seinem

<sup>493)</sup> Rig's Urlundend. S. 33. Dümge a. a. D. S. 104. - 494) Rig's Urlundend. S. 34. Codex minor, fol. 50. Dümge, S. 104. - 495) Rig's Urlundend. S. 35. Acta acad. palat. tom. III. 271. - 496) Rig's Urlundend. S. 36. Acta acad. pal. tom. III. 273. - 497) Rig's Urlundend. S. 37. Codex minor, fol. 48. Acta acad. pal. tom. VI. 276.

und seiner Gemahlin Seelentroste ein Gut zu Baden im Uffgaue, in der Grafschaft des Grafen Abalbert 498). An demselben Tage erneuerte er auch dem Speherer Hochstifte die Schenkung des Gutes zu Jöhlingen, welche sein Vater schon 1024 verbrieft hatte499).

Auffallender Weise finden wir von Heinrich eine ebenfalls am 9. September 1046 zu Augsburg ausgestellte zweite Schenkurkunde über bas Gut zu Rothenfels. Vergleichen wir dieselbe mit ber ersten von 1041, so gewahren wir in der zweiten Ausfertigung die Erklärung beigefügt, daß nur der Domprobst und dessen Nachfolger mit Beirath ber Kanoniker über bas Geschenk zu verfügen berechtiget sei, und daß, wenn je ein Bischof von Speper dasselbe für sich gebrauchen, Jemanden zu Lehen übertragen oder sonstwie ben Kanonikern entziehen würde, der nächste Erbe des Schenkgebers berechtiget wäre, das Gut, gegen ein Opfer von einem halben Pfund Gold für die Domkirche, wieder in Besitz zu nehmen 500). Diese Erklärung ist ben sämmtlichen, eben aufgeführten Gaben Heinrich's beigefügt, ohne dag ber Name bes Bischofes, wie in den früheren Urkunden, erwähnt ift. Hiedurch wurde den Kanonikern am Speherer Dome eine gewisse Selbstständigkeit und mit berselben verbundene Rechte der freien Verwaltung der Domgüter, bem Bischofe gegenüber, eingeräumt und vom Könige festgestellt, welche sie früher nicht hatten, und die unstreitig den Ursprung und die Grundlage der späteren domkapitularischen Befugnisse bilden, welche darin bestanden, eine eigene Verwaltung zu führen, eine eigene Gerichtsbarkeit zu üben und eigene Beamten aufzustellen.

Mißtrauen und Abneigung gegen den wirklichen Bischof Sisgibodo mögen wohl den jungen König zu dieser Bestimmung versanlaßt haben. Sigibodo konnte sich nicht gegen die Anklage der Simonie und des unlautern Wandels verwahren. Er ließ zwar auf seine eigenen Kosten an dem südwestlichen Ende der Stadt Speher zur Ehre der hochheiligen Dreieinigkeit eine schöne Stiftskirche ersbauen und den dabei angestellten Geistlichen aus eigenem Vermögen dreihundert sechzig Morgen Feldes und zwei Drittheile des Zehnsten zu Hernkeimwehher überweisen. Allein dieser Eiser für die Vermehrung des Dienstes des Herrn und diese Freigebigkeit für die Diener des Altares konnten die argen Beschuldigungen gegen den Bischof nur zurückhalten, nicht aber gänzlich beseitigen.

<sup>498)</sup> Mlg's Urkundenb. S. 38. Original. Codex minor, fol. 51. — Schoepslini historia Zaringo-Badens. tom. IV. 18. Dünge a. a. D. S. 16. — 499) Mlg's Urkundenb. S. 40. Codex minor, fol. 51. Acta aead. pal. tom. IV. 135. — 500) Mlg's Urkundenb. S. 41. Codex minor, fol. 52. Dünge a. a. D. S. 105.

Indeß wurde nicht nur allein der Dom, sondern auch bas über bie ganze Stadt thronende Stift zum h. Johannes vollendet. Im Jahre 1040, ben 18. August, hatte Bischof Sigibodo auch die Pfarrkirche zu Wolmesheim bei Landau feierlich eingeweiht, wie ein an derselben noch jetzt befindlicher Denkstein beweiset 501). Hein= rich war in den letzten Monaten des Jahres 1046 nach Italien gezogen. Dort herrschten in weltlicher und geistlicher Beziehung bie größten Unordnungen. Drei Päbste, Benedift IX., Splvester III. und Gregor VI. markten und schlugen sich um die Tiara. entschiedene König rief zu Sutri eine Spuode zusammen. gutmüthige Gregor VI. verzichtete auf den pähstlichen Thron. Die beiden andern Afterpähste wurden ihrer angemaßten Würde entset und Suidger, Bischof von Bamberg, als Clemens II. zum Oberhaupte der Kirche erhoben, und von ihm Heinrich am 25. Dez. 1046 zum Kaiser gekrönt 502). Auch in Italien, bei so wichtigen Geschäften, vergaß Heinrich ber Speherer Kirche nicht. Von biesem Zuge brachte ber fromme Beherrscher Deutschlands die Gebeine bes h. Guido, welcher erst kurz vorher — am 31. März 1046 — als Abt ber Benediftiner zu Pomposa im Geruche ber Heiligkeit gestarben war, als wunderthätiges Heiligthum nach Speper 503). Auf das Pfingstfest des Jahres 1047 ward dieser Schatz der Gläubigen im Beisehn vieler Bischöfe und Fürsten des Reiches, welche ber Kaiser in Speper um sich versammelt hatte, mit feierlicher Pracht in einem marmornen Sarge vor den Stufen bes Hochaltares ber neuerbauten Kirche zum h. Johann, welche nunmehr den Namen Guidostift ober Weidenstift erhielt, in die Erde eingesenkt 504). Für den Dom brachte der Kaiser ebenfalls kostbare Geschenke aus Italien mit. So namentlich bas Haupt bes heiligen Blutzeugen und Pabstes Stephan; ferner ein Stück

eingemauert, mit folgender Inschrift: "Anno dominicae incarnationis Domini nostri Jesu Xti millesimo XL. VII. indictione. XV. kal. sept. aug. mense, dedicata est haec ecclesia per manus Sigibodonis stae. Spirensis ecclesiae venerabilis episcopi in honorem Domini nostri Jesu Xti et stae. victorissimae crucis et stae. Dei genitricis Mariae semper virginis." Siehe Widder's Bisch. der Kurpfalz, Th. II. 495. N. Frey, Beschr. des Rheintreises Th. I. 219, giebt irrig das Jahr 1047 als das Jahr der Beihe an. — 502) Stolberg's Gesch. B. XXXIV. 447 st. — 503) Dr. Räß u. Dr. Beis, Leben der Heiligen, B. IV. 307. — 504) Chronicon Hermanni contracti ad annum 1047. Nach Ch. Lehmann's Chronit, S. 368, waren damals auch der entsehte Pahst Gregor VII., in Speyer. Auf dem genannten Marmorsarge stand die Inschrift: "Hic requiescit corpus s. Guidonis abbatis." Das Weitere über diese Keltquie siehe Kaiserdom,

vom Kreuze des Erlösers und einen Theil eines Nagels, womit berselbe an's Kreuz geheftet ward. Diese Gaben waren kunstreich in Gold und Silber gefaßt, mit Ebelsteinen werthvoll geschmückt und wurden bis zum Ausbruche der französischen Staatsumwäl= zung an festlichen Tagen auf dem Hochaltare des Domes ausgeset 505). Aus besonderer Verehrung der Mutter des Herrn weihete Heinrich bem ihrem Schutze unterstellten Speherer Dome, in welchem seine Aeltern ihre Auhestätte gefunden, ein äußerst kost= bares Kreuz, mit Gold beschlagen, welches von zwei hundert fünf und siebenzig großen und kleinen Perlen und von hundert drei und achtzig verschiedenfarbigen Edelsteinen strahlte. In diesem Kreuze befanden sich zwei Stücklein vom Kreuze, an welchem der Erlöser gestorben, nebst einem Theile eines ber Nägel, womit berselbe an das Kreuz angeheftet wurde. Dasselbe ward als eine wahrhaft kai= serliche Gabe auf den Hochaltar gesetzt, späterhin nur auf den Charfreitag den Gläubigen zum Kusse gereicht und galt bis zum Ausbruche der französischen Staatsumwälzung als der werthvollste Schmuck bes Domschatzes 506). Auch für bas britte von seinem Vater gestiftete Gotteshaus auf Limburg brachte ber gekrönte Sohn

"Terque quaterque laude sonora, Haec te vellem promere possem, Et tibi summas dicere laudes,

"Contulerat sanctae felix haec dona Mariae, Semper ut aeternae capescat munera vitae, Henrich Conradi natus de stirpe monarchi Gisela, qui genitus multum satis ipse benignus."

Auf der Rückseite des Kreuzes schimmerte ein großer Smaragd, und um das Bildniß des Erlösers las man in kleiner, antiker Schrift:

"Ad votum regis Henrici dona ferentis Respice in solio resides quo Christe superno."

Th. I. 28. Epsengrein nahm in seine Chronik ein Gedicht über den Heiligen auf, welches 34 sapphische Strophen zählt. Die erste lautet:

O pater alme!" 505) Siehe oben Note 249; auch König's Inventar des Domschapes, S. 13. König erhielt von mir dieses Berzeichniß zum Drucke, ohne dieß zu melben. Unterm 25. August 1781 erbat sich ber Prälat von St. Blassen, ba burch den großen, vor zwölf Jahren flattgehabten Brand die dortigen Beiligthumer fast ganglich verloren gegangen, vom Bischofe August eine Reliquie von St. Guido. Der Weihbischof wurde beauftragt, mit dem Stiftsbechan= ten die Siegel zu lösen und eine Reliquie abzugeben. Auch vom Haupte des h. Stephan's begehrte und erhielt der Prälat von St. Blasien einen Partitel. Bei biefer Gelegenheit wurde auch dem Bischofe August eine Reliquie von St. Guido nach Bunsch übergeben, und vom Beibbischofe ein genauer Bericht über den Befund des Körpers des h. Guido's abgegeben. Er lag in einem Glasfaften, burch welchen er bei Prozessionen betrachtet werben konnte. Unterm 3. Januar 1782 flattete ber Fürstabt von St. Blaffen für bie übersenbeten beiden Reliquien seinen Dank ab. — 506) Siehe König's Domschat, S. 12. Kaiserdom, Th. I. 31, nennt bieses Kreuz mit Unrecht von gebiegenem Golde. Es war nur mit Gold beschlagen. Auf des Kreuzes Vorberseite ftanden die Berse:

zum Andenken ein großes Stück von dem Kreuze des Heilandes, wovon dann diese Abtei selbst den Namen "zum heiligen Kreuze auf Limburg" erhielt.

Je freigebiger aber ber Kaiser sich gegen die Domkirche zu Speher erwies, besto unzufriedener scheint er gegen den Bischof Sigibodo geworben zu sehn 507). Zwar erneuerte er demselben am 1. Dez. 1048, als Heinrich eben zu Worms weilte, auf Eingeben und Bitten seiner Gemahlin Agnes und des Bischofes Sigibobo selbst, zum Seelenheile seiner Aeltern, die Schenkung ber Abtei Schwarzach, wie dieselbe schon sein Vater Conrad 1032 bem Bischofe Reginger überlassen hatte 508). Allein dieß hinderte ihn nicht, den Sigibodo bei dem neuen, eben so frommen, als ernsten Pabste Leo IX., welchen ber Kaiser kürzlich in Worms zur höch= sten Würde in der Kirche bezeichnet hatte, als schuldbar in An-Mage zu bringen. Der Pabst verfolgte die Simonie und Zuchtlosigkeit ber Geistlichen, wo er fie gewahrte, und reiste in Italien, Frankreich und Deutschland umber, um bie Schäben ber Kirche aufzusuchen und sie abzustellen. Sohin wurde auch Sigibodo auf die Shnode, welche unter dem Vorsitze des Pabstes selbst in der Mitte Oktobers 1049 zu Mainz in Anwesenheit des Kaisers abgehalten wurde, zur Rechtfertigung über die harten Anklagen der Simonie und des Chebruches vorgeladen. An vierzig Bischöfe waren bei dieser Versammlung erschienen. Die heilsamsten Beschlüsse für die Verbesserung der Sitten der Geistlichen und Laien wurden gefaßt. Die gegen Sigibodo erhobenen Anschuldigungen konnten wohl nicht burch die erforderlichen Zeugen bewiesen werben, weßhalb dem Bischofe gestattet wurde, burch Gottesurtheil, mittelst Empfanges des heiligen Abendmahles, seine Unschuld zu erhärten. Sigibodo zögerte nicht, sich dieser öffentlichen Rechtser= tigung zu unterziehen. Der Himmel strafte ihn hiebei nicht sicht= lich. Er wurde beshalb vom Pabste und Kaiser im Amte belassen und unterzeichnete mit den übrigen Bischöfen die Beschlüsse der Spnobe 509).

beförderte er den Probsten Herrand damals auf den bischöstichen Sitz zu Straßburg, und Gotebald, ebenfalls Probst zu Speper, wurde gar Patriarch von Aquilea. Horm. cont. ad annum 1047 und 1049. — Diether, Kanzler und Kaplan des Kaisers, welcher Domprobst zu Speper gewesen, ward 1047 Bischof von Constanz. Caspar Brusch's Chronit aller Bischöse x. S. XXII. b. — 508) Rig's Urtundend. S. 42. Nach Codex minor, sol. 42. Lid. oblig. tom. II. 121. — Warum Dümge a. a. D. S. 18 diese Urtunde vom 20. Feb. 1048 datirt, wissen wir nicht. — 500) Harzheim, l. c. 10m. III. 112. Rach Binterim, B. III. 406, wurde diese Spnode am 17.

Ungeachtet Sigibodo auf diese Weise gerechtfertiget schien: so konnte boch der darob auf seinem Herzen lastende Kummer nicht beseitiget werden. Dieser nagte fort und fort an seinem Leben. Als ber Kaiser 1051 während der Fastenzeit zu Speher hoflagertesw) und von da nach Cöln zog, um seinen zu Fritzlar geborenen Sohn von dem Erzbischofe Hermann taufen zu lassen und das Ofterfest zu feiern, wurde er dem trauernden Bischofe nur noch abgeneigter. Sigibobo gab zwar noch am 15. März bes genannten Jahres bie Einwilligung 511), daß der Kaiser den Zehnten zu Minfeld mit der Rapelle zu Freckenfeld und den dazu gehörenden Dörflein, welche Heinrich von dem Hochstifte zu Speher gegen die dem Reiche frei zustehende Kirche zu Schweinheim eingetauscht hatte, der Benedik= tiner Abtei Selz, welche 968 von der Kaiserin Adelheide gestiftet war, überwies 512): allein bieß konnte ihm die Liebe des Raisers nicht gewinnen. Heinrich reiste mit Unwillen gegen den Bischof zu Speher von dort ab 513). Diesem brach bald barauf das verwundete Herz. Am 11. April 1051 schied dessen Geist aus bem irbischen Jammerthale 514).

Dit. des genannten Jahres geschlossen. Rach Ph. Jaffe's Regesten der Pabste, S. 370, war bieselbe am 19. Oft. 1049. Auch die Sinsheimer Chronik giebt das Jahr 1049 für biese Synobe an. Rach Andern wäre sie erft im Jahre 1050 oder gar 1051 abgehalten worden. Lambertus Schafn. sest diese Synobe in's Jahr 1050. Nach thm sollen zwei und vierzig Bischöfe babei gewesen seyn. Er sagt bavon: "Ubi Sibecho Spirensis episcopus de criminibus, quibus accusabatur, sacra communione se purgavit." Siehe auch Annalista Saxo apud Pertz, mon. Germ. tom. VIII. 688. Annales Lamberti. Ibid. tom. VII. 154. — Wibert, der Biograph des Pabstes Leo und Archiviakon zu Toul, wo dieser Pabst vorher Bischof mar, fagt zwar: "Spirensis praesul Sibicho criminali reatu accusatus, voluit se expurgare terrifico sacramento Domini corporis, sed, ut fertur, maxilla ejus mansit contorta paralysi, quamdiu praesentis vitae spatium duxit." Bolland. tom. II. aprilis, p. 660. Allein wie Wibert beisetet, hatte er diese Rachricht vom Gerebe ber Menschen, und wohl würde Sigibodo nicht im Amte belaffen worden seyn, wenn fich an seiner Kinnlade die ftrafende Pand des himmels erwiesen hätte. Binterim, Gesch. der Conz. B. III. 411. Siehe auch Dr. Huntler's Gesch. Leo IX. Mainz, 1851, S. 151. Das Sterbjahr Sigibodo's gibt Hunkler unrichtig an. — 510) "Partem quadragesimae Nemeti demoratur." Herm. cont. ad annum 1051. — 511) Rlg's Urfundenb. E. 43. Schoepflini Alsat. dipl. tom. I. 167. Auf die Rapelle zu Fredenfeld machte spater ber Abt zu St. Lambrecht Ansprüche. Im Jahre 1190 wurden fie gerichtlich zurückgewiesen, wie Mig's Urkundenb. S. 386 ausweiset. — 512) Acta acad. palat. tom. III. 249. — 513) Daß Peinrich auch wegen der Enge der Raisergräber ungehalten über den majeftatischen Dombau war, wie ber Kaiserdom, Th. 1. 33, dem Rektor Georg Lisel, Raisergräber von M. König, S. 78, folgend, und auch Dr. Geper von Maing - "ber Dom zu Speper" - andeutet, ift weber geschichtlich erwiesen, noch auch nur wahrscheinlich. Siehe Herm. cont. ad annum 1052. — 514) Edard, Schannat und Simonis geben zwar den 16. Feb. 1051 als den Sterbtag bes Bischofes an, allein ba an bem 15. Marz ber Raifer zu Speper noch eine Urkunde ausstellte, worin er des Lischofes namentlich erwähnt, so folgen wir Epsengrein und nehmen ben 11. April als Tobestag Sigibodo's

Sigibodo wurde in der von ihm gebauten und reichlich begüterten Stiftskirche zur allerheiligsten Dreifaltigkeit, in der Mitte des Chores, beigesetzt, in welcher Kirche auch, dis zur Aufhebung derselben in der französischen Revolution, ein seierliches Jahrgebächtniß für ihn abgehalten wurde.

#### Arnold I.,

Graf von Falkenberg, acht und zwanzigster Bischof, von 1051 bis 1056.

Nach Sigibodo's Absterben blieb ver bischössliche Sit zu Speher nicht lange erlediget. Arnold, oder Arnulf, wie er auch oft genannt wird, erhielt jett den Ruf zur oberhirtlichen Würde. Er soll ein Graf von Falkenberg gewesen sehn. Seine erste Erziehung genoß derselbe in der Abtei Lorsch und kam später zu den Benebistinern nach Weissendurg. Dort zeichnete er sich durch seine Frömmigseit und Umsicht bald so sehr aus, daß er 1043, nach dem Tode des Abtes Folmar, an die Spitze des Convents gestellt ward. Von Heinrich III.515) erhielt er die Leitung der Benedistiner auf Limburg, wurde später Abt zu Corvei und dann auch Vorstand der Schüler des h. Benedist's zu Lorsch. An allen diesen Orten wirste seine Weisheit und Klugheit mit gleich ausgezeichnetem Ers

an. Dieß bestätiget auch das Speperer Tobtenbuch. Dort heißt es fol. 87 b: "Tertio idus aprilis Sibodo Spirensis episcopus obiit, pro quo fratribus dantur ex Dudenwilre quatuor maltra frumenti, quatuor porci, quinque urnae vini, sexaginta ova, dimidia libra piperis, duo plaustra lignorum, duo harundinum, quinquaginta scultellae. Si vero a carnibus abstinendum est, dantur duo salmones, quinquaginta pisces, centum allecia, dimidium modium leguminis et porri sufficientia." Im Nekrolog des Allerheiligen Stiftes, nach welchem sein Jahrgedächtniß unterm 14. Februar geseiert wurde, heißt es: "Habeatis memoriam quondam rev. domini nostri Sibotonis episc. Spir. hujus ecclesiae fundatoris, cujus anniversar um agitur cum vigiliis majoribus et missa: Si enim credimus etc., qui legavit ecclesiae nostrae praefatae duodecim hubas et duas partes decimae in Bruchweyher." Mffpt. Das Siegel dieses Stiftes ift eine zum Segnen erhobene Hand mit neun nach Oben, rechts und links aussprühenden Strablen und ber Inschrift: "+ Sigillum ecclesiae sanctissimae Trinitatis Spirensis.4 — Annales Weissenburgenses apud Pertz, l. c. tom. V. 70, geben unrichtig bas Jahr 1054 als das Sterbjahr Sigibodo's an, so auch Necrologium Fuldense apud Leibnitz et Dr. Boehmeri fontes, tom. III. 161. Gallia christ. tom. V. 721. Gerner Lambertus Schafnaburgensis et Annales Lamberti apud Pertz, mon. Germ. tom. VII. 156. 28. Baur sagt: "Sigebodo praesul anno pontificatus sui duodecimo, mense tertio in ecclesia sanctae Trinitatis tumulatur, tertio idus aprilis." — 515) Dieser seierte das Ostersest 1052 zu Speper. Herm. contract. ad annum 1052.

erfuhr. Nicht ohne besonderen Einfluß des Kaisers wurde Conrad, der sich wahrscheinlich in Heinrich's Gefolge befand, auf ben erledigten Bischofsstuhl erhoben 522). Aus welchem Geschlechte Conrad abstammte, welche Stellung berselbe vor seiner Bahl in der Kirche einnahm, bavon haben wir keine Kunbe. Da Conrab im folgen= ben Jahre vom jungen Könige Heinrich IV. seiner treuen Dienste wegen gerühmt wird, so bürfte berselbe schon vor Erlangung ber bischöflichen Würde bessen Bater sehr ergeben gewesen sehn. Doch scheint der Kaiser die Wahl Conrad's noch nicht verwirklicht gehabt zu haben, als er, nach ber zu Paderborn abgehaltenen Ofter= feier, am Anfange bes Monates Mai 1056 zu Goslar weilte. In einer am sechsten bes genannten Monats baselbst ausgestellten Urkunde schenkte er dem Altare der Mutter des Herrn zu Speher auf Einrathen und Bitten seiner Gemahlin, ber Raiserin Agnes, und auf Berwenden seines vielgeliebten Sohnes Heinrich, zu sei= nem und ber Seinigen Seelgerette, ben Hof Bruchsal mit bem bazu gehörenden Walde Lußhard im Kraichgaue, im Gebiete des Grafen Wolfram gelegen, welchen ber Raiser von Cuno, einem feiner Blutsverwandten, erhalten hatte, mit allen Leibeigenen, Gebäuben, Aeckern, Wiesen, Weiben, Wälbern, Gewässern, Jagben, Fischereien, Mühlen 2c. unter bem ausbrücklichen Beisatze, daß ber Bischof der Speherer Kirche befugt sehn soll, mit diesem Geschenke nach Belieben zu schalten und zu walten. In dieser Urkunde wird aber ber Name unseres Bischofes nicht, wie gewöhnlich, genannt, daher obige Vermuthung 523). Der eble Kaiser, welcher sich eben jetzt im neun und dreißigsten Jahre seines ruhmreichen Lebens befand, ahnete nicht, daß dieses die letzte Gabe für seine Grabstätte sehn werde. Er hoffte, unter freundlichem Beirathe des Pabstes Biktor H., welcher nach seinem Wunsche auf das Fest Mariä Geburt mit vielen Bischöfen und Fürsten bei ihm eingetroffen war, noch viel Ersprießliches für des Reiches und der Kirche Wohl festzusetzen und auszuführen. Der Lenker ber Schicksale ber Sterblichen hatte

<sup>&</sup>quot;Textus evangeliorum quatuor auro et gemmis fabrefacti; rationale auro et gemmis ornatum; brachium s. Cyrilli" etc. Als Sterbtag Arsnold's ist bort angegeben VI. nonas octobris. — 522) "Bei Ernennung zu bischössichen Bürden blieben Heinrich's III. Hände stets so rein, wie Gold; aber dem ungeachtet ließ er doch bisweilen an der Besetzung bischössicher Stühle auch seinen Launen einigen Antheil." Stolberg, B. XXXIV. 512. Herman. cont. sagt ausdrücklich: "Conradus ab imperatore Nemeti pro Arnolto episcopo substituitur." Ad annum 1056. Mit gleichen Borten Annales Bertholdi apud Pertz, l. c. tom. VII. 270. — 523) Alg's Urkundend. S. 44. Acta acad. pal. tom. IV. 136. Codex minor, sol. 56. Liber oblig. tom. I. 7.

es aber in seinem unerforschlichen Rathe anders beschlossen. Der thatkräftige Kaiser verblich nach einer kurzen Krankheit zu Bothseld im Harzgebirge am 5. Okt. 1056 in den Armen seines eben so verdienten, als geliebten Freundes, des Pabstes Viktor, zur unsgeheuchelten Trauer des ganzen Reiches <sup>524</sup>). Der Pabst begnügte sich nicht, dem Kaiser im röchelnden Todeskampfe beigestanden zu haben. Er begleitete auch dessen sterbliche Hülle, dis dieselbe mit großem Gepränge und aufrichtigstem Beileide am Feste der hh. Apositel Simon und Indas, dem Geburtstage des Kaisers, in die enge Gruft zu Speher, nördlich neben dem Grabe seines Vaters, einsgesenkt war <sup>525</sup>).

Der einzige Sohn des Kaisers, Heinrich IV., war kaum sechs Jahre alt <sup>526</sup>). Nur zu frühe ward ihm sein Vater von der Seite gerissen. Schon 1054 zum Könige erwählt und zu Aachen gessalbt, herrschte er jetzt unter der Vormundschaft seiner eben so edlen, als einsichtsvollen Mutter Agnes. Furchtbare Stürme bestrohten bald das Wohl des Reiches und der Kirche. Speher blieb

<sup>524)</sup> Dobechin berichtet, eine vergiftete Hirschleber, von welcher Beinrich gegeffen, habe ihm den Tod zugezogen. Siehe auch Stolberg, B. XXXIV. 504. — 525) Auf dem Marmor, welcher des Kaisers Gruft deckte, stand die Inschrift: "Anno dominicae incarnationis MLVI. Henricus III. nonas octobris öbiit." Von ihm sagt bas Speperer Todtenbuch, fol. 248 a: "Anno Domini MLYI. tertio nonas octobris, Heinricus dictus niger, tertius Romanorum imperator, obiit. Qui pro aeterna beatitudine patris sui Cunradi regis et matris suae Giselae simul et conjugis suae Kunegundis atque pro sua perpetua salute contectalisque suae Agnetis, scilicet reginae, sanctae ecclesiae Spirensi, in qua corpora patris sui et matris ac suum remanent consepulta, fratribus inibi Dei servitio assidue vacantibus, quaedam praedia sui juris tradidit in proprium. Videlicet in villa Joheningen praedium cum omni jure. Abbatiam Schwarzach a patre suo collatam stabilivit Sibotoni, episcopo trigesimo quinto. Item quasdam villas in Spirgowe, Billungelbach, et Luoch dictas. Item quandam curtem Nuritingen nomine, sitam in Neckerowe. Item curtem quandam Mindelnheim, in pago Duria sitam. Item villam Lochwilre dictam in pago Bicheingowe. Item quaedam praedia in villis Nuzdorf, Spirdorf, Lutterbach, Salmbach, in pago Spirgowe sita. Item praedium in villa Baden in pago Uffgowe. Item Rotenvels in pago Uffgowe. Item quandam curtem suae proprietatis Bruchsella dictam cum foresto Lushart nominato in pago Creichgowe. Transtulit etiam reliquias sancti Widonis Spiram. Haec et alia bona sanctae Mariae contulit ad usum fratrum ibidem Domino sibique per singula dierum noctiumque monumenta famulantium, ut ipsum ipsamque tanto studiosius pro requie animarum praedictarum ac sua implorent orationibus incessanter." So auch Reg. chori, tom. II. 199. — 526) Der ältere, Conrad, war nach dem Speperer Todtenbuche am 10. April gestorben. Dort beißt es sol. 87 a: "Quarto idus aprilis Cunradus Agnetis imperatricis filius obiit." Auffallend ist es, das es nicht "Henrici imperatoris filius" beißt. Fol. 119 a. steht weiter: "Gisela, imperatricis Agnetis filia, obiit — secundo nonas maji."

babei ber wohlwollenden Kaiserin und ihrem Sohne unvergeßlich. Noch nicht war die Trauerzeit für den großen Vater zu Ende; so erwies schon ber Sohn auf die Fürbitte seiner Mutter und wegen der treuen Dienste des geliebten Bischofes Conrad zu Speher, behufs ber Seelenruhe seines Baters und seiner Großältern, ber Speherer Kirche große Freigebigkeit. Fünf bedeutende Gäter schenkte er ihr an einem Tage. Das erste lag zu Bühl im Uffgaue, im Gebiete des Grafen Reginbold. Es sollte mit allen leibeigenen Knechten und Mägden, Gebäuden, Aeckern, Wiesen, Wäldern, Müh= len und allen Rutbarkeiten bazu bienen, ein ewiges Licht liber bem Grabe seines Vaters im Speherer Dome zu unterhalten. zweite Geschenk war ein Gut zu Sulicha im Sulichgaue, in der Grafschaft Hesso's, das heutige Städtchen Saulgen im wirtember= gifchen Donaufreise, ebenfalls mit allen Zugehörden, Gütern unb Rechten, Leibeigenen und Gebäuben. Die Erträgnisse dieses Be= sitzthums follten, fo wurde in der Urkunde ausbrücklich bestimmt, von dem Bischose zu Speher jährlich verwendet werden, auf die Jahrgedächtnißfeier bes Kaisers Conrad II. und ber Kaiserin Gi= sela, sämmtlichen baran Theil nehmenben Geistlichen einen vollen Dienst — d. h. Dienstmahl — zu gewähren und auch der Noth ber Armen mit tröstlichem Almosenspenden zu begegnen 527). Die britte Gabe war ein Gut zu Herrheim im Spehergaue, im Ge= biete bes Grafen Hugo. Es wurde sammt ben bazu gehörenden Anechten und Mägben, Aeckern, Wiesen, Wälbern zc. ganz zur freien Verfügung des jeweiligen Bischofes zu Speher gestellt 528). Das vierte Geschenk überwies ber junge König aus gleichem Beweggrunde, wie die vorhergehenden, dem zur Ehre des h. Blut= zeugen Emmeran und bes h. Beichtigers Martin geweihten Altare im Dome. Es war ein reiches Gut zu Deibesheim, im Speher= Gaue, in der Grafschaft des Grafen Hugo, mit allen Zugehörden und Berechtigungen 529). Die weitere, beliebige Verfügung über dieses Geschenk wurde nicht dem Bischofe, sondern dem jeweiligen Probste der dortigen Kanoniker anheimgegeben. Das fünfte Ver= mächtniß war ebenfalls ein bebeutendes Gut zu Eppingen im Kreich-Gaue, in der Gräfschaft des Grafen Engelbert, sammt Leibeigenen, Gebäuben, Aeckern, Wiesen, Wälbern 2c. Auch bieses Besitzthum

<sup>527)</sup> Alg's Urkundend. S. 45, 46. Cod. min. fol. 54. Die Originale dieser beis den Urkunden liegen zu Karlsruhe. Dümge, S. 106. — 528) Alg's Urkunsbenbuch, S. 47. Orig. Codex minor, fol. 60. Acta acad. pal. tom. III. 274. — 529) Alg's Urkundend. S. 47. Das Original dieser Urkunde liegt zu Karlsruhe. Das wohlerhaltene Siegel zeigt recht gut den noch jusgendlichen König. Dümge, S. 107.

wurde dem Speherer Domprobste zur freien Verwendung eingeräumt 530). Diese fünf Urkunden wurden zu Worms am 5. April 1057 von Winither, dem Kanzler des Kaisers Heinrich III. und seines jungen Sohnes, ausgefertiget und vom Könige besiegelt.

Im Herbste des genannten Jahres weilte der junge Heinrich tmit seiner Mutter zu Speher, denn durch eine am 12. Okt. daselbst ansgestellte Urkunde bestätigte derselbe auf das Verwenden seiner Mutter dem Bischose Conrad und dem Hochstiste Speher den unbedingten Besitz der Abtei Schwarzach in der Ortenau 531).

Der Ban des großartigen Domes wurde anch unter dem Bischofe Conrad fortgesetzt, namentlich in den Ankenwerken. Conrad erkebte deren Vollendung nicht. Als am 15. Okt. 1059 der Kösnig zu Speher einen Span des Bischofes Hezilo von Straßburg mit dem elsässischen Grafen Heinrich schlichtete, war Bischof Conrad noch Zeuge der Verhandlung 532). Sein edler Geist wurde am 12. Dez. 1060 in das bessere Jenseits abgerusen, seine sterdsliche Hülle hülle aber in den Hallen des neuen Domes zur Erde besstattet 533).

# Einhard II.,

Graf von Katzenellenbogen, breißigster Bischof, von 1060 bis 23. Februar 1067.

Kaum war Conrad's Leiche zur ewigen Ruhe gebettet, so ershielt Einhard ober Eginhard, ein Graf von Katzenellenbogen, den King und Stab des Bisthumes Speper aus der Hand des eilfziährigen Königs. Laut einer Nachricht Berthold's von Constanz soll Einhard vorher Domprobst zu Augsburg gewesen sehn. Dann

<sup>536)</sup> Alg's Urlundend. S. 48. Acta acad. pal. tom. IV. 138.—531) Alg's Urlundend. S. 49. Nach Codex minor fol. 42. Sub. dipl. tom. IV. 321. Dünge, S. 19.—532) Alvatia diplom. tom. I. 169.—533) Im Speyerer Todienducke heißt es: "Secundo idus decembris Cunradus Spirensis episcopus obiit." Fol. 295 h. Nov. sub. dipl. tom, I. 123 und 158. Nach Edard's Chronit leitete Conrad das Bisthum nur zehn Monate, während nach dessen Aatalog er zwei Jahre und zehn Monate Bischof war und im Jahre 1058 seinen Geist aushauchte. Lambertus Schasnad. giebt das Jahr 1060 als Conrad's Sterbsahr an. Annales Weissend. apud Pertz, l. c. tom. V. 71, sagen: "1060 Cuonradus episcopus Spirensis odiit, cui Einhardus successit." So auch die Annales Lamberti apud Pertz, l. c. tom. VII. 161. Annales Bertholdi, ibid. 271. B. Baur sagt: "Conradus mense sedis svae decimo vitat sungitur anno 1057."

hätte er wohl dem bei der Kaiserin so einflußreichen Bischose Heinrich II. von Augsburg seine Erhebung zu verdanken gehabt 534). Sicher war Einhard, seitdem Arnold auf den Speherer Bischoss-Stuhl erhoben ward, Abt auf Limburg, und sohin abermals ein Benediktiner, den die Speherer Insel schmückte. Die Klugheit und Umsicht, Weisheit und Tugend, womit er den dortigen Convent leitete, erward ihm das hohe Vertrauen und die besondere Achtung, welche ihn jetzt mit der oberhirtlichen Würde beehrte. Bei dieser Erbebung im Amte entsagte Einhard keineswegs der Abtei Limburg, sondern blieb, was damals häusig geschah, Vorstand derselsben nach der bischösslichen Weihe, wie vor derselben.

Der gewaltige Dombau gedieh endlich durch den rastlosen Eifer ber mächtigen Bauherren zur glücklichen Vollendung. Was Conrad II. im riesigen Umfange begonnen, was sein Sohn, dem lettwilligen Auftrage bes Vaters gehorchend, unermüdlich fortgeset hatte, das erweiterte und vollendete nach ein und dreißig Jah= ren ber thätige Enkel. Bischof Einhard gab dem kaiserlichen Denkmale die oberhirtliche Weihe. Zwar hatten schon einige seiner Vorfahrer einzelnen Theilen und Altären des majestätischen Tempels die kirchliche Weihe verliehen 535): allein die feierliche Heiligung bes ganzen Prachtgebäudes wurde erst im Jahre 1061 vorgenom= men 536). Es war dieß in Speher ein hohes Fest, welchem nicht nur allein ber junge Heinrich und seine fromme Mutter, sonbern auch viele Bischöfe und Fürsten des Reiches anwohnten. Schon vorher war der baukundige Benno, Probst zu Goslar, nachheri= ger Bischof von Osnabrück, nach Speher berufen, um die Wellen des Rheines, welche mit Unterwühlung den neuen Dombau bebrohten, abzudammen und das herrliche Gotteshaus vor Verwüftung zu schützen. Durch rings umber eingesenkte Felsmassen stand es fest, stark und unerschütterlich 537). Hoch empor ragten vier

Braun's Gesch. ber Bischse von Augsburg, B. I. 328 und II. 6. Annales Augustani apud Pertz, l. c. tom. V. 127, besagen dasselbe. Annales Bertholdi, Pertz, l. c. tom. VII. 271. — 535) Bon bem St. Emmeran's und St. Martin's Altare sast dies ausdrücklich die oben erwähnte Schenkung. — 536) Hermanni cont. ad annum 1061. Unter dem Bischose Friedrich ward diese Beihe in Zweisel gezogen. Siehe Rig's Urstundenbuch, S. 370. — 537) Norbertus in vita Bennonis, cap. XI. bes Eccard, corpus hist. tom. II. 2168, sast von ihm: "Praeterea autem architectus praecipuus, caementarii operis solertissimus erat dispositor, qua etiam ex re regi (Heinrico IV.) inseparabili suit samiliaritate addictus." Cap. XXVII. heißt es: "Regis imperio in Spirensem urbem adductus, ecclesiam illam amplissime sublimatam et prae magnitudine operis minus caute in Rheni sluminis litus extentam maximo ingenio dissicilique paratu egregii operis novitate persecit

gewaltige Thürme, schlank und vielfältig burchbrochen, und über= schauten bebeutsam ben Rhein hinauf und hinab, gegen Often und Westen, die vielen Tochterkirchen der Speperer Diözese. Zwischen ihnen erhoben sich achteckigt, in weit größerem Umfange, über dem westlichen Eingange die Glockenkuppel und über dem Hochaltare vie schwindelnd aufgewölbte Chorkuppel, außen mit ringsum laufenden Säulengallerien geschmückt 538). Von Westen her, aus der langen Hauptstraße der Stadt, öffnete eine weite, rundgewölbte Porte, mit zwei kleineren Seitenthoren, drei Eingänge in eine geräumige Borhalle, Paradies genannt. Aus dieser Vorhalle führte eine zweite, mit mehreren sich ergänzenden Bogen umfreiste Flügelpforte in das mittlere Schiff des Münsters. Bor den überraschten Bliden bes hier Eintretenden lag in seiner ganzen Pracht und Gräße das herrliche Gotteshaus. Durch die kühnen Gewölbe des Langhauses an den mächtigen Pfeilern und Halbsäulen vorbei schweifte das entzückte Auge hinauf zum Königschore, von diesem über ben Hochaltar zwischen dem rechts gelegenen Stephan's- und dem links sich ausbehnenden St. Johannis-Chore hinweg, in ben weiten, halbkreisförmig sich schließenden Stiftschor, in dessen Bertiefung ber Thronhimmel des Bischofes stand. Durch eine hohe Treppenreihe trennte sich ber Königschor von bem Schiffe und ber Stiftschor von den Gräbern der Kaiser. Neben dem Hauptschiffe liefen zwei Seitenhallen mit vier Nebenthüren von rundbogigen Fenstern erleuchtet. Ueber bem Dachwerke bieser Seitenhallen gaben ähnliche Fenster, über welchen rings um den weiten Dom eine Säulengallerie lief, bem Hauptschiffe bie nöthige Beleuchtung, welche noch burch über dem Friese angebrachte Halbfenster erhöht So wetteiferte das neue Münster mit allen übrigen Domen an den Ufern des Rheines in Größe des Baues und der eblen Einfachheit seiner Ausführung; durch den besondern Vorzug aber, die Grabstätte der Kaiser zu sehn, und durch inneren Reich= thum überstrahlte dieses Gotteshaus vordem alle andere im deutschen Vaterlande 539).

et immensas saxorum moles, ne fluminis illisione subverteretur, obstruxit" etc., circa 1070. Siehe auch Gesch. Dentschlands von Stenzel, B. U. 90. — 538) Diese Chorsuppel ragte am alten Baue weit mehr pervor, als seht wegen des hohen Schissdacks der Fall ist. Sie hatte ehemals, wie sich dei dem zum Behuse der Malereien vorgenommenen Abspissen der inneren Ruppelwände zeigte, zwei schlanke, neben einander stehende, rundbogige Fenster gegen Norden und Süden, Osten und Westen. Die setzigen Fenster sind, wie schon ihre Gesimse deweisen, späteres Bauwert, so wie auch die vier riesigen Pseiler, auf welchen setzt zum Theile die mächtige Ruppel, nunmehr so knureich mit Fresten geschmickt, ruhet. — 538) Raiserdom, Th.

Noch in bemselben Jahre, in welchem ber vollendete Dom seierlich eingeweiht wurde, bestätigte Heinrich in einer zu Ladensburg am 25. Nov. ausgefertigten Urkunde dem Bischofe Einhard alle Freiheiten und Rechte, welche die früheren Kaiser dem Hochsstifte Speher je verliehen und erneuert hatten 540). Der junge König hatte, wie seine Mutter, eine besondere Vorliebe für Speher. Von dort aus sollen sie sich auch im Jahre 1062 nach Nimwegen zur Feier der Ostern haben begeben wollen. Diese Keise wurde vom Erzbischose Hanno von Cöln, Otto, Herzog von Bahern, und dem Markgrafen Erkbrecht von Sachsen benützt, den jungen König mit List der Vormundschaft seiner Mutter zu entziehen und selbst die Zügel des Reiches zu übernehmen. Der Erzbischof ließ ein Schiff, eben so reichlich, als fünstlich geschmückt, ansertigen und mit Allem, was die Neugierde reizen konnte, auszieren. Es wurde damit zur Insel des h. Suitbert's, dem heutigen Kaisers

"Der Bauherr war der fromme Muth — Die Hoffnung war dann himmelauf Gut bauet ja, wer Gott vertrauet — In schwindelhoher Säul' gezogen; Der Meister der Begeist'rung Gluth, Und Kühnheit krönte mit dem Knauf Die kühn in die Gefahren schauet. Und sprengte die verweg'nen Bogen.

Zum Fundamente, ewiglich,
Der Glaube selber war erkoren.
Wie huben stark die Massen sich,
Als nicht von Menschenhand geboren!
Das Kreuz, entrückt des Lebens Stürmen."

I. 37. Dort wird auch angegeben, daß die Berzierungen des Domes in Figuren mit glatten, einförmigen Gefichtern bestanden, wovon wir jedoch keine sichere Andeutung fanden und nach dem Baustyle des Domes es nicht für wahrscheinlich halten. Uebrigens sprechen wir uns hier auf das Bestimmteste aus, daß der jetige Dom in seinen Grundmauern und Haupttheilen aus der Mitte des eilften Jahrhunderts stammt. sucht auch Schnaase — "ter Kaiserbom zu Speper" — Kunstblatt, Jahr 1845, Rr. 63 — 66, in einer gründlichen Erörterung barzuthun und auch Dr. Geper von Mainz — "ber Dom zu Speper" — mit architektonischen Belegen — nachzuweisen. Auffallend ist es, baß Dr. Franz Kugler — Handbuch der Kunfigeschichte, Stuttgart 1848, S. 483 — diesen schönen Bau nicht ber ursprünglichen Gründungszeit — dem eilften Jahrhunderte, — sondern einem völligen Reubaue, welcher nach den Branden von 1137 und 1159 aufgeführt wurde, zuschreibt. Bon dem Baue selbst sagt Rugler: "Sier ift im Innern das eigentliche Spstem auf die edelste und bedeutsamste Weise durchgebildet und das Aeußere mit reichem Schmucke verseben. Rings laufen Artaden, Gallerien unter ben Dächern umber. Die Gefimse haben mannigfaltig belebte Profile, und zwar zum großen Theile in berjenigen überraschend antikistrenden Weise, die in jener Zeit mehrkach gefunden wird." Der ge-lehrte und geschichtskundige Bischof Philipp von Flersheim sagt in einer Bor-stellung an den Kaiser Karl V. vom Dome: "Kaiser Conradt der Erst habe ben erlichen Bauwe bes Dhombstiffs Spepers in ber form vnnb gestalt, wie er vf diesen tag gesehen, angefanngen vnnd durch Kaiser Hainrischen den dritten, seinen sone vollennbracht." Liber spiritualis, Ph. II. sol. 219. — Bon bem herrlichen Baue singt ber liebliche Sanger ber Domlieber:

<sup>540)</sup> Mlg's Urkundenb. S. 50. Dümge, S. 108. Der Ausstellungsort peißt eigentlich Louetenburg. Könnte dieses nicht auch Lauterburg beißen ?

werth, gesegelt. Dort ankerten auch Heinrich und seine Mutter, von vielen Fürsten umgeben, und erheiterten sich in der Gesell= schaft des weisen Erzbischofes. Dieser rühmte dem jungen Könige sehr die Schönheit seines Schiffes und lud ihn ein, dasselbe in Augenschein zu nehmen. Heinrich ahnete nichts weniger als Arglist und Betrug und folgte munter ber Einladung. Die Mitverschwornen schlossen sich an. Raum hatten sie aber mit dem Könige das Lockschiff bestiegen, so stießen die Schiffer vom Lande, und unter lautem Jammer erkannte Heinrich Lift und Verrath. Er stürzte sich in die Fluthen des Rheines, um der gefürchteten Gewalt zu entrinnen. Der Markgraf Erkbrecht fprang ihm nach, ergriff ben von den Wellen bedeckten König, und wohl beide wären das Opfer des Frevels geworden, wenn die Schiffer den Ringenden nicht schleunige Rettung gebracht hätten. Das Schiff fuhr mit bem geraubten Prinzen nach Cöln, wo sich die Anstifter der Gewaltthat in die Macht desselben theilten und die jammernde Mutter theil= nahmslos ihrem Kummer und Grame überließen, den sie bald in Klostermauern verweinte 541).

Hanno bemühete sich, durch eine ernste Erziehung bes Königs seine Schuld an dem Kummer bessen Mutter zu fühnen. ihm bemächtigten sich aber, nach ber von Hanno aufgestellten Re= gel, daß jedesmal der Bischof, in dessen Sprengel sich der könig= liche Prinz aufhalten würde, das Reich verwalten sollte, die Erz= bischöfe Siegfried von Mainz, noch mehr aber Abelbert von Bremen und Hamburg, der Staatsgewalt. Fast sollte man glauben, daß auch Einhard diesem Wechsel ber Vormundschaft nicht ganz fremb geblieben war, ba Heinrich schon am 31. Januar 1063, als er eben zu Worms raftete, unter seinem neuen Vormünder dem Hochstifte Speher, auf Bitten bes getreuen Bischofes Einhard und auf Rath und Bermittelung ber versammelten Fürsten, Bischöfe, Herzoge und Grafen, eine neue Gnade erzeigt hat. Wie wir oben hörten, ward schon von Heinrich III. dem Münster zu Speher der Wald Lußhard überlassen. Dieses väterliche Geschenk bestätigte nun ber Sohn unter ben alten Bedingungen und Befugnissen, mit der Erweiterung, daß sich die Gränzen dieses Forstes erstrecken von dem früheren Bestande bis nach Waldorf, von da nach Ofters=

<sup>541)</sup> Lamberti Schasnaburgensis annales ad annum 1062. Ch. Lehmann's Speperer Chronit verlegt den ganzen Borsall nach Speper. S. 370. Agnes starb in Rom, sedoch nicht am 14. Oktober, sondern nach dem Speperer Todtenbuche am 14. Dez. 1077. "Decimo nono kalendas decembris (januarii?) — Agnes imperatrix — ohiit." Fol. 297 a.

heim, dann bis zum Schwarzbache und diesem Bache, welcher durch Schwetzingen läuft, entlang bis zum Rheine. Dießseits des Rheisnes lief der neugeschenkte Wald nördlich die Langwade — Rehbach — hinan bis zu dem alten Walde, Rechholz genannt, südlich aber den Rohrbach hinauf bis Lingenfeld, von da nach Schwegenheim und dem Hofe Westheim, hier quer nach dem Speherbache, dort aber auswärts bis zu dem Gebirge der Vogesen 542).

Auch als Abekbert, der eben so listige, als selbstsüchtige Erz= bischof von Bremen und Hamburg, die meiste Gewalt über den jungen König übte, vermehrte dieser fast mit Verschwendung die Besitzungen und Rechte des Speperer Bisthums. So übergab Heinrich am 30. Aug. 1065, als er eben zu Goslar hoflagerte, auf Einrathen des Erzbischofes Abelbert's und der treuen Dienste des Speherer Bischofes Einhard wegen, sein Dorf Kreuznach im Nahegane, in der Grafschaft des Grafen Emich's, fammt allen Zugehörden und Rechten, namentlich auch den Lehen des Grafen von Nelkenburg 543). An demselben Tage schenkte ber König, gleichfalls auf Verwenden des Erzbischofes Abelbert's, wegen der treuen Dienste des Bischofes Einhard's und zur Seelenruhe seiner Ahn= herren und zum eigenen Glücke im Herren, die Abtei St. Lambrecht im Spehergaue, im Gebiete des Grafen Heinrich gelegen, mit allen bazu gehörenden Dörfern, Leibeigenen, Aeckern, Wiesen, Wäldern 2c. in der Weise, daß kein Kaiser, König, Herzog, Markgraf ober irgend Jemand die Macht haben soll, dieselbe zu besetzen, zu veräußern oder auf irgend eine Art zu beunruhigen. Diesem wurde ebenfalls am gleichem Tage eine britte Gabe aus dem schon ge= nannten Grunde und fast mit denselben Worten beigefügt. Es war dieses die Abtei Limburg mit allen Zugehörden an Dörfern, Knechten, Mägben, Weinbergen, Aeckern, Wiesen, Märkten, Zöllen, Münzrechten 2c., so daß Niemand, als der Bischof Einhard und seine Nachfolger die Befugniß haben sollten, dieses Gotteshaus zu besitzen, varauf zu benennen und darüber irgendwie zum Nutzen der Kirche zu Speher und jener auf Limburg zu verfügen 544).

Den Wortlaut dieser letzten Schenkurkunde muß man strenge im Auge behalten, um eine Handlung des Bischofes Einhard ge=

S. 19. — <sup>543</sup>) Rlg's Urkundenb. S. 51. Acta acad. pal. tom. Hl. 275. Dümge, S. 19. — <sup>543</sup>) Rlg's Urkundenb. S. 52. Codex minor, fol. 47. Kre=mer's diplomatische Beiträge, Heft I. 139. Dümge, S. 21. — <sup>514</sup>) Rlg's Urkundenb. S. 54 und 55. Codex minor, fol. 44 und 43. Die Urkunden stehen auch Sub. dipl. tom. IV. 325 und 322. Wir sehen hieraus, daß dem Erzbischose Abelbert nicht ohne Beranlassung der Borwurf gemacht wurde, daß er mit den Abteien umgehe, wie es ihm beliebe, sie theils an sich ziehe, theils an Andere verschenke 2c. Schmid's Gesch. der Deutschen, B. III. 49.

gerecht zu beurtheilen, welche ihm vom Verfasser des Dürkheimer Thales als eine räuberische Frevelthat und im Kaiserdome als eine zweideutige Handlung, wohl ohne genügenden Grund, ausgelegt wird <sup>545</sup>). Die Schenkurkunde der Abtei Limburg gab dem Bischofe von Speher das volle Recht, über dieselbe nach Gutdünsten ken zum Nutzen der Speherer und Limburger Kirche zu verfügen. Rach diesem Rechte wandte der Bischof bald einen Theil der Schätze und Kostbarkeiten der ihm zu Eigen überlassenen Abtei dem Dome zu Speher zu. War dieses nun Diebstahl, Raub und arge Frevelthat? Wir vermögen diese uneigennützige Handlung des Bisschofes nicht als solches zu erklären, so werthvoll diese Gegenstände auch waren und so sehr ihr Berlust die Benediktiner auf Limburg möchte geschmerzt haben <sup>546</sup>).

Außer dem reichen Limburger Schmucke, welchen Einhard ver Speherer Domkirche zuwendete, ließ er auch oberhalb des Letners, welcher in der Mitte des Königschores die Stelle der Kanzel vertrat, und oberhalb welches ein von Kaiser Otto III. geschenktes herrliches Kreuz, das man aus dem alten Münster in den neuen Dom versetzt hatte, vom hohen Gewölde herabhing, einen pracht-vollen Bogen herrichten, in welchen sein frommer Sinn viele Heisligthümer mit schicklicher Inschrift eingesetzt hatte 547).

Noch führte Einhard mit eben so vieler Frömmigkeit, als Weisheit den Krummstab im Speherer Kirchensprengel, als König Heinrich auf einer Reichsversammlung zu Dieburg mit Gewalt

"Praemia digna Deo potis es persolvere nemo Passo pro nobis tanti tormenta doloris, Sed velut Einhardus praesentis conditor arcus, Da tua largus ei coëmesque cacumina coeli."

<sup>545)</sup> J. G. Lehmann's Dürkh. Thal, S. 179. Kaiserdom, Th. I. 46. — 546) Diese Kirchenschäße, welche zugleich den damaligen Reichthum der Abtei Limburg beweisen, waren nachstebende: Bier und dreißig Pfund unverarbeitetes Gold; eine goldene königliche Krone; ein goldenes Bepter; zwei ganz goldene Reiche mit ben Patenen, von benen ber eine mit toftlichen Ebelfteinen besetzt war; ein Relch aus einem Onichssteine, besgleichen eine Patene, beide in Gold gefaßt und mit Edelsteinen geziert; zwei Reliquienkast-chen in Form eines Sarges, mit allerlei Heiligihumern, das eine von Gold mit Edelsteinen belegt, das andere von Elfenbein mit Gold beschlagen; sechs Hörner, ein Geschirr, gleich einer Flasche, und vier Canonentafeln, Alles von Elfenbein; zwei Meerschnecken, mit Gold und Silber köstlich gefaßt, welche wahrscheinlich zum Behältnisse ves Weihrauches dienten; zwei filberne Rauchfässer, vergoldet; brei cristallene Geschirre, in Gold gefaßt; seche filberne Leuchter; zwei filberne Beibbrunnteffel; ein filbernes Gießfaß und Sandbeden; ein Meßbuch, in Gold und Elfenbein eingebunden; ein Pfalterbüchlein mit goldenen Buchftaben, mit Elfenbeindeden und Goldbeschläge, welches bem Kaifer Carl dem Großen gewefen; ein Sequenftonalbuch, mit Gold und Silber beschlagen, nebst einer großen Denge in Gold gewirkter Defigewänder, Levitenröcke und Chorkappen. Siehe Simonis, S. 47. — 547) Diese Inschrift lautete:

bem verhaßten Einflusse des Bremer Erzbischofes entzogen, nach Pfing= sten des Jahres 1066 auf jenem königlichen Hofe mit großer Pracht seine Vermählung mit der schönen und ebelgesinnten Bertha gefeiert hat 548). Schon bamals war es, daß der Bischof Einhard von Heinrich einen zwar ehrenden, aber in seinem Erfolge sehr traurig endenden Auftrag erhalten hatte. Am Ostersamstage des genannten Jahres mar Eberhard, Erzbischof von Trier, gestorben. Der vielvermögende Erzbischof Hanno von Cöln bewog ben jungen König, daß dieser seinen Neffen, den Domprobsten von Cöln, Cuno von Pullingen in Schwaben, zum Erzbischofe von Trier ernannt und ihn sogleich mit dem erzbischöflichen Ringe und Stabe belehnt hat. Der Speherer Bischof Einhard wurde sofort beauftragt, den neuen Erzbischof im Namen des Königs nach Trier zu begleiten und in sein Amt einzuführen. Kaum hatten die Trierer diesen Eingriff in ihre Wahlfreiheit vernommen, so erhob sich die Geistlichkeit und das Vost in lärmender Unzufriedenheit und erklärten tropig unter Drohungen und Verwünschungen, sie würden einem Bischofe, welder nicht rechtlich gewählt und bestellt sei, nie den Einzug in ihre Stadt erlauben und noch weniger ihm gehorchen. · Sofort wurde Dieberich, der weltliche Stadtvogt von Trier, von den Unzufriede= nen aufgefordert, diese Ungebühr nicht zu dulden, das freie Wahl= recht der Stadt Trier zu wahren und deßhalb keinen Kampf, keine Kosten zu scheuen. Dieberich, von eitler Ruhmsucht aufgeblasen und von jugendlicher Hitze erfüllt, rief seine Söldner und Waffen= Anechte zur Wehr. Sie bestiegen eilends die Rosse und zogen, nicht wie gehorsame Schäflein, sonbern wie reißende Wölfe, dem Oberhirten entgegen. Dieser übernachtete mit seinen Gefährten zu Bitburg, einem Stäbtchen nördlich von Trier. Kaum hatte am 18. Mai die aufgehende Sonne ihre ersten Strahlen über Bitburg ausgegossen und die Geleitschaft des neuen Erzbischofes zum Aufbruche ermahnt, als ein wildes Getümmel und drohendes Waffengeklirr ihre Herberge umlärmte. Mit Gewalt wurde diese von den Trierer Rittern und Anappen erbrochen, das Gefolge ber Bischöfe schonungslos zu Boben geworfen, ausgeplündert, selbst der nöthigsten Kleider beraubt, und alles Geräthe zerschlagen und verwüstet. Einhard entrann entblößt, geängstet und verhöhnt ber Wuth der Stürmenden. Conrad aber ward gebunden und unter Spott und arger Mißhandlung auf die Beste Uerzig geschleppt.

<sup>548)</sup> Nach Ch. Lehmann's Chronik hätte Heinrich IV. 1066 die Ostern und Bittwoche in Speyer zugebracht.

Vierzehn Tage lag er baselbst gefangen in quälender Todesangst. Mit ausgesuchter Grausamkeit, unter bitterm Hohne wart er bann drei Male über einen Felsen herabgestürzt, dabei wunderbarlich er= halten, endlich aber mit dem Schwerte getödtet 549). Der König wurde auf die Nachricht von diesem grausamen Verfahren der Trierer so erbittert, daß er ihre Stadt den Flammen Preis geben wollte. Die Bischöfe hielten ihn von dieser Rache ab, ermangel= ten aber nicht, dem Oberhaupte der Kirche wegen des Frevels die dringenosten Vorstellungen zu machen. Die Mörder Cuno's blie= nicht unbestraft. Diedrich büßte seine Schuld durch eine Bußfahrt nach Jerusalem. Dieß konnte unsern Bischof Einhard für die gehabte Angst und ben erlittenen Schaben wenig entschä-Wurde er vielleicht noch gar beauftragt, die Klage gegen die Trierer in Rom selbst zu betreiben? Nach einer Nachricht Berthold's von Constanz soll er wenigstens auf einer Reise nach Italien von dem Tode übereilt und zu Siena begraben worden Als Sterbtag desselben wird von mehreren Speherer Chronisten der 23. Feb. 1067 angegeben, und nach dem Speherer Tobtenbuche ist es auch wirklich dieser Tag, an welchem er verblich. Ein= hard vermachte dem Domstifte acht Huben Ackerfeld und acht Mor= gen Weinberge zu Assenheim 550).

<sup>549)</sup> Siehe Lambertus Schafnaburgensis ad annum 1066. Auch Protromus hist. Trevir. tom. I. 670. Noch umftändlicher erzählt ben Borfall Brower, annal. Trev. tom. I. 543. Von diesem Conrad ist es wohl zu verstehen, wenn das Speperer Todtenbuch, fol. 147 a. sagt: "Kalendas junii — die Nycomedis martyris — Cuno presbiter Treveris episcopus destinatus, miserabiliter occisus obiit." Von diesem Morde Euno's melden auch Annal. Weissemb. apud Pertz, l. c. tom. V. 71. Sehr aussührlich in Vita Conradi apud Pertz, l. c. tom. X. 214. Gesta Trevirorum, vol. I. 156. — 550) Chron. Hirsaug. tom. I. 233. Rach Edard's Chronik soll er ein ober zehn Jahre, nach deffen Katalog aber neun Jahre die bischöfliche Würde bekleidet haben und den 13. Febr. 1067 gestorben seyn. — In necrologio Spirensi, fol. 64 b. heißt es: "Decimo kal. aprilis Einhardus Spirensis episcopus obiit, qui dedit in Assenheim octo hubas et vineae octo júgera." Annales Weissemb. apud Pertz, l. c. tom. V. 71: "Anno 1067 Heinhardus Spirensis episcopus obiit, cui Heinricus successit." Annales Augustani, ibid. p. 128: "Anno 1067 Einhardus Spirensis episcopus Romam pergens obiit." "Einhardus Spirensis episcopus in itinere Romano obiit et Sienae sepultus est, cui quidam Heinricus successit." Annales Bertholdi ad annum 1067 apud Pertz, l. c. tom. VII. 273, 429. Einhard foll, nach Buzelin, ein schönes Wert "De caeremoniis ecclesiae" geschrie= ben haben. Auf ber Münchener Hofbibliotheke ist ein sehr schönes Manustript auf Pergament - "Lex alamanica" — in welchem ber Name Einhard eingeschrieben ift, und ber beshalb bort als ber frühere Besiter besselben gilt. 23. Baur sagt: "Anno sedis quinto decimo Einhardus spiritum reddit decimo kalendas aprilis.2

### Heinrich I.,

Herr von Scharfenberg, ein und dreißigster Bischof, von 1067 bis 29. Dez. 1072.

Heinrich, aus bem eblen Geschlechte ber von Scharfenberg, erhielt nach dem Hinscheiben Einhard's den Krummstab des Bis= thumes Speher 551). Er war ein Jugendgenosse des Königs und hatte bem besonderen Wohlwollen desfelben seine Erhebung zu verbanken. Nur ungerne begrüßten ihn die Speherer als ihren Oberhirten. Er hatte noch nicht die reiferen Jahre zu dem hohen Amte, noch weniger aber ben ernften Sinn, die nöthige Umsicht und Gewissenhaftigkeit zur ersprießlichen Pflichterfüllung desselben 552). Vorher war er Kanoniker an dem königlichen Stifte zu Goslar, wo ber junge König so oft und so gerne verweilte. An dem Hof= lager bes genußsüchtigen und ausschweifenden Heinrich's frohe Tage zu verleben, war ihm weit erwünschter und behaglicher, als in dristlicher Selbstverläugnung und frommem Wandel seiner Herde vorzuleuchten. Er hatte einen stolzen, hochfahrenben Geist, welcher burch die neue Würde nicht gezügelt, sondern noch mehr aufge= stachelt wurde. Um die Pflege des Gottesdienstes, um die Hand= habung erbaulicher Sitten, um Verbreiten der Tugend und Fröm= migkeit bekümmerte er sich weniger, als um Jagben und Wettrennen, um Zechen und Würfeln. Söldner und Waffenknechte waren ihm lieber, als Diener bes Herrn und Verkünder des göttlichen Wor=

<sup>551)</sup> Eysengrein und Simonis machen bieses Geschlecht zu einem gräflichen, jedoch mit Unrecht. Das Stammschloß besselben, Scharfenberg, lag in der Rähe von Annweiler und trägt jest den Namen Münz. Später verzweigte sich diese Familie auch auf die südöstlich, oberhalb Ramberg gelegene Burg Scharfened, von welcher bann bie neuen Glieber ihren Namen trugen. Siebe M. Frey's Beschreib. des Rheinfreises, Th. L. 313. Heinrich's Mutter hieß Bertha, denn auf sie deuten wir die Inschrift des Speyerer Todtenbuches, sol. 225 a: "Kalendas septembris Bertha obiit, pro cujus anima silius ejus Heinricus episcopus dedit duas hubas in Oberagger, inde sex solidi." Heinrich's II. Mutter hieß Agnes. Wahrscheinlich war es auch bieses Bischofes Bruder, von dem wir a. a. D. fol. 212 a. !esen: "Decimo nono kalendas septembris — die Eusebii confessoris — Éggehart, miles regis, obiit, pro cujus animae remedio frater suus Henricus Spirensis episcopus dedit fratribus curtem unam et novem jugera vineae cum prato ultra Rhenum sito." Das Wappen die= ses Bischofes ist ein goldgekrönter, aufrecht stehender, doppelt geschweifter, weißer löwe in rothem Schilde. — 552) Lambertus Schafnaburgensis ad annum 1067 fagt: "Tantae dignitatis vix dum per aetatem maturus, et non tam electione principum ad hanc profectus, quam indulgentia regis, cui in puerili aetate fuerat familiarissime assentatus." Apud Pertz, l. c. tom. VII. 173. Chronicon Hirsaug. tom. I. 233. Simonis, S. 49. Epsengrein sagt jedoch bas Gegentheil.

ten barben und hungern. Die jährlichen Gefälle bes Hochstiftes reichten bei Weitem nicht aus, seine unbemessenen Bedürfnisse zu befriedigen, und er hatte keine Schene, selbst die Zierden und Kleinosbien des Münsters dafür zu verpfänden und zu vergeuden. Den Abeligen, welche seinen wilden Taumel belobten und unterstützten, übertrug er Schlösser, Odrser und Güter seiner Kirche zu Lehen und schmälerte in diesem leichten Sinne die Stiftungen und Gesschwens gen, um die nöthigen Summen zu erschwingen, die übrigen Bessitzungen des Hochstiftes zu verpfänden, und bald waren die sämmtslichen Einkünste nicht mehr ausreichend, die Hälfte der Bedürfnisse des rücksichtslosen Verschwenders zu becken.

Daß bei folcher Lebensweise und Pflichtvergessenheit ber Bischof Heinrich, wie der Erzbischof Siegfried von Mainz, nicht abgeneigt war, dem jungen Könige von der ihm bereits lästigen Gesmahlin Bertha durch Begünstigung einer Shescheidung zu verhelsen, steht leicht zu vermuthen. Siegfried ward für die Sache auf einer nach Pfingsten im Jahre 1069 zu Worms gepflogenen Unterredung gewonnen. Er berichtete darüber nach Rom 353). Der Pahft aber sandte auf die deshalb zu Mainz anberaumte Spnode seinen Lesgaten Peter Damian mit der Erklärung, daß dem eben so unershörten, als unchristlichen Ansinnen nie könne willsahrt werden. Die versammelten Fürsten stimmten diesem Ausspruche bei. Die indeß im Kloster Lorsch beschämt harrende Bertha zog wieder zum unsholden Könige nach Goslar, wurde aber mit Kälte und Abneigung empfangen 554).

Im Jahre 1071 befand sich unser Bischof bei den Erzbische fen Siegfried von Mainz, Gebehard von Salzburg, Udo von Trier und vielen anderen Bischöfen mehrere Tage auf einer Shnode zu Mainz. Es wurde hier besonders wegen der Weihe Carl's, des von Heinrich mit dem Ringe und Stade des Bisthums Constanz belehnten, der Simonic beschuldigten Bischofes, verhandelt. Der König drang nämlich bei dem Erzbischofe von Mainz auf die Weihe des Belehnten, während sie Pabst Alexander II. untersagt hatte.

<sup>553)</sup> Siegfried schrieb an den Pabst Alexander II.: "Ille — Heinricus — retulit nobis, de ea causa ab ea se velle separari, quod non posset ei tam naturali, quam maritali coitus soedere copulari. Quod inquisitum, cum et ipsa sateretur, omnium nostrorum animos nimio moerore assecit." Eckardi script. medii aevi, tom. II. 120. — 554) Hermannus contractus ad annum 1069.

Carl ward vorgeladen, aber auch seine Ankläger erschienen und baten um Gehör. Heinrich selbst erklärte, er wisse von keiner Bestechung, welche die Wahl Carl's unterstützt hätte. Nach mehrztägigen Verhandlungen fand Letzterer jedoch für gut, den Ring und den Stad wieder dem Könige zurückzugeden mit der seine Schuld beschönigenden Erklärung, er wolle Niemanden als Bischof ausgestrungen werden 555). In welcher peinlichen Lage sich hiedei der Speherer Bischof möge befunden haben, läßt sich leicht denken, da auch sein Gewissen vom Laster der Simonie nicht ganz unbesleckt scheint gewesen zu sehn.

Kurz zuvor, ehe Bischof Heinrich auf die Mainzer Spnode gezogen war, weilte er in der Abtei Hirschau. Dort hatte der Graf Abelbert 1059 den Bau einer neuen herrlichen Kirche begonnen, wie er auch die Klostergebäude daselbst neu herstellte. Die Kirche, mit großartigen Säulen und Bögen, war jetzt vollendet, und der im Geruche der Heiligkeit lebende Abt Wilhelm dat seinen Oberhirten, dem herrlichen Gotteshause die bischössliche Weihe zu ertheilen. Sie wurde am 4. Sept. 1071 vom Bischose Heinrich mit vieler Feierlichkeit vollzogen 550).

Die Geschichtsschreiber von Speper räumen dem Bischofe Heinrich theils eine längere, theils eine kürzere Amtsführung ein. Nach Ehsengrein, Simonis und Schannat bekleibete er acht Jahre seine Würde und starb am 29. Dez. 1075. Johann von Mut= terstadt läßt ihn gar zwanzig Jahre, ein anderer Bericht aber nur sechs Monate die bischöfliche Miter tragen 557). Der letzten An= gabe stimmt auch das Lehenbuch des Bischofes Matthias bei. Die Chronik von Sinsheim läßt Heinrich in der im Jahre 1076 gegen Gregor VII. gehaltenen Spnobe zu Worms mitstimmen 558), während er nach Binterim noch zu Ende besselben Jahres von ben zu Dieburg versammelten Großen des Reiches als treuer Anhänger des Königs nach Rom gesandt worden sehn soll 559). Sämmtliche Angaben sind unrichtig; benn wir besitzen eine Ur= kunde von 1074, nach welcher schon in diesem Jahre Rüdiger, genannt Hugmann, Bischof von Speher war 560), und haben noch eine zweite Urkunde vom Januar 1084, von letzterem Bischofe ausgestellt, in welcher er dieses Jahr ausbrücklich als das zwölfte seines bischöflichen Wirkens bezeichnet hat 561).

<sup>555)</sup> Harzheim, l. c. tom. III. 154. — 556) Chronicon Hirsaug. tom. I. 230. Codex Hirsaug. Stuttgardiae 1843, p. 3. — 557) Mone's Quellens. P. I. 188. — 558) Ibid. S. 212. — 559) Binterim's Gesch. ber Conz. B. III. 441. — 560) Rig's Urtunbenb. S. 56. Sub. dipl. tom. V. 252. — 561) Rig's Urtunbenb. S. 57. Dümge, S. 113. Nov. sub. dipl. tom. I. 125.

Indeß mar das Ende bes Bischofes Heinrich jedenfalls ein sehr trauriges. Bernehmen wir, wie basselbe ein gleichzeitiger Geschichtsschreiber, Lambert von Aschaffenburg, ein Benediktiner des Klosters Hirschfeld, schildert: "Nachdem der Speherer Bischof Heinrich mit jugendlichem Leichtsinne fast alle Schätze ber Speperer Kirche verschleudert und die Landgüter derselben seinen Söld= nern zu Lehen übertragen hatte, wurde er durch einen unerwars teten Tob in die Ewigkeit abgerufen. Von bessen Absterben hatte ein Geistlicher, Namens Hutzmann, welcher ihm in der bischöflichen Würde unmittelbar folgte, ein merkvürdiges Traumgesicht. bäuchte ihn nämlich, als befände er sich mit dem Bischofe und ben übrigen Geistlichen im Chore ber Speperer Cathebrale, als eben brei Männer in jene eintraten. Der eine berselben war ein betagter, ehrwürdiger Greis mit gebleichtem Haare, die beiden anberen Jünglinge, welche bem Winke des Greises gehorchten. sie in der Mitte des Chores einige Zeit lautlos dastanden, erhob ber Greis seine Stimme und sprach zu ben Jünglingen: Was zaubert ihr, das zu vollstrecken, was befohlen ist? Jene erwiederten: Bater! an dir ist es vorerst, den Spruch zu fällen, und was dieser erheischet, werden wir ohne Zögern vollziehen. Darauf sprach jener: Wegen der vielen Uebel, welche der Bischof gegen dieses Heiligthum und gegen bessen Beschützerin, die heilige Gottesgebä= rerin, verschuldet, ist der Spruch vom Herren gefällt, daß er das Leben verliere. Auf dieses Wort ergriffen die Jünglinge den Bi= schof, schlugen ihm das Haupt ab und festeten dessen Rumpf an das Kreuz, welches im Dome hoch von der Decke herabhing. So= gleich bei Tagesanbruche eilte ber Geistliche, von Schrecken erfüllt, zum Bischofe, sein Traumbild zu erzählen. Diesem schien Hutzmann zu tollen, und da der Bischof bei bester Gesundheit und voller Lebenskraft war, fürchtete er nichts weniger, als sein nahes Ende. Doch siehe, schon an dem siebenten Tage nach dem schreck= baren Ereignisse, als eben der Bischof bei dem Bespergebete mit ben Kanonikern zu Chore war, fühlte er ein kleines Bläschen im Halse aufschwellen, welches schnell zu solcher Größe erwuchs, daß Heinrich noch vor Mitternacht eine Leiche waru 562).

Lambertus Schafn. ad annum 1075 apud Pertz, l. c. tom. VII. 230. Das Jahr ist hier wenigstens unrichtig. F. L. Hesse apud Pertz, l. c. tom. VII. 143, sieht das Ganze als ein Mährchen an, bezieht es aber irrig auf den Tod des Bischoses Husmann. Berthold von Constanz erzählt diesen Vorfall zu demselben Jahre ganz anders. Seine Worte sind: "Gregorius papa in prima hebdomata quadragesimae synodum Romae collegit, in qua causam episcopi Spirensis, sed simoniaci examina-

Wir nehmen mit mehreren Speherer Chronisten an, daß diese schauerliche Strafe des Himmels an dem eben so leichtfertigen, als verschwenderischen Bischofe den 29. Dezember geschehen sei, allein weder im Jahre 1075, noch in dem Jahre 1076, sondern, nach den obenberührten beiden Urfunden, schon in dem Jahre 1072-

# Müdiger,

Patrizier, genannt Hutmann, zwei und dreißigster Bischof, von 1073 bis 22. Feb. 1090.

Rübiger, geboren zu Speher, stammte aus einem alten, bort ansässigen Geschlechte ber Hukmann 563). Schon in früher Jugend widmete er sich dem Dienste des Altares und wurde später unter die Domgeistlichkeit aufgenommen. Er zeichnete sich unter dersels ben durch Kenntnisse und Frömmigkeit vortheilhaft aus. Oft des dauerte er die leichtsertige Lebensweise Heinrich's von Scharfensberg; oft dachte er wohl durch bescheidene Vorstellungen dessen Gewissen zu wecken. Vergeblich; der ganz mit irdischem Sinne, in Saus und Braus dahinlebende Vischof verschmähete die wohlsgemeintesten Warnungen. Nach dem Berichte Lambert's von Aschzesendurg war es, wie wir schon hörten, Rüdiger, der, von einem Traumgesichte erschreckt, dem Unverbesserlichen ein schauerliches Ende verkündet hat, das auch in Välde erfolgt ist.

Dieses Ereigniß nebst Rüdiger's frommem Wandel und weisser Umsicht gab wohl auch die nächste Veranlassung, daß die Geistslichkeit und das Volk zu Speher denselben als Oberhirten wünschten

vit, qui ipsa die, cum examinaretur causa ejus Romae, id est VI. kalendas martii infirmatus est Spirae, sed deinde IV. kalendas martii miserabiliter exspiravit, quando et a Gregorio papa definitivae suae damnationis sententiam in Romana synodo excepit." Hienach wäre Beinrich am 26. Feb. 1075 gestorben. Denselben Tag — IV. kal. martii – giebt auch bas Speperer Tobienbuch an fol. 43 b. Wir trennen uns nur ungerne von diesem Tage, weil wir eine fast jahrlange Unbesettheit bes bis schöflichen Stuhles nicht annehmen können. W. Baur sagt: "Moritur, cum sedisset annis viginti, quarto kalen. januarii." In Th. 3. Lacomblet's Urfundenbuch des Niederrheines, Duffeldorf, 1840, B. I. 140, steht zwar eine Schenkurfunde Beinrich's IV. für die Collegiatfirche zu Raiserswerth vom 29. -Dez. 1072 in Worms ausgestellt, in welcher auch Bischof Heinrich von Speper als Zeuge erscheint. Allein die angeführten Jahre der Ordination und des Reiches weisen nicht auf das Jahr 1072, sondern auf das Jahr 1071. Nach der Chronit bei Edard bekleidete Beinrich nur sechs Monate ober auch zwanzig Jahre, nach dem Katalog aber acht Jahre die oberhirtliche Würde und ftarb ben 29. Dez. 1075. — 563) Das Wappen Rübiger's bilbete ein Rathsmännlein mit schwarzer Kapuse und Mantel in goldenem Schilde.

und wählten, und daß der durch das traurige Schicksal keines Jusgendfreundes betroffene König ohne Widerspruch die Wahl bestätigte und den Gewählten mit dem bischöflichen Ringe und Stabe belehnte. Dieses geschah in der Mitte Januars 1073, denn von dieser Zeit rechnete Rüdiger seine bischöflichen Amtsjahre 564).

Mit rastlosem Eifer bemühte sich Rübiger, bem burch seines Vorgängers Leichtsinn und Verschwendung zerrütteten Zustande bes Speherer Hochstiftes aufzuhelfen. Die verpfändeten Güter wurden gelöst, die vergeudeten Kleinodien des Münfters wieder für bessen Zierde eingekanft und so das gewiffenlos Verschleuberte emfig ein= gesammelt. Der junge König zeigte sich bem neuen Bischofe von Speher nicht abgeneigt. Von den geschmälerten Besitzungen bes Hochstiftes unterrichtet, schenkte diesem Heinrich im Jahre 1074 ein Gut in Eschwege in Niederhessen, in der Grafschaft des Grafen Heinrich, mit allen Zugehörden an Leibeigenen, Gebäuben, Aeckern, Wiesen, Wäldern zc. mit bem Bedinge, daß bie Erträgwisse hievon zum besseren Unterhalte der Domherren zu Speher verwendet werden. Zu Eschwege bestand auch ein Frauenkloster. Dem Bischofe von Speher wurde in derfelben Schenkurkunde auch das Recht verliehen, die dortige Aebtissin einzusetzen, über die überlassenen Güter aber mir mit Beirath seiner Kanoniker zu schalten und zu walten 565).

Im genannten Jahre begann ber große Kampf zwischen bem Staate und der Kirche, welcher für beide mit den größten Stürmen und Erschütterungen begleitet war, den aber die allweise Borsehung unverkenndar zum Besten seiner Kirche gelenkt hat. In diesen ärgerlichen Kampf wurde auch Bischof Küdiger vielsach verwickelt und so, wie Biele, seiner anfänglich undesleckten Bürde ungeachtet, von eigenliediger Kücksicht auf Gunst und Erwerd, gleich einem wankenden Rohre, unwürdig hin und her getrieben. Cardinal Hildebrand ward am 12. April 1073 einstimmig zum Pabste gewählt und gegen sein Bitten und Drohen als Gregor VII. vom Könige Heinrich bestätiget. Schon längstens die belebende Seele aller kirchlichen Verhandlungen und Kenner der vielen Schäben, welche sich in dersselben eingeschlichen, sehlte es ihm weder an Einsicht, noch an Kraft

<sup>564)</sup> Bir geben dem "mediante fore januario" der in Alg's Urkundend. S. 58 und bei Würdtwein, Nov. sud. dipl. tom. I. 127, abgedrucken Urskunde mit Dümge, S. 113, diese Bedeutung. Bertholdi annales apud Pertz, l. c. tom. VII. seßen die Bahl in das Jahr 1075 mit den Worten: "Heinrico miserabiliter decedenti Outzmannus, Spirensis ecclesiae canonicus, successit." — 565) Alg's Urkundend. S. 56. Codex minor, fol. 43. Sud. dipl. tom. V. 252. Dünge, S. 22.

und Willen, denfelben zu steuern. Käuflichkeit der geistlichen Bür= den und Aemter und unlauterer Wandel der Diener der Kirche waren die zwei großen Gebrechen, welche vom üppigen Könige und seiner nächsten Umgebung mächtig geschützt und unterstützt wurden und baher um so bedenklicher um sich griffen. Die im Jahre 1074 zu Rom abgehaltene Spnode bestimmte die Heilmittel für diese Gebrechen, und Gregor war fest entschlossen, sie bei Geistlichen und Weltlichen burchzuführen 566). Dieß rief mannigfaltiges Geschrei und Unwillen hervor. Als der Erzbischof Siegfried von Mainz die pähstlichen Bestimmungen wider die Unenthaltsamkeit auf einer Spnode zu Erfurt verkündet hatte, schwebte er in Ge= fahr, von den Betroffenen ermordet zu werden. Auch der König hielt nicht sein Versprechen, den gerügten Unfug zu unterdrücken. Dieß schreckte den kühnen Pabst von seinen wohlbedachten Ent= schlüssen nicht zurück. Muthig schritt er zu weiteren Verbesserungen. In einer beim Beginne ber Fasten bes Jahres 1075 aber= mals zu Rom abgehaltenen Spnobe untersagte er, unter Androhung bes Bannes, nicht nur allein die von einem Weltlichen vorgenommene Belehnung einer geistlichen Würde mit Ringe und Stabe, sonbern jeglichen Aft ber weltlichen Belehnung einer geistlichen Pfründe. Zugleich wurden fünf Personen vom Hofe des Königs, welche bis= her zum Verkaufe geistlicher Pfründen riethen und halfen, dann Liemar, Erzbischof von Bremen, der stärkste Aufhetzer wider den Pabst, und die Bischöfe. von Straßburg, Speher, Bamberg, Pavia, Turin und Piazenza mit dem Banne und der Absetzung bedroht, wenn sie sich nicht bis zum Anfange Juni in Rom zur Buße stellen würden 567). Einige thaten dieses, Andere nicht. Der Erz= bischof von Mainz schien Bedenken gegen die Ausführung der päbst= lichen Beschlüsse erhoben und sich gegen die Schuldigen etwas zu nachsichtig erzeigt zu haben. Damit unzufrieden, schrieb Gregor am 4. Dez. 1075 an denselben: "Er habe durch sicheren Bericht vernommen, daß Siegfried nicht nach dem auf ihn gesetzten Vertrauen handle. Wenn er dieses aus Gleichgültigkeit ununtersucht ließe, würde er durch ein bedenkliches Stillschweigen zeigen, daß die brüderliche Liebe gegen Siegfried nicht gar groß wäre. Daher ermahne er ihn mit apostolischer Machtvollkommenheit, daß er bei der in der ersten Woche der Fasten abzuhaltenden Synode zu Rom mit seinen Suffraganbischöfen Otto von Constanz, Guarner —

<sup>566)</sup> Mansi nova coll. conc. tom. XX. 402. — 567) Mansi nova collectio, tom. XX. 443. Ph. Jassé, regesta pontis. p. 414. Auch hier wird der Bischof von Speper mit Unrecht Seinrich genannt.

Werner — von Straßburg, Heinrich — Hugmann — von Speher, Herimann von Bamberg, Embriko von Augsburg, Abalbero von Würzburg, wenn es immer möglich ist, erscheine. Im Falle, daß Arankheit ihn am Kommen verhindere, möge er solche Gesandte schicken, auf berer Rath und Zeugniß man sich so verlassen könne, als wenn Siegfried selbst zugegen wäre. Außerdem soll Siegfried vorzüglich beachten, daß er sich durch Niemanden Bitten ober Gunft bestimmen lasse, das Benehmen und den Wandel der genannten Bischöfe sorgfältigst zu untersuchen und ihn durch seine Gesandten davon zu unterrichtenus68). Allzu große Anhänglichkeit an den König Heinrich, welcher dem Hochstifte Speher sich immer fehr geneigt zeigte, mochte wohl bei bem äußerst umsichtigen und wohl unterrichteten Pabste Verdacht gegen Rüdiger hervorgerufen und unterhalten haben. Auch konnte es Gregor dem Bischofe nicht vergessen, daß derselbe gegen pabstliche Vorschrift den Bischofsstab aus ben Händen Heinrich's IV. genommen hatte 569).

Richt bloß die Bischöfe, sondern auch den König, welchen Gregor bisher mehrere Male vergeblich ermahnt, gebeten und geswarnt hatte, beschied der Pabst nach Rom, um sich über die ihm zu Last gelegten Ausschweifungen und Verbrechen zu rechtfertigen. Hierüber ergrimmt und von den gleichfalls bedrohten Bischöfen, namentlich von Siegfried von Mainz, Wilhelm von Utrecht, Rosbert von Bamberg unterstützt, berief der König die Fürsten des Reiches nach Worms, um den ihm verhaßten Pabst, gegen welchen er auch die sombardischen Vischöfe, unter Vorsitz des verschmitzten Guibert von Kavenna, aufgewiegelt hatte, zu stürzen. Auf den Sonntag Septuagesima 1076 waren vier und zwanzig Vischöfe, viele Aebte und Reichssürsten um den König in Worms versams

<sup>568)</sup> Gregorii epist. lib. II. ep. 29. Mansi nova collectio, tom. XX. 147. Ph. Jaffé, l. c. — 569) Baronii annales ad annum 1078. Datum Romae XIV. kalend. aprilis (1078) screet Gregor an Bischof Deinrich (Dubmann) zu Speper: "Quia in susceptione Spirensis ecclesiae veremur te contra decretum apostolicae sedis virgam de manu regis scienter ac temerarie suscepisse, officium episcopale hactenus te agere non concessimus. Quodsi secundum legati tui verba decretum nostrum ante investituram pro certo non cognovisti, officium episcopale faciendi facultatem et licentiam tibi concedimus, eo tamen tenore, ut opportuno tempore nobis vel legatis nostris de objectis te satisfacturum repraesentes etc. . ejectis illis, qui in ecclesia tua per pecuniam promoti sunt, ut neque archidiaconatus, neque archipresbyteratus, neque aliquid, quod ad spiritualem curam videatur pertinere, pretio dari permittas." Mansi, l. c. p. 251. Sollte bieser Brief nicht schon früher an Müdiger geschrieben worden sent? Auch Jasse l. c. p. 427. reibt ihn unterm 19. März 1078 seinen Regesten ein.

melt, und es kostete diesen nicht viele Mühe, sie gegen Gregor zu ftimmen. Ein von biesem seines unerbaulichen Wandels wegen entsetzter Cardinal, Hugo Candidus, las der Versammlung eine abscheuliche Schmähschrift gegen Gregor vor, welche des Königs wegen leichten Glauben fand 570). Ohne langes Zaudern erklärte bie Aftersmobe: Hilbebrand könne und dürfe, mit so vieler Schuld belastet, nicht mehr Pabst sehn. Sofort wurde der Absetzungs= beschluß ausgefertiget und von den Anwesenden unterzeichnet 571). Auch Bischof Rüdiger war ebenfalls unter den Unterzeichnern. Nur Abelbero von Würzburg und Hermann von Metz weigerten die Unterschrift, unter dem rechtlichen Vorgeben, kein Bischof dürfe und köune, ohne zuvor in einer Spnode vernommen zu febn, sei= nes Amtes entfetzt werden. Doch Zureden und Drohungen drängten auch sie zur Unterschrift. Roland, ein Geistlicher aus Parma, wurde beauftragt, als bereitwilliger Sendbote des Königs den Beschluß nach Rom zu tragen 572). Nur der Pabst selbst konnte ben Verwegenen dort vor dem brohenden Tode schützen. Die eben um Gregor versammelte Spnobe erklärte einstimmig, ber gottvergessene König müsse seiner Würde entsetzt und alle seine Anhänger, namentlich die oben bezeichneten Bischöfe, mit dem Banne belegt werben. Sohin sprach ber Pabst alle Christen von dem Eide gegen den König Heinrich los und schleuderte über ihn und seine An= hänger ben Bannstrahl ber Kirche.

Heinrich spottete anfänglich über diese Nachricht aus Italien. Bebenklicher wurde dieselbe, als er sah, wie die gegen ihn schon längst ergrimmten Sachsen den Ausspruch des Pabstes benützten. Biele Bischöse bezeugten Reue ob des verwegenen Schrittes gegen das Oberhaupt der Kirche und wünschten eine Versöhnung. Der trotende König berief eine neue Reichsversammlung nach Worms und Mainz, allein wenige Fürsten folgten der Einladung. Dagegen erschienen Siegehard, Patriarch von Aquilea, und Altmann, Bischof von Passau, zwei Abgeordnete des Pabstes, zu Dieburg, wo sich die Großen des Reiches, unter andern Rudolf, Herzog in Schwasen, Welf, Herzog in Bahern, Abelbero, Bischof von Würzburg,

Diese Schmähschrift nannte Gregor: "Natum ex fornicatione, necromanticis ab ineunte aetate studiis operam dedisse ac daemonum patrocinio sedem obtinuisse Petri" etc. Chron. Hirsaug. ad annum 1076. Nach der Sinsheimer Chronik wäre noch Bischof Heinrich von Speper auf dieser Synode gewesen, was unrichtig ist. — <sup>571</sup>) Pertz, mon. Germ. tom. IV. 44, datirt dieses Schreiben vom 24. Januar 1076. — <sup>572</sup>) Bertholdi annales apud Pertz, l. c. tom. VII. 282, melden, der Speperer und Baseler Bischof sepen damals vom Könige nach Rom gesendet worden.

und Abelbert, Bischof von Worms, am 16. Oktober 1076 gegen Heinrich versammelt hatten. Die Bischöfe, welche hier die zu Worms übereilt gegebene Unterschrift bereuten, erhielten Vergebung. Ienen von Speher und Toul, zweien Hauptvertheidigern des Königs, wurde jedoch vom pähstlichen Legaten Altmanu aufgegeben, sich alsbald nach Rom zu begeben und dem Pabste persönlich ihre Unterwerfung zu bezeugen 573). Lange wurde von Dieburg aus mit dem zu Oppenheim weilenden Könige unterhandelt. Endlich wurden ihm drei Bedingungen der Versöhnung eröffnet. Sie forderten: Heinrich habe sich dem Pabste zu unterwerfen und bei diesem am nächsten Lichtmestage zu Augsburg einzusinden; die dahin sich ruhig in Speher aufzuhalten und dann bei Verluste der Krone sich innerhalb Jahresfrist vom Banne zu befreien 574).

Der verlassene König nahm jetzt diese Bedingnisse gerne an, ging nach Speher, glaubte jedoch bald besser zu thun, wenn er sich vor der Ankunft des Padstes in Deutschland gütlich mit demselben versöhnen würde. Sohin reiste er kurz vor dem Weihnachtsseste des Jahres 1076 mit seiner Gemahlin und seinem Sohne und wenigen Begleitern dei strengster Kälte von Speher ab und kam unter unzähligen Beschwerden durch Burgund nach Italien. Gregor VII. besand sich eben auf dem Zuge nach Deutschland. Da er die Absicht des nahenden Königs nicht kannte, so bezah er sich auf das wohlbesestigte Schloß Canossa, welches Mathilde, der Gräfin von Toscana, gehörte. Hier erhielten mehrere Fürsten und Bisschöse von Deutschland — und unter den letzteren wohl auch Rüschiger von Speher —, welche reuevoll in Bußgewänden vor Gregor erschienen, die Losssprechung vom Kirchenbanne 575). Um Gleiches

<sup>578)</sup> Harzheim, concil. Germ. tom. III. 181. Wie mit diesen Bets-hältnissen die Urkunde Heinrich's — Schoepflini hist. Z. Badensis, tom. IV. 22 — vom 27. Marz 1076, in welcher ber Bischof Einhard von Speper genannt wird, ka vereinigen lasse, weiß ich nicht. — 574) Die versammelten Fürsten sendeten den Erzbischof Ubo von Trier nach Rom, um den Pabst von diesem Beschluß zu verständigen. Brow. annal. Trev. tom. I. 567. Dort beauftragte der Pabst den Erzbischof Udo, unter Beihülfe des Bischofes von Bamberg, dem Rübiger von Speper die bischöfliche Weihe zu ertheilen, jedoch vorher genau zu untersuchen, ob derselbe nicht gegen das pabstliche Berbot ben bischöflichen Stab aus ben Banben bes Konigs angenommen habe. Der Erzbischof lub baber ben Bischof von Bamberg ein, innerhalb der fünfzehn Tage nach Oftern 1077 deßhalb nach Speper zu kommen. Honth, hist. Trev. tom. I. 422. — 575) Rach bem Berichte Berthold's von Conftang — Annales — hätte ber Speperer Bischof bie Lossprechung in Rom erhalten: "Tullensis autem episcopus, nec non pariter Nemetensis, mox cum aliis, quibus hoc per obedientiam a Pataviensi episcopo impositum est, Romam pervenientes, papae se reos cum sanctificatione et obedientia debita dederant." Harzheim, l. c. tom. III. 181. Pertz, I. c. tom. VII. 287.

flehete Heinrich barfuß, in leinernem Bußsacke eingehüllt, drei Tage hindurch im Schloßhofe. Erst am vierten Tage tiefster Erniedrigung — es war der 26. Januar 1077 — erhielt der gebeugte König, unter vielen Bedingungen, die er beschwören mußte, die ersehnte Vergebung 576).

Heinrich, von den Feinden des Pabstes wegen seiner Nachgiebigkeit und Verbemüthigung mit Vorwürfen überhäuft und durch mehrseitige Versprechungen zum Wiberstande gereizt, vergaß bald seine beeideten Gelöbnisse. Die ihm abgeneigten deutschen Fürsten hielten sich dagegen auch für berechtiget, ihm den Gehorsam aufzukündigen und auf einer Zusammenkunft zu Forchheim den Herzog Rubolf von Schwaben zum beutschen Könige zu wählen. Beides entrüstete den Pabst. Es entbrannte hierüber ein heftiger Krieg, welcher die Gemüther noch mehr entzweite und Dentschland brei Jahre lang verwüstete 577). Erst am 9. März 1080 mischte sich auch Gregor in benselben, indem er Heinrich mit bem Banne belegte und Rudolf als König anerkannte. Dagegen berief Heinrich seine Anhänger auf das Pfingstfest 1080 zu einer Synobe nach Mainz, um sich über die Absetzung des Pabstes zu berathen. Dem Bischofe Rüdiger von Speher wurde der Auftrag ertheilt, die Bi= schöfe und Fürsten der Lombardei hierzu einzuladen. Wir besitzen noch sein deffallsiges Rundschreiben, welches wir, zur Beurtheilung Rüdiger's Stellung in den damaligen Wirren der Kirche und des Staates, hier einrücken:

"Im Herren aller Herren entbietet ben geliebten Erzbischöfen, Bischöfen, Markgrasen, Grasen und allen niedern und höheren Bürdeträgern in der Lombardei Hukmann 578), Bischof von Speher, seinen Dienst und sein Gebet zuvor. Betrübt sowohl über die Birren im Reiche und über die Herabwürdigung der königlichen Macht, als auch über den wankenden Zustand der Kirche, haben nicht weniger ich, als auch die übrigen Fürsten des Reiches, die Abhaltung einer Spnode zu Mainz beschlossen, um wo möglich die

Nach der Angabe gleichzeitiger Schriftsteller sollen mehrere Bischöse, welche dem Könige anhingen, schnellen und unglücklichen Todes gestorben sepn; so Wilhelm von Utrecht, Burthard von Meißen, Eppo von Zeiß. Paul von Bernried nennt auch hiebei den Bischof Peinrich von Speper, was sedenfalls in Beziehung auf diese Zeit unrichtig ist, da Bischof Deinrich schon im Jahre 1072 gestorben war und Rüdiger erst im Jahre 1090, und zwar keines aussallenden Todes, verblich. Siehe J. Boigt's Pildebrand, E. 432. Auch Mansi, collect. noviss. tom. XX. 543, nennt den Bischof von Speper im Jahre 1080 Peinrich. — 578) Die Duelle, Harzheim, l. c. tom. III. 203, hat unrichtig Hermann, anstatt Husmann. Pertz, mon. Germ. tom. IV. 51.

Wirren im Reiche zu heben und sowohl der königlichen, als bischöflichen Gewalt aufzuhelfen, damit sich dieselbe nicht gänzlich auflöse. Dieses zu bewerkstelligen, konnten wir jedoch keine andere Weise aussinnen, als wenn ber verpesteten Schlange, beren Gift= hauch bisher die Unordnungen anschürte, das Haupt völlig abge= schlagen werbe. Denn, bleibt bie Grundursache unbeseitiget, wie kann die Wirkung aufhören? Hierüber einverstanden haben nun die Großen des Reiches beschlossen, daß Hilbebrand, jener arglistige Einbringling des apostolischen Stuhles, der fluchwürdige Verwirrer ber göttlichen und menschlichen Gesetze, unter Gottes Hülfe, auf jegliche Weise verlassen und ein Anderer auf den pähstlichen Thron erhoben werde, welcher das Zerstreute sammele, das Zerbrochene befestige, welcher nicht Zwietracht und Krieg, sonbern Frieden in der Kirche Gottes wünsche. Diese Angelegenheit zu ordnen, bebo enre Entschlossenheit nicht beghalb zurück, weil wir früher bei ähn= licher Berathschlagung im Hafen ber Sicherheit euch bem gefahr= vollen Peitschen der Wellen bloß gestellt haben 579), sondern han= belt vielmehr als Männer, und euer Muth erstarke, ba ihr auf ben Herrn vertraut und sicher wisset, daß bem Herkules leichter die Reule aus der Hand könnte entwunden werden, als wir in ge= genwärtiger Angelegenheit uns von euch trennen ließen, so lange wir athmenu 2c. 580).

Neunzehn Bischöfe einten sich zu Mainz um ben racheschnaubenben König, und unter diesen auch Rüdiger von Speher. Die Wahl des Afterpabstes Clemens III., des schon oben erwähnten, verrusenen Guibert's, Erzbischoses von Ravenna, wurde eingeleitet, erst am 25. Juni aber auf einer neuen Zusammenkunft zu Brixen, wo außer dreißig Bischösen sich auch viele Fürsten aus Deutschland und Italien versammelt hatten, unter mancherlei Schmähungen und Lästerungen Gregor's, abgeschlossen Sein. Heinrich bezeugte dem neuen Pabste kniefällig seine Verehrung. Er zog jetzt mit einem Heere nach Sachsen, um seine dortigen Hauptseinde zu züchtigen. Er wurde zwar am 15. Oktober in einem blutigen, hin und her schwankenden Tressen an der Elster geschlagen, allein auch sein Gegner Rudolf verlor die rechte Hand, welcher Verstümmelung ein Jahr später der Tob folgte 582).

Bahischeinlich auf der Synode zu Pavia, wo Heinrich IV. schon entschlossen war, den Pahst abzusetzen. — 580) Dieses Schreiben, welches Harzheim, tom. III. 203, der Mainzer Aftersynode vom Jahre 1085 anreihet, gehört nach seinem Inhalte sicher zu senen vom Jahre 1080, wohin es auch Mansi, collect. nova, tom. XX. 543, sett. — 581) Harzheim, l. c. tom. III. 191. Pertz, mon. Germ. tom. IV. 52. — 582) Bergleiche J. Boigt's Hildebrand,

Rüdiger befand sich mit breizehn anderen Bischöfen auf bem Schlachtfelde. Auch seine Habseligkeiten und bischöflichen Gerüthschaften wurden von den stürmenben Gachsen geplündert 583). Doch selbst auf der Wahlstätte vergaß er das irdische Wohl seines Hochstiftes nicht. Um sich die Gunst des Himmels und die Fürbitte der allerseligsten Jungfrau zu erwerben, wurde der König am Vorabende dieser entscheidenden Schlacht, durch den Rath der Für= ften, der Erzbischöfe Siegewin von Cöln, Eigelbert von Trier, Liemar von Hamburg, der Bischöfe Rupert von Bamberg, Otto von Regensburg und Hutzmann von Speper bewogen, der Kirche zu Speper zwei reiche Güter im Ramsgaue, in der Grafschaft des Grafen Poppo — in dem heutigen wirtembergischen Oberamte Schornvorf — zu Winterbach und Weiblingen sammt allen Zugehörden an Gebäuden, Aeckern, Wiesen, Weiben, allen Rechten und Rutungen für ewige Zeiten zu schenken, mit bem Beisate, daß alle Gefälle zu Winterbach ben Speherer Canonikern, jene zu Weiblingen aber den Bedürfnissen ber dortigen Domkirche selbst bienen sollen. Der Bischof Gebehard, ber Kanzler Heintich's, fer= tigte die betreffende Urkunde im offenen Feldlager aus 584).

Die verlorne Schlacht an der Elster konnte die Verwirtung im Reiche nicht heben. Heinrich sammelte ein neues Heer und zog im Frühjahre 1081 mit demselben nach Italien, während die Anhänger Radolf's nach dessen Tode den Grafen Hermann von Luxemburg zum Könige der Deutschen erkoren. Wie nun die beiden Könige die Schwerter gegen einander schwangen, so schleuberten die beiden Pähste die schrecklichsten Bannslüche auf einander. Beim Beginne des Februars 1082 hielten zwar mehrere Fürsten und Bischöfe, als Abgeordnete beider Parteien, im kapuanischen Walde an der Weser eine Versammlung, um den Frieden zu vermitteln. Bon Seiten Heinrich's und des Afterpahstes waren die Erzbischöfe von Söln und Trier und die Bischöfe von Bamberg, Speher und Utrecht gesandt; von Seiten Gregor's fanden sich die Erzbischöfe von Mainz, Magdeburg und Salzdurg und die Bischöfe von Pasberdorn und Hildesheim ein. Nach langem nutslosen Zaudern hielt

S. 567 ff. — 583) Brunonis hist. de bello saxivo. Freheri script. tom. I. 227. — 584) Rlg's Urkundend. S. 56. Nach dem Originale. Cod. minor, fol. 53. Die Urkunde hat auch Dümge a. a. D. S. 112, und das Wirtemberger Urkundend. B. I. 283. Der Kaiserdom, Th. I. 53, verwechsselt Winterbach mit Winternheim. Bom lettern heißt es im Speperer Todztenbuche, fol. 61 a: "Decimo quarto kalend. aprilis Erlesint soror odiit, quae dedit fratribus cum marito suo Arnoldo villam Windernheim pro remedio animae suae cum omnibus ad eam pertinentibus."

ber Erzbischof Gebehard von Salzburg eine eben so gründliche, als eindringliche Mede, um das Berfahren des Pabstes gegen Heinrich 200 rechtfertigen, und brang auf gründliche Untersuchung und Beschlußnahme. Die Gegner erklärten, hierzu nicht bevollmächtiget zu sehn, und schienen nur Zeit gewinnen zu wollen, bis Guibert in Rom vom Könige Heinrich eingeführt sei 585). Rom wurde unterbessen in breien Jahren brei Male belagert. Mehr Heinrich's Gold, als bessen Tapferkeit sprengte die Thore der Weltstadt. März 1084 setzte sich Guibert auf den pähstlichen Thron und fieben Tage später -- auf bas Ofterfest -- schmückte er seinen töniglichen Führer und Schützer mit der Kaiserkrone. Gregor lag belagert hiuter ben Mauern ber Engelsburg. Robert, Herzog von Apulien, befreite ihn muthvoll ans biefer Gefangenschaft. Gregor schlouberte nun auf's Neue den Bannfluch auf seine Gegner. Da aber Robert's wilde Söldner brei Tage in Rom sengten, plünberten und morbeten, mußte bei bessen Abzuge ber Pabst ber ungezügelten Volkswuth entweichen. Bei noch unerschättertem Muthe schied sein starker Geist aus ber von Leiden gebrochenen körperlichen Hülle zu Salerno am 25. Mai 1085 mit ben Worten: "Ich liebte bie Gerechtigkeit und haßte bas Böse, beshalb sterbe ich in ber Berbannungu 586)!

Mittlerweile erschien ber pähstliche Legat, Otto Bischof von Ostia, und eröffnete in der Osterwoche 1085 zu Quedlinburg, im Beisehn des Königs Hermann von Luxemburg und der übrigen Gegner Heinrich's, namentlich ber Erzbischöfe von Salzburg und Magbeburg und vieler anderer Bischöfe, eine Spnode. Mehrere, die große Berwirrung in ber Kirche und im Reiche betreffende Bestimmungen wurden berathen und festgestellt. Zum Schlusse ber Synobe ward bei brennenden Kerzen der Bann über den Afterpabst Guibert und bessen und des Königs Heinrich's Anhänger, namentlich auch über Hutmann von Speher, Liemar von Bremen, Ubo von Hilbesheim, Otto von Constanz, Burchard von Basel, Wizelo von Mainz, Norbert von Chur, Siegfried von Augsburg und alle Gönner und Beschützer berselben, feierlich ausgesprochen 587). Kaum hatte Heinrich dieses vernommen, so berief er eine Gegenspnobe nach Mainz. Sie hielt ihre Sitzungen in der Abtei St. Alban. Nicht nur die vorzüglichsten Anhänger Heinrich's, wie namentlich

<sup>585)</sup> Harzheim, l. c. tom. III. 193. Pertz, l. c. tom. VII. 382.—586) J. Boigt's Hilbebrand, S. 633. Ph. Jaffé, Reg. der Päbfte, S. 443.—587) Binterim, Gesch. der Conz. B. III. 457. Boigt a. a. D. S. 630. Bernoldi chron. apud Pertz, l. c. tom. VII. 443.

Bischof Rübiger von Speper, Robert von Bamberg, Otto von Constanz, Siegfried von Augsburg 2c. waren hier unter dem Borssitze bes eingedrungenen Erzbischofes Wizelo von Mainz zugegen, sondern mehrere andere Oberhirten und Aebte, die bloß die Furcht vor dem Könige, welcher alle Widerspenstige mit der Absehung bedrohte, beigetrieden hatte. Diese waren seig genug, das mit dem Munde zu verdammen, was sie in ihrer Gesinnung hochschätzen mußten. So stieg die Verwirrung bei dem Volke auf das Höchste und Bedenklichste 588).

Während Bischof Rüdiger, wie wir bisher gesehen haben, von Stürmen, welche im Staate, wie in ber Kirche eben so verwirrend, als verwüstend tobten, hin und her geworfen ward: verlor er je= doch keineswegs die Verbesserung seines Hochstiftes aus dem Auge. Er erweiterte die Stadt Speper bedeutend, indem er das nördlich vor derselben gelegene Dorf Altspeher mit Ringmauern umgab und burch biese jenes in die Stadtverbindung brachte 589). Da um jene Zeit viele Pilger zum Grabe bes Erlösers mit ihren wehmüthigen Schilberungen der heiligen Oerter und babei erdulbeten Mißhandlungen neue Verachtung und argen Haß gegen die Juden in der Heimath verbreiteten: so wurden die zerstreuten Söhne Ifraels auch am Rheine vielfach verhöhnt, gedrückt und oft grausam verfolgt. Bischof Hutmann erbarmte sich ihrer und nahm viele jüdische Flüchtlinge in die neue Vorstadt Altspeher auf. Da= mit begnügte er sich nicht, sondern auch die schon in der Stadt lebenden Hebräer sonderte er von den übrigen Bewohnern und ließ ihnen mit ihren Glaubensgenossen ein besonderes Viertel in der neuen Vorstadt einräumen und dieses zu ihrem besonderen Schutze mit einer hohen Mauer umgeben. Den Platz für die neue Juden= Ansiedelung, bestehend in einem Hügel und Thälchen, hatte ber Bischof theils burch Tausch, theils burch ein Geschenk seiner Berwandten erhalten. Die Juden mußten für diese Wohnplätze den Domherren jährlich drei und ein halbes Pfund Speherer Münze entrichten. Rübiger gewährte den Hebräern außerdem noch viele Freiheiten und Rechte. In ihrem Viertel und auch außerhalb demselben bis zum Schifferthore, ja in der ganzen Stadt, durften sie Gold und Silber austauschen und kaufen und verkaufen, was

<sup>1888)</sup> Harzheim, l. c. tom. III. 201. Binterim a. a. D. B. III. 457. Mehrere Bischöfe, wie iene von Magdeburg, Met und Würzburg, wurden von ihren Siten gewaltsam verdrängt und durch Königlichgefinnte ersett. Zu Würzburg kam es hiebei zum blutigen Kampse. — 589) Dr. Zeuß, Reichsstadt Speper, S. 8. Waren dieß die Ringmauern, von welchen in der Note 478 oben, S. 267, die Rede ist?

sie wollten. Er wies ihnen ein Stück Domfelbes zur Begräbnißstätte an. Er erklärte, daß die fremden Juden, welche sie beber= bergen, keinen Boll zu entrichten hätten. Die Juben burften einen Spnagogen-Borstand aufstellen, welcher jegliche Klage unter ihnen und gegen sie zu schlichten befugt war. Sollte dieser Vorstand eine Klage abzuurtheilen nicht vermögen, so ist dieselbe vor den Bischof ober bessen Kämmerer zu bringen. Nur ihr eigenes Viertel hatten die Juden zu bewachen, zu beschützen und zu befestigen. Bu Dienern und Ammen konnten sie auch Christen wählen. schlachtetes Fleisch, welches nach Vorschrift ihres Gesetzes ihnen zu essen nicht erlaubt war, burften sie an Christen verkaufen. Als Krone seines Wohlwollens gestattete ber Bischof ben Hebräern zu Altspeher das beste Geset, welches ihre Brüder in irgend einer Stadt des deutschen Reiches besäßen. Damit ihnen alle biefe Begünstigungen nimmer entzogen und keine größere Steuer von irgend einem ber nachfolgenden Bischöfe möchte aufgebürdet werden, so stellte ihnen Rübiger hierüber unterm 13. Sept. 1084 eine von ihm unterzeichnete und besiegelte Urkunde aus 590).

<sup>590)</sup> Rig's Urkundenb. S. 57. Codex minor, fol. 26. So verstehen wir nämlich den Anfang der betreffenden Urkunde: "Cum ex Spirensi villa urbem facerem, putavi millies amplificare honorem loci, si et judaeos colligerem" etc. Dümge, S. 113. Einige Speperer Chronisten erklären das "Cam — facerem," als hätte Rüdiger Speper zur Stadt er-hoben, jedoch unrichtig, denn er erweiterte nur die Stadt, indem er durch Mauern mit derselben Altspeper vereinte. Man vergleiche nur Rig's Urkundenbuch, S. 15, 19, 21 zc. — Um diese Zeit starb der Bischof Diebald von Straßburg. Er war mit ben Speperer Kanonikern verbunden, benn in bem bortigen Todtenbuche wird er Bruder genannt: "Quarto nonas augusti Diebaldus Argentinensis episcopus et frater obiit." Fol. 201 b. -Fol. 275 b. Daseibst lesen wir: "Decimo octavo kal. decembris Wernherus Argentinensis civitatis episcopus et frater obiit." — Fol. 213 b: "Decimo octavo kal. septembris Wignant episcopus obiit." — Fol. 220 a: "Octavo kal. septembris oblit Helfericus — adjutorius canonicus hujus ecclesiae et episcopus Verulanensis, et ibidem sepultus." Auch des damaligen Erzbischofes von Magdeburg erwähnt das genannte Todienbuch fol. 164 a: "Decimo quinto kal. julii Hertwicus Megedeburgensis episcopus obiit." — Fol. 167 a. Daselbst heißt es: "Duodecimo kal. julii Meinhardus episcopus et frater obiit." Bar dieses Meinhard, welcher unter Kaiser Conrad II. zu Bürzburg Bischof war ? Fol. 226 a. heißt es: "Quarto nonas septembris — die Antonii martyris — Sigemannus frater et episcopus obiit." — Fol. 234 a: "Secundo idus septembris — anno Domini MCCCLXV. — obiit Johannes de Liechtenberk episcopus Argentinensis et canonicus ecclesiae Spirensis." — Fol. 238 b: "Gumbolt Taruisensis episcopus obiit decimo quarto kal. octobris." — Fol. 245 b: "Ezzemannus Frimensis episcopus et frater Spirensis ecclesiae obiit secundo kal, octobris." Dieß durften auch zum Theile Suffraganbischöfe gewesen seyn. — Fol. 262 b. lesen wir: "Septimo kal. novembris Fridericus canonicus et Coloniensis archiepiscopus obiit." — Fol. 277 a. beißt es: "Decimo sexto kal, decembris — Eberhardus de Stralenberch scolasticus noster et

Bischof Hugmann sorgte auch, daß noch kurz vor seinem Tobe alle diese Begünstigungen der Juden dom Könige Heinrich Bestätiget, ja erweitert wurden. Auf die Borstellungen und Bitten des Speperer Oberhirten urkundete dieser am 19. Jeb. 1090, als er eben zu Speher hoflagerie, den vor ihm erschienenen Abgeords neten der jüdischen Genossenschaft: "Memand darf sie beunruhigen ober sie ihres beweglichen ober unbeweglichen Vermögens berauben bei Strafe eines Pfunbes Golbes und doppeltem Ersate bes Ge= raubten. Die Juben genießen das freie Recht, Jedermann ihr Eigenthum zu vertauschen, allenthalben auf dem Reichsboden ohne Boll ober Steuer Handel zu treiben, zu kaufen und zu verkaufen. Ohne ihre Einwilligung wird ihnen keine Herberge ober ein Pferd zur Reise bes Königs, ober bes Bischofes, ober sonft eine Steuer zum königlichen Feldzuge abgenöthiget. Wird etwas Gestohlenes bei ihnen gefunden und der Jude erklärt, solches gekauft zu haben, so hat er bei seinem Gesetze zu schwören, wie theuer er es kaufte, und um biesen Preis es wieber bem Eigenthümer zu überlassen. Niemand wage es widerwillig, diebisch ober gewaltsam ihre Göhne ober Töchter zu taufen, bei Strafe von zwölf Pfund Silber. Wer freiwillig getauft werben will, muß brei Tage geprüft werben, um zu erkennen, ob er bieses wirklich bes dristlichen Glaubens wegen ober aus einer unredlichen Veranlassung wünsche. Wer ben Glauben seiner Väter verläßt, verliert auch berer Vermögen. Niemand entziehe ben Juden die heidnischen Anechte und Mägde, indem er sie taufet; wer dieses thut, werbe burch richterliche Gewalt gezwungen, drei Pfund Silber zu zahlen; der widerrechtlich Entzogene wird seinem Herrn zurückgestellt und hat in Allem bessen Befehlen zu gehorchen, jedoch beim driftlichen Glauben zu verbleiben. Es ift ben Juden erlaubt, Christen zu ihrem Geschäfte zu bestellen, jedoch nicht an Sonn= und Feiertagen; auch ist es den Juden nicht

electus Wormatiensis — obiit (anno 1294. Schannat, hist. Wormat. tom. I. 385). — Fol. 292 a. flept: "Octavo idus decembris Buggo ebiit, Wormatiensis ecclesiae episcopus." — Fol. 288 a. lesen wir: "Secundo kal. decembris — Philippus episcopus obiit." — Fol. 298 b. flept: "Decimo sexto kal. decembris anno Domini MCCCXXII. obiit Gerlacus pincerna, episcopus Wormatiensis, praepositus ecclesiae sanctae Trinitatis Spirensis." — Fol. 299 a. peist es: "Decimo quinto decembris — Reinoldus Bellun. episcopus obiit." — Fol. 302 b. lest man: "Nono kal. januarii — Burcardus Losannensis episcopus et frater obiit." — Fol. 302 b. lesen wir: "Nono kal. decembris — hodie agitur anniversarium domini Joannis de Sarwerde, canonici . . . et habeatur memoria domini Friderici de Sarwerde archiepiscopi Coloniensis, et progenitorum suorum." — Fol. 10 b. flept: "Secundo idus januarii Conradus Eichstatensis episcopus et frater obiit." Fol. 10b.

erlaubt, driftliche Leibeigene zu kaufen. Wenn ein Inde mit einem Chriften ober ein Christ mit einem Juben in einen Rechtsstreit verwickelt ist, so verhandelt jeder die Sache nach seinem Rechte und Gesetze. Kein Hebräer werbe zur Fenerprobe, zur kalten ober heißen Bafferprobe gezwungen ober gegeißelt und in ben Kerker geworfen; er hat nur nach vierzig Tagen gemäß seinem Gesetze zu schwören und soll in keiner Sache durch Zeugen überführt werden. Wer hiewider handelt, verfällt in die Strafe von dreien Pfund Silbers. Wer einen Juden verwundet, blißet den Frevel mit einem Pfunde Goldes. Ist der Thäter zu arm, dieses zu entrichten, so werben demselben, wie schon Kaiser Heinrich III. verfügt hat, die Augen ausgerissen und die rechte Hand abgehauen. Haben die Juben unter sich einen Streit, so sollen sie von ben Ihrigen gerichtet werden; sind die Klagen schwieriger, so sind sie vor den Bischof zur Entscheidung zu bringen. Ihren Wein, Farben und Arzneimittel dürfen die Juden den Chriften verkaufen, und Niemand foll ihnen bagegen weber eine öffentliche Steuer, noch eine geheime Abgabe fordern 591). Diese Begünstigungen, den Juden freiwillig ertheilt und beren Bestätigung und Erweiterung von dem Raiser erbeten, bezeugen zu Genüge, von welchen billigen und menschenfreundlichen Gesinnungen ber Bischof Rübiger gegen Unglückliche und Berfolgte erfüllt war.

Für die vielen Dienste, Reisen, Gefahren, schriftlichen und mündlichen Vertheidigungen, welchen sich Bischof Hutzmann in treuer Anhänglichkeit für Heinrich unterzog; für den mannigfaltigen Tabel des Bolkes und den Bannfluch des Pabstes, welchen Rüdiger deshalb zu bestehen hatte, blieb der Herrscher nicht unerkenntlich. Besonders reich an königlichen Gaben war der Beginn des Jahres 1086, an welchem Heinrich zu Speher hoflagerte. Am 11. Januar des genannten Jahres schenkte er der Speherer Kirche zu seinem und der Seinigen Seelentroste, auf Verwenden seines Gestreuen, des Bischoses Hutzmann, ein Gut in dem Weiler Lauterdurg, welches früher der Ristel Heinrich's, der Mathilde aus Italien gehörte, das aber nach dem Gesetze und richterlichen Spruche dem Könige zugefallen war, mit allen Dienstleuten, ihren Gütern und Zugehörungen, namentlich mit den Leibeigenen, Gebäuden, Aeckern, Wiesen, Weihen, Wäldern, Balbern, Wäldern, Mühlen zc.,

dipl. tom. 1. 127. Nämme, S. 65. Codex minor, fol. 26. Nov. sub. 369. Mad Eyjengrein S. 196 hievon sagt, ist sast gänzung aus der Luft gegriffen.

so daß ber genannte Bischof und alle seine Nachfolger damit, wie mit anderen Gütern bes Hochstiftes, schalten und walten mögen 502). Am folgenden Tage überließ der König dem Speherer Hochstifte ein Gut von sechzig Huben zu Sanderesleve in Sachsen zum völli= gen Eigenthume 593). An bemselben Tage vergabte ber König bem Dome zu Speper auf Verwenden bes Bischofes Rüdiger's, zu sei= nem und seiner Ahnherren Seelenheile, ein brittes Gut zu Waib= lingen in Schwaben mit allen Zugehörben und Nutzungen 594). An bemseiben zwölften Januar vermachte ber König auch ber Spehe= rer Kirche zu seinem und ber Seinigen Seelgerette, auf Fürsprache feiner Gemahlin Bertha, auf Bermittelung der Bischöfe von Lausanne und Basel und auf Bitten des Bischofes Hukmann, die Probstei Naumburg in der Wetterau mit allen Gütern, Rechten und Nutbarkeiten 595). Am genannten Tage überwies auch ber König auf Berwenden des Speherer Oberhirten, zu seinem und der Seinigen Seelenfrieden, ber Speperer Cathebrale zu Eigen die Abtei Kaufin= gen in Hessen sammt ihren Gütern, Pfründen, Hörigen 2c., mit der Befugniß, darüber nach Belieben zu verfügen 596). Später folgte eine weitere Urkunde, in welcher Heinrich dem Altare der Mutter des Herrn zu Speher, auf die Bitte seiner Gemahlin Bertha, ihres zum Könige gewählten Sohnes Conrad und des Bischofes Rüdiger, die Benediktiner-Abtei Hornbach im Bliesgaue zu Eigen verbriefte, sammt allen dazu gehörenden Dörfern, Kirchen, Zehn= ten, Gütern 2c., ohne jedoch bem Bischofe ben Mißbrauch zu ge= statten, die Güter dieser alten Stiftung unter seine Söldner zu vertheilen 597). Am 18. Juni 1086, als Heinrich eben zu Würzburg rastete, überließ er dem geliebten Münster zu Speher sechs

Mig's Urkundend. S. 58. Das Original liegt in Karlsruhe. Dümge, S. 114, meint, das Gut sei zu Kaiserslautern gelegen gewesen. Allein wir nehmen "Lutera" für Lauterburg, welches dis auf die neueste Zeit zum Bisthume Speper gehörte. Acta acad. pal. tom. III. 251. Zwei Tage später, als Heinrich eben zu Worms weilte, schenkte er, auch auf Einsprache des Vischoses Rüdiger's, dem St. Guido's Stifte ein Gut zu Deidesheim, welches ebenfalls früher diesle Mathilde besessen hatte. Rlg's Urkundend. S. 64. Dümge, S. 115. Diese Mathilde war die berühmte Markgräfin von Toskana, welche auf dem Schlosse Canossa den Pahk mit Thränen für die Versöhnung Heinrich's, ihres Vetters, angesseht hat. — 593) Rlg's Urkundend. S. 59. Codex Brandenburg. tom. VI. 398. Dümge, S. 23. — 594) Rlg's Urkundend. S. 60. Rach dem Original. Codex minor, sol. 53, hat: "Situm in pago Ramestal, in comitatu Bobbonis." Dümge, S. 114. — 595) Rlg's Urkundend. S. 61. Original. Codex minor, sol. 45. Sub. dipl. tom. V. 253. Dümge, S. 23. — 596) Rlg's Urkundend. S. 61. Codex minor, sol. 42. Sub. dipl. tom. IV. 327. — 597) Rlg's Urkundend. S. 64. Codex minor, sol. 44. Sub. dipl. tom. V. 255. Dümge, S. 23. Was Croll dagegen vorbringt — Act

und zwanzig Mansen Feldes mit allen Zugehörungen und Nutzbarkeiten zu Beinstein, in dem jetzigen wirtembergischen Amte Waiblingen, zum besonderen Andenken an seine verstorbene, im Dome zu Speher beerdigte Tochter Adelheide 598).

Doch noch eine andere, ganz besondere Gnade gewährte Heinrich dem Bischofe. Hukmann auf dessen Bitten an dem mehrgenannten 12. Januar 1086. Der Beherrscher Deutschlands erhob
ihn und alle seine Nachfolger im Bisthume Speher zum Grafen
des Speher- und Uffgaues und verlieh ihm alles Recht und alle
Gewalt in den genannten Grafschaften, welche früher die weltlichen
Grafen besessen hatten. Heinrich von Rechberg erhielt vom Könige
den Austrag, den Bischof seierlich in jene Grafschaften, welche ihre
alten Sitze im Lutramssorste und zu Forchheim hatten, einzusühren 599).

So sah der Bischof Rüdiger von Speher sich und sein Hoch= stift reichlich beschenkt für die unbedingte Ergebenheit, welche er dem Könige Heinrich bisher in Leiden und Freuden erwiesen hatte. Ob diese reiche Gaben auch bas, in den verschiedenen Händeln wohl vielfach verletzte Gewissen Rübiger's beruhigen konnten, müssen wir bahingestellt sehn lassen. Diese Händel hatten auch mit dem Tobe Gregor's VII. noch nicht ihr Ende erreicht. Die rechtmäßigen Cardinäle und vom Kirchenbanne nicht bestrickten Bischöfe wählten Viktor III. zum Pabste, und die Fürsten von Cala= brien, Apulien und Salerno führten ihn mit bewaffneter Hand in die St. Peter's Kirche. Biktor wurde zwar von Guibert wieder aus Rom verdrängt, allein er belegte biesen und bessen Anhänger auf einer im August 1087 zu Benevent abgehaltenen Synobe auf's Neue mit dem Banne 600). Die deutschen Fürsten hielten um die= selbe Zeit mit dem Könige eine Zusammenkunft bei Speher und baten ihn um baldige Aussöhnung mit dem rechtmäßigen Pabste, bessen Rundschreiben verlesen wurde, worin das Urtheil Gregor's VII. über Heinrich und bessen Günstlinge bestätiget warb 601). Heinrich

<sup>598)</sup> Rig's Urkundend. S. 63. Original. Codex minor, fol. 54. Dümge, S. 115. In demselben Jahre 1086 am 29. April hielt Heinrich IV. mit vier Erzbischöfen und Bischöfen und vielen Großen des Reiches eine Synode zu Mainz, auf welcher die Abgeordneten des Afterpabstes Guibert und auch Huxmann von Speyer zugegen waren. — Harzheim, l. c. tom. III. 753. — 599) Rig's Urkundend. S. 62. Original. Codex minor, fol. 46. Acta acad. pal. tom. VII. 224. Das Berzeichniß der Speyerer Gaugrafen siehe Acta acad. pal. tom. III. 256. Das genannte Forchheim ist sett ein kleines Oorf im Amte Etikingen, eine Fikiale von Mörsch. J. B. Kold, Lexikon von Baden, B. I. 292, meint, in diesem Forchheim sei der Gegenstönig Rudolf von Jähringen gewählt worden. — 600) Ph. Jasse's Regesten der Päbste, S. 448. Pertz, mon, Germ, tom. III, 182. — 601) Harzheim, l. c. tom. III. 205.

erklärte, einer Aussöhnung nicht zu bedürfen, und verlängerte und vergrößerte die Verwirrung im Reiche und sein eigenes Unglück.

Rübiger mochte fich wohl keine besondere Mühe gegeben haben, ben eigensinnigen König auf bossere Gebanken zu bringen. Auch unter Biktor's Nachfolger, Urban II., dauerte der Zwiespalt fort. Rübiger erlebte bie gewünschte Versöhnung nicht. Rach Simouis Berichte hätte sich berselbe nie durch zeitliche Sorgen und meltliche Geschäfte von dem Dienste des Herrn und den geistlichen Obliegenheiten seines Amtes abhalten lassen, was jedoch sich mit vielen Auftritten in seinem Leben nicht recht leicht vereinbaren läßt 602). Gegen das Ende seiner Tage erwies er sich noch als ein besonderer Wohlthäter des St. Guido's Stiftes. Er begnügte sich nicht bamit, vom Könige ein reiches Gut zu Deibesheim für basselbe erlangt zu haben, sondern er schenkte diesem Gotteshause selbst bas ihm eigene Dorf Otterstadt und gründete und begüterte damit, außer den acht schon vorhandenen, vier neue Pfründen. Auch ber Doukirche hatte er Besitzungen zu Hochborf, Gunbersheim und Benningen überlassen. Als ihn der Tod am 22. Feb. 1090, noch vom Kirchenbanne belastet, ereilt hatte, wurde seine sterbliche Bille, wohl ohne besonderen Kampf seiner Geiftlichkeit, in bas Chor ber St. Guido's Kirche links am Frohnaltare beigesett. Ein einfacher Stein bedte sein Grab 603). Nach Epsengrein und Simonis hätte Hugmann fünfzehn Jahre ben oberhirtlichen Stab getragen, nach Johann von Mutterstadt und der archivalischen Quelle nur steben oder zwölf Jahre. Wir sahen, daß derselbe über sechzehn unruhvolle Jahre sein Amt bekleibet hat 604).

Praesul divini cultus tumulo hoc jacet sepultus, Rutgerus nomine, qui claruit magna virtute. Deum his exoravit, basilicamque hanc dotavit, Praebendis octo, pleno sibi jure patrono Quatuor cum reliquis, duodecim considerabis, Villagium Otterstatt; cujus anima in luce quiescat!"

<sup>802)</sup> Simonis Gesch. der Bisch. S. 52. — 603) Der Grabstein trug die Inschrift:

Die Chronit bei Edarb läßt ihn vier, steben und zwölf Jahre sein Amt bekleiden, mährend dessen Katelag ihm fünszehn Amtsjahre anweiset und ihn im Jahre 1090 des Todes verbleichen läßt. Siehe auch Portz, mon. Germ. hist. tom. VIII. 726. B. Baur sagt: "Moritur anno suo duo-decimo." Necrol. Spir. berichtet sol. 39 b: "Octavo kal. martii — cathedra Petri — Huzman Spirensis episcopus obiit, qui dedit fratribus dimidiam hubam in Hochdorf et Guntramesheim et unam libram dedit ot unum jugerum vineae in Veningen." Auch der Sterbtag des damastigen Freisinger Biscofes ist in der eben genannten Quelle erwähnt: "Quarto kal. maji, die Vitalis martyris, Meginwardus Frisingensis episcopus et frater obiit." Fol. 110 b. Rach Codex bavarious, nrs. 211, auf der Hospibliothete in München, wurde im Jahre 1090 der Speperer Probst Godebald Bischof von Aquisea. Fol. 1.

# Johannes I.,

Graf im Kraichgane, brei und dreißigster Bischof, vom 7. März 1090 bis 26. Oft. 1104.

Aus dem gewaltigen Kampfe, welcher zu Ende des eilften Jahrhunderts von dem eben so zügellosen, als streitsüchtigen Beinrich IV. gegen ben sittenreinen und strengen Gregor VII. und dessen rechtmäßige Nachfolger geführt wurde, und in welchen sowohl die Fürsten, als Prälaten Deutschlands und Italiens vielfältig verwickelt waren: suchten viele geiftliche und weltliche Mittämpfer mehr ihr besonderes Wohl, als jenes der Kirche und des Staates im Auge zu behalten. Zu biesen eigennützigen Theilneh= mern an der großen Verwirrung im Reiche gehörte wohl auch, wie wir sahen, Johannis Vorgänger im Amte. Aus ber großen Anzahl von Geschenken, welche Heinrich dem Hochstifte Speher verbriefte, erkannten wir, wie sich Rübiger seine Anhänglichkeit an ben gebannten König bezahlen ließ. Mit diesen Gaben in Liegen= schaften noch nicht zufrieden, suchte er sich und seinen Nachfolgern auch die gräfliche Würde im Spehergaue und Uffgaue zu erwerben und für immer mit dem bischöflichen Stuhle zu Speher zu vereinen. Beinrich besiegelte auch diese Gnade dem treuergebenen Hutmann. Sohin besaß berselbe und alle seine Nachfolger die Gerichtsbarkeit über die freien Bewohner der beiden genannten Gauen; sie übten als königliche Würdeträger die Herrscherrechte rücksichtlich ber Rechtspslege, öffentlichen Sicherheit und der Steuern und Abgaben in viesen Gebieten aus; die gräflichen Befugnisse, welche besondere Gnabenbriefe ben Bischöfen schon längstens in der Stadt Speper und in ben eigenen Dörfern, Weilern und Höfen eingeräumt hatten, erhielten sie hiedurch in allen Städten, Dörfern und Weilern bei-Dieses erhöhete nicht wenig ihr Ansehen im Lande, ber Gauen. ihren Einfluß auf ben Reichsversammlungen, so wie es auch ihr Einkommen an Sporteln und Frevelgelbern reichlich vermehrt hat. Hiedurch war das Hochstift Speher von dem Könige zu einem so hohen Ansehen und reichen Einkommen erhoben, daß es berselbe nach dem Tode Rübiger's für ersprießlich hielt, seinem eigenen Neffen den Arummstab von Speher zu überreichen 805).

<sup>605)</sup> Der Codex bavaricus, nrs. 211 auf der Hofbibliothete zu Münschen, in welchem, Bl. 40 — 41, sich ein Catalogus Nemethensium, alias Spirensium episcoporum besindet, sührt nach Bischof Rüdiger auf: "Hermannus episcopus successit anno 1104, obiit 1125." In diesem Kataloge sehlt auch Sigfridus I. Er geht bis auf Bischof Georg und stammt

Dieser war Johannes, ber Sohn Wolfram's, des Grafen im Kraichgaue, und der Agela 606), einer Tochter des Raisers Hein= rich III. Johannes war bisher Archidiakon an der von seinen Vor= ältern erbauten Stiftskirche zu Sinsheim. Er zählte kaum sieben und zwanzig Jahre, als er am 7. März 1090 zum Nachfolger Rübiger's erkoren wurde; allein ungeachtet er das zur Bischofs= weihe vorgeschriebene Alter noch nicht erreicht hatte, so konnte boch in den damaligen, verhängnißvollen Zeitläufen für das Bisthum Speper eine glücklichere Wahl nicht leicht stattfinden. Johannis Großonkel war der damalige Erzbischof Hermann von Cöln. Wahr= scheinlich erhielt er von diesem die bischöfliche Weihe. Wenigstens finden wir Johannes schon im Jahre 1090 als Speherer Bischof zu Cöln weilen, indem er als Zeuge einer dort ausgestellten Ur= kunde erscheint, in welcher der genannte Erzbischof einen Güterstreit zwischen ber Abtei Brauweiler und bem Cölner Mariengrabenstifte geschlichtet hat 607). Die nahe Verwandtschaft mit dem Könige sicherte dem jungen Bischofe dessen besonderes Wohlwollen. Leider zog ihm aber die königliche Beförderung und Belehnung mit Ringe und Stabe und die treue Anhänglichkeit, welche er dem Könige als nächster Verwandter im Fleische, nicht aber im Geiste, erwies, den Bannfluch bes Pabstes Urban II. zu. Wie Johannes auf der einen Seite alle jene Eigenschaften in sich vereinte, welche ihn, das Zerwürfniß mit dem rechtmäßigen Nachfolger des h. Petrus abgerechnet, zu einem ausgezeichneten Kirchenvorsteher erheben: so ehrte ihn auch auf der anderen Seite, als Fürst des Reiches, Besonnen= heit, Mäßigung, Umsicht und Weisheit. Er war von schönem

aus der Abtei Tegernsee. Als drei und dreißigster Bischof wird dort genannt: "Bruno comes de Brucelspach successit 1203." — 606) Streng urkundlich fanden wir jedoch diese Berwandtschaft Johannis mit dem Kaiser nicht erwiesen. Wir bezweifeln biefelbe sehr ftark. Die einfachen Angaben B. Baur's, Edard's, Epsengrein's, Johannis von Mutterstadt, Simonis und Trits beim's, welche sich wohl alle auf den Codex minor fußen, genügen uns nicht. Die Chronik von Sinsheim — Mone's Quellens. B. I. 203 — nennt Jos hannes ebenfalls einen Reffen bes Kaisers. Go auch eine Sinsheimer Urkunde vom Jahre 1514. So wiederum Gallia christiana, tom. V. 724. 28. Baur's Worte find: "Filius Uolframi comitis palatini ex Azela sorore dicti Heinrici imperatoris" etc. Nur bann ist diese Berwandtschaft wahrschein= lich, wenn Abela als natürliche Tochter bes Raisers Heinrich III. betrachtet wird. Das Wappen bieses Bischofes bilben brei weiße und brei blaue von oben nach unten durch den Soild laufende Balten. — 607) Martene coll. amp. tom. I. 430. Honth. hist. Trev. tom. I. 438. Th. 3. Lacomblet's Urfundenbuch des Niederrheines, B. I. 157. Hermann III., geft. am 21. Nov. 1099, soll ein Graf von Wolffershausen und Northbeim, ein Bruder der Riga, der Gemahlin Lothar's II. gewesen sepn? Moerckens, conatus ad catalog. arch. Colon. p. 100. Uebrigens wird in dem Stammbaume bes Rordheimer Geschlechtes, welchen die Origines Guelficae, tom. IV. 474, geben, dieses Permann's nicht gedacht. Urfundlich beißt er bloß: "consangui-

Wuchsel und dabei von eben so bescheidenem Benehmen, als frommem Gemüthe. Im Beten, Wachen und Fasten erwies er sich ganz unermüdlich; eine seltene Sittenreinheit schmückte seinen Wandel; im Wohlthun gegen Arme und Nothleidende fand er seine größte Freude; im Gründen, Bauen und Begütern der Kirchen und Klösster erschöpfte er sein reiches Vermögen 608).

Nichts war wohl bem frommen Sinne des Bischofes schmerzlicher, als das Zerwürfniß Heinrich's mit dem rechtmäßigen Oberhaupte der Kirche. Er konnte es leider nicht ändern, hütete sich aber sehr, dasselbe zu vermehren. Dabei machte er sich sowohl um die Stadt Speher, wie auch um sein Hochstift und viele Klöster und Kirchen sehr verdient. An der Stadt Speper ließ er die Ringmauern und Thürme, womit sein Vorfahrer bas Dorf Altspeher umzingeln und mit ber Stadt felbst vereinen ließ, vollenden und auch die alten Festungswerke ausbessern 609). Das kostete große Summen. Er wußte den König zu vermögen, ihn durch eine reiche Gabe zu unterstützen. Unterm 21. Sept. 1091 schenkte Heinrich ber Speherer Kirche zur Ehre ber Mutter bes Herren, zu seinem und ber Seinigen Seelentroste, wegen der treuen Dienste des ihm höchst theuern Speherer Bischofes Johannis und auf besondere Zusprache Rupert's, Bischofes von Bamberg, Otto's, Bischofes von Straßburg, ber Gebrüder Friedrich und Heinrich von Staufen und-Anderer, die in den Dörfern Hausen, Capellel, Ses= bach, Argenthal, im Nahegaue auf dem Hundsrücken gelegenen Besitzungen sammt allen Zugehörungen an Leibeigenen, Gebäuden, Aeckern, Wiesen, Weiben 2c. mit Ausnahme ber daselbst wohnen= den königlichen Lehensleute und ihrer schon vom Kaiser Heinrich III. und bessen Gemahlin verliehenen Lehengüter 610).

neus Joannis." — 608) Dr. Boehmeri fontes rerum Germ. tom. II. 152. Rig's Marburg, S. 164. In bieser Schrift sang ich von Johannes:

<sup>&</sup>quot;Stets wandelt' er mit keuschem Sinne Den Armen ist er zugeeilet In Mitte der verderbten Welt, Mit Hülfe, Trost, als edler Hort, Damit sein Wort durch Gott gewinne In Andacht hat er oft geweilet Die Kraft, die hebt zum Sternenfeld'. Bei Kerzenschein' im Münster dort"2c.

<sup>609)</sup> Simonis Gesch. der Bisch. S. 54. — 610) Rig's Urkundend. S. 67. Acta acad. pal. tom. VI. 110 et 108. Warum nennt hier und in anderen Urkunden Heinrich den Johannes nicht seinen Ressen, wenn er es wirklich war? Nannte er doch in gleichzeitigen Urkunden Mathilde seine Nistel — nostra neptis —, den Bischof Johannes aber nur: sidelis noster carissimus. — Auch Carl Wilhelmi — Abtei Sunnisheim, S. 6 — hält Ahela oder Zela für die Schwester Heinrich's IV., den Erzbischof Hermann von Eöln aber sür den Vatersbruder des Bischoses Johannis. Unter Bischof Eberhard von Dienheim meinte man irrig, das hier genannte Hausen sepe Rheinhausen. Lib. contr. Eberhardi, fol. 87.

Bor Allem richtete jetzt Johannes sein Augenmerk auf bas Stift zu Sinsheim, welches seine Borältern erbaut und zur Familiengruft sich erkoren hatten, und in welchem er vor Erhebung zur bischöflichen Würde selbst bepfründet war. Bei diesem Stifte waren weltliche Augustiner = Chorherren angestellt. Dieses gefiel bem ernsten Bischofe nicht. Er entschloß sich daher, das weltliche Chorftift in eine Benediktiner=Abtei umzuwandeln. Er versetzte die Sinsheimer Chorherren nach Speper, theils in das St. German's Stift, theils auf ben Weibenberg, baute ein Kloster zu Sinsheim und besetzte es nicht nur allein mit den wenigen Benediktinern vom St. Germansberge bei Speher, sondern auch, wahrscheinlich auf Bermittelung seines nahen Berwandten, bes Erzbischofes Hermann von Cöln, mit Mönchen aus der Abtei Siegburg bei Bonn. Viele und reiche Besitzungen schenkte Johannes und seine fromme Richte Abelheide bem neuen Gotteshause; viele kostbare Geschirre, Reinobien und Gewänder überließen sie demselben 611). Am 8. Sept. 1092 zog eine fromme Schaar Siegburger Benediftiner den Ahein herauf in die neu errichteten Zellen, welche der Aufsicht des Abtes Gottfried unterstellt wurden, dem bald Drudo als Vorsteher ge folgt ift. Johannes hatte die schöne Abteikirche mit seche Altären zur Ehre des breieinigen Gottes, der Mutter des Herrn und des h. Michael's feierlich eingeweiht. Erst acht Jahre später, nachdem Drudo, der Abt, um bei den damaligen Wirren sein Gewissen nicht zu verletzen, sich nach Hirschau zurückgezogen und Abelgar als britter Abt von Siegburg angekommen war, fertigte ber Bischof über diese neue Stiftung zu Speher, im Beisehn des Königs Heinrich und mehrerer Erzbischöfe, Bischöfe, Herzoge und Fürsten des Reiches, eine umfassende Urkunde aus 612). Dießseits des Rheines lagen die der Abtei Sinsheim überlassenen Güter zu Offenbach, Böbingen, Servelingen bei Landau, Iggelheim, Alsenz und Gun= dersheim bei Worms. Die Abtei selbst überwies Johannes ber Speherer Domkirche zu Eigen, in der Art jedoch nur, daß der jeweilige Bischof diesem Gotteshause, dem Abte, den Mönchen und der ganzen Hausgenossenschaft als ein gnäbiger und gütiger Herr und Beschützer in allen Anliegen beistehen, von der Abtei aber kei= nerlei Dienste und Abgaben forbern solle; daß er die Mönche in

<sup>611)</sup> Diese sind in Mone's Quellens. B. I. 204 und in Wilhelmi's Abtei Sunnisheim, S. 10, aufgezählt. Das St. Guido's Stift zu Speper war jedoch nie ein Kloster, wie Hr. Wilhelmi dort meint. So gab es auch keine "adetige Ritterabteien," wohl aber "adelige Ritterstifter," von weltlischen Chorherren bewohnt. — 612) Alg's Urkundenb. S. 69. Codex minor, fol. 43. Acta acad. pal. tom. III. 277. Wilhelmi, S. 15 in deutsch. Uebers.

der freien Wahl ihres Vorstandes nicht behindere und es auch die= sen überlasse, sich einen beliebigen Schirmvogt zu wählen, ber jährlich drei Male daselbst Gericht abzuhalten hätte. Die ber Abtei einverleibten Pfarreien befreite Johannes, wie die den Kanonikern zu Speher überlassenen Kirchen, von jeglicher bischöflichen Steuer, so wie er die Pfarrkirche zu Sinsheim von dem Archidiakonalver= bande loszählte und sie gänzlich bem Abte daselbst unterstellte. Damit war die Vorliebe unseres Bischofes für seine fromme Stif= tung zu Sinsheim noch nicht erschöpft. Diese lag eigentlich in bem Wormser Kirchensprengel und war sohin der Gerichtsbarkeit des dortigen Bischofes unterstellt. Derselbe hatte zwar schon durch die Mitunterzeichnung des Sinsheimer Stiftungsbriefes stillschweigend auf die dortige Gerichtsbarkeit verzichtet: allein dieß genügte der klugen Vorsicht des Speherer Oberhirten noch nicht. Durch eine zu Mainz am 9. Nov. 1099 im Beisehn des Königs und vieler Prälaten und Fürsten des Reiches ausgestellten Urkunde überließ Johannes dem Wormser Bischofe Cuno die bischöflich Speperi= schen Gerechtsame über das Dorf und die Pfarrkirche zu Kirchheim und in dem Weiler und der Kapelle Astheim, wofür denn Cuno seine bischöflich Wormsischen Rechte zu Sinsheim und in dem Weiler Rohrbach abtrat, von welcher Zeit an die beiben letzteren Derter zur Diözese Speper zählten 613).

Johannes sorgte jedoch nicht allein für die Abtei Sinsheim, sondern unter seinem Beirathe und unter seiner Mitwirkung wurde von seinen Berwandten auch die Benediktiner-Abtei Blaubeuern, zwei Meilen von Ulm, gestistet. Den ersten Grund dazu legten Anselm Pfalzgraf von Tübingen und seine beiden Brüder, Hugo und Sigibodo. Diese erbauten daselbst zur Ehre des h. Johannes des Täusers eine Kapelle. Anselm's Söhne, Hugo der Jünsgere und Heinrich, erweiterten dieses Gotteshaus zu einem Kloster. Es war noch nicht vollendet, als Heinrich, der Gemahl Abelheidens, der Nichte des Bischoses Johannes, seinen Tod in den Fluthen sand. Abelheide, welche schon Sinsheim zum Theile begütert hatte,

<sup>613)</sup> Rlg's Urtundend. S. 68. Codex minor, fol. 43. Dieses Kirchheim war keineswegs Kirchheimbolanden in der Pfalz, wie Dümge, S. 24,
und auch Karl Wilhelmi — Abtei Sunnesheim, S. 9 — meinen, denn diese
Pfarrei lag in der Diözese Mainz und gehörte früher nie zum Bisthume
Speper. Sollte es nicht die Villa Kirchheim bei Peidelberg gewesen sepn,
welche die Abtei Sinsheim im Jahre 1348 an das Hochfist Worms verkauste? Wilhelmi a. a. D. S. 47. — Die Annales Spirenses — Dr.
Boehmeri kontes rerum Germ. tom. II. 152 — nennen zwei ganz anbere Pfarrorte, welche sür Sinsheim gegeben wurden. Siehe hiezu G.
Widder's Beschr. der Pfalz, Th. II. 149. Sub. dipl. tom. IV. 329.

that nun Alles, um das Kloster zu Blaubeuern zu vollenden. Iohannes unterstützte sie nach Möglichkeit und baute die neue Kirche zu Blaubeuern. Abelheide genoß die hohe Freude, daß der dortige Convent im Jahre 1095 eröffnet wurde. Azelin ward von dem im Geruche der Heiligkeit lebenden Abte Wilhelm von Hirschan zum ersten Vorstande der neuen, geistlichen Pflanzschule erkoren 614).

Auch die Benediktiner-Abtei St. Lambrecht, welche Heinrich IV. schon unter dem Bischofe Einhard II. von Speper dem dortigen Hochstifte überlassen hatte, suchte Johannes, nach der eigenen Bestimmung, welche für Sinshelm gegeben war, mehr als ein gnäsdiger und gütiger Herr, denn als ein unbeschränkter Eigenthümer, zu heben, baulich neu herzustellen und ihr eine bessere Einrichtung zu geben 615).

Da sich ber König hieburch überzeugt hatte, mit welchem Eifer Johannes bem klösterlichen Leben Borschub leiste, und wie freundlich er die geistlichen Bereine schütze, gab er bessen Bitten und freundlichen Ermahnung darin bereitwilliges Gehör, daß er, neben dem Eigenthume der Abtei Hornbach, auch deren Schirmrecht, welches bisher ein gewisser Hermann auf eine allzu harte und drückende Weise geübt hatte, ebenfalls der Speherer Kirche überzwies. So besaß vom 7. Januar 1100 an, unter welchem Datum Heinzich diese Verfügung zu Speher im Beisehn vieler geistlicher und weltlicher Großen besiegelt hat, der Vischof zu Speher das Recht, den Schirmvogt des genannten Gotteshauses, in welchem die Gebeine des h. Pirmin's ruheten, zu benennen 616).

Schon in dem Jahre 1091 ward unser Bischof von dem frommen Abte Wilhelm zu Hirschau gebeten, sich in dessen neuerbautes Alosster zu begeben, um dem neu aufgeführten, herrlichen Gottesshause die oberpriesterliche Weihe zu ertheilen. Mit Freude folgte Johannes dieser Einladung. Am 22. April des genannten Jahres vollzog der Bischof diese seierliche Handlung unter Zuströmung einer großen Menge Gläubiger seiner und der benachbarten Diössesen Menge Gläubiger seiner und der benachbarten Diössesen Menge Gläubiger seiner und der benachbarten Diössesenichteit. Am vierten Juli desselben Jahres wurde er in das Reich der Seligen abgerusen. Die tief bestürzten Schüler Wils

<sup>614)</sup> C. Bruschii chron. monast. p. 69. — 615) Dr. Boehmeri sontes rerum Germ. tom. II. 152. — 616) Rlg's Urfundenb. S. 72. Codex minor, sol. 41. Sub. dipl. tom. V. 257. — 617) Eine Abhandlung über die Hirschauer Kirche siehe in Mone's Anzeiger, Jahr 1835. Dort wird der 20. April als Einweihungstag angegeben. S. 263.

helm's eilten mit der Tranerbotschaft zu dem Bischofe, der damals sich eben zu Bruchsal aushielt. Johannes verschmähete es nicht, dem würdigen Abte die letzte Ehre zu erweisen. Fünf Tage lang wurde der Trauergottesdienst zu Hirschau vom Speherer Bischofe und Gebehard, jenem von Constanz, einem Schüler des Berblichenen, und fünf Aebten unter großer Theilnahme des Volkes abgebalten und dann die sterbliche Hülle des Heiligen in der Mitte der Abteikirche beigesetzt 618).

Von welchem sanften, menschenfreundlichen Sinne ber Bischof Johannes erfüllt war, bewies er vorzüglich in dem wilden Aufruhre und der blutigen Verfolgung, welcher sich, durch den ersten Kreuzzug angefacht, bamals in ben Stäbten am Rheine ge= gen die Juden erhoben hatte. Zu Cöln brach zuerst diese Berfol= gung aus. Die Wohnungen und Schulen ber Hebräer wurden gestürmt und ausgeplündert und von den Fliehenden zwei hundert ermorbet. Zu Mainz sollen im Jahre 1096 über tausenb Juben unter ben Streichen ber Kreuzfahrer, welche vom Grafen Emicho — wahrscheinlich einem Leininger — angeführt waren, gefallen sehn, und der Erzbischof Ruthard selbst blieb nicht ohne Berdacht, seine nächsten Anverwandten zu diesem unwürdigen Kampfe angereizt zu haben. In Worms flüchteten sich bie unglücklichen Hebräer in die Bischofspfalz, ohne den gehofften Schutz zu finden. Da sie keine Rettung sahen, und die tobende Menge vor den Thoren des Palastes nach ihrem Blute schrie, so erstachen sie sich aus Verzweiflung einander felber. In Speher konnte die von Rübiger erbaute Schutzmaner die Verhaßten nicht sichern. flohen aus ihrem Quartiere zu Altspeher in die Königspfalz und ben bischöflichen Hof nächst bem Dome. Hier fanden sie bei bem ächt christlichen Oberhirten ben kräftigsten Schirm, benn Johannes hatte die feierliche Zusicherung nicht vergessen, welche sein unmittelbarer Vorfahrer ben Söhnen Abraham's gegeben hatte. wüthenbsten Verfolger berselben mußten zu Speher ihren Blutdurst auf den Ausspruch des Bischofes mit dem Leben büßen, und der edle Oberhirt kummerte sich wenig, wenn Böswillige die Strenge, womit er hierbei die Gerechtigkeit walten ließ, einer klingenden Bestechung zuschrieben 619).

<sup>618)</sup> Trithemii chron. Hirsaug. tom. I. 291 ff. — 619) "Apud Spiram fugientes in palatium regis et episcopi repugnando vix defenderunt, episcopo Joanne illis auxiliando, qui pecunia judaeorum conductus, quosdam fecit christianos obtruncari." Bertholdus Const. in app. ad Herm. Pertz, l. c. tom. VII. 465.

Wie Johannes selbst für ben nöthigen Schutz ber gehaßten und verfolgten Fremblinge das Möglichste that: so suchte er auch für ben erwünschten Schirm und die Sicherheit der Besitzungen seines Hochstiftes und bessen alter Gerechtsame und Freiheiten Sorge zu tragen. Deßhalb veranlaßte er den König, als dieser am 10. April 1101 zu Speher weilte, nicht nur allein alle alte Besitzungen und Freibriefe der Speherer Kirche zu bestätigen, sondern auch durch mehrere, besonders günstige Bestimmungen über die Rechte ber Domgeistlichkeit in Ansehung ihrer Pfründen, ihres Privatvermögens und der Verfügung über ihren Nachlaß, ferner über die Befugnisse bes Bischofes rücksichtlich seines Bermögens und seiner Berlassenschaft gegenüber ber Domgeistlichkeit und endlich über den Gerichtsstand derselben Geistlichen in peinlichen Fällen und über berer Verhältniß zu den Speherer Bürgern, der Willfür und Zwiespalt vorzubeugen. Heinrich erklärte in der fraglichen Urkunde, daß es ihm, zur Ehre Gottes und zum Lobe der Königin der Engel, besonders angelegen sei, die Speherer Kirche, welche von seinen Vorfahrern erbaut, begabt und zur Ruhestätte erkoren worben, ebenfalls mit Gütern, Geschenken und Zierden zu erhöhen und die dabei angestellten Geistlichen vorzüglich zu unterstützen und zu ehren, zumal da gelehrte, gesittete, bescheidene und fromme Geistliche der schönste Schmuck der Kirche sind. Er bestätigte daber feierlichst alle von seinen Ahnherren dem Hochstifte überlassene, namentlich angeführte Güter sammt ihren Zugehörden, Rechten, Nutzungen, Zehnten, Zöllen 2c. Weiters wurde bestimmt: das Einkommen, welches zu den Pfründen gehört, soll der Domprobst verwalten, was aber als Opfer gegeben wird, barüber sollen die Canoniker frei verfügen. Was diese zu ihrem und der Kirche Besten zu vertauschen oder zu verkaufen Gelegenheit finden, mögen sie ungehindert nach kirchlicher Vorschrift ausführen. Wollte der Bischof von den oben genannten Gütern etwas an sich ziehen ober zu Lehen reichen und er, brei Male dazu aufgefordert, das Unrecht nicht bessern, so mag der König und jeglicher seiner Erben ein halbes Pfund Gold auf den Hochaltar des Domes niederlegen und bas Gut als Eigenthum für sich zurücknehmen. Weise erneuerte Heinrich auch gemäß der Bitten und Vorstellungen des Speherer Bischofes den Canonikern des Münsters — canonicis claustralibus — ihre alten Rechte und Freiheiten. derselben, adelig oder unadelig, gefund oder krank, ist befugt, ohne Einwilligung seines Schirmherren ober seiner Erben, Allobialgüter und Leibeigene zum Troste seiner Seele ben Canonikern zu ver-

machen, seinen abgeschlossenen Hof — curtem claustralem — an einen berselben, Angesichts zweier ober breier Zeugen, zu verschenken und auf gleiche Weise Geld, Wein, Getraide, Pferde, jede bewegliche Habe und selbst den Jahrevertrag seiner Pfründe, von seinem Absterben berechnet, an wen immer zu überlassen. Stirbt ein Canoniker ohne lettwillige Verfügung, so fallen alle Kleiber, welche er im Münster und beim Chore gebraucht hat, so wie das Bett sammt Zugehörbe ben Brübern anheim; ben jährlichen Nachbezug der Präbende wird der Dombechant mit den Chorbrübern zum Seelenheile bes Verblichenen verwenden, das Uebrige gehört ben gesetzlichen Erben besselben; sind keine vorhanden, so fällt auch dieses zu des Berstorbenen Seelgerette. Der Münsterhof geht an ben Bischof über, ber benselben jedoch nur einem Canoniker einräumen barf. Steht ein Canoniker in Diensten bes Bi= schofes, bann gehört Alles, was er auf bem Lande ober auf bem Lehengute hinterlassen hat, ohne barüber bestimmt zu haben, dem Bischofe. Auch wegen des Nachlasses des Bischofes erneuerte Heinrich im fraglichen Freibriefe bas alte Herkommen. Stirbt ber Bischof ohne letztwillige Verfügung, so erhalten die Canoniker alle seine geistlichen Kleiber; das Uebrige, sei es, was es wolle, wird in drei Theile getheilt, von welchen der eine ebenfalls den Canonikern, der zweite den Armen und der dritte dem Rachfolger im Amte zufällt. Den Canonikern verlieh der König noch ein besonderes Vorrecht. Wenn nämlich ein Diener derselben, welcher Wohnung und Kost bei ben Canonikern hatte, ein Unrecht gegen das weltliche Gesetz sich zu Schulden kommen läßt, soll er nicht vor das öffentliche Gericht gestellt werden, sondern der Richter bes Bischofes mag sich in's Münster zum Dombechanten begeben und bort Recht forbern und erhalten, nach ben Bestimmungen bes weltlichen Rechtes. Hat ber beschuldigte Diener nicht Wohnung und Kost bei seinem geistlichen Herrn, so wird er wie jeder andere Weltliche gerichtet. Diesem fügte Heinrich die neue Beftimmung bei, daß sich Niemand in dem Hofe, welchen ein Cano= niker bewohnt, einlagern bürfe, außer bei Anwesenheit des Königs ober Raisers. In diesem Falle wird von des Kaisers ober Königs Kämmerer nur ein Zimmer mit einem Kamine und kein Stall und keine Rüche einem fremben Bischofe ober Abte, und auch bieß nur im Einverstänbnisse mit bem Canoniker, eingeräumt. Weiter urkundete der König, daß die Wohnhöfe der Domherren die sicherste Unverletlichkeit genießen sollen, so zwar, bag, wenn ein Stabtvor= steher oder Richter in benselben gewaltsam eindringen oder Je-

manben barin auffangen ober beschädigen würde, er in bie Strafe von sechs hundert Schillingen — solidis —, in die dreifache bischöfliche Frevelbuße und in die dreifache Entschädigung des Berletten verfallen soll. Berwundet, beraubt ober beschädigt bagegen ein Canoniker einen Weltlichen, so soll jener nicht vom Stadtvorsteher ober Richter eingefangen, sonbern bie Alage an den Dombechanten und die übrigen Canonifer gebracht werben, damit ber Beschäbigte von dem Schuldbaren Befriedigung erlange und Letterer das Münster nicht verlasse, bis er überdieß durch strenge körperliche Strafe und Fasten das Unrecht gebüßt hat. Wollte aber ein Canonifer in solchem Falle, ober bei einer sonstigen peinlichen Züchtigung, bem Dombechanten und ben Chorbrüdern sich wider= spenstig erweisen, so soll er von dem Dombechanten aus dem Münster verstoßen und seiner Pfründe verlustig erklärt, jedoch ihm noch sechs Wochen Frist zur Besinnung und etwaiger Buße gewährt werben. Berachtet er diese Frist, so mag die Klage vor den Bischof gebracht und der Schuldvolle vor dem Bischofe durch ein gemeinsames Urtheil der Brüder seiner Pfründe entsetzt werben 620).

Nach dieser eben so wichtigen, als merkwürdigen Urkunde wohnten die Canonifer zu Speher noch im Münster — claustro beisammen, unter der Aufsicht des Dombechanten und unter der Fürsorge bes zeitlichen Probsten. Allein sie hatten im Münster schon ihre eigenen Höfe — curtes claustrales — mit eigener Bedienung, welcher sie Koft und Wohnung gaben; sie empfingen die Bezüge ihrer Pfründen an Geld, Früchten und Wein, einzeln, und konnten darüber verfügen; sie erbten einen Theil des Nachlasses sowohl der sterbenden Canonifer, als Bischöfe und erschienen nur im Chore und bei einzelnen Festlichkeiten und Stiftungen auch im Speisesaale in alter Gemeinschaft. Sohin war auch damals schon die gemeinsame Lebensweise ber Canoniker am Dome zu Speher, wie sie vom h. Chrodogang vorgeschrieben war, zum Nachtheile des geistlichen Sinnes und Wandels, beseitiget, wie Gleiches auch bei andern Domftiftern, namentlich bei jenem in Augsburg, ber Fall war 621).

Dünge gegen die Aechtheit dieser Urtunde erhebt, sind durchaus nicht so wichtig, daß sie dieselbe, nach genauer Umschau, viel beeinträchtigen dürsten. Bollte man mit solchen Bedenten gegen andere Urtunden tämpsen, so müßeten noch viele, welche Dümge selbst ohne allen Anstand als ächt abdrucken ließ, ihren Glauben einbüßen. Dieselbe steht in den so werthvollen "Libris obligationum", welche nicht einer einzigen unächten Urtunde Raum geben.

— 621) Geroh, damaliger Domberr zu Augsburg, sagt hievon: "Jest haben

Während der eifrige Bischof Johannes auf solche Weise bedacht war, den Besitz seines Hochstiftes durch königliche Urkunden zu befestigen und bie Rechte und Freiheiten seiner Geistlichkeit zu schützen und zu erweitern, hatte sich ein im Uffgaue angesessener Abeliger, Namens Werinhard, keineswegs gescheut, eben so eigenmächtig, als übermüthig, an ber hochstiftlichen Herrschaft, welche der König in der letterklärten Urkunde ebenfalls feierlich bestätiget hatte, sich zu vergreifen. Wie wir schon oben hörten, hatte Raiser Heinrich III. bas Kammergut Rothenfels mit allen Zugehörungen der Speherer Kirche abgetreten. Auf diesem hochstiftlichen Gebiete erbaute jett ber genannte Werinhard ohne alle Umfrage eine Burg, welche er Michelbach nannte. Der Bischof legte bagegen bei Hein= rich IV. Einsprache ein. Dieser mißbilligte sehr die ungerechte Eigenmächtigkeit und gebot bem Frevler, bie festen Mauern nieberzureißen und den Grund und Boden der Burg dem Speherer Hochstifte wieder einzuräumen. Werinhard wagte es nicht, sich bem königlichen Befehle zu widersetzen. Allein kaum hatte er das Zeit= liche gesegnet, so benützten seine Söhne, Cuno, ernannter Bischof von Straßburg, Eberhard und Wernhar die Wirren der Zeit, begannen ben Schloßbau auf's Neue und rissen, im Rauben den Vater überbietend, noch mehrere Ländereien der Speherer Kirche gewaltsam an sich. Johannes erhob abermals Klage beim Könige. Dieser brang auf die gänzliche Zerstörung der Burg. Ueberdieß brachte er nicht nur allein die geraubten, sondern auch alle andere Güter ber genannten Brüber im Uffgaue, namentlich zu Liutfriedieweiler, Oberweiher, Winkel, Eichelbach, Merifeld, Bickeheim und Detigheim — sämmtlich im heutigen Amte Rastatt gelegen — zu Eigen an sich und überließ sie zum freien Geschenke bem Speherer Bisthume, dessen Patronin, wie die deßhalb zu Speper am 15. Feb. 1102 ausgefertigte Urkunde bemerkt, ihn schon oft aus vielen und schweren Bebrängnissen befreit habe 622). An demselben Tage

sie die Angeln — des gemeinsamen Lebens weggeworfen; alle Thüren siehen offen, und mit Hintansehung der Münsterwohnungen lebt man in Privathäusern üppig und gar zu ungeistlich. Was man ans Gnaden hat, wird zur Wollust verschwendet, und von dem Solde des Kirchendienstes dient man dem Teusel" 2c. Gretseri opera, tom. VI. 245. Ueber den Paushalt und die Speisen der Canoniter siehe einen merkwürdigen Beitrag in Mone's Anzeiger. Jahr 1838, S. 2. — 622) Rig's Urkundenb. S. 79. Nova sub. dipl. tom. VI. 271. Dümge, S. 26. In einer vier Tage früher zu Speper zu Gunken der Abtei Beissendurg ausgestellten Urkunde erscheint auch Bischof Johannes als Zeuge. Tradit. poss. Wizend. p. 320. Alsat. dipl. tom. I. 181. Als in demselben Jahre 1102 Peinrich IV. ein Urtheil wegen des Bogtes zu Prüm fällte, besand sich außer vielen andern Prälaten auch Bischof Johannes dabei.

übermachte König Heinrich auf die Bitten und wegen der treuen Dienste des Bischoses Johannes, zu seinem und der Seinigen Seelenheile, ein reiches Gut zu Ilsseld, im wirtembergischen Amte Besigheim, mit allen Zugehörden an Leibeigenen, Gebäulichkeiten zc. unter der Auflage, daß bei dem im Dome zu seiernden Jahrgedächt= nisse der Kaiserin Gisela der sämmtlichen Domgeistlichkeit ein Mahl bereitet und dabei zweihundert Arme gespeist werden sollen 623).

Dieses war noch nicht die lette Gunft, welche der unglückliche König bem Münfter zu Speher erzeigte. Seine ihm anfäng= lich lästig gewesene, nachher aber boch theuer geworbene Gemahlin Bertha, welche nach Dobechin am 27. Dez. 1087 zu Mainz ge= storben ist, ward jetzt mit großer Feierlichkeit in der Domkirche zu Speher, und zwar zur Rechten bes Grabes ber Kaiserin Gisela, beigesett 624). Auf Verwenden des Bischofes Johannes schenkte Heinrich burch eine zu Speher am 24. Sept. 1103 besiegelte Urkunde, "besonders zum Andenken an seine Gemahlin", ein Gut zu Lauterburg, welches der Eble Heinrich von Lachen besessen und bem Könige gegen einige Reichslehen überlaffen hatte, zum Besten ber Canoniker am Speherer Dome, mit allen Zugehörben an Ge= bäuben, Leibeigenen, Aeckern, Wiesen, Wälbern, Weiben, Jagden und Fischereien 625). So wurden durch die Dazwischenkunft des Vischofes Johannes die Pfründen der Domherren bedeutend gebessert und die Einkünfte des Münsters reichlich vermehrt.

Anch der griechische Kaiser, Alexis Comnenus, kannte Heinstich's Vorliebe für den Dom zu Speher. Als er daher die Gunst des Königs der Deutschen, dessen wachsende Macht dem Griechen furchtbar schien, für sich gewinnen wollte, schickte er ihm für die Speherer Kirche ein Altarblatt von gediegenem Golde, gleich be-

Martene, coll. amp. tom. I. 595. Honth. hist. Trev. tom. I. 479. — 628) Rig's Urkundend. S. 81. Codex minor, fol. 49. Lib. oblig. tom. I. 153. Ueber den wirtembergischen Marktsleden Ilsseld siehe Dr. K. Klunzinger's Gesch. der Stadt Laufen, S. 114. Wirtemberger Urkundend. B. I. 331 ist die fragliche Urkunde ebenfalls abgedruck. — 624) "Bertha imperatrix odiit et Moguntiae sepulta est, sed postea ad imperatore Spiram transfertur." Dodechin ad annum 1087. Ihre Gradschrift zu Speyer lautete: "Sexto kal. januarii Bertha imperatrix odiit." — 625) Rig's Urkundend. S. 84, Original. Codex minor, fol. 29. Dümge, S. 121. Dieser erklärt das "Lutera" dieser und einer früheren Urkunde sür Kaiserslautern. Uns bestimmt der Umstand, daß auch Fischereien bei diesem Besithume waren, es sür Lauterburg zu erklären. Dort hatten auch die Herren von Lachen, welche ihren Stammsse eine Stunde von hier (Hambach) im sekigen Dorfe Lachen hatten, Bestungen. Außerdem gehörte Lauterburg gänzlich zum Hochstste Speyer, was von Kaiserslautern nicht kann gesagt werden. Doch auch Lamey bezieht die Urkunde auf Lauterburg. Acta acad, pal. tom. III. 251.

wunderungswürdig durch die Neuheit der Kunst, als durch inneren Werth, eine wahrhaft kaiserliche Gabe, würdig des herrlichen Domes und der Ehre dessen, dem er gebaut war. Heinrich ließ dieses prachtvolle Kunstwerk, seiner Bestimmung gemäß, in den Frohnaltar der Cathedrale einsetzen 626).

Roch führte Johannes eben so friedlich, als gottergeben den Krummstab im Bisthume Speher, als sich ber eble Ritter Hermann von Spiegelberg, nicht ohne Beirath und Ermunterung bes Oberhirten, bewogen fand, zu seinem und ber Seinigen Seelentrofte, zu Herd bei Germersheim, auf eigenen Grund und Boben ein Augustiner=Chorherrenstift zu erbanen und mit vielen Gütern und reichen Gefällen auszustatten. Damit ber Dienft bes Herrn in diesem, zur Ehre der Mutter des Erlösers errichteten Gottes= hause nie unterbrochen und gestört werbe, überließ Hermann, auf Rath und Bitten bes Königs Heinrich und Bischofes Johannes, dieses Moster mit allen seinen Besitzungen dem Altare der Mutter des Herrn im Dome zu Speher zu Eigen. So sollte der Oberhirt dasselbe vor jeglichem Angriffe schützen und bessen Einkünfte für ben Unterhalt ber Chorherren und zum Besten bes Convents verwenden 627). Der Schirmvogt des Speherer Münsters soll auch jener der Herber Chorherren sehn. Um den frommen Sinn des Stifters zu ehren, befreite der Bischof dieses Aloster und die dabei gelegene Pfarr= kirche, welche derselbe Ritter schon früher gebaut und begütert hatte, von aller Aufsicht des Chorbischofes — Archibiakons — ober Dechanten, so baß der Vorstand des Klosters mit dem Pfarrer unmittelbar unter die Leitung des Oberhirten gestellt ward. Eine am 9. Feb. 1103 vom Bischofe Johannes zu Speper im Beisehn des Königs ausgestellte Urkunde besiegelte alle biese Bestimmun= gen 628).

Doch nicht nur allein Andere wurden vom Bischofe Johannes ermuntert, zur Ehre Gottes und zum Heile ihrer Seelen fromme

Autor vitae Honerici IV. in proëmio. — 627) Hier sehen wir, welches eigentlich der Hauptzweck war, wenn sowohl der Kaiser, als auch Privatleute Klöster dem Bisthume zu Eigen überließen, nicht sowohl um Bortheile daraus zu ziehen, sondern um so sicherer für die psichttreue Bessorgung des Gottesdienstes Borkehrung zu tressen. — 628) Mlg's Urkundend. S. 82. Codex minor, sol. 45, hat die Zeugen nicht vollständig. Siehe die aussührliche Geschichte dieses Klosters, Mlg's Klöster, Th. II. 20 ff. Nach der Urkunde dei Simonis, S. 56, wurde dort irrig angeführt, daß der Cpeperer Bischof zum Schirmvogt des Klosters bestimmt worden sei. Dümge, S. 119. Acta acad. pal. tom. II. 70. Auch am 4. März 1103 stellte Heinrich IV. zu Speper eine Urkunde zu Gunsten der St. Stephan's Kappelle auf dem Heiligenberge bei Heibelberg aus, auf Bitten des Bischoses Johannes von Speper und anderer Fürsten. Tolneri codex dipl. palatinus, p. 35.

Gaben zu spenden, sondern er selbst verwendete sein reiches Erbe ganzlich für milbe Stiftungen, von seiner einzigen noch lebenben Richte Abelheide hiezu fräftigst ermuntert. Er hatte mit vielen körperlichen Leiden und Kränklichkeit zu kämpfen und deßhalb fand er sich bewogen, schon früher über seinen Nachlaß Bestimmung zu treffen. Alle Güter und Rechte, welche Johannes nicht schon ber Abtei Sinsheim verbrieft hatte, wie namentlich die freie Burg Meisterfelden mit ihren Waldungen und bem Weiler an dem Fuße ber Burg — bem jetigen Mobenbacher Hofe —, bann seine Dienstleute mit allen ihren Lehengütern und Rechten, wozu nach Epfengrein und Simonis insbesondere bie Restenburg bei Hambach, bas Schloß Spangenberg im Elmsteimer Thale, die Burg Lindenberg mit bem bazu gehörenden Königsbach, die Burg Wolfsberg mit Neuftabt an ber Haardt, endlich bas Schloß zu Deibesheim sammt Zugeborben, verschrieb er bem jeweiligen Bischofe zu Speber. bortigen Canonikern überließ er sein Hofgut zu Steinweiler sammt allen Inbegriffen mit Ausnahme von sechs Huben Feldes, welche in gleichen Theilen den breien übrigen Stiftern zu Speher zufallen sollen 629). Die Mitglieder dieser Stifter waren daher auch verpflichtet, ben acht feierlichen Jahrgebächtnissen, die ber Bischof im Dome mit Bigilien und Messen angeordnet hatte, und wobei auch reichliches, genau bestimmtes Almosen an die Armen vertheilt wer= den mußte, beizuwohnen, wogegen sie jedoch einen gemeinschaftlichen Imbiß mit den Domherren und Domschülern im Münster erhiel= Diese Jahrgebächtnisse bestimmte ber Bischof für sich, für ten. Kaiser Heinrich III. — bei welchen beiben bie Bürger von Speher gewöhnlich mit brennenben Rerzen erschienen, -- für seinen Großonkel, den Erzbischof Hermann von Cöln, für seinen Bater Bolfram, für seine Mutter Apela, für seinen Bruder Zeizolf und für seine beiden Nichten Abelheibe und Jutta 630).

ben zeld zu Riederotterbach. Simonis, S. 55. Alg's Urkundend. S. 78.

— Die aussührliche Geschichte der Abtei Sinsheim schrieb der dortige Stadtspfarrer Karl Wilhelmi. Sinsheim, 1851. XII. 1—144. — 630) Alg's Urkundend. S. 69. Acta acad. pal. tom. III. 278. Epsengrein, p. 1090 und Simonis, S. 57. Im Speperer Todtenbuche, fol. 228 a. heißt es: "Nonas septembris — hac nocte venient cives cum candelis suis ad vigilias et cantabuntur majores vigiliae et in crastino ad missam animarum: "Si enim credimus" et siet memoria Johannis episcopi Spirensis." Wilhelmi's Abtei Sunnesheim, S. 28, neunt unrichtig den 5. Dez. als den Tag dieses seierlichen Jahrgedachtnisses. Im Speperer Todtenbuche, sol. 216 d. heißt es weiter: "Duodecimo kal. septembris Ceizzolfus comes odiit, cujus frater Johannes Spirensis episcopus constituit dari servitium de Steinwilre ea die, quod redimitur viginti unceis"; sol.

In die fortbauernden Wirren des Reiches und der Kirche, wobei biejenigen Bischöfe, welche bem rechtmäßigen Pabste anhingen, von Heinrich verfolgt, jene aber, welche es mit biesem hielten, vom Pabste mit bem Banne belegt wurden: scheint Johannes sich nicht besonders eingemischt zu haben. Jedenfalls schmerzte ihn die unheilvolle Entzweiung tief, um so mehr, da der König bisweilen im Taumel seiner höchst unordentlichen Lebensweise einen eigen= thämlich frommen Sinn aufbligen ließ. So bewog er ben Bischof Herimann von Augsburg, welchem er bieses Bisthum für fünfzig Talente verhandelt hatte, daß berselbe ihm von den mit ber größten Chrfurcht und Aengstlichkeit zu Augsburg bewahrten Gebeinen der h. Afra das zweite Glied der einen großen Fußzehe abgab, welches Heinrich, als ein kostbares Heiligthum, nach Speper verbringen ließ und zu ber besonderen Verehrung dieser Heiligin an der Nordseite des Domes eine eigene Kapelle errichtete, welche burch des Königs unbestattete Leiche eine traurige Berühmtheit erlangt hat 631). Sie ist außer ber alten St. Emeran's ober St. Mar= tin's Kapelle die einzige ber vielen Seitenkapellen, welche sich bis jett erhalten und eben wieder neu gewölbet und mit einem Koften-Aufwande von mehr als sechs tausend Gulben freundlich neu hergestellt ist. Der Zwiespalt mit ber Kirche empörte gar die eige= nen Söhne bes Königs gegen ben mit bem Banne belegten Vater. Conrad, der älteste, welcher schon 1087 zum königlichen Nachfol= ger gewählt und zu Aachen gekrönt ward, trat 1093 auf die Seite des rechtmäßigen Pabstes Urban II. und wurde von Anselm, dem Erzbischofe von Mailand, mit der Krone der Lombarden geschmückt. Dieses Ereigniß brachte ben getäuschten Vater fast bis zum Selbst-Dieser ließ nun seinen zweiten Sohn, Heinrich V., 1098 morbe. an die Stelle des treulosen Conrad's zum Nachfolger wählen, während Letterer balb nachher, vom Gifte ober Grame abgezehrt,

<sup>226</sup> a: "Quarto nonas septembris Judda comitissa obiit, in cujus anniversario frater suus, Johannes Spirensis episcopus, dari constituit servitium de Steinwilre." Daß Jutta die Schwester des Bischofes war, ist nirgends behauptet. — Fol. 241 a. daselbst steht: "Octavo kal. octobris Azela comitissa obiit, in cujus anniversario Joannes Spirensis episcopus constituit dari servitium de Steinwilre." — Fol. 281 b: "Undecimo kal. decembris — Hermannus Coloniensis archiepiscopus obiit, in cujus anniversario Johannes Spirensis episcopus constituit dari fratribus servitium de Steinwilre." — Fol. 288 b. heißt es: "Kalendas decembris — Wolframus comes obiit, in cujus anniversario dari constituit fratribus Johannes Spirensis episcopus servitium in Steinwilre." Der genannte Erzbischof Dermann wurde zu Siegburg begraben. Dr. Boehmeri sont. tom. II. 274. — 681) P. Braun's Gesch. der Bischöse von Augsburg, Th. I. 38, Th. II. 18—81.

verblichen ift. Paskal II. war indessen dem Pabste Urban gefolgt und hatte ben Bann gegen Heinrich und seine Anhänger erneuert. Dagegen wurden nach dem Tode Clemens III. noch drei andere Afterpähste gewählt und von Heinrich hartnäckig unterstützt. Diese Zerriffenheit brang auch unter bie Bischöfe. Johannes zu Speher stand übrigens immer auf der Seite des Königs. Daher war es anch bieser Bischof, welcher, als am 13. Januar 1102 zu Mainz bem vom Könige mit bem Erzbisthume Trier belehnten Grafen von Laufen, Bruno, vom Meger Bischofe Abalbero die oberpriesterliche Weihe ertheilt wurde, bei berselben, im Beisenn heinrich's und der Erzbischöfe Ruthard von Mainz und Friedrich von Cöln, mitwirkte 632). Eben so befand sich Johannes auf einer Reichsversammlung, welche der König zu Anfange des Jahres 1104 nach Regensburg berufen hatte. Auf berselben erschienen unter Anderen die Abgeordneten der Domherren zu Augsburg, um sich vor dem Könige und den Fürften des Reiches über die Eingriffe zu beschweren, welche ber ihnen verhaßte, unter bem Schutze Heinrich's ein= gebrungene Bischof Herimann sich bisher auf ihre Güter und Rechte erlaubt hatte. Die anwesenden Erzbischöfe und Bischöfe, namentlich auch Johannes von Speher, bemüheten sich, mit Bitten und Ermahnungen so lange ben Augsburger Bischof zu bestürmen, bis bieser endlich am 14. Januar bes genannten Jahres bas verschulbete Unrecht gebessert hat 633).

Unserem Bischofe, welcher so Vieles aus eigenem Vermögen für Begründung und Hebung klösterlicher Anstalten gethan hatte, ging es besonders zu Gemüthe, daß die alte Abtei Schwarzach, welche vom Kaiser Conrad II. dem Hochstifte Speher zu Eigen überlassen wurde, hiedurch sehr in Rückgang gekommen. Es war dasselbst disher kein eigener Abt ausgestellt gewesen und daher der Haushalt eben so sehr, als die Zucht vernachlässiget. Die letzen Bischöse, welche sich als die undeschränkten Herren dieses Gottes-hauses betrachteten, hatten, wie namentlich Heinrich von Scharfensberg, viele Güter desselben verschleudert, an Ritter und Edelknechte zu Lehen gereicht, die nicht mehr eingelöst werden konnten. Ja, wie der gewinnsüchtige Eigenthümer zu den Bienenstöcken eilet, um dem eben so sleißigen, als sparsamen Völkchen die mühevoll bereischerten Zellen auszuschneiden, ihm kaum für einen Tag Vorrath

<sup>632)</sup> Broweri annales Trevir. tom. II. 2. Pertz, l. c. tom. X. 192. — 633) P. Braun's Gesch. von Augsburg, Th. II. 25. Siehe die Urkunde der Monum. doica, tom. XXIX. 327.

überlassend: so klopfte man immer wieder mit neuen Besteuerun= gen bei ben Benediktinern zu Schwarzach rücksichtslos an, bis sich biese, aller Sparsamkeit ungeachtet, am Rande ber äußersten Armuth befanden. Der gewissenhafte Speperer Oberhirt sah biese Bebrängnisse ber Abtei nicht ohne innere Vorwürfe. Nach reiflicher Selbsterwägung und Berathung mit bem Könige und ben Getreuen des Bisthumes und des Klosters verzichtete Johannes in einer feierlichen, auf Limburg ausgestellten Urkunde vom 7. Okt. 1104 für sich und alle seine Nachkommen auf jegliche Leistung und Dienstbarkeit der genannten Abtei an die Kirche zu Speher, mit dem Beisate, daß die Einkünfte derselben ausschließlich zum Unterhalte des Alosters und seiner Bewohner verwendet werden sollten. Johannes setzte auf alle seine Nachfolger, welche Gott fürchten und die dristliche Religion aufrichtig lieben würden, das Vertrauen, daß sie sich dieses Opfer dürften gerne gefallen lassen. Dem aber, welcher diese Verfügung je verletzen würde, verschloß er mit dem oberhirtlichen Banne die Pforte des Lebens und des himmlischen Reiches und gab ihn Preis dem Tode und der Hölle, damit er in berselben vom bösen Feinde, gleich Dathan und Abiron, mit ewigen Qualen gepeiniget werbe 634). Sechs Tage später traf Heinrich IV. in Betracht bes großen Verfalles der Abtei Schwarzach und ber drohenden Auflösung berselben gleiche Bestimmung und belegte einen Jeben, welcher gegen diese Freiung handeln würde, mit einer Strafe von hundert Pfund Goldes 635).

Dieses ist die letzte, den frommen und uneigennützigen Sinn unseres Bischoses beurkundende Handlung, welche wir von ihm kennen. Eine schmerzliche Krankheit brachte ihn an den Rand des Grabes. Kaum zwei und vierzig Jahre zählend, erlag er derselben am 26. Oktober des Jahres 1104, im fünfzehnten seines mit hosher Würde und vielfältigem Nutzen geführten bischöslichen Amtes. Gemäß letztwilliger Bestimmung wurde dessen sterbliche Hülle in der Abteikirche zu Sinsheim vor dem Hochaltare in die Gruft gessenkt, deren zur Rechten die Gebeine seiner Mutter, zur Linken aber jene seines Bruders Zeizolf ruheten. Sein Vater war daselbst vor dem Altare der heiligen Apostel neben dem jüngeren Sohne Wolsfram begraben 636).

<sup>634)</sup> Mlg's Urfundenb. S. 85. Nova sub, dipl. tom. VI 278. Dümge, S. 26. Gudeni sylloge, p. 425. Alsatia diplom, tom. I. 183. — 635) Nova sub. dipl. tom. VI. 280. Dümge, S. 27. — 636) Mone's Quellenf. B. I. 205 und 206. Da Johannes für diesen jüngeren Bruder kein Jahresse Gedächtniß stiftete, so wird er in den Jahren der Unschuld verblichen sepu.

Johannis fromme Nichte Abelheide überlebte ihn und reiste, wie die Sinsheimer Chronik meldet, im Jahre 1115 mit dem Abte Abelgar von Sinsheim nach Rom, um den Kirchenbann, in welchem der ihr so theure Onkel gestorben war, lösen zu lassen sall. gewährte der Flehenden ihre Bitte. Sie kehrte froh mit dieser Gnade zu dem Grade Johannis und lebte im Geruche der Heiligkeit, dis sie 1122 aus dem irdischen Jammerthale abgerusen wurde. Sie hat ihre Ruhestätte vor dem Altare der Gottessmutter in der Abtei Sinsheim erhalten 638).

## Gebehard II.,

Graf von Urach, vier und dreißigster Bischof, vom 1. Rov. 1105 bis 1. März 1110.

Bald nachher, als Bischof Johannes aus den für ihn so traurigen Wirren des Lebens zum ewigen Frieden abgerusen ward, brach neuer Zwiespalt im deutschen Reiche aus, welcher die Wiederbesetzung des bischöflichen Stuhles zu Speher fast ein Jahr lang verzögert hat. Wohl scheuete sich die Geistlichkeit und das Volk zu Speher aus dankbarer Rücksicht für Heinrich, den Vollender 639)

Uebrigens nennt dennoch bas Speperer Todtenbuch ebenfalls einen Bruder Bolfram. Pertz, mon. Germ. hist. tom. VIII. 226 et tom. V. 108 et 136. — Dr. Boehmeri fontes, tom. II. 152. Alg's Parburg, S. 164. "Joannes episcopus Spirensis tactus ulcere quodam circa verenda post diuturnum in corpore suo cruciatum, quem patientissime sustinuit, plenus operibus bonis, moritur." Trith. chron. Hirsaug. tom. I. 330. Und Speperer Todtenbuch, fol. 263 a. beißt es: "Septimo kal. novembris Joannes Spirensis episcopus et Wolframus frater ejus obierunt. Ipse autem Joannes pro remedio animae suae legavit in proprium fratribus villam Steinwilre et curtem" etc. Nach dem Mainzer Retrolog wäre Johannes am 28. Ott. gestorben. Dr. Boehmeri fontes, tom. III. 143. Gallia christiana, tom. V. 724. "Quinto kalend. novembris", Schannat, vind. litt. Col. I. 4. 33. Baur sagt: "Rexit ecclesiam Spirensem annis ferme sedecim, (obiitque) septimo kal. novembris." — 637) Ift dieses berselbe Abt, deffen Rame im Tobtenbuche erscheint? "Tertio idus decembris Adelgerus abbas obiit." Fol. 295 a. — Siehe auch Wilhelmi's Abtei Sunnesheim, S. 29. — 638) Mone's Quellens. B. I. 206. Auch nach C. Klunzinger's Gesch. der Stadt Laufen, S. 11, war Abelheide eine Urenkelin Beinrich's III., welche in zweiter Che mit Arnold, Grafen von Laufen, vermählt gewesen, mit welchem fie drei Göhne, Peinrich II., Bruno II., Poppo III., zeugte. Bruno II. ward Domprobst zu Trier und Speper, endlich Erzbischof von Trier, als welcher derselbe die Abtei Obenheim stiftete. — 639) "Ecclesiam Spirensem a nostris parentibus — et a nobis gloriose constructam," sagt Heinrich IV. vom Dome, Rig's Urfundenb. S. 87. Acta acad. pal. tom. VI. 283.

und unermüblichen Wohlthäter des Domes, sich selber einen Oberhirten zu erkiesen, wie dieses schon bisweilen an anderen Kirchen Deutschlands geschah, und Heinrich selbst war von anderen Sorgen so gedrängt und umhergescheucht, daß er die Wiederbesetung bes Speperer Bisthumes gänzlich schien aus bem Ange verloren zu haben 610). Der unglückliche Bater hielt es bamals eben für gerathen, einen Theil ber Herrschaft seinem Sohne Heinrich V. abzutreten. Als im Jahre 1105 der junge Thronfolger die Oftern zu Goslar feierte, traten nicht nur allein ber von Heinrich IV. verbrängte Erzbischof von Mainz, Ruthard, sondern alle Bischöfe und Fürsten Sachsens auf Heinrich's V. Seite. Es wurde alsbald eine Synobe nach Nordhausen berufen. Die meisten Bischöfe, Aebte und andere höhere Geistlichen eilten sehnsüchtig nach dem Frieden in ber Kirche zusammen; manche, wie die Bischöfe von Hildesheim, Paderborn und Halberstadt, bereuten offen ihren Abfall; Alle gelobten im Beisehn bes jungen Königs bem rechtmäßigen Pabste Gehorsam und Treue 641). Das erste Unternehmen bes neuen Herrschers war, den unrecht verdrängten Erzbischof von Mainz wieder einzuführen. Das gelang nicht. Der junge König wendete sich daher nach Würzburg, um den gegen die Wahl ber Geiftlichkeit und gegen den Willen des Bolkes von Heinrich IV. eingebrängten Bischof Erlung zu verjagen. Der Kaiser eilte mit einem Heere seinem Sohne über Würzburg, Nürnberg und Regensburg nach und ordnete daselbst Alles wieder nach seinem Sinne. Zehn tausend Mann hatten sich bereits in Bapern und Schwaben um den jungen König gesammelt. Indeß wurde doch ein blutiger Zusammenstoß der Truppen des Caters und Sohnes auf die gütlichen Vorschläge der Fürsten verhindert. Der Vater floh mit wenigen Getreuen gegen den Rhein und ber Sohn zog, vom Jubel umrauscht, über Regensburg wieder nach Würzburg, um den dort von seinem Vater bestellten Bischof Erlung abermal zu verbrängen. Bon Würzburg kam der jungere Heinrich mit bewaffneter Hand nach Speher und bemächtigte sich hier ber reichen Schätze seines flüchtigen, unglücklichen Baters 642).

<sup>840)</sup> Sehr auffallend ist dieses, da sich doch Heinrich am 15. Feb. 1105 zu Speper aufhielt und der Speperer Kirche den Besitz der Abtei Hornbach nebst dem Rechte, einen Bogt dahin zu ernennen, bestätiget hat. L. c. — 841) Harzheim, concil. Germ. tom. III. 248. Nach dem dortigen Berichte hätte Heinrich V. das Ostersest zu Quedlindurg geseiert. Siehe auch Binterim's Gesch. der Conz. B. III. 465. — 842) Siehe v. Raumer's Gesch. der Hohenstausen, B. I. 206 sf.

Wie nun aber ber junge Herrscher auf die erledigten bischöf= lichen Site zu Regensburg und Würzburg ihm und dem rechtmäßigen Pabste ergebene Männer ausgewählt hatte, so wünschte er auch, ben fast ein Jahr erledigten Speherer Bischofsstuhl mit einem zuverlässigen Prälaten besetzt zu sehen. Auf Rath des Erzbischofes Ruthard von Mainz, Heinrich's von Magdeburg, der Bischöfe Rupert von Würzburg, Gebehard von Constanz, welcher zugleich pabst= licher Legat in Deutschland war, Udo von Hildesheim, Heinrich von Paderborn, Friedrich von Halberstadt, Eppo von Worms und Hartwich von Regensburg und mehrerer anderer, welche den jun= gen Künig begleiteten, ließ dieser ben Abt Gebehard von Hirschau als Bischof von Speher einsetzen 643). Der Gewählte wurde auch alsbald auf das Fest Allerheiligen 1105 in der Speherer Cathe= drale vom Erzbischofe Ruthard, unter dem Beistande der Bischöfe Gebehard von Constanz, eines alten Freundes des Erkorenen, welchem der Constanzer Bischof auch vor dreizehn Jahren die äbtliche Weihe ertheilt hatte, und Ubo's von Hildesheim, zum Oberhirten gesalbet 644).

Gebehard war ein geborener Graf von Urach in Schwaben 625). Sein Bater hieß Egino I., ber Erbauer von Achalm. Sein älterer Bruder trug ebenfalls den Namen Egino II., dessen zweiter Sohn Gebehard, wahrscheinlich der Tauspathe unseres Bischoses, in den Jahren 1131 dis 1141 auf dem oberhirtlichen Stuhle von Straßburg saß. Unser Gebehard war von mittlerer Größe, dabei aber wohlbeleibt. Schwarzes Haar umhüllte sein Haupt; freundsliches Aeußere und gefällige Bescheidenheit empfahlen ihn männigslich. Schon in früher Jugend verrieth er hohe Anlagen, die mit einem treuen Gedächtnisse und ausgezeichnetem Fleiße gepaart, von musterhastem Betragen gehoben, ihm die Liebe seiner Lehrer und die Hochachtung seiner Mitschüler im vollen Maße gewannen. Er vollendete nicht nur allein die sieben freien Künste, wie die sämmtslichen Vorstudien damals genannt wurden, sondern auch die versschenen Fächer der Theologie mit Auszeichnung. Dabei war er

Trithemii chron. Hirsaug. tom. I. 334. — 645) Hohenaurach war ein festes Schloß im Herzogthume Wirtemberg und Sitz der alten Grafen von Urach. Siehe über dieses Geschlecht Stälin, wirtemb. Gesch. Th. II. 451. — So auch die Schrift von Dr. Jos. Bader, Egeno der Bärtige. Karlsruhe, 1844. Das Wappen dieses Bischoses ist durch vier Querlinien in fünf Felder getheilt. Das obere Feld zeigt einen rothen, einherschreitenden Löwen in Silber; das zweite und vierte Feld hat blaue Eisenhütchen in Silber; das dritte und fünfte Feld ist roth.

eben sowohl in der lateinischen, als vorzüglich in der beutschen Volkssprache sehr berebt. Diese Vorzüge und seine eble Geburt verschafften bem jungen Gebehard balb eine Canonikalpräbende im Münster zu Straßburg 646). Er genoß dieselbe lustigen und froben Sinnes und kaum zufrieben mit ben Ginfünften biefer Pfründe, verleitete ihn zum Theile seine Abneigung gegen Klostergeistliche, zum Theile jugendlicher Muthwille, Weine, welche wohlwollenbe Gläubige für das Kloster Hirschau, in welchem damals Wilhelm im Geruche ber Heiligkeit ben äbtlichen Stab führte, im Elsasse gefammelt hatten, listig hinwegzuschnappen und zum eigenen Ge= brauche zu verwenden. Bei ben bamaligen Wirren der Zeit hatte Gebehard hiebei keinen Richter zu fürchten. Allein gottesfürchtige Männer machten ihm ob bieser Gewaltthat ernste Vorwürfe und brängten ihn, ben Frevel zu sühnen. Er verfügte sich beghalb selbst in die Abtei Hirschau. Leicht ward bort das Unrecht vom heiligen Abte Wilhelm verziehen. Gebehard weilte mehr aus Neugierbe, als aus frommem Sinne, noch einige Tage in ber Mitte der früher von ihm gehaßten Mönche, wurde aber durch den Ernst ihres Lebens und durch die eindringenden Ermahnungen des h. Wilhelm's über die Vergänglichkeit der Welt und ihrer Freuden so tief ergriffen und erschüttert, daß er sich ihm zu Füßen warf und um bas ernste Kleid des h. Benedikt's flehete. Diese Bitte wurde ihm gewährt. Gebehard eilte nach Straßburg, ordnete bort seine Geschäfte und kehrte, ohne Jemanden seinen Entschluß zu entbecken, mit seiner ganzen Habe in die Abtei Hirschau zurück.

Hier warteten seiner harte Prüfungen. Kaum hatte er sich nämlich mit allem Eiser in die klösterliche Lebensweise eingewöhnt, so versiel er in die schmerzlichste Gichtlähmung, so daß er während eines ganzen Jahres keines seiner Glieder gebranchen konnte. Im Geiste gedemüthiget und im Leiden geübt, erhielt er endlich durch die sorgsame Pflege der Brüder und das inbrünstige Gebet des frommen Abtes die Gesundheit wieder. Nur an einem Fuße hinkte er sein Leben lang, damit, wie sein Lebensbeschreiber meint, er bei seinen sonstigen so großen Vorzügen nie mehr in sündhafter Eitelkeit sich vergessen sollte.

Bald nach seiner Wiedergenesung wurde Gebehard wegen sei= nes frommen Sinnes und klugen Umsicht von seinem Abte und

G46) Der Katalog der Speperer Bischöfe bei Ecard, Corp. hist. tom. II. läßt Gebehard irrig zuerst Abt zu Hirschau, dann Domherr zu Straßburg und als solchen Bischof zu Speper werden. Bergleiche auch Codex Hirsaugiensis, p. 5.

Mitbrübern zum Prior gewählt. Er bekleidete dieses Amt mit bestem Erfolge für bas zeitliche und geistliche Wohl des Conven-Da eben damals die neue Abteikirche zu Hirschau zur Ehre des Apostelfürsten Petrus gebaut wurde, so gab es viele und schwie= rige Geschäfte. Abt Wilhelm wünschte vor Allem eine ächte Reliquie des genannten Apostels zu erhalten. Er sendete daher den beredten Prior zum Pabste Urban II., solche zu erbitten. bens; benn ber Afterpabst Guibert hatte eben Rom besetzt. Gebehard mußte sich mit einigen andern Reliquien begnügen. Der Pabst Urban hatte ihm aber bemerkt, daß in der Abtei Clunt, wo er früher Mönch gewesen, ächte Reliquien bes h. Petrus sich befänden. Auch borthin mußte Gebehard nach dem Wunsche seines geistlichen Vaters, ber sein Lebensenbe herannahen fühlte, sich verfügen. Noch nicht war Gebehard mit dem erwünschten Geschenke zu Hirschau angekommen 647), als baselbst am 4. Juli 1091 der würdige Abt Wilhelm zu Grabe gerufen ward. Der Prior kam, und einige Tage später, am ersten August, wurden die Reliquien des Fürstenapostels mit großer Festlichkeit in das neue Gotteshaus gebracht, bort zuerst über bem Grabe bes verstorbenen Abtes Wilhelm niederge= legt und dann zur Verehrung ausgesetzt. Es ward ein feierlicher Gottesdienst abgehalten und nach demselben Gebehard einstimmig zum Abte gewählt, welche Würde er jedoch nur auf die bringenden Bitten der Brüder angenommen hat. Seine Weihe verschob er bis zum 31. April bes folgenden Jahres, wahrscheinlich weil er dieselbe von dem schismatischen Diözesanbischofe Johannes, so fromm dieser sonst auch war, nicht erhalten wollte. Der pähstliche Legat Gebehard, Bischof von Constanz, ertheilte ihm, wie wir schon hörten, biefelbe zu Constanz 648).

Gebehard bemühete sich, die äbtliche Würde durch seine Klugheit und Umsicht, durch seinen wahrhaft frommen Sinn und sein erbauliches Beispiel zu ehren, und bald war in dem Munde Aller das Lob des eben so weisen, als frommen Abtes zu Hirschau. Er wurde oft zu den Versammlungen der Großen des Reiches beru-

sissimas reliquias." Chron. Hirsaug. tom. I. 291. — <sup>648</sup>) 3m Jahre 1095 erhielt Gebehard für sein Kloster von Urban II. eine Bulle, worin es deshald hieß: "Consecrationes altarium sive basilicarum, ordinationes quoque clericorum, oleum sanctum et caetera ad episcopale officium pertinentia ab episcopo Spirensi, in cujus estis dioecesi, accipietis, si tamen catholicus suerit et communionem apostolicae sedis habuerit et si ca gratis, sine simoniaca pravitate, impendere voluerit, alias vero liceat catholicum, quem volueritis, episcopum adire." Chron. Hirsaug. tom. I. 317. Wirtemb. Ursundenb. I. 305.

fen, wobei er sich eben so sehr durch seurige Beredsamkeit, als wohlerwogene Rathschläge und unbesteckte Sittlickeit auszeichneteses). Unerschütterlich war seine Treue gegen den rechtmäßigen Nachsolzger des h. Petrus, weßhalb Heinrich IV. ihm und seinem Kloster besonders grollte. Oft hatte dieser seinen Söldnern besohlen, die ihm verhaßte Abtei in Brand zu stecken, denn er wünschte ja Alle zu verderben, welche es treu mit dem rechtmäßigen Oberhaupte der Kirche hielten. Nach des Kaisers Wunsche war auch der verwezene Bischof Wilhelm von Straßburg, behelmt, gepanzert und bewassen, an der Spitze einer räuberischen Kotte, gegen Hischau ausgezogen und nur durch einen schrecklichen Tod von frevelhafter Verwüstung des neuen Gotteshauses abgehalten worden 650).

Außer Gebehard's Gelehrsamkeit und Frömmigkeit trug wohl auch der Ruf von seiner treuen Anhänglichkeit an den römischen Stuhl viel dazu bei, daß derselbe zum Bischose von Speher gewählt wurde. Sohin ward er auch alsbald in den erbitterten Kamps des königlichen Sohnes gegen den bedrängten Vater hineingezogen. Heinrich, der Sohn, hatte auf die nächste Weihnachten alle Bischöse und Reichsfürsten zur Berathung über die Wirren im Reiche und der Kirche nach Nainz berusen. Sein Vater drophete, diese Zusammenkunft, die er als eine Verschwörung gegen seine Person erklärte, mit bewassneter Macht zu zerstreuen. Der Sohn eilte zu dem Vater nach Bingen, suchte ihn listig zu beruphigen, oder ließ ihn vielmehr, wie Andere wollen, nach Böckelnsheim bringen, ihn dort strenge bewachen, so daß Niemand von dem Kaiser und zu demselben gehen durste 651). Zwei und fünszig

<sup>649)</sup> Chron. Hirsaug. tom. I. 302 beschreibt bieses Lob sehr aussührlich. — 650) Chron. Hirsaug. tom. I. 305 sehr ausführlich. — 651) Rach annalista Saxo wäre Heinrich von Bingen auf die Burg Böckelnheim an der Nahe, nicht nach Ingelheim, wie Andere behaupten, gebracht und dort am Borabende vor Weihnachten dem Speperer Bischofe zur strengen Hut anvertraut worden. Nur bei dieser Put wäre es möglich gewesen, daß Heinrich, in Furcht vor ewiger Gefangenschaft oder gar vor dem Tode, vom Speperer Bischofe eine Laienpfründe am Grabe seiner Bäter — am Speperer Dome — begehrt hatte, wahrscheinlich ist dieses jedoch nicht. Die dekfausige Stelle bei Helmodus in chron. heißt: "Erat illic episcopus Spirensis Caesari quondam dilectissimus, nam et templum ingens Dei genitrici apud Spiram construxerat; praeterea episcopum et civitatem decenter promoverat. Dixit ergo Caesar ad amicum suum episcopum de Spira: Ecce destitutus regno cecidi a spe nihilque mihi utilius est, quam renuntiare militiae; da ergo mihi praebendam apud Spiram - novi enim literas et possum adhuc subservire choro. Ad quem ille: Per matrem Domini, inquit, non faciam!" Diese Stelle enthalt mehrere Unrichtigkeiten. Gebehard war nie ein Freund Beinrich's IV.; denn dieser haßte Gebehard und seine Abtei, wie wir oben gesehen und bie Pirschauer Chronik weitläufig erzählt. Den Speperer Dom bat Beinrich IV. nicht erbaut; nur die Kapelle zur b. Afra errichtete berfelbe. (Auch &. v.

Fürsten und Bischöfe entschieden indessen über das Schicksal des alten Herrschers. Dabei befanden sich auch die Abgeordneten des Pabstes. Heinrich IV. wurde unverhört — weil sich mit ihm, als einem Gebannten, die Bischöfe in eine Unterhandlung nicht einlassen wollten 652) — als schuldig erklärt und der Kirchenbann über ihn erneuert. Die Erzbischöfe Ruthard von Mainz und Friedrich von Cöln und ber Bischof von Worms mit einigen weltlichen Fürsten verkündigten dem gebeugten Kaiser, welcher jetzt nach Ingel= heim gebracht war, dort das gesprochene Urtheil, weil sie zu Mainz Aufruhr befürchteten, und bewogen ihn durch Zureden und Drohun= gen, seine Schuld anzuerkennen, die Reichstrone seinem Sohne zu übergeben und Buße zu thun. Nach einer andern Nachricht hatte Heinrich unter Kummer und Thränen bem Speherer Bischofe versprochen, den Fürsten des Reiches zu gehorchen. Gebehard wäre · dann am dritten Beihnachtstage nach Mainz gereiset, um ber bortigen Bersammlung die Unterwerfung des Raisers zu eröffnen, worauf erst am letten Dezember 1105 eine Zusammenkunft in Ingelheim abgehalten und Heinrich bußfertig entthront worden wäre 653).

Der junge Heinrich V. wurde nun allgemein als Herrscher ausgerusen, die Reichsinsignien von der Feste Hammerstein am 5. Januar des solgenden Jahres ihm übergeben und eine Gesandtschaft nach Rom gewählt, um dem Pabste von Allem Kunde zu geben, dessen weiteren Rath-zu erholen oder ihn zu bitten, zur allseitigen

Raumer, Gesch. ber Hohenstaufen, B. I. 216, sagt irrig, Heinrich IV. habe die Speperer Marienkirche erbaut.) Gebehard ward nicht von Beinrich IV., sondern von deffen Sohne zum Bischofe, als Gegner des Vaters, erhoben. Außerdem ift es fehr unglaublich, daß dem Bischofe von Speper die hut des Raisers sollte anvertraut gewesen sepn. War aber biefes nicht ber Fall, so batte wohl ber Raiser auch nie Gelegenheit, mit Gebehard, ber erft am ersten November geweiht wurde, als Bischof von Speper zu sprechen, und folglich noch weniger, jene vertrauliche Bitte an ihn zu stellen. — Auch Dr. K. W. Böttiger, Gesch. Baperns, S. 66, sagt: "Der Bischof von Speyer, für deffen Stift Beinrich so viel gethan, wollte bem bittenden Könige nicht eine Domherrnstelle geben." Nach Schlosser's Weltgesch. B. VI. 298 ward Beinrich IV. von Bingen nach Böckelnheim gebracht. — 652) Nach Chron. Hirsaug. tom. I. 337 war auch Gebehard unter diesen Fürsten. Stälin, Gesch. von Wirtemberg, Th. II. 40, sagt von ihm, jedoch ohne Angabe ber Quelle: "Auf Beranstaltung des Bischofes Gebehard von Speper wurde — Heinrich — so hart gehalten, daß er an Allem Mangel litt und nicht einmal sich baden und den Bart scheeren durfte." Eben so F. v. Raumer, Gesch. der Ho= benftaufen, B. I. 208, mit dem Beisate: "Der Bischof, alle früheren Boblthaten bes Raifers vergeffend" zc. Dem wiberfpricht aber auch G. A. Stenzel auf ras Entschiedenste. Gesch. Deutschlands, B. II. 170. Seite 193 sagt Stenzel: "Daß der Kaiser in Ingelheim vom Bischofe von Speper eine Pfründe erbeten habe, ist eine Sage neuerer Schriftsteller, von der kein Zeit= genosse etwas weiß" 2c. — 653) Annales Hildesheim. apud Pertz, mon. Germ. tom. V. 109—111.

Schlichtung der Wirren selbst nach Deutschland zu reisen. Kaum zubelte man aber dem neuen Herrscher zu Mainz entgegen, so fand bessen Bater Gelegenheit, von Ingelheim nach Cöln und Lüttich zu entrinnen. Manche versprachen dem Bemitleibeten ihre Unterstützung. Heinrich IV. forderte die Fürsten auf, ihm gegen seinen Sohn Recht angedeihen zu lassen, indem er bereit sei, dem Pabste zu geshorchen und alle Wirren im Reiche und in der Kirche zu ordnen. Der Sohn zog mit 20,000 Mann dem Bater entgegen und belagerte Ebln. Weiteren Kampf unterbrach die unerwartete Nachricht von dem Tode seines Baters. Kummer und Elend hatten diesem das Herz am 7. August 1106 zu Lüttich gebrochen 654).

<sup>654)</sup> Im Speperer Tobienbuche, fol. 206 a. heißt es zum Theile unrichtig von Seinrich IV.: "Septimo idus augusti — die Afrae martyris, Donati martyris et episcopi — Heinricus tertius Romanorum imperator obiit, in cujus anniversario Joannes Spirensis episcopus dari constituit servitium de Steinwilre, quod redimitur triginta una uncea, inde per portarium ecclesiae dabuntur fratribus sedium octodecim denarii et duodecim similae. Ipse autem Heinricus dedit praedium in Buhelin, unde administratur lumen super sepulchra imperatorum. Dedit quoque Eppingen cum omnibus appendiciis et Crucenache cum omni jure et Beienstein cum omni jure et Eshelliwege cum omnibus appendiciis et omni utilitate." Dann heißt es baselbst wetter: "Campanario ecclesiae notandum, quod in hoc anniversario habetur quaedam specialis observantia multis incognita, quae talis Quod sepulchris regum tapetibus coopertis antequam vigiliae mortuorum incipiantur, scutarium majoris altaris collocatur super sepulchrum Heinrici tertii imperatoris praedicti. Et duo juniores quatuor semipraebendariis ecclesiae dabunt duas candelas. quaelibet de dimidio talento cereae, quae mox accensae ardebunt coram scutario per totam noctem et usque ad crastinum post cantatam missam animarum. In missa vero animarum lecta epistola campanarii venientes cum stolis et hostiis et incipientes in superioribus sedibus praetendunt stolas coram omnibus beneficiatis et omnibus scolaribus praesentibus in utroque choro et cuilibet eorum datur hostia ad manum super ipsam stolam tenenda. Deinde diaconus ministrans ad missam calicem cum patena una hostia imposita et dat decano, si praesens fuerit, vel saltem antiquiori tunc praesenti canonico aut vicario, qui stola in collo circumdatus tenebit in manibus calicem praedictum. Post lectum vero evangelium sacerdos celebrans et ambo ministri etiam praeparantes ad tenentem calicem et procedit subdiaconus cum apperto libro missali, in quo agitur pro defunctis, colligit in ipso hostias a singulis praedictis per totum illum chorum, tam a sacerdotibus, quam a scolaribus. Tunc etiam campanarii statim tollent stolas áb eisdem. Sequitur in medio sacerdos celebrans dans pacem cum stola sua singulis ex ordine in eodem choro praesentibus. Sequitur ultimo diaconus, qui reaccepto calice a tenente eundem transit per ordinem dans simíliter pacem cum dicto calice omnibus in dicto choro praesentibus incipiens a tenente calicem praedictum et illo choro, sic tam in superioribus quam in inferioribus sedibus, ac etiam scolaribus, expedito, vadunt ad alium chorum praemissum modum et formam per omnia ibidem observantes. Deinde redeunt ad altare sacra mysteria perficientes. Haec eadem observantia praemisso modo et forma per omnia habetur Albani (festo?) in anniversario Philippi regis,

Ottbert, ber bortige Bischof, ein treuer Anhänger bes Kaisers, ließ ihn baselhst ehrenvoll in ber Domkirche zur Erbe bestatten. Allein wie im Leben, so hatte ber Unglückliche auch im Grabe keine Ruhe. Mit dem Kirchenbanne belastet, wurde seine Leiche, wie dieses damals auch vielen Bischösen geschah, wieder, und zwar zur Strafe von demselben Bischose, welcher seinen Sarg eingesegnet hatte, herausgegraben, auf einer Insel der Maas ansgesetzt, am dritten September nach dem Bunsche des Sohnes nach Speper gebracht, dort aber in der von ihm erbauten St. Afrakapelle in einem steinernen Sarge dis zur Lösung des Bannes undeerdigt aufgestellt. So gedoten es die Satungen der Kirche, so handhabte sie der strenge Bischos Gebehard Ges).

Dieses und sein sonstiges entschiedenes Auftreten erwarb bem Oberhirten weder die Gunst des Speperer Volkes, noch die Liebe ber bortigen Geistlichen. Sie konnten ben großen Wohlthäter ihrer Stadt und ihrer Cabethrale nicht vergessen und fühlten um so mehr Mitleid für ben unglücklichen Fürsten, je trauriger sein Enbe war. Auf Gebehard machte bieses Verhältniß einen sehr ungün= ftigen Eindruck. Er wurde mißgestimmt und unzufrieden, und bieses übte auf seine Geisteskräfte und körperliches Wohlsehn die nach= theiligsten Einflüsse. Ueberhaupt scheint, nach der Schilderung der Hirschauer Jahrbücher, ber bessere Sinn von Gebehard gewichen zu sehn, seitbem er bie hohepriesterliche Miter trug. So strebte er schon gleich anfänglich bei seiner Ernennung zum Bischofe, sowohl burch personliche Bitten, als auch burch bringende Vorstellungen bes Grafen Gottfried von Calw, bes Schirmvogtes ber Abtei, bei den Mitgliedern derselben es zu erwirken, daß sie ihn als Abt beibehalten möchten. Dieß mißsiel, so große Versprechungen auch baran geknüpft waren, vielen seiner Brüber. Die Klügeren stellten den übrigen vor, welche Nachtheile für die bessere Zucht, den inneren Frieden und das irdische Wohl aus einem solchen Be-

nisi quod tunc scutarium non exponitur. Et tunc seniores duo de quatuor semipraebendariis ecclesiae dabunt duas candelas, quaelibet de dimidio talento per totam noctem et ut supra ardendas." Mit einigen Beränderungen auch Regulae chori, tom. II. 73.—655) "Geistlicheteit und Bolf empsingen die Leiche seierlich in Speper und setzen sie mit kirchlichen Ehren im Dome bei. Das brachte den Bischof der Stadt so aus, daß er allen Gottesdienst untersagte, den Theilnehmern am Leichenbegängenisse Ause auserlegte" z. Stenzel, B. I. 606. Am 17. Oktober 1106 weilte Heinrich V. zu Speper. Nova sub. dipl. tom. VII. 7. B. Haur sagt dievon: "Spiras desertur atque in sanctae Afrae sacello, saxeo inclusus sarcophago, seorsum ponitur. Septennio die elapso, impetrata per Henricum silium absolutione, in mausoleo patrum reconditur."

schlusse erwachsen bürften, und zum Verdrusse Gebehard's wurde am letten November des Jahres 1105 von der Mehrzahl der Wählenben einer ihrer Mitbrüber, Bruno, ein ehrwürdiger Greis, als Abt erkoren, bem nicht ber bamit unzufriedene Diö= zesanbischof Gebehard, sondern der pähstliche Legat Richard, Bischof von Ostia, welcher auf die Mainzer Versammlung reiste, am zweiten Weihnachtstage bie Weihe ertheilt hat 656). Als Gebeharb sich so von seinen früheren Mitbrübern zu Hirschau verschmäht sah, wußte er ben jungen König zu bewegen, bag dieser ihn, wahr= scheinlich im Jahre 1106, zum Abte von Lorsch ernannte 657). Dort ernbtete Gebehard jedoch ebenfalls nur Berdruß und Schmach ein. Er wollte nämlich baselbst eine strengere Zucht und Ordnung begründen und ließ mehrere Benediktiner von Hirschau borthin versetzen. Diese geriethen wegen ihrer besonderen Gebräuche, Borschriften und Forberungen, welche sie auch in Lorsch einführen wollten, in den gehässigsten Kampf mit den dortigen Benediktinern. Viele berselben flohen aus bem Kloster und jammerten beim Ronige und Pabste in Klageversen und Beschwerbeschriften über die Unbilden und Bedrückungen, welche sie hätten erdulben müssen658). Dabei wurde auch der Bischof von Speher, als Vorstand des Convents, so wenig geschont, daß ihn die Lorscher Chronik einen zweiten Domitian nennt.

<sup>656)</sup> Chron. Hirsaug. tom. I. 336. Sohin war Richard nicht gleich anfänglich zu Mainz bei der Berathung. — 657) Das Chronikon von Lorsch giebt an, Gebehard sei vorher Abt zu Lorsch und dann Bischof zu Speper geworden, während das Chronikon von Hirsaug. das Gegentheil sagt. Codex Laurish. tom. I. 223 und Chron. Hirsaug. tom. I. 335. Ein Mehreres hievon in Dahl's Gesch. von Lorsch, S. 71. — 658) Darin schmähen die Lorscher Benediktiner die Hirsaug also:

Hii quoque semiviri, turpes, molles, vice plumbi, Dissimiles auro fornacis in igne probato, Quodlibet id faciunt, hoc et licitum fore dicunt, Quae nolunt, per se statuunt, non illa licere, Ex toto spretis legalibus atque veternis Consuetudinibus, quas abba docet Benedictus. Hii quoque mansuescunt in vultibus ac hilarescunt, Sed sub mente dolum retinent rapiemque luporum. Fraus facit hos vulpes, lepores metus, ira leones. Hii per tonsuras grandes grandesque cucullas, Audent mentiri Christo plani pharisaei, Alba sepulchra foris, sed ab intus plena pudoris, Nam quum laudis sunt percupidi popularis, Dilatant tunicas sibi magnificantque cucullas, Tristes, pannosi pallore superstitiosi. Demissa fronte. Quid multa? novi sicophantae Per caput abrasi, terratenus et manicati, Tanquam non virtus monachum faciat, sed amictus" etc. Codex Lauresh. tom. I. 226.

So nachsichtig Gebehard auch in Handhabung ber alten bischöflichen Rechte ber Stadt Speher gegenüber war, so konnte er sich bennoch nicht die volle Achtung ber bortigen Bewohner erwerben, ja es kam selbst so weit, daß muthwillige Knaben sogar vor seinen Feustern Spottlieber über ihn sangen und leichtfertige Dirnen vor seiner Wohnung herumtanzten und Gebehard genöthiget war, dieselben oft burch seine Waffenknechte mit Prügeln auseinander zu treiben. Die Hirschauer Chronik, welche am Ausführlichsten alle biese Wechselfälle im Leben Gebehard's schilbert, meint, es habe ein besonderes Verhängniß über ihm gewaltet. So lange er im Kloster lebte, hätte er allgemein für einen guten, frommen, klugen, mit jeglicher Vollkommenheit ausgezeichneten Dann gegolten; sobald er aber das einfache Kleid des h. Beneditt's mit dem bischöflichen Schmnde vertauscht hatte, wurde er von Abeligen und Unabeligen, von Einheimischen und Auswärtigen, von Freunden und Feinben als ein unbrauchbarer, eitler und ruhmsüchtiger Mensch verachtet und verspottet 659). Uns scheint übrigens, daß die Strenge, mit welcher Gebehard nicht nur allein gegen ben mit bem Banne belegten verstorbenen Raiser, sondern gegen dessen lebende Freunde und Berehrer, namentlich auch gegen sittenlose Geistliche und Laien verfuhr, ihm unverdienter Beise den Groll und Haß Vieler bereitet, ben der Hirschauer Chronist, welcher höchst unlieb sah, wenn ein Monch seine Zelle verließ, um in ber Welt eine Stelle anzunehmen, nur allzu bunkelschattig ausgemalt hat. So wäre auch bas freche Tanzen ber Dirnen vor des Bischofes Wohnung zu erklären; baher auch gewisse Vorwürfe, welche bie zuchtvergessenen Lorscher Mönche ihm und seinen Zöglingen von Hirschau beim Könige gemacht hatten 660).

So waren einige unglückliche Jahre des oberhirtlichen und äbtlichen Amtes für Gebehard vorübergegangen. Er erkannte das Schwierige seiner Stellung, und da körperliche Gebrechlichkeit die

Lege maritali mentisque side sociali." etc. Codex Lauresh. tom. l. 225. Dieses konnten boch die Hischauer Mönche mit dem Bissche von Speper nur von verheiratheten Geistlichen behauptet haben?

<sup>659)</sup> Chron. Hirsaug. tom. I. 335. — 680) Diese behaupteten von den Pirschauer Benediktinern:

<sup>&</sup>quot;Hoc autem temere praesumunt scisma docere, Quod neque vir nuptus, casta quoque conjuge functas, Et nec legitimo mulier sociata marito, Unquam salventar, nisi primum dissocientur, Et quae possideant disjuncti cancta relinquant. Hoc quia sit falsum, legale probat documentum. Nam cum fecit Adam Dens, uxorem dedit Evam, Instituitque duos velut uno corpore junctos

Erfüllung seiner Amtspflichten immer mehr erschwerte, so bachte er ernst baran, seine Würde niederzulegen und in stiller Beschaulichkeit sich in die Zelle zurückzuziehen, in welcher er einstens so glückliche Tage verlebt hatte. Schon befand er sich auf dem Wege nach Hirschau, als die Speherer erfuhren, ihr Oberhirt fliebe in ein Kloster, um nie wieber zurückzukehren. Seine Getreuen eilten ihm nach, baten ihn auf bas Dringenbste, sich ber Dbforge für seine Herbe nicht zu entziehen und ihnen nahe zu bleiben. Der kranke Bischof erwiederte: "Was kann ich mir, was kann ich euch noch nützen? Bisher wurde ich oft genöthiget, mein eigenes Heil außer Acht zu lassen, und euerem Wohle konnte ich nicht nach Pflicht obliegen. Ich bitte euch baher, meine Brüber! verhindert mich nicht, in die Einsamkeit zurückzukehren, damit ich bie wenigen Tage, welche mir noch zugemessen sind, so viel mög= lich ben frommen Uebungen weihe!" Doch biese bemüthige Ansprache wollte keinen Eingang finden. Es wurde mit Recht für unehrenhaft gehalten, den Bischof, welcher gesund von Hirschan gekommen, krank bahin zurückzulassen. Er ward bewogen, nach Bruchsal zurückzukehren, um bort in freundlicher Nähe von Speper wohlbedient auf Kosten des Hochstiftes seiner Gesundheit zu pflegen. Gebehard willigte endlich in die dringenden Bitten der Bruber ein; sie mußten ihm aber bas eidliche Versprechen geben, bort wenigstens seiner Asche bie Rube zu gönnen, wo er gewünscht habe, gottergeben seine letten Tage zu verleben 661). Dabei ließ er sich aber keineswegs bewegen, die Leitung bes Bisthums ferner zu über= nehmen. Er verzichtete unbedingt auf ben bischöflichen Stuhl zu Speper.

Dem bischöflichen Amte überhoben, vom Alter gebeugt, von Gebrechen beschwert, lebte Gebehard, von den Speperer Domherren wohl verpflegt, noch mehrere leidensvolle Jahre. Am 1. März 1110 wurde er aus dem irdischen Jammerthale abgerufen. Die frühere Bitte ward erfüllt und seine sterbliche Hülle vor dem Hochaltare der Hirschauer Abteisirche ehrenvoll zur Erde bestattet 662).

ber Speyerer Bischöse, Eckardi corpus hist. tom. II. 2265, sagt irrig von ihm: "Gebehardus XXXII. ecclesiae Spirensis episcopus resedit in ea annis XXIV., alias annis X." Dieselben Worte gebraucht Johann von Mutterstadt. Im Speyerer Tobtenbuche, sol. 46 b. heißt es: "Kal. martii Gebehardus Spirensis episcopus obiit." So auch das Netrolog von Lorsch. Dr. Boehmeri sontes, tom. III. 145. Gleichen Sterbtag nennt auch Codex Hirsaug. p. 8. Nicht gar irrig ist dessen Angabe, daß Gebehard nur ein Jahr und vier Monate Bischof gewesen sei. Das Netrolog von Gettesau sagt zwar: "Obiit kal. martii Gebehardus tertius, Constan-

## Bruno,

Graf von Saarbrücken, fünf und dreißigster Bischof, von 1107 bis 19. Ott. 1123.

Bruno war nicht, wie Simonis, Schannat und die Sinsheismer Chronik angeben, ein Graf von Wirtemberg, sondern, wie Georg Christian Johannis und nach ihm Georg Christian Croll durch Urkunden bewiesen, ein Bruder des Erzbischoses Abelbest von Mainz, und sohin aus dem Geschlechte der Grafen von Saarsbrücken — ein Sohn Siegebert's I. 663). Da der genannte Brusder, bevor er auf den erzbischösslichen Stuhl des h. Bonifazius erhoden wurde, Kanzler Heinrich's V. und einer der vertrautesten und tüchtigsten Käthe desselben gewesen, so war dem jüngeren Bruno ein leichter Weg zu den höheren Würden der Kirche angebahnt.

Bruno war zuerst Domküster zu Speher und zeichnete sich burch Bescheidenheit und Kenntnisse vortheilhaft aus. Wahrscheinlich wurde er in der Abtei Lorsch erzogen, was um so glaublicher
ist, da Winther, seines Baters Bruder, in den Jahren 1078 bis
1087 baselbst Abt gewesen. Dort hatte er wohl das Kleid des
h. Benedikt's angenommen 664) und wurde, sicher nicht ohne Einsluß seines hochgestellten Bruders, schon vor dem Jahre 1107 Vorstand
der Benediktiner auf Limburg. Hier sührte er mit Ehre und mit nicht
wenigem Verdienste den äbtlichen Krummstad 665). Als daher Bischof Gebehard auf sein oberhirtliches Amt, wie wir bereits hörten,
1107 verzichtet hatte, kostete es den mächtigen Kanzler Heinrich's
wenig Mühe, seinem Bruder die Speherer Miter und seinem
Gebieter einen treuen Anhänger zu verschaffen. Da Heinrich V.
in seiner mit dem Pabste gepflogenen Unterhandlung, geleitet von
seinem Kanzler Abelbert, unumwunden erklärt hatte, jede ohne seine

tiensis ecclesiae episcopus"; allein da Gottesau in der Diözese Speyer lag. so dürste auch hier Gebehard, Bischof von Speyer, gemeint seyn. Mone's Quellens. B. II. 153. Fast ganz unrichtig sagt W. Baur: "Gebehardus Nemetum episcopus, dum undique in clerum saevitum esset, civitatem Spirensem cunctaque mancipia, quae ibi habebat, regio impulsu libertate donat, sicque urbs civesque liberi hodie usque imperio Romano subsunt. Obiit autem anno sedis suae vicesimo tertio, mense vero septimo in kalendis martii." — 663) Nova sub. dipl. tom. I. 135. Joannis res Mogunt. tom. I. 553 et tom. II. 464. Origines Bipont. vol. I. 239 et 184. — 664) Ch. Lehmann, Speyerer Chronit, S. 429, sagt dieses ausdrücklich. Sonst verwechselt er diesen Bischof gänzlich mit Arnold II. Es sommt in dem Speyerer Todenbuche sehr oft vor, daß dieselbe Person Mönch und zugleich Kanoniter am Dome war. So 3.: "Decimo kal. septembris — Ulricus decanus et monachus in Mulenbrunnen odiit, qui legavit nodis praedendam suam per annum" etc. Fol. 218 a. — 665) Rig's Gesch. der Köster, 34. Th. I. 120.

Einwilligung vorgenommene Bischofswahl zu verhindern, bei jeder die Einweisung in den Güterbesitz mit Ueberreichung des bischöslichen Ringes und Stades vorzunehmen, von jedem Bischofe die Huldigung und Lehenspflicht nebst dem Eide der Treue zu fordern: so dürften zwar die Domherren zu Speher gewählt, aber nur jenen gewählt haben, dem der König bereits die Speherer Infel zugedacht hatte.

Die erste Nachricht von dem Bischofe Bruno von Speper giebt uns eine Urkunde vom 25. Mai 1107. Er weilte damals mit mehreren anderen Fürsten und Prälaten bei Heinrich V. zu Met. Dieser bestätigte in jener Urkunde, auf Bitten bes Erzbischofes von Trier und ber Bischöfe von Münster, Met, Bamberg und Eichstätt und namentlich auch bes Bruno's von Speher, ber Abtei St. Maximin bei Trier verschiedene ihr bisher entzogene Güter 666). Am 28. Dez. besselben Jahres befand sich Bischof Bruno von Speher mit vielen anberen Prälaten beim königlichen Hoflager zu Aachen, benn bort war er Zeuge in einer Urkunde, saut welcher der Beherrscher Deutschlands ben Grafen Heinrich von Zütphen mit ber Grafschaft in Friesland belehnt hat 667). Eine britte Urkunde vom ersten Tage bes Jahres 1108, in welcher Heinrich V., als er glücklich aus bem Kampfe gegen ben Grafen Robert von Flandern nach Lüttich zurückgekehrt war, der Kirche daselbst auf Bitten des dortigen Bischofes ihre alten Rechte und Gesetze bestätigte, bescheiniget außer der Anwesenheit des Erzbischofes Friedrich von Cöln und des Bischofes Erlung von Würzburg auch jene Bruno's von Speher. Eine Urfunde vom Jahre 1109 erwähnet ebenfalls des Bischofes Bruno von Speher 668). Am 6. Juni 1110 wurde im Beisehn des Königs und vieler Bischöfe und Fürsten die Wormser Domkirche unter Mitwirkung Bruno's, des Speherer Oberhirten, von dem Erzbischofe Bruno von Trier feierlich eingeweiht. Bei dieser Gelegenheit war Bischof Bruno auch Zeuge einer Urkunde, in welcher Arnolf, ber Wormser Oberhirte, bem bortigen St. Paul's Stifte mehrere Besitzungen überlassen hat 669).

Noch in dem Jahre 1110 brach Heinrich mit 30,000 Mann nach Italien auf, um vom Pabste die Kaiserkrönung zu erhalten. Paskal glaubte den langen, gehässigen Streit durch einen gütlichen Bergleich zu schlichten. Es wurde deshalb lange verhandelt und

Das Bruno schon im Jahre 1107 Bischof zu Speper geworden, erweiset auch Rig's Urtundenb. S. 90, wo das Jahr 1114 das siebente Amissahr desselben genannt wird. — 667) Bondam, tom. I. 163. Datum Aquisgrani, V. kal. januarii 1107. — 668) Chapeaville, tome II. 54. Codex Hirs. p. 49. — 669) Schannat, hist. episc. Wormat. I. 62, tom. II. 62.

endlich am 12. Feb. 1111 der Bertrag geschlossen und beschworen. Die Bischöfe und Aebte verzichteten auf alle vom Reiche lebenrührige Besitzungen, der König aber entsagte der bisher üblichen Investitur 670). Unter den deßhalb dem Pabste zugestellten fünf Geiseln befand sich, außer bem Neffen des Königs, bem Herzoge Friedrich II. von Schwaben, auch Bischof Bruno von Speher, der sohin den König nach Italien begleitet hatte 671). Diese feierliche Bereinbarung wurde jedoch von der Umgebung des Pabstes, welche große Berluste fürchtete, vereitelt. Heinrich rückte entrüstet vor Rom, nahm ben Pabst, ber ihn nicht krönen wollte, sammt ben Carbi= nälen auf den Rath seines Kanzlers gefangen und erzwang nun von Paskal, ben die Römer vergeblich burch einen blutigen Ausfall zu rächen suchten, im Heerlager einen Bergleich, woburch bie herkommliche Belehnung ber geistlichen Würdeträger bem Könige eingeräumt und die Krönung zum Kaiser versprochen wurde. den Eideshelfern Heinrich's, welche diese Uebereinkunft im April ves Jahres 1111 beschworen, befand sich, außer dem Erzbischofe Friedrich von Edln und dem Bischofe Gebehard von Trient, abermals Bruno von Speper und mehrere Fürsten und Grafen 672). Hierauf ward der Pabst, welcher ebenfalls mehrere Eideshelfer gestellt hatte, nach Rom entlassen, wohin Heinrich folgte und auf ben weißen Sonntag bes genannten Jahres feierlich mit ber Kaisertrone geschmückt wurde.

Nachdem Heinrich's heißester Wunsch erreicht und auch bet über seinen Vater verhängte Kirchenbann gelöst wat, zog er frenbig nach Deutschland zurück. Eine seiner ersten Angelegenheiten
war es, hier seinen im Leben von ihm so sehr gefränkten Vater
mit Ehren in die Gruft der Ahnherren beizusenken. Eine große
Anzahl geistlicher und weltlicher Fürsten sammelte sich in Speher
um den Kaiser. Alles wurde aufgeboten, die Schmach, welche dem
alten Heinrich widersahren war, zu sühnen. Zu spät! Denn was
half den halbvermoderten Gebeinen, die in den letzten Tagen des
Lebens sich vor dem gezückten Schwerte des Sohnes in Armuth

norum, eadem regalia invadant, id est, civitates, ducatus, marchias, comitatus, monetas, theloneum, mercatum, advocatias, jura centurionum et turres, quae regni erant, cum pertinentiis suis, militiam et castra et ne se deinceps nisi per gratiam regis de ipsis regalibus intromittant." Goldastii Const. imperiales, tom. I. 255. — 671) Goldast, l. c. tom. I. 252. Hier wird jedoch mit Unrecht die Berhandlung in die Zeit um Beihnachten des Jahres 1110 versett, welche ja der König in Florenz hielt. — 672) Harzheim, l. c. tom. IH. 263. Pertz, mon. Germ. tom. IV. 66—72 et tom. VII. 473, 476, 565.

und Noth flüchten mußten, der reiche Trauergang? Aus der Afrakapelle wurde die Leiche des drei Male Begrabenen am 14. August 1111 unter Gebeten und Gesängen in den Königschor getragen
und dort zur Rechten seines Vaters in das tiefe und schmale Kaisergrab eingesenkt <sup>673</sup>). Ein rother Marmorstein, welcher der fünfte in der ersten Reihe der Gräber gewesen, deckte später diese Gruft <sup>674</sup>).

Diesen Tag suchte ber junge Kaiser durch besonderes Wohl= wollen ben Speherern wichtig zu machen. Im Einverständnisse mit dem ihm so vertrauten Bischofe Bruno, befreite er die Bewohner von Speher, welche bisher Leibeigene des Bischofes von Speher oder anderer Grundherren waren, von diesem bruckenden Verhältnisse und den damit verbundenen Lasten und Abgaben und ertheilte denselben noch viele andere und wichtige Freiheiten und Rechte. Der Bischof Bruno selbst bestieg nach der Leichenfeierlich. keit, im Beisehn ber anwesenden Fürsten und Pralaten, ben Letner des Domes und verkündete zur Verherrlichung des Tages und fräftigeren Emporblühen Speper's biese im Einverständnisse mit ihm vom Kaiser ber Stadt ertheilten Gnaden. Der Kaiser ließ noch an demselben Tage über diese hohe Gunstbezeugung zwei Urkunden ausfertigen, beren Inhalt auf eine große Metallplatte in bogenförmigen Zeilen eingegraben und mit bem Bildnisse bes Kaisers, vergoldet, über die große Pforte beim Eingange in das Innere bes Domes zur ewigen Erinnerung angebracht wurde 675). Diese Urkunden, welche die Stadt Speher in ein ganz anderes Verhältniß zum dortigen Bischofe brachten und daher später viele Kämpfe und Zwistigkeiten zwischen ben Bischöfen und ber Stadt veranlagten, und die wir zu deren richtigen Würdigung hier einrücken, lauteten also:

"Heinrich von Gottes Gnaden römischer Kaiser, thun kund allen Christgläubigen der Gegenwart und Zukunft, wie wir zum Seelgerette unsers lieben Vaters, des Kaisers Heinrich glückseligen Andenkens, auf Rath und Bitte unserer Fürsten, nämlich Friedrich's, des Erzbischofes von Cöln, Bruno's, des Erzbischofes von Trier, und der Bischöfe Cuno's von Straßburg, Burkhard's von Mün=

<sup>873)</sup> Schon am 8. August weilte der Kaiser zu Speper. Schoepslini Alsat. dipl. tom. I. 188. Tradit, posses. Wizend. p. 326. — 674) Lie Inschrift sautete: "Anno dominicae incarnationis MCVI. Henricus IV. senior VII. idus augusti obiit." — 675) Siehe hierüber besonders E. Ch. Baur's Leben Ch. Lehmann's, S. 127. Dort besindet sich auch ein Kupferssich über den späteren Zustand dieses Denkmals.

ster, Hermann's von Augsburg, des Herzoges Friedrich und der Grafen Gottfried von Calw, Friedrich von Zollern, Hartmann von Tübingen, Beringar von Sulzbach, Gerhard von Gelbern, Heinrich, Dubo, Stephan, Gerung und Walther, an unsers Baters Begräbnißtage gefreiet haben Alle, welche jetzt in der Stadt Speper wohnen ober von nun an wohnen wollen, woher immer sie kom= men und wessen Standes sie sehen 676), sie und ihre Erben von dem schändlichen und fluchwürdigen Gesetze, nämlich jenem Theile, welcher gewöhnlich Buteil genannt wird, burch welchen die Stadt in übergroßer Armuth zu Grunde gerichtet wurde. Wir haben beßhalb untersagt, daß Niemand, weder vornehm noch gering, weder Bogt noch ihr natürlicher Herr, bei ihrem Tobe etwas von ihrer fahrenden Habe wegzunehmen sich erlaube, und im Beisehn und mit Ginwilligung des Bischofes Bruno von Speher, welcher auf bem Letner stand, gestattet und bestätiget, daß Alle freie Gewalt haben sollen, ihre Güter ihren Erben zu überlassen ober sie zum Seelgerette zu vergaben ober wem immer zu schenken, jedoch mit dieser beigefügten Bedingniß, daß sie Alle an dem Jahrtage unseres Baters feierlich zur Vigil und Messe zusammenkommen und Kerzen in den Händen tragen und von jedem Hause ein Brod ben Armen zum Almosen Damit aber biese unsere Bewilligung und Bestätigung zu allen Zeiten fest und unerschütterlich verbleibe, und daß weber Kaiser, noch König, noch Bischof, noch Graf, noch eine sonstige Gewalt, hoch ober nieder, sie zu brechen wage, wollen wir, daß, zu ewigem Andenken dieses besonderen Freibriefes, berfelbe in Erz gegoffen, mit golbenen Buchstaben gefaßt, in Mitte unser Bildniß burch bie Sorgfalt unserer Bürger über bes Münsters Thor gesetzt, bamit baraus unsere besondere Liebe zu ihnen ersehen werde. Der ge= geben ist zu Speher am vierzehnten August nach unsers Herrn Geburt im Jahre ein tausend ein hundert eilfu<sup>677</sup>).

Der Inhalt ber zweiten Urkunde war folgender:

Drige, welche noch kein Jahr baselbst wohnten, und auf welche auswärtige Grundherren das Recht des Besthauptes noch hatten. Diese konnte nur der Kaiser von Buteil freisprechen. Jus capitale, Budel, von "beid" und "theislen", beide Theile, nämlich des Grundherrn und des Erben, war ein Recht, vermöge dessen der Grundherr die Hälfte oder das Beste — Kleid, Pferd zc. vom Nachlasse des Berstorbenen erhielt. Siehe Kaiserdom, Th. I. 64. — 677) Rig's Urtundend. S. 88. Codex minor, fol. 35. Codex Spirens. sol. 160. Nov. sud. dipl. tom. I. 136. Der Abdruck bei Ch. Lehmann, E. 306, hat viele wesentliche Fehler. Bergleiche Dümge, S. 29. Die Bestätigung dieser Urtunde vom Kaiser Friedrich I., Jahrs 1182, ist die älteste Originalurtunde des Speperer Stadtarchives.

"Demnach wir vermittelst göttlicher Gnabe und Beistandes diese Stadt wegen des vorzüglichen Denkmals unserer Ahnherren und wegen der standhaften Treue seiner Bürger gegen uns, vor allen übrigen Stäbten zu erhöhen uns vorgenommen haben, so sind wir entschlossen, beren Rechte aus kaiserlicher Gewalt nach Rath unserer Fürsten zu befestigen. Wir befreien baber unsere Bürger von allem Zolle, welcher bisher in der Stadt Speher pflegte gegeben zu werben 678); wir erlassen ihnen ben Bannpfennig und Shutpfennig, so wie auch ben Pfeffer, welchen man bisher von ben Schiffen erhob. Wir wollen auch, daß keiner unserer Bürger gezwungen werbe, außer ber Stadt seines Bogtes Gericht zu suchen. Es soll auch kein Amtmann ober eines Herrn Bote im Dienste seines Herrn von den Bäckern ober Metzgern oder von sonst Jemanden in ber Stadt gegen berer Willen irgend ein Stück Hausrath hin-Rein Amtmann barf Bannwein verkaufen und kein wegnehmen. Schiff eines Bürgers wiber bessen Willen zu Herrendienst gebrauchen. Wir wollen auch, baß jenen nichts abgeforbert werbe, welche ihr Eigenthum auf eigenen ober gebungenen Schiffen vorüberfahren. Es soll auch keine Obrigkeit die Münze leichtern ober mindern ober auf irgend eine Weise ohne ben gemeinschaftlichen Rath ber Bürger verändern. Im ganzen Bisthume und in allen Städten und Orten des Reiches soll ihnen kein Zoll abgenöthiget werden. Wer einen Hof ober ein Haus Jahr und Tag ohne Einsprache besessen, der ist keinem, der solches hernach in Erfahrung gebracht, darüber Rede und Antwort schuldig. Eine Alagsache, welche in ber Stadt erhoben wurde, soll kein Bischof ober andere Obrigkeit außer ber Stadt zur Erörterung ziehen"679).

Diese Vorrechte der Bewohner Speher's schmälerten zwar sehr das Einkommen des dortigen Bischofes; allein seine Oberherrlichsteit über die Stadt sollte hiedurch keineswegs beeinträchtiget werden. Dennoch gaben diese Freibriefe hierzu die nächste Veranlassung 680).

Raiserbom, Th. I. 68, meint, daß schon Herzog Conrad die Bewohner von Speyer vom Zolle befreit habe. Ueber diese verschiedenen Abgaben vergleiche Kaiserdom a. a. D. st. — 679) Mlg's Urkundend. S. 89. Codex minor, fol. 35. Dümge, S. 29. Lehmann a. a. D., sedoch mit sinnentstellenden Leseschlern. Codex Spirensis, fol. 165. Der eingeschlossene Sat unseres Abdruckes steht in der letztgenannten Quelle. — 680) Eine Stadt mit kaiserlichen Freiheiten war noch keineswegs eine von der Oberherrlichkeit des Bischoses befreite Stadt, wie dies vielfältige Beispiele erweisen. Man vergleiche die Urkunde des Kaisers Adolf von Kassau, worin er sich verdindet, sechs Städte des Mainzer Erzbisthums zu Freisädten — die sedoch dem Erzbischose unterworsen bleiben — zu erheben. Gudeni codex dipl. tom. I. 861. Siehe auch Alg's Urkundend. S. 339. Reustadt erhält die Freiheiten wie die Stadt Speyer, während sie doch Eigenthum der Pfalzgrasen bei Rhein verblieb.

Nicht so gewogen und freigebig, als gegen die Speherer, scheint der junge Herrscher gegen den Dom zu Speher gewesen zu sehn. Wir fanden wenigstens keine Urkunde, worin er seiner Bäter Gruft beschenkt hätte.

Von der Trauerseier seines Vaters begab sich Heinrich nach Mainz, um sich dort mit Mathilde, der Tochter des Königs von England, zu vermählen und seinen treuen und geliebten Kanzler Abelbert, ben Bruder Bruno's, auf den erzbischösslichen Stuhl zu Mainz, durch Belehnung mit King und Stab, zu erheben. Der Speherer Bischof war Zeuge dieser Festlichkeit, wie eine dort ausgestellte Kaiserurkunde zu Gunsten des St. Salvator's Klosters in Schaffhausen ausweiset 681). Sicher begleitete er den Kaiser am Ende Septembers von Speher nach Straßburg, denn zu Anfange des Oktobers unterzeichnete Bruno daselbst mit vielen andern Präslaten eine Urkunde, worin Heinrich verbot, daß es Jemand wagen solle, die Güter der Chorherren und Ordensgeistlichen an sich zu reißen 682). Noch am 2. Oktober war Bruno mit vielen Erzbischösen und Vischen Zeuge einer Urkunde, welche Heinrich V. zum Schutze des Klosters Einsiedeln siegelte 683).

Im Jahre 1112 finden wir den Bischof Bruno von Speper wieder beim Kaiser in Mainz weilen. Dort bestätigte letzterer am 16. Juli auf befonderes Verwenden der Erzbischöfe Abelbert von Mainz, Friedrich von Eöln und Bruno von Trier, des Bischofes Bruno von Speher und anderer Fürsten und Grafen, die von zwei erlauchten Männern im Schwarzwalde zur Ehre Gottes und bes h. Blutzeugen Georg gestiftete und mit vielen Gütern beschenkte Zelle — aus welcher das Kloster St. Georg erwuchs — sammt allen Freiheiten, welche berfelben die Pähfte Urban II. und Pasfal II. ertheilt hatten 684). Am 8. August besselben Jahres befand sich Heinrich in ber königlichen Pfalz zu Speher. Auf Bitten ber Königin Mathilbe, des Bischofes Bruno von Speher, der Erzbischöfe von Trier und Cöln, breizehen anderer Bischöfe und vieler Großen des Reiches bestätigte er daselbst die Freibriefe und Rechte ber Abtei St. Maximin bei Trier 685). Noch am 6. Oft. 1112 weilte der König in Speher. Dort stellte er dem Kloster Desertum in Chur auf Bitten bes Erzbischofes Bruno zu Trier und

<sup>681) &</sup>quot;Data II. nonas sept. Moguntiae 1111." Dr. Böhmer's Kaisferurfunden, Mípt. — 682, Gaillimannus, de episcopis Argent. p. 219. — 683) Dr. Böhmer's Kaiserurfunden. — 684) Schoepsini Alsat. dipl. tom. I. 189. Dümge, S. 30; — 685) Zyllesius, p. 47. Calmet, hist. de Lov. tome I. 530. Honth. hist. Trev. tom. I. 495.

ver Bischöfe Bruno zu Speher, Burlard zu Münster und Erlung zu Würzburg einen Schirm- und Freiheitsbrief aus 686). Am 6. April 1113, an welchem der Kaiser zu Worms hoflagerte, befand sich auch Bischof Bruno daselbst mit vielen andern Prälaten, wie eine zu Gunsten des Klosters St. Maximin bei Trier ausgestellte Urkunde ausweiset 687).

Bald nachher erhoben sich neue Zerwürfnisse zwischen bem Pabste und Kaiser, die auch dem Speherer Oberhirten manche Verlegenheit bereifeten. Viele Bischöfe waren ob ber erzwungenen Uebereinkunft bes Pabstes mit bem Kaiser nicht zufrieden und drangen auf Pastal, dieselbe, weil sie die Freiheit ber Kirche beeinträchtige, zu widerrufen. Der Pabst schrieb 1112 eine Spnobe in den Lateran aus und ein hundert sechs und zwanzig Bischöfe beschlossen, daß das Zugeständniß des Pabstes gegen die beilige Schrift und die Satzungen der Kirche streite und berselbe deßhalb befugt, ja verpflichtet sei, es zurückzunehmen 688). Nicht nur in Italien, sondern auch in Frankreich, Deutschland, Ungarn 2c. hielten die Bischöfe Synoden, verdammten die Investitur und belegten ben Kaiser mit dem Banne. Selbst Adelbert, der vertrauteste Rath Heinrich's, ber noch immer nicht die Weihe als Erzbischof zu Mainz erhalten hatte, trat, für die Freiheit ber Kirche gänzlich gewonnen, mit den Häuptern der Unzufriedenen in Verbindung, wurde aber auf einer Reise von der Einweihung des Alosters Kattenburg mit bewaffneter Hand aufgefangen und auf ber Reichsveste Trifels von bem hochentrüsteten Kaiser drei Jahre lang in enger Haft gehalten680). Diese Ungnabe bes Brubers scheint Bruno, Bischof zu Speher, im Jahre 1114 noch nicht getheilt zu haben, benn am 1. September bieses Jahres bestätigte ber Raiser aus Liebe zu ber Speherer Kirche, "welche seine Vorfahrer stets mit besonderem Eifer schmückten, und die auch er vor allen andern mit einem gewissen Vorzuge der Liebe ehren, einen Tausch, welchen der Bischof Bruno mit ben Speherer Domherren traf, wonach biefe ihm ihre Gefälle zu Oppenweiler gegen eine auf ben Jubenwohnungen zu Speher haftenbe Gülte von dreien Pfund und fünf Schillingen überließen. Zeugen dieser Urfunde waren die Erzbischöfe Friedrich von Edln und Bruno

<sup>686)</sup> Actum Spirae et data II. nonas octob. 1112. P. A. Eichhorn, episcopatus Curiensis, p. 45. — 687) Martene, collect. I. 682. — 688) Harzheim, conc. Germ. tom. III. 265. Ph. Jaffe's Reg. der Päbste, S. 503. — 689) Joannis res Mogunt. tom. I. 535. Auch E. Lobstein's Trifels, S. 11. Einen äußerst gelungenen Plan zur Wiederherstellung dieser merkwürdigen Burg der Pfalz hat Professor Boit in Nünchen entworfen und gezeichnet.

von Trier, ferner Hezelo, Probst, Burchard, Dechant, Uonulf, Magister, Wocnand, Küster und die übrigen Kanoniker am Speherer Oome 690). Auch in einer Urkunde vom 15. Mai 1115, in welcher der Erzbischof Abelbert von Mainz die Unabhängigkeit der Abtei Klingenmünster neu verbriefet, wird Bruno als Bischof von Speher genannt 691). Im Jahre 1116 überließ Bischof Bruno der Abtei Limburg zum Seelgerette die Pfarrkirche zu Friedelsheim mit dem Verleihungsrechte, welche er von einer gewissen Rigenza zu Eigen erhalten hatte 692).

Die Wirren wegen der Investiturrechte wurden für den Kaiser immer bedenklicher. Die Sachsen schlugen sich auf die Seite seiner Gegner, und selbst alte Freunde Heinrich's, wie nicht nur allein ber noch im Gefängnisse auf Trifels unbeugsame Abelbert, ernannter Erzbischof von Mainz, sondern auch jener von Cöln, Friedrich, riefen den Bischof Otto von Bamberg zum Freiheitskampfe mit ber Bemerkung auf: "Die Bisthümer sind mit königlichen Bächtern besetzt, die, anstatt an das Seelenheil ihrer Untergebenen zu benten, nur forgen muffen, ben königlichen Seckel zu befriedigen. 1693) Der Kaiser suchte zwar die Fürsten zu gewinnen, allein es gelang ihm wenig. In Mainz, wo er in ben ersten Tagen Novembers 1115 einen Hoftag hielt, kamen nur wenige Fürsten des Reichs zusammen. Unter ben Bischöfen befand sich auch Bruno von Speher. Das Volk war aber von den Anhängern des gefangenen Erzbischofes in Mainz so aufgestachelt, daß es die Wohnung des Kaisers stürmte und ihn und die Seinigen zu ermorden brohte, wenn der auf Trifels Eingeschlossene nicht würde alsbald auf freien Fuß gesetzt werden. Heinrich versprach dieses und hielt Allein kaum war Abelbert hager und abgezehrt bis auf Wort. bie Knochen und mit einem langen grauen Barte bem Kerker entlassen694), so eilte berselbe von Speper, wo er dem Kaiser Geiseln gestellt hatte, nach Eöln, um sich in einer Spnobe gegen ben Kaiser zu berathschlagen. Heinrich, welcher indeß zu Speher weilte, sen=

<sup>1. 135.</sup> Oppenweiler liegt im jeßigen wirtembergischen Amte Backnang, im alten Speyerer Dechanate Marbach. — Das Osterfest des Jahres 1113, den 6. April, seierte Bischof Bruno mit dem Kaiser und anderen Fürsten und Prälaten des Reiches zu Worms, wie eine Urkunde ausweiset. Martene, coll. I. 632. Honth. hist. Trev. tom. I. 498. — 691) Diese Urkunde, Gudeni codex dipl. tom. I. 42, ist zu Mainz ausgesertiget. Wir vermösgen dieses mit der Gesangenschaft des Erzbischoses nicht zu vereinbaren. — 692) Rig's Urkundend. S. 102. Nova sub. dipl. tom. I. 138. — 693) M. Schmid's Gesch. der Deutschen, B. III. 161. — 694) Trithemii chron. Hirsaug. tom. I. 362. F. v. Raumer's Gesch. der Hohenst. B. I. 244.

dete den Bischof von Würzburg nach Cöln, um vor den daselbst versammelten vier und zwanzig Bischöfen und Fürsten seine Gerechtsame zu vertheidigen695). Der abgesandte Erlung wurde ebenfalls für die Kirchenfreiheit gewonnen. Als Erlung nach Speher zurückfam, suchte er sich, aus Furcht vor dem über den Kaiser verhängten Banne, der Gemeinschaft desselben zu enthalten. wurde jedoch mit Androhung des Todes gezwungen — wahrscheins lich auf das Weihnachtsfest 696) — das Hochamt vor dem Kaiser im Dome zu Speper zu singen, entfloh jedoch balb heimlich, um von dem gebannten Herrscher nicht mehr gegen seine bessere Ueber= zeugung mißbraucht zu werben. Treuer scheint Bruno bem bebrängten Kaiser gewesen zu sehn. Er folgte ihm auf seinem Zuge nach Italien, denn wir haben eine Urkunde vom 3. Jan. 1118, in welcher der Kaiser auf Ersuchen der Erzbischöfe Friedrich von Coln und Bruno von Trier, ferner ber Bischöfe Otto von Bamberg, Hermann von Augsburg und Bruno von Speher, der Abtei St. Maximin bei Trier ihren Dienstmann, Anselm von Melsberg, beschenkt mit bem königlichen Hofe Bettenborf, zurückstellt697). Laut Nachrichten soll Bruno bennoch mit dem Bischofe Burchard zu Worms von dem entrüsteten Kaiser im Jahre 1121 von seinem oberhirtlichen Sitze verscheucht worden sehn<sup>698</sup>). So viel ist sicher, daß sich Bruno am 25. Sept. 1121 mit dem Wormser Bischofe Burchard bei seinem Bruder Abelbert zu Erfurt befand und eine erzbischöfliche Anordnung für die dortigen Stiftsherren zu St. Sever mit berieth und unterzeichnete699).

Der Kaiser war indessen nach Italien gezogen, um die Wirren zu heben. Allein er vermehrte diese noch mehr, indem unter seinem Sinflusse der Afterpabst Gregor VIII. gewählt wurde. Dieser Schritt entfremdete ihm viele Gemüther, und eine Vermittelung ward weit schwieriger. Der rechtmäßige Pabst Calixtus II. hielt im September 1119 eine Spnode zu Rheims und beschloß die Verwerfung der disherigen königlichen Belehnung<sup>700</sup>). Der Kaiser eilte nach Deutschland und trat in Straßburg, Verdün, Metz und Mussan mit den Abgeordneten des Pabstes in Benehmen, allein

<sup>695)</sup> Harzheim, conc. Germ. tom. III. 271. — 696) Am 20. Dez. weilte der Kaiser noch zu Speper. Origin. Guelf. tom. I. 547. — 697) Honth. hist. Trev. dipl. tom. I. 502. — 698) Joannis res Mogunt. tom. I. 539. Auch die Sinsheimer Chronif sagt: "Anno 1121 Bruno episcopus ab Henrico pellitur." Mone's Quellens. B. I. 212. Gleiches sagt Chronicon Eckehardi apud Pertz, mon. Germ. hist. tom. VIII. 257 et 757. — 699) Gudeni codex dipl. tom. I. 51. — 700) Daselbst war Abelbert. Erzbischof von Mainz, mit sieben andern deutschen Bischöfen. Ph. Jassé's Reg. der Pähste, S. 530.

die mehrfältige Unterhandlung endete damit, daß der Kaiser und der Gegenpabst auf's Neue mit bem Banne belegt wurden. Die Berwirrung stieg auf's Höchste. Schon zogen bei Würzburg zwei Heere einander schlagfertig gegenüber. Endlich kamen die auf beiben Seiten gewählten Schiedsmänner überein, eine Gefandt= schaft an den Pabst abzuordnen, damit eine allgemeine Synobe abgehalten werbe, ben Investiturstreit zu schlichten. Unserm Bischofe Bruno, nebst bem Bizekanzler bes Kaisers und Abte Arnulf von Fuld, wurde der Auftrag zu Theil, beim Pabste die Spnobe zu erwirken. Sie reisten baher alsbalb nach Rom701). Der Pabst war zum Frieden sehr geneigt und sendete ben Carbinalbischof von Oftia, Lambert, mit unbeschränkter Vollmacht nach Deutschland, wo bann endlich zu Worms am 23. Sept. 1122 ber große Streit in Güte beigelegt wurde 702). Der Kaiser gestattete die freie Wahl der Bischöfe und verzichtete auf die Belehnung mit Ringe und Stabe. Der Pabst gestattete die Gegenwart bes Königs bei ber Wahl und die nachträgliche Uebergabe ber Regalien burch Darreichung eines Zepters. Bischof Bruno war einer der Zeugen, welche die deßfallsige Urkunde des Kaisers, an welcher ein goldenes Siegel blinkte, unterzeichneten 703).

Als Kaiser Heinrich V. am 25. März bes folgenden Jahres zu Speher seinem Dienstmanne Sberhard einen Wald bei Wiessbaden schenkte, war Bischof Bruno mit den Bischösen Conrad von Chur und Gebehard von Würzdurg Zeuge dieser Schenkung 704). Im Juli desselben Jahres sinden wir den Speherer Bischof Bruno mit jenem von Worms bei seinem Bruder, dem Erzdischose zu Mainz, weilen. Er unterzeichnete daselbst zwei Urkunden, wovon die erste die Stiftung des Prämonstratenser-Alosters Ibenstadt in der Wetterau durch die Grasen und Brüder Gottsried und Otto von Caphenberg, die zweite aber die Stiftung des Benediktiner-Klosters Breitenau in Oberhessen an dem Zusammenslusse der Fulda und Werra durch den Grasen Werner und bessenahlin Gissela, von Seite des Rainzer Oberhirten, ordnete und bestätigte<sup>705</sup>).

Während Bruno den oberhirtlichen Stab im Bisthume Speper führte, vermehrten sich die klösterlichen Vereine nicht nur allein in

<sup>701)</sup> Chronicon Eckehardi apud Pertz, mon. Germ. hist. tom. VIII. 257, 259 et 378. Schannat, hist. Fuldensis, p. III. 160. — 702) Saxo annalista apud Pertz, l. c. p. 757. Die Urfunde selber Pertz, mon. Germ. tom. IV. 76. — 703) Harzheim, l. c. tom. III. 286 et 290. Siehe auch Schmid's Gesch. B. III. 171. F. v. Raumer's Gesch. der Hohenst. B. I. 269. Die Urfunde ist ohne Ort und Datum, Dr. Böhmer's Kaiserurt. Mstpt. — 704) Monument. boica, tom. XXIX. 245. — 705) Gudeni codex dipl. tom. I. 53 et 58.

bemfelben, sondern auch in ben übrigen Gauen ber heutigen Rheinpfalz. Hierher gehört vor Allem ber Zeitfolge nach die Stiftung der Benediktiner-Abtei Gottesau — augia Dei — auf der weiten Rheinebene, westlich von Durlach und nordöstlich eine Viertelstunde von der heutigen Residenz der Großherzoge von Baden, in der ehemaligen Grafschaft Forchheim im Walbe Lußhard. Dieselbe gründete 1110 Graf Berthold von Henneberg im Einverständnisse mit seiner frommen Gemahlin Lugarde, einer Markgräfin von Baben, und begüterte dieselbe sehr reichlich. Wahrscheinlich hat Bischof Bruno ber neuen Abteikirche bie oberhirtliche Weihe ertheilt. Das Kloster wurde mit zwölf Benediktinern von Hirschau bevölkert und an die Spige berselben Waldbodo als Abt eingesett. Am 16. August 1110 bestätigte Heinrich V. biese Stiftung 706). Unter verschiedenen Wechselfällen erhielt sich das Kloster bis zum Bauernkriege im Jahre 1525, wo die Monche verscheucht, die Kirche und die Conventsgebäude ben Flammen Preis gegeben murben. Die Benediktiner sammelten fich wieder, um von dem Markgrafen Carl II., welcher zur neuen Lehre übertrat, im Jahre 1556 abermal verbrängt zu werden. Der Markgraf baute sich auf die Trümmer des alten Gotteshauses ein weltliches Schloß. Im Jahre 1629 siebelten sich bort wieber Benediktiner von Ochsenhausen an, murben aber von ben Schweden auf's Reue verjagt. Die Abtei blieb ein Besitzthum der Markgrafen, welche im Jahre 1789 eine herrschaftliche Schäferei babei errichteten, die bis auf die neueste Zeit fortbestand 707).

Im Jahre 1122 sah Bruno, Bischof von Speher, in seinem Kirchensprengel sich ein anderes, neues Aloster erheben. Es war die Benediktiner-Abtei Odenheim, zwischen hohen Bergen, drei Stunden von Bruchsal und zwei und eine halbe Stunde von Bretzten, eine Viertelstunde von dem jetzigen Marktslecken Odenheim. Sie hatte den Erzbischof Bruno von Trier und dessen Bruder Poppo, den Grafen im Kraichgaue und Elsenzgaue, entsprossen aus dem gräslichen Hause von Laufen, zum Stifter 708). Dieses neue

<sup>708)</sup> Chron. Hirsaug. tom. I. 348. Schoepflini hist. Zaringo-Bad. tom. IV. 38. Gerbert, hist. silv. nig. tom. III. 43. — 707) Siehe aussführlicher J. B. Rolb's Lexison von Baden, B. I. 386. Damals wurden auch die Rlöster Hönningen, Groß- und Kleinfrankenthal gestistet. Siehe Rlg's Gesch. der Klöster, Th. II. 3, 47, 79. Im Jahre 1421 war Irmel von Altdorf Meisterin zu Kleinfrankenthal. Sie vertrug sich wegen einer Schuld, die ihr Convent der Kapelle zu St. Stephan, dei des Bischoses Saale zu Worms gelegen, verdrieft hatte. Liber contractuum Radani, fol. 453 d. — 708) Siehe die Bestätigungsgrkunde Kaisers Peinrich V. Dümge, S. 125.

Gotteshaus wurde gleichfalls zwölf Benediktinern der Abtei Hirschau übergeben. Ihr erster Vorstand hieß Eberhard. Im Jahre 1494 wurde das Kloster mit Bewilligung des Pabstes Alexander VI. in ein weltliches Collegiat= oder unmittelbares freies Reichsritterstift verwandelt und zur größeren Sicherheit 1507 nach Bruchsal in die Liebfrauenkirche verlegt. Dort erhielt es sich fort, die die Säkularisation des neunzehnten Jahrhunderts es auflöste und seine reichen Besitzungen vertheilte <sup>709</sup>).

Laut einer Urkunde vom 17. Feb. 1122 gab Bischof Bruno dem Markgrafen Hermann von Baden die Erlaubniß, in der von diesem Markgrafen und seiner Gattin Judith reich begabten St. Pankratienkirche zu Backnang Augustiner-Chorherren einführen zu dürfen 710).

Sowohl auf Weihnachten bes Jahres 1122, als um Oftern bes darauffolgenden Jahres befand sich Kaiser Heinrich zu Speher. Auf das Weihnachtsfest 1122 waren mit dem Kaiser anwesend ber Cardinal Lambert von Oftia, die Bischöfe Hartwich zu Regensburg, Stephan von Metz, Heinrich von Verdün, Ulrich von Eichstätt, benn auf berer und bes Vischofes Bruno zu Speper Bitte stellte Heinrich V. bort einen Schirmbrief für bas Kloster St. Blasien aus 711). Am 3. Januar 1123 siegelte ber Kaiser zu Speher auf die Fürsprache des Bischofes Bruno und anderer Prä= laten eine Urkunde zu Gunsten der Abtei St. Maximin bei Trier712). Eine Urkunde, welche Heinrich V. am 25. März 1123 daselbst ausstellte, und worin er seinem getreuen Dienstmanne Eberhard einen zum königlichen Hofe zu Wiesbaden gehörenden Wald schenkte, unterzeichnete auch Bischof Bruno 713). Noch in dem genannten Jahre am 19. Oktober wurde Bruno von dem für ihn so mühe= feligen Schauplatze bes irdischen Lebens abgerufen 714). Nach seinem

<sup>3.</sup> Breunig's am 5. Dez. 1802 auf Obenheim gehaltene Predigt. Heibelberg, 1803. — <sup>710</sup>) Schoepflini hist. Zaringo-Bad. tom. IV. 62, 67. — <sup>711</sup>) Herrgott, tom. I. 136. — <sup>712</sup>) Martene, coll. tom. I. 642. — <sup>713</sup>) Gudeni sylloge, p. 564. Codex dipl. orig. Nass. p. 155. — <sup>714</sup>) J. G. Lehmann, Gesch. Limburg's, S. 23, giebt mit Unrecht das Jahr 1124, denn dom 30. Mai dieses Jahres haben wir schon die Unterschrift des Bischoses Arnold. Gudeni codex dipl. tom. I. 64. Auch ist es unrichtig, wenn Lehmann a. a. D. angiebt, Bruno sei in dem Chore vor dem Hochaltare begraben. Nach Joannis res Mogunt. tom. II. 264 hatte Bruno noch im Jahre 1124 eine Urtunde unterzeichnet, was ebenfalls irrig ist. Im Speyes rer Todtenbuche heißt es übrigens: "Septimo kalend. maji — die Marci evangelistae — Bruno episcopus odiit." Fol. 106 d. Wo war aber dieser Bruno Bischos? Vor un serem Bruno lesen wir daselbst fol. 258 des "Decimo quarto kal. novembris Bruno Spirensis episcopus odiit."

Wunsche ward er in der Abteikirche auf Limburg vor den Stufen des Chores beerdigt. Gemäß einer Mittheilung Tritheim's hätte der Limburger Abt Rupert, von dem bald wird ausführlicher erzählt werben, einige wunderliche Gesichte über ben Bischof Bruns gehabt und aufgezeichnet, namentlich daß Rupert kaum burch die Fürbitte ber Heiligen Vergebung beim Allerhöchsten erhalten hätte, weil er der Leiche des mit dem Kirchenhanne belegt gewesenen Bischofes in seinem Gotteshause die Ruhestätte gegönnt habe 715). Diese Mittheilung ist jedoch in zweifacher Beziehung höchst zweifelhaft; denn wenn auch Bruno einerseits als treuer Anhänger des Raisers Heinrich V. mit dem Banne belegt gewesen, wäre er ja auch bei ber Bersöhnung des Kaisers davon befreit worden, und andererseits ist ja Bruno's Leiche nicht unter bem Abte Rupert, sondern unter dessen unmittelbarem Vorfahrer Arnold nach Limburg zum Begräbnisse gebracht worden. Oder sollte die feierliche Bestattung bes Oberhirten bis zur Amtsführung bes Abtes. Rupert verschoben worden sehn? 716) Uebrigens bemerkt Tritheim, daß er zu Anfange des sechszehnten Jahrhunderts den Leichnam-Bruno's fast ganz unversehrt, mit golbenem Ringe an bem Finger und mit bischöflichen Gewändern umhüllt, im geöffneten Grabe auf Limburg gesehen und betrachtet habe.

Im Lorscher Netrolog beißt es an demselben Tage: "Bruno frater et Spirensis episcopus odiit." Dr. Boehmeri fontes, tom. III. 150. B. Baur sagt: "Bruno Spirensis antistes anno pontificatus sui tricesimo primo, decimo quarto kal. novembris fatalem diem sudiit." Nach dem Rataloge der Speperer Bischse bei Eckardi corp. hist. tom. II. 2275 wäre Bruno am 13. Oktober 1123 gestorben. Johann von Mutterstadt läßt diesen Bischof 31 oder 15 Jahre, seine archivalische Quelle aber mit gleichem Unrechte 25 oder 31 Jahre die oberhirtliche Würde betleiden. Sessiehen korte sind: "Bruno XXXIII. episcopus resedit in ea annis XXXI., alias XV. Hic Bruno episcopus forte regia compulsus potestate consensit, ut Henricus quintus cives Spirenses eximeret a quidusdam exactionibus et legibus, quidus erant astricti episcopo Spirensi" etc. H. Ch. Senkenberg, tom. VI. 170. "Bruno ann. 25, alias ann. 31, qui suit ann. Dom. 1111 et consensit in privilegium aureis literis exaratum in fronte ecclesiae Spirensis." Mone's Quellens. B. I. 188. Tritheim sagt, er starb: "Anno pontificatus sui XIV. nondum completo." Chron. Hirs. tom. I. 377. — 715) Trith. chron. Hirsaug. tom. I. 377. — 716) Rach Tritheim war Rupert Prior, als Bruno aus Limburg beerdiget wurde.

## Dritter Abschnitt.

Bon der freien Bischofs-Wahl zu Speper bis zur Beschränkung der bischöslichen Befuguisse durch Wahlkapitulation, oder von 1124 bis 1272.

## Arnold II.,

feche und breißigster Bischof, von 1124 bis 2. Dit. 1126.

Einer ber bebeutenbsten und blühenbsten Bischofssitze in Deutschland war beim Beginne unseres Abschnittes Speher geworben. Wohl angebaut und bevölkert waren die Gauen rechts und links im weiten, schönen Rheinthale, welche biefer Kirchensprengel umfaßte; in jedem Bezirke hatten sich zahlreiche Kirchen und herrliche Pflanzschulen ber frommen Bilbung und driftlichen Wissenschaft in Stiftern, Abteien und Alöftern erhoben; ansehnlich an Zahl und Erträgnissen waren die Dörfer, Landgüter und andere Besitzungen, welche bisher ber Speherer Mutterkirche und ihren Bedürfnissen von Kaisern und Königen, Herzogen und Grafen, geiftlichen und weltlichen Wohlthätern überwiesen wurden. Hoheitliche und gräfliche Rechte in mehreren Gauen, in vielen Städten und Dörfern hatten sich überdieß mit ber oberhirtlichen Gewalt in ber Person bes jeweiligen Bischofes zu größerem Ansehen und mächtigerem Einflusse desselben auf alle Berhältnisse vereiniget. Außer der oberpriesterlichen Miter und dem friedlichen Krummstabe trug der Speherer Bischof nunmehr ben Hut eines weltlichen Fürsten und umgürtete sich mit dem Schwerte irbischer Gerechtigkeit. Entsprechend einer erhabenen Feier des Gottesdienstes, der fruchtbringenden Erklärung des göttlichen Wortes und der segenreichen Spendung der heiligen Heilsgeheimnisse, war die Zahl ber Leviten, Chorherren und Priester, welche im Münfter bei Tage und Nacht beteten und sangen, lehrten und predigten, zu Beichte saßen und den Leib des Herrn ben Gläubigen reichten. Der schöne Dom ragte in majeftätisch thronender Größe mit seinen hohen Zinnen und Thürmen weit über die anderen Kirchen und Gebäube der Stadt empor, als Haupt ber vielen Dorffirchen und Kapellen, welche ringsum aus ber weiten Rheinebene ihn begrüßten. Mit Chrfurcht vor Gott und mit Demuth vor der eigenen Wenigkeit erfüllte er Jeden, wel= der mit driftlichem Sinne seine hohen Hallen betrat und über

ben Königschor hinauf in das Heiligthum schaute. Die drei Kaiser, die zwei Kaiserinnen und Abelheide, die Tochter Heinrich's IV.,
welche bereits in demselben ihre irdische Ruhestätte gefunden, verschafften dem neuerbauten Gotteshause eine fast größere, weltliche Auszeichnung, als geistliche ihm die vielen Heiligthümer und Reliquien gewährten, welche dessen Altäre und Kapellen schmücken. Tausende von Wallern aus der Nähe und Ferne eilten an den Festtagen des Herrn und seiner gnadenreichen Mutter zur Haupttirche des Landes, um des Segens ihres Oberhirten und der geistlichen Schäte des Glaubens theilhaftig zu werden, Belehrung, Ermunterung und Trost im irdischen Jammerthale zu sinden.

Rur noch ein Vorzug hatte der Cathebralkirche zu Speher, wie ben meisten bes beutschen Vaterlandes gefehlt. Die dortige Geistlichkeit durfte nicht nach altem Gebrauche ber Kirche und bem Wunsche des Volkes, wenn der Tod einen Oberhirten zu Grabe gerufen hatte, sich einen neuen erkiesen. Der Herrscher im Reiche schickte einen nach Gunft und Laune, ober boch größtentheils mit anderer Berechnung, als jener, die Erbauung der Gläubigen, das Wohl und die Freiheit der Kirche zu fördern. So kam es, daß zu Speher ein Heinrich von Scharfenberg und Andere zur bischöflichen Würde erhoben werden konnten; so geschah es, daß viele ber bisherigen Oberhirten mehr um die Gunft des Kaisers, als um die Gewogenheit des Pabstes sich befümmerten und bestrebten, mehr mit weltlichen Geschäften, als geistlichen Obliegenheiten sich befaße Doch in dem damaligen Kampfe über die Wahlfreiheit kirch= licher Vorsteher siegte das alte, ursprüngliche Recht, nach welchem die Geiftlichen ihr geistliches Oberhaupt selbst und frei wählten.

Nach dem erfolgten Tode des Bischoses Brund, welcher von Seiten des Kaisers tief in den Kampf wegen der Freiheit der Kirche hineingezogen war, machten die Canoniker der Speherer Cathedrale von dem nunmehr ihnen zustehenden Rechte Gebrauch und wählten sich unbehindert einen Oberhirten. Diese Wahl scheint nicht gar eigenliedig gewesen zu sehn, denn nicht aus ihrer Mitte erkoren sie ihren Bischof, sondern der Abt Arnold auf Limburg war es, welcher wohl wegen seiner bewährten Frömmigkeit und vorzüglichen Kenntnisse die Stimmen der Wähler auf sich vereiniget hat 717).

<sup>717)</sup> Der Kaiserbom, Th. I. 71, sagt nicht richtig, der Kaiser habe ihn ernannt. Simonis bemerkt bloß, der Kaiser habe diese Wahl befördert. Heinrich befand sich zwar auf Weihnachten des Jahres 1123 in Speyer; allein Arnold erscheint in einer daselbst am 28. Dez. ausgekellten Urkunde

Ueber die Abstammung und früheren Lebensverhältnisse dieses Prälaten, ber auch Arnulf genannt wirb, sind keine Nachrichten auf uns gekommen. Sowohl Ehsengrein, als Lehmann, Schannat, Simonis und Tritheim verwechseln diesen Bischof mit dem ersten besselben Namens und lassen ihn zu Corvei, Lorsch, Weissenburg und Limburg die äbtliche Würde bekleiden 718). Richten wir jedoch unsern Blick auf die Reihenfolge ber wirklichen Vorstände der ge= nannten Abteien, so werben wir auch ohne Rücksicht auf ben ge= schichtlichen Umstand, daß Kaiser Heinrich V. nicht mehr, wie seine Ahnherren, die Abteien und Bisthümer nach Willfür an seine Günftlinge verschenken durfte, das Unstichhaltige jener Angabe erkennen 719). Manche wollen ihn nicht einmal als Abt von Limburg gelten lassen, wie der gelehrte Würdtwein 720). Auch wir fanden keine Urkunde, welche dieses nachweiset, und bauen diese Angabe nur auf den Umstand, daß der fromme Abt Rupert von Limburg benselben in einer bald zu erzählenben Vertheibigungsrebe also an= redete: "Bebenke, daß du selber Mönch warst, ehevor du Bischof geworden bistu 2c. Tritheim in seinen Jahrbüchern des Klosters Hirschau nennt Arnold ausdrücklich einen Benediktiner und Abt von Limburg und giebt nebenbei an, er habe selbst Urkunden auf Limburg gesehen, in welchen Arnold beschuldiget werde, als habeer bei seiner Erhebung zum Bischofe goldene und filberne Kreuze, Kelche aus Onhr und Gold und verschiedene andere Kleinobien und Zierben ber Abtei zum Nachtheile berselben mit nach Speper genommen 721),

Urfundlich erscheint Bischof Arnold von Speher zuerst am 30. Mai des Jahres 1124. Er befand sich damals im Gefolge des Kaisers vor Worms und unterzeichnete mit dem Bischofe Ulrich von Eichstätt und dem Abte Folmar daselbst die Urfunde, in welcher Heinrich auf die Vermittelung der Kaiserin Mathilde und die Bitte

<sup>—</sup> Herrgott, genealog. Habsburg. tom. II. 136 — noch nicht neben anberen Bischöfen als Zeuge. War er damals noch nicht gewählt? Dümge, S. 33. — <sup>718</sup>) Nov. sub. dipl. tom. I. 139. J. G. Lehmann's Gesch. des Klosters Limburg, S. 23. — <sup>719</sup>) Von den Weissendurger Aebten haben wir vier Berzeichnisse; allein in keinem derselben erscheint dieser Arnold als dorttger Abt. — <sup>720</sup>) Monasticon palat. tom. I. 48. — <sup>721</sup>) Chron. Hirsaug. tom. I. 378. Möchte dieß keine Verwechselung mit Vischof Einhard seyn? — Sollte unser Arnold nicht schon im Jahre 1105 auf den Vischofssis zu Worms erhoben worden seyn? Schannat, hist. Wormat. tom. I. 350. Stälin's Gesch. von Wirtemberg, Th. II. 50. Es ist dieses um so wahrscheinslicher, da Herzog Friedrich, welcher die Wormser bekriegte, weil sie Vurthard von Ahorn als Oberhirten schüßten, im Jahre 1116 die Abtei Limburg bessett hielt und sie gegen die Feinde des Kaisers tapser vertheidigte. Otto Frising. de gestis, lid. I. c. 14.

Abelbert's, des Erzbischofes von Mainz, die Hälfte der Burg Eppstein der Mainzer Kirche schenkte 722). Der Kaiser belagerte Worms, weil die dortigen Bewohner ihren geliebten, von ihm aber verdrängten Oberhirten, Burkhard von Ahorn, wieder in die Stadt aufgenommen hatten 723). Auch zu Neuhausen bei Worms war bamals Arnold mit vielen anderen Prälaten, namentlich dem Cardinalbis schofe Wilhelm von Präneste, ben Erzbischöfen Abelbert von Mainz, Friedrich von Cöln, Gottfried von Trier und ben Bischöfen Bruno von Straßburg und Godebald von Utrecht und vielen Fürsten bes Reiches im Lager des Kaisers, als dieser den Abt Rusten von St. Blasten im Schwarzwalde wegen ber Bedrückung bieses Gotteshau= ses beschieden hat 724). Beim Beginne bes Jahres 1125 weilte Arnold mit vielen anderen Großen des Reiches beim Kaiser zu Straßburg, benn bort unterzeichnete er am 7. und 8. Januar bie Freibriefe, welche Heinrich sowohl bem Hospitale zu Münsterlin, als bem genannten Kloster St. Blasien wegen ber Bebrückungen bes Vogtes Abelgoz ausfertigen ließ 725). Auch am 28. Dez. 1124 war Arnold mit vielen anberen Prälaten Zeuge einer Urkunde, welche der Kaiser zu Straßburg ausgestellt hat 726).

Tritheim erzählt uns aus dieser Zeit eine Geschichte, welche Bischof Arnold mit dem Abte Rupert von Limburg hatte, die uns einen so tiefen Blick in die Gesinnung und Anschanungsweise beiber Prälaten unserer Diözese gestattet, daß wir, beim fast gangli= chen Mangel anderer Nachrichten von diesem Oberhirten, dieselbe ausführlich zu berühren, hier nicht unterlassen wollen. Rupert soll zu Worms geboren gewesen sehn, sich in seiner frühesten Jugend längere Zeit zu Speher aufgehalten, bann aber auf ber Parifer Hochschule tiefe, wissenschaftliche Bildung und viele weltliche Kenntnisse sich erwor= ben haben. Er verschmähete ben Ruhm ber Welt, zog sich in seine Heimath zurück und wählte auf Limburg bas Kleib bes h. Benedift's. Schon unter bem bortigen Abte Erkenbert lebte er äußerst fromm und beschäftigte sich mit ernsten Betrachtungen und stetem Forschen und erlangte bald den Auf eines Heiligen 727). Verehrt von vielen seiner Alosterbrüder, erhielt er, nachdem Arnold zum Bischofe erkoren warb, die äbtliche Würde auf Limburg. Frü= her durch die Leitung seiner Vorgesetzten in ben nöthigen Schranken

<sup>722)</sup> Gudeni codex dipl. tom. I. 64.—723) Schannat, hist. Worm. tom. I. 351.—724) Herrgott, general. Habsburg. tom. II. 139. Dümge, S. 33.—725) Gerbert, silv. nig. p. 54. Neugart, codex dipl. tom. II. 56.—726) Herrgott, tom. II. 143.—727) Nach Chron. Hirsaug. tom. I. 313 hatte er schon im Jahre 1098 die Erscheinungen zu Neuseiningen, welche J. G. Lehmann, Gesch. von Limburg, S. 24, erzählt.

gehalten, bemühete er sich nun, als Abt seine eigene strenge Lebeusweise, bazu angeblich durch himmlische Gesichte aufgefordert, als Borschrift für seinen Convent geltend zu machen. Er genoß nichts als Kräuter und Gemuse, ober ungeschmälzten Fruchtbrei, enthielt sich nicht nur allein, wie es die Ordensregel vorschrieb, von jeglichem Fleische, sonbern auch von Fischen, Giern, Käsen, Milch-Speisen und allen Gerichten, deren Bestandtheile lebende Geschöpfe barboten, und hielt auch seine Untergebenen zu dieser außerordentlichen Strenge an. Biele gewann er burch sein Beispiel; viele aber sahen biese Lebensweise als unerträgliche Last an, wozu sie der Orben nicht verpflichte, und erhoben Klage bei dem Oberhir= Dieser lub den Abt und dessen Anhänger nach Speher und ließ Rupert im Beisehn anderer Prälaten und einsichtsvoller Män= ner über diese Reuerung vernehmen. "Auf wessen Geheiß, fragte ber Oberhirt ben Angeschuldigten, und mit wessen Erlaubniß er sich unterfange, als ein der bischöflichen Gewalt Untergeordneter, die von den heiligen Ordensvätern mit bescheidener Mäßigung vor= geschriebene Orbensregel, welcher man so viele Jahre schon mit lo= benswürdiger Gewissenhaftigkeit nachgelebt habe, abzuändern und bafür eine ganz neue, abergläubische einzuführen und seinen Mön= den ben Gebrauch von Speisen zu untersagen, welche die Ordens= Regel gestattet und noch kein Heiliger untersagt habe? Er werbe sich boch nicht größer und frömmer halten wollen, als ber Gesetz= geber ber Mönche, ber h. Benedikt, welcher, wenn er auch die Fleischspeisen gänzlich untersagt hat, doch ben Genuß von Bein, Fischen, Eiern und Milchspeisen keineswegs verboten habe?" Rupert soll hierauf dem Bischofe erwiedert haben: "Auf Geheiß des Allmächtigen und des ganzen himmlischen Hofes habe ich diese Le= bensweise angenommen, wohl wissend, wie verderblich den Mön= chen ber Genug bes Weines und ausgesuchter Speisen ist, welchen ce ganz besonders zusteht, sich von Allem, was den Sinnen schmeichelt, zu enthalten. Wenn dir diese Lebensweise neu und aber= gläubisch erscheint, was wirst bu benn sagen von jenen heiligen Orbensmännern, die sich in ihren einsamen Zellen ober in Einöben mit gesalzenem Brobe und Wasser begnügten und von ber Kirche so hoch gepriesen und verehrt werden? Du nennest unsere Enthaltsamkeit, die wir aus göttlichem Antriebe wegen unserer Sünden freiwillig üben, mehr frevelhaft, als weise, eine abergläu= bische Neuerung, da du doch wissen solltest, daß sie durch die Ausspruche ber heiligen Schrift gutgeheißen und burch bie Beispiele der Heiligen bestätiget wird? Wolltest du ein treuer Oberpriester,

ein guter Seelenhirte, ein eifriger Pfleger bes christlichen Glaubens und ein wahrer Berehrer Gottes sehn, dann dürftest du die freiwillig nach bem Geiste und nur aus Liebe Gottes von uns geübte Enthaltsamkeit an uns, beinen Untergebenen und unwürdigen Dienern bes Herrn, burchaus nicht verhindern und verbieten, sonbern uns vielmehr bazu antreiben, berselben beständig ergeben zu Es scheint mir aber, bu habest bich vom Neibe jeuer bleiben! fleischlich gefinnten Mönche bethören lassen, die, weil sie an göttlichen Dingen keinen Geschmack finden, in ihren Gelüsten zu Mober werben. Was liegt benn baran, mit welchen Speisen wir unfern Leib, ber ja in Bälbe eine Beute bes Tobes wird, nähren, wenn es ihm nur an ben zum Dienste Gottes erforberlichen Kräften nicht gebricht? Doch um mit schulgerechter Kürze von der Sache zu sprechen: Entweder ist diese unsere Lebensweise, welche wir auf Gottes Geheiß zu befolgen übernommen haben, gut ober sie ist böse. Ist sie gut, so sollte man sie sicherlich nicht verbieten, um so weniger, da man sie Keinem wider seinen Willen aufdringt und Jenen nicht unerträglich und schwer fällt, welche sie freiwillig übernehmen. Wollte sie aber für bose erklärt werben, bann frage ich, warum wird dieselbe gerühmt an Johannes bem Täufer, ber bloß von Wurzeln und Kräutern lebte? Warum preiset man sie an Daniel und seinen Gefährten, die in der Gefangenschaft bie Speisen von der königlichen Tafel verschmähten und mit Gemüsensich begnügten? Ich frage noch einmal, wenn unsere Lebensweise verwerflich ist, warum lobet und preiset unsere heilige Mutter, die Kirche, die noch strengere Abtöbtung, in welcher sich die Heiligen: Antonius, Paulus, Macharius, Arsenius, Moses, Pomponius, Onuphrius und andere unzählige Bäter übten? Willst du es wa= gen, das leben des h. Martinus, des Erzbischofes von Tour, und der Mönche, welche unter seiner Leitung dem strengsten klösterlichen Leben sich widmeten, als abergläubisch zu bezeichnen, weil sie sich noch einer größeren und härteren Enthaltung, als wir, beflissen haben? Sei eingebenk, daß du selbst aus einem Mönche Oberhirte geworden bist, und table an uns nicht das Gute, in welchem bu, als guter Hirte, uns, beine Schafe, burch bein eigenes Beispiel hättest stärken sollen. Wolltest bu uns diese Lebensweise gänzlich untersagen, so würden wir uns aus allen Kräften bestreben, Gott mehr zu gehorchen, als den Menschen!" So sprach der Abt und schwieg.

Der Bischof, durch die Beweisführung des einsichtsvollen Dannes betroffen, erröthete, ließ aber seine Verlegenheit nicht merken, sondern sagte weiter zu Rupert: "Für deine Neuerung berufft du dich auf göttliche Weisung, ohne uns, die wir davon nichts wissen, ein Zeugniß von der Wahrheit deiner Aussage vorzulegen. Hat dir Gott, der Herr, selber diese Lebensweise vorgeschrieben, so wirst du dich über diesen Auftrag gehörig ausweisen."

Alsbald zog der Abt aus seinem Busen ein Büchlein hervor, worin sowohl die ihm geschehenen Offenbarungen, als auch die vielen und verschiedenen Anpreisungen der von ihm beachteten Le= bensweise der Reihe nach enthalten waren. Das Büchlein wurde nun vor allen Anwesenden gelesen, worauf die gottesfürchtigen Männer bessen Inhalte Glauben schenkten, die fleischlichgesinnten aber den Abt als einen tollsinnigen Menschen verachteten. Auf das Geheiß der Letzteren sagte der ebenfalls mißtrauende Bischof zum Abte: "Gegen den Willen Gottes wollen wir nichts verfügen; allein eben so wenig können und dürfen wir beinen zwar niedergeschriebenen, aber keineswegs erwiesenen Offenbarungen Glauben beimessen, benn ber Apostel sagt: ""Glaubet nicht jedem Geiste, sondern prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind." Was giebst bu uns nun für ein Zeichen, daß wir ben vorgeblichen göttlichen Mittheilungen Glauben beizumessen vermögen?"

Der Abt erwiederte: "Ich bin kein Prophet, daß ich vor beinen Augen Todte zum Leben erwecken oder Feuer vom Himmel
herabrufen könnte: allein gesandt bin ich von Gott, dem Bater
und Sohne und heiligen Geiste, damit ich meine Aussage mit einem Eidschwure bekräftige, wenn du dieß verlangest. Hältst du diesen
nicht für genügend, so bin ich bereit, mich deßhalb jeglichem von
dir bestellten Gerichte zu unterwerfen."

Nach vorgängiger Unterredung mit den Beisitzern gebot der Bischof Arnold dem Abte, durch einen Eid und den Empfang des heiligsten Leibes und Blutes des Herrn mit schauerlichen Berswünschungen, die Wahrheit der von ihm gerühmten Offenbarungen zu erhärten. Rupert that dieses und wurde von dem Oberhirten wieder in sein Kloster entlassen, wo derselbe mit den ihm ergebenen Mönchen die begonnene strengere Lebensweise fortführte.

Arnold war jedoch von der Wahrheit der beschwornen Offenbarungen Rupert's nicht überzeugt. Auch ein großer Theil der Limburger Benediktiner konnte sich davon nicht überzeugen. Es entstand neuer Unfriede im Convente auf Limburg, wodurch sich der Speherer Bischof veranlaßt fand, den Abt Rupert der besonderen Aufsicht des Benediktiner-Vorstandes des Klosters Breitenau in Oberhessen zu unterstellen und ihn dorthin zu verweisen. Der eben so fromme, als gelehrte Abt Heinrich zu Breitenau konnte keinen bessernden Einfluß auf Rupert gewinnen. Dieser blieb seiner Strenge ergeben und überredete auch viele Breitenauer Mönche zu derselben. Nach Arnold's Tode kam Rupert wieder gen Limburg zurück und übte seine angesochtene Lebensweise dis zu seinem spät erfolgten Tode 728).

Der bedeutendste Vorfall während der Amtsführung des Bisschofes Arnold war der Tod des Kaisers. Noch in der Blüthe seiner Jahre wurde Heinrich am 23. Mai 1125 zu Utrecht, wo er das Pfingstsest feiern wollte, vom Tode übereilt <sup>729</sup>). Sein Herz und seine Eingeweide wurden im Dome zu Utrecht beigesetzt, sein Leichnam aber, mit Salz besprengt, über Söln nach Speher gebracht und daselbst in das erste Grab gen Norden zur Linken seines Baters, unter dem sechsten Marmorsteine, mit Schild und Helme und mit zerbrochenem Siegelringe, da kein Sprößling ihm nachweinte, bei Anwesenheit vieler Fürsten und Herren, seierlichst im Königschore beigesetzt <sup>730</sup>).

Lothar II., Herzog der Sachsen, wurde gegen die Hoffnung der beiden Schwestersöhne des verblichenen Kaisers, der Hohenstaufer, Friedrich's, des Herzoges in Schwaben, und Conrad's, des Herzoges in Franken 731), durch das besondere Bemühen des Erzbischofes von Mainz, welcher die Reichskleinobien in Besitz hatte, auf den Thron der Deutschen erhoben und am 13. Sept. 1125 zu Aachen gekrönet. Das Einladungsschreiben ber zu Mainz auf das Fest des h. Bartholomäus vorzunehmenden Wahl hatte auch der Bischof Arnold mit unterschrieben 732). Die getäuschten Hohenstaufer warben auch sich Anhänger, durch welche Herzog Conrab, nach seiner Rückehr aus bem gelobten Lande, als König ausgerufen wurde. Lothar zog seinen Feinden entgegen. Diese retteten sich hinter Mauern und Burgen. So kam Lothar über Speher, welches ihm freudig die Thore öffnete, nach Straßburg, wo er das Weihnachtsfest 1125 feierte und Herzog Friedrich als Reichsfeinb erklärt wurde. Auch Bischof Arnold weilte mit vielen Prälaten zu Straßburg und nahm Antheil an diesem Beschlusse. Als Lothar zu Straßburg in zweien Urkunden vom 2. Januar 1126 die Schen-

<sup>728)</sup> Chron. Hirsaug. tom. I. 380. Mon. palat. tom. I. 49. — 729) Im Speperer Todienbuche heißt es fol. 137 b: "Decimo kalendas junii anno Domini MCXXIIII. (sic) obiit feliciter Heinricus quintus imperator Romanorum." Aus welchen Gründen Dümge den 20. Mai als Sterbtag angiebt, wissen wir nicht. — 730) Die spätere Grabschrift, in der Angabe des Monats unrichtig, sautete: "Anno Domini MCXXV. Henricus V. junior X. kal. maji obiit." — 731) F. Raumer's Gesch. der Hohenst. B. I. 277 sf. — 732) Pertz, mon. Germ. tom. IV. 79.

tung des Dorfes Ochsenhausen an das Aloster S. Blasien genehmigte und einen alten Streit dieses Alosters mit dem Hochstifte Basel, rücksichtlich der Vogteirechte, entschied und die Freiheiten der dortigen Benediktiner auf die Fürditte seiner Gemahlin Richenza bestätigte: sinden wir, außer dem Erzbischose Abelbert von Mainz und den Bischösen Ulrich von Constanz und Stephan von Wetz, auch Arnold von Speher unter den Vermittlern und Zeugen 733).

Dieses ist die letzte Kunde, welche wir vom Bischofe Arnold II. haben. Er wurde noch im Laufe des Jahres 1126, und zwar nicht am 6., sondern am 2. Oktober, zu Grabe gerufen. Wahrscheinlich ruhen seine Gebeine in den Hallen der Cathedrale, welcher er nur zwei Jahre mit Eiser und Frömmigkeit als Oberhirt vorstand 734).

## Siegfried II.,

Herr von Wolfsölden, sieben und dreißigster Bischof, von 1127 bis 23. August 1146.

Nachdem der Bischof Arnold das Zeitliche gesegnet hatte und der übliche Gottesdienst für seine Seelenruhe abgehalten war, machten die Canoniker an der Speherer Domkirche Gebrauch von ihrem Rechte und wählten zum Oberhirten Siegfried, einen Herrn von Wolfsölden, einem Schlosse bei Marbach, im jezigen Wirtemberg, welches einem Nebenzweige der Grafen von Calw gehörte und im alten Bisthume Speher gelegen war. Epsengrein und Simonis nennen zwar diesen Bischof einen Grafen von Leiningen, Feuerbach und Rixingen, Herrn von Lambsheim und Dürkeim.

<sup>793)</sup> Herrgott's general. Habsburg. tom. II. 147 et 149. Wirtemberger Urkundenb. B. I. 369. — <sup>734</sup>) Johann von Mutterstadt und seine archivalische Quelle lassen Arnold breißig Jahre den bischöstlichen Stab führen; Epsengrein, Simonis und Edard aber nur vier Jahre; Beides ist unrichtig. Epsengrein, Simonis und Schannat setzen Arnold's Tod mit Unrecht in bas Jahr 1127, wie wir bald sehen werden. Dodechin giebt bas Jahr 1126 an, welches urkundlich auch bas richtige ift. Unfere Angabe bes Sterbtages ist aus dem Speperer Todtenbuche, fol. 246 b: "Sexto nonas octobris — die Leodégarii epis. — Arnoldus Spirensis episcopus obiit." Der Retrolog von Lorsch hat benfelben Tag. Allein der Beisat erflärt, daß dort Arnold I. gemeint ift. Sollte also der 2. Oft. der Sterbtag Arnold's I., der 16. Marg aber ber Sterbtag Arnold's II. gewesen sepn ? Mit völliger Gewißheit läßt fich bieß nicht bestimmen. Im Lorscher Retrolog beißt es: "Hic Variam ecclesiam per Leonem papam consecrari fecit, casulamque candidam cum cappa et uno dorsali dedit et ecclesiam in Hanscuesheim construxit." Dr. Boehmeri fontes, tom. III. 150. Bei W. Baur lesen wir: "Arnulphus praesul anno sedis suae tricesimo sexto nonas octobris vita fungitur, Spiraeque ad s. Guidonem . . . tumulatur" etc.

Allein der vom literarischen Vereine in Stuttgart herausgegebene Cobez von Hirschan weiset nach, daß Esso von Wolfssölden der Großvater und Siegehard von Wolfssölden der Vater unseres Bisschofes gewesen sei 735).

Welche Erziehung Siegfried genossen, welche Stellung berselbe ver seiner Wahl eingenommen hatte, davon haben wir keine Kunde. Zuerst erscheint Siegfried im bischöslichen Amte auf einer Synode, welche der Cardinal Petrus, als pähstlicher Abgeordneter, im Mai 1127 zu Worms abhielt, um die Wahl des der Simonie beschulzigten Erzdischoses Gottsried von Trier zu untersuchen. Gottsried sind hierbei für gut, auf seine Whrde zu verzichten 736). Bei dieser Gelegenheit begabte Bischos Burchard von Worms den Grassen sich der Graf dewogen sand, der Wormser Kirche acht Bedienstete zu überlassen, welches die Bischöse Siegfried von Speher, Ulrich von Constanz und Heinrich von Toul am 18. des genannten Mosnats bescheinigten 737).

Roch in dem Jahre 1127 war es auch, als König Lothar eben in Speher weilte, daß Abgeordnete von Magdeburg bei ihm eintrasen, mit der Bitte, ihrem verstorbenen Erzbischose Roger einen Nachsolger zu geden. Zu gleicher Zeit traf auch der h. Norbert mit dem Grasen von Champagne, welcher Mathilde, eine Richte des Bischoses von Regensburg, ehelichte, in Speher ein. Auf den Borschlag des eben zu Speher gleichfalls anwesenden pähstlichen Legaten Gerhard, der später als Luzius II. die Tiara trug, wurde Rorbert zum Erzbischose von Magdeburg ernannt und als armer, einsacher Mönch daselbst eingeführt 738).

Das Jahr 1128 brachte für den Bischof Siegfried und die Stadt Speher große Verlegenheit. Conrad, Herzog von Franken, ließ sich, wie schon oben bemerkt wurde, aus vermeintlichem Rechte und von Andern dazu aufgefordert, mit Lothar um die Königskrone in einen siebenjährigen Kampf ein, welcher vorzüglich auch die Stadt Speher in seine Gefahren und Bedrängnisse verwickelt hat. Conrad kam mit seinem Bruder Friedrich und einem großen Heere aus dem Elsasse den Rhein herab, seine Ansprücke auf den Herr-

<sup>735)</sup> Cod. Hirsaug. edit. Stuttg. 1843, p. 34. Vergleiche auch Acta acad. palat. tom. I. 328. — 736) Christ. Broweri annal. Trev. tom. II. 21. Gesta Godesridi apud Pertz, l. c. tom. X. 203. — 737) Harzheim, conc. Germ. tom. III. 299. Siehe hierzu auch Ph. Jassé's Gesch. des deutschen Reichs unter Lothar. Berlin, 1843, S. 253. Mone's Anseiger. Jahrg. 1838. S. 446. Wirtemberger Urkundenbuch, B. I. 374, und Dr. A. Alunzinger, Gesch. von Lausen, S. 13. — 738) Prodromus, hist. Trev. tom. I. 677.

scherftab geltend zu machen. Die Speherer nahmen die Hohenstaufer Brüder aus dankbarer Anhänglichkeit gegen ihre Ahnherren, welche die Stadt Speher mit so vielen Freiheiten begabt hatten, und derer Gebeine ihrer Obhut und ihrem frommen Gebete empfohlen waren, mit Liebe auf, schworen ihnen Treue und nahmen willig Besatzung ein. Nicht so war der Oberhirte gesinnt. Er wollte den Sid, welchen er Lothar geschworen, nicht frevelhaft brechen und dem rechtmäßigen Besitzer der Gewalt den Gehorsam nicht versagen. Die Hohenstaufer jagten ihn daher von dem Sitze seines Bisthums. Er sich zum Könige 739). Dieser zog mit einem Heere vor Speher, konnte aber, nach dem Berichte von Dodechin, diesselbe erst nach dreimonatlicher Belagerung, unter tapferer Beihülse seines Sidams, des "stolzen" Herzogs Heinrich von Bahern, bezwingen. Die Speherer stellten Geiseln für ihre Ergebenheit, die sie jedoch bald wieder brachen 740).

Lothar zog sich nach der Eroberung Speper's nach Worms zurück und seierte dort das Fest der Geburt des Erlösers 741). Der Speperer Bischof befand sich in seinem Gesolge. Am 27. des Christmonats war derselbe nebst den Erzbischösen Adelbert von Wainz und Meinher von Trier, dann den Bischösen Burchard von Worms und Stephan von Metz, Zeuge einer von Lothar in Worms ausgestellten Urkunde, in welcher von dem Könige dem edlen Conrad von Hagen und seiner Gattin Lugarde ein Stück des Königssorstes Oreieich zwischen Schwanheim und dem Maine geschenkt wurde 742).

Während im Frühlinge 1129 Lothar nach Goslar aufbrach, ersgriffen die Speherer wieder die Waffen für die Hohenstaufer. Herzog Friedrich, welcher in Schwaben den Herzog Heinrich von Bahern bekämpfte, ließ seine Gemahlin in Speher zurück, welche Alles aufdot, die dortigen Bewohner zum muthigen Kampfe und zur sesten Treue zu erwecken. Lothar ließ Speher abermals beslagern 743). Der Kampf um die wichtige Stadt dauerte über

<sup>739)</sup> Ph. Jassé, a. a. D. S. 62. — 740) Nach Schmid's Gesch. der Deutschen, B. IV. 15, wäre Speper nicht übergeben worden. Im Kaiserstom, Th. I. 79, ist jedoch das Gegentheil dargethan. — 741) Nach Harzheim, conc. Germ. tom. III. 305, hätte Lothar die Weihnachten zu Würzburg geseiert, wobei der Gegenkönig Conrad von den Erzbischösen von Mainz, Salzdurg und Magdeburg und derer Suffraganen mit dem Kirchenbanne belegt worden sei. Dieß geschah jedoch erst im Jahre 1127. — 742) Dr. Boehmer, codex Moeno-Frank. p. 13. — 743) Friedrich hatte zwei Gesmahlinnen, die erste hieß Jutta, Tochter Heinrich's des Schwarzen, die zweite Agnes, Tochter des Grasen Friedrich von Saarbrücken. Es ist nicht nachzuweisen, welche der beiden Gemahlinnen zu Speper lag. Raumer, Gesch. der Hoh. B. I. 290, nennt Agnes.

ein halbes Jahr. Endlich erschien der König selbst vor ihren Mauern. Im Lager unter Zelten feierte er bei bitterer Rälte bas Weihnachtsfest baselbst. Hunger und Kummer sollte die Ausdauer der Belagerten brechen. Diese Berechnung konnte nicht fehlen. Aller Lebensmittel berandt, ergaben sich die Speherer. Am ersten Tage des Jahres 1130 zog Lothar mit seinem Gefolge durch die Thore ber ausgehungerten Stadt und am Feste der heiligen brei Könige, die Königskrone auf dem Haupte, hinauf zum Münster, wo Bischof Siegfried zum Siegesbanke froh das Hochamt sang. Die vom Hunger abgezehrte und vom Nöthigsten entblößte Herzogin wurde von dem edelmüthigen Lothar reichlich beschenkt und mit einem Fähnlein ihrer Getreuen zu Friedrich entlassen, um bes Siegers Milbe zu rühmen. Diese Milbe konnte die Entzweiten nicht versöhnen. Noch viele Jahre verfolgten sie sich einander, verwüsteten Städte und mordeten beren Bewohner. Nachdem ber Gegenkönig Conrad aus Italien verbrängt und am 4. Juni 1133 Lothar, welcher auch den Afterpabst Anaklet II. aus Rom verscheucht hatte, von Innozenz II. daselbst zum Kaiser gekrönt war, gelang es ber honigtriefenden Beredsamkeit bes h. Bernhard, auf bem im Jahre 1135 zu Bamberg abgehaltenen Reichstage, unter Vermittelung ber Erzbischöfe von Cöln und Mainz und ber Bischöfe von Speher und Regensburg, Friedrich mit dem Kaiser zu versöhnen, worauf denn auch der schwierigere Conrad die Waffen streckte, um statt ber Reichstrone bie Reichsfahne zu tragen 744).

Mürbtwein weihete er im Jahre 1130 bie an bem Chore ber Limburger Abteifirche neu angebaute Marienkapelle feierlich ein 745). In ber Fastenzeit des folgenden Jahres besand sich Bischof Siegfried wahrscheinlich auf dem großen Conzil, welches unter der Leitung des Pabstes Innozenz II. zu Lüttich, im Beisehn Lothar's, geseiert wurde 746). Sicher war er am 24. Juni 1131 auf der Provinzialspnode zu Mainz, auf welcher unter dem Borsize des pähstlichen Legaten Matthäus, Bischoses von Alba, und unter dem Beizrathe des Erzbischoses Abelbert von Mainz, der Bischöfe Otto von Bamberg, Burchard von Worms, Embrico von Würzburg, Hermann von Augsburg, Ulrich von Eichstätt, Bernhard von Hildesheim und vieler anderer Prälaten, in Anwesenheit des Königs, der

<sup>744)</sup> Raumer's Gesch. der Hoh. B. I. 298. M. Th. Ratisbonne, Gesch. des h. Bernhard, S. 255. — 745) Monast. palat. tom. I. 56. — 746) Dodechin, ad annum 1131. Pertz, mon. Ger. tom. VI. 538, 767. Binterim's deutsch. Conzilien, B. IV. 43. Ph. Jassé's Reg. der Pähste, S. 564.

mit den Hohenstaufern verbundene Bischof Bruno von Straßburg, auf Dringen seiner Geistlichkeit, seines Amtes entsetz und Innozenz II. als rechtmäßigem Pabste gegen Anaklet II. gehuldiget wurde 747). Im Jahre 1133 ertheilte Siegfried der von dem Abte Abelgar zur Ehre des h. Apostels Jakobus neu erbauten Pfarrkirche zu Sinsheim die oberhirtliche Weihe 748). In der Herbstzeit des= selben Jahres weilte Siegfried bei bem beutschen Herrscher zu Mainz, denn dort unterzeichnete er zwei Urkunden, die eine vom 18., die andere vom 23. Oktober, in welcher letzteren Lothar ber Bamberger Kirche die Abtei Suega — Monchsmünster bei Ingolstadt — zum Geschenke machte 749). Im Jahre 1134 finden wir ben Bischof Siegfried bei ben Benediktinern auf Limburg. In seiner Gegenwart und unter seinem ermunternden Beifalle und Siegel überließ ber Ritter Otto, im Einverständnisse mit seiner Gattin Abelinde, diefer Abtei zum Seelgerette ein Hofgut zu Friedelsheim, welches ben britten Theil ber ganzen Gemarkung bilbete, nebst breien und einer halben Hube anderen Feldes, welche jedoch gegen eine jährliche Gelbgülte ben Erben ber Schenkgeber in Bau verblieben 750).

Im Jahre 1135 feierte Lothar, umgeben von vielen Fürsten, das Weihnachtssest im Speherer Dome 751). Bei dieser Festlichteit weihete der Erzbischof Abelbert von Mainz einen auf der Rordseite des Domes neu erbauten Altar zur Ehre des Erlösers, des heiligen Kreuzes und insbesondere des Apostelfürsten Petrus und aller Heiligen seierlich ein 752). Das Fest Mariä Himmelsahrt des Jahres 1136 seierte Bischof Siegfried mit dem Kaiser, den Erzbischösen von Mainz, Edln und Trier und vielen anderen Präslaten zu Würzdurg, wie eine dort am 16. August von Lothar ausgestellte Urfunde ausweiset 753) Um diese Zeit hatte Bischof Siegfried eine arge Fehde mit Bertholf, dem Schirmvogte des Klosters Lorsch, einem Grasen von Henneberg. Die Ursache diesser Fehde ist weniger bekannt, als der große Schaden, der hiedurch dem genannten Gotteshause, welchem damals der geistesschwache

<sup>1</sup>V. 47. — 748) Mone's Quellensammlung, B. I. 206. L. Wilhelmi, a. a. D. S. 30. — 749) L. A. Schultes, directorium dipl. tom. I. 305 und Monumenta boica, tom. XXIX. 259, nach bem in Bamberg aufbewahrten Originale, wo es jedoch nicht Sigfried, sondern Sighard heißt. Auch in einer am 21. Oft. daselbst vom Erzbischofe Abelbert ausgestellten Urtunde ist Siegfried Zeuge. H. B. Wend's Urtundenb. B. II. 81. — 750) Monast. palat. tom. I. 89. Nov. sub. dipl. tom. I. 140. — 751) Dodechini appendix ad annum 1135. — 752) Joannis res Mogunt. tom. I. 546. — Diese Angabe stimmt jedoch mit der Rote 184 nicht überein. — 753) Monument. doica, tom. XXIX. 267. Unrichtig heißt es dort Gehehardus statt Sigehardus. So auch bei J. A. v. Schultes, Urtund. S. 353.

Abt Diemo vorstand, erwachsen ist. Wie das Hochstift Speher, so wurde hiebei die Abtei Lorsch mit Feuer und Schwert heimgesucht und mit Plündern und mit Rauben entheiligt. Außerdem mußte der- unvorsichtige Abt dem siegenden Bischofe zum Ersate der Kossten drei Bücher, mit Gold und Silber beschlagen und mit kostbasen Steinen geschmückt, nebst einem goldenen Kreuze ausliefern, welche Kleinodien von der bedrängten Abtei nicht mehr eingelöst werden konnten 754).

Nach Chsengrein, Simonis, Tritheim und anderen Chroniken wurde im Jahre 1137 der Dom und ein Theil der Stadt Spetzer durch schrecklichen Brand verwüstet, jedoch bald wieder durch das eifrige Bemühen des Bischofes und seiner Untergebenen ausgebessert. Dieses Unglück stammte vielleicht aus der Fehde, welche Siegfried mit dem Schirmvogte der Abtei Lorsch hatte 755).

Im genannten Jahre bewilligte Bischof Siegfried, daß sein Domkapitel dem Abte Eberhard von Odenheim vier und zwanzig Huben unbedauten Landes zu Elsenz und Bernbach gegen einen jährlichen Zins von dreißig Pfennig Speherer Münze von jeg-licher Hube zum Baue überlasse <sup>756</sup>).

Roch führte Siegfried ben Krummstab im Speherer Bisthume, als sein Gönner, Kaiser Lothar, am 3. Dez. 1137, auf ber Reise aus Italien, bei Trient vom Tode übereilt wurde <sup>757</sup>). Der frühere hohenstausische Kronbewerber, Conrad, Herzog in Franken, wurde, größtentheils durch den Einfluß des Trierer Erzbischoses Albero, in Coblenz zum Reichsoberhaupte erhoben und am 13. März 1138 von dem pähstlichen Legaten und Cardinale Theodwin zu Aachen gekrönt. Conrad zog den Rhein auswärts, seierte zu Cöln das Ostersest und kam nach Mainz, wo ein Reichstag abgehalten ward <sup>758</sup>). Außer dem neugewählten Erzbischose von Mainz, Adelbert II., jenem gleichen Namens von Trier und den Bischssen Abalbero von Lüttich, Embrico von Würzburg, Werner von Münster, Nicolaus von Kämmerich, Stephan von Metz und and deren Prälaten war auch Siegfried von Speher hier zugegen <sup>759</sup>).

<sup>754)</sup> Codex Lauresh. tom. I. 236. C. Dahl's Gesch. von Lorsch, S. 74. Sollten die Brüder des Schirmvogtes, Günther, der Rachfolger Siegsstied's, und Gerhard, später Bischof von Würzburg, Antheil an der Fehde gehabt haben? — 755) Chron. Hirsaug. tom. I. 404. Wir sanden keinen hinreichenden Grund, warum der Kaiserdom, Th. I. 84, dieses Ereignis sür nicht glaubwürdig hält. — 756) Rig's Urkundenb. S. 90. Suh. dipl. tom. IV. 331. — 757) Er liegt in dem von ihm gestisteten Kloster Königslutter in Sachsen begraben. Schmid's Gesch. der Deutschen, B. IV. 28. — 758) Dodechini append. ad annum 1138. Raumer's Gesch. der Hohenst. B. I. 326 st. — 759) Acta acad. palat. tom. III. 129. Monumenta boica, tom. XXXI. 392. Siegsried mit seinem Bruder Gottsried hatte darnach einen

Ja auch zu Bamberg, wo ber König am 22. Mai das Pfingstest feierte, und wo am achten Tage nach Pfingsten der neue Erzbischof von Mainz die Weihe erhielt, war auch der Speherer Oberhirte mit vielen anderen Fürsten und Grasen anwesend, wie die dort besiegelte königliche Bestätigungsurkunde der alten Freiheiten des Alosters St. Blasien dieses erweiset 760). Als im folgenden Jahre der König nach Sachsen zog, um dort den von ihm eingesetzen Herzog Albert von Brandenburg zu unterstützen, weilte der Speherer Bischof mit vielen anderen Prälaten dei ihm zu Harsseld an der Fulda, wie eine Urkunde darthut, in welcher Conrad dem Mosster Bolkelderode eine Mühle geschenkt hat 761).

Im Jahre 1140 feierte ber König das Fest Mariä Lichtmeß zu Worms. Bischof Siegfried befand sich auch in seinem Geleite. Mit den Erzbischöfen von Mainz und Trier, ferner mit den Bischöfen Burchard von Worms und Gebehard von Stragburg und anderen Fürsten unterzeichnete er dort mehrere Urkunden, namentlich den königlichen Bestätigungsbrief ber Klosterkirche auf bem St. 30hannisberge im Rheingaue 762). Von Worms zog der König nach Speher, woselbst er am letten März auf Bitten bes Bischofes Siegfried's die alten Freiheiten der Speherer Kirche ganz mit den= selben Worten, wie Heinrich IV., erneuert und beren Besitzungen bestätiget hat 763). Bon Speper geleitete Siegfried ben König nach Frankfurt, wo er am 28. April mit mehreren Erzbischöfen und Bischöfen, namentlich auch mit bem ausgezeichneten Geschichtsschreiber ber damaligen Ereignisse, bem Bischofe Otto von Freising, bem Halbbruder des Königs, als Zeuge der Urkunde erscheint, in welder Conrad das Stift Kaiserswerth in Schutz nimmt und bessen

Span mit bem Aloster Balbfaffen wegen bes Beilers Rieberdiche. In einer Urfunde vom Jahre 1134, welche Bischof Siegfried zu Gunften bes Chorberrenstiftes zu Badenang bestegelte, erscheinen die Gebrüder Conrad und Otto von Bolsesselben. Schoepslini hist. Z.-Bad. tom. IV. Sollte es nicht Wolfesselben heißen? Eine andere Urfunde vom Jahre 1138, wornach Bischof Siegfried II. in Mainz war, siehe Nov. sub. dipl. tom. VII. 100. In einer dritten daselbst ausgefertigten Urkunde Conrad's III. über das Kloster Meilach ist Siegfried ebenfalls Zeuge. — 760) Horrgott's general. Habsburg. tom. II. 158. Dümge a. a. D. S. 38. In einer anderen Urkunde desselben Jahres, durch welche Probst Dietmar des Allerheiligen-Stiftes zu Speper ein Gut zu Hafloch an die Benedistiner zu Odenheim zum Anbaue verpachtete, heißt ber Schluß: "Sigfrido venerabili episcopo aurigante currum Spirensis ecclesiae." Dümge, E. 130. — 761) Origines Guelf. tom. II. 542. Raumer's Gefc. ber Hobenft. B. I. 334. "Data apud Heresveld in expeditione contra Saxones." Dr. Böhmer's Raiserurkunden. — 782) Gudeni sylloge, p. 567. Ueber dieses Kloster siehe Res Mogunt. tom. I. 545. Monum. boica, tom. XXIX. 269. — 763) Codex minor, fol. 24. Liber oblig. tom. I. 231 und darnach Dümge, S. 131. Ganz gleichlautend mit jener bes Kaisers Beinrich IV., Rig's Urkundenb. S. 65, baber wir fie nicht abdruden ließen.

Rechte und Besitzungen bestätigte 764). Am dritten Mai besselben Jahres mar Siegfried mit denselben Prälaten beim Könige zu Frankfurt, wie eine bort zu Gunsten ber Kirche zu Freising ausgestellte Urkunde nachweiset765). Bald nachher war es wohl, daß unter Vermittelung bes Bischofes Siegfried sich die Abtei Limburg wegen bes Zehnten zu Dürkheim, ber an ben bomstiftlichen Hofhalter zu Diebesfeld mußte abgeliefert werben, mit bem Domkapitel zu Speher abfand 766). Als König Conrad im November 1140 Weinsberg belagerte, weilte außer dem Erzbischofe Abelbert von Mainz und den Bischöfen Embricho zu Würzburg und Burchard zu Worms der Bi= schof Siegfried von Speper ihm zur Seite, wie eine bort zu Gunsten des Klosters Walkenried ausgefertigte Urkunde nachweiset767). Am 10. Juli 1143 weilte ber Bischof von Speper beim Könige zu Straßburg. Er war bort Zeuge einer Urkunde, worin Conrab auf die Beschwerbe des Abtes Walter von Selz, daß der Bischof Burchard von Straßburg ben zu Selz geprägten Münzen den Umlauf in seinem Bisthume versage, das alte Recht bestätigte, Münze nach dem Gehalte und bem Gepräge ber Städte Speher unb Straßburg schlagen zu dürfen 768). Von derselben Zeit, von demselben Orte und unter derselben Zeugschaft besitzen wir eine zweite Urkunde, worin Conrad auf Bitten seines Bruders Friedrich das Kloster Münsterdreisen am Donnersberge dem Grafen Ludwig von Arnstein zur Bevölkerung mit Norbertinern überweis set und bessen Besitzungen und Rechte bestätiget 769). Damals wurde bem Bischofe Siegfried mit bem h. Norbert, Erzbischofe von Magdeburg, und einigen anderen Prälaten bie Schlichtung eines Zehentenstreites zwischen ber Abtei Hersfeld und dem Bischofe von Halberstadt übertragen, welche Schlichtung Pabst Eugen am 29. März 1145 zu Rheims bestätiget hat 770).

Im Frühjahre 1144 weilte der Speherer Oberhirte bei dem Könige zu Bamberg. In einer daselbst ausgestellten Urkunde, worin Conrad die Freiheiten und Besitzungen des Frauenklosters Vilich

<sup>764)</sup> Th. J. Lacomblet's Urfundenbuch des Niederrheines, B. I. 228.

— 765) Monum. boica, tom. XXXI. 394. — 766) Dünge a. a. D. S.
134. Nach Codex minor, fol. 24. Liber oblig. tom. I. 231. — 767) Orig. Guelf. tom. II. 556. — 768) Alsat. dipl. tom. I. 224. Dünge, S. 44. Auch Graf Eggebert von Speyer unterzeichnete diese Urfunde. Bon ihm heißt es im Speyerer Todtenbuche, fol. 120 b: "Nonas maji Eggebertus comes obiit, pro cujus animae remedio Hermannus filius suus duas curtes cum duadus capellis, scilicet ad sanctum Jacodum et ad sanctum Bartholomaeum contradedit. Hac die dabit plebanus sancti Jacodi talentum, quod dividetur inter fratres." — 769) Acta acad. palat. tom. I. 297. — 770) H. B. Went's Urfundenb. B. III. 69. Auch Innozenz II. hatte im Jahre 1135 diesen Ausspruch bestätiget. Ibid. 84.

in der Cölner Erzdiözese bestätigte, ift mit dem Erzbischofe Friedrich von Magbeburg und bem Bischofe Otto von Freifing, bem Grafen Otto von Wittelsbach und vielen anderen Großen des Reiches auch Bischof Siegfried Zeuge 771). Am 10. Juli besselben Jahres war Siegfried wieder am königlichen Hoflager zu Straßburg. Des Königs Bruder, Herzog Friedrich von Schwaben und vom Elsasse, hatte bei seiner Burg Hagenau eine neue Pfarrkirche auf bem Bezirke ber alten Pfarrei Schweighausen, welche ber Abtei Selz zuständig war, errichtet. Damit biese neue Pfarrkirche von dem alten Zehentverbanbe frei sei, überließ ber genannte Herzog unter Vermittelung · seines königlichen Bruders und im Einverständnisse mit dem Bischofe von Straßburg der Abtei Selz die Kirche zu Nirnstein, welcher Verhandlung ber Speherer Oberhirte mit den Amtsbrüdern Embrico von Würzburg und Ortlieb von Basel anwohnte 772). In einer Urfunde vom folgenden Tage, in welcher der König die Freiheiten und Besitzungen des Straßburger Hospitales bestätigte, wird Bischof Siegfried ebenfalls unter den Zengen genannt 773). Als in bemselben Jahre ber König, zu Bamberg weilend, die Besitzungen des Benediktinerinnen-Klosters Vileka, in welchem Bizeka, bie leibliche Schwester des königlichen Kanzlers Arnold, Aebtissin war, bestätiget hat, war auch Bischof Siegfried von Speher unter ben Zeugen. Auch in einigen anderen damals vom Könige in Bamberg ausgestellten Urkunden erscheint Siegfried als Zenge 774). Im Jahre 1145 berührte der König auf seiner Umreise wieder die Begräbnißstadt seiner mütterlichen Ahnherren. Dort bestätigte berselbe in Gegenwart des Bischofes Siegfried von Speher und Burchard's von Worms die Stiftung des Prämonstratenser=Klosters Arnstein an der Lahn, welche Graf Ludwig von Arnstein und seine Gemahlin Guda begüterten 775). In demselben Jahre war Siegfried mit ben Erzbischöfen von Mainz, Trier und Coln und bem Bischofe von Strafburg beim König in Worms, wie eine baselbst zu Gunsten

<sup>771)</sup> Lacomblet's Urfundend. B. I. 238. Original in Berlin. Dr. Böhmer's Kaiserurk. — 772) Die Ursunde bei Dünge, G. 135. Das "XL idus" muß sedoch "VI. idus" heißen. — 773) Nov. sub. dipl. tom. IX. 347. — 774) Dr. Böhmer's Kaiserurk. Wist. — 775) Sowohl bei Gudenus, codex dipl. tom. II. 10, als Acta acad. palat. tom. III. 24, Honth. hist. Trev. dipl. tom. I. 552, Kromer, codex dipl. orig. Nass. p. 167, Dr. Böhmer's Kaiserregesten, S. 118, ist diese Ursunde in das Jahr 1146 versett. Damit stimmt aber weder die Indictio VII., noch das Regierungssahr VII. Conrad's überein; Beides setzt diese Ursunde um ein Jahr zurück. Wir nehmen das Jahr 1145 um so mehr als das richtige an, weil nach einer anderen Ursunde Bischof Siegsried am Weihnachtssese des Jahres 1146, wohin Dr. Böhmer diese Ursunde verlegt, nicht mehr dei Leben war. Uebrigens hat das zu Idstein ausbewahrte Original das Jahr 1146.

ber Kirche zu Lausanne und bes Klosters in Schaffhausen ausgefertigte Urkunde ausweiset 776).

Während Siegfried von Wolffölden die bischöfliche Miter zu Speher trug', erhoben sich in bessen Kirchensprengel und in den nahegelegenen Gauen ber heutigen Rheinpfalz neue Zusluchtsstätten bes freiwilligen Gehorsams, ber Armuth und Keuschheit. Die ebelmuthige Bewegung, welche seit dem Schluffe des vorigen Jahrhunderts die verschiedenen Kreuzzüge nach dem gelobten Lande in ber Gristlichen Bevölkerung, namentlich bes westlichen Europa's, bervorriefen und nährten, beförderte auch in mannigfaltiger Beziehung das klösterliche Leben. So wurden damals in der Nähe ber reichen Abtei Limburg die Benediktinerinnen-Klöster Schönfeld und Seebach gegründet 777). An Wichtigkeit überragen diese bie Abteien Frauenalb und Herrenalb, beren Geschichte wir baher etwas weiter erläutern. Berthold III., Sohn des zweiten Grafen von Eberstein gleichen Namens, vermählt mit Uta, Gräfin von Sinzen, stiftete sowohl das Klofter Frauenalb, als wie die Cisterzienser-Abtei Herrenalb. Berthold stand beim Herzoge Friedrich dem Einäugigen von Schwaben in hoher Gunft. Laut einer Sage bes Mosters Herrenalb begleitete er ihn einst nebst Albrecht von Zimmern und anderen Eblen nach Magenheim im Zabergaue, um den Grafen Erchinger baselbst zu besuchen und der Jagd zu pflegen. Anf bem waldigen Bergrücken in der Nähe der Burg Stromberg verirrte sich Albrecht, als er eben im Getümmel ber Jagd einem Hirsche nachsetzte. Da erschien ihm plötzlich im Dickichte des Walbes ein Gespenst und leitete ben Erschrockenen vor ein Schloß, in bessen geöffneter Halle ein stattlicher Mann im köstlichen Gewande mit vielen Rittern, ernft und schweigend, bei feierlichem Mahle versammelt war. Als Albrecht eintrat, erhoben sich alle Ritter stumm von ihren Sigen zum Gruße. Er mufterte fie mit blankem Schwerte in der Hand, die aufwartenden Diener und die kostbaren Gefäße. Einer ber Bersammlung begleitete ihn. Als ihm dieser bas Zeichen zum Fortgehen gab, neigte er sich vor der schweigsamen Ver=

<sup>776)</sup> Schoepflini hist. Z.-Badensis, tom. IV. 87. Dr. Böhmer's Kaiserurk. — 777) Siehe Alg's Gesch. der Klöster, Th. I. 162 und 168. Rach Liber spirit. Radani, fol. 25, wurde am 22. Aug. 1412 an die Stelle der zurückgetretenen Aebtissen Epristina von Sassenheim Gertrude Alhelmpn von Dürsheim als Aebtissen von Seedach bestätiget, am 10. September dessselben Jahres aber Gertrude von Lengenfeld an die Stelle der gleichfalls zustückgetretenen Anna Rugressen als Aebtissen zu Schönfeld genehmigt. Nach Liber spirit. Philippi I. fol. 188 resignirte die Aebtissen Anna von Handsschuhsheim und es wurde Agnes Pauw von Rieppur gewählt und am 10. Februar 1485 vom Generalvisar Jasob von Gochsheim bestätiget.

sammlung. Sein Gruß wurde burch abermaliges Aufstehen dankend erwiedert. Erst in weiter Entfernung von diesem Zauberschlosse wagte es Albrecht, seinen Begleiter um die Erklärung diefer wunderlichen Erscheinung zu bitten. Er erhielt zur Antwort; "Der Herr, den du gesehen, ist beines Baters Bruder, Friedrich von Zimmern. Er war zwar tapfer gegen die Ungläubigen, aber gegen seine Leute grausam und hart. Ich und die Anderen waren im Leben seine Rathe und Diener, jett sind wir die Genossen seiner unaussprechlichen Leiben. Du aber hüte und bessere bich." Mit diesen Worten zerfloß die Gestalt, ein Feuerregen verzehrte das Zauberschloß, und Heulen und Weheklagen erfüllte die weiten Lüfte. Albrecht kehrte bestürzt zu ben Jagdgefährten zurück. Entfeten hatte seine Züge verändert und seine Haare gebleicht. Dieses geschah um bas Jahr 1133. Albrecht stiftete sofort auf bem Bebiete seines Freundes Erchinger, in der Rahe von Machenheim, das Kloster Frauenzimmern 778). Berthold, hievon, wie die Uebrigen, tief erschüttert, gründete an der Alb, in seiner Grafschaft, in einer rauhen, gebirgigen Umgebung 1138 bas Benediktinerinnen-Aloster Frauenalb und zehn Jahre später, eine halbe Stunde aufwärts ber Alb, auf Zureben seines Beichtvaters, bes Abtes Berch= thold von Neuenburg, die Cisterzienser=Abtei Herrenalb.

Das Kloster Frauenalb erhob sich bald zur ansehnlichen Blüthe und erhielt reiche Stiftungen. Otto I., Graf von Eberstein, Bruder des Speherer Bischofes Conrad V., bestätigte im Jahre 1270 dasselbe. Im Laufe des vierzehnten Jahrhunderts kam mit einem großen Theile ber Eberstein'schen Besitzungen auch Frauenalb unter die Herrschaft der Markgrafen von Baden. Als sich zu Anfange des fünfzehnten Jahrhunderts der Kurfürst von der Pfalz die Schirmgerechtigkeit über Frauen = und Herrenalh beizulegen fuchte, wurden beide Klöster im Jahre 1403 von den badischen Truppen in Asche gelegt. Im Jahre 1507 ward Frauenalb abermals ein Raub ber Flammen. Auch im Bauernkriege erbulbete bieser Convent sehr viele Bedrängnisse. Dessen Mitglieder blieben dem Glauben ihrer Bäter treu, wurden aber im Jahre 1597 von bem protestantischen Markgrafen Ernst Friedrich von Durlach mit Gewalt aus ihren geliebten Zellen gebrängt. Erst im Jahre 1629 gelangten sie wieder burch Kaiser Ferdinand II. in den Besit ihres Gotteshauses, nachbem schon vorher ber Speherer Bischof Eberhard bei dem Kammergerichte vergeblich den Befehl er-

<sup>778)</sup> Siehe G. P. Krieg's v. Hochfelben Gesch. der Grafen v. Eberstein, S. 13.

wirkt hatte, daß die vertriebenen Nonnen der Gefangenschaft entslediget und in ihr Aloster und bessen Besitzungen und Rechte wieder eingesetzt werden sollten. Der Lüneviller Frieden und der daraus erfolgte Reichsdeputationsschluß bereitete auch diesem Aloster nach vielen Kämpfen um sein Fortbestehen den Untergang, indem es an Baden als Entschädigung überwiesen wurde. Maria Viktoria, Freisfran von Wrede, eine Convertitin, war die letzte Aebtissin von Franenalb 779).

Herrenalb wurde, wie wir schon hörten, im Jahre 1148 gegründet 780). Seine ersten Bewohner kamen aus der Abtei Neuenburg bei Hagenau und waren Schüler des h. Bernhard und jenem Kloster beshalb unterworfen. Im Jahre 1291 kam biese Eberstein'sche Stiftung durch einen Vertrag unter den Schirm der Markgrafen von Baben, im Jahre 1497 aber unter jenen ber Grafen von Wirtemberg. Dieses führte im Laufe bes sechzehnten Jahrhunderts die Auflösung der Abtei herbei. Am 28. Okt. 1535 ließ der Herzog Ulrich dem Kloster all sein Vermögen, Kleinodien, Rirchengeräthe, Urkunden und Schriften entreißen und bald nachher den glaubenstreuen Abt Lukas Götz von Merstetten gefänglich nach Stuttgart führen, um ihn auf ber Folterbank wegen ber Schätze bes Klosters zu befragen. Er starb im Jahre 1546. Sein Nachfolger war Georg Trippelmann von Tübingen. Der Herzog änderte die Abtei in eine lutherische Pflanzschule um, ließ die äbtliche Würde fortbestehen, während Trippelmann sich verehelichte und mit mehreren gleichgesinnten Brüdern den Wünschen bes Herzoges, in Allem gehorsam, gerne entsprach. Seit bem Jahre 1403 warb bieses Kloster mit Thurmen, Mauern und Gräben befestiget. Die Unbilden der Zeit verwüsteten diesen alten Sitz der Frömmigkeit fast gänzlich. Von der Abteikirche steht nur noch der Chor mit zweien Seitenhallen, die untersten Stockwerke zweier Glockenthürme und die Trümmer der Vorhalle mit übermoosten Grabmälern781). Die neueste Zeit benützt die schöne Lage von Herrenalb zu einer Kalt= wasserheilanstalt unter ber ärztlichen Oberleitung bes Dr. Weiß.

Sonstige für unsere Heimath benkwürdige Vorkommnisse wäherend der Amtösührung des Bischofes Siegfried kennen wir keine. Bei den vielen Reisen zum königlichen Hossager scheint derselbe für die geistige Pflege seiner Bisthumsangehörigen nicht sonderlich gewirkt zu haben. Er wurde, nach einem vielfach bewegten Leben,

<sup>779)</sup> Siehe Kold's Lexison von Baden, B. I. 293. — 780) Besoldi documenta rediviva, p. 121. Mone's Zeitschr. für Gesch. B. I. 96. — 781) Siehe Krieg's Gesch, der Grasen von Eberstein, S. 233 ff.

am 23. August 1146 in das bessere Jenseits abgerusen 782). Siegsfried hatte eine besondere Vorliede für das St. German's Stift bei Speher. In demselben wurde wenigstens seine sterbliche Hülle beisgesett. Sollte er etwa vor Erhebung auf den bischösslichen Stuhl ein Mitglied dieses Stiftes gewesen sehn? Es ist dieses nicht unwahrscheinlich. Zum Seelentroste seines Bruders Gottsried von Schowendurg, dessen Gemahlin Heilecka hieß, vermachte Bischof Siegsried der Abtei Hirschau eine Mühle zu Sulch. Auch sein Andersen bewahrte er in diesem Gotteshause durch ein Seelsgerette 783).

## Günther,

Graf von Henneberg, acht und dreißigster Bischof, von 1146 bis 16. Aug. 1161.

Günther, ein geborner Graf von Henneberg, wurde als Probst <sup>784</sup>) bald nach dem Hinscheiden des Bischoses Siegsried von den wahlberechtigten Domherren zum Oberhirten der Speherer Diözese erkoren. Sowohl Epsengrein, als Simonis, Iohann von Mutterstadt, dessen archivalische Quelle und Harzheim <sup>783</sup>) nennen diesen Bischof einen Grafen von Leiningen. Mit Unrecht. Er stammte aus Franken. Seine Großältern waren Graf Boppo I. von Henneberg und Hilbegarde, eine Tochter des Grafen von Thüzringen, Ludwig's des Bärtigen. Diese zeugten drei Söhne, Boppo, Godebald, Burggrafen von Würzburg, und Gotebert. Godebald hatte mit seiner Chewirthin Lucarde fünf Söhne, nämlich Boppo, Burggraf zu Würzburg, Berthold, den wir schon als Schirmherrn

o 782) Dieses ist der Sterbtag nach dem Speperer Todtenbuche. Dort beist es sol. 218 a: "Decimo kalendas septembris Sysridus, Spiren. epis. odiit." Nach Eysengrein wäre er im Jahre 1142 den 23. August, nach Simonis am 23. September desselben Jahres gestorden. Nach Johann von Mutterstadt und seiner archivalischen Quelle war Stegsried sieden und zwanzig Jahre Bischof gewesen. Gleiches sagt die Speperer Chronis det Ecard, während der Katalog der Speperer Bischofe bei demselben ihm nur sünszehn Jahre beizählt und am 23. September sterben läst. Nach Schannat — Nov. sud. dipl. tom. I. 139 — wäre Stegsried am 20. September 1146 verblichen. Auch die Annal. Disibodenbergenses, Dr. Boehmeri sontes, tom. III. 212, nennen irrig das Jahr 1147 als Stegsried's Sterbsiahr. B. Baur sagt: "Anno infulatus sui vicesimo septimo occubuit decimo kalend. septembris." Otese Angaben sind nach unserer urtundslichen Darstellung zu berichtigen. — 783) Codex Hirsaugensis, p. 34, 61, 81. — 784) Bon welchem Stisse ist nicht gesagt, siehe Hennebergisches Urtundenbuch von E. Schöppach. Meiningen, 1842, S. 6. — 785) Concil. Germ. tom. III. 362.

von Kaiser Heinrich V. im Jahre 1122 zum Bischose von Würzburg ernannt, im Jahre 1151 aber wirklich hierzu erwählt wurde, Günther und Otto, welche beide die oberhirtliche Miter zu Speher erhalten haben <sup>786</sup>). Das Ansehen und die Macht seiner Freunde scheint mehr, als persönliches Verdienst seine Wahl unterstützt zu haben. Uebrigens war dieselbe keine versehlte zu nennen, denn wenn sich Günther auch in seiner Jugend nicht durch tiese Frömmigkeit ausgezeichnet hat, so machte er sich doch später durch große Freigebigkeit für christliche Stiftungen und sehr erbaulichen Wanbel in seinem Amte besonders verdient.

Günther erhielt ben bischöflichen Krummstab in einer Zeit, in welcher Alles in Bewegung gesetzt wurde, dem von den siegreichen Sarazenern hart bedrohten Jerusalem neue Hülfe zuzuwenden. Die Nachricht von der Eroberung und Zerstörung der Stadt Edessa burch ben Sultan Nurebbin brachte eine allgemeine Bestürzung im Abendlande hervor. Vom Pabste Eugen III. wurde der eben so geistreiche, als berebte Abt Bernhard von Clairvaux beauftragt, bas Kreuz zu predigen. Er begeisterte die Großen von Frankreich, den Kreuzzug zu geloben. König Ludwig, der Heilige, stellte sich an derer Spite, den bedrängten Glaubensbrüdern Rettung zu brin-Nun eilte Bernhard mit zweien Ordensbrüdern auch nach gen. Deutschland, um die Tapfern des Bolkes für den heiligen Kampf zu gewinnen. Dort hatte schon der Mönch Rudolf in den Rheinlanden das Kreuz geprediget 787), allein die geworbenen Schaaren schändeten durch das Verfolgen und Morden der Juden in den Städten Straßburg, Speher, Worms und Mainz den höheren. Zweck ihrer Bewaffnung 788). Bernhard eiferte mit der ganzen Macht seiner Derebsamkeit gegen diese blutige Verirrung, wies Volk und Fürsten hin nach Jerusalem, um dort ihren Muth zu erproben. Ueber Worms und Mainz verfügte er sich in der ersten Abventswoche nach Frankfurt, wo eben ber beutsche Herrscher weilte,

<sup>786)</sup> Sylloge Gudeni, p. 10. Chronicon Schoenaug. p. 13. Lang's regesta, tom. I. 190—201. Befonders (Johann Abam Schultes) Geschichte des Hauses Henneberg. Leipzig, 1788, 4. Th. I. 42. Eine Tochter Gotebald's, Hildegarde, war nach Letteren Quelle die Gattin des Grafen Heinrich von Ratenellenbogen. Das Schloß Henneberg lag im fränklichen Kreise an der Werra, ward später eine gefürstete Grafschaft und grenzte südlich an das Bisthum Würzburg. Das Wappen dieses Geschlechtes ist eine schwarze auf schwarzem Berge stehende Henne in goldenem Schilde.—787) Otto Frising. lid. I. c. 37. Ratisbonne, a. a. D. Th. II. 149. Raumer's Gesch. der Hoh. B. I. 449. Wir zitiren nach der Keutlinger Ausgabe.—788) Der h. Bernhard schrieb deßhald einen eigenen Brief an den Erzebisch Peinrich von Rainz. Ratisbonne, Th. II. 153.

um diesen für die Kreuzfahrt zu begeistern. Conrad III., der schon vor zehn Jahren Palästina heimgesucht hatte, konnte aller Ein= sprache des Heiligen ungeachtet seine Abneigung gegen einen neuen Areuzzug nicht verbergen, während tausend Andere freudig das Areuz auf die Brust hefteten. Bernhard verließ den König, um in Constanz, auf inständiges Verlangen des dortigen Bischofes Hermann, das Kreuz zu predigen. Auf Weihnachten ward indeß ein Reichstag nach Speher ausgeschrieben. Conrad zog am neun= ten Dezember von Frankfurt nach Alzei, wo er seinen todtkranken Bruber, ben Herzog Friedrich von Schwaben, besuchte, und kam über Worms, Lorsch nach Weinheim und von dort nach Speher zum Weihnachtsfeste. Bernhard begab sich von Constanz über Zürich, Rheinfelden nach Basel und Straßburg und fuhr von da auf dem Rheine herab nach Speher, um hier, über den Gräbern der Ahnherren des Königs, bessen Herz für die Rettung der Brüder im heiligen Lande zu rühren. Dienstags, am Vorabende des Weihnachtsfestes, landete ber Heilige vor Speher. Dort waren schon viele Bischöfe und Fürsten bei bem Könige versammelt. Im feierlichen Zuge mit Kreuz und Standarten, im Anschluß ber verschiebenen Zünfte mit ihren Fahnen und Abzeichen, gefolgt von ben Bruderschaftsvereinen mit brennenden Kerzen, gingen ihm der neue Bischof, die Geistlichkeit und die Bürger ber Stadt entgegen. Unter bem Geläute ber Glocken, festlichen Hymnen und heiligen Gesängen führte man ihn durch die von Schaulustigen aus der Nähe und Ferne wimmelnde Stadt den Münster hinan, wo ihn Conrad mit den Fürsten, Prälaten und Großen des Reiches in tiefster Chrerbietung empfing. Der festliche Zug bewegte sich durch die große Pforte des Domes, in welchem alsbald der Lobgesang der Himmelskönigin: "Salve regina" eben so freudie als kräftig angestimmt wurde. In frommer Ergriffenheit und heiliger Begeisterung fügte ber Beilige bem berührten Gefange, vor dem Bilbnisse ber Gottesmutter niedergeworfen, ben süßen, den lieblichen, den zärtlichen Ausruf bei: "O clemens! o pia! o dulcis virgo Maria!" welche Worte seitdem die Herzen der Verehrer Marien's so anmuthig ergreifen 789).

John Schraudolph, dem so biederen und hochsbegabten Meister der Domfresten, im Sommer 1848 ausgeführte Bild, welches diese Scene mit eben so vielem Reichthume, als Zartheit und tieser Wärme darstellt. Wer vermag sich an dem betenden h. Bernhard satt zu sehen ? Das Conrad sedoch in diesem, wie in dem gleich großen und reichen Nebensbilde die Kaiserkrone trägt, ist eine Künstlerlizenz, da Conrad nie Kaiser, sondern nur König war. Dieselbe Scene stellt auch ein großes altdeutsches

Der erste Weihnachtstag wurde mit dem feierlichsten Gottes= bienste begangen. Bernhard sprach am folgenden Tage auf bas. Eindringlichste von der großen Bedrängniß im gelobten Lande. Tausende faßten den Entschluß, ihm ihre Tapferkeit zu weihen. Allein der König blieb unbeweglich. Auf das Fest des h. Johannes — am britten Weihnachtstage — hatte Bernhard eine geheime Unterredung mit Conrad und griff tief in seine Seele ein. Der Herrscher schwankte und bestimmte noch eine Rücksprache mit ben Fürsten am folgenden Tage. Der Heilige eilte in den Dom, um, gefolgt von dem Könige, den Fürsten und einer unzähligen Menge Gläubiger, das Opfer der Versöhnung dem Allerhöchsten darzubringen. Hierauf bestieg Bernhard den Letner und schilderte in einer feurigen Anrede das Unglück des heiligen Landes. Im Strome der tiefergreifenden Rede wendete er sich plötzlich an Conrab, nicht wie an einen Herrscher, sondern wie an einen sterblichen Bewohner der Erde, schilderte die Gaben, die Conrad schon von bem Herrn empfangen, die Gnaben; die er ihm gespendet, und wies ihn hin auf die Rechenschaft, die der allwissende Richter am großen Vergeltungstage beghalb von ihm forbern werbe. Diese Ansprache durchdrang die Seele des Königs; sein Widerwillen war überwunden; sein Sträuben gebrochen. Laut rief er aus, währenb Thränen in seinem Auge perleten: "Ich erkenne gänzlich die Gaben der göttlichen Gnade und werde, so Gott will, fortan nicht undankbar befunden werden. Ich bin bereit, ihm zu dienen; sein Ruf ist es ja, was meinen Willen lenketlu Er sprach's, und laut auf jubelte das Volk in den weiten Hallen des Domes 790). Der Heilige staunte selbst nüber bieses Wunder seiner Wundern, wie er die Umwandlung Conrad's nannte, trat von dem Rednerstuhle herab, bezeichnete ben für den heiligen Kampt Gewonnenen mit dem Pilgerkreuze, nahm das heilige Banner vom Altare und übergab es dem Könige, daß er dasselbe den Kämpfern für die Sache Gottes muthig vortrage. Unzählige Fürsten, Grafen, Ritter nahmen das Kreuz aus den Händen des Heiligen, namentlich auch der muthige Neffe des Königs, bessen so berühmter Nachfolger, Friedrich Barbarossa. Es war ein solches Gebränge, daß bas Leben bes hageren Wundermannes in Gefahr gerieth. Unter Jubel und Lobgesängen wurde er in seine Herberge zum Dombechanten geleitet 791).

Bild von einem unbekannten Meister, No. 101 in der Münchener Pinakotheke dar, auf welchem die drei Bernhard's Rosetten mit den im Texte genannten Ausrufungen gemalt sind. — 790) Ratisbonne, Th. II. 172. — 791) Siebe

So war die wichtige Sendung des h. Bernhard über den Gräbern des salischen Kaiserhauses, mehr als er selbst zu hoffen wagte, geglückt. Der tapfere Herrscher bes beutschen Reiches stand an der Spitze eines neuen Kreuzzuges. Dieser wurde noch mehrere Tage näher besprochen. Bis zum 4. Januar 1147 weilte fowohl der König, als anch ber gottbegeisterte Prediger in Speper's Mauern. Am genannten Tage, unter Vermittelung des Heiligen und der anwesenden Fürsten und Prälaten, wurde Frieden zwischen bem Trierer Erzbischofe Albero und dem Grafen Heinrich von Luxemburg gestiftet, welcher wegen der Bogteirechte des Klosters St. Maximin bei Trier mit jenem in einen burch Raub, Brand und Morb höchst verderblichen Kampf gerathen war. Die deßhalb vom Könige ausgestellte Urkunde bewahrt einen Theil der Namen jener geistlichen und weltlichen Würbeträger, welche bei ben wichtigen Verhandlungen zu Speher anwesend waren. Bischof Günther erscheint urkundlich hier zum ersten Male. Außer ihm unterzeichneten die königliche Einigung die Bischöfe Hermann von Conftanz, Ortlieb von Basel, Walther von Lausanne, Burchard von Straßburg, Buggo von Worms und Anselm von Havelberg, und von weltlichen Großen Hermann, Pfalzgraf bei Rhein, die Grafen Eggebert von Speher, Gerlach von Velbenz, Emich von Leiningen, Simon von Saarbrücken 2c.792).

Der h. Bernhard, welcher ebenfalls als Zeuge in dieser Urstunde genannt ist, zog nunmehr über Worms, Alzei, wo er ben sterbenden Bruder des Königs tröstete, nach Kreuznach und Binsgen, um dort auf dem Kloster Rupertsberg die eben so geistreiche, als fromme Seherin Hildegarde zu begrüßen, und dann über Coblenz, Cöln, Aachen, Lüttich, predigend und Wunder wirkend, nach Frankreich zurück 763). Außer dem befruchtenden, sebendigen Worte, welches die Speherer aus dem Munde des Heiligen vernommen, bewahrten sie von ihm auch einen Brief, welcher, in einen verzierten Rahmen gesaßt, im Münster ausbewahrt, das dankbare Gesdächtniß des großen Wunderthäters zu Speher bewahren sollte,

Ph. Jasse's Conrad III., S. 113. Raumer's Hohenstauf. B. I. 450. Der Kaiserdom, Th. I. 86—102, schildert den Ansenthalt Bernhard's zu Speper und die damit verbundenen Sagen auf meisterhaste Beise. — 1822) Tolners cod. dipl. palat. p. 46. Honth. hist. Trev. dipl. tom. I. 554. Unrichetig ist die Angabe 4. Januar 1146. Calmet, hist. de Lor. tome I. preuve p. 326. Irrig ist hier die Jahrzahl 1126 und unrichtig sind mehrere Ramen geschrieben, wie Junthener statt Guntherus. Das Original dieser Ursunde besindet sich im Archive zu Berlin. — 1833) Ratisbonne, Th. II. 177, bezeichnet sehr treig diese Reise des Heiligen.

bis ihm zur Ehre an der Nordseite des Domes die vierte Kapelle errichtet und endlich dieser Heilige selbst zum zweiten Schutzpatron des Osmes erhoben wurde 794).

Conrad fäumte indeß nicht, die nöthige Vorbereitung auf den heiligen Zug zu treffen. Dazu gehörte der Reichstag zu Regensburg und jener vom 23. März des Jahres 1147 zu Frankfurt. Hier wurde sein zehnjähriger Sohn Heinrich zum Könige gewählt, welcher wichtigen Verhandlung anch Bischof Günther von Speper anwohnte 795). Bald waren alle Vorkehrungen getroffen und 70,000 prächtig ausgerüstete Ritter umgaben den deutschen Herrscher zu Regensburg, um für das Grab des Erlösers zu kämpfen. In Wes sammelte sich das französische Heer, zog bei Worms über den Rhein nach Würzburg und Regensburg und die Donau hinab dem Ziele entgegen. Bischof Günther hielt es nicht gerathen, wie seine Autsbrüber Otto von Freifing, Ortlieb vou Bafel, Heinrich von Regensburg und Reginbert von Passau, dem heiligen Zuge zu folgen, sondern zog es vor, bei seiner Herbe zu verbleiben. Dieß gelang ihm jedoch nicht so leicht. Schon mehrmal hatte der König von Gunther gewünscht, daß dieser seinem Sohne das der Speherer Riche von Kaiser Heinrich IV. geschenkte Hofgut Iseseld zum Lehen liberlassen möchte. Der Bischof weigerte fich bessen. Allein als Bitten nichts fruchteten, ging Conrad in der Vorliebe für seinen ummündigen Sohn so weit, gegen Günther Drohungen zu erheben, wenn er seinem Wumsche, als salischem Erben, nicht entsprecheu würde. Unter diesen Umständen scheint Günther von der Reichsversammlung bestimmt worden zu sehn, dem Kreuzzuge beizuwoh-Bett erft gab der gebrängte Bischof der Forderung des Königs nach und wurde dafür von dem bevorstehenden Zuge befreit. Später suchte Günther diese erzwungene Gabe seinem Hochstifte aus Gemissensangst wieder zu ersegen 796).

Auch auf andere Weise zeigte Günther christliche Freigebigkeit. So verschenkte er noch im Jahre 1147 den Chorherren zu Herd zu seinem Seelentroste eine Wühle bei Landau — Dannmühle — sammt Hofraithe auf Bitten Ehrenfried's, welcher dieselbe bisher zu Lehen trug <sup>797</sup>). Im Jahre 1148 überließ Bischof Günther

<sup>794)</sup> Neber diesen Brief siebe Kalserdom, Th. I. 103. — 795) Ph. Jasse's Conrad III., S. 118. — 796) Mig's Urtundend. S. 104. So versiehen wir die Worte in der fraglichen Urtunde: "Cujus rei gratia et ipse nobis immunitatem ab instante expeditione praestitit." Acta acad. pal. tom. IV. 142. So war die Zeit des Gebens der Großen vorüber; sie singen an zu sovdern. — 797) Mig's Urtundend. S. 92. Nach dem Originale. Schrift. des Badener Alterth. Bereins, B. 1. 248. Joh. v. Birnbaum's

demselben Kloster die St. Aegidien = Kapelle, welche Burchard, ein Chorherr zu St. Guido, im Einverständnisse mit seiner Mutter auf eigenem Grunde und Boben in Speher's westlicher Vorstadt erbaut hatte, sammt einem Krankenhause und Zugehörben 798). Durch eine Urfunde vom 15. Feb. 1148 ertheilte der Erzbischof Heinrich von Mainz dem Aote Suibodo von Breitungen die Erlaubniß, eine Ka= pelle in dem Bezirke der Mutterkirche zu Königsbreitungen vom Speherer Bischofe Günther zum Taufen und Begraben einweihen laffen zu bürfen 799). Am 8. Februar 1149 weilte Conrad III. mit vielen Fürsten, darunter auch der Graf Emich von Leiningen, nameatlich auch mit den Bischöfen Hermann von Constanz, Ortwin von Basel, zu Speher, wie eine zu Gunsten des Klosters Hilbewartshausen daselbst besiegelte Urkunde, in welcher auch Bischof Günther als Zeuge genannt wird, ausweiset 800). In bemselben Jahre hielt Bischof Günther mit seinem Domkapitel, ber Geistlichkeit und Gläubigen, im Beisehn der Aebte Eggebert von Sinsheim, Heinrich von Obenheim, Beringer von St. Lambrecht, Rupert von Limburg, Abelbert, Probst von Herd, und vieler weltlicher Dienstleute eine feierliche Spnobe in der Domkirche zu Speher, wobei-er der Abtei Limburg die vom Kaiser Heinrich IV. dem Domstifte überlassene Probstei Naumburg in der Wetterau, welche ohne Gottesbienst und jegliches Frommen barnieberlag, sammt allen Rechten und Gefällen eingeräumt hat, damit die Verehrung des Allerhöchsten baselbst wieder erweckt und von dem frommen Limburger Abt zu neuer Blüthe erhoben werbe 801).

Um diese Zeit schrieb Bischof Günther an die eben so sehr durch hohe Frömmigkeit, als tiefe Weisheit und Sehergabe aus-

Gesch. von Landau, zweite Ausg. S. 454. Diese Urkunde wurde zwar von Birnbaum, G. 49, und auch von mir, Gefch. ber Klöfter, Th. I. 123, wegen ihrer unrichtigen Schreibart in Zweifel gezogen. Im Jahre 1272 übergab der Probst zu Herd diese Mühle an Ritter Johann von Met. Driginal Kreisarchiv, S. A. No. 241. Im Jahre 1401 verpachtete Hermann von Scharfeneck diese Mühle. Im Jahre 1416 verkaufte Friedrich von Scharfeneck dieses hochstiftliche Leben an Hanns von Helmstädt mit der Walkmühle für 400 Gulden. Noch im Jahre 1617 verlieh die "Thannmühle" unter Landau bei Queichheim der Bischof Philipp Christoph dem Junker Balentin von Helmstädt. Liber feod. Ph. Ch. fol. 187. In 1770 wurde sie ebenfalls an Hanns von Helmstädt neu vergabt. — 798) Rig's Urkundenb, S. 95. Nova sub. diplomat. tom. I. 141. Acta acad. palat. tom. II. 72. Bei Simonis, S. 72, ift diese Urkunde ebenfalls abgedruckt, allein am Eingange fieht irrig "Sigfridus" flatt "Guntherus", was die Behauptung im Raiserdome veranlaßte, daß Günther erft im Jahre 1148 Bischof geworden sei. Auch Schultes, a. a. D. S. 42, läßt Günther erft 1148 Bischof werden. — 799) Bennebergisches Urtundenb. von E. Schöppach, S. 6. — 800) Dr. Böhmer's Kaiserurk. — 801) Harzheim, conc. Germ. tom. III. 362. Monast. palat. tom. I. 91. In ben Ramen ift burch unrichtiges Abschreiben einige Berschiedenheit.

gezeichnete Aebtissin Hilbegarde auf dem Nupertsberge bei Bingen, um, wahrscheinlich bedrängt von einer Krankheit, sie nm ihre Fürbitte, damit der Herr ihm wieder aufhelse, anzuslehen. Die heilige Sesherin antwortete ihm in mystischer Sprache, welche aber sehr stark durchschimmern läßt, daß sowohl das Benehmen der Umgebung des Bischoses, so wie auch sein eigener Wandel nicht ganz tadelsfrei waren. Sie ermunterte den Oberhirten dringendst, den Leichtssinn der Welt zu sliehen und seine Seele zu retten 802).

Indeß war Conrad in das gelobte Land eingedrungen, hatte zu Akton die Oftern des Jahres 1148 gefeiert und zog dann nach Jerusalem. Der mit so glänzenden Hoffnungen begonnene Zug enbete, bes Königs persönlicher Tapferkeit ungeachtet, wie dessen Halbbruder selbst in Demuth erzählt, "der Sünden wegen", mit Elend und Jammer. Am 22. Mai 1149 feierte Conrad wieder das Pfingstfest in Deutschland, zu Salzburg, dankend bem Herrn seine Rettung aus unzähliger Noth. Günther zog bem frankelnden Könige entgegen und feierte mit ihm das Geburtsfest des Erlösers zu Bamberg 803). Am Feste Mariä Lichtmeß 1150 waren beibe in Speher. Schon den ganzen Monat Januar lag Conrad zu Speher krank barnieder 804). Auch die Bischöfe Hermann von Constanz und Ortlieb von Basel weilten daselbst. Sie erschienen mit Bischof Günther als Zeugen einer Urfunde vom 8. Februar des genannten Jahres, welche der König zu Gunsten des Nonnenklosters Hilbewartshausen in Speher ausgestellt hat 805). Am 20. August weilte Bischof Günther beim Könige in Rottenburg. Er unterzeichnete die Urkunde mit den Bischöfen Siegfried von Würzburg und Anselm von Havelberg, worin Conrad einen Streit der Klöster St. Blasien und Schaffhausen, wegen des Schlosses Staufenberg, zu Gunsten ber Benediktiner von St. Blasien entschieden hat 806). Noch in demselben Jahre, als sich Günther eben zu Worms bei dem Bischofe Buggo, bem Stifter ber Cisterzienser-Abtei Schönau im Obenwalde, befand, schenkte er unter sehr demüthigen Ausbrücken diesem Kloster sein erbeigenes Landgut zu Hausen und Michelbuch burch die Hand seines Bruders Boppo, Grafen von Henneberg, eines Lehenträgers des Wormser Hochstiftes, zu seinem und ber Seinigen Seelentroste, mit dem besonderen Beifügen, daß die dor-

<sup>802)</sup> Alg's Urtundend. S. 106, nach S. Hildegardis epistolarum liber. Coloniae, MDLXVI. 4. p. 41 et 42, — 803) Wilibaldi epist. 219. — 804) Stälin's Gesch. von Wirtemberg, Th. II. 87. — 805) Martene, collect. II. 607. Die Ramen der Bischöse sind hier unrichtig gedruckt. — 806) Neugart, codex dipl. tom. II. 81.

tigen Monche während seiner Gebenstage zu dem Herrn siehen follten, daß dieser sein Handeln leiten und seine Rathschläge in Gott verbleiben möchten, nach seinem Absterben aber ihm ein feier-Kiches Jahrgezeit, überdieß in jeder Woche eine Seelenmesse zu seiner Begnadigung und bieselben Gebete, wie dem Stifter des Mosters abhalten sollten 807). Nicht lange nachher überließ Bischof Gunther im Einverständnisse mit feiner Geiftlichkeit, auf Bitten bes Abtes Conrad von Schönen, zu seinem Seelentroste biesem Moster ein Gut des Speherer Hochstiftes zu Gernsheim gegen führlich in den Hof des Domkapitels zu Ketsch abzuliefernde vier RMe 308). Am B. Juli 1151 bestätigte Bischof Günther mit seinem Bruder, bem Bischofe Gebehard von Würzburg, die Ueber-Kuffung des Schlosses Nordeche an den Bamberger Bischof Eber= Hard, welche Günther's Bruder Boppo und dessen Gemahlin Irmengarbe verfügt hatten 809). Im August besselben Jahres war Bünther Zeuge einer von Conrad III. in Regensburg zu Gunsten des Klosters St. Nikolaus de littore Rivoalti in Italien ausgestellten Urkunde 810). Noch in einer anderen Urkunde vom Jahre 1151, welche König Conrad zu Gunften des Rlofters St. Wal-Burgis, wo sein Bruder Friedrich sein Grab gewählt hatte, zu Speher ansgestellt, war mit dem Bischofe Otto von Freising auch Günther Zeuge gewesen 811). Im Jahre 1152 erscheint Günther in einer Urkunde, durch welche Bischof Conrad von Worms den Effterzienfern zu Schönan ein Landgut zu Glismuteshaufen schenkte 112). In demselben Jahre, den 19. August, wo der Kaiser zu Speher weilte, war Günther mit dem Bischofe Conrad von Worms Zeuge einer dort zu Gunsten des Klosters Schwarzach ausgestellten Urkunde. Graf Simon von Saarbrücken hatte durch widerrechtliche Borenthaltung eines Hofes gegen dieses Kloster gefrevelt und wurde auf Ersuchen des Bischofes Günther deßhalb vom Pakste mit dem Banne belegt. Nach dem Ausspruche des Ronigs wurde jetzt dieser Hof dem Abte zu Schwarzach zurückgestellt und der Graf vom Speherer Bischofe vom Banne losgesprothen 813). Am 24. Oft. 1152 weilte Günther bei seinem Bruber in Bürzburg, wo er mit dem Bamberger Bischofe Eberhard in einer

<sup>11</sup> Plandenb. S. 98. Gudeni sylloge, p. 8. — 808) Alg's Urkundenb. S. 97. Gudeni sylloge, p. 16. Aus den Zeugen dieser Urstande erhellet, daß schon damals der Bischof von Speper seinen weltlichen Kämmerer, Truchses und Pundschent hatte. — 809) Lang's Regesten, B. I. 199. — 810) Andreas v. Miller, Reg. der Horz. von Destreich, S. 35. — 811) Dr. Böhmer's Kaiserurkunden. Mist. — 812) Schannat, hist. Wormat. tom. II. 76. — 813) Alsat. dipl. tom. I. 237. Gudeni sylloge, p. 460.

von Friedrich dem Rothbarte zu: Gunsten des Riosters Chrangen; besiegelten Urkunde als Zeuge erscheint <sup>814</sup>). Als derselbe Herrscher am 12. Dez. des genannten Jahres zu Mainz hoslagerte, war Günther Zeuge einer weiteren Urkunde, die jener zu Gunsten des durch Convad von Hagen zu Altenburg bei Arnsburg gestisteten Klosters ausgestellt hat <sup>815</sup>).

Im Jahre 1153 bestätigte Bischof Günther dem Abte Heinerich auf Eindurg die von den früheren Bischöfen gewährten Installurrechte der Pfarrei Friedelsheim, und da wegen der Gützer zu Friedelsheim, welche Otto und Edelinde der genannten Abteigeschenkt hatten, Otto's Schwager, Conrad, Erbausprüche erhab, so legte Günther diesen Erbstreit gütlich bei, indem ex seinem Dienstmanne, dem bemeldeten Conrad, vierzehen Wark zuhlte, word auf dieser von seinem vermeintlichen Rechte abstand 316).

Im Jahre 1151 seierte der Herrscher von Deutschland zu Spehen das Ostersest. Schon am 15. Februar des solgenden Inderes, als er sich eben rüstete, in Rom die Kaiserkrone zu empfangen, ereilte ihn der Tod zu Bamberg, wo er auch begraben wurde. Günther war dem Könige, der das Ansehen der Bischsse den and dern Fürsten gegenüber mannigsaltig zu heben suchte, treu ergeben: dis zum Grabe 817).

Bischof Günther hat nicht nur allein einzelne Röster, wie wir bisher sahen, reichlich beschenkt, sondern auch vorzüglich dazu beigetragen, daß eine neue Abtei sich an der südöstlichen Grenzssseines Bisthums erhob und fräftig aufblühete. Es war dieses der Cisterzienser-Convent zu Maulbronn, zwischen Bretten und Pforzsteim. Schon 1138 hatte ein ebler Krieger, Walther von Lomerssteim, nachdem er lange der Welt gedient, den Entschluß gefaßt, sürder einzig seiner eigenen Vervollkommung zu obliegen. Er eiste deßhalb in das Kloster Neuendurg dei Hagenau, erbat sich dert zwölf Mönche mit einem Vorstande und einigen Laienbrüdern, um zu Eckenweiler auf eigenem Grund und Boden eine neue Pflanzsstätte der Gottseligkeit zu gründen. Walther trat alsbald selbst in die Genossenschaft als Laienbruder. Die Mönche begannen den

Driginal in Stuttgart. — \$15) Dr. Böhmer's Raiserurk. Dieses reiche Cisterzienser-Kloster lag in der Wetterau. Ludwig Bauer, Archivar zu Darmstadt, hat herausgegeden: Urtundenbuch des Klosters Arnsburg. Darmsstadt, 1851. — \$16) Nova sub. dipl. tom. I. 142. — \$17) Im Speperer Todtenbuche sol. 35 b. heißt es: "Decimo quinto kalendas martii Conradus rex et frater noster obiit." Sohin war Conrad in die Gemeinsschaft des Gebetes der Speperer Domherren ausgenommen. Fol. 90 b. dasselbst lesen wir: "Decimo ortavo maji Gertrud regina et soror obiit." Es war dieses Conrad's Gemahlin, welche 1146 gestorben ist.

Rlosterbau. Doch bald erkannten sie, daß der gewählte Ort in vielfacher Beziehung, namentlich wegen Mangels gesunden Wassers, zu längerem Aufenthalte nicht geeignet sei. Der Abt Diedrich eilte baher mit Walther zu dem neugewählten Bischofe Günther, seine Noth zu klagen. Dieser gewährte ben Bittenben einen neuen Bauplatz von sieben Mansen Feldes, welche bisher Wernhard von Dahn von der Speherer Kirche zu Lehen besessen hatte, und die Räubern und Mördern zum Verstecke dienten, sich aber in jeglicher Rücksicht zum stillen Aufenthalte beschaulichen Lebens empfahlen. Bald fanden sich Wohlthäter, welche diesen Besitz, in der Pfarrei Anuttelingen gelegen und biesem zehentpflichtig, burch Geschenke vergrößerten, wozu besonders die Schwester des ersten Stifters, Jutta, auch Bertha von Grüningen und der edle Werner von Rossewag gehörten. Der Oberhirte gab die Erlaubniß, daß Jeder= mann bem neuen, ber Mutter bes Erlösers gewidmeten Gottes= hause bewegliche und unbewegliche Güter verkaufen, vertauschen und verschenken dürfe, und besiegelte im Jahre 1148 die Bestäti= gungsurkunde der neuen geistlichen Pflanzung 818). Dieß geschah wahrscheinlich am 14. Mai des genannten Jahres, an welchem Günther die Abteikirche zu Maulbronn soll feierlich eingeweiht haben. Kurz vorher, als Pabst Eugen III. eben in Rheims weilte, hatte er das neue Kloster in seinen Schutz genommen. Im Jahre 1152 vermehrte Bischof Günther die Besitzungen dieser Abtei, indem er, mit Einwilligung seiner Domgeistlichkeit und der Bor-

Sagen bes Redarthals von J. Baaber, S. 273.

Diese Urkunde war abgekürzt auf einer Tasel, welche zwei Flügelthüren becksten, mit goldenen Buchkaben eingeschrieben und in der Abteikirche ausbeswahrt. Auf der äußeren Seite der Flügelthüren waren rechts einige Reissende, wie sie eben von wilden Straßenräubern übersallen, getödtet und beraubt wurden, dargestellt, während links mehrere ernste Mönche, wie sie eben das Holz beschlagen, Steine behauen und den Klosterbau beginnen, zu sehen waren. Im Innern des Gemäldes war, oberhalb der goldenen Schrift der Urkunde, die Mutter der Gnaden mit dem freundlichen Christuskinde. Auf der inneren Seite des rechten Flügels knieete Bischof Günther neben Walther von Lomersheim, das Bild des neuen Gotteshauses der Königin des Himmels überreichend, auf der inneren Seite des linken Flügels lag Abt Diether auf den Knieen, der Reinen der Reinsten dieses Opfer empsehlend mit der besonderen Inschrift:

<sup>&</sup>quot;Suscipe Guntheri, virgo cum prole Maria, Nec non Waltheri, sic duo vota pia."

Magenau reimte eine Sage von der Gründung dieses Klosters, worin es von unserm Bischofe heißt:

<sup>&</sup>quot;Und tief gerührt von ihrer Noth Thät Günther. was sein Herz gebot, Er sprach: Von meinen Gütern allen Wählt Euch ein Plätzlein nach Gefallen." 2c.

stände der Speherer Stifter, dem Abte Diether ein dem Hochstifte gehörendes Hofgut zu Tiefenbach, heutigen Amtes Eppingen, gegen einen Pacht von Gelb und Schweinen überließ, wobei jedoch ber Abt mit weiser Vorsicht ben Vorbehalt machte, daß kein künftiger Domprobst berechtiget sei, den Pacht zu steigern, wenn etwa die Cisterzienser von Maulbronn dieses Gut durch besseren Anbau zu einem höheren Ertrage brächten 819). Sechs Jahre später schenkte der diese geistliche Pflanzung mit besonderer Zuneigung begünstigende Oberhirte sechs mit allen nöthigen Geräthschaften wohlversehene Fruchtscheuern und Meierhöfe; den ersten bei St. Leon, den andern zu Altlußheim, den dritten zu Ketsch, den vierten zu Otterstadt, den fünften zu Marrenheim 820) und den sechsten zu Dudenhofen. Außerdem überließ er den Convente zwölfhundert Schafe, von deren zweckmäßig geleiteten Vermehrung er den besten Vortheil verhoffte. Die Verwaltung dieser reichen Geschenke übertrug er bem Großkeller des Klosters, ber von ben Erträgnissen berselben zunächst das Erforderliche des Hauses an Wachs, Del, Schmalz, Seife, Leder, Salz und Eisen anschaffen, die Kosten der Heuung, Fruchternte und Weinlese, ben Dienstlohn des Gesindes bestreiten, fämmtliche Pflüge- mit Eisen beschlagen, die etwaigen Abgaben entrichten und Alles in friedlicher Ruhe und Ordnung verwalten foll 821). So mit genügendem Einkommen begabt, erhob sich die Abtei bald zu hohem Glanze. Im Jahre 1156 wurde dieselbe von Friedrich dem Rothbarte, als er eben zu Speper weilte, auf Bitten Günther's bestätiget und sammt allen ihren Besitzungen unter den Schutz des Reiches genommen 822). Sie blühete unter verschiedenen Schickfalen fort, bis deren Bewohner in der großen Glaubensspaltung des sechzehnten Jahrhunderts von dem Herzoge Ulrich von Wirtemberg gewaltsam verdrängt und die alte katholische Stiftung zu einer Pflanzschule ber Neulehre umgewandelt wurde, welche unter vielfacher Umgestaltung noch heute in ben alten Räumen der Abtei, als Vorbereitungsschule für höhere Wissenschaft, forts besteht 823).

<sup>819)</sup> Rlg's Urkundend. S. 99. Original in Karlsruhe mit zwei wohlerhaltenen Siegeln. Sub. dipl. tom. IV. 333. — 820) Dieses Marrenheim lag bei Heiligenstein. Nova sub. dipl. tom. XII. 123. — 821) Rlg's Urstundend. S. 375. Das Original der Urkunde vom Jahre 1159 befindet sich zu Karlsruhe mit einem großen, runden, das Pergament durchdringenden Siegel auf grauem Bachse, welches Günther im bischöslichen Gewande, sisend, in der Rechten den Stad, mit der Linken das Evangelienduch haltend, darsstellt. — 822) Besoldi monument. rediv. p. 794. — 823) Dr. Karl Klunzinger bearbeitet eben die Geschichte dieses Klosters. Möge der eifrige Gesschichtssorscher sie nicht länger der Oessentlichkeit vorenthalten. Siehe hiesür

Während Günther an der Spitze des Speherer Bisthumsstand, erhoben sich in und um dasselbe noch andere Sitze des frilsen, beschaulichen Lebens, welches durch die Predigten und Wunder des h. Bernhard's viele Freunde gefunden hat. Hiezu gehörte Eußersthal rechts von Alberdweiler, in einem Seitenthälchen der Dueich gelegen. Schon früher befand sich daselbst eine Marienskapelle mit einem Benedistiner-Priorate. Ritter Stephan von Mörlheim kaufte dieses Besitzthum und gründete, bauete und begützerte daselbst, im Einverständnisse mit seiner Gemahlin Sepa und seiner Tochter Abegarde, im Jahre 1148 das neue Kloster. Auch andere Abelige betheiligten sich an der frommen Stiftung und sie erhob sich bald, aus dem Kloster Weilerbetnach bevölkert, zu einer ansehnlichen Größe, dis dieselbe in der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts von dem neugläubigen Kurfürsten von der Pfalz, Friedrich III., gewaltsam ausgehoben wurde 824).

Blicken wir nun weiter auf die besonderen Lebensverhältnisse bes Bischofes Günther. Dieser scheint bei bem am 5. März 1152 zu Frankfurt gewählten beutschen Herrscher, Friedrich I., bein eben so tapfern, als eblen Neffen bes verblichenen Königs, in besonderer Gunst gestanden zu sehn. Friedrich kam noch im Laufe seines ersten Herrscherjahres nach Speher zu Günther, welcher eben bamals auch seine beiben Brüber Boppo und Berthold von Henneberg in seiner bischöflichen Pfalz beherbergte. Mit diesen erscheint Günther als Zeuge einer Urfunde Friedrich's vom 19. August, in welcher der Kaiser den vom Grafen Simon von Saarbrücken angesprochenen Hof Schwindratesheim dem Aloster Schwarzach bestätigte 825). Wohl scheint Günther damals dem jungen Herrscher Vorstelkungen gemacht zu haben, auf welche unbillige Weise des Hochstiftes Landgut Ilsseld von Courad III. sei abgenöthiget worben. Dieser fand sich wenigstens balb nachher bewochen, wegen ber treuen und ergebenen Willfährigkeit bes ihm theuern Bischofes und zum Seelenheile seiner Ahnherren und Vorfahrer im Reiche, das Schloß Berwartstein hinter Bergzabern in ben Vogesen für immer zu übergeben 826). Dieses Geschenk Friedrich's beruhigte bas Gewissen des Bischofes rikksichtlich des abgetretenen Landguts Ilsfeld noch nicht. Er dachte an eine andere,

auch Gallia christiana, tom. V. 752. — 894) Rlg's Gesch. der Abteien, Th. I. 184 sf. — 825) Alsat. dipl. tom. I. 237. Günther selbst stellte hiersüber ebenfalls eine Urkunde aus. Gudeni sylloge, p. 460. — 826) Rlg's Urkundend. S. 100. Original. Codex minor, sol. 28. Oümge, S. 138. Alsat. illust. tom. II. 177 et 430. N. Frey's Besch. des Rheins. Th. IV. 239.

bessere Bergütung. Günther löste daher einen Hof zu St. Leon und einen zu Brühl aus eigenem Vermögen vom Lehensverbande, übergab dieselben dem Domstifte zu gleichem Endzwecke, wie dassselbe früher Issseld besessen hatte, nämlich, daß von den Erträgnissen beider Höse das Jahrgedächtniß der Kaiserin Gisela im Dome seierlich abgehalten und dabei der Geistlichkeit der vier Speherer Stifter eine Erholung im Münster verabreicht werde. Jetzt erst konnte sich sein Gewissen beruhigen 827).

Im Jahre 1153 ben 14. Februar soll Günther die Pfarrfirche zu Annweiler zur Ehre des Erlösers, seiner jungfräulichen Mutter und ber heiligen Fortunata unter Einsenkung vieler Reli= quien feierlich eingeweiht haben 828). Am 11. Juni desselben Jahres urkundete der König zu Worms mit Zeugen, unter welchen auch Bischof Günther erscheint 829). Am 14. desselben Monats wurde zu Worms eine Reichsversammlung und Synode abgehal= ten, welcher der Speherer Bischof anwohnte. Der Erzbischof Heinrich I. von Mainz wurde hiebei, Einige meinen mit Recht, Andere, namentlich auch der h. Bernhard, behaupten durch Arglist seines Nachfolgers, jedenfalls im Einverständnisse mit dem Könige, seiner Würde beraubt. Auch die Bischöfe Heinrich von Minden, welcher bulbete, daß ein Geistlicher geblendet wurde, und Burchard von Eichstätt enthob man bort ihres oberhirtlichen Amtes 830). Bu Worms war Günther, nebst den Bischöfen Conrad von Worms, Burchard von Würzburg und Conrad von Augsburg, auch Zeuge einer Urkunde, worin Friedrich I. zu Recht sprach, daß kein Bi= schof seine Tafelgüter veräußern ober zu Lehen geben könne, und daß daher die vom Cölner Erzbischofe Friedrich vorgenommenen, berartigen Vergebungen ungültig seben. In einer zweiten königli= den Urkunde von demselben Tage ist Günther Zeuge, daß dem Erzbischofe Arnold II. von Cöln die Bogteirechte über Woringen bestätiget wurden 831).

<sup>827)</sup> Rig's Urtundenb. S. 104. - Original in Karlsruhe mit wohlerhaltenem Siegel. Das im Urtundenb. S. 81 geschriebene Leudan heißt hier "Jendan." Acta acad. pal. tom. IV. 140. Die "curia Buowele" iß nicht Bruchsal, wie irgendwo behauptet wird, sondern Brühl im Amte Schwezingen. Als Zeuge dieser Urtunde ist auch Ottger von Wiesloch angesührt. Bon diesem sagt das Speperer Todtenbuch unterm 12. Feb. fol. 32: "Oggerus de Wizzenloch et uxor eins Irmengart odierunt, qui partem bonorum, quae habemus in Frankenwilre, nobis contulerunt." — 828) Oratio de Anvilla. Biponti, MDCCLXVII. p. 59. — 829) Tolneri cod. dipl. palat. p. 52. In der an demselben Tage ausgestellten Urtunde, worin Friedrich I. dem Kloster Clugni die Einverleidung eines anderen Klossers bestätiget, ist Günther ebenfalls Zeuge. Dr. Böhmer's Kaiserurt. — 830) Harzheim, conc. Germ. tom. III. 372. Pertz, mon. Germ. tom. IV. 94. — 851) Lacomblet's Urtundenb. des Riederrh. B. I. 258, 259. Oris

Zu Anfange des Jahres 1154 weilte Friedrich der Rothbart bei ben Gräbern seiner Ahnherren zu Speher. Gegen die Mitte dieses Jahres war es wohl, als der Speherer Oberhirte auf die Bitte des Abtes Conrad von Schwarzach die damaligen und künf= tigen Besitzungen bieses Klosters — die ersten sind namentlich auf= geführt — bestätigte und unter Androhung bes kirchlichen Bannes beren Unantastbarkeit aussprach 832). Zu Ende dieses Jahres unter= nahm Friedrich seinen ersten Römerzug, um das königliche Ansehen in Italien ben Unabhängigkeitsgelüsten mehrerer Städte, namentlich Mailand's gegenüber, wieder herzustellen, und erhielt am 18. Juni 1155 vom Pabste Hadrian IV. zu Rom die Kaiserkrone833). Nach Deutschland zurückgekehrt, weilte ber tapfere Herrscher, vom Bi= schofe Günther beglückwünscht, im Dezember bes genannten Jahres auf der Reichsfeste-Trifels, wo er am 18. des genannten Monats für das Kloster Herd einen Freibrief ausstellte, in welchem auch Bischof Günther mit bem Abte Engelschalf von Weissenburg, Wittekind, Probste zu Allerheiligen in Speher, Conrad, Pfalzgrafen bei Rhein, und Emich, Grafen von Leiningen, als Zeuge erscheint834). Von Trifels zogen sie zum Weihnachtsfeste nach Speher. am achten Tage des Jahres 1156 lagerte der Kaiser daselbst und stellte, wie wir schon hörten, auf Bitten bes Speherer Oberhirten bem Kloster Maulbronn einen Schirmbrief aus835). Am 20. Feb. 1155 weilte Günther am königlichen Hoflager zu Frankfurt, benn als bort Friedrich bem Grafen Guido von Blandrato bessen Besitzungen und Rechte bestätigte, war unser Bischof Zeuge biefer Urkunde 836). Kurz vorher war Günther's Bruder Boppo, Burg= graf von Würzburg, gestorben. Trauernd wegen bessen Ablebens, schenkte Bischof Günther noch im Jahre 1155 zu seines Brubers und seiner Aeltern Seelentroste ein erst erkauftes Gut zu Streu im Salzgaue dem St. Margarethen=Altare des Nonnenklofters Wetherswinkel 837).

ginal in Berlin. — 832) Alsatia dipl. tom. I. 242. — 833) Ph. Jaffé's Reg. ber Päbste, S. 663. Otto Fris. de gest. F. lib. II. c. 23. — 834) Acta acad. pal. tom. II. 72. — 835) Besoldi monum. rediv. p. 794. Rack Simonis, S. 75, hätte ber Kaiser, welcher sich von seiner Gemahlin Abelbeide scheiben ließ, mit Beatrix, ber Erbiochter bes Grasen Reinold III. von Hohenburgund, im Jahre 1156 zu Kaiserslautern Hochzeit geseiert, was jeboch irrig ist. Friedrich seierte sein Beilager mit Beatrix zu Würzburg. Otto Frising. l. c. lib. II. c. 30. Bei dieser Hochzeit war wohl auch Günther, Bischof von Speper. Wenigstens war berselbe mit den Erzbischösen von Mainz, Cöln und Magdeburg und anderen Prälaten Zeuge einer Urfunde, welche der Kaiser im Juni Jahres 1156 zu Würzburg ausstellte. Monum. boica, tom. XXIX. 324. Schon im Januar desselben Jahres war Günther beim Kaiser in Würzburg. Ibid. 340. Epsengrein, S. 220. Simonis, S. 77. — 836) Dr. Böhmer's Kaiserurkunden. — 887) Lud. v. Bechstein, Gesch. des Minnedichters

Im Jahre 1157 am 6. April, wo der Kaiser zu Worms hoflagerte, sehen wir auch Günther in seinem Gefolge, benn bort war er mit vielen Bischöfen und Fürsten Zeuge der Urkunde, in welcher Friedrich alle Mainzölle zwischen Bamberg und Mainz, außer jenen zu Neustadt, Aschaffenburg und Frankfurt, aufgehoben hat 838). Nach ber Erzählung Epsengrein's wurde am 27. April, nach Simonis aber am 28. Mai des Jahres 1157 die von dem Speherer Domscholaster Johannes von Eremberg nächst dem Allerheiligen= Stifte baselbst neu erbaute und ausgestattete Pfarrkirche zu St. Peter feierlichst eingeweiht, welche Weihe wohl vom Bischofe Günther vollzogen ward. Im September des genannten Jahres reiste ber neu gewählte Abt von Hirschau, Manegold, mit fünf und zwanzig Mönchen zur Cathebrale nach Speper, um für diese und sich die heilige Weihe vom Bischofe Günther zu erbitten. In Anwesenheit sechs anderer Aebte erhielt Manegold am 22. September im Speherer Dome aus ben Händen seines Bischofes ben äbtlichen Ring und Stab, seine Begleiter aber die heiligen Weihen in verschiedener Abstufung 839).

Im Jahre 1158 zog der tapfere Kaiser zum zweiten Male nach Italien, um die freiheitslustigen Städte der Lombardei zu zügeln. Crema wurde erobert, verwüstet und zerstört und später auch das fühn sich vertheidigende Mailand in einen grauenvollen Schutthaufen verwandelt 840). Viele Bischöfe Deutschlands begleiteten den Kaiser auf diesem Feldzuge. Günther von Speher zog nicht gleich anfänglich mit denselben, benn noch im Frühlinge des Jahres 1159 finden wir ihn bei seiner Domkirche zu Speher. Mit den Würdeträgern derselben und den Pröbsten der drei an= deren Stifter traf er eine Anordnung wegen der Nachbezüge erle= digter Pfründen. Nach dieser Anordnung sollten die Gefälle einer Pfründe ein ganzes Jahr lang mit ben täglichen Opfergaben zu Gunften und nach dem Willen des Verstorbenen verwendet wer= ben. Will ein Präbenbar in ein Kloster treten ober Regular= Chorherr werden, so steht es ihm frei, ebenfalls über die Gefälle seiner Präbende von einem ganzen Jahre zu verfügen. Etwaige

Otto von Bobenlauben, eines Grafen von Henneberg. Leipzig, 1845, S. 159.

— 838) Dr. Boehmeri codex Moenofr. p. 16. — 839) Chron. Hirsaug. tom. I. 437. Codex Hirsaug. p. 10. — 840) In Mailand nahm der Kaisfer die Gebeine der heiligen drei Könige, welche die Kaiserin Helena aus Palästina mitgebracht haben soll. Sie kamen zuerst nach Speyer in die St. Eustachius-Rapelle — an deren Stelle später die heutige Seminarskirche ersbaut wurde — ausbewahrt, die sie vom Kaiser dem Erzbischofe Reinald von Eöln zum Geschenke gemacht wurden, in dessen denkwürdigem Dome sie noch heute im reichlichsen Schmucke zu schauen sind.

Schulden müssen jedoch vorerst davon abgezogen werden, es sehe benn, daß der Verstorbene eigenes Vermögen zurückgelassen hätte, in welchem Falle von diesem die gesetzlichen Erben die Rückstände zu decken verpflichtet wären 841).

Noch in dem Jahre 1159 soll ein verwüstender Brand in dem herrlichen Gotteshause zu Speher, welches die Kaisergräber des salischen Stammes hoch überwölbet, — ob durch Blitz aber schuldbares Versäumniß, ist unbekannt — ausgebrochen sehn. Die Flamme löste mit glühendem Hauche die festen Mauern, und berstende Gewölbe stürzten krachend zusammen, viele jener zu zersschnettern, welche herbeigeeilt waren, der bedauerlichen Verwüstung. Einhalt zu thun 842).

Günther reiste noch im Jahre 1159 mit anberen Bischöfen nach Italien. Sie wurden von dem mächtigen Sieger und Herrscher in den ärgerlichen Kampf mit dem Pabste Alexander III. verwickelt. Der: Kaifer zeigte sich dem Gegenpabste Viktor IV., welcher den poblelichen Purpur eigenhändig vom Leibe Alexander's gerissen hatte, fehr gewogen und ließ beghalb am 13. Februar 1160 zu Pavia von sechzig ihm ergebenen Bischöfen eine Spnobe abhalten und vorauf ben rechtmäßigen Pabst Alexander mit dem Banne belegen: und bem Einbringlinge Viktor feierlich hulbigen 843). Rach vergeblicher Abmahnung vor Gewaltthat flüchtete sich Alexander unch Frankreich und schleuberte ben Bamfluch über ben erhittenten Katfer, den übermüthigen Afterpabst und die Anhänger desselben. Noch Jahrs lang bauerte der verberbliche Kampf in Italien. Imi 1161, wo ber Kaiser nach breimaliger Eroberung Maisand's zu Lauba einen Hoftag hielt, bei welchem die Erzbischöfe Reinald von Edin, Hyllin von Trier, Gnido von Ravenna und außer vielen Bischöfen aus Italien, Burgund und Frankreich auch Ortlieb. von Bafel, Bernhard von Stragburg, Conrad von Worms, Gottfried von Utrecht, Heinrich von Würzburg, Gebehard von Bam-

minor, fol. 25, wo sedoch die Artunde mit dem ersten "amen" schließt. Das Original ist noch in Karlsruhe; das "pro" in der zweiten Zeile sehlt darin. Das wohlerhaltene Siegel des Bischoses in grauem Wachse stellt ihn sistend dar, wie er in der Rechten den einsachen Stab, in der Linken das Evangeslienbuch hält. — <sup>842</sup>) Radewicus, de gest. Friderici, lib. II. c. 14. Nach der Sinsheimer Chronik hätte dieser Brand im Jahre 1157 Statt gehabt. Da 1159 häusige und surchtdare Gewitter gewesen, so dürste wohl der Brand durch den Nich gezündet worden seyn. — <sup>813</sup>) Ph. Jasse's Reg. der Pähke, S. 828. Nach Angabe des Baronius ad annum 1160 war debeit der Erzbischof Arnold von Mainz mit vierzehn shm untergebenen Bischösen zugegen, wobei wohl auch Günther von Speper war. Siehe auch Harzheim, conc. Germ. tom. III. 384.

berg, Heinrich von Lüttich, Friedrich von Münster, Werner von Minden zugegen waren, finden wir neben den Genannten auch Sünther von Speher als Zeuge einer Urkunde, in welcher der Kaiser die Besitzungen und Freiheiten der Benediktiner-Abtei Oben-heim, im Bisthume Speher, erneuert und bestätiget hat 844).

Bischof Günther ward noch im Jahre 1161, wie so viele an= dere Fürsten und Prälaten Deutschlands, in Italien, wahrscheinlich zu Lauda, und zwar, wie das Speherer Todtenbuch melbet, am 16. August, von der Pest hinweggerafft825). Seine sterbliche Hülle wurde nach Deutschland gebracht und dort, wahrscheinlich nach lettwilliger Verfügung, in dem Chore der von ihm so sehr bevorzugten Abteikirche zu Maulbronn feierlich beigesetzt. Ein einfacher Grabstein verkündete hier der Nachwelt seine Grabstätte 846). In richtiger Uebereinstimmung mit dem Speherer Todtenbuche wurde in dieser Abtei des Bischofes Jahrgedächtniß vom Abte und den Brübern am sechzehnten August abgehalten. Nach ben sämmtlichen Chronisten von Speher hätte Günther nur vierzehn Jahre, und zwar vom Jahre 1142 bis 1156, die bischöfliche Miter getragen. Nach Ehsengrein wäre er am 23. August, nach bem Speherer Katalog bei Ecarb aber, nach Simonis und Schannat am 17. September des Todes verblichen, welche geschichtliche Verstöße nach unserer Darstellung zu berichtigen sind. Eine von Günther's unmittelbarem Nachfolger ausgestellte Urkunde nennt diesen Bischof mit bem außergewöhnlichen Beisage: "Sanctae recordationis."

Datum in territorio Medyolanensi apud Landrianum kal. septembris 1161" stellte Friedrich sür das Erzbisthum Trier eine Urtunde aus, deren Original in Berlin ist, worin Günther unter den Zeugen nicht mehr erscheint. Broweri ann. II. 69. — 846) "Pestilentia... quae tum orta exercitum invasit et episcopos... Spirensem cum multis comitidus et daronidus absorpsit." Epsengrein, S. 218. — "Decimo septimo kalendas septembris Guntherus Spirensis episc. odiit". Necrolog. vetus, sol. 214 a. Nach einer Originalurtunde im Stuttgarter Archive vom Jahre 1162 vermachte Günther auch mehrere Bücher der Abtei Maulbrom. Alg's Urtundend. S. 109. B. Baur sagt irrig: "Guntherus episcopus... interiit anno regiminis sui decimo quarto, decimo septimo kel. septembris circa annum 1156." — 846) Die Inspirist dieses Dentsteines mit dem Flachbilde Günther's war solgender Herameter:

Praesul Guntherus pater est fundaminis hujus." Da diese Inschrift einer Platte im Chore eingehauen war, ist wohl nicht daran zu zweiseln, daß sie Günther's Grab bezeichnet hat. Besoldi monum. rediv. p. 786. Außerdem ist an der Wand im Chore ein Grabstein ausgestellt mit ver Inschrift: "+ Guntherus Spirensis episcopus sundator hujus domus." Siehe hierüber und über die dortigen herrlich geschnisten Chorstüble, Anzeigen für Kunde des deutschen Mittelalters von Freiherrn von Ausses, Jahr 1823, S. 247. Dr. Klunzinger meint, Günther sei ursprünglich vor ver Lirche, im späteren Paradiese, begraben gewesen und nachber in den Chor übertragen worden, was jedoch sehr unwahrscheinlich ist, da ein Bischof

## Mrich I.,

Herr von Dürrmenz, neun und dreißigster Bischof, von 1161 bis 26. Dezember 1163.

Kaum war die sterbliche Hülle des Bischofes Günther Maulbronn in die Gruft eingesenkt und für die Seele des Berstorbenen die kirchliche Feierlichkeit abgehalten, so versammelten sich die Kapitulare des Speherer Domstiftes zur Wahl eines neuen Diese fiel auf Ulrich, Edlen von Dürrmenz, bessen Ahnherren ihren Stammsit in dem heutigen wirtembergischen Marktflecken Dürrmenz bei Maulbronn hatten, und nicht im Unterelsasse, wie Bernhard Herzog vermeint 847). Ueber Ulrich's Lebensverhältnisse und sein Wirken ist uns fast Nichts bekannt. Ja Stälin in seiner Geschichte von Wirtemberg möchte biesen Bischof, für welchen er keine Urkunde fand, aus der Reihe der Speherer Oberhirten ausfallen lassen 848). Allein da die sämmtlichen Chronisten der Speherer Kirche dieses Bischofes erwähnen, da sie ihn durch einen besonderen Geschlechtsnamen von Ulrich, dem Zweiten dieses Namens, unterscheiben und wir urfundliche Beweise für benselben auffanden, so können wir ihn nicht aus den Geschichtstafeln ber Speperer Kirche ausstreichen. Dabei geben wir gerne zu, daß die Urkunde vom Jahre 1161, welche Kaiser Friedrich für das Kloster Fabarini ausgestellt haben soll, wie sie von Herrgott abgedruckt wurde, unächt sei 849). Eine unverwerfliche Urkunde für Bischof Ulrich haben wir von dem Jahre 1163. Er hatte damals, wahrscheinlich wegen des Zwiespaltes zwischen der Kirche und dem Reiche, die bischöfliche Weihe noch nicht erhalten, besiegelte aber die Schenkung eines großen Weidplatzes bei Helbersberg, welchen ber Abt Gregor von Hornbach den Cisterziensern zu Eußerthal gegen eine Gülte überlassen hatte 850). Ja selbst im Archive zu Stuttgart befindet sich jetzt noch das Original einer vom nerwähltenn Bischofe Ulrich zu Speher 1163 besiegelten Urkunde. Günther, sein Borfahrer, hatte nämlich einen Weinberg unter bem Schlosse Kestenburg bei Hambach und auch einige Bücher, welche Bischof Siegfried II. hatte abschreiben lassen, dem Aloster Maulbronn nebst

nie außerhalb der Kirche begraben wurde. Siehe Klunzinger's artistische Besschreibung der Abtei Maulbronn, S. 17. Stuttzart, 1849. — 847) Essasser Chronik, B. VI. 240. — 848) Theil II. 6. In der Tabelle der Bischöfe, S. 4, hat Stälin diesen Bischof wirklich ausgelassen. Das Wappen dieses Bischofes bildet ein goldener Ring in blauem Schilde. — 849) General. Habsburg. tom. II. 183. — 850) Nova sub. dipl. tom. XII.94.

vielem Anderen zugewendet. Als Ulrich nun zum Bischofe gewählt war, ließ er sich, über das wahre Verhältniß dieser Schenkung nicht gehörig belehrt, verleiten, jenen Weinberg nebst den Büchern für seine Cathedrale zurückzusordern. Dieß rief gerechte Klage der Cisterzienser zu Maulbronn hervor. Die Klage wurde jedoch schiedsrichterlich von den Aebten Siegfried von St. Lambrecht und Iohannes von Sinsheim und einigen Anderen zur Zusriedenheit beider Theile ausgeglichen und vom Bischose hierüber die fragliche Urkunde ausgesertiget 851).

Nach ben Speherer Chronisten hatte Bischof Ulrich von Dürrmenz auch eine besondere Irrung mit der Speherer Bürgerschaft. Diese war durch den Freiheitsbrief des Kaisers Heinrich V., wie wir schon hörten, ber schmählichen Buteil=Steuer enthoben. Ulrich machte nun aber einen Unterschied zwischen ber Buteil=Steuer und bem Hauptrechte und begehrte letteres von den Speherer Bürgern. Der Streit kam vor den Kaiser, welcher endlich in einer zu Mainz am 27. Mai 1182 ausgestellten Urkunde mit Zustimmung des Bischofes Ulrich benselben bahin entschied, daß bas Hauptrecht allerdings zu ben vom Kaiser Heinrich V. für Speher aufgehobenen Abgaben gehöre und gänzlich abgestellt sei und bleiben musse. Diese von Lehmann, Gerken und Tolner abgebruckte Urkunbe, genauer in's Auge gefaßt, zeigt jedoch beutlich, daß aus berselben keine Nachricht für das Leben Ulrich's von Dürrmenz kann geschöpft werden. Zwar wird des nehrwürdigen Bischofes Ulrichn barin erwähnt, allein hier kann nur Ufrich II., welcher im Jahre 1182 gelebt hat, gemeint sehn, benn ber Kaiser sagt ausbrücklich, er erkläre nunmehr, mit Zu= stimmung jenes Bischofes Ulrich, welcher die neue Besteuerung wollte, daß die Speherer von dem Hauptrechte befreit bleiben sollten 852).

Doppelt unrichtig ist es, wenn die Speherer Chronisten, wie Baur, Epsengrein, Simonis und auch die Sinsheimer Chronik, angeben, Ulrich von Dürrmenz habe im Jahre 1165 mit Welf, dem Herzoge in Bahern, den Pfalzgrafen Hugo von Tübingen bedrängt und ihn in dessen Stammschlosse belagert. Denn diese Belagerung und die damit verbundene Schlacht stel nicht 1165, sondern ein Jahr früher vor, wo schon Gottfried die Speherer Insel trug 853).

<sup>851)</sup> Alg's Urtundenb. S. 109. Nach dem Originale mit wohlerhaltenem Siegel und der Inschrift: "+ Odalricus Dei gratia Spirensis ecclesiae electus." Das Siegel ist von weißem Wachse und zeigt den Bischof
sitzend, im Schoose das geschlossene Evangelienbuch haltend. Klost. W. B. I.
— 852) Alg's Urtundend. S. 121. Original im Speperer Stadtarchive.
Codex Spiren. fol. 180. Speperer Chronit, S. 466. — Codex diplom.
Brandenburg. tom. VIII. 391. Codex dipl. palat. p. 56. — 853) Stälin's

Bie die Lebensberhältnisse Ulrich's von Dürrmenz von den Speherer Chronisten hächst unrichtig angegeben werden, so auch die Umstände seines Todes. Sie lassen ihn zu Rom im Gefolge des Kaisers vom Tode dahingerasst werden. Allein auf dem dridten, im Jahre 1163 unternommenen Römerzuge begleiteten den Kaiser nur wenige Fürsten, und Friedrich sah damals Rom nicht, weßhalb auch Ulrich daselbst im Gefolge des Kaisers nicht sterden konnte. Wahrscheinlich starb verselbe am 26. Dez. 1163854). Sohin stand Ulrich von Dürrmenz nicht über zwei Jahre an der Spitze des Speherer Kirchensprengels. Epsengrein und Simonis räumen ihm gar zwölf Amtsjahre, von 1156 die 1168, ein; mit Unrecht. Seine Begrädnißstätte fand er in dem Chore der Abteilirche zu Manlbronn, gegenüber seinem unmittelbaren Borgänger Ginthex, wie der dortige Grabstein mit Ulrich's Flachbilde beweisetss).

# Gottfried II.,

vierzigster Bisch of, von 1164 bis 16. Mai 1167.

Gottfried war wohl mit hohen Geistesgaben und besonderer Frömmigkeit ausgeschmückt, da er von seinen geistlichen Mitbrüdern, die ihn schon lange kannten, zur ersten Würde des Speherer Kirchensprengels erhoben wurde. Schon 1149 erscheint ein Gottfried

Gesch. von Wirtemberg, Th. II. 97. — 854) Da nach dem Retrologium von Imeifalten bei Heß, S. 252 — bas Original ist Codex historicus, nrs. 420, fol. 37, auf der Stuttgarter Staatsbibliotheke — Bischof Ulrich von Speper am genannten Tage ftarb, dieß aber Ulrich II. nicht gemeint seyn kann, beffen Sterbtag der 28. Juni ist, so deuten wir es auf Ulrich von Dürrmenz. — 855) Der Leichenstein trägt die Inschrift: "Ulricus positus Spirensis episcopus die est." War damit aber Ulrich von Dürrmenz oder Ulrich von Rechberg gemeint? Ulrich, welcher in einer Urtunde des Kaisers Friedrich I. in Mone's Zeitschrift für Gesch. des Oberrheines, Heft I. 105, genannt wird, tönnte auch Ulrich von Dürrmenz seyn. Nach dem Necrologium s. Michaelis in Bamberg starb Ulrich: "Septimo kal. januarii." Schannat, vind. lit. coll. II. 57. W. Baur sagt: "Udalricus hujus nominis primus defuncto Gunthero surrogatur. Hic anno suo secundo annuit, ut Fridericus eximeret Spirenses a quibusdam exactionibus seti Spirensi cedentibus. Anno salutis humanae 1165 Welpho Bavariae dux Hugonem palatinum in Thawigen obsidens, fretus auxiliariis copiis Udalrici Spirensis, Henrici Wormatiensis, Egelberti Augustensis antistitum, nec non Alberti ducis de Zeringen atque Bernhardi comarchi Badensis, qui cum tribus pugnatorum millibus advenerant. Hugo aliquantulum copiis suis diffisus in manus Welphonis rediisset, nisi Fridericus Sueviae dux cum Henrico fratre ac mille quingentis militibus noctu Hugoni praesidio advenisset. Summa itaque illucescente aurora repente signis datis in castra Welphonis irruptione facta immanis strages edita est, Welphoque elapsus dotore animi periit. Eo quoque anno Udalricus episcopus fato sublatus est, cum sedisset annis duodecim, quinto idus decembris."

Domküster daselbst. Im Jahre 1159 unterzeichnete derselbe, als Probst des Domstiftes, die Anordnung, welche Bischof Günther rücksichtlich der Nachbezüge der Dompräbende mit dem Domsapitel sestgeset hatte. Sohin war Gottfried allmählig von einer Stufe des geistlichen Standes zur andern emporgestiegen \$57).

Ans welchem Geschkechte Gottfried stammte, hat uns keine Utlunde ausbewahrt.

Als erwählter, sohin noch nicht als bestätigter und gesalbeter Bischof, sundern annoch im Ante ves Domprobstes, erscheint Gottstied in einer von vielen abeligen Zeugen der Umgegend beglaubigeten Urkunde vom Jahre 1164. In derselben überläßt er mit Einwilligung des Domkapitels, mit Zustimmung und Beirathe des Grafen Eggebett, des vamaligen Schirmvogtes der Speherer Airche, den Cisterziensern zu Eußerthal die vortige Kapelle zur Erbauung einer Mossestirche. Der Bischof erhielt bagegen von den Mönchen achtzig Mosegen Feldes dei Schwegenheim, welche ihnen von dem Freimannte Weiso zu einem Seelgerette zu Sigen übergeben waren. Dieses Feld wurde jedoch sogleich wieder als Erbsehen gegen einen schreich auf den Domspeicher abzugebenden Zins von zwanzig Maltern Aurn den grauen Brüdern zu Eußerthal zurückgestellt 2008).

Woch in bentselben Jahre treffen wir Gottfried, den erwählten Bischof von Speher, mit den Oberhirten zu Augsburg und Worms im Heerlager vor dem Schlosse Tübingen. Der Pfalzgraf Hugo von Tüdingen hatte drei Raubritter aufgefangen, ihre Burg Möstingen zerstört und einen davon, welcher ein Dienstmann des Herzoges Welf VI. von Bahern war, aufhängen lassen. Für diese Eigenmächtigkeit sorderte Welfens Sohn Genugthung, die jedoch Hugo verweigerte. Welf VII. suchte diese mit Feuer und Schwert, und als er am b. September 1164 mit 2200 Bewassneten Tübingen umlagerte, war auch Bischof Gottsried unter seinen Kampfgenossen. Am folgenden Tage — es war gerade ein Sonntag — zog ein fühner Trupp aus dem Lager und reizte die Besahung der Burg zum Kampse. Dieser stürzte sich mit verzweiseltem Muthe auf die verworrenen Pausen der Belagerer, schlug sie nach heißem,

<sup>956)</sup> Monast. palat. tom. I. 92. — 857) Daß dieser Probst Gottfried gerade Bischof geworden sei, leuchtet ans dem Golusse der Arfunde bei Dünge, S. 51, veutlichst hervor. — 868) Rig's Urkundend. S. 111. Original in Karlsruhe; des Bischoses Siegel varan sehlt; senes des Domkapitels zeigt die Mutter des Herrn sisend, die Rechte auf der Brust, mit der Linken den Lissenstad haltend. Subsid: dipl. tom. X. 850. Dünge, S. 51. Acta acad. palat. tom. III. 242.

zweistündigem Treffen in die Flucht, bei welcher sich die Geängstigten in die nahen Wälder zerstreuten, nachdem der tapfere Pfalzgraf 900 Gefangene heimgeführt hatte. In welche Lage hiebei der Speherer Oberhirte gerieth, haben die Jahrbücher der Geschichte nicht aufgezeichnet 859).

Als am 22. Juni 1165 ber Kaiser einen Hoftag zu Würzburg hielt, um dem Afterpabste Paskal III. von den deutschen Bischöfen huldigen zu lassen, schworen biesem beinahe vierzig die Befand sich auch Gottfried unter ber Zahl der Schwören= den? Die Berichte geben uns hierüber keinen Aufschluß. Nur von dem Erzbischofe Conrad von Mainz wird gemeldet, daß er heim= lich entflohen sei, um keinen Meineid sich zu Schulden kommen zu lassen 860). Der Kaiser ging babei so weit, daß er den Befehl gab, wer jene Huldigung innerhalb sechs Wochen nicht leiste, solle, wenn er Geistlicher oder Monch sei, seiner Würde, wenn er ein Weltlicher sei, seines Vermögens und seiner Lehengüter beraubt Wir glauben, daß Gottfried nicht auf diesem Hoftage war, da die anwesenden gewählten, aber noch nicht geweihten Bischöfe in der Quatemberwoche sämmtlich, auch ohne Vorwissen ihrer Metropolitane, bort die Weihe erhielten. Gottfried hatte aber auch in den folgenden Jahren noch nicht die Weihe erlangt, da er bem Schisma nicht beitreten und von dem Afterpabste Paskal die geistliche Anerkennung nicht erhalten wollte.

In dem Jahre 1166 finden wir Gottfried noch an der Spite der Speherer Kirche. Er nennt sich zwar nur "demüthigen Berswalter" dieser Kirche — humilis dispensator —, aber zugleich auch die Bischöfe Siegsried und Günther seine Amtsvorsahrer. Er hatte also noch nicht die oberpriesterliche Weihe erhalten. Bon seinen beiden Amtsvorsahrern war das Kloster Seedach bei Dürkheim in oberhirtlichen Schutz genommen und demselben besondere Rechte und Freiheiten eingeräumt. Auch Gottfried wollte daszenige, was zur Ehre Gottes und zum Wohle der Kirche bestimmt wurde, nicht beeinträchtigen. Durch eine Urkunde, welche in der im Jahre 1166 zu Speher abgehaltenen Diözesanspnode verlesen und fast von allen Aebten, Würdeträgern und Dienstleuten, welche der Spnode anwohnten, unterzeichnet wurde, bestätigte er die Freiheiten und

<sup>859)</sup> Stälin's Gesch, von Wirtemb. Th. II. 98. — 860) Harzheim, conc. Germ. tom. III. 394. In Worms befindet sich: "Datum apud Wormstiam XIII. kal. nov. MCLVI.", eine Urfunde von Kaiser Friedrich I., in welcher Conrad, Erzbischof von Mainz, und Gottfried, Bischof von Speper, als Zeugen erscheinen. Fehlt in der Jahrzahl kein X., so kann diese Urkunde nicht ächt seyn.

Rechte bes Seebacher Klosters und schrieb für die Ordnung und Erdaulichkeit der darin lebenden Benediktinerinnen die umsichtigsten Anordnungen vor, welche zu Genüge erweisen, daß es Gottfried nicht nur allein verstand, gepanzert und bewaffnet Burgen zu beslagern und zu bestürmen, sondern auch die seiner Obhut anvertrauten Schässein zu schirmen und zu leiten sei). Als am 8. März 1166 Kaiser Friedrich, zu Ulm weilend, einen Tausch mit dem Erzbischofe Wichmann von Magdeburg abschloß, sinden wir Gottsfried als ngewählten Bischof zu Speher unter den Zeugen sei). Ja auch am 1. Juni 1166 erscheint Gottsried noch als nerwählter Bischof unter den Zeugen einer Urkunde, welche Kaiser Friedrich I. ausgestellt hat sei).

Im Herbste bes genannten Jahres unternahm Kaiser Friedrich ben vierten Zug nach Italien, wo sich an ber Spige bes Pabstes Alexander fast Alles gegen die Uebermacht der Deutschen erhoben hatte. Allenthalben wurden Bewaffnete zusammengerafft, mit benen er im Oktober von Augsburg aus die Heerfahrt über die Throler Alpen begann. Auch Bischof Gottfried von Speher hatte sich mit mehreren südbeutschen Fürsten und Grafen dem Zuge angeschlossen. Die sombarbischen Städte waren auf Leben und Tod mit einander verbunden. Der Kaiser umging sie, benn seine Hauptabsicht war auf Rom gerichtet. Dieses wurde im Juli 1167 mit Sturm erobert und der Afterpabst Paskal III. siegreich in die Peterskirche eingeführt 864), wo berselbe am 1. Aug. die Kaiserin Beatrix feierlich gekrönt hat. Gottfried erlebte nicht diesen Freudentag für bas beutsche Heer, benn nach bem Speherer Tobtenbuche war er schon am 28. Januar — in welchem Jahre ist nicht beigesett — aus bem Getümmel ber irbischen Krieger zu bem Heere ber seligen Geister abgerufen worden 865). Die meisten Begleiter des Raisers

26\*

Mlg's Urtundend. S. 112. Codex minor. Sub. dipl. tom. IV. 335. Dümge, S. 52. Mlg's Klostergesch. Th. I. 169. — 862) Dr. Böhmer's Raiserurk. Mspt. — 863) Origines Guels. tom. III. 500. — 864) Rach Ph. Jassé's Reg. der Pähste, S. 832, kam der Raiser am 22. Juli mit dem Afterpahste nach Rom. — 865) "Quinto kalend. sebruarii — octava Agnetis — Gotsridus Spirensis epis. odiit." Fol. 21 d. Fried. Raumer's Dohenstauser, B. II. 182. Der angegebenen Sterbzeit des Bischoses Gotsschied scheint zwar eine von Würdtwein in Druck gegebene Urkunde — Nov. sud. dipl. tom. XII. 103 — von 1179 entgegen zu stehen. Allein wir haben schon in unserer Geschichte der Abteien und Klöster in Rheinbapern nachgewiesen, daß und wie diese Urkunde nicht auf Bischos Gottsried von Speper, sondern — nach unserer setigen Ueberzeugung — auf Ulrich H. müsse gebeutet werden. "Datum juxta Romam in monte Gaudii octavo idus aug. 1167" stellte Kaiser Friedrich I. über die Reliquien des h. Bartholomäus, ob dieselben nämlich zu Benevent oder zu Rom sepen, eine Urkunde aus, in welcher, mit den Erzbischösen Christian von Mainz, Raipald von

fanden ihr Grab in Italien. Die nach Rom's Eroberung ausgebrochene Seuche raffte über zwei tausend Ritter aus Franken und Schwaben und vom Rheine in Bälde hinweg. Nur schneller Rückzug rettete das Leben.

Wie so viele andere Leichen der in Italien von der Pest dahingerafften Fürsten in die Gruft ihrer Ahnherren nach Deutschland zurückgebracht wurden: so fanden wohl auch die Gebeine des Bischofes Gottfried ihre Ruhestätte in den Gewölben seiner Cathedrale. Wie schon erwähnt, seierten die Domherren zu Speper sein Jahrgedächtniß am 28. Januar.

Ueber die Amtsjahre dieses Bischoses herrscht wieder bei den Speherer Geschichtsschreibern die größte Verschiedenheit. Ehsensgrein, Simonis und der Katalog bei Eckard lassen ihn zehn Jahre, nämlich vom Jahre 1168 die 1178 die Infel tragen, während Iohann von Mutterstadt und die Chronik dei Eckard ihn gar fünf und zwanzig Jahre den Krummstad führen, da die Urquelle Ioshannis ihn nur fünf und Andere nur zwei Jahre seine Würde bekleiden lassen. Stard Gottsried wirklich auf dem vierten Römersuge des Kaisers, so leitete er nur zwei Jahre die Speherer Dischese, wahrscheinlich ohne die bischössliche Weihe erhalten zu haben.

Unter den Kostbarkeiten des Domschatzes zu Speher sah man ehedem ein Evangelienbuch, mit Gold und Silber wohl beschlagen und mit künstlichen Einlagen von Elfenbein reich verziert, welches laut der auf der Decke desselben eingegrabenen Berse ein Geschenk des Bischofes Gottfried zur Ehre der Himmelskönigin gewesen sehn dürfte 366).

### Mapodo,

Graf von Lobebenburg, ein und vierzigster Bischof, von 1167 bis 1176.

Sämmtliche Speherer Chronisten lassen unmittelbar nach dem Bi= schofe Gottfried II. den Bischof Conrad II. folgen, während uns die Urkun=

"Me Godfrid sanctae praesul dedit ecce Mariae; Munere pro tali teneat pia gaudia coeli, Quo residet regum rex omni laude per aevum."

Cöln und den Bischosen Alexander von Lodi, Daniel von Prag, ausbrücklich Gottsried als Zeuge genannt wird. Diese Urkunde, welche Dr. Böhmer zu Rom in der Bibliotheca Vallicelana, XII. Bl. 365, sand, trägt sedoch mehrere Merkmale der Unächtheit an sich. W. Baur sagt: "Gothe kridus episcopus, qui cum rexisset ecclesiam Spirensem anno suo quinto decimo, occubuit, christianae vero salutis 1178." — 886) Die Inschrift lautete nach Simonis, Gesch. der Bischossen, S. 83:

den nöthigen, den Bischof Rapodo nach Gottfried einzureihen. Rapobo stammte aus einem reichen Geschlechte unserer Heimath 867). Einige erklären ihn zu einem Grafen von Saarwerben, ohne jedoch hiefür Beweise vorzubringen. Eroll, welcher die Geschichte dieses Geschlechtes ausführlich behandelte, weiß hievon nichts 868). Uns scheint er berselbe Speherer Domherr gewesen zu sehn, welcher schon 1149 als Zeuge jener Urkunde erscheint, in welcher Bischof Günther von Speher der Abtei Limburg die Naumburger Probstei einräumte 869). Sein Stammhaus war ein gräfliches und hatte große Besitzungen in unserer Rheinpfalz. Graf Hartmann von Lobebenburg und Graf Otto von Alreheim - was Einige für Arzheim ausgeben — die Brüber unseres Bischofes, schenkten schon 1150, als sich dieselben eben bei Friedrich dem Rothbarte zu Würzburg aufhielten, einen bebeutenben, genau bezeichneten Walbbezirk mit Ackerland und Wiesen bem neuerrichteten Kloster En-Berthal, wozu auch später, als sich zwischen dem Abte baselbst und ben Bewohnern von Gobramstein Irrungen erhoben, ber indeß Bischof gewordene Rapodo seine Zustimmung ertheilte. Des Bischofes damaliger Rotar hieß Burkhard 870).

Die erste zuverlässige Nachricht vom Bischofe Napodo giebt uns eine zu Worms 1173, wahrscheinlich um das Oftersest, welsches der Kaiser daselbst am 8. April feierte, ausgestellte Urkunde. In derselben überließ der Erzbischof Philipp von Cöln ein von seiner Kirche dem edlen Werner von Bolanden übertragenes Lestengut zu Bischofsheim dem Abte Stephan von Otterberg gegen ein von diesem abgetretenes Gut zu Rode. Außer dem Erzbischofe, dem Bischofe Conrad von Worms und vielen anderen Prälaten und Grasen, erscheint auch Rapodo, als verwählter Bischof von Speher, als Zeuge 872). Auch in einer Urkunde, welche Kaiser Friedrich am 29. Nov. 1173 zu Worms zu Gunsten der bortigen Kirche bessiegelte, war Rapodo mit den Erzbischöfen von Mainz, Cöln und Trier und einigen anderen Prälaten Zeuge 872).

<sup>867)</sup> Der Rame kommt verschieden vor: Rabbod, Rabbodus, Rabodo, Ratbod, Ratpoto, Rapoto, Rapotha. — 868) G. Ch. Crollii orig. Bipont. p. 126. Stälin, a. a. D. Th. II. 4, nennt ihn einen Grasen von Lobedensburg, wohl im Pinblide auf die Urlunde Nov. sub. dipl. tom. XII. 88. — 869) Monast. palat. tom. I. 92. — 870) Rig's Urlundenb. S. 115. Nov. sub. dipl. tom. XII. 88. Man vergleiche hierzu Rig's Klostergesch. Th. I. 186. Der Bater dieser dreier Brüder scheint Regenbodo von Lobedenburg geswesen zu seyn. Gudoni sylloge, p. 15, 19, wonach dieser jedoch nur ein Dienstmann gewesen wäre. — 871) Rig's Otterberger Urlundenb. Wainz, 1846, S. 2. Monast. palat. tom. I. 253. — 872) Schannat, hist. Worm. tom. II. 83. Das Original dieser Urlunde besitz Herr von Horrack. — 2016: "Datum apud Lutram X. kal. junii 11744, Kaiser Friedrich I. zu

Selbst im Jahre 1176, in welchem Rapodo starb, hatte er, bei den damaligen Wirren zwischen dem Kaiser und Pahste, noch nicht die dischössliche Weise empfangen. Wir besitzen eine Urkunde von diesem Jahre, in welcher er sich noch immer nerwählter Bischosn nennt. Abt Heinrich von Limburg hatte nämlich von der Gräfin Ida von Madendurg ein großes Gut zu Friedelsheim erstauft, ohne die Einwilligung ihres Sohnes Hermann, welcher Domkapitular zu Speher war, dafür zu erholen. Dieser, damit sehr unzufrieden, belästigte den Limburger Abt im Besitze des fragslichen Feldes. Der neuernannte Abt Conrad fand daher für gut, sich mittelst einer Summe von vierzehen Mark Silber mit Hermann abzusinden, welchen Bergleich Rapodo in einer mit den Prälaten seiner Kirche und Diözese zu Speher abgehaltenen gemeinschaftlichen Berathung bestätiget hat <sup>873</sup>).

Simonis schildert diesen Bischof als einen sehr weisen, geschickten und vernünftigen Mann, ohne jedoch nähere Nachrichten von ihm mitzutheilen. Die anderen Thatsachen, welche von Sismonis bei Rapodo erzählt werden, fallen sämmtlich in eine Zeit, in welcher dieser Bischof längst nicht mehr lebte, nämlich in die Jahre 1184 bis 1188, welchen Zeitraum auch Baur mit Epsengrein und Scard als dessen bischöfliche Wirkungszeit angiebt \*7\*). Nach Johann von Mutterstadt und bessen archivalischer Quelle hat Rapodo vier Jahre den bischöflichen Krummstad geführt. Auffallend ist es, daß der Name dieses Bischoses im Speherer Todtenbuche nicht genannt wird. Er scheint demnach nicht in Speher sein Grab gefunden zu haben.

### Conrad II.,

zwei und vierzigster Bischof, von 1176 bis 26. Feb. 1178.

Die geschichtliche Wirklichkeit dieses Bischofes beruht auf nur wenigen Stützpunkten. Außer der Anführung seines Namens von den sämmtlichen Geschichtsschreibern der Speherer Kirche, haben wir nur vier Urkunden gefunden, welche seinen Namen aufbewahren. In

Gunsten der Nachener Kirche eine Urkunde aussertigte, in welcher die Erzbischöfe Arnold von Trier, Wichmann von Magdeburg und die Bischöfe Reinhard von Bürzburg, Conrad von Worms, Theoderich von Metz und Peter von Toul als Zeugen erscheinen, war Rapodo nicht zugegen. Öriginal in Berlin. — 873) Monast. pal. tom. I. 99. — 874) W. Baur: "Sedit Rapodo episcopus annis quatuor obiitque diem anno 1188."

der ersten Urkunde von 1176 schenkte Conrad im Einverständnisse mit dem Junker Wezelo von Berg den Cisterziensern von Eußerthal für ihren Hof zu Wandesheim bei Rheinzabern den Mitgebrauch des Wassers, das Recht des Weidstrichs, des Kipp- und Bauhol= zes in einem genau bezeichneten Bezirke bes nahen Bienwaldes, wofür die Eußerthaler stets des Bischofes und seiner Ahnherren eingebenk sehn und jährlich auf Martini einen Speherer Schilling zu Oberschweinheim bei Jockgrim abgeben mußten 875). In ber zweiten Urkunde aus berselben Zeit bestätigte Bischof Conrad dem Abte zu Eußerthal das reiche Vermächtniß, welches Vollmar, ein Geistlicher, schon unter bem Bischofe Gottfried seinem Kloster gemacht und durch neue Geschenke dasselbe vermehrt hatte 876). In ber dritten Urkunde wird erwähnt, daß der edle Stephan von Mörlheim, welcher die Abtei Eußerthal gestiftet hatte, mit sieben Priestern bei einem von bem Bischofe Conrad abgehaltenen Sendgerichte beschwören ließ, daß die Kapelle zu Mörlheim, welche der genannten Abtei überlassen wurde, Niemanden verpflichtet und steuerbar sei \*77). Auch Kaiser Friedrich I. schrieb an den Bischof Conrad II. zu Speher wegen einer Irrung, die Werner von Rossewag mit dem Kloster Maulbronn wegen der Kirche zu Knuttlingen hatte, allein ohne daß der Tag diesem Schreiben beigesetzt wurde 878).

Die übrigen Nachrichten, welche die Speperer Chronisten an diesen Namen knüpfen, beziehen sich, bei gänzlich verwechselten Iahreszahlen, auf die späteren Bischöfe. Die weiteren Angaben, daß dieser Bischof Conrad, wie Simonis und Epsengrein behaupten, fünf oder sechs Jahre, 1178 bis 1184, die Miter trug, oder daß er gar fünf, fünfzehn oder fünf und zwanzig Jahre seine Würde bekleidete, wie Iohann von Mutterstadt, seine Quelle im Karlsruher Archive und auch die Speperer Chronik dei Ecard angeben, berushen sämmtlich auf falschen Unterstellungen. Nach dem oft genannten Todtenbuche starb er am 26. Februar, wessen Jahres, ist nicht beigesetzt 879).

<sup>875)</sup> Nova sub. diplom. tom. XII. 97. — 876) Ibidem, p. 101. — 877) Ibidem, p. 105. Stephan's Bruder, Conrad von Mörlheim, Ritter, trug das Kleid des h. Beneditt's zu Hirsaugensis, p. 48. — 878) Dr. Böhmer's Kaiserurt. — 879) Dort heißt es fol. 43 h: "Quarto kal. martii Conradus Spirensis episcopus odiit." Dieses kann aber nur von Conrad dem Ersten oder dem Zweiten gemeint sepn. Uebrigens erwähnt das genannte Todtenbuch fünf Conrade, welche Bischöse zu Speyer waren. W. Baur sagt: "Conradus secundus episcopus Spirensis odiit anno sui regiminis quinto, salutis 1184." —

#### Ulrich II.,

Graf von Rechberg, drei und vierzigster Bischof, von 1178 bis 28. Juni 1189?

In der Kirche Gottes entrückt der Tod dem Heiligthume keinen Wächter, ohne daß der Ruf ihres Stifters durch die beilige Weihe an des Verblichenen Stelle einen neuen Kämpfer mit bem Hirtenstabe betrauen würde. So blieb auch die Reihe der Bischöfe in der Speherer Diözese, wie wir bisher fahen, nie lange unterbrochen. Kaum war daher Courab II. zur Erde bestattet und ber siebente und dreißigste Tag für seine Seeleuruhe in der Cathedrale abgehalten, so sammelten sich die Kanoniker derselben zur Wahl eines neuen Oberhirten. Die Wahl fiel auf Ulrich, Grafen von Rechberg, welcher wahrscheinlich bisher Probst des Allerheitigen-Stiftes zu Speher gewesen war 880). Die Grafen von Rechberg stammten aus Schwaben und standen in naher Verhindung, ja nach Ranmer in naher Berwandtschaft mit bem herrschenden Hause ber Hohenstaufer. Ihre Burg lag nur eine Stunde nordöftlich von Hohenstaufen, beren Gebieter Hofmarschälle, die Rechberger was Sohin dürfte das Ansehen des Raifers nicht ohne Ginftuß auf die Wahl Ukrich's gewesen sehn.

Zuerst finden wir Ulrich als verwählten Bischof" auf dem vom Kaiser, welcher 1177 Frieden mit dem rechtmäßigen Pabste Alexander III. zu Benedig abgeschlossen hatte, am 31. Dit. 1178 zu Speher abgehattenen Reichätage. Auf diesem erhielt Ulrich wahrscheinlich die weltliche Belehnung seines Hochsistes. Sicher ist es, daß der Kaiser am genannten Tage den Eisterziensern zu Eußerthal den Besitz des von unserem Bischose zum Heile seiner Seele überlassenen Beiters Sposdach destätiget hat 481). Im solgenden Iahre besiegelte Bischos Ulrich dem Abte Albert von Eußetzt thal den freien Besitz der Kapelse zu Mörlheim und die darüber von seinem Vorsahrer Conrad gepflogenen Verhandlungen 443).

Monast. palat. tom. I. 100. Epsengrein nennt diesen Bischof: "Liber a Rechberg, Brandenburg, Kurnburg, Kelmutz, Aichbach, Scharpstenberg, Rauenstein, Bonkirch, Ainbach et Weissenstein", p. 225. Das Wappen ber Rechberger zeigt zwei rothe, austlehende Löwen mit verschlungenen Schweisen im sibernen Schilde. Aleber die Grasen von Rechberg, Stälin a. a. D. Ih. II. 608. Raumer's Gesch. der Hohenst. B. I. 247. Nach Simonis, S. 85, hatte unser Bischof zwei Brüder, von welchen der eine, Siegfried, später Bischof von Augsburg geworden, der andere aber, Hilbebrand, ein strenger Mann und Diener des Herzoges und Königs Phislipp von Schwaben war, was sedoch mit der wirklichen Geschichte sich nicht ganz vereinbaren läßt. — 361) Rig's Urtundend. S. 117. Nova sub. dipl. tom. XII. 102. — 882) Der Ansangebuchstabe dieser Nova sub. dipl.

Die pähstliche Anerkennung erhielt Ulrich 1179. Am 5. März besselben Jahres eröffnete ber eben so umsichtige, als siegreiche Pahst Alexander III. eine allgemeine Kirchenversammlung in der Hauptstadt der Christenheit, auf welcher drei Patriarchen und bei dreihundert Erzbischöfe, Bischöfe und Aebte sich einfanden und viele heilsame Beschlüsse über Kirchenverfassung und Kirchenzucht seitsehen. Unter den berathenden und beschließenden Prälaten saß auch Vischof Ulrich don Speher, wie die Unterzeichnung der Bershandlungen ausweiset 883).

Im Jahre 1180 besiegelte Bischof Ulrich von Speher eine Urkunde, vermöge welcher der Domprobst Heinrich von Speper seinen Hof baselbst der Domprobstei mit der Verbindlichkeit über= läßt, daß jährlich an ber zu seinem Geelentrofte abzuhaltenden Tobtenfeier den Domherren ein Ohm des besten Weines und jeglichem sin weißes Brod verabreicht werde\*\*\*). In bemfelben Jahre berief Heinrich, Bischof von Albani, pabstlicher llegat, alle Bischöfe, Aebte, Herzoge, Fürsten und Grafen auf den Rosensonntag -Lastare Jerusalem — nach Mainz zu einem Hoftager, um die Roth des heiligen Landes zu schilbern und Hilfe für dasselbe zu erfleben. Wohl wird auch Bischof Ulrich diesem Aufe gesolgt sehn<sup>888</sup>). Am 18. August bes genannten Jahres war Bischof Ulrich Zeuge einer Urfunde, in welcher Kaifer Friedrich I. einen Bergleich zwischen dem Erzbischofe Philipp von Coln und der dortigen Bürgerschaft wegen eines Befestigungsgrabens bestätiget haten. Im Jahre 1180 weilte Bischof Ulrich auch auf ber Kaftanienburg. Port bestätigte er alle hochstiftliche Güter, welche bie Monche von Abelberg zur Gründung biefes Klosters erhalten hatten \*87).

Am 18. Mai 1181, wo der Kaiser zu Eßlingen hoflagerte, war auch Bischof Ulrich von Speher in seinem Gefolge. Port

tom. XII. 103 abgedrucken ktrkunde ist irrig G statt Ou, wie das zu Karlsruhe ausbewahrte Original zeiget. Bon einem der beiden Ulriche beist es
auch in einer Urkunde ohne Datum: "Ego Udalricus Dei gratia Spirensis ecclesiae episcopus notum facio cunctis sidelidus meis, quod
ego intendens utilitati frakrum monasterii in Limpurc, recepi de
manu abbatis osticium villicationis cum consensu fratrum in Durckeim,
ea ratione, quod ego illud administrarem cum omni jure ad hoc
constituto et quod ego opem et auxilium praestem, ut per abbatem
et priorem villicum in praesenti anno de eodem ossicio stipendia
fratribus integre procurentur "etc. Pstt. — 883) Mansi concil. tom.
XXII. 213. Ph. Jassé's Reg. der Pähste, S. 783. — 884) Rig's Urkundend.
S. 130. Dämge, S. 147. "Vocantia", die die Urkunde das Brod neum,
heißt nach Dr. Zeuß, "Reichsstadt Speper", S. 32, so viel als "panis major."
Wir fanden es sedoch ost übersett mit "aldus panis." — 885) Harzheim,
conc. Germ. tom. III. 425. — 886) Lacomblet's Urkundend. B. I. 335. —
887) Rig's Urkundend. S. 120. Rach Gabelcower's Miscol. hist. tom. II.
298 auf der Stuttgarter Bibliothete.

war er Zeuge einer Urkunde, in welcher Friedrich dem Kloster Denkendorf dessen Besitzungen bestätiget und geboten hat, daß der königliche Beamte zu Eßlingen stets demselben den nöthigen Schirm gewähren soll<sup>888</sup>). Im genannten Jahre belehnte unser Oberhirte den Grasen Eberhard von Eberstein mit einem Gute zu Schröck<sup>889</sup>). Auch erneuerte er damals den Cisterziensern zu Eußerthal die frühere Ueberlassung des Weilers Spesbach<sup>890</sup>).

In den letzten vorhergehenden Jahren war die Domkirche zu Worms vielfach beschädiget und vom dortigen Bischose Conrad wiester ausgebessert. Als am 10. Mai 1181 dieselbe unter Zusamsmenströmung vieler Gläubigen vom Erzbischose Arnold von Trier seierlich eingeweiht wurde, leisteten dabei auch die Bischöse Ulrich von Speher und Hermann von Münster Aushülse<sup>891</sup>).

Am 23. Mai 1182 weilte Ulrich an dem kaiserlichen Hoflager zu Mainz, denn an diesem Tage erscheint er als Zeuge einer Urkunde, welche Friedrich zu Gunsten des Klosters Nivella, wo seine Nichte Bertha Aebtissin war, aussertigen ließ 892).

Um bieselbe Zeit hatte ber Speherer Oberhirte mit ber bortigen Bürgerschaft ein Zerwürfniß wegen Leistung bes Hauptgelbes, welches jedoch, wie wir schon oben hörten, vom Kaiser Friedrich burch eine zu Mainz am 27. Mai 1182 ausgestellte Urkunde, welche später mit vergoldeten Buchstaben über dem Haupteingange bes Münsters geschrieben ward, zu Gunsten der Bewohner von Speher seierlich beigelegt wurde \*\*3). Auch in zweien Urkunden vom 31. Mai 1182, welche der Kaiser zu Mainz zu Gunsten der Wormser Geistlichkeit und zum Schutze der Besitzungen der Abtei St. Maximin \*9\*) ausgestellt hat, ward der Speherer Bischof als Zeuge genannt. In demselben Jahre besiegelte Bischof Ulrich die Urkunde, in welcher der Abt Conrad zu Hornbach den Cisterzienssern zu Eußerthal den kleinen Zehnten und die Weidplätze zu Fisch-bach überließ \*\*\*).

Um Pfingsten 1184, namentlich am 20. Mai, weilte Bischof Ulrich von Speher bei dem großen Hoffeste, welches vom Kaiser mit nie gesehener Pracht auf der rechten Rheinebene bei Mainz,

<sup>888)</sup> Besoldi mon. rediv. p. 256. — 889) Krieg's Grafen von Eberstein, S. 309. — 890) Rig's Urfundenb. S. 121. Nov. sub. dipl. tom. XII. 111. Der dortige Anfangsbuchstabe dieser Urfunde muß nach dem genau angegebenen Datum ein U oder Du statt O sepn. — 891) Schannat, hist. Worm. tom. I. 63. — 892) Dr. Böhmer's Kaiserurt. — 893) Rig's Urfundenb. S. 121. Original. Codex Spiren. fol. 180. Lehmann's Speperer Chronit, S. 466. Monum. boica, tom. XXXI. 419. — 894) Pertz, mon. Germ. tom. IV. 165. Honth. hist. Trev. tom. I. 612. — 895) Nov. sub. dipl. tom. XII. 112.

wo fast wie durch Zauber eine große Stadt von Zelten und Hütten mit einer schinen Kapelle sich erhoben hatte, veranstaltet ward. Seine beiden Söhne, der neunzehnjährige König Heinrich VI. und Herzog Friedrich von Schwaben, wurden hier seierlich mit dem Ritterschwerte umgürtet. Man zählte dabei nach einer Angabe 40,000 Ritter, nach einer anderen gar 70,000, aus allen dem Kaiserzepter unterworfenen Ländern, aus Frankreich, England, Spänien, welche sich in ritterlichen Spielen und Tänzen erfreuten 1876). Zu Ende des Monates Juli im genannten Jahre war Bischof Ulrich beim Gesolge des Kaisers und bessen beider Söhne zu Kaiserslautern. Hier war er am letzten des genannten Monates Zeuge einer Urstunde, in welcher Friedrich die Geschenke und Güter', welche der Sohn des Grasen Eggebert's von Speher, der Domherr Hermann daselbst, und Conrad von Rietdurg mitseiner Gemahlin Abelheide ber Abtei Eußerthal zugewendet hatte, seierlich bestätiget hat 1897).

Zu Ende des Jahres 1186 kam Kaiser Friedrich aus Italien über Mühlhausen, Straßburg auf die Reichsseste Trisels, besuchte das dabei gelegene Kloster Eußerthal, wohin ihm wohl Bischof Ulrich entgegen geeilt war, denn am 11. November weilte Ulrich wenigstens mit dem Bischose Heinrich von Prag im kaiserlichen Gefolge zu Haßloch, wo Friedrich zu Gunsten der Cisterzienser zu Eußerthal eine Urkunde ausgestellt hat \*95).

Im Jahre 1187 finden wir den Bischof Ulrich von Speher mit jenem von Worms in einer zu Gunsten des Klosters Königs-bruck vom Kaiser ausgestellten Urkunde 899). Im Jahre 1188 — wahrscheinlich zu Anfange desselben — hoflagerte Kaiser Friedrich mit seinem Sohne, dem Könige Heinrich, zu Speher. In derer Gegenwart und unter Genehmigung derselben, als der damaligen Schirmherren der Speherer Kirche, traf Bischof Ulrich mit dem Pfalzgrasen Kudolf von Tübingen einen Gütertausch, vermöge welchem Ulrich im Einvernehmen mit seinen Kanonikern und Dienstmännern dem Pfalzgrasen die Kirche zu Bebenhausen sammt allen dazu gehörenden Feldern und Wäldern, Weiden und Tristen übersließ, um dort ein Kloster zu stiften, wogegen der Pfalzgraf dem

<sup>896)</sup> Raumer's Gesch. der Hohenst. B. II. 242. Stälin's Gesch. von Wirtemb. Th. II. 113. — 897) Nov. sub. dipl. tom. XII. 115. Johann war damals Probst zu St. German in Speper. Er hielt sich längere Zeit beim Kaiser in Gelnhausen auf. Conrad Phabenhosen, Domkapitular in Speper, war des Kaisers Kaplan. — 898) Sub. dipl. tom. X. 353. Da diese im Karlsruher Archive ausbewahrte Urkunde unbezweiselt ächt ist, so muß gegen Raumer und Dr. Böhmer das Jahr 1186 beibehalten und ans genommen werden, daß Friedrich um diese Zeit über Mühlhausen aus Itas lien zurückkam. Dümge, S. 59. — 899) Alsatia dipl. tom. I. 289.

Speherer Hochstifte die Kirche zu Meinbolsheim nebst zwei Mansen Feldes zu Wiltingen und eben so viel zu Sickingen abtrat 900).

Bischof Ulrich von Rechberg bauete auch mit vielen Mühen und Kosten das alte bischöfliche Schloß zu Bruchsal, in welchem er oft und gerne weilte. Die Bogteirechte daselbst hatte Graf Courab von Calw zu Lehen. Der Bischof kaufte biese Rechte um die Summe von vierhundert Mark Silber 901). Damit begnügte er sich nicht, sondern legte, um seiner neuen Burg eine freundlichere und nuthringendere Umgebung zu verschaffen, daselbst viele Beinberge an und erwarb mehrere, die schon vorhanden waren. Dieses Besitzthum war Ulrich das werthvollste, was er zu Eigen befaß. Er fühlte das allmählige Herannahen seiner Todesstunde, und überzeugt, daß Nichts als zu kostbar betrachtet werden barf, was man nicht freudig für sein Seelenheil, für einen ruhigen und gläcklichen Tob hingeben soll, vermachte Ulrich burch eine Urkunde, beren Jahr nicht angegeben ist, bas genannte Schloß sammt allen feinen Besitzungen zu Bruchsal ber Speterer Kirche zu einem Seelengerette. Dabei traf Ulrich bie Bestimmung, daß keiner seiner Nachfolger sich mit der Berwaltung bieses Geschenkes befassen sollte, bevor er nach königlicher Belehnung dasselbe in ber Speherer Cathebrale aus den Händen des Domdechanten und der übrigen Rapitulare mit ber Verpflichtung empfangen habe, auf Ulrich's Jahrgebächtnig zwanzig Unzen Speherer Münze unter allen Chorherren ber Stabt an vertheilen und jeglichem ein weißes Brod und einen Schoppen Wein zu verabreichen, nie aber von diesem Besitzthume etwas zu peräußern 902).

Noch in demselben Jahre verlor der mächtige Kaiser Friedrich auf eine unglückliche Weise das Leben. Die Nachricht von der Exoberung Jerusalems durch Saladin hatte im ganzen Abendlande Bestürzung hervorgerusen. Der bejahrte Kaiser nahm daher mit

<sup>800)</sup> Stälin a. a. D. Th. II. 426. — Bosoldi documenta, p. 355 ff. Nougart, codex dipl. tom. II. 113. Crusius, part. II. lib. 11, c. 16. Urkunds bei Lehmann, Speyerer Chronik, S. 469. Nach dem Programms des Gymnasiums zu Dorimund von Dr. B. Thirsch, 1849, S. 26, hätis Hoturich VI. eine Arlunde ausgestellt: "Datum Spirae decimo kal. aprilis 1188", in welcher Bischof Otto von Speyer mit Wolfram von Passau als Jenge erscheint, was sich mit unserer Geschichte nicht vereinen läßt. Sollte es anstatt 1188 nicht 1193 heißen? Oder sollte Otto schon im Jahre 1188 Vischof geworden sepn? Sicheren Beweis dagegen haben wir nicht. Dann wäre Urich II. wohl schon am 28. Juni 1187 gestorben? Allein dagegen streitet die bei Besold, Lehmann l. c. abgedruckte Urkunde von 1188! — 301) Nov. sub. dipl. tom. I. 145 wird ebenfalls dieser Ablösung erwähnt, aber irrig eine zehn Mal höhere Summe angegeben. Die Sinsheimer Chronik sett diesen Lauf unrichtig in das Jahr 1196. Wone's Quellens. B. I. 212. — 302) Rlg's Urkundenb. S. 125. Dümge, S. 149.

seinem zweitgeborenen Sohne Friedrich am 27. März 1188 zum zweiten Male das Kreuz, um des Erlösers Grab aus den Händen ber Sarazener zu befreien. Der mächtige Zug ging burch bie Donauländer nach Kleingriechenland und Armenien, wo nach vielen Kämpfen und Gefahren der große Herrscher der Deutschen in ben Wellen des Flusses Seleph, welchen er durchreiten ober in weldem er sich nach einer anderen Nachricht baben wollte, am 10. Juni, vom Schlage getroffen, einem traurigen Tobe unterlag. Auch sein tapferer, edler Sohn und Begleiter stel bei der Belagerung von Affon, ohne das Grab bes Erlösers geschaut zu haben. Der Kaiser hatte die Domkirche zu Speher zur Feier seines Jahr-Gebächtnisses mit fünfhundert Pfund Heller bedacht. Er ftand mit ben Domkapitularen zu Speher in Gemeinschaft bes Gebetes 909). Seine Gemahlin Beatrix überlebte nicht lange diesen herben Berlust, denn schon am 16. Oft. 1190 wurde auch sie in das Reich der Ewigkeit abgerufen 904). Sie ward wahrscheinlich erst am 28. August 1191 im Königschore zu Speher in das fünfte Grab ber zweiten Reihe neben jenem ihres Tochterleins Agnes, in einen rothseibenen Mantel eingehüllt und mit einer vergoldeten Krone geschmückt, eingesenkt, wo sie jedoch später ben Gebeinen des ermordeten Königs Albrecht von Deftreich weichen mußte. Ihr Jahrgedächtniß im Speherer Dome wurde wenigstens immer am 28. August abgehalten 905). Noch lebend hatte Beatrix ihre Ruhestätte

<sup>903)</sup> Im Speyerer Tobtenbuche, fol. 156 a, heißt es hievon: "Quarto idus junii Fridericus, Romanorum imperator, obiit, qui nobis, fratribus suis, dedit quingentas libras, cum quibus comparavimus curiam cum lapidea domo in loco, qui dicitur Grasehof, cum suis appendiciis; et aliam curiam cum lapidea domo et suis appendiciis, in loco, qui dicitur Howebuhel; insuper praedium in Hermigesheim. Praeterea alia praedia, tam in agris, quam in vineis in Ditensheim. De hiis bonis constituit fratribus claustralibus dari servitium in anniversario suo, quod redimitur novem unceis." — 904) Im Speperer Tobtenbuche beißt es, fol. 276 a: "Decimo septimo kalend. novembris — Beatrix conjux Friderici imperatoris obiit." Irrig sagt das ber Epsengrein, S. 247: "XVII. kal. septembris" ober 16. August; eben so Simonis, S. 113: "XVII. kal. decembris" ober 15. Rovember. Auch der Grabstein lautet unrichtig: "Beatrix imperatrix, conjux Friderici primi imperatoris Barbarossae in die sancti Lamberti" — 17. Geptember. Richtiger, aber falsch verstanden, war die Inschrift der bleiernen Tafel, welche im Grabe ber Kaiserin im Jahre 1309 gefunden wurde: "Anno Jesu MCXC. decima septima septembrium obiit Beatrix imperatrix." - Hiernach ist das Seite 271 angegebene Jahr und der Sterbtag zu berichtigen. — 905) Davon beißt es im genannten Tobtenbuche, fol. 222 a: "Quinto kalendas septembris — die Hermetis martyris — hic agitur memoria Beatricis imperatricis, quae centum et viginti octo annis requievit in sepulchro Alberti regis usque ad sepulturam ipsius Alberti, filii quondam Rudolphi regis de Habesburc." Bon ber genannten Tochter heißt es baselbst: "Octavo idus octobris — Agnes flia im-

bei den Kaisergräbern zu Speher gewünscht und deshalb das dortige Münster mit einem ganz besonderen Geschenke bereichert. Es war dieses ein Reliquienschrein von Elsenbein, in Form eines Sarges mit Silber und an den Ecken mit Goldblättern beschlagen, reich mit Edelsteinen besetzt, auf dessen Mitte ein Altarstein von weißem Marmor eingesenkt war, um im Nothfalle darauf das Opfer des neuen Bundes verrichten zu können. Dieser Schrein war mit mannigfaltigen Heiligthümern verziert. Bei besonderen Festlichkeiten wurde das Haupt des heiligen Pabstes Stephan auf demselben zur Verehrung ausgesetzt 906).

Schon bevor die Leiche der Kaiserin zu Speher eingesenkt war, am 28. Juni des Jahres 1187 oder 1189, ward auch Bischof Ulrich von Rechberg aus diesem irdischen Jammerthale absgerusen. Zuletzt erscheint sein Name in einer Urkunde vom Jahre 1192, in welcher die Cisterzienser-Aebte von Schönau, Nenenburg, Stürzelbronn und Marienberg einen Gränzstreit der Ordensbrüsder zu Maulbronn und Eußerthal bezüglich der Höse Mechters-heim und Marrenheim schlichteten; allein aus dieser Urkunde ershellet keineswegs, daß er damals noch bei Leben war 907). Nach der von ihm gemachten Stiftung wurde sein Sterbtag jährlich seierlich im Dome begangen 908). Auch der Domherr Ulrich von Duirnbach, wahrscheinlich ein naher Verwandter unseres Bischosses, machte 1196 eine Stiftung in die Speherer Cathebrale zum

peratoris Friderici obiit." Fol. 276 a. — 906) Dieser Sarg trug auf ber Borberseite folgende Berse:

<sup>&</sup>quot;Hoc altare sacrum gemmis auroque decorum Fecit peccatrix, non re, sed voce Beatrix. Dispereat prorsus anathematis igne perustus Quisquis id abstulerit, sacro cuicunque dicarit."

Rund um den Altarstein las man die Berse:
"Immolet hic almum redivivi sanguinis agnum
Dextra sacerdotis, potumque cibumque redemtis

Dextra sacerdotis, potumque cibumque redemtis, Quo factae fortes animae per bella, per hostes, Dulcia perpetuae veniant ad gaudia vitae."

Augsburg, Th. II. 160, ware Ulrich II. im Jahre 1190 noch auf einer Sponde zu Mainz gewesen. — 908) Im Speperer Todtenbuche heißt es hierüber, sol. 174 b: "Quarto kal. julii — die Leonis papae — Ulricus Spirensis episcopus obiit, qui contulit sanctae Mariae castrum in Bruchsel cum vineis, quas partim emit, partim plantavit et quaecunque bona ibidem habuit, et advocatia ejusdem loci, ea ratione, ut quicunque episcopus usque in finem saeculi in locum ipsius succederet, viginti unceas in anniversario ejus fratribus de omnibus claustris urbis daret et cuilibet staupum vini cum albo pane, scilicet duos modios tritici et dimidium et amam et duas urnas boni vini ad hoc habebimus." Her wird das "vocantia" der Stiftungsurfunde mtt "albus panis" gegeben. W. Baur sagt: "Udalricus secundus... pontificatus sui anno octavo in pace quievit anno Christi 1192."

Seelenfrieden Ulrich's von Rechberg 909). In einem der vielen Grabgewölbe derselben wurde demnach auch seine Leiche beigesetzt.

Nach ben Angaben Spsengrein's, Simonis und des Kataloges bei Eckard trug Ulrich von Rechberg die Speherer Miter vier Jahre, nämlich vom Jahre 1188 bis 1192, nach Baur, Johann von Mutterstadt und bessen archivalischen Quelle zu Karlsruhe acht Jahre, was nach unserer urkundlichen Erörterung muß berichtiget werden.

#### Dtto,

Graf von Henneberg, vier und vierzigster Bischof, von 1190 bis 3. März 1200.

Die verschiedenen, bereits angeführten, sich in den Jahren einander durchkreuzenden Urkunden vom Bischose Ulrich von Recheberg und Otto von Henneberg erschweren sehr die Feststellung, in welchem Jahre der Erstgenannte zu Grabe gerusen und der Zweite den bischösslichen Stuhl bestiegen hat. Sollte Letzterer nicht etwa vom rechtmäßigen Oberhaupte der Kirche die Speherer Miter ershalten haben, während Ulrich II. als bloß werwählter, aber nicht wbestätigter. Bischos noch am Leben war? Fedenfalls erscheint Otto schon 1190 als Oberhirte der Speherer Kirche.

Otto war nach Schultes Bericht ber jüngste Bruber bes Bischofes Günther von Speher und sohin ein geborner Graf von Henneberg. Ueber seine früheren Lebensverhältnisse ist Nichts bestannt 910). Sollte wohl Otto jener Geistliche gewesen sehn, welscher schon 1164 als Domscholaster in Speher erscheint? Sehr wahrscheinlich 911). Als Bischof zu Speher begegnen wir ihm 1190 zuerst in einer Urkunde vom 14. Juli neben den Erzbischösen Phislipp von Eöln, Wichmann von Magdeburg und den Bischösen Otto von Bamberg und Randolf von Verdün, welche Heinrich VI. zu Fuld zu Gunsten der Eölner Domkirche ausgestellt hat. Am 21. Sept. desselben Jahres weilte Bischof Otto bei dem Könige in Wimpsen, als dieser daselbst dem Erzbischofe Albrecht von Salzburg das Recht gewährte, zu Mühldorf eine Salzniederlage errichten zu dürfen 912).

<sup>909)</sup> Sub. dipl. tom. IX. 164 und Dümge, S. 65. — 910) Gesch. des Hauses Henneberg, Th. I. 42. Hübner in seinen genealogischen Tabellen, No. 613, nennt Otto als zweiten Sohn Gottwald's III., des Grafen von Henneberg, und Luitgarde, Psalzgräfin bei Rhein, ohne Günther's zu erwähnen. — 911) Dümge, S. 51. — 912) Dr. Böhmer's Kaiserurk. Mipt.

Otto war bem jungen Herrscher in Deutschland, Heinrich VI., ein sehr werther Prälat. Raifer Friedrich I. hatte schon bei seinet Wreise nach Palästina biesen, seinen älkesten Gohn, als Stellvertreter im Abendlande zurückgelassen, der auch mit Umsicht und Rraft des Baters Plane verfolgte. Heinrich zog, bald nachdem er die traurige Kunde von dem Absterben seines Baters vernommen hatte, nach Italien, wo er am 15. April 1491 vom Pabste Colestin III. mit der Kaiserkrone geschmückt wurde 923). Bischof Otto von Speper den jungen König nach Italien begleitet haben? Im Jahre 1193 rastete ber Kaiser mehrere Male in Speher. So am 28. und 29. März und wieder am 10. April 944), nachbem er vier Tage vorher die Abtei Selz besucht und mit dem auf ber Reichsfeste Trifels in harter Gefangenschaft schmachtenben Könige von England, Richard Löwenherz, Unterhandlungen gepflogen hatte 915). In viese Zeit fällt wohl auch ver ernste Besehl des jungen Raifers an die Speherer Bürger, daß sie ihn nicht, wie bisher oft geschehen und wie der von ihm geliebte Bischof Otto Kagend vorgebracht habe, mit Berufungen behelligen sollen, ebevor von bem Gerichte des vortigen Bischofes ein Urtheil gesprochen 捐916).

Am 2. April 1194 weilte Bischof Otto bei dem Kaiser in **Borms**, denn dort war er Zeuge einer Urkunde, welche Heinrich über die Lehenschaft der Burg Rosirs dem Bruno und Friedrich von Bruck ausstellte 917).

Bald durchzog der Kaiser abermals das Bisthum Speher und weilte am 6. Mai auf der Reichsseste Trisels. Außer vielen anderen Fürsten, Grasen und Rittern befand sich auch Bischof Otto von Speher in seiner Umgebung. Dort war er Zeuge der Urkunde, in welcher der Kaiser einen Tausch des Abtes Gottsried von Weissen-durg mit dem Abte Hermann von Hemmenrode wegen eines Lehengutes zu Mettenheim und Rechholz und eines Weinberges zu Einstrich nehst der Uebereinkunft bestätigte, welche die genannten Aebte mit ihren Lehensmännern Marquard von Annweiler und Eberhard von Riet deshalb abgeschlossen hatten 918).

<sup>913)</sup> Dr. Boehmeri kont. tom. II. 100. Ph. Jassé's Reg. der Päbste, S. 887. — 914) Rach einer dort am 28. März ausgestellten Urkunde waren, außer dem Bischose Otto von Speyer, auch der Erzbischos Johann von Trier, die Bischöse Otto von Freising, Heinrich von Worms, Galter von Trosa beim Kaiser in Speyer. Monum. doica, tom. XXIX. 469. — 915) Lobstein's Trisels, S. 19. — 916) Rig's Urkundenb. S. 126. Dünge, S. 152. Monum. doica, tom. XXXI. 443. Am 4. Juli 1193 war der Kaiser Heinrich zu Lautern. Idid. 450. — 917) Dr. Böhmer's Kaiserurk. Wist. — 918) Darüber drei Urkunden. Rig's Urkundenb. S. 128. Sub. dipl. tom. V, 259 und

Bischof Otto von Speher sehen wir mit vielen Fürsten und Prälaten im Gefolge bes Kaisers, als bieser am 15. Juli 1195 zu Worms hoflagerte. Außer dem Erzbischofe Johannes von Trier und ben Bischöfen Uscalk von Augsburg, Heinrich von Würzburg, Heinrich von Worms, Bertram von Metz, war er baselbst Zeuge kiner Urkunde, in welcher der Kaiser den Kauf des Dorfes Hillensheim bestätigte, welchen bas Aloster Hemmenrobe im Einverständnisse des Abtes Gerhard von Prüm, dessen Eigenthum ursprünglich Hillensheim war, mit Hellinger von Frankenstein und dessen Reffen abgeschlossen hatte, welche letztere dieses Dorf von bem Grafen Emich in Afterlehen trugen. Das Kloster Hemmenrobe erhielt dafür einen Hof zu Mutterstadt 919). Nach einer Raiserurkunde vom 7. Dez. 1195, in welcher Heinrich VI. dem Aloster St. Georgen das Dorf Katerfeld bestätiget hat, weilte da= mals Bischof Otto mit vielen anberen Prälaten beim Raiser in Worms 920).

Im Jahre 1196 finden wir Bischof Otto mit Lupold, Bischofe zu Worms, als Zeuge einer Urkunde, in welcher der Erzbischof Conrad von Mainz dem Kloster Ilbenstadt die Kirche zu Södel sammt deren Einkünsten und Besitzungen überlassen hat <sup>921</sup>). Auch in einer in jenem Jahre zu Gunsten der Wormser Kirche vom Kaiser ausgestellten Urkunde ist Otto Zeuge <sup>922</sup>). In demselben Jahre erscheint Otto in einer dritten Urkunde, worin der eben genannte Erzbischof das durch Heinrich von Dicke gestistete Cisterziensen=Rloster Chumd bei Simmern bestätiget hat <sup>923</sup>).

Um diese Zeit hatte Otto eine kleine Irrung mit seinen Domkapitularen wegen des Gehaltes und Gepräges der Speherer Münze. Die deßfallsige Bestimmung der früheren kaiserlichen Freibriese wurde nicht deutlich genug befunden. Die verschiedenen Ansichten brachte man vor den Kaiser und dieser setzte in einer zu Oberehenheim im Elsasse am 26. Juni 1196 besiegelten Urkunde sest, daß fortan die Speherer Münze zu dreizehen Unzen und sechs Pfennigen seinen Silbers auf eine Mark, mit einem Kupferzusatze von einer Unze, ausgeprägt werden und der Bischof zwar das Necht haben sollte, das Prägezeichen jährlich nach Gutdünken zu verändern, aber in keiner Weise den Werth der Münze selbst ohne Bei-

Otimge, S. 152. — <sup>919</sup>) Rig's Urtundenb. S. 127. Liber oblig. tom. II. 3. Das Datum dieser Urtunde läßt sich nicht mit Dr. Böhmer's Regesten, S. 152, vereinigen, ohne jedoch als unrichtig angesehen werden zu können. — <sup>920</sup>) Dr. Böhmer's Kaiserurk. — <sup>921</sup>) Gudeni codex dipl. tom. I. 331. — <sup>922</sup>) Schannat, hist. Wormat. tom. II. 91. — <sup>923</sup>) Acta acad. pal. tom. III. 95.

rath und Einwilligung seines Domkapitels bei Strafe von hundert Pfund Goldes. In einer andern Urfunde von demselben Jahre erläuterte Bischof Otto diese kaiserliche Entscheidung und bedrobete einen Jeden mit dem Banne, welcher sich unterfangen sollte, bieselbe zu verletzen 924). Auch mit bem Abte zu Maulbronn, welches Kloster sein Bruder Günther so reichlich begabt hatte, gerieth Bischof Otto in Irrung. Er wollte, wenn er in bes Klosters Bezirk kam, mit Gewalt Fleischspeisen und besondere Nebendienste von des Klosters Gütern zu Ketsch, Lußheim, St. Leon 2c. Der Abt wendete sich unmittelbar an ben Pabst, welcher die Aebte Siegehard von Lorsch und Peter von Neuenburg zu Schiedsrichtern aufstellte, welche die Irrung im Jahre 1197 gütlich beilegten 925). Vorher schon wollte Otto den zu Sinsheim neugewählten Abt Wolfram nicht anerkennen. Pabst Cölestin III. ertheilte jedoch Letterem die äbtliche Weihe, und jetzt nahm ihn auch der Speherer Bischof in seinen Diözesanverband auf 926).

Auch im Jahre 1197 fanden wir Zeugnisse vom Bischofe Otto zu Speher. Am 8. Januar weilte er mit ben Bischöfen von Straßburg, Worms und Hildesheim bei bem Kaiser zu Hagenau, wie eine bort zu Gunsten des Klosters Herrenalb ausgestellte Urkunde ausweiset 927). Der Speherer Domscholaster Andreas hatte schon auf mannigfaltige Weise durch Wort und That die Speherer Kirche geehrt, derselben sein Landgut zu Böhl, welches vom Kaiser in einer eigenen Urkunde als steuerfrei erklärt wurde, ein steinernes Haus vor dem Altpörtel zu Speher, welche Besitzun= gen ihn mehr als neunhundert Mark gekostet hatten, zu seinem und seiner Verwandten Seelgerette geschenkt und überdieß seinen Münsterhof mit allen bazu gehörenden Gebäulichkeiten vermacht. Um gegen diese Gaben sich erkenntlich zu erweisen, bestimmte ber Bischof mit seinem Domkapitel, daß der genannte Domscholaster, welcher zugleich Kaplan des Kaisers war und in bessen Dienste sich oft von seiner Kirche entfernen mußte, er möge von Speher abwesend sehn, wann und wie lange immer, bennoch den vollen Betrag seiner Pfründe beziehen soll 928).

<sup>924)</sup> Alg's Urkundenb. S. 133 und 134. Codex minor, fol. 26 und 27. Lib. oblig. tom. III. 106. Pertz, mon. Germ. tom. IV. 569. Dümge, S. 153. — 925) Alg's Urkundenb. S. 135. Driginal zu Stuttgart, Al. M. B. I. mit fünf wohlerhaltenen Siegeln. — 926) Mone's Quellens. B. I. 208. C. Wilhelmi's Abtei Sunnesheim, S. 38. — 927) Mone's Zeitschrift für Gesch. des Oberrh. B. I. 110. — 928) Alg's Urkundenb. S. 135. Dümge, S. 153. Dieses Gut lag nicht, wie Dümge meint, zu Bühl jenseits des Rheines, sondern zu Böhl bei Haßloch, weßhalb der Haßlocher Steuereinnehmer angewiesen wurde, dasselbe nicht zu belästigen.

Schon am 28. Sept. 1197 wurde der Kaiser in der Blüthe feiner Jahre, zur großen Verwirrung im Reiche, zu Mefsing, wo er für den Besit Siziliens, das Erbe seiner Gattin, kämpfte und flegte, vom Tobe übereilt und in Palermo begraben 929). Sein Bruder Philipp, Herzog in Schwaben, früher Probst zu Aachen und dann erwählter Bischof von Würzburg 930), übernahm, anfänglich im Namen seines Neffen, die Regierung, wurde aber auf das Fest Maria Geburt 1198 zu Mainz als König gekrönt, nachdem viele Fürsten und Prälaten, und unter diesen auch Bischof Otto von Speper, ihm auf einer Zusammenkunft zu Mühlhausen Treue gelobt hatten 931). Die Feinde des Hohenstaufischen Hauses erkoren zu Cöln, vom Pabste ermuntert und unterstützt, Otto von Braunschweig zum Herrscher, der schon vor Philipp, am 12. Juli des genannten Jahres, zu Aachen gekrönt wurde. Diese zwiespaltige Wahl erzeugte blutigen Bürgerkrieg, welcher zehen Jahre Deutschlands Gauen verwüstete, aus welchem jedoch Philipp von Schwaben siegreich hervorging.

Bischof Otto von Speher hielt es treu mit den Hohenstaufern, allein er erndtete hiefür wenig Dank ein. Schon am 21. Januar 1198, wo Philipp noch als Sachwalter seines Neffen nach Speher kam, schloß er mit der Speherer Bürgerschaft einen Vertrag, vermöge welchem diese ihm Beihilse mit Schiffen, freien Verkauf der Lebensmittel und den Einlaß in die Stadt mit dreißig Rittern gestatteten und versprachen, mit dem Bischose gegen jedes dem Herzoge seindseliges Heer innerhalb der Grenzen des Bisthums auszuziehen und zu kämpsen. Der Herzog bestätigte dagegen den Speherern im Namen seines unmündigen Nessen, Friedrich's II., ihre alten Rechte und die Freiheiten von auswärtigem Gerichtszwange und besonderen Abgaben und die von Kaiser Heinrich gewährte städtische Selbstverwaltung durch einen frei gewählten Rath von zwölf Männern, ohne Rücksicht auf deßfallsige Rechte des Bischoses.). Ob die Speherer dem Herzoge Philipp

kalendas octobris Heinricus imperator obiit, filius Friderici imperatoris, pro cujus animae remedio praedictus imperator, (sic) Fridericus filius suus, contulit nobis ecclesiam in Ezzelingen cum omni jure suo." — 930) Nach einer Urtunde bei Dümge, S. 149. — 931) Harzheim, conc. Germ. tom. III. 468. — 932) Ríg's Urtundenb. S. 121. Original No. 539 im Speperer Stadtarchive. Cod. Spiren. Lehmann's Chronit, S. 495. Im Februar 1198 wurde Bischof Otto von Speper mit jenem von Straßburg und Worms vom neugewählten Pabste Innozenz III. gebeten, zur Freilassung des gefangenen Erzbischofes von Salerno mitzuwirfen. Dr. Böhmer's Kaiserregesten, S. 291.

einen Zuzug stellten, als dieser im September des genannten Jahres den Rhein hinauf eilte, um gegen den Bischof Conrad von Straßburg und den Grafen Albert von Dachsburg zu kämpfen, ist nicht aufgezeichnet. Nachdem er noch an der Mosel und in Sachsen sich gegen Otto, den Gegenkönig, geschlagen hatte, kam Philipp am 13. Mai 1199 mit mehreren Prälaten, namentlich mit dem Erzbischose Iohann von Trier und den Bischöfen Aupold von Worms und Conrad von Würzburg, der sein Hossanzler war, nach Speher. Otto, Bischof daselbst, war noch am Leben. Er ist Zeuge einer Urkunde jenes Tages, in welcher Philipp die Vogteirrechte über das Dorf Mettenheim, welche Conrad von Annweiler dem Kloster Hemmenrode mit Bewilligung des Kaisers Heinrich VI. überlassen hatte, dem dortigen Abte Justazius wiederholt bestätigte 933).

Sonstige Nachrichten vom Bischofe Otto sind nicht auf uns gekommen. Die Angaben Baur's, Ehsengrein's und Simonis, daß Otto wegen hohen Alters und körperlicher Gebrechlichkeit sich Conrad von Scharfeneck, den damaligen Bischof von Metz, zum Helser im bischöslichen Amte erwählt habe, ist in mehrsacher Beziehung unrichtig. Denn erstlich besitzen wir keine Urkunde, in welcher diese Nachricht auch nur angedeutet, weit weniger bestätiget wäre, abgesehen davon, daß überhaupt in jener Zeit noch kein bischöslicher Coadjutor im späteren Sinne aufgestellt wurde. Ferner ist es unzweiselhaft, daß Conrad erst 1212 Bischof von Metz ward und sohin als solcher nicht schon 1200 Otto's Helser im Amte sehn konnte.

Otto starb am 3. März 1200, nachdem er zehen volle Jahre seine Würde bekleibet hatte, wonach die verschiedenen, zum Theile sich widersprechenden Angaben der Speherer Jahrbücher zu berichtigen sind <sup>934</sup>). Wo Otto seine Ruhestätte gefunden, ist nicht aufgezeichnet worden.

Dr. Böhmer in seinen Kaiserreg. mit Recht in das Jahr 1198, dagegen Dr. Böhmer in seinen Kaiserreg. mit Recht in das Jahr 1199, wohin sie namentlich die Ansührung des Kanzlers verweiset. Das von Dr. Böhmer angegebene Medingen soll jedoch Mettenheim — das heutige Neuhosen bei Altrip — heißen. — 934) Im Speyerer Todtenbuche sol. 49 a. heißt es: "Quinta nonas martii Otto Spiren. epis. odiit." Daß demnach sein Nachfolger schon am 27. Feb. 1200 Bischof war, wie Stälin angiebt — Gesch. von Birstemberg, Th. II. 4 — ist unrichtig. Schultes, Gesch. des Hauses Henneberg, läßt Otto erst 1202 sterben, Th. I. 42. B. Baur sagt: "Otto, cum esset homo grandioris aetatis viriumque\_corporis minus compos, Conradum Metensem episcopum coadjutorem assumit clauditque diem extremum anno sedis suae undecimo, Christi vero 1204."

### Conrad III.,

Herr von Scharfeneck, fünf und vierzigster Bischof, von 1200 bis 24. März 1224.

Mit dem Beginne des dreizehnten Jahrhunderts verbreitet sich durch eine reichere Anzahl noch vorhandener Urkunden ein helleres Licht über das Leben und Wirken der Speherer Oberhirten, welches wir in der letzten Hälfte des zwölften Jahrhunderts so sehr vermißten. Hiedurch ist es uns auch möglich, umfassendere Aufschlüsse zu geben und die Lebensverhältnisse der jetzt folgenden Oberhirten des Speherer Bisthumes umständlicher zu erläutern.

Nicht lange blieb nach bem Tode Otto's von Henneberg ber bischöfliche Stuhl zu Speher unbesetzt. Die Domkapitulare wählten, wahrscheinlich aus ihrer Mitte, Conrad, Herren von Scharfeneck, zum Oberhirten. Er gedachte wenigstens noch an der Schwelle bes Grabes dankbar der Wohlthaten, die er seit frühester Jugend von der Speherer Kirche erhalten hatte <sup>935</sup>). Er nannte sich von der Burg Scharfeneck, südöstlich oberhalb Ramberg in unserer Diözese, während sein Bruder Berthold, der sich oft im Gesolge der Hohenstauser aushielt, seinen Ramen von der bei Annweiler gelegenen Burg Scharsenberg trug, ein Beweis, daß beide Burgen innigst mit einander verbunden waren <sup>936</sup>).

Conrad war ausgezeichnet sowohl durch körperliche Schönheit, als auch durch hohe Geistesgaben, umfassende Bildung, umsichtige Klugheit, empfehlende Geschmeidigkeit, eifrige Geschäftsgewandtheit und unermüdliche Ausbauer. Der Hang für weltliche Händel und Anliegen schien bei ihm die Sorge für sein geistliches Amt und oberhirtliche Berufsgeschäfte bei Weitem überwogen zu haben.

<sup>985) &</sup>quot;Beneficiorum memores — sagt er in einer Urtunde vom 31. Mai Ichres 1223 — quae ab ipsa ecclesia a primis accepimus uberibus." — 936) M. Frey's Beschr. des Rheinkreises, Th. I. 314. Conrad hatte einen dritten Bruder, Heinrich den Alten, von welchem wir drei Kinder, die Töchter Gutta, Elisa, den Sohn Beinrich und den Tochtermann Johann von Met kennen. Bon Beinrich bem Jüngern heißt es im Speperer Tobtenbuche fol. 264 a: "Quinto kalend, novembris Heinricus de Scharfinegge junior obiit, qui contulit ecclesiae nostrae quinque marcas puri argenti ad emptionem bonorum in Windheim, unde capitulum dabit in anniversario ejus duos modios tritici et dimidivm, qui sic distribuantur omnibus servientibus choro, duo panes majores, quatuor lectoribus tantindem, fratribus autem sedium et campanariis unum tantum." Ein anderer Reffe Conrad's scheint Johann von Scharfeneck gewesen zu seyn, bem König Beinrich VII. am 30. Sept. 1232, als er eben zu Speper weilte, die Borftanbschaft und den Wildbann in der Haingeraide verlieh. Monum. boica, tom. XXXI. 555. Ein sehr schöner Aupferstich von der Burg Scharfened befindet sich in der Beschreibung des Bades Gleisweiler, S. 21.

Deßhalb sinden wir ihn auch vom Empfange seiner Weihe dis zur Schwelle seines Grabes mehr auf Reisen, im Gefolge ver Herzsicher, als Gesandter und Vermittler bei verschiedenen Angelegenheisten, ja zuletzt noch als Kanzler zweier Reichsoberhäupter, denn als Verkünder des göttlichen Wortes, Ausspender der Geheimnisse der Grade und geistlichen Vater eines, ja zweier wichtiger Visethümer, beschäftiget und auf eine mühevolle, jedoch sich hingebende Weise in Anspruch genommen. Aber auch im Getümmel der weltlichen Geschäfte vergaß Conrad nie das Wohl seiner Speherer Caethebrale und der seiner Obhut anvertrauten Gläubigen.

Als Bischof von Speher begegnet uns Conrad zuerst auf den Charfreitag ober am 7. April 1200 zu Straßburg, wo König Philipp die Oftern feierte und bei der gleichzeitigen Anwesenheit bieler Fürsten wahrscheinlich einen Hoftag hielt. Dort hatte er wohl die Belehnung von dem Könige und vielleicht auch die bi= schöfliche Weihe von dem zugleich anwesenden Erzbischofe Conrad von Mainz empfangen. Mit diesem und den Bischöfen Lupold von Worms, Diethalm von Constanz und anderen Fürsten war er wenigstens Zeuge einer Urkunde, in welcher Philipp die Geschenke des Grafen Albert von Dachsburg und Ludwig's von Saarwerden zu Gunften der in Metz neuerrichteten Canonie zum h. Theobald bestätiget hat 937). Von Straßburg begleitete ber Speperer Ober= hirte den König auf die Burg Spiegelberg bei Herb, wo letterer am 29. April bas bortige Kloster in seinen besonderen Schutz nahm und mehrere Gütergeschenke bemselben bestätiget hat 938). Am 28. Mai besselben Jahres war eine große Versammlung der Freunde des Königs bei den Gräbern seiner Ahnherren zu Speher. Bon hier aus wurde ein Schreiben an den Pabst Innozenz III. von dreien Erzbischöfen und neun Bischöfen — barunter auch Conrad von Speher und der damalige Hoffanzler des Königs, Conrad, Bischof von Hilbesheim, welcher später Bischof von Würzburg wurde — gerichtet, mit dem Ersuchen, dem König Philipp, welcher balb zur Kaiserkrönung kommen werbe, sich gütig zu erzeigen939). Am 11. Juni 1200 weilte Bischof Conrad von Speher bei bem Könige zu Eklingen 940). Philipp zog über Würzburg nach Braunschweig, belagerte bort im Angust den Pfalzgrafen Heinrich, ben Bruder des Gegenkönigs Otto, für den sich Pabst Innozenz III.

<sup>937)</sup> Dr. Böhmer's Regest. Ab. I. 9, nach einem Meter Urkundenbuche.

— 938) Acta acad. pal. tom. II. 76. Besser in Mone's Anzeiger, Jahrg.
1836, S. 116. — 939) Dr. Böhmer's Regest. Ab. I. 10. — 940) Hugo, annales Praemonst. tom. II. 70.

erklärt hatte, kam gegen Ende Septembers nach Nürnberg, wo wir am 27. des genannten Monates und am ersten Oktober den Bisschof Conrad von Speher wieder in seinem Gefolge treffen<sup>941</sup>).

Um 4. März 1201 hielt König Philipp einen Hoftag zu Halle, wo er sich mit den ihm ergebenen Fürsten über die im Sommer vorzunehmende Heerfahrt berieth. Auch Bischof Conrad von Speher traf daselbst ein. Philipp sendete ihn von dort aus zum Könige von Böhmen, um auch biesen für sich zu gewinnen. Die Braunschweiger Reimchronik nennt hierbei unsern Bischof Philipp's Hoffanzler<sup>942</sup>). Am 3. Juni 1201 war Bischof Conrad von Speper wieder beim Könige in Würzburg 943). Ungeachtet im Juli des genannten Jahres König Philipp vom Cardinalbischofe Guido von Palestrina Namens bes Pabstes mit dem Kirchenbanne belegt wurde, blieb doch Conrad, Bischof von Speher, fortwährend ein treuer Anhänger besselben 944). Am 4. Oft. 1201 weilte er bei Philipp zu Hagenau, denn dort erscheint derselbe als Zeuge einiger vom Könige ausgestellter Urkunden 945). In demselben Jahre urkundete Bischof Conrad von Speher über einen Vertrag, welchen das Kloster Hemmenrobe wegen des Zehenten zu Metten= heim bei Neuhofen mit Gertraud von Kirrweiler und ihrem Sohne abgeschlossen hatte 946). Damals vermittelte Conrad auch bei bem neugewählten, ihm blutverwandten Erzbischofe Lupold von Mainz die Ueberlassung der geistlichen Gerichtsbarkeit von Eppelsheim, einem Dorfe zwischen Heibelberg und Mannheim, an die Kirche

<sup>941)</sup> Sommacher's Nachrichten zur sächsischen Gesch. Eisenach, 1766, B. VI. 54. Heda, hist. episcop. ultraject. p. 186. — 942) Braunschweiger Reimdronit, S. 183. Conrad war jedoch damals noch nicht wirklicher Hoftangler, sondern versah vielleicht nur bisweilen diesen Dienft. Wirklicher Hoftanzler war Conrad, Bischof von Würzburg. Als dieser am 3. Dez. 1202 auf eine grausame Weise ermordet wurde, erhielt dieses Amt Hertwich, Bischof von Eichftatt. Seit 1205 war Conrad, Bischof von Regensburg, Pofkanzler. Wir haben aber auch eine Urfunde vom Jahre 1206 — Nov. sub. dipl. tom. XII. 132 — worin fich Conrad von Scharfened ausdrücklich Hofkanzler nennt, obgleich auch noch später Conrad, Bischof von Regensburg, Urkunden ausgefertigt hat. Calmet, hist. de Lorraine, tome II. 271, nennt den Bischof von Speyer ebenfalls Philipp's Hoftanzler. Ueber das Hoftanzler-Amt siebe besonders Chron. Gotwicense, lib. II. 413. Jedenfalls war Bischof Conrad von Speyer seit dem Jahre 1208 Hoftanzler. Dr. Böhmer nennt ihn bloß Prothonotar des Königs Philipp. Einleitung zu den neu bearbeiteten Regesten XLIX. — 943) Dr. Böhmer's Regest. Abth. I. 12. Mone's Zeitschr. für Gesch. des Oberrheines, B. II. 297. — 944) Dr. Böhmer's Kaiserreg. S. 365, 366. — 945) Dr. Böhmer's Kaiserreg. Abth. I. 13. — 946) Rla's Urfundenb. S. 138. Original im Kreisarchive. S. A. Nr. 335. Damals urtundete Bischof Conrad über einen Streit ber Monche von Beifterbach mit bem Ritter Volrad von Schifferftadt wegen einer Fischgerechtigkeit zu Affolterloch. Rig's Urkundenb. S. 139. —

St. Salvator zu Metz, welche schon längst ben Pfarrsatz daselbst inne hatte 917).

Am 8. November 1202 weilte Philipp mit seinem Hoftangler, dem Bischofe von Würzburg, und mit Walser, Bischofe von Passau, und dem Abte Buzelin von Eußerthal zu Speper bei sei= nem treuen Rathgeber, dem dortigen Bischofe 946). Conrad zog sich burch seine Anhänglichkeit an Philipp, in welcher er selbst einen päbstlichen Boten gefangen gehalten und einen andern gar hatte aufhängen lassen wollen, die besondere Uugnade Innozenz III. zu, welcher ihn beghalb auf ben Sonntag in ber Mitfasten 1203 bei Strafe ber Amtsentsetzung zur Berantwortung gen Rom berufen hat 949). In den Jahren 1203 und 1204 fämpfte Philipp sieg= reich gegen Otto und bessen Anhänger in Sachsen und Thüringen. Nur die niederrheinischen Fürsten, und unter diesen vorzüglich ber Erzbischof Abolf von Cöln, hielten es noch mit Otto und bessen Beschützer, dem Pabste Innozenz III. Philipp ließ burch den Erzbischof von Trier und die Bischöfe Diethalm von Constanz und Conrad von Speher mit Adolf zu Andernach Verhandlungen anknüpfen, welche auch mit bem Erfolge gekrönt waren, daß Abolf am 11. November 1204 und am folgenden Tage der Herzog Heinrich von Brabant dem Philipp von Schwaben zu Coblenz feierlich huldigten, welcher Feierlichkeit der Speherer Oberhirte hocherfreut beiwohnte 950). Um das Wahlrecht der Fürsten zu wahren, ward neue Wahl ausbedungen. Philipp berief hiezu auf bas Fest der heiligen drei Könige einen Hoftag nach Aachen, wo derselbe, zum zweiten Male zum Könige erkoren, unter großer Fest= lichkeit mit seiner Gemahlin Maria von dem Erzbischofe von Coln, bei Anwesenheit vieler Fürsten und Prälaten, worunter auch Bischof Conrab von Speher, am 6. Januar 1205 gekrönt ward 951).

Noch im Jahre 1204, in welchem des Königs Hofmarschall, Heinrich von Callendin, unserem Bischofe einen Besuch zu Speher abstattete, verbriefte Conrad im Beisehn des Marschalles, des Grassen von Calw und der bischöslichen Dienstleute zu Speher die Bershältnisse, unter welchen das Kloster Hemmenrode ein Gut an der Rehbach bei Neuhosen von dem alten kaiserlichen Hofmarschalle, Marquard von Annweiler, erhalten hatte 962).

<sup>947)</sup> Schannat, hist. Wormat. tom. I. 18. — 948) Dr. Böhmer's Raiserreg. Abth. I. 14. — 949) Epist. Innocentii ed. Baluzii, tom. I. 721. — 950) Lünig, codex German. tom. II. 1075. Dr. Böhmer's Raiserreg. Abth. I. 16. — 951) Origines Guels. tom. III, 634. Lacomblet's Urtundenb. B. II. 7. — 952) Rig's Urtundenb. S. 139. Lib. oblig. tom. II. 47 a.

ilm Pfingsten des Jahres 1205 sammelte Philipp zu Speper einen Hoftag, auf welchem dem um Hilfe slehenden Erzbischofe Abolf gegen die Eölner, welche es noch mit dem Gegenkönige Otto hielten, eine Heerfahrt beschlossen und am Ende Septembers sieg-reich ausgeführt wurde. Von Speher zog der König, vom dortigen Oberhirten begleitet, nach Hagenau. In der Urkunde, welche dort Philipp am 16. Juli zu Gunsten der Stadt Straßburg und ihrer Bewohner, in Anerkennung der geleisteten Dienste, Andern zur Ermunterung besiegelte, war auch Conrad, Bischof von Speher, mit Eberhard, Schenke von Tanne und Reinhard von Lautern Zeuge 953). Wohl war es auf derselben Reise und in derselben Stadt, als Philipp im Beisehn des Bischofes Conrad von Speher zu Gunsten des Klosters Neuenburg zwei Urkunzben ausgestellt hat 954).

Am 8. März 1206 weilte Conrad mit mehreren Prälaten und Fürsten zu Boppard beim Könige. Dieser mußte fortwährend gegen Otto und bessen Anhänger, welche vorzüglich durch engli= sches Gold unterstützt wurden, kämpfen. Nicht nur allein Mainz, sondern auch Coln hatte einen Gegenerzbischof, welche es mit dem Ge= genkönige Otto und bem Pabste hielten. Im August zog Philipp gegen die Cölner, nahm ben bortigen Gegenerzbischof Bruno in ber Feste Wasserberg gefangen, unterwarf sich die Stadt und verdrängte den verwundeten Otto nach England. Nach einer Nachricht war es Bischof Conrad von Speher, welchem die Bewohner von Cöln Namens des Königs huldigten 955). Siegreich kam Philipp über Würzburg nach Speher, wo er am 28. November einen Schirm= brief für das Kloster Limburg ausstellte und den Fortbau eines bei Kreuznach auf dem Boden der Speherer Kirche begonnenen Schlosses, wahrscheinlich auf Bitten des Bischofes Conrad, ernstlichst untersagte 956). Bei biesen vielen Reisen und sonstigen weltlichen Geschäften vergaß Conrad bas geistliche Wohl seiner Dibzese nicht. So hielt er im Jahre 1206 eine allgemeine Diözefan-Spnobe ab. Dabei erschienen die meisten Beistlichen und Dienst= leute seines Bisthumes. Diese Versammlung benützte auch Conrad von Sulzfeld mit seiner Gemahlin Mechtilde, dem Kloster Eußerthal zum Seelgerette ein Landgut zu Mechtersheim zu überlassen,

et 218. — <sup>955</sup>) Godef. mon. chron. apud Freherum, tom. I. — <sup>956</sup>) Mig's Urkundenb. S. 141. Lib. priv. tom. II. 19. Acta acad. pal. tom. VII. 225. Kremer's diplomat. Beiträge, Th. I. 143. Da beide Urkunden "indictione nona" ausgestellt sind, so wissen wir den Grund nicht, warum die Kaiserreg. dieselben in das Jahr 1205 septen.

was nach Umfrage der Anwesenden gebilliget und von dem Bisschofe, welcher sich hierbei Kanzler des kaiserlichen Hoses nennt, verbrieft wurde <sup>957</sup>).

Bu Anfange des Jahres 1207 treffen wir den Bischof Conrab von Speher beim Könige Philipp zu Frankfurt am Maine. Dort war er Zeuge ber am 15. Januar ausgestellten Urkunde, worin der König Besitzungen zu Usingen den Grafen Gerhard und Heinrich von Dietz gegen die Vogtei zu Castel bei Mainz vertauscht hat 958). Bon Frankfurt folgte Conrad seinem königlichen Gebieter nach Gelnhausen. Dort verlobte Philipp seine Tochter mit bem Sohne bes Herzoges von Brabant. Den am 9. Februar daselbst ausgestellten Verlobungsvertrag bestätigte mit dem Könige Bischof Conrad durch ein Handgelöbniß, während ihn Cuno von Minzenberg und der Hofmarschall Heinrich von Callendin beschworen 959). Die Ostern bes Jahres 1207 feierte Philipp zu Cöln, wo er neun Tage mit großen Ehren und vielen Freuden von der Geistlichkeit und dem Volke überhäuft wurde. Bischof Conrad von Speper war auch zugegen und bezeugte den Freibrief und die Vorrechte, welche der König deßhalb den Cölnern daselbst am 30. April ausgestellt hat 960). Von Cöln begleitete ber Bischof von Speher ben Köuig rheinaufwärts. Sie besuchten die bischöfliche Pfalz zu Speher. Damals war es, daß der Bischof das Kloster zum heiligen Grabe beim Wormser Thore, welches zwei reiche Bürger von Speher nach einer glücklich vollenbeten Pilgerreise erbaut hatten, und welches bisher von Nonnen bevölkert war, im Einver= ständnisse mit dem Domkapitel und der ganzen Bürgerschaft, sammt bessen Kirche, Gütern und Einfünften, dem Aloster der Brüder des heiligen Grabes zu Denkenborf überwies, damit der dortige Probst Conrad bei diesem Gotteshause den Dienst des Herrn bestelle, für das geistliche und leibliche Wohl der dortigen Nonnen sorge und, wenn diese ausgestorben ober in andere überbracht sehen, einen Convent seines Ordens darin gründe, welcher jedoch, bei etwa nöthiger Abanderung, unter der Obergewalt des zeitlichen Bischofes von Speher stehe 961). Der Rheinzug des Königs ging bis nach

<sup>957)</sup> Nova sub. dipl. tom. XII. 132. — 958) Grüsner's Beiträge, Th. III. 145. Rach einer am 6. Jeb. 1207 zu Gunsten des Hagenauer Pospitales von Philipp ausgestellten Urtunde war derselbe mit mehreren Bischösen, namentlich mit Conrad von Speyer, zu Straßburg. Alsatia dipl. tom. I. 315. — 959) Lünig's Reichsarchiv, B. IV. 142. — 860) Lacomblet's Urtundenb. Th. II. 11. — 961) Rig's Urtundenb. S. 141. Codex minor, fol. 46 a. Sub. dipl. tom. V. 267. Diese Urtunde nennt das Jahr 1207 ausdrücklich das sieben te der Amtssührung Conrad's III. Sie steht auch Liber spirit. Philippi II. sol. 70. Das Original nebst vielen anderen das Kloster zum h. Grabe in Speyer betreffenden Urtunden besinden sich im Stuttgarter Archive.

Basel. Auch dorthin begleitete ihn Conrad. Als Philipp am 28. Mai zu Basel, in Anbetracht ber nütlichen Dienste, welche bie Johanniter wider die Ungläubigen leisteten, berer Besitzungen im Reiche, namentlich aber ihr Orbenshaus zu Haimbach bei Landau, in seinen besonderen Schutz aufnahm und den Ordensbrübern erlaubte, reichslehenbare Güter zu erwerben und zu vererben, war neben vielen anderen Fürsten und Prälaten wieder Bischof Conrad von Speher Zeuge dieser königlichen Gunstbezeigung 962). Von Basel zog ber königliche Hof nach Straßburg. Fast einen Monat weilte Philipp baselbst und Conrad von Scharfeneck stets zu seiner Seite, wie mehrere daselbst besiegelte Urkunden nachweisen 963). Auf das am 10. Juni einfallende Pfingstfest wurde dort der neuerwählte Bischof Heinrich von Straßburg vom Erzbischofe von Sens unter feierlichem Aufzuge vieler anberer Prälaten, namentlich auch bes Bischofes von Speper, geweiht 464). Im Monate Juli reiste Philipp über Speher nach Worms, wo im Monate August Berhandlungen wegen Aussöhnung mit bem Gegenkönige Otto gepflogen und Philipp unter gewissen Bedingungen durch ben pähstlichen Legaten vom Kirchenbanne losgesprochen wurde. In gleicher Angelegenheit hielt Philipp im September Hoftage zu Nordhausen und zu Duedlinburg. Dabei hatte sich auch wieder der treue Rath= geber des Königs, Conrad, Bischof von Speher, eingefunden. Er war Zeuge ber beiben Urkunden, in welchen Philipp ben Streit des Erzbischofes Eberhard von Salzburg mit dem Grafen Heinrich von Lechsgemünd beigelegt hat965). Noch am 2. November 1207 befand sich Conrad — wahrscheinlich zu Nürnberg ober Erfurt im Geleite des Königs, wie eine andere Urkunde darthut 966). Ohne Zweifel wohnte er auch am Ende Novembers dem großen Hoftage zu Augsburg bei, auf welchem Philipp ben gefangenen Erzbischof Bruno von Cöln auf freien Fuß setzte, während ber rechtmäßige Erzbischof Abolf burch die beiden Cardinallegaten, Hugelin von Ostia und Leo von Sancta Cruce, des Bannes entlediget wurde 967).

Beim Schlusse des Jahres 1207 und beim Beginne des Jahres 1208 weilte der König zu Metz, ohne zu ahnen, daß dieses das letzte Jahr sei, welches er erleben würde. Am 6. Februar hoslagerte er

<sup>962)</sup> Monum. boica, tom. XXXI. a. 468. — 963) Dr. Böhmer's Kaiserreg. Ab. I. 23. — 964) Dr. Boehmeri fontes, tom. I. 102. — 965) Monum. boica, tom. XXIX. a. 535 et 537. Ueber die Ausstellungszeit dieser Urstunden siehe Dr. Böhmer's Kaiserreg. Ab. I. 24. — 966) Hund, metropolis Salisburg. tom. I. 379. Monum. boica, tom. XXIX. a. 539 nennt Nürnsberg als Ausstellungsort. — 967) Dr. Böhmer's Kaiserreg. Ab. I. 25.

wieder zu Straßburg. Dort sehen wir, außer dem Erzbischofe Amadeus von Bisanz, ben Bischöfen Eckbert von Bamberg, Liutosb von Basel und Heinrich von Straßburg, auch Conrad von Speher in Geleitschaft bes Königs, wie eine Urkunde für bas Hospital zu Hagenau und eine andere für bas Rloster Salem ausweisen "68). Ueber Hagenau und Speber, wo Philipp wahrscheinlich bie Oftern feierte, kam er, in steter Unterhandlung mit bem Pabste wegen Herstellung des Friedens, begleitet vom Speherer Oberhirten, am 17. Mai nach Worms, von ba nach Aachen, wo er am 25. Mai bas Pfingstfest feierte und bann über Düren nach Franken zog. um die Franken und Thuringer zur Bekampfung Otto's zu sam-Bischof Eckbert von Bamberg hatte ihn freundlich nach Bamberg eingeladen. Hier vermählte der König am 21. Juni die einzige Tochter Otto's, seines verstorbenen Brubers und Herzoges von Burgund, mit bem Herzoge Otto von Meran. Nachdem Philipp die junge Braut in höchster Pracht zum Altare geführt und mit allen guten Wünschen ben Segen ber Kirche begleitet hatte, zog er sich auf die nahe Altenburg zuruck, benn er fühlte sich unwohl, hatte deßhalb zur Aber gelassen und bedurfte der Erholung. des Königs trauter Freund, der Bischof von Speher und ber Hofmarschall Heinrich von Callendin folgten ihm in sein Gemach, um bort die Zeit zu fürzen. Da pochte es unerwartet an ber Thure. Otto, Pfalzgraf von Wittelsbach, trat, von einigen Leuten des Bischofes Eckbert und des Markgrafen Heinrich von Andechs begleitet, mit scheuem Blicke und entblößtem Schwerte vor ben betroffenen König. Mit dem wilden Rufe: Hier ist der Ort, deinen Berrath zu bestrafen! — Philipp hatte ihm nämlich eine Tochter. zur Che versprochen, dieses Bersprechen aber wegen eines von bem Pfalzgrafen begangenen Morbes wieber zurückgenommen hieb er bem Könige, noch ehe ber tapfere Hofmarschall und ber treue Bischof von Speher diesem zu Hilfe eilen konnten, in ben Bals, daß berselbe, noch einige Schritte vorwärts schreitenb, entseelt zu Boben stürzte 969). In dem darauf erfolgten Handgemenge wurde der königliche Hofmarschall verwundet, während sich Conrad von Scharfened vor Schreden und Entsetzen verkroch, wodurch es, bei ber allgemeinen Befturzung im Schlosse, bem Mörber gelang. unbestraft zu entrinnen. Philipp's Gemahlin, Irene, floh vor

Nov. sub. dipl. tom. X. 222. Alsat. dipl. tom. I. 315. Copialbuch von Salem in Karlsruhe. — 969) Siehe hierzu Dr. Boehmeri fontes, tom. III. 34. — Conradus Usper. apud Stuv. p. 441. Chron. Hirsaug. ad annum 1208.

Entsetzen auf die Burg Hohenstaufen, kam in vorzeitiges Wochensbett und starb vor Kummer und Schmerzen mit dem Säuglinge <sup>970</sup>). Die beiden jüngern Töchter seines königlichen Freundes nahm Bisschof Conrad sammt den Reichskleinodien mit sich in seine Diözese und verwahrte letztere auf der Reichskeste Trifels.

So treu und opferwillig bisher Bischof Conrad von Speher dem Hohenstaufischen Könige anhing: so sah er jedoch jetzt leicht ein, daß zum gemeinen Frieden im Staate und in ber Kirche Niemand anders, als der bisherige Gegenkönig Otto auf den Thron von Deutschland dürfe erhoben werben. Er trat sofort auch mit Otto in brieflichen Verkehr, bot ihm seine Dienste an, bedingte sich aber das wichtige Amt des Hoffanzlers aus. Otto hatte keinen Anstand, diese Bedingung dem eben so einflugreichen, als vielerfahrenen Bischofe zu erfüllen, und konnte mit Freude schon zu Anfange bes Monates August an den Pabst schreiben, daß auch ber-Bischof von Speper für seine Sache wirksam sei 971). An bem Fürstentage, welcher am 22. Sept. 1208 zu Halberstadt abgehalten wurde, traten noch mehrere Anhänger Philipp's auf die Seite Otto's, bis endlich auf bem großen Hoftage, welcher auf St. Martin's Tage zu Frankfurt abgehalten wurde, auch die übrigen Herzoge und Fürsten Otto als Herrscher von Deutschland anerkannten. Der Bischof von Speper überreichte ihm baselbst feierlich bas Diabem und die heilige Lanze. An seiner Hand führte er

<sup>970)</sup> Jrene oder lateinisch Maria hatte dem Speyerer Dome aus Dankbarkeit mehrere werthvolle Kleinodien überlassen und bestimmt, baß ihr Jahrgebachtniß und jenes ihrer Aeltern und zweier Geschwifter in bemfelben gefeiert werden. Im Speperer Todtenbuch ist hievon zu lesen: "Sexto kalendas septembris — die Rufi martyris — Maria regina, Philippi regis contectalis, obiit, nata de Graecia, quae legavit nobis tres cappas sine aurifrigio, duas cum aurifrigio, casulas duas bonas. Item unam casulam, dalmaticas duas, subtilia duo, pallium altaris. Item purpuram magnam, circulum, coronam auream, pixidem auream cum lapidibus praetiosis et psalterium bonum. Statuit praeterea, ut in octava Martini anniversarium patris ejus et matris ejus celebretur, patre scilicet Ysaac et matre Herina, fratris vero ejus et sororis ejus tertia die post festum Michaelis celebretur, Manuel fratre et Effrosina sorore." Fol. 221 a. Dann: "Kalendas octobris - Manuel, frater Mariae reginae, et Effrosina, soror ejusdem, obierunt, quorum anniversarium ipsa constituit celebrari." Fol. 246 a. Beiter: "Nono kalendas novembris — Ysaac, pater Mariae reginae, et Herina, mater ejusdem, obierunt, quorum anniversarium ipsa constituit celebrari. Fol. 279 a. - 971) Pertz, monum. Germ. tom. IV. 215. In einem Briefe vom 4. Dez. 1208 belobte der Pabst ben Bischof von Speper, baß er fich bem Könige Otto angeschloffen und ihm bie faiserlichen Zierben ausgehändiget habe, mit bem Bemerken, baß er ihm megen ber Bermählung bes Königs burch seine nach Deutschland zu senbenben Legaten bas Rähere eröffnen werbe. Epist. Innoc. ed. Baluzii, tom. 1. 75%.

die achtjährige Tochter bes gemorbeten Königs in tie hohe Bersammlung. Mit wehmüthiger Stimme und bewegtem Gemüthe
erzählte ber Bischof die verruchte That des Pfalzgrafen von Bittelsbach und forderte Gerechtigkeit und Strafe gegen den verwegenen Königsmörder. In des Bischofes tiefergreisende Rede mischten
sich die lauten Klagen der über den Berlust ihres Baters weinenden
Königstochter. Es entstand eine allgemeine Theilnahme in der zahlreichen Bersammlung. Alle verlangten von dem neugewählten Könige,
was das Gesetz, was die Shre erheische. Einstimmig wurde Otto
von Wittelsbach und alle seine Genossen und Helser geächtet, ihre
Würden an Andere verliehen, ihre Güter eingezogen, ihre Burgen
zerstört und ihr Leben als vogelfrei erklärt. Der treue Hosmarschall Philipp's, Heinrich don Callendin, sand später den verabscheuten und flüchtigen Königsmörder in der Scheune der Mönche
zu Oberndorf und stach ihn zu Boden.

Der Auftritt ber weinenden Königstochter sollte nicht bloß ber Asche des Baters Sühne erwirken, sondern es lag wahrscheinslich auch im Plane des neuen Hosfanzlers, für sie das Herz des neuen Gebieters zu gewinnen und die alte Spaltung zwischen Welsen und Hohenstausern gänzlich beizulegen. Nachdem die Stimmung der Großen des Reiches deßhalb erforscht und wegen naher Blutverwandtschaft pähstliche Erlaubniß erwirkt war, überreichte Otto, auf dem am 24. Mai 1209 zu Würzburg abgehaltenen Hoftage, dem neunjährigen Mägdlein, in Gegenwart der Bischöse und Fürsten den Berlobungsring, küßte sie öffentlich als seine Braut und rief den Großen des Reiches entgegen: "Sehet hier eure Königin! Ehret sie, wie es sich gebühret!"972)

So beging Conrad von Scharfeneck sein Hoftanzleramt, so suchte er es zur eigenen Ehre und zum Besten seines Königs zu verwalten. Dieses Amt entzog ihn jedoch fast gänzlich der geist-lichen Obsorge seines Bisthums, denn während der bald darauf begonnenen dreisährigen Römerfahrt war der königliche Hostanzler immer bei seinem Gebieter in Italien und konnte sohin für jenes wenig wirken. Von dem Frankfurter Hostage reiste Bischos Conrad mit dem Könige über Mainz, Worms nach Speher, wohin diesen auch die Erzbischöse Johann von Trier, Siegfried von Mainz,

<sup>973)</sup> Siehe besonders Raumer's Gesch. der Hohenstauf. B. III. Buch VI. H. 5. S. 110 ff. Unrichtig wird dort S. 122 der Speyerer Bischof "heinrich von Scharfenberg" genannt. Erst am 7. August 1212 seierte Otto zu Rordhausen mit seiner Braut das Beilager, nach welchem sie jedoch schon am vierten Tage ftarb.

ferner die Bischöfe von Straßburg, Kamerik und Würzburg begleiteten. Am 2. Dezember bestätigte Otto baselbst ben Bürgern den Freibrief, welchen Kaiser Heinrich V. ihnen bei der Todesfeier seines Baters gewährt hatte, und welchen sie mit vergoldeten Buch= staben über bem Haupteingange bes Domes verwahrten 978). das Fest der Erscheinung des Herren, Jahrs 1209, feierte König Otto IV. einen Hoftag zu Augsburg. Nachbem er bort die Huldigung der italienischen Städte empfangen hatte, reiste er, von seinem Kanzler begleitet, über Weingarten, Ulm, Nürnberg nach Bamberg, von da nach Rottenburg, Eglingen und Hagenau, beschloß hier mit den Großen des Reiches die Heerfahrt nach Rom und kam zu Ende der Fasten mit seinem Hofe nach Speher, um baselbst das Osterfest zu begehen. Hier entwarf der Kanzler ein Ergebenheitsschreiben an den Pabst, welches am 22. März mit goldenem Königssiegel an Innozenz III. abgesendet wurde. Otto versprach darin, dem Oberhaupte der Kirche Gehorsam, Achtung und Chrfurcht zu bezeugen, welche seine Vorfahrer im Reiche den Päbsten erwiesen; die freie Wahl der Prälaten den Capiteln zu überlassen; ben Berufungen in geistlichen Dingen an ben römischen Stuhl kein Hinderniß in den Weg zu legen; das mißbräuchliche Spolienrecht nicht zu üben; die Schlichtung geistlicher Angelegenheiten allein dem Pabste und den Bischöfen zu überlassen; zur Ausrottung der Ketzereien behülflich zu sehn und der römischen Kirche die wieder erlangten Besitzungen zu belassen und die noch nicht wieder erlangten zu verschaffen 974).

Von Speher reiste ber König durch Franken nach Sachsen, hielt am 17. Mai 1209 zu Braunschweig und am 24. desselben Monats zu Würzburg, begleitet und unterstützt von seinem Hoffanzler, einen Hoftag, suchte den Frieden zu befestigen und das Nöthige zur Kömersahrt einzuleiten. Nicht ohne Kücksichtsnahme auf den Bischof von Speher lenkte der König seine Kundreise noch einmal an den Khein und weilte am 16. und 30. Juni bei den Kaisergräbern zu Speher. Conrad ordnete bei dieser Einkehr seine Diözesanangelegenheiten. Damals überließ er wohl den dritten Theil des Zehenten und Einkommens der Kirche zu Mettenheim dem Kloster Hemmenrode. In diese Tage fällt sicher auch das schiedsrichterliche Urtheil, welches er zwischen Ludwig von Reukastel und den Hosbauern zu Mutterstadt einerseits und den Cisterzien=

<sup>973)</sup> Rlg's Urfundenb. S. 143. Original im Speyerer Stadtarchive. Cod. Spir. fol. 193. Monument. boica, tom. XXIX. a. 548. — 974) Lisnig's Reichsarchiv, tom. XIX. 164.

jern zu Hemmenrobe anbererseits wegen Grenzstreitigseit, ruchsichtlich ihrer Güter bei Renhofen, fällte und unter vielen Zeugen beurkundete \*75). Die Erzbischöfe Siegfried von Mainz, Theoderich von Coln, Johann von Trier, Eberhard von Salzburg, die Bischöfe Johann von Kamerik, Hugo von Lüttich und viele andere Große bes Reiches umgaben ten könig in Speper, wie Urkunden ausweisen 976). 3m Monate Juli sammelte Otto die Fürsten bes Reiches auf einem Hoftage zu Augsburg und zog dann, von sechs tausend Geharnischten umgeben, über Innsbruck, Brixen, Trient, durch das Thal der Stich in die Ebene der Lombardei. Zu Ende Angnits an den Ufern bes Po's angekommen, sandte Otto eine feierliche Gesandtschaft an ben Pabst, um seine Ankunft zu melben und das Beitere zu besprechen. Das Haupt dieser Gesandtschaft war der Hoffanzler, Bischof Conrad von Speher, welchen, außer anderen Bertrauten des Konigs, die Bischöfe Conrad von Briren, Johann von Kamerik, Heinrich von Mantua begleiteten. Sie trafen ben Pabst am 8. Sept. zu Biterbo und wurden freundlich von ihm aufgenommen 977). Der Pabst schickte alsbald dem Könige Abgeordnete entgegen. Otto kam nach Viterbo. Innozenz zog ihm mit ansehnlichem Geleite ber Geiftlichen und bes Bolkes entgegen. Die beiden Häupter der Christenheit, welche sich hier zum erften Male einander sahen, umarmten sich freundlich, während Thränen der Freude über ihre Wangen rollten. Die Kaiserkrönung ward besprochen. Der Pabst reiste nach Rom voraus, bas Röthige zu ordnen, dem auch der Hoffanzler Otto's mit einem Theile des Hofgesindes folgte, um den Empfang des Königs vorzubereiten. Am 1. Oktober schlug Otto seine Gezelte vor ben Thoren Rom's auf und am 4. desselben Monats ward er in der St. Peter's Rirche feierlichst als Kaiser gekrönt 976). Diese Festlichkeit wurde bald burch Feindseligkeiten ber Römer getrübt und auch das schöne Ein= verständniß des Raisers mit dem Pabste, durch die Ansprüche des Letteren auf viele Besitzungen Italiens, gänzlich zerstört. Otto zog nach Tuszien über Lucca, wo er am 20. Nov. für den Erzbischof Siegfried von Mainz eine wichtige Urfunde ausstellte, in welcher ber Bischof von Speher als Bürge des Kaisers erscheint 979), nach Bisa, Florenz und feierte endlich zu Terni das Geburtsfest des Herren.

<sup>975)</sup> Alg's Urfundend. S. 143 und 144. — 976) Orig. Guelf. tom. III. 783. Güntheri codex Mosel. tom. II. 94. Monast. palat. tom. I. 259. — 977) Pertz, mon. Germ. tom. IV. 217. Hurter's Gesch. des Pabstes Junozenz III. Edinger Ausg. B. III. 168. — 978) Herrliche Besch. dieser Arönung dei Hurter, a. a. D. B. III. 174. — 979) Gudeni cod. dipl. tom. I. 416. Monum. doica, tom. XXIX. a. 555.

Im Jahre 1210 zog der Kaiser mit seinen Getreuen nach Ravenna, Ferrara, Imola, Bononia, Parma und feierte die Oftern 211 Mailand. Dann kam er nach Pavia, Lauda, Cremona, Brescia, Verzelli, Alba, Plazencia, Modena, allenthalben thätig für die Erweiterung seiner Macht, für Gerechtigkeit, Frieden und Orbnung 980). Auch in Mittelitalien, im Gewühle vieler Geschäfte, hatte Conrad nicht gänzlich seines Hochstiftes vergessen. Als nämlich der Kaiser am 29. Aug. 1210 auf dem Berge Amiato bei St. Salvator rastete, urkundete berselbe, daß Conrad, Graf von Zollern und Burggraf von Nürnberg, welcher von dem Speherer Hochstifte die Rietburg, oberhalb Edenkoben, zu Lehen trug und dieselbe zum Afterlehen dem Junker Conrad von Rietburg aufgetragen hatte, im Beisehn vieler Edler vor ihn getreten sei und jenes hochstiftliche Lehen dem Hoftanzler, Bischofe Conrad, und bessen Nachfolgern auf dem bischöflichen Stuhle zu Speper gänzsich und frei für immer abgetreten habe. Unter den Zeugen befanden sich der Graf Friedrich von Leiningen und Heinrich von Krobsberg, welche sohin den Zug nach Italien ebenfalls aus unserer Heimath mitgemacht haben 981).

Der Kaiser rüstete sich nunmehr gegen vielfältige Warnung bes Pahstes, um die Besitzungen des sechzehnsährigen Königs von Sizilien, Friedrich's des Hohenstausers, anzugreisen. Innozenz stellte Otto vor, wie derselbe gegen den Eid handle und alles dasjenige einseitig umstoße, was seit mehr als zehn Jahren allen Berhandlungen zu Grunde gelegen habe. Otto entgegnete dem Vorwurse der Sidbrüchigkeit mit der Erklärung: wer habe auch geschworen, die Würde des Reiches zu erhalten und alle zerstreute und verlorene Rechte desselben möglichst wieder zu gewinnen. In Anfange Novembers des Jahres 1210 siel Otto in das Gebiet Siziliens ein, und am 18. desselben Monates belegte der Pahst den Kaiser mit allen seinen Anhängern und Gefährten mit dem Banne und sprach dessen Unterthanen vom Eide los. Otto zog, nachdem er das Land ringsum dis auf Aquino seinen Besehlen unterworfen hatte, nach Capua und hielt dort sein Winterlager. Das ganze

<sup>980)</sup> Die einzelnen Belege, bei benen der Hoffanzler Conrad immer mitwirkte, in Dr. Böhmer's Kaiserreg. — 981) Rlg's Urtundenb. S. 145. Codex minor, sol. 46 b. Lib. oblig. tom. II. 228 b. Monum. boiga,
tom. XXXI. a. 474. Lehmann und nach ihm Andere legen diese Burg mit
Unrecht in die Markgrafschaft Baden. Simonis, S. 92, giebt irrig hiesür
das Jahr 1214 an. An dem Fuße dieser Burg — an einem der herrlichsten
Punkte der ganzen Rheinpfalz — wurde vom Könige Ludwig I. die großartige Billa "Ludwigshöhe" erbaut, welche im lausenden Jahre ihrer Vollendung enigegensieht.

Jahr 1211 kämpfte der Kaiser mit Glück um die Herrschaft Unterikaliens, während die Bannbulle des Pabstes und vielfältige Abneigung gegen den stolzen und unerkenntlichen Herrscher diesem in Dentschland Gegner und Empörer schuf.

Diese Umwandlung ber Stimmung, welche besonders durch die Erzbischöfe Siegfried von Mainz und Albert von Magbeburg gepflegt wurde, rief ben Kaiser aus ber Mitte seiner Siegesbahn nach Deutschland zurück. Sein Hoffanzler scheint ihm bahin vorgeeilt zu febn, benn nach einem Berichte von Schannat bat berfelbe noch im Jahre 1211 eine Spnobe zu Speper abgehalten und auf berselben einen Streit geschlichtet zwischen dem Abte Instatius von Hemmenrobe und bem Ritter Diederich von Kirrwei= ler wegen der Patronatsrechte und zweier Drittheile des Zehenten zu Mettenheim, welche ber Abtei Hemmenrobe überlassen wurben, bis ber Bischof von Speper berselben auch das lette Drittheil dieses Zehenten schenkte982). Bon Otto wurde am 4. März 1212 zu Frankfurt ein Hoftag gehalten. Hiebei erkannte ber Kaiser beutlich, wie sich die Gesinnungen umgewandelt hatten. Selbst sein bisher ihm so treu ergebener Hoffanzler, ber Bischof Conrad von Speper, bot mit dem Bischofe von Worms und dem Erzbischofe von Mainz Alles auf, ihn zur Nachgiebigkeit gegen ben Pabst zu bewegen. Vergebens; Otto suchte durch Wohlthaten die ihm noch ergebenen Fürsten an sich zu fesseln, um seine Gegner, welche bald eine Gesandtschaft an Friedrich nach Sizilien abordneten, diesen zu bitten, die Krone Deutschlands gegen ben Feind seines Hauses zu behaupten, desto zuversichtlicher zu überwältigen.

Zu Frankfurt scheint der Kaiser mit seinem disherigen Hofkanzler, dem Bischose von Speher, zerfallen zu sehn. Sei es, daß Conrad, gewonnen vom Pabste, sich für dessen Anforderungen zu eifrig verwendete; sei es, daß sich derselbe für seine disherigen, eben so treuen, als beschwerlichen Dienste nicht hinlänglich geehrt und belohnt glaubte; sei es, daß die alte Liebe für das Hohenstaussische Haus bei der Aussicht, dem jugendlichen Könige von Sizilien die Kaiserkrone zu gewinnen, neu bei ihm erwachte; sei es endlich, daß von dieser Seite her sohnendere Aussichten sich ihm darstellten: so viel ist sicher, daß seit dem Hostage zu Frankfurt wir den Bischos von Speher in der Nähe des Kaisers, und als dessen Hostanzler unterzeichnet, nicht mehr sinden. Schon im Jahre

<sup>982)</sup> Rlg's Urkundenb. S. 167 und 168. Original im Speperer Kreisarchive. Codex Novacur. Nov. sub. dipl. tom. I. 170.

1211 hatte der Kanzler Conrad von Scharfeneck zu Coblenz eine Zusammenkunft mit den Erzbischöfen von Mainz und Trier und fich dabei für Friedrich, den Staufer, erklärt 983). Eine Haupt= ursache des Bruches mit dem Kaiser scheint uns in den von diesem nicht genügend befriedigten Ansprüchen des Hofkanzlers gelegen zu sehn. Denn kaum hatte Conrad ben Dienst Otto's verlassen und kurz zuvor in einer Urkunde des Jahres 1212, in welcher er sich noch Hofkanzler des Kaisers nennt, einen Tausch, welchen das Kloster Eußerthal mit Gerung, einem Speperer Bürger, wegen eines Hauses zu Speher — bem jetigen Wittelsbacher Hofe — im Beisehn der Aebte von Sinsheim und Maulbronn und der Würdeträger des Domcapitels und seines Bruders, Berthold von Scharfenberg, verbriefet 981): so finden wir ihn, als gesuchten ober ungesuchten Bewerber ber bischöflichen Miter, zu Met. Dort war am 6. April 1212 Bischof Bertram gestorben. Wilhelm von Joinville, der Sohn des Grafen Gottfried von Joinville, hoffte, unterstützt von bem Herzoge Theoderich I. von Lotharingen, die bischöfliche Würde in Metz zu erhalten. Allein bessere Fürsprecher und Freunde beim bortigen Domcapitel hatte Conrad von Scharfeneck, Bischof von Speper, der sich demselben, wie wir oben hörten, früher gefällig erwiesen hatte, und von dem man neue Vortheile in Aussicht nahm. Ungeachtet Conrad schon die bischöfliche Miter von Speper trug, wählte ihn dennoch das Metzer Domcapitel zu seinem Oberhirten. Freudig nahm Conrad die Wahl an und beschenkte bei der Besitzergreifung dieses Bisthumes die Meter Cathebrale mit eben so schönen, als reichen, gottesbienstlichen Gewändern. Calmet giebt zwar an, da Wilhelm von Joinville ein Franzose war und der Kaiser Friedrich II. sehr gewünscht habe, daß Conrad von Scharfeneck möchte zu Metz gewählt werben, wagten es die dortigen Capitulare nicht, letzterem ihre Stimmen zu verfagen 985). Allein diese Behauptung hat nicht ben geringsten Schein von Wahrscheinlichkeit für sich. Denn Friedrich, von dem Wunsche vieler Fürsten, das Zepter Deutschlands zu übernehmen, dnrch Anselm von Justingen in Italien benachrichtiget und mit dem Pabste Innozenz III. darüber verständiget, kam, nicht ohne große Gefahren, über die steilsten Alpenjoche von Chur erst

<sup>983)</sup> Gesta Trev. apud Hontheim, p. 794. — 984) Nov. sub. dipl. tom. XII. 133. — 985) Calmet, histoire de Lorraine, tome II. 200 et 270—274. Bon diesem Meper Bischose wurden bei Oos acht Münzen gestunden. Mone's Anzeiger, 1836, S. 276. Conrad septe später den Titel von Rep gewöhnlich jenem von Speper vor.

gegen Ende Septembers 1212 nach Constanz, in dessen Rähe sich Otto vergeblich gegen ihn gerüftet hatte, und von da über Basel, Straßburg nach Hagenau. Hierher war ihm Conrad von Schar= feneck mit dem Erzbischofe Siegfried von Mainz und dem Bischofe Lupold von Worms als Bischof von Speher und Met entgegengeeilt, wurde sogleich dankbar für seine erbotenen Dienste vom imngen Könige als Hoffanzler bestellt und war daher schon Bischof von Met, ehevor Friedrich in Deutschland gewesen und etwas für ihn thun konnte. Wohl mag ihm Friedrich gelobt haben, ihn zum Lohne der Ergebenheit und vieler Dienste im Besitze der beiden Bisthumer zu schützen; benn die zwei ersten Urkunden, welche Conrab, als Hoffanzler Friedrich's, eben zu Hagenau am 5. Oktober genannten Jahres ausfertigte, waren Belohnungen für die vielen und aufopfernden Dienste, die Conrad's beide Begleiter, die genannten Oberhirten von Mainz und Worms, dem jungen Könige, welcher sie seine geliebten Freunde nennt, bisher schon geleistet hatten. Sollte babei Friedrich seines einflugreichen Kanzlers vergeffen haben? Auch ließ ber Hoffanzler einen Satz in diese Urkunden einfließen, welcher zu Genfige zeigt, daß Otto von ihm als undankbar betrachtet wurde. Denn Friedrich erklärte in jener Ur= kunde ausbrücklich, er habe die Absicht, die Fehler seines Gegners zu vermeiben, welcher wegen seiner Nichtberücksichtigung geistlicher Fürsten und ihrer Verdienste den Menschen widerwärtig und von Gott verlassen worden sei 986).

So hatte Conrad von Scharfeneck zum zweiten Male die Berathung und Leitung der Geschicke Deutschlands übernommen. Nach dem Dassürhalten des Kanzlers nahm Friedrich seinen Zug von Hagenau zuerst nach Toul auf die französische Grenze, um dort mit Ludwig, dem Erstgeborenen des Königs Philipp August von Frankreich, eine Unterredung zu pflegen und sich Hilfe gegen Otto zu erwerden 987). Da dieser es mit England hielt und Frankreich in harten Kämpsen mit dieser Insel lag: so war es Philipp August von der größten Wichtigkeit, einen befreundeten Fürsten auf dem Ehrone Deutschlands zu sehen. Friedrich erhielt von ihm 20,000 Mark Silber, und als der dieses Geld vermittelnde Hosfanzler fragte, wo dasselbe verwahrt werden sollte, erwiederte rasch der jugendliche Fürst: "Es soll nicht verwahrt, sondern unter die Fürsten vertheilt werdenu 988). Das versehlte seine gute Wirkung

<sup>986)</sup> Gudeni codex dipl. tom. I. 420 und Schannat, episcop. Wormat. tom. II. 98. Hier ist unrichtig das Jahr 1213 der Urkunde vorgesetzt. — 967) Die Zusammenkunft fand eigentlich in "Valle coloris" statt. — 968) Ersart.

nicht, wie es sich balb auf bem Wahltage zu Frankfurt zeigte. Ueber Mainz kam Friedrich bort am ersten Adventssonntage 1212 an und wurde von den anwesenden Fürsten zum Könige gewählt. Auf das Weihnachtssest des genannten Jahres war der junge König wahrscheinlich bei seinem Hoffanzler zu Speher. Sicher war dieses der Fall im Jahre 1213, nachdem Friedrich vorher Hasgenau, Regensburg, Nürnberg, Augsburg, Constanz und viele ans dere Städte in Begleitschaft seines Kanzlers besucht und sich allentsbalben Freunde und Helfer erworden, in Sachsen aber den alten Kaifer sehr in die Enge getrieben hatte 989).

Wahrscheinlich hatte Friedrich die Ostern zu Spoper gefeiert. Bom Bischofe Conrad ist dieses sicher ber Fall. Er stiftete auf Oftermontage, den 15. April 1213, zum nöthigen und erbaulichen Dienste bes Herren, aus Dankbarkeit gegen bie Kirche, welcher er seine erste Erhebung zu verbanken hatte, nach dem Willen und mit Uebereinstimmung des Domcapitels, die Domsängerpfründe in ber Speperer Cathebrale mit acht Mark Goldes von feinen Ginkünften und überließ außerdem auf Bitten desselben Capitels dieser Würde bie Pfarrei Herrheim bei Landau, welche bem freien Berleihungsrechte des Bischofes zustand, zu welcher Stiftung dieser schon im nächsten Monate August die pähstliche Genehmigung zu erwirken wußte999). Um 12. Juli des genannten Jahres stellte Friedrich dem Pabste Innozenz III. zu Egger eine neue Urkunde über die Freiheit der Kirche aus, welche auch ber Speherer Bischof unterzeichnet hat 991). Auf Weihnachten des Jahres 1213 war ein großer Hoftag zu Speher. Der König hatte auf Bitten seiner Freunde angeordnet, daß die zu Bamberg beigesetzte Leiche seines königlichen Oheimes, Philipp's von Schwaben, aus Franken herabgebracht und in die Raisergräber zu Speher beigesetzt werbe. Dieß geschah mit vielem Aufwande, mahrscheinlich am Porabende des Weihnachtsfestes, im Beisehn vieler Fürsten des Reiches, namentlich auch des Erzbischofes Dieberich von Trier und der Aebte von Weissenburg, Obenheim, Limburg,' Sinsheim, Maulbronn, Herrenald, Eußerthal und Schönau. Philipp's Gebeine wurden in einem bleiernen Sarge in das erste Grab rechter Hand in der zweiten Reihe des Königs=

chron. sancti Petri. Raumer's Gesch. ber Hohenst. B. III. 154. Dr. Pöhmer's Kaiserreg. S. 369. Dort ist auch des Brieses erwähnt, welchen der Speyerer Bischof im Dez. 1212 an den König Philipp von Frankreich richtete und ihm die deutsche Lage schilderte. — <sup>989</sup>) Die einzelnen Urkunden bei Dr. Böhmer's Kaiserreg. Pertz, mon. Germ. tom. IV. 255. — <sup>990</sup>) Rig's Urkundend. S. 146 und 147. Lib. oblig. tom. III. 150. — <sup>991</sup>) Harzheim, conc. Germ. tom. III. 495. Pertz, mon. Germ. tom. IV. 224.

zu Kaiserslautern, Speher und Hagenau von seinem Hoftanzler Urkunden zur Unterschrift vorgelegt waren, Aachen und wurde bafelbst von dem pabstlichen Legaten Siegfried, Erzbischofe von Mainz, auf St. Jakobstage feierlich zum Könige gekrönt und ließ sich baselbst, auf die Predigt des Scholafters Johannes von Xanten, nebst vielen anderen Fürsten bas Kreuz zum heiligen Kampfe in Palästina anhesten. Auch unser Bischof Conrad von Speher und Met machte das Gelübbe, in das gelobte Land zu pilgern 1000). öffnete bem sieggekrönten Könige am 4. August die Thore. 11. September tagte ber König, begleitet von seinem Hoftanzler, mit vielen Fürsten und Prälaten zu Würzburg. Einen Monat später urkundete er zu Speher 1001), noch einen Monat später zu Nürnberg und am 23. bis 30. Januar 1216 zu Hagenau, bera= then von seinem treuen Hoffanzler 1002). In der Mitte des Monates April war Friedrich wieder zu Speher. Damals war es, baß Bischof Conrad seinem Domkapitel zu Speper ben Schultheis gen Hernfried von Diedesfeld frei überließ und auf jeglichen Dienst und jede Abgabe desselben zu Gunsten bes Domkapitels verzichtete 1003). Bon Speper reiste ber König nach Franken, wo er sich nach Ausweis verschiebener Urkunden vom 1. bis 15. Mai zu Würzburg aufhielt. Im Juni 1216 war Conrad bei seiner Ca= thebrale zu Speher, wie eine bort zu Gunften bes Klosters Otterberg ausgestellte Urkunde nachweiset 1004). Am 1. Juli des genannten Jahres ließ Friedrich zu Straßburg burch seinen Hoffanzler ein Schreiben an den Pabst Innozenz III. entwerfen, worin er diesem volle Trennung Giziliens vom Kaiserreiche und die Ober= herrlichkeit der römischen Kirche über Sizilien mit goldenem Siegel beurkundete. Der Pabst hatte bieses Schreiben kaum mehr erhalten, denn schon am 16. besselben Monates wurde ber hochbegabte Mann, zum großen Leidwesen aller Kirchlichgesinnten, zu Perugia von einem Fieber hinweggerafft 1005).

Von Straßburg machte der König mit seinem Hoffanzler die Runde über Constanz, Ulm, Rärnberg, wo er das Jahr 1216 beschloß und das solgende glücklich begann. Am 16. Febr. 1217 weilte er bei den Gräbern seiner Ahnherren zu Speher, wo derselbe zu Gunsten des Klosters Eußerthal eine Urkande ausstellte 2006).

<sup>1000)</sup> Regesta Honorii papae V. 16 ff. — 1001) Pertz, mon. Germ. tom. IV. 226. — 1002) Hennes, codex ord. theut. p. 20 et 21. — 1003) Rig's lirinnbenb. S. 150. Codex minor, fol. 62 b. Lib. oblig. tom. I. 66. — 1004) Rig's lirinnbenb. von Otterberg, S. 15. — 1005) F. v. Raumer's Hobenft. B. III. 262. Hurter's Gesch. Innozenz III. B. II. 630. — 1006) Mosne's Anzeiger, Jahr 1837, S. 138.

Hiebei war es auch, daß der König den Abt Ulrich von St. Gallen, den Markgrafen Wilhelm von Monferrat, den Domdechanten Ulrich von Speher und den Burggrafen von St. Miniato an den Pabst Honorius III. sendete, um ihn zu seiner Erhebung zu beglückwünschen und ihm in den höslichsten Ausdrücken Sehorsam und Freundschaft zu versichern 1007). Im Monate März hielt der König einen Hostag zu Boppard, wo er am zehenten zu Gunsten der Cisterzienser zu Otterberg urkundete 1008). Im solgenden Monate tagte er zu Hagenau, wo der Kanzler ebenfalls am zehenten dem Könige eine Urkunde für das Stift St. Fides zu Schlettstatt zur Unterschrift vorlegte 1009).

Im Beginne bes Jahres 1218 treffen wir ben Speherer Bisschof im Gefolge bes Königs zu Wimpfen mit vielen Prälaten, namentlich mit bem Erzbischofe Siegfried von Mainz, Berard von Palermo und Keinald von Capua, welche letztere eben mit Constanzia, der Gemahlin des Königs, und Heinrich, dem Erstgebornen desselben, und dem Deutschordens-Meister Hermann angekommen waren. Auf diese Freude Friedrich's II., die Seinigen wohlbehalten in seiner Rähe zu sehen, folgte bald eine noch größere. Sein Gegner, Kaiser Otto IV., wurde, fast von Allen verlassen, mit Kummer erstüllt, aber durch tiese Kene über die Fehler seines Lebens mit Gott versöhnt, am 19. Mai auf der Harzburg vom Schanplatze der Erde abgerusen und zu St. Blassen in Braunschweig nach letztwilliger Verfügung beerdiget 1010).

Sowohl im Jahre 1218 als 1219 reiste Bischof Conrab mit dem Herrscher Deutschlands umber, die Angelegenheiten des Reisches zu ordnen, die Ruhe und den Frieden zu handhaben und für den Heerzug in das gelobte Land zu werden. Die Hauptsorge des Königs war jedoch, die Kaiserkrone für sich und die Königskrone für seinen Sohn Heinrich zu erhalten. Der Pabst drang aber vor Allem auf einen Krenzzug, um so mehr, da Friedrich selbst denselben ausgesordert hatte, über jene den Bann zu schlendern, welche ihrem deßfallsigen Gelübde nicht entsprechen würden. Bon der Erhebung des jungen Heinrich's zum Könige wollte der Pabst aus Furcht, das Königreich Sizilien würde so mit dem deutschen Reiche vereiniget werden, nichts wissen. Dieß brachte viele Arbeiten für den umsichtigen Hosfanzler. Zu Ansange des Jahres 1219 weilte Friedrich und sein Hosfanzler mehrere Tage zu Speher und

<sup>1907)</sup> Raumer's Hohenst. B. III. 275. — 1008) Mlg's Ursundenb. von Otterberg, S. 17. — 1009) Nov. sub. dipl. tom. X. 292. — 1018) Ranmer's Gesch. der Hohenst. B. III. 274.

zu Hagenau. Dort erklärte er in einer Urkunde vom 6. April, daß die Benediktiner zu Odenheim ihn und alle seine Nachfolger im Reiche, für ben Fall bes Todes ihres bisherigen Bogtes, bes Grafen Poppo von Laufen, zum Schirmherren gewählt, baß er diese Bahl angenommen und burch die beiden Gideshelfer, ben Bischof Conrad von Speper und Philipp von Bolanden, versprochen habe, teinen anbern Schirmherren über biese Abtei aufzustellen. bestätigte ber König alle Freiheiten, Rechte und Besitzungen bieses Gotteshauses, setzte fest, wie ber bortige Schultheiß sollte augestellt und bezahlt werben, und in welche Strafe jener verfalle, welcher diesen Gnabenbrief beeinträchtigen würde 1011). Am 15. August war Conrad mit seinem Gebieter zu Frankfurt, wie eine zu Gunften der dortigen Marien-Kapelle ausgestellte Urkunde nachweiset 1012). Den 23. August 1219 weilte ber Speherer Oberhirte bei seiner Cathedrale, denn hier genehmigte er die Stiftung einer Lehrer= pfründe im St. German's Stifte, nach bem Antrage ber bortigen Chorherren 1013). In demselben Jahre war es ebenfalls, daß der Bischof Conrad bem neuaufblühenden Orben der Franziskaner bas Le= prosenhaus in Speper nächst ber sühlichen Stadtmauer zum Aufenthalte anwies und jene nach Speper übersiedelten 1014). Bischof Conrab bevorspruchte bei seinem Gebieter auch die wichtige Urkunde, welche ·berselbe am 14. Sept. zu Hagenau zu Gunsten und zur Erhebung von Annweiler besiegelt hat 1015).

In der Mitte des Februars 1220 reiste Friedrich über das Schloß Spiegelberg bei Germersheim, wo er durch seinen Hostanzler Conrad, den Bischof von Speher und Metz, für das nahegelegene Aloster Herd einen Schirmbrief aussertigen ließ 1016). Im Monate April desselben Iahres ward ein allgemeiner Hostag zu Frankfurt abgehalten. Viele Prälaten waren zugegen, namentlich die Erz-bischöse Siegfried von Mainz, der neugeweihte Engelbert von Söln, Theoderich von Albert von Magdeburg, die Bischöse Hugo von Lüttich, Theoderich von Münster, Conrad von Regensburg, Hartwich von Sichstätt und Conrad von Metz und Speher. Hier

Boehmeri codex Moenofr. I. 28. — <sup>1013</sup>) Driginal im Karlsr. Archive mit parabolischem Siegel an rother Seide, welches einen stehenden, segnenden Bischof zeigt. Mone's Zeitsch. für Gesch. B. I. 270. — <sup>1014</sup>) Alg's Gesch. der Abteien, Th. II. 235. — <sup>1015</sup>) Monum. boica, tom. XXX. a. 80. Joannis spicileg. p. 453. Im Jahre 1219 tras das Domcapitel Bestimmungen über einen zur Beleuchtung der Kaisergräber bestimmten Wald bei Oberhosen. Alg's Urkundend. S. 154, wo sedoch anstatt "Oberhosen" "Oberhosen. Blg's Urkundend. S. 154, wo sedoch anstatt "Oberhosen" "Oberhosen. 138.

wurde, gegen den Willen und die Ermahnung des Pabstes, der Erstgeborne Friedrich's zum Könige erwählt und wegen der Raiserkrönung Friedrich's und dem zu unternehmenden Kreuzzuge das Nähere bestimmt. Hocherfreut über ben günstigen Erfolg dieser Fürstenversammlung stellte Friedrich sowohl für den Pabst, als für bie geistlichen Würdeträger bes Reiches wichtige Urkunden aus 1017). Am 17. April schrieb ber König zu Frankfurt allen Pralaten, Für= sten und Ebeln, wie er, nach Beilegung aller Unruhen in Deutschland und im Begriffe, die Kaiserkrone zu erlangen, den Bischof Conrab von Speher und Metz, seinen Hoffanzler, nach Italien als seinen Legaten vor sich hersende, um die Huldigung und andere Leistungen von den Fürsten und Ebeln Italiens zu empfangen und burch Beseitigung jeglicher Zwietracht ihm babin einen guten Weg zu bereiten. Er fügte bei, wie er seinem Hofkanzler zu biesem Zwecke Vollmacht ertheilt habe, Städte und Burgen, Herren und Dienftleute mit dem Banne und Strafen zu belegen, Sachwalter aufzustellen, Besitze zu geben und zurückzuerstatten, Frevelnde zu züchtigen und überhaupt in bes Königs Namen Alles zu ordnen, wie es des Reiches Wohl und Ehre erheische, und alles Geeignete ohne Zulassung einer Berufung so zu schlichten und in Vollzug zu setzen, als wenn der König anwesend es bestimmt hätte 1018). Der Hoffanzler scheint mit dieser eben so ausgedehnten, als ehrenvollen Vollmacht nicht bem Könige nach Italien vorgeeilt zu febn, benn wir finden denselben noch zu Ende Juli vor der Abreise des Königs bei bemselben zu Augsburg 1019). Vorher weilte Conrab noch einige Zeit in seiner bischöflichen Pfalz zu Speher. Am 10. Mai überließ er wenigstens baselbst zur Ehre Gottes, zum Lobe ber seligsten Jungfrau und zur besseren Pflege ber Kranken, bas Hospital bei der St. Stephan's Rapelle zu Speher den deutschen Orbensherren, unter mehreren beschränkenben Bedingungen 1020). Am 25. Mai war Conrad mit seinem königlichen Gebieter noch am Sitze seines Bisthums gewesen 1021). Damals war es wohl auch, daß Bischof Conrad unter vielen Zeugen urkundete, Ritter Conrad von Sulzfeld, Dienstmann ber Speherer Kirche, habe im Einverständnisse mit seiner Chehälfte, Mechtilbe, zu ihrem und ber

<sup>1017)</sup> Harzheim, conc. Germ. tom. III. 510. Mon. Germ. tom. IV. 397. Schannat, epis. Wormat. tom. II. 101. Sub. dipl. IV. 401. — 1018) Monum. Germ. tom. IV. 235. Bon jest nannte sich Conrad in den Urfunden auch: "Totius Italiae legatus." — 1019) Monum. boica, tom. XXXI. a. 498. Am 26. April 1220 war Conrad mit den anderen Fürsten des Reiches zu Frankfurt. Hontheim, hist. Trev. tom. I. 657. — 1020) Rig's Urfundend. S. 159. Codex minor, fol. 46 a. Sub. dipl. tom. V. 26. — 1021) Gudeni cod. dipl. tom. I. 465.

Ihrigen Seelentroste der Speperer Domkirche überlassen ein Hofgut zh Sulzfeld mit allen dazu gehörenden Weinbergen, Aeckern, Wiefen und Wälbern; die Sälfte eines andern Hofgutes baselbst; ein brittes Hofgut zu Anaubernheim; ein viertes Hofgut zu Lukstabt, mit Ausnahme besjenigen Theiles, welcher ein Unterpfand war; endlich ein Haus sammt Hof in der Allerheiligen-Gasse zu Speher. Die Erträgnisse bieser Besitzungen behielten sich die genannten Cheleute lebenslänglich vor, nach ihrem Tode aber sollten vier Jahrgebächtnisse abgehalten und babei jedem Domherren ein weißes Brob und ein Schoppen Wein verabreicht werden 1022). Noch am 17. Juni weilte Conrad in seiner bischöflichen Pfalz zu Speter. benn in einer baselbst ausgestellten Urkunde schlichtete er ben Streit, welchen Siegfried Haupt, Bürger von Speper, mit ben Cifterziensern zu Hemmenrobe wegen ber Grenze gewisser Besitzungen bei Neuhofen hatte 1023). Um biese Zeit hatte auch der Bischof Conrad von Scharfeneck einen sehr ärgerlichen Zwist mit ber Geiftlichkeit der drei Nebenstifter zu Speher. Diese war verbunden, jährlich einem feierlichen Bittgange in der Cathedrale auf das Pfingstfest beizuwohnen, wofür sie vom Bischofe gewisse Bezüge enzusprechen hatte. Conrad entzog ben Stiftern diese Gefälle, ungeachtet sie dieselben mehrere Male abgefordert hatten. Stiftsgeistlichkeit mit der größeren Mehrzahl der Dompfründner behaupteten, daß in diesem Falle, nach altem Herkommen, in ber Stadt jeglicher Gottesdienst musse eingestellt werben. Domprobst und ber Probst von St. Guido meinten, ber Bischof musse, ehevor man zu biesem äußersten Mittel greife, vor Allem noch ein Mal an seine Pflicht erinnert werden, und hielten wit einigen Geistlichen nach wie vor den Gottesdienst ab. Der Probst zu St. Guido legte gegen diese Berletzung alter Gewohnbeit bei dem erzbischöflichen Stuhle zu Mainz Berufung ein. Dieser vernahm Zeugen über bas fragliche Herkommen in ber Speperer Rirde, bestätigte basselbe, nahm bie Berufung als wohlbegründet an und verhängte über den Domdechanten Conrad, über den Probsten zu St. Gnibo, über ben Domfänger Beringer und ben Domfcholafter Eberhard und einige andere Dompräbendare wegen Verleyung alter Gewohnheit die Strafe der Suspension, worauf wohl der Bischof Conrad mochte Sorge getragen haben, die hartnäckig entzogenen

<sup>1922)</sup> Alg's Urkundenb. S. 157. Codex minor, fol. 54 a. Lib. oblig. tom. II. 124 a. In dieser Urkunde nennt Conrad das Jahr 1220 das zwanzigste seiner Amtsführung. — 1023) Alg's Urkundenb. S. 160. Lib. oblig. tom. II. 46 a.

Gefälle zu entrichten. So ernst, so zähe wußte damals die Geistlichkeit ihr altes Herkommen nicht nur allein den weltlichen, sondern auch den geistlichen Obern gegenüber zu behaupten 1024).

Die Römerfahrt ging über ben Brenner nach Verona und Conftanzia begleitete ihren königlichen Gemahl, um in Mantua. Rom mit ihm die höchste Würde zu erlangen. In der Nähe die= fer Stadt, im Lager, bestätigte Friedrich in einer besonderen Botschaft von Imola alles dasjenige, was sein Hoffanzler Conrad, Bischof zu Speher und Met, als königlicher Legat in Italien zwischen den Bewohnern von Imola und Fenza wegen Grenzstreitigkeiten angeordnet hatte 1025). Nicht so eilig war Conrad, die Aushändigung ber Güter Mathildens an die römische Kirche zu erwirken, wozu ber König ihm ebenfalls eine ausführliche Vollmacht ertheilt hatte 1026). Der Pabst erinnerte ben Hoffanzler bringend an diese Pflicht und ließ ihm dabei durch seinen Kaplan Mittel anbieten, sich ohne besondere Schwierigkeit aus dem Banne zu ziehen, in welchen der Bischof gleich andern säumigen Kreuzfahrern auf Friedrich's oben bemerkten Antrag verfallen war. Conrad versprach hierauf, sein Gelübbe zu erfillen, und zeigte fich auch im Uebrigen dem Pabste so bereitwillig, daß er von bemfelben manche Vorrechte für seine Person und seine Bisthümer erhielt, wie z. B. über Verpfändungen, Sün= denerlaß, Habungen in fremden Kirchensprengeln und dergleichen 1027). Unter des Kanzlers Bemühungen wurden alle Anstände mit dem Pabste wegen ber Arönung beseitigt, und diese wurde bann auf St. Cäzilien= Tag, welcher zugleich ein Sonntag war, unter unbeschreiblichem Jubel in der St. Peterstirche zu Rom vollzogen. Außer den römischen und vielen anderen italienischen Prälaten wohnten die Erzbischöfe Siegfried von Mainz, Simon von Ravenna, ber Patriarch Bertold von Aglei, die Bischöfe Siegfried von Augsburg, Ulrich von Passau, Albert von Trident, Bertold von Brixen, der Hoffanzler von Speher 2c. dieser Festlichkeit bei. Der hocherfreute Kaiser nahm dabei aus den Händen des Cardinalbischofes Hugelin von Oftia, nachherigen Pabstes Gregor IX., zum zweiten Male bas Kreuz, indem er versprach, im nächsten März Kriegshilfe nach

<sup>1624)</sup> Rig's Urkundend. S. 156. Lid. oblig. tom. II. 170 a. Nach der Urkunde Sud. dipl. tom. V. 271, im Vergleiche mit den Namen der Urkunde, welche diesen Streit nachweiset, war es wohl das Jahr 1220, in welches dieser Zwist gefallen ist. — 1025) Am 1. Sept. 1220 urkundete Consed als kaiserlicher Bevollmächtigter zu Bononia. Savioli annal. Bon. tom. II. 445. — 1026) Harzheim, conc. Germ. tom. III. 512. — 1027) Rausmer's Gesch. der Hauhenst. B. III, 296.

Palästina zu senden, und seierlich schwur, im August des Jahres
1221 selbst dahin aufzubrechen.

Mehrere Tage weilte ber Kaiser, wichtige Gesetze erlassend, bei Rom, zog bann allmälig über Capua nach Neapel, während sein treuer Hoskanzler, am 27. November im Lager vor Sutri zu seinem. Stellvertreter im nördlichen und mittleren Italien ernannt, mit der ausgedehntesten Vollmacht <sup>1028</sup>), durch Umsicht und Bescheidenheit, durch wohlberechnete Gunstbezeugungen und Freibriese dem Kaiser viele Städte und Stände gewann <sup>1029</sup>). In jener Beit war es auch, daß Bischof Conrad von Speher vom Pabste Honorius III. die Bestätigung des Speherer Capitelsstatutes erslangte, vermöge dessen die Erträgnisse jeder an der dortigen Casthedrale erledigten Präbende während dreier Jahre der Dombaus Berwaltung zusließen mußten <sup>1030</sup>).

Auf Neujahr 1221 treffen wir den Hoffanzler Conrad von Scharfeneck zu Neapel beim Kaiser. Hier verabschiedete er sich bei seinem Gebieter, um nach Deutschland zur Berathung und Unterstützung des dort zurückgelassenen Königs Heinrich VII. zu= rückzukehren. Am 22. April des genannten Jahres weilte Conrad nach langer Abwesenheit an seinem bischöflichen Site zu Det. An jenem Tage erlaubte er ben Dominifanern, zur Erbauung bes Volkes und zur Belehrung der Geistlichen ein Priorat zu errichten, und ermunterte die Gläubigen, ihnen hiezu behülflich zu sehn 1031). Noch in der ersten Hälfte des Jahres 1221 erließ Conrad von Weissenburg aus, mit dem Erzbischofe Theoderich von Trier, den Bischöfen von Regensburg und Basel, den Aebten von Weissen= burg und Murbach, ein Schreiben, vermöge welchem sich die Fürsten am ersten September bes gemelbeten Jahres in Gegenwart des jungen Königs zu Frankfurt versammeln sollen, um über die erhobenen Anstände wegen der Wahl des Bischofes von Hildes= heim, Conrad's von Reifenberg, bes gelehrten Dombechants von Speher, zu entscheiben. Die Wahl wurde bestätiget und bem Bi= schofe von Hildesheim von Heinrich VII. die Regalien verliehen. Bei dieser Gelegenheit war es wohl, daß der neugewählte Hildesheimer Oberhirte nebst seinem Domcapitel mit dem Speherer Bischofe und seinen Capitularen ein besonderes geistliches Bundniß zur wechselseitigen Gemeinschaft des Gebetes und anderer guter

<sup>1028)</sup> Mittarelli annal. tom. IV. 412. — 1029) Lehmann's Spep. Chronit, S. 514. — 1030) Rig's Urtundenb. S. 162. Codex minor, fol. 20 a. Lib. oblig. tom. III. 144 a. Lib. privil. fol. 20. — 1031) Calmet, hist. de Lorraine, tome II. preuv. 431.

Werke abgeschlossen hat 1032). Der kaiserliche Hofkanzler und Bischof von Speper und Metz scheint überhaupt jetzt mehr als früher an Gebet und geistliche Werke gedacht zu haben. Wenigstens stiftete er sich in den ersten Monden des Jahres 1221 im Dome zu Speher ein Seelgerette mit einer Gülte von fünf Pfund Heller, welche er jähr= lich zu Bruchsal zu beziehen hatte. In der deßfallsigen Urkunde erklärte er bemüthiglich, daß, wenn er auch gleich noch um die eilfte Stunde in den Weinberg des Herrn berufen, fleißig arbeite, boch nun hoffe, mit der Gnade Gottes benen gleich gezählt zu werden, welche des Tages Last und Hitze getragen haben 1033). Er verord= nete babei, daß vom Betrage diefer Stiftung die Feste folgender Heiligen: Maria Magdalena, Afra, Margaretha, Luzia und Katharina, fortan feierlich im Dome zu Speher sollten abgehalten werben'034). In der Hoffnung, daß er, "wenn er Vergängliches ausfäe, Ewiges hundertfältig dagegen einernten werden, überließ Bischof Conrad in bemselben Jahre bem Domcapitel zu Speher die Pfarrkirche zu Hambach mit allen ihren Gütern, Zehnten und Hörigen zur Aufbesserung bessen Bezüge, mit ber Verpflichtung jedoch, zu Hambach einen Pfarrverwalter aufzustellen und zu unterhalten und im Dome felbst jährlich zu bes Bischofes und seiner Amtsvorfahrer Andenken die Feste der heiligen Agatha und Cäzilia feierlichst zu begehen, zu welchem Vermächtnisse ber Erzbischof Siegfried von Mainz am 29. April Jahres 1221 die obersthirtliche Erlaubniß ertheilt hat 1035). Den Cisterziensern zu Hemmenrobe überwies Bischof Conrad ba= mals die verlassene Kirche zu Mettenheim, in welchem Dorfe sich eben kein Einwohner mehr vorfand, sammt beren Verleihungs= rechte, Gütern und Zehentgerechtigkeit, welche Marquard von Weyher vom Hochstifte Speper zu Lehen und Dieberich' von Kirrweiler zu Afterleben trug, um die Armuth jener Mönche zu unterstützen, welche Schenkung auch Pabst Honorius III. bestätiget hat 1036). Noch während des ganzen Jahres 1221 suchte sich Conrad mit geistli=

<sup>1032)</sup> Rlg's Urkundenb. S. 162. Codex minor, fol. 31 b. — 1033) Ibid. S. 163. Codex minor, fol. 57 a. — 1034) Rlg's Urkundenb. S. 163. Codex minor, fol. 31 b. So wurden noch gar viele andere Tage der Beiligen durch besondere Stistungen zu Festen von neun Lektionen, mit eigener Lebensgeschichte und feierlichem Hochamte, erhoben, wie aus dem Todienbuche vielfältig zu erweisen ist. Nach der Berechnung der einzelnen Gefälle bildete sich damals solgendes Münzverhältniß: Zwei Heller betrugen einen Denar; zwölf Denare betrugen einen Schilling; ein Schilling und zwei Heller betrugen einen Baten; siebenzehn Schillinge und sechs Heller betrugen einen Gulden oder sünszehn Baten; zwanzig Schillinge aber betrugen ein Pfund. Siehe über das damalige Münzwesen Mone's Zeitschrift sür Gesch. B. II. 385 — 431. — 1035) Rlg's Urkundenb. S. 163 und 164. Codex minor, sol. 62 a. — 1036) Rlg's Urkundenb. S. 170, 172. Codex Novac. Harzheim, conc. Germ. tom. III. 794.

chen Anordnungen und Bescheiden für seine beiden Bisthümer zu beschäftigen. Zu Metz legte er den Grundstein zu der neuen Kirche, welche sich die Dominikaner daselbst erbauten, die aber später die Benediktiner erhielten <sup>1037</sup>). Zu Hansen bei der Abtei Limburg hob er in demselben Jahre den Benediktinerinnen-Convent auf und vereinigte das dortige Kloster sammt dessen Besitzungen, wegen Armuth, Unordnungen und bedenklichen Wandels der dortigen Nonnen, mit der genannten Abtei <sup>1038</sup>).

Zu Anfange des Jahres 1222 wurde Bischof Conrad von Speher und Metz und Bischof Heinrich von Worms von dem Abte zu Otterberg und Probste zu Höningen wegen des Zehenten zu Senbelborn in ber Pfarrei Hochspeher zu Schiederichter ernannt, als welche fie bestimmten, daß, so lange die Cisterzienser von Otterberg ben Hof zu Senbelborn haben und bort ihre Schafe weiben lassen, sie jährlich zehn Lämmer bem Stifte zu Höningen abliefern müßten 1039). Bom 12. bis 16. März weilte Conrad als Hofkanzler bei dem jungen Könige Heinrich VII. zu Worms, wie meh-'rere Urkunden ausweisen 1040). Als am 8. Mai 1222 der zehnjährige Heinrich von bem Erzbischofe Engelbert von Cöln, im Beisehn der Erzbischöfe Siegfried von Mainz, Theoderich von Trier und der Bischöfe Hugo von Lüttich, Otto von Utrecht, Adolf von Osnabrud, Conrad von Minden, Otto von Würzburg und Siegfried von Augsburg und vieler anderer Prälaten und Fürften, zu Aachen als König gekrönt wurde und einen feierlichen Hoftag daselbst abhielt, war Bischof Conrad von Speher die Seele ber Verhandlungen und stellte mit dem Siegel des jungen Königs mehrere wichtige Urkunben aus 1021).

Im Mai 1223 hoflagerte der König Heinrich, nachdem er Ulm und Augsburg besucht hatte, zu Hagenau, ihm zur Seite der Hoffanzler Conrad, mit welchem er damals auch in Speher einzog <sup>1042</sup>). Hier weilte der alte Bischof, während Heinrich über Frankfurt, Würzburg und Ulm nach Nordhausen wanderte, wo wir wiesder den erfahrenen Hoffanzler am 21. September im Gesolge des jungen Herrschers finden <sup>1043</sup>). Mittlerweile hatte sich das Domkapitel

<sup>1037)</sup> Calmet, hist. de Lorraine, tome II. 273.—1038) Rig's Gesch. der Abt. Th. I. 327. Datum Moguntiae, tertio nonas junii 1221, gab der Erzbischof Siegfried von Mainz hiezu die Einwilligung. Mst.—1039) Rig's Gesch. der Abt. Th. II. 324. Rig's Urtundenb. von Otterberg, S. 31.—1040) Monum. doica, tom. XXXI. 510, 512. Urtundenb. von Otterberg, S. 32.—1041) Senckenberg, corpus juris seud. p. 763. Quix, cod. Aquisg. tom. I. 50. Lacomblet's Urtundenb. B. II. 56.—1042) Alsat. dipl. tom. I. 350. Nova sub. dipl. tom. XIII. 271.—1043) Lünig's Reichsarchiv, B. XVIII. 853.

5. September, Urkunden aus 995). Am 23. Oktober 1214 war ber Hoffanzler mit bem Könige an seinem bischöflichen Site zu Speher, wie eine Urkunde, worin Friedrich die Pfarrkirche zu Kirch= heimbolanden den Brüdern des heiligen Grabes zu Speher überläßt, nachweiset 996). In benselben Tagen war es wohl, daß Conrab im Einverständnisse mit seinem Domcapitel alle. Güter, welche bas Hochstift Speher zu Locheim hatte, und die Craffto von Dwi= linsheim zu Lehen trug und sie bem Kloster Schönau verkaufte, diesem Aloster gegen vierzehn Tagwerke Weinberge, Aecker und Wiesen sammt einem mit Gebäulichkeiten wohlversehenen Hofe zu Owilinsheim überlassen hat 997). Im Monate November war zu Basel ein großer Hoftag, wobei es viele Arbeit für unsern Kanzfer gab. Auch der Pabst war ihm dafür nicht unerkenntlich. Noch im Jahre 1214 erhielt Conrad von Innozenz III. mehrere Vorrechte für die Verwaltung des Meter Bisthumes und den Schutz seiner Person, namentlich daß er alle jene mit geistlichen Strafen züchtigen könne, welche die Untergebenen dieser Kirche überfallen und bedrängen, und daß ber Erzbischof von Trier keine geistliche Strafe über Conrad und bessen Kirchensprengel verhängen burfe, ohne sich vorher mit bem römischen Stuhle benommen zu haben 998). Bu Anfange Dezembers weilte Friedrich mit dem Speherer Oberhirten zu Hagenau. Hier bat letterer seinen Gebieter, es ihm möglich zu machen, das Bisthum Met, welches Conrad bisher kaum gesehen hatte, zu besuchen. Sohin wurde bestimmt, das Fest ber Geburt bes Herren baselbst mit bem königlichen Hofe zu feiern. Viele andere Prälaten und Fürsten trafen babei ein. Schon am 20. Dezember hatte baselbst Conrad von Scharfeneck mit Theobald, Herzoge von Lotharingen und Grafen von Met, ein Schutbündniß abgeschlossen 999). Auch der König ließ zu Metz einige wich= tige Verträge durch seinen Kanzler ausfertigen und eilte im Beginne bes Jahres 1215, wahrscheinlich ohne Begleitschaft bes Speperer Bischofes, nach Thüringen und Sachsen und dann über Nürnberg, Augsburg, Ulm zur Ofterfeier nach Worms.

In Worms schloß sich ber unermüdliche Hostanzler wieder an seinen königlichen Gebieter an und kam am 23. April mit diesem nach Speher. Friedrich beschloß hier, Cöln und Aachen zu berennen, wo sich die Anhänger Otto's noch hielten, eroberte, nachdem ihm

<sup>1995)</sup> Hennes, codex ord. theut. p. 14. — 1996) Rig's Gesch. ber Absteien, Th. II. 374. Mon. boica, tom. XXX. a. 22. — 1997) Würdtwein, chron. mon. Schoenau. p. 44. Gudeni sylloge, tom. I. 89. — 1998) Innocentii epist. lib. XV. ep. 187, edit. Baluzii. — 1999) Calmet, hist. de Lor. tome II. preuv. 424.

zu Kaiserslautern, Speher und Hagenau von seinem Hoftanzler Urkunden zur Unterschrift vorgelegt waren. Aachen und wurde baselbst von dem pabstlichen Legaten Siegfried, Erzbischofe von Maina, auf St. Jakobstage feierlich zum Könige gekrönt und ließ sich baselbst, auf die Predigt des Scholasters Johannes von Xanten, nebst vielen anderen Fürsten das Kreuz zum heiligen Kampfe in Palastina anhesten. Auch unser Bischof Conrad von Speher und Met machte das Gelübbe, in das gelobte Land zu pilgern 1000). öffnete bem sieggekrönten Könige am 4. August die Thore. Am 11. September tagte ber König, begleitet von seinem Hoftanzler, mit vielen Fürsten und Prälaten zu Würzburg. Einen Monat später urfundete er zu Speher 1001), noch einen Monat später 32 Nürnberg und am 23. bis 30. Januar 1216 zu Hagenau, berathen von seinem treuen Hoffanzler 1002). In der Mitte des Monates April war Friedrich wieder zu Speher. Damals war es, daß Bischof Conrad seinem Domkapitel zu Speher den Schultheis Ben Hernfried von Diedesfeld frei überließ und auf jeglichen Dienst und jede Abgabe besselben zu Gunsten bes Domkapitels verziche tete 1003). Bon Speher reiste der König nach Franken, wo er sich nach Ausweis perschiedener Urkunden vom 1. bis 15. Mai zu Würzburg aufhielt. Im Juni 1216 war Conrad bei seiner Cathebrale zu Speher, wie eine bort zu Gunften bes Klosters Otterberg ausgestellte Urkunde nachweiset 1004). Am 1. Juli des genannten Jahres ließ Friedrich zu Straßburg durch seinen Hoffanzler ein Schreiben an ben Pabst Innozenz III. entwerfen, worin er diesem volle Trennung Siziliens vom Kaiserreiche und die Oberherrlichkeit der römischen Kirche über Sizilien mit goldenem Sie gel beurkundete. Der Pabst hatte bieses Schreiben kaum mehr ethalten, denn schon am 16. besselben Monates wurde ber hochbegabte Mann, zum großen Leidwesen aller Kirchlichgesinnten, zu Perugia von einem Fieber hinweggerafft 1005).

Von Straßburg machte der König mit seinem Hoffanzler die Runde über Constanz, Ulm, Rärnberg, wo er das Jahr 1216 beschloß und das folgende glücklich begann. Am 16. Febr. 1217 weilte er bei den Gräbern seiner Ahnherren zu Speher, wo der selbe zu Gunsten des Klosters Eußerthal eine Urkunde ausstellte 2006).

<sup>1000)</sup> Regesta Honorii papae V. 16 ff. — 1001) Pertz, mon. Germ. tom. IV. 226. — 1002) Hennes, codex ord. theut. p. 20 et 21. — 1003) Rig's liriundenb. S. 150. Codex minor, fol. 62 b. Lib. oblig. tom. I. 66. — 1004) Rig's Urfundenb. von Otterberg, S. 15. — 1005) F. v. Maumer's Hobenst. B. III. 262. Hurter's Gesch. Innozenz III. B. II. 630. — 1006) Propers Anzeiger, Jahr 1837, S. 138.

Hiebei war es auch, daß der König den Abt Ulrich von St. Gallen, den Markgrafen Wilhelm von Wonferrat, den Domdechanten Ulrich von Speher und den Burggrafen von St. Miniato an den Pabst Honorius III. sendete, um ihn zu seiner Erhebung zu beglückwünschen und ihm in den höslichsten Ausdrücken Gehorsam und Freundschaft zu versichern 1007). Im Monate März hielt der König einen Hostag zu Voppard, wo er am zehenten zu Gunsten der Eisterzienser zu Otterberg urkundete 1008). Im solgenden Monate tagte er zu Hagenau, wo der Kanzler ebenfalls am zehenten dem Könige eine Urkunde für das Stift St. Fides zu Schlettstatt zur Unterschrift vorlegte 1009).

Im Beginne des Jahres 1218 treffen wir den Speherer Bischof im Gefolge des Königs zu Wimpfen mit vielen Prälaten, namentlich mit dem Erzbischofe Siegfried von Mainz, Berard von Palermo und Reinald von Capua, welche letztere eben mit Constanzia, der Gemahlin des Königs, und Heinrich, dem Erstgebornen desselben, und dem Deutschordens-Meister Hermann angekommen waren. Auf diese Freude Friedrich's II., die Seinigen wohlbehalten in seiner Nähe zu sehen, folgte bald eine noch größere. Sein Gegner, Raiser Otto IV., wurde, fast von Allen verlassen, mit Kummer ersfüllt, aber durch tiese Reue über die Fehler seines Lebens mit Gott versöhnt, am 19. Mai auf der Harzburg vom Schauplatze der Erde abgerusen und zu St. Blassen in Braunschweig nach letzt williger Berfügung beerdiget 1010).

Sowohl im Jahre 1218 als 1219 reiste Bischof Conrad mit dem Herrscher Deutschlands umber, die Angelegenheiten des Reiches zu ordnen, die Ruhe und den Frieden zu handhaben und für den Heerzug in das gelobte Land zu werben. Die Hauptsorge des Königs war jedoch, die Kaiserkrone für sich und die Königskrone für seinen Sohn Heinrich zu erhalten. Der Pabst drang aber vor Allem auf einen Krenzzug, um so mehr, da Friedrich selbst denselben ausgesordert hatte, über jene den Bann zu schlendern, welche ihrem deßfallsigen Gelübbe nicht entsprechen würden. Bon der Erhebung des jungen Heinrich's zum Könige wollte der Pabst aus Furcht, das Königreich Sizilien würde so mit dem deutschen Reiche vereiniget werden, nichts wissen. Dieß brachte viele Arbeiten für den umsichtigen Hosfanzler. Zu Ansange des Jahres 1219 weilte Friedrich und sein Hosfanzler mehrere Tage zu Speher und

<sup>1007)</sup> Raumer's Hohenst. B. III. 275. — 1008) Mig's Urkundenb. von Otterberg, S. 17. — 1009) Nov. sub. dipl. tom. X. 292. — 1010) Rausmer's Gesch. der Pohenst. B. III. 274.

zu Hagenau. Dort erklärte er in einer Urkunde vom 6. April, daß die Benediktiner zu Obenheim ihn und alle seine Nachfolger im Reiche, für den Fall des Todes ihres bisherigen Bogtes, des Grafen Poppo von Laufen, zum Schirmherren gewählt, daß er diese Wahl angenommen und durch die beiden Eideshelfer, den Bischof Conrad von Speper und Philipp von Bolanden, versprochen habe, keinen anbern Schirmherren über diese Abtei aufzustellen. bestätigte ber König alle Freiheiten, Rechte und Besitzungen biefes Gotteshauses, sette fest, wie ber bortige Schultheiß sollte angestellt und bezahlt werben, und in welche Strafe jener verfalle, welcher diesen Gnabenbrief beeinträchtigen würde 1011). Am 15. August war Conrad mit seinem Gebieter zu Frankfurt, wie eine zu Gnnsten der dortigen Marien-Kapelle ausgestellte Urkunde nachweiset 1012). Den 23. August 1219 weilte der Speherer Oberhirte bei seiner Cathebrale, denn hier genehmigte er die Stiftung einer Lehrerpfründe im St. German's Stifte, nach bem Antrage ber bortigen Chorherren 1013). In bemselben Jahre war es ebenfalls, daß der Bischof Conrad dem neuaufblühenden Orden der Franziskaner bas Leprosenhaus in Speher nächst ber süblichen Stadtmauer zum Aufenthalte anwies und jene nach Speher übersiedelten 1014). Bischof Courab bevorspruchte bei seinem Gebieter auch die wichtige Urkunde, welche berselbe am 14. Sept. zu Hagenau zu Gunsten und zur Erhebung von Annweiler besiegelt hat 1015).

In der Mitte des Februars 1220 reiste Friedrich über das Schloß Spiegelberg bei Germersheim, wo er durch seinen Hosfanzler Conrad, den Bischof von Speher und Mey, für das nahegelegene Kloster Herd einen Schirmbrief aussertigen ließ <sup>1016</sup>). Im Monate April desselben Iahres ward ein allgemeiner Hoftag zu Frankfurt abgehalten. Biele Prälaten waren zugegen, namentlich die Erzbischöse Siegfried von Mainz, der neugeweihte Engelbert von Söln, Theoderich von Albert von Magdeburg, die Bischöse Hugo von Lüttich, Theoderich von Münster, Conrad von Regensburg, Hartwich von Sichstätt und Conrad von Mey und Speher. Hier

Boehmeri codex Moenofr. I. 28. — <sup>1013</sup>) Original im Karlsr. Archive mit parabolischem Siegel an rother Seive, welches einen stehenden, segnenden Bischof zeigt. Mone's Zeitsch. für Gesch. B. I. 270. — <sup>1014</sup>) Rig's Gesch. der Abteien, Th. II. 235. — <sup>1015</sup>) Monum. boica, tom. XXX. a. 80. Joannis spicileg. p. 453. Im Jahre 1219 traf das Domcapitel Bestimmungen über einen zur Beleuchtung der Kaisergräber bestimmten Wald bei Oberhosen. Alg's Urfundend. S. 154, wo sedoch anstatt "Oberhosen" "Oberhosen. Alg's Urfundend. S. 154, wo sedoch anstatt "Oberhosen" "Oberhosen. Alg's Urfundend. S. 154, wo sedoch anstatt "Oberhosen" Anzeiger, 1837, S. 138.

wurde, gegen den Willen und die Ermahnung des Pabstes, der Erstgeborne Friedrich's zum Könige erwählt und wegen der Raiserkrönung Friedrich's und dem zu unternehmenden Kreuzzuge das Nähere bestimmt. Hocherfreut über ben günstigen Erfolg dieser Fürstenversammlung stellte Friedrich sowohl für den Pabst, als für bie geistlichen Würdeträger bes Reiches wichtige Urkunden aus 1017). Am 17. April schrieb ber König zu Frankfurt allen Prälaten, Für= sten und Ebeln, wie er, nach Beilegung aller Unruhen in Deutschland und im Begriffe, die Kaiserkrone zu erlangen, den Bischof Conrad von Speher und Metz, seinen Hofkanzler, nach Italien als seinen Legaten vor sich hersende, um die Hulbigung und andere Leistungen von den Fürsten und Ebeln Italiens zu empfangen und durch Beseitigung jeglicher Zwietracht ihm dahin einen guten Weg Er fügte bei, wie er seinem Hofkanzler zu biesem zu bereiten. Zwecke Vollmacht ertheilt habe, Städte und Burgen, Herren und Dienstleute mit dem Banne und Strafen zu belegen, Sachwalter aufzustellen, Besitze zu geben und zurückzuerstatten, Frevelnde zu züchtigen und überhaupt in bes Königs Namen Alles zu ordnen, wie es des Reiche's Wohl und Ehre erheische, und alles Geeignete ohne Zulassung einer Berufung so zu schlichten und in Vollzug zu setzen, als wenn ber König anwesend es bestimmt hatte 1018). Der Hoffanzler scheint mit dieser eben so ausgedehnten, als ehrenvollen Vollmacht nicht bem Könige nach Italien vorgeeilt zu sehn, denn wir finden denselben noch zu Ende Juli vor der Abreise des Königs bei demselben zu Augsburg 1019). Vorher weilte Conrad noch einige Zeit in seiner bischöflichen Pfalz zu Speper. Am 10. Mai überließ er wenigstens daselbst zur Ehre Gottes, zum Lobe ber seligsten Jungfrau und zur besseren Pflege ber Kranken, bas Ho= spital bei ber St. Stephan's Rapelle zu Speper den deutschen Orbensherren, unter mehreren beschränkenden Bedingungen 1020). Am 25. Mai war Conrad mit seinem königlichen Gebieter noch am Sitze seines Bisthums gewesen 1021). Damals war es wohl auch, daß Bischof Conrad unter vielen Zeugen urkundete, Ritter Conrad von Sulzfeld, Dienstmann ber Speherer Kirche, habe im Einverständnisse mit seiner Chehälfte, Mechtilde, zu ihrem und ber

<sup>1017)</sup> Harzheim, conc. Germ. tom. III. 510. Mon. Germ. tom. IV. 397. Schannat, epis. Wormat. tom. II. 101. Sub. dipl. IV. 401. — 1018) Monum. Germ. tom. IV. 235. Bon jest nannte sich Conrad in den Urfunden auch: "Totius Italiae legatus." — 1019) Monum. boica, tom. XXXI. a. 498. Am 26. April 1220 war Conrad mit den anderen Kürsten des Reiches zu Frankfurt. Hontheim, hist. Trev. tom. I. 657. — 1020) RIg's Urfundend. S. 159. Codex minor, fol. 46 a. Sub. dipl. tom. V. 26. — 1021) Gudeni cod. dipl. tom. I. 465.

Ihrigen Seelentroste der Speherer Domkirche überlassen ein Hofgut zh Sulzfeld mit allen bazu gehörenden Weinbergen, Aeckern, Wiefen und Wälbern; die Hälfte eines andern Hofgutes daselbst; ein brittes Hofgut zu Anaudernheim; ein viertes Hofgut zu Lukstadt, mit Ausnahme besjenigen Theiles, welcher ein Unterpfand war; endlich ein Haus sammt Hof in der Allerheiligen-Gasse zu Speher. Die Erträgnisse dieser Besitzungen behielten sich die genannten Cheleute lebenslänglich vor, nach ihrem Tobe aber sollten vier Jahrgebächtnisse abgehalten und dabei jedem Domherren ein weises Brob und ein Schoppen Wein verabreicht werden 1022). Noch am 17. Juni weilte Conrad in seiner bischöflichen Pfalz zu Speper. benn in einer baselbst ausgestellten Urfunde schlichtete er ben Streit, welchen Siegfried Haupt, Bürger von Speher, mit den Cifterziensern zu Hemmenrobe wegen ber Grenze gewisser Besitzungen bei Neuhofen hatte 1023). Um biese Zeit hatte auch ber Bischof Conrad von Scharfeneck einen fehr ärgerlichen Zwist mit ber Geiftlichkeit ber brei Nebenstifter zu Speher. Diese war verbunden, jährlich einem feierlichen Bittgange in der Cathedrale auf das Pfingstfest beizuwohnen, wofür sie vom Bischofe gewisse Bezüge anzusprechen hatte. Conrad entzog den Stiftern diese Gefälle, ungeachtet sie dieselben mehrere Male abgefordert hatten. Die Stiftsgeistlichkeit mit der größeren Mehrzahl der Dompfrunduer behaupteten, daß in diesem Falle, nach altem Herkommen, in ber Stadt jeglicher Gottesdienst musse eingestellt werden. Domprobst und der Probst von St. Guido meinten, der Bischof müsse, ehevor man zu diesem äußersten Mittel greife, vor Allem noch ein Mal an seine Pflicht erinnert werden, und hielten mit einigen Geistlichen nach wie vor den Gottesdienst ab. Der Probst zu St. Guido legte gegen diese Berletzung alter Gewohnbeit bei bem erzbischöflichen Stuhle zu Mainz Berufung ein. Dieser pernahm Zeugen über bas fragliche Herkommen in ber Speperer Kirde, bestätigte basselbe, nahm die Berufung als wohlbegründet an und verhängte über den Domdechanten Conrad, über den Probsten w St. Gnido, über ben Domfänger Beringer und ben Domscholafter Eberhard und einige andere Dompräbendare wegen Verlezung alter Gewohnheit die Strafe der Suspension, worauf wohl der Bischof Conrad mochte Sorge getragen haben, die hartnäckig entzogenen

<sup>1822)</sup> Alg's Urkundenb. S. 157. Codex minor, fol. 54 a. Lib. oblig. tom. II. 124 a. In dieser Urkunde nennt Conrad das Jahr 1220 das zwanzigste seiner Amtsführung. — 1023) Alg's Urkundenb. S. 160. Lib. oblig. tom. II. 46 a.

Gefälle zu entrichten. So ernst, so zähe wußte damals die Geiftlichkeit ihr altes Herkommen nicht nur allein den weltlichen, sondern auch den geistlichen Obern gegenüber zu behaupten 1024).

Die Römerfahrt ging über ben Brenner nach Verena und Conftanzia begleitete ihren königlichen Gemahl, um in Mantua. Rom mit ihm die höchste Würde zu erlangen. In der Nähe die= fer Stadt, im Lager, bestätigte Friedrich in einer besonderen Botschaft von Imola alles dasjenige, was sein Hoffanzler Conrad, Bischof zu Speher und Metz, als königlicher Legat in Italien zwischen ben Bewohnern von Imola und Fenza wegen Grenzstreitigkeiten angeordnet hatte 1025). Nicht so eilig war Conrad, die Aushänvigung der Güter Mathildens an die römische Kirche zu erwirken, wozu der König ihm ebenfalls eine ausführliche Vollmacht ertheilt hatte 1026). Der Pabst erinnerte ben Hoffanzler bringend an biese Pflicht und ließ ihm dabei durch seinen Kaplan Mittel anbieten, sich ohne besondere Schwierigkeit aus dem Banne zu ziehen, in welchen der Bischof gleich andern säumigen Kreuzfahrern auf Friedrich's oben bemerkten Antrag verfallen war. Conrad versprach hierauf, sein Gelübbe zu erfüllen, und zeigte sich auch im Uebrigen dem Babste so bereitwillig, daß er von bemselben manche Vorrechte für seine Person und seine Bisthumer erhielt, wie z. B. über Verpfändungen, Sunbenerlaß, Habungen in fremden Kirchensprengeln und bergleichen 1027). Unter des Kanzlers Bemühungen wurden alle Anstände mit dem Pabste wegen ber Arönung beseitigt, und biese wurde bann auf St. Cazilien= Tag, welcher zugleich ein Sonntag war, unter unbeschreiblichem Jubel in der St. Petersfirche zu Rom vollzogen. Außer den römischen und vielen anderen italienischen Prälaten wohnten die Erzbischöfe Siegfried von Mainz, Simon von Ravenna, ber Patriarch Bertold von Aglei, die Bischöfe Siegfried von Augsburg, Ulrich von Passau, Albert von Tribent, Bertold von Brixen, der Hoffanzler von Speher 2c. dieser Festlichkeit bei. Der hocherfreute Kaiser nahm babei aus ben Händen des Cardinalbischofes Hugelin von Oftia, nachherigen Pabstes Gregor IX., zum zweiten Male bas Kreuz, indem er versprach, im nächsten März Kriegshilfe nach

<sup>1024)</sup> Rig's Urkundenb. S. 156. Lib. oblig. tom. II. 170 a. Nach der Urkunde Sub. dipl. tom. V. 271, im Bergleiche mit den Namen der Urkunde, welche diesen Streit nachweiset, war es wohl das Jahr 1220, in welches dieser Zwist gefallen ist. — 1025) Am 1. Sept. 1220 urkundete Consad als kaiserlicher Bevollmächtigter zu Bononia. Savioli annal. Bon. tom. II. 445. — 1026) Harzheim, conc. Germ. tom. III. 512. — 1027) Rausmer's Gesch. der Pauhenst. B. III, 296.

Palästina zu senden, und seierlich schwur, im August des Jahres
1221 selbst dahin aufzubrechen.

Mehrere Tage weilte ber Kaiser, wichtige Gesetze erlassend, bei Rom, zog bann allmälig über Capua nach Neapel, während sein treuer Hostanzler, am 27. November im Lager vor Sutri zu seinem. Stellvertreter im nördlichen und mittleren Italien ernannt, mit der ausgedehntesten Vollmacht <sup>1028</sup>), durch Umsicht und Bescheidenheit, durch wohlberechnete Gunstbezeugungen und Freibriese dem Kaiser viele Städte und Stände gewann <sup>1029</sup>). In jener Zeit war es auch, daß Bischof Conrad von Speher vom Pabste Honorius III. die Bestätigung des Speherer Capitelsstatutes erstangte, vermöge dessen die Erträgnisse jeder an der dortigen Casthedrale erledigten Präbende während dreier Jahre der Domban-Verwaltung zussiesen mußten <sup>1030</sup>).

Auf Neujahr 1221 treffen wir den Hoffanzler Conrad von Scharfeneck zu Reapel beim Kaiser. Hier verabschiedete er sich bei seinem Gebieter, um nach Deutschland zur Berathung und Unterstützung des dort zurückgelassenen Königs Heinrich VII. zurückzukehren. Am 22. April bes genannten Jahres weilte Conrad nach langer Abwesenheit an seinem bischöflichen Site zu Met. An jenem' Tage erlaubte er ben Dominifanern, zur Erbauung bes Volkes und zur Belehrung ber Geistlichen ein Priorat zu errichten, und ermunterte die Gläubigen, ihnen hiezu behülflich zu sehn 1031). Noch in der ersten Hälfte des Jahres 1221 erließ Conrad von Weissenburg aus, mit dem Erzbischofe Theoderich von Trier, den Bischöfen von Regensburg und Basel, den Aebten von Weissenburg und Murbach, ein Schreiben, vermöge welchem sich die Fürsten am ersten September bes gemelbeten Jahres in Gegenwart bes jungen Königs zu Frankfurt versammeln sollen, um über die erhobenen Anstände wegen der Wahl des Bischofes von Hildesheim, Conrad's von Reifenberg, bes gelehrten Dombechants von Speher, zu entscheiben. Die Wahl wurde bestätiget und bem Bischofe von Hildesheim von Heinrich VII. die Regalien verliehen. Bei dieser Gelegenheit war es wohl, daß der neugewählte Hildesheimer Oberhirte nebst seinem Domcapitel mit dem Speperer Bischofe und seinen Capitularen ein besonderes geistliches Bundniß zur wechselseitigen Gemeinschaft des Gebetes und anderer guter

<sup>1028)</sup> Mittarelli annal. tom. IV. 412. — 1029) Lehmann's Spep. Ehronif, S. 514. — 1030) Rig's Urfundenb. S. 162. Codex minor, fol. 20 a. Lib. oblig. tom. III. 144 a. Lib. privil. fol. 20. — 1031) Calmet, hist. de Lorraine, tome II. preuv. 431.

Werke abgeschlossen hat 1032). Der kaiserliche Hofkanzler und Bischof von Speper und Met scheint überhaupt jetzt mehr als früher an Gebet und geistliche Werke gebacht zu haben. Wenigstens stiftete er sich in den ersten Monden des Jahres 1221 im Dome zu Speher ein Seelgerette mit einer Gülte von fünf Pfund Heller, welche er jähr= lich zu Bruchsal zu beziehen hatte. In der deßfallsigen Urkunde erklärte er demüthiglich, daß, wenn er auch gleich noch um die eilfte Stunde in den Weinberg des Herrn berufen, fleißig arbeite, boch nun hoffe, mit der Gnade Gottes benen gleich gezählt zu werden, welche des Tages Last und Hitze getragen haben 1033). Er verord= nete babei, baß vom Betrage biefer Stiftung die Feste folgender Heiligen: Maria Magdalena, Afra, Margaretha, Luzia und Katharina, fortan feierlich im Dome zu Speher sollten abgehalten werben'034). In ber Hoffnung, daß er, "wenn er Vergängliches aussäe, Ewiges hundertfältig bagegen einernten werden, überließ Bischof Conrad in bemselben Jahre bem Domcapitel zu Speher die Pfarrkirche zu Hambach mit allen ihren Gütern, Zehnten und Hörigen zur Aufbesserung dessen Bezüge, mit ber Verpflichtung jedoch, zu Hambach einen Pfarrverwalter aufzustellen und zu unterhalten und im Dome felbst jährlich zu des Bischofes und seiner Amtsvorfahrer Andenten die Feste der heiligen Agatha und Cäzilia feierlichst zu begehen, zu welchem Vermächtnisse ber Erzbischof Siegfried von Mainz am 29. April Jahres 1221 die obersthirtliche Erlaubniß ertheilt hat 1035). Den Cisterziensern zu Hemmenrobe überwies Bischof Conrad bamals die verlassene Kirche zu Mettenheim, in welchem Dorfe sich eben kein Einwohner niehr vorfand, sammt beren Verleihungs= rechte, Gütern und Zehentgerechtigkeit, welche Marquard von Wehher vom Hochstifte Speper zu Lehen und Diederich' von Kirrweiser zu Afterleben trug, um die Armuth jener Mönche zu unterstützen, welche Schenkung auch Pabst Honorius III. bestätiget hat 1036). Noch während des ganzen Jahres 1221 suchte sich Conrad mit geistli=

<sup>1033)</sup> Rig's Urkundenb. S. 162. Codex minor, fol. 31 b. — 1033) Ibid. S. 163. Codex minor, fol. 57 a. — 1034) Rig's Urkundenb. S. 163. Codex minor, fol. 31 b. So wurden noch gar viele andere Tage der Beiligen durch besondere Stiftungen zu Festen von neun Lektionen, mit eigener Lebensgeschichte und feierlichem Sochamte, erhoben, wie aus dem Todtenbuche vielfältig zu erweisen ist. Nach der Berechnung der einzelnen Gefälle bildete sich damals folgendes Münzverhältnis: Zwei Seller betrugen einen Denar; zwölf Denare betrugen einen Schillinge und sechs Beller betrugen einen Gulden oder fünfzehn Baten; zwanzig Schillinge aber betrugen ein Pfund. Siehe über das damalige Münzwesen Mone's Zeitschrift sür Gesch. B. II. 385 — 431. — 1035) Rig's Urkundenb. S. 163 und 164. Codex minor, fol. 62 a. — 1036) Rig's Urkundenb. S. 170, 172. Codex Novac. Harzheim, conc. Germ. tom. III. 794.

den Anordnungen und Bescheiben für seine beiden Bisthümer zu beschäftigen. Zu Metz legte er den Grundstein zu der neuen Kirche, welche sich die Dominikaner daselbst erbauten, die aber später die Benediktiner erhielten <sup>1037</sup>). Zu Hansen bei der Abtei Limburg hob er in demselben Jahre den Benediktinerinnen-Convent auf und vereinigte das dortige Kloster sammt dessen Besitzungen, wegen Kremnth, Unordnungen und bedenklichen Wandels der dortigen Nonnen, mit der genannten Abtei <sup>1038</sup>).

Zu Anfange des Jahres 1222 wurde Bischof Conrad von Speher und Metz und Bischof Heinrich von Worms von dem Abte zu Otterberg und Probste zu Höningen wegen des Zehenten zu Senbelborn in ber Pfarrei Hochspeher zu Schiedsrichter ernannt, als welche sie bestimmten, daß, so lange die Cisterzienser von Otterberg ben Hof zu Senbelborn haben und bort ihre Schafe weiben lassen, sie jährlich zehn Lämmer bem Stifte zu Höningen abliefern müßten 1039). Bom 12. bis 16. März weilte Conrab als Hofkanzler bei bem jungen Könige Heinrich VII. zu Worms, wie meh-'rere Urkunden ausweisen 1040). Als am 8. Mai 1222 der zehnjährige Heinrich von bem Erzbischofe Engelbert von Cöln, im Beisehn der Erzbischöfe Siegfried von Mainz, Theoderich von Trier und der Bischöfe Hugo von Lüttich, Otto von Utrecht, Abolf von Osnabrück, Conrad von Minden, Otto von Würzburg und Siegfried von Augsburg und vieler anderer Pralaten und Fürften, zu Aachen als König gekrönt wurde und einen feierlichen Hoftag baselbst abhielt, war Bischof Conrad von Speher die Seele ber Verhandlungen und ftellte mit dem Siegel des jungen Königs mehrere wichtige Urkunden aus 1041).

Im Mai 1223 hoflagerte der König Heinrich, nachdem er Ulm und Augsburg besucht hatte, zu Hagenau, ihm zur Seite der Hoffanzler Conrad, mit welchem er damals auch in Speher einzog 1042). Hier weilte der alte Bischof, während Heinrich über Frankfurt, Würzburg und Ulm nach Nordhausen wanderte, wo wir wieder den erfahrenen Hoffanzler am 21. September im Gefolge des jungen Herrschers sinden 1043). Mittlerweile hatte sich das Domkapitel

<sup>1037)</sup> Calmet, hist. de Lorraine, tome II. 273. — 1038) RIg's Gesch. der Abt. Th. I. 327. Datum Moguntiae, tertio nonas junii 1221, gab der Erzbischof Stegstied von Mainz hiezu die Einwilligung. Mst. — 1039) RIg's Gesch. der Abt. Th. II. 324. RIg's Urtundenb. von Otterberg, S. 31. — 1040) Monum. doica, tom. XXXI. 510, 512. Urtundenb. von Otterberg, S. 32. — 1041) Senckenberg, corpus juris seud. p. 763, Quix, cod. Aquisg. tom. I. 50. Lacomblet's Urtundenb. B. II. 56. — 1042) Alsat. dipl. tom. I. 350. Nova sub. dipl. tom. XIII. 271. — 1048) Linig's Reichsarchiv, B. XVIII. 853.

zu Speher an das Oberhaupt der Kirche gewendet, um Schutz und Schirm für seine Cathedrale, derer Wohnungen, Diener und alle ihre damaligen und späteren Besitzungen zu erlangen, welschen Schirm Honorius III. durch eine Urkunde vom 19. Mai 1223 väterlich verbriefte 1044). Zwölf Tage später urkundete der Speherer Oberhirte, daß er zwar zu seinem und seiner Aeltern Seelenheile die aus eigenen Mitteln erkaufte Mühle zu Breunchweiler zur Ausbesserung der Dompräbende dankbar geschenkt habe, daß er aber nunmehr im Einverständnisse der Geistlichen und Diensteleute für jenes Seschenk dem Domcapitel mehrere Aecker bei der Kalkmühle und die ihm gehörende Hälfte der Mittelmühle — in Speher — für immer abtrete 1045).

Bon Nordhausen ging die Reise des jungen Königs über Altenburg, Nürnberg nach Egger, wo am 10. November durch den Hofstanzler, Bischof Conrad von Speher und Metz, beurkundet wurde, daß, nach dem für die Klosterbrüder zu Waldsassen ergangenen Rechtssspruche, keine Burg in der Nähe ihres Klosters auf ihren Gütern zu ihrem Nachtheile erbaut werden dürse 1046). Im Ansange des Jahres 1224 befand sich Bischof Conrad, welcher sich jetzt auch pähstlicher Legat nannte, zu Ulm. Dort bestätigte er am 20. Januar eine Schenkung zu Walheim, welche Albrecht, Graf von Calw, dem Kloster Denkendorf gemacht hatte 1047). Um achten des genannten Monates war unser Bischof dei dem Könige Heinrich zu Worms, begleitete ihn nach Hagenau, wo er noch zu Ende des Februars zu Gunsten des Allerheiligen-Klosters im Schwarzwalde eine Urkunde ausgefertiget hat 1048).

Dieses war die letzte öffentliche Handlung, welche wir vom Bischofe Conrad von Scharfeneck kennen. Wir sinden ihn thätig dis zum Rande seines Grabes, doch mehr im Dienste des Reiches, als der Kirche 1049). Allein auch dieser hat er mancherlei und wesentsliche Dienste geleistet. So viele Vorsicht und Klugheit es auch erheischte, einem der größten und thätigsten Pähste gegenüber die Rechte und Würde des Reiches zu wahren und die kühnen Plane eines eben so geistvollen, als muthigen und mächtigen Herrschers zu

<sup>1044)</sup> Rlg's Urkunbenb. S. 165. Cod. minor, fol. 18 b. Lib. oblig. tom. III. 99 a. — 1045) Rlg's Urkunbenb. S. 165. Cod. minor, fol. 11 b. Lib. oblig. tom. II. 167 a. — 1046) Monum. boica, tom. XXX. a. 117. — 1047) Ch. Schmidlin's Beitr. zur Gesch. Wirtembergs, Th. II. 248. — 1048) Hugonis annal. Praemonst. tom. II. 279. — 1049) Die Behauptung Simonis, S. 93, daß Conrad auch zuleßt etwas schwach und unvermöglich war und daher einen Coadsutor annahm 2c., ist, wie hieraus erhellt, nicht begründet.

beachten und zu verwirklichen: so gelang diese schwierige Aufgabe bem unermüblichen und gewandten Hoffanzler auf eine sehr ruhm= volle Weise. Conrad von Scharfeneck war jedenfalls einer der geistvollsten und größten Oberhirten ber Speperer Kirche. Wie ber eben so eble, als verdienstvolle Geschichtsforscher Dr. Böhmer meint, kann er auch gewissermaßen als Stifter einer Diplomaten-Schule zu Speher angesehen werben 1050). Calmet macht diesem Bischofe den Vorwurf der Ehrsucht und der Verschwendung, ohne jedoch für Letteres irgend einen Beweis zu bringen 1051). Denn baß Conrad der Meger Cathedrale herrliche Gewänder überließ; daß er die St. Salvator's Kirche zu Met, die Abtei zu St. Symphorofus und die Cathebrale zu Berdun beschenkte; daß er das Schloß bei ber Stadt Bic, welches seine Vorfahrer auf bem Meter bischöflichen Stuhle begonnen hatten, fortbauete: wird doch nicht wohl als eine Verschwendung erklärt werden wollen? Daß man ihm übrigens zwei Bisthümer zugleich übertrug, war allerbings eine sehr bebenkliche Gnade, die später nicht zum Wohle der Kirche vielfältige Nachahmung fanb.

Conrad starb, nach einer zwanzigjährigen Amtsführung, im Jahre 1224, und zwar am 24. März 1052). Er wurde zur besonderen Auszeichnung seiner hohen Würde und Verdienste im Königschore des Speherer Domes — wahrscheinlich im zweiten Grabe gen Süden, zur Linken Philipp's von Schwaben — beisgeset, welche Ehre noch keinem seiner Vorsahrer widersahren war.

d'ambition, de prodigalité et de bigamie spirituelle, ayant à la fois possédé deux evêchés; encore leurs revenus suffisoint - ils à peine aux dépenses indiscrètes, qu'il faisoit." Hist. de Lorraine, tome II. 272. — 1052) Im Speyerer Tobtenbuche heißt es, fol. 65 h: "Nono kalendas aprilis Cunradus Spirensis episcopus imperialis aulae cancellarius obiit, qui dedit nobis ecclesiam in Hagenbach cum omni jure. Item contulit nobis agros camerarii juxta Galcmuln, unde dantur nobis annuatim quinquaginta modii siliginis." Schannat, Simonis und Edard geben ben 12. Dezember als Sterbtag Conrad's III. an. Mit Unrecht. B. Baur sagt. "Conradus episcopus laborioso senectutis incommodo ingravescente Beringerum coadjutorem et collegam regiminis assumit, cui pontificium onus committit, Deoque liberius serviens quarto deinde anno moritur dierum plenus, cum Spiris praesusset annis viginti quinque, secundo idus decembris."

## Beringer,

Herr von Entringen, sechs und vierzigster Bischof, vom 27. März 1224 bis 29. Nov. 1232.

So einsichtsvoll, so angesehen und einflußreich auch Conrab von Scharfeneck war: so wünschte doch der bessere Theil des Speherer Domcapitels nach dessen Jinscheiden einen für die obersbirtlichen Pflichten mehr begeisterten Mann an der Spize des Bisthums zu sehen. Zwar behaupten einige Geschichtsschreiber der Speherer Kirche, der Bischof Conrad von Speher und Metz habe schon seinen Nachfolger im Amte als Gehülfe und Weihbischof zur Seite gehabt. Allein wir sinden keine zuverlässige Nachricht, welche diese Behauptung unterstützt. Nur die bisherige Verwechselung der Amtsjahre dieses Bischofes konnte dasür einen Schein abgeben. Dabei mag jedoch keineswegs in Abrede gestellt werden, daß der Bischof Conrad, welcher als kaiserlicher Hofkanzler so oft und so lange von dem Sitze seines Bisthums abwesend war, daselbst zur Ausübung seiner bischössichen Rechte und Pflichten einen Stellvertreter gehabt habe.

Schon am britten Tage nach bem Heimgange Conrab's, am 27. März 1224, wurde die Wahl eines neuen Bischofes vorgenommen 1053). Sie fiel nicht, wie irgendwo behauptet wird, auf den bisherigen Domfänger, denn dieser hieß Conrad und bessen Vorgänger, seit dem Jahre 1221, Gerlach, sondern das Haupt des Speherer Domcapitels, ber Dombechant, Herr Beringer von Entringen, wurde zum Oberhirten erkoren. Dieses alte, abelige Geschlecht hatte seinen Namen von ber Burg Entringen, im wirtem= bergischen Amte Tübingen 1054). Beringer mochte wohl bis zum Jahre 1220 Domfänger gewesen sehn, benn ber erste Inhaber dieser Würde trug den Namen Beringer, während von dem genannten Jahre an Beringer als Dombechant erscheint. ersehen wir, ohne Rücksicht auf andere Belege, aus einer Urkunde, welche kurz vor der Wahl des neuen Oberhirten — wahrscheinlich am 19. März 1224 — ausgestellt wurde, laut welcher ber Dom= probst Conrad von Speher, der Domdechant Beringer und der Domscholaster Conrad mit ben übrigen Domcapitularen einem gewissen Dietmar, Bürger von Speher, das Hofgut zu Wintern-

<sup>1053)</sup> Dr. Boehmeri sont. tom. II. 158. — 1054) Ch. F. Satsler's Gesch. von Wirtemberg, S. 305. Das Wappen vieses Bischofes zeigt im rothen Schilde einen goldenen Schrägbalten mit dreien schwarzen Ringen. Siehe auch Mone's Zeitschrift für Gesch. B. 1. 243.

heim und eine Wiese gegen einen jährlichen Pacht von acht Talenten Speherer Münze überlassen 1055).

Beringer war, wie Simonis ihn schilbert, ein von Natur freundlicher und gütiger Herr, dabei äußerst herablassend und demüthig, wohlthätig gegen die Armen, sehr eifrig im Gebete und in geistlichen Uebungen, so daß er seine von Geschäften erübrigte Zeit größtentheils in der Kirche zubrachte. Er zeigte sich stets sehr gewogen und väterlich gegen seine Geistlichen und ward von diesen nicht bloß als Oberer gestürchtet, sondern wie ein Bater geliebt 1056).

Zuerst begegnen wir unserm Bischofe Beringer auf dem Hoftage zu Frankfurt, welcher in Mitte des Monates Mai 1224 von Heinrich VII. abgehalten wurde. Dort erließ der König ben Rechtspruch, daß, wer zu Worms Silber verkaufen wolle, ber musse es zur Münze bringen, welche Entscheidung auch der "gewählte" Bischof von Speher, Beringer, bezeugt 1057). Wahrscheinlich wurde auch dort die feierliche Belehnung und oberpriesterliche Weihe des neugewählten Oberhirten von Speher festgestellt. Beringer suchte mehr ben Pflichten eines Oberhirten, als ben Obliegenheiten eines Fürsten zu entsprechen; deßhalb finden wir ihn auch weit häufiger an bem Site seines Bisthums, als an bem Hoflager bes Königs. Doch verschmähete er auch letzteres nicht, wenn sein Rath und Ausspruch erforberlich schien. Als baher in der Mitte Novembers 1224 ber junge Beherrscher ber Deutschen mit bem Könige von Frankreich auf der Reichsgrenze bei Toul eine Zusammenkunft hielt, um ein Bündniß gegen England abzuschließen, welcher Zufammenkunft die Erzbischöfe Siegfried von Mainz, Theoderich von Trier und Gerhard von Bisanz, ferner die Bischöfe Berthold von Straßburg, Hugo von Lüttich, Johann von Metz, Gottfried von Kamerick und Otto von Toul anwohnten, nahm auch Beringer, bereits als Bischof gesalbt, Antheil an ben Berathungen, wie eine am 17. November zu Gunsten des Klosters Gemblours ausgestellte Urkunge barthut 1058).

<sup>1055)</sup> Rlg's Urkundenb. S. 173. Cod. minor, fol. 5 a. Lib. oblig. tom. II. 214 b. — 1056) Besch. aller Bisch. zu Speper, S. 94. — 1057) Histor. episcop. Wormat. tom. II. 117. Dort ist diese Urkunde zwar vom Jahre 1234 bezeichnet, allein die Abschrift im Wormser Copialbuche zu Darmstadt und gerade der Umstand, daß der Speperer Bischof als bloß "gewählter" bezeichnet wird, weiset ihr das Jahr 1224 an. Der Ausbruck "gewählter" Bischof in dieser Urkunde erhärtet auch, daß Beringer vor dem Tode Conrad's nicht dessen Weishischof oder Coadjutor war. — Im Jahre 1224 brannte das St. Guido's Stift gänzlich nieder und verlor seine meisten Kostbarkeiten. Pathein fraß später dem Stiste 2000 Worgen Feldes hinweg. Siehe Protocollum reserend intimi de 1791, sol. 166. — 1058) Miraeus, oper. dipl. tom.

Ru Anfange bes Jahres 1225 wurde, wohl nicht ohne Dazwischenkunft bes Bischofes Beringer, ein schon lange andauernber Rechtsstreit beenbigt, welchen bas Domcapitel zu Speper mit ben Cisterziensern von Eußerthal im Betreffe bes Zehenten zu Mechtersheim hatte. Man verglich ben Hanbel bahin, baß ben Mönchen die Hälfte des kleinen Zehenten daselbst erlassen ward, während sie jedoch verpflichtet blieben, die übrigen Zehenten in den Hof des Domcapitels zu Heiligenstein, nach altem Herkommen, abzuliefern 1059). Damals gab es überhaupt zu Speher viele leichtsinnige Bezähler ber den Stiftsherren schuldigen Gülten und Zinsen, woburch beim Bischofe Beringer mehrfach Klage geführt und selbst bie gestifteten, gottesbienstlichen Verrichtungen oft unterbrochen und bie Geistlichen ben weltlichen Richter zur Eintreibung ber Ausstände angehen mußten. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, ver= fügte ber Bischof aus oberhirtlicher Gewalt, daß alle jene, welche von Besitzungen innerhalb ber Speherer Marken ihre Zinsen nicht entrichten, von bem Dombechanten ober bessen Stellvertreter nach acht Tagen im Münster bürften öffentlich mit bem Kirchenbanne belegt werden, dessen Aufhebung allein bem zeitlichen Bischofe vorbehalten bleibe 1060). Nicht lange nachher schickte Bischof Beringer mit seinem Domcapitel Abgeordnete an den Kaiser Friedrich II: nach Italien, wo bieser bisher immer thätig war, die Reichsverhältnisse zu ordnen, mit dem Pabste aber wegen verzögerten Kreuzzuges und Nichtbeachtung anderer Versprechen in immer größere Spannung gerieth. Sie trafen ben Kaiser bei St. German, wo im Monate Juli mit einer Gesandtschaft bes Pabstes über neuen Verschub des Kreuzzuges verhandelt wurde 1061). Dort baten die Speherer Abgeordneten ben Kaiser unter Anderem um die Bestätigung des früheren Geschenkes der Kirche zu Eklingen sammt deren Besitzungen und Einkommen, welcher Bitte Friedrich in Gegenwart bes Königs Johann von Jerusalem, ber Bischöfe von Bamberg, Regensburg und Merseburg und vieler anderer Fürsten und Herren gerne entsprochen hat <sup>1062</sup>). Auf Vorstellung bes Königs Heinrich VII., vieler Fürsten und Bischöfe und unter Vermittelung des Cardinal-Legaten Conrad, Bischofes von Porto und St. Rufina, bestätigte auch der Bischof Conrad von Constanz, in dessen Diözese Eßlingen lag, jenes Geschenk, erlaubte ben Speherer Canonikern,

I. 231. — <sup>1059</sup>) Nov. sub. dipl. tom. XII. 141. — <sup>1060</sup>) Alg's Urkundenb. S. 177. Cod. minor, fol. 31 b. — <sup>1061</sup>) Nov. sub. dipl. tom. XI. 6. — <sup>1062</sup>) Alg's Urkundenb. S. 175. Orig. mit goldenem Siegel. Cod. minor, fol. 57 b.

einen Pfarrvifar zu Exlingen aufzustellen, behielt sich aber selbst, nach altem Herkommen, eine Unterstützung bevor, wenn er etwa auf einer Reise Exlingen berühren würde, und außerdem noch für die Pfarreierträgnisse des vierten Jahres sechs und fünfzig Mark Goldes 1063). Diese Uebereinkunft bestätigte auf Bitten des Bischofes Beringer und seines Domcapitels der Pabst Honorius III. am 5. Dez. 1226, wie auch der königliche Sohn, Heinrich VII., auf dem im November letztgenannten Jahres zu Würzburg absgehaltenen Hostage das Geschenk des Baters ehrend erneuert hat 1062).

Als zu Anfange Septembers 1225 König Heinrich VII. mit mehreren Großen bes Reiches, namentlich auch mit den Erzbischöfen Engelbert von Cöln und Theoderich von Trier, im nahen Worms weilte, reiste auch Bischof Beringer dorthin, wie eine daselbst ausgestellte, die Burg und Herrschaft Rheinfelden betreffende Urkunde bezeugt <sup>1065</sup>). Sonst hatte Beringer keine sonderliche Freude daran, von seinem bischöslichen Sitze abwesend zu sehn.

Im Beginne bes Jahres 1226 ergab sich zwischen bem Bischofe Beringer und seinen Canonikern ein kleiner Anstand wegen bes Werthes und Gepräges ber Speherer Münze. Er beschieb bie Stiftsherren und Burger ber Stadt vor sich, ließ ihnen bie Bestimmungen bes Kaisers Heinrich VI. und bes Bischofes Otto über dieselbe Angelegenheit vorlesen und beruhigte sie mit ber na= heren Erklärung seines Rechtes 1066). Um diese Zeit war es auch, daß Beringer in seiner bischöflichen Pfalz zu Speher dem Domscholafter Cuno ben Ankauf einer Korngülte von zwölf Maltern verbrieft hat 1067). Im Monate Mai 1226, als zwischen ben Stiftsgeiftlichen zu Speher und ben Zolleinnehmern bes Bischofes sich wegen des Rheinzolles und der Rheinüberfahrtsgebühren Anstände ergaben, sprach Beringer im öffentlichen Gerichte, im Beisehn seiner Bralaten, Dienstmänner und ber Bürger, alle Stiftsherren zu Speher für ihre Personen und ihre Bedürfnisse frei von jeglichem Rheinzolle, es sei benn, daß dieselben aus eigenem Belieben etwas geben wollten 1068). Auch gegen die Cisterzienser zu Schönau bei Beibelberg erwies sich Bischof Beringer als ein besonderer Gönner, obgleich sie zur Wormser Diözese gehörten. Er bestätigte denselben

Mig's Urfundend. S. 176. Cod. minor, fol. 57 b. — 1064) Rig's Urfundend. S. 180, 181. Lib. oblig. tom. I. 91 b. Cod. minor, fol. 20 b, 58 b. — 1065) Herrgott's gener. Habsburg. tom. I. 231. — 1066) Rig's Urfundend. S. 178. Cod. minor, fol. 26 b. — 1067) Rig's Urfundend. S. 178. Lib. oblig. tom. II. 211 b. — 1068) Rig's Urfundend. S. 179. Lib. oblig. tom. III. 107 a.

nicht nur allein die ihnen schon früher verliehene Freiheit von allem Zolle und den Einfuhrgebühren zu Speher, sondern behandelte ihre dortigen Besitzungen wie die der übrigen Bewohner Speher's. In dem zum Hochstifte gehörenden Walde dursten diese Mönche schon lange her Abfallholz sammeln und disweilen auch so viel Stamm-holz fällen, als sie für ihren Meierhof Norheim nöthig hatten, für welche Bergünstigung sie jedoch jährlich einen neuen Heuwagen sammt Zugehörde in den bischösslichen Frohnhof Retsch stellen mußten. Der Speherer Oberhirte erneuerte dem Kloster Schönau auch dieses alte Hersommen und erlaubte demselben, noch weiters das nöthige Holz für Pflüge in diesem Walde hauen zu dürsen, wosür jedoch vier Käse jährlich abgeliesert werden mußten. Auch von den Fahrgebühren bei der Ketscher Rheinübersahrt befreiete Beringer die Schönauer grauen Brüder 1069).

Nicht ohne Vorwissen des Bischoses Beringer nahm am 11. August 1226 der Pabst Honorius III., als er sich eben zu Reata aushielt, auf die Bitten der Speherer Capitulare, derer Personen, ihre Wohnungen und Besitzungen, namentlich auch die ihnen überlassene Kirche zu Eßlingen, in den besonderen Schutz des h. Petrus <sup>1070</sup>).

Als am 28. März 1227 Heinrich VII. seine Gemahlin Mar= garetha, Tochter des Herzoges Luitpold von Oestreich 1071), zu Aachen feierlich durch den Erzbischof Heinrich von Cöln frönen ließ, fin= ben wir Beringer nicht unter ben vielen anwesenden Fürsten und Prälaten, wohl aber später zu Hagenau, im Gefolge bes jungen Königs. Dort war Beringer mit dem Abte Cuno von Weissenburg und bem Speherer Domprobste, Conrad von Tanne, Conrad Schenke von Winterstetten, Friedrich von Waldburg und Anderen Zeuge einer Urkunde vom 13. November, in welcher der König den Ci= sterzienserinnen von Königsbruck im Heiligenwalbe ein Gütlein geschenkt hat 1072). Hier war es auch, wo der Bischof Beringer von Speher schon früher von der Wittwe des Philipp von Bo= landen, der Herrin von Hehmersberg und ihren Söhnen vor dem Könige gerichtlich aufgefordert wurde, derselben 2200 Mark Silber zu bezahlen, welche sein Vorfahrer, Conrad von Scharfeneck, Na= mens der Speherer Kirche entlehnt hatte. Nach langen Unter-

<sup>1069)</sup> Würdtwein, chron. monast. Schoenau. p. 52 et 69. — 1070) Rig's Urfundenb. S. 180. Codex minor, fol. 18 b, 58 b. Lib. oblig. tom. I. 92 b. — 1071) Bon dieser Königin heißt es im Speyerer Todenbuche, fol. 109 b: "Quinto kalendas maji. . . . Item regina Margaretha contulit nobis pro eodem decem marcas argenti ad fabricam ecclesiae." — 1072) Alsatia diplomat. tom. I. 361.

suchungen und Verhandlungen wurde Beringer im Beisehn vieler Fürsten von dieser Anforderung zu Hagenau freigesprochen. Damit beruhigten sich jedoch die fragliche Wittwe und ihre Erden nicht, sondern erhoben abermals Klage beim Könige. Dieser erklärte dem Bischose, welcher vorgab, die Sache sei ja früher gänzlich abgethan worden: wenn er dieses mit Eideshelsern erweisen könnte, so würde der Klägerin Schweigen auferlegt werden. So fand sich der Bischof genöthiget, mit seinem Domprobste Conrad von Tanne und mit dem Speherer Domherrn Starro den geforderten Eid vor dem Könige, der eben in Boppard sich aushielt, zu schwören, worzauf dieser in einer daselbst unter vielen Zeugen ausgestellten Urstunde die Herrin von Hehmersberg mit ihrer Schuldsorderung für immer abgewiesen hat 1073).

Nicht ohne Zustimmung des Bischoses Beringer überließ das Domcapitel zu Speper den Bewohnern zu Oberhausen im Jahre 1228 wiederholt die Benutung des dortigen hochstiftlichen Waldes gegen ein jährliches Reichniß von zehen Schillingen, jedoch mit dem Vorbehalte, daß der dortige Hof des Domcapitels, zu welchem eigentlich der Wald gehörte, ebenfalls das Recht, Holz in demselben zu fällen, fortgenieße. Auch über Verabsolgung und Rückhalt der täglichen Fruchtspenden am Dome wurde im Jahre 1229, unter Mit-wissen des Bischoses, ein Bescheid vom Dombechanten gegeben 1074).

Am 28. Januar 1229 weilte ber König Heinrich am bischöflichen Sitze zu Speher. Hier bestätigte er die Freiheiten des Rlosters Eußerthal und entschied in dem Waldstreite, welchen die bortigen Cisterzienser mit den Bauern von Godramstein hatten, dahin, daß die Mönche für ihren eigenen Bedarf ebenfalls Antheil an der dortigen Haingeraide haben sollten 1073). Im Laufe desselben Jahres urkundete Bischof Beringer auch über die Stiftung vier neuer Priesterpfründen in der Speherer Domkirche, welche der Domfänger Gerlach von Albech, zur Ehre Gottes und zum Lobe der allerseligsten Jungfrau Maria, gemacht hatte. Die Inhaber dieser Pfründen, welche stets der jeweilige Domsänger verleihen sollte, und für berer Unterhalt Gerlach auf seine Güter bei Speper zweihundert acht Scheffel Korn angewiesen, waren verpflichtet, wie die übrigen Domvikare, den Chor zu besuchen, auf die Festtage vorzugsweise den Gesang zu unterstützen, außerdem aber täglich ein feierliches Amt zur Ehre ber Mutter bes Herrn abzuhalten,

<sup>1073)</sup> Rlg's Urfundenb. S. 182, Lib. oblig. tom. II. 169 b. — 1074) Rlg's Urfundenb. S. 183, 184. Cod. minor, fol. 60 a. Lib. oblig. tom. III. 134 a. — 1075) Nov. sub. dipl. tom. XII. 142.

wozu ihnen der Bischof den St. Peter's Altar in der Erhpta und die St. Martin's Kapelle zur Verfügung gestellt hatte. Sie wählsten die St. Martin's Kapelle. Die genauere Abhaltung dieses Dienstes wurde durch eine zweite Urkunde eingeschärft und auch von Beringer's Nachfolger im Amte, im Jahre 1234, bestätiget 1076).

Während der langen Abwesenheit des Kaisers Friedrich II., welcher, die feierlich gelobte Kreuzfahrt immer neu verschiebend, am 29. September 1227 vom Pabste Gregor IX. mit dem Banne belegt, endlich im Juni des folgenden Jahres sich zu Brindissi eingeschifft und über Chpern, Affon, Joppe am 17. März 1229 seinen Einzug in Jerusalem gehalten hatte, betrachtete sich ber erst siebenzehnjährige König Heinrich als unbeschränkter Herrscher Deutsch= lands und bekämpfte selbst seinen bisherigen Pfleger, ben Herzog .Lubwig von Bapern, welcher auch besiegt und erstochen ward. Die Stadt Straßburg, in welche sich der pähstliche Cardinallegat Otto, ber ben Bann gegen ben Kaiser Friedrich II. in Deutschland verfündete, eingeschlossen hatte, wurde ebenfalls von Heinrich bedrängt. Von ihrer Belagerung kam dieser über Ueberlingen und Hagenau im Januar 1230 nach Speher. Hier bewiesen ihm ber Domprobst, Dombechant und die übrigen Canonifer durch geeignete und genüs gende Zeugen, daß bas steinerne Haus auf bem Kirchhofe zu Eßlingen der dortigen Kirche eigen sei, welche Kirche dem Dome zu Speher angehörte, weßhalb ber König in Gemäßheit seiner Herrscherpflicht, Jedem das Recht zu schirmen, darüber am 22. Januar bes genannten Jahres zu Speher eine Urkunde ausgefertiget hat1077). Gegen Ende des genannten Jahres kam König Heinrich über Ha= genau und Spiegelberg bei Herb, wo er am 26. November bem Kloster Waldsassen alle Abern ober Gruben von Gold, Silber und anderem Metalle, welche sich in bessen Besitzungen vorfinden, schenkte, wieder zu den Gräbern seiner Vorfahrer nach Speher, um bort einige Tage zu verweilen 1078). Während dieses Aufenthaltes ent= fagten die Gebrüber Friedrich und Johann von Frankenstein, auf Bitten des Abtes zu Hemmenrode, — die Bauhöfe dieses Klosters im Bisthume Speher hatte ber wohlgesinnte Oberhirte bereits von allen Steuern befreit 1079) — ihren Ansprüchen auf einen bishe= rigen Bachstaden am Rechholze bei Neuhofen, worüber der Bischof Beringer am 9. Dezember bes genannten Jahres mit dem Könige urkundete 1080). Damals bezeugte auch der Speherer Oberhirte,

<sup>1078)</sup> Sub. dipl. tom. IX. 169, 170, 171. — 1077) Rig's Urfundenb. S. 185. — 1078) Mon. boica, tom. XXX. 165. — 1079) Rig's Urfundenb. S. 185. Cod. Novac. fol. 22 a. — 1080) Rig's Urfundenb. S. 188. Lib.

baß die dortige Bürgerin Margaretha, Wittwe Werner's von Deidesheim, alle ihre Güter dem Kloster Otterberg vermacht habe <sup>1081</sup>). Nicht lange nachher erließ das Domcapitel zu Speher nicht ohne Mitwissen des Bischoses eine Verfügung, wie es fortan mit der verordnungsmäßigen Aufsicht der Domizellare durch die Canoniker sollte gehalten werden <sup>1082</sup>).

Beim Beginne bes Jahres 1231 weilte Beringer auf ber Rastanienburg, wie einige bort ausgestellte Urkunden barthun 1083). Als zu Ende Aprils desselben Jahres ein großer und sehr wichtiger Reichstag zu Worms abgehalten wurde, finden wir außer vielen Erzbischöfen und Bischöfen auch ben Speherer Oberhirten bei den vielen und ernsten Berathungen. Zu diesen gehörte auch die bessere Einrichtung des Gerichtswesens zu Speher. Auf Bitten Beringer's und der Speherer Bürger bestätigte der König eine von dem Bischofe mit Beirathe seines Domcapitels am 4. März verbesserte Gerichtsorbnung in Schuldsachen 1084), wornach ber Aläger mit breien Anderen seine Forderung beschwören mußte, widrigenfalls ber Beklagte burch einen einfachen Eib von ber Rlage sich reinigen konnte 1085). Schon damals hatte wohl der junge Ronig vom Bischofe Beringer die Grafschaft Lußheim zu Lehen begehrt, die berselbe auch nach einer am 19. Oft. 1231 zu Augsburg besiegelten Urkunde erhalten hat 1086). Die vorhin genannte königliche Bestimmung über die weltlichen Schuldner zu Speher scheint nicht ohne Einfluß gewesen zu sehn auf die unterm 6. Januar 1232 erlassene Capitelsverfügung, wornach ber geistliche Dienst= mann bes Capitels sein Amt verloren hatte, wenn er, gemahnt vom Dombechanten, nicht innerhalb eines Monates die rückständigen Präbenbalbezüge abgab 1087).

Um diese Zeit kaufte Bischof Beringer von mehreren Speherer Bürgern die Rheinüberfahrt bei Ketsch für seine Kirche. Der vierte Theil derselben gehörte dem Ritter Heinrich von Zaiskam. Am 27. Januar des Jahres 1232 traf nun der Oberhirte mit dem Beirathe und Einverständnisse seines Domcapitels die Verfügung,

oblig. tom. II. 46 b. Sub. dipl. tom. V. 274. — <sup>1081</sup>) Rig's Urkundenb. von Otterberg, S. 43. — <sup>1182</sup>) Rig's Urkundenb. S. 188. Lib. oblig. tom. III. 133 b. — <sup>1083</sup>) Rig's Urkundenb. S. 189. Original im Sp. Kreisarchive. Cod. Novac. fol. 25 a. — <sup>1084</sup>) Rig's Urkundenb. S. 186. Cod. Spir. fol. 45. — <sup>1085</sup>) Rig's Urkundenb. S. 190. Original Sp. Stadtarchiv, Urk. Rr. 3. Cod. Spir. fol. 221. Monum. boica, tom. XXX. 169. Pertz, mon. Germ. tom. IV. 280—283. — <sup>1086</sup>) Dr. Böhmer's Kaiserreg. Abth. I. 239. Sollte hier nicht die Grafschaft Lutramsforst gemeint seyn? Eine Grafschaft Lusheim kennen wir nicht. — <sup>1087</sup>) Rig's Urkundenb. S. 192. Lib. oblig. tom. III. 142 b. Die Urkunde S. 191 hat Cod. min. fol. 6.

baß der Weg zu dieser Fahrt nur denen offen bleibe, welche jene Ueberfahrt benützen wollen, und daß des Bischoses Stadtzoller auf das Fest der h. Gertraud den genannten Bürgern jährlich acht Pfund Speherer Münze abzugeben habe ohne Schmälerung jener Summe, welche auch dem Bischose und seinen Nachfolgern entrichtet werden mußte. Sollte der Zoller die schuldende Zahlung über acht Tage verschieden, so hat derselbe das Doppelte zu leisten 1088). In demselben Jahre war es auch, daß der Domdechant Siegfried von Speher bei einer allgemeinen Capitelsversammlung eine Kapelle zu Dannstadt dem Hochstifte zum Geschenke machte. Diese Gabe wurde gütig aufgenommen und darüber vom Bischose Beringer und dem Domprobste Conrad von Tanne eine Urfunde ausgesertiget 1089).

In dem Jahre 1232 hielt Bischof Beringer, wie wahrschein= lich in jedem der vorhergehenden, am Sitze seines Bisthumes eine Spnobe. Auf berselben überließ er aus frommem Eifer und vä= terlicher Liebe ein Landgut zu Dewisheim, welches bisher ber Graf Gottfried von Baihingen, dessen Neffe Graf von Calw und Ru= bolf von Kiglau von bem Bischofe zu Speher zu Lehen trugen, bem Domcapitel zu Speher und ben Cisterziensern zu Maulbronn, damit diese desto sorgenfreier zur Ehre Gottes und zum Lobe der seligsten Jungfrau leben könnten 1090). In dem Monate Juli des genannten Jahres war es auch, daß der Speherer Oberhirte im Einverständnisse mit der Stiftsgeistlichkeit und den Bürgern dem Chorherren Salomon von Würzburg auf inständiges Bitten die Erlaubniß ertheilt hat, eine Meile von Speper, ohne Beeinträch= tigung einer Kirche, wo es ihm in ber ganzen Diözese gefalle, ein Tisterzienserinnen = Kloster zu gründen, wozu bereits der frühere Schultheiß von Speher, Elbewin Schwarz, seine Güter bei Harbhausen hergegeben hatte 1091). Im Oktober 1232 verschrieben Walther Bart, Bürger von Speher, und seine Chehälfte Edelinde, im Einverständnisse mit ihren Kindern, zu ihrem und ihrer Ael= tern Seelentroste ben Reuerinnen im Hasenpfuhle zu Speher, denen sie schon eine Wohnung eingeräumt hatten, alle ihre Besitzun= gen und Einkünfte zu Waldorf, mit dem Vorbehalte jedoch, daß während ihrer Lebenszeit die genannten Klosterfrauen nur zwölf Malter Korn bavon erhalten sollten und baß, wenn je ber genannte

<sup>1088)</sup> Mlg's Urkundenb. S. 196. Cod. minor, fol. 11 a. Wie irrig th demnach, was Ch. Lehmann bagegen vorbringt. Chronif, S. 529.—1089) Mlg's Urkundenb. S. 196. Cod. minor, fol. 10 a.—1090) Mlg's Urkundenb. S. 193. Lib. oblig. tom. II. 74, tom. IV. 1.—1091) Mlg's Gesch. des Klosters Heilsbruck. Mannheim bei Göß, 1832, S. 7 und 73. Sub. dipl. tom. IX. 170.

Convent würde aufgehoben werden, alle die von ihnen geschenkten Güter zur Stiftung einer Präbende in der Domkirche verwendet werden müßten, deren Verleihung dem Domdechanten und Stifte= bechanten von St. German und St. Guido zustehen sollte<sup>1092</sup>).

Sonstige benkwürdige Vorkommnisse aus dem Leben des Bischofes Beringer von Entringen haben uns die Geschichtsbücher nicht ausbewahrt. Nach dem Speherer Todtenbuche <sup>1093</sup>) starb derselbe am 29. November 1232 und wurde im Dome zu Speher beigesett. Der Speherer Domcapitular Conrad von Entringen, welcher im Jahre 1257 starb, stiftete ihm ein Jahrgedächtniß im Dome mit 160 Pfund Heller, wovon Güter zu Weingarten angekauft wurden, deren Erträgnisse für verschiedene Gaben an Stifter und Klöster verwendet werden mußten. So erhielten namentlich

<sup>1002)</sup> Rlg's Urfundend. S. 197. Lib. oblig. tom. II. 194 a. Sohin hieß ber Stifter des Dominikanerinnen-Klosters zu Speper nicht Balther von Paardt, sondern einfach Balther Bart, wie diese Urtunde ausweiset. Auch in einer Urfunde vom Jahre 1235 nennt er sich: "Waltherus barba." — 1093) Darin heißt es, fol. 286 b: "Tertio kalendas decembris Berngerus, Spirensis episc. dictus de Entringen, obiit anno Domini MCCXXXII. In hac siquidem die ex precatione Cunradi de Entringen, canonici Spirensis bonae memoriae, fratruelis ejusdem, qui dedit nobis centum et sexaginta libras hallensium ad emptionem bonorum in Wingarten" etc. Siehe auch Dr. Zeuß, Reichsstadt Speper, S. 30. Conrad von Entringen flarb am 7. Juli 1257. Bon ibm heißt es im fraglichen Tobtenbuche, fol. 180 b: "Nonas julii Cunradus de Entringen, canonicus Spirensis, obiit anno Domini MCCLVII., in cujus anniversario capitulum dabit quatuor modios tritici et quatuor de bonis in Wingarten, ad quorum emptionem dedit centum et sexaginta libras hallensium, sicut expressum est in anniversario domini Beringeri, bonae memoriae Spirensis episcopi. Qui quatuor modii et quarta sic distribuuntur: unicuique beneficiato de choro duos panes majores, tredecim capellariis et sacerdoti sancti Pauli, fratribus sedium et campanariis una tamen detur vocantia." In kalendario hospitalis Spirensis ad sanctum Georgium, fol. 26 b, lefen wir: "XI. kal. junii — die Helenae virginis — obiit Cunradus dictus de Entringen, unde panis major." Dieser ist doch nicht berselbe Conrad? Beiters, fol. 51 b: "Vigilia Andreae apostoli obiit Beringerus episc. Spirensis, unde panis major et minor. Item hospitali quatuor minores in claustro." Dieses Bermächtniß, wie viele andere im Speperer Todtenbuche, liesert den Beweis, daß zu Speper, und zwar neben dem Allerheiligenstifte — juxta omnes sanctos — ein Templerinnen-Paus bestand. Dr. Zeuß, a. a. D. S. 12. Regulae chori, tom. II. 241, stept das Testament des Conrad's von Entringen. "Datum anno Domini 1257 decimo quinto kalendas aprilis." Decanus Wernerus und Udalricus de Stauff bestegelten dasselbe. Darin heißt es auch: "Item lego ad ornatum ecclesiae novam culcitram de rusto cindato. Item feilam et sordocum foratum" etc. Aus dieser Urfunde geht beutlichst hervor, daß der Bischof Beringer keineswegs der Oheim des Stifters, sondern nur ein Berwandter desselben war. Deffen Obeim Beringer lebte noch im Jahre 1257, benn er stellte biesen als Vollstreder seiner Verfügung auf. — 28. Baur sagt vom Bischose Beringer: "Octavo anno, mense quinto vita sungitur, salutis vero 1232."

auch die Cisterzienserinnen von Heilsbruck zwölf große, weiße Brode, die Templer zu Speher sechs solcher Brode.

## Conrad IV.,

Herr von Tanne, sieben und vierzigster Bischof, vom 10. Februar 1233 bis 24. Dezember 1236.

Wenige Tage nach bem Absterven des Speherer Oberhirten, Beringer von Entringen, kam König Heinrich nach Speher, ohne daß jedoch in seiner Anwesenheit und unter seinem Einflusse die Wahl bes neuen Bischofes vorgenommen worden wäre. Laut bem Berichte Schannat's hatte diese erst am zehnten Hornung 1233 statt 1094). Sie fiel auf einen Mann, ber oft schon für sich allein und seinem Bischofe zur Seite sich am Hoflager bes Königs Heinrich VII. und bessen Baters Friedrich II. in Geschäften aufgehalten hatte, ben früheren Domküster zu Speher und Probst zu Allerheiligen baselbst und bisherigen Domprobst, Conrad von Tanne 1095). Nach Schannat wäre Conrad auch Domherr zu Worms und Probst bes St. Andreas Stiftes baselbst und Probst zu Neuhausen gewesen 1096). Diese Würden und Verwendungen beweisen zu Genüge, welches Ansehen und welche Kenntnisse Conrad besaß, welchen Einfluß auf geiftliche und weltliche Verhandlungen berselbe schon vor feiner Wahl geübt hatte. Er stammte aus einer abeligen Familie Schwabens, welche ihre ritterlichen Sitze zu Altthann und Winterstetten, Oberamtes Waldsee, und zu Waldburg und Schmalneck, Oberamtes Ravensburg, hatte, beren Glieber Truchsesse von Waldburg und Schenke von Winterstetten hießen, baber dieser Bischof mit Recht auch Herr von Waldburg und Winterstetten genannt wird 1097).

war Conrad von Tanne mit dem Könige Wilhelm in der Burg Spiegelberg. Act. acad. pal. tom. II. 76. Im Jahre 1215 war Conrad als Probst bei Friedrich II. in Hagenau. Besoldi docum. p. 554. Im Jahre 1221 erscheint er als Domküster und Probst zu Allerheiligen. Rig's Gesch. der Abt. Th. I. 327. Im Jahre 1225 am 20. Januar befand er sich mit seinem Bischose Beringer beim Könige Heinrich in Ulm. Lacomblet's Urkundend. B. II. 61. Im Jahre 1227 war er als Machivote des deutschen Königs beim Könige von England. Rymer. Am 13. Rov. 1227 war Domprobst Conrad von Tanne mit Beringer beim Könige in Hagenau. Alsat. dipl. tom. I. 361. Am 3. August 1232 war er beim Könige in Franksurt 2c. — 1006) Hist. epis. Wormat. tom. I. 97, 112. — 1007) Wir nehmen an, das Gutta die Mutter eines Bischoses Conrad von Speper, welche nach dem Speperer Todenduche eine ansehnliche Stiftung in den dortigen Dom gemacht hat, die Mutter Conrad's IV. von Tanne war. Demsach wäre Eberhard Schent von Winterstetten, bessen

Urfundlich erscheint Bischof Conrad von Tanne mit Hermann, Markgrafen von Baben, Eberhard von Sberstein, Werner, Truchseß von Bolanden, zuerst in einer zu Oppenheim am 27. Februar 1233 vom Könige Heinrich ausgestellten Urfunde, worin dieser die großen Irrungen, die schon seit einigen Jahren zwischen dem Bischofe Heinrich II. von Worms und der dortigen Bürgerschaft wegen der Stadtverfassung obwalteten, durch eine neugetrossene Ordnung aufgehoben hat 1098). Am 25. März desselben Jahres genehmigte Bischof Conrad, daß die Abtei Limburg dem Domcapitel zu Mainz die Pfairfirche zu Helbenberg überlasse 1099). Am 24. April des

Dheim, und Beinrich von Tanne, Truchses von Baldburg, beffen mütterlicher Großvater gewesen. Epjengrein, p. 235, nennt biesen Bischof einen Grafen von Truchburg. Mit Unrecht. Truchburg kam ja erst im vierzehnten Jahrhunderte in den Besit der Truchsesse von Waldburg. Ueber diese Familie fiebe Stälin's wirtem. Gesch. Th. II. 613. Dort wird jedoch nicht unseres Bischofes Conrad erwähnt. Die Herrschaft Dahn — eigentlich Tan, Tanne, Altenthann — in der Pfalz dürfte von diesem Bischofe zu einem Leben umsgewandelt und etwa dessen Bruder Friedrich von Dahn eingeräumt worden fepn. Da Friedrich jedoch in keiner Urkunde der Bruder des Bischofes genannt wird, so ist es noch nicht sicher, ob Friedrich von Dahn wirklich bessen Bruder war. Das Wappen der Junker von Dahn in der Pfalz bildeten drei weiße Abler im rothen Felde; den Helm zierten zwei rothe Fittige, auf welchen sich ebenfalls drei weiße Abler befanden. Specificatio vasal. sub Matthia, fol. 34. Friedrich hatte einen Sohn, Heinrich Mursellus von Dahn, welcher im Jahre 1236 erscheint. Ferner fanden wir im Jahre 1239 Berthold von Thanne als Deutschordens-Ritter; Conrad von Than 1243 und wieber im Jahre 1268 Friedrich, Heinrich und Conrad, genannt Mursel von Dahn, als Dienstleute bes Dochftiftes Speper. 3m Jahre 1262 verkaufte Ulrich von Tann seine Mühle zu Albersweiler an Bürger von Speper. Original im Rreisarchive. Nach bem Speperer Tobtenbuche, fol. 249 a, war Beinrich von Tanne Domcapitular zu Speyer. Die Truchsesse von Sausen und Schenke von Werfau scheinen in naber Berwandtschaft mit Bischof Conrad von Tanne gestanden zu sepn, benn biefer war im Jahre 1236 mit einem Schenke von Wersau Bormunder bes Diether von Hausen, beffen Bater Eberhard Truchses von Hausen, deffen Großvater Diether im Jahre 1216 ftarb und beffen Urgroßvater Marquard, Truchfeß von Annweiler und Herr von Hausen, noch im Jahre 1208 lebte. Rach Monum. hoica, tom. XXX. a. 212, hatte Conrad, Schenk von Winterstetten, im Jahre 1234 auch ein Gut zu hausen. Bon Gutta heißt es a. a. D. fol. 39 b: "Octo kalendas martii Guta, mater Conradi episcopi, obiit, quae dedit nobis curiam in Grunbach cum septuaginta jugeribus agri et pratum, quod tondent quinque viri, inde dari constituit quinque modios tritici et decem modios siliginis, qui sic dividuntur. Unicuique fratrum in majori ecclesia staupum vini et vocantia, et quatuor lectoribus tantum; utrique campanario cum magistro dormitorii tantum; unicuique fratrum sancti Germani, sancti Widonis et sanctae Trinitatis et eorum campanariis cum tredecim capellariis cum novem inclusis tantum; fratribus sedium cum dominis in Dipprugen triginta quatuor panes et totidem staupi. Hii omnes nuntios suos ad portenarium majorem pro eis mittant." In kalendario hospitalis Spirensis ad sanctum Georgium, fol. 14, sub octavo kalendas martii, heist es ebenfalls: "Obiit Guta mater Conradi episcopi, unde panis et vinum in claustro." — 1098) Schannat, hist. epis. Wormat. tom. II. 115. Dr. Boehmeri fontes, tom. II. 161. — 1099) Monast. palat.

genannten Jahres urkundete der Speherer Oberhirte, daß Ritter Heinrich, genannt Mursel von Krodsberg, im Einverständnisse mit seiner Gemahlin Abelheide, der Kirche zu Speher den Ritter Diether von Haßloch mit schuldiger Dienstpflichtigkeit überlassen habe. Zeuge dieser Ueberlassung war auch Friedrich von Tanne, der vermeintsliche Bruder des Bischofes 1100). Als am 2. Juni 1233 der König Heinrich zu Eßlingen weilte, bat der Bischof Conrad, welcher nehst seinem nächsten Verwandten, dem Truchsesse Eberhard von Waldburg und Conrad, Schenke von Winterstetten, im Gesolge des Königs war, den wohlgewogenen Gebieter, die Bewohner von Speher von dem zu Oppenheim disher erhobenen Zolle gnädig zu befreien, was auch Heinrich aus Liebe für den Speherer Oberhirten gewährt hat 1101).

Am 25. Juli 1233 wurde zu Mainz wegen der damaligen Reperverfolgungen, im Beisehn bes Königs, vieler Prälaten und Fürsten, ein Hoftag und eine Synobe abgehalten. rab IV. von Speher war ebenfalls zugegen. Im vorhergehenden Jahre hatte nämlich Conrad von Marburg, ber Beichtvater ber h. Elisabeth, Landgräfin von Hessen, vom Pabste Gregor IX. das Amt eines Glaubensrichters in Deutschland erhalten. Als solcher hatte berselbe bereits im blinden Eifer und mit rücksichtsloser Härte in dem Erzbisthume Mainz, gegen die Vorstellungen des dortigen Erzbischofes, viele Irrgläubige hinrichten lassen und auch den Grafen Heinrich von Sahn wegen Anrüchigkeit seines Glaubens vorgeladen. Dieser berief sich auf eine Synobe, erschien auf berselben zu Mainz und wurde dort zum großen Berdrusse Conrad's von Marburg vom Verdachte der Ungläubigkeit freigesprochen 1102). Mit Unwillen verließ der strenge Ketzerrichter die Mainzer Versamm= lung, wurde aber brei Tage später in der Nähe von auflauernden Junkern grausam gemorbet 1103). Am 26. Juli war Conrab, Bi= schof von Speher, Zeuge der zu Mainz ausgestellten Urkunde, burch welche ber junge Beherrscher Deutschlands bem Bischofe Heinrich von Worms und bessen Nachfolgern das Dorf Neckerau übergab, aus bessen Besitze ber Bischof von dem Pfalzgrafen bei Rhein vertrieben war 1104).

tom. I. 62 et Dioecesis Moguntina, tom. III. 151. — 1100) Rig's Urstundend. S. 198. Lib. oblig. tom. I. 143 b. — 1101) Rig's Ursundend. S. 198. Original. Cod. Spir. fol. 228. Monum. boica, tom. XXX. a. 211. Ch. Lehmann's Chronif, S. 525. — 1102) Harzheim, conc. Germ. tom. III. 547. — 1103) Dr. Boehmeri fontes, tom. II. 390. — 1104) Cospialbuch des Bisthumes Worms in Darmstadt, Bl. 331.

Auf bas Fest Maria Lichtmeß bes folgenden Jahres war zu Frankfurt eben wieber wegen der Ketzerverfolgung ein vielbesuchter Hoftag. König Heinrich weilte über bie Hälfte bes Hornungs ba= selbst. Außer vielen Erzbischöfen, Bischöfen, Aebten, Fürsten und Grafen finden wir auch ben Oberhirten von Speher im Rathe ber Berfammlung. Die meisten beutschen Kirchenhäupter mißbilligten die rücksichtslose Berfolgungsweise, welche Conrad von Marburg eigen war. Nur ber Bischof Conrad von Hildesheim nahm bieselbe in Schntz, wurde aber vom Könige selbst hart angegangen, weil er Leute mit bem Krenze gegen bie Irrgläubigen bezeichnet und sie zum Kampse aufgefordert hatte, was ja boch nur gegen Ungläubige zu geschehen pflegte. Am 6. Februar saß ber König vor der Stadt zu Gerichte, wobei sich ber Graf von Sahn mit acht Bischöfen und vielen anderen Geistlichen als Eiteshelfern darunter zwölf Cisterzienser = Aebte, namentlich auch Gerhard von Otterberg und Heinrich von Hemmenrote — wegen der gegen ihn vorgebrachten Beschuldigungen zu reinigen suchte 1205). Der Domscholafter Conrad von Speper, welcher seinen Oberhirten nach Frankfurt begleitet hatte, wurde von bem Könige und ben Pralaten ersehen, bem Pabste Runbe von bem ungeeigneten Benehmen Conrad's von Marburg zu überbringen 1106). Roch viele andere Angelegenheiten wurden damals zu Frankfurt besprochen, vom Ronige geordnet und barüber Urkunden ausgestellt, in welchen zum Theile auch ber Bischof von Speper als Zeuge erscheint 1107).

Um die Mitte des Märzes 1234 hoflagerte der König in der Burg zu Kaiserslautern. Außer den Erzbischsen Siegfried von Mainz, Theoderich von Trier, Heinrich von Cöln, waren auch die Bischöse Eckbert von Bamberg, Hermann von Würzdurg, Iohann von Metz, Roger von Toul und Conrad von Speher daselbst zugegen, wie eine am 18. März dort ausgestellte Urkunde darthut 1008). Im Monate Juni des genannten Jahres bestätigte Bischof Conrad von Tanne das Testament des Speherer Domsängers Gerlach von Albech, welcher sein reiches Vermögen der Cathedrale zu Speher — hier namentlich zur Stiftung von vier Chorpräbenden, welche der St. Martinskapelle einverleibt wurden und vom jeweiligen Domsänger zu verleihen waren — und Worms vermacht hat 1100).

<sup>1905)</sup> Dr. Boehmeri fontes, tom. II. 391. — 1106) Schannat, vind. lit. coll. prima, p. 93. — 1107) Dr. Böhmer's Kaiserreg. Abth. I. 246. — 1108) Miraeus, oper. dipl. tom. IV. 237. — 1109) Sub. dipl. tom. IX. 175. Diese Präbendare hießen deshalb "Martinenses" und hatten den dritten Rang auf der Probstseite des Chores. Im Jahre 1466 wurde eine dersselben in die Rarien-Kapelle verlegt.

In demselben Jahre erlaubte Bischof Conrad IV. im Einverständs nisse mit seinem Domcapitel den Benediktinern zu Weissenburg, die Gefälle der dortigen St. Johannis-Kirche ihrem Kloster einverleisben zu dürfen 1110).

An der Empörung, welche der König Heinrich im Mougte September 1234, unterstützt von vielen Fürsten, namentlich auch von dem Erzbischofe Siegfried von Mainz und den Bischösen von Augsburg, Worms und Würzdurg, gegen seinen Vater, den Kaiser, zu Boppard beschloß, nahm Bischof Conrad von Speher teisnen Antheil, ungeachtet der junge Fürst denselben am 20. September bei seiner Cathedrale aufgesucht hatte 1111). Doch gelang es dem Könige, die Speherer Bürger auf seine Seite zu bringen, denen er am 21. Dezember des genannten Jahres die alten Freiheiten erneuert hat 1112). Zu Speher seierte wohl Heinrich VII. das Fest der Geburt des Erlösers, welches durch die Anwesenheit der meissten Nebte des Bisthumes, namentlich Walther's von Sinsheim, Dezenhard's von Odenheim, Regindodo's von Hirschau, Siegfried's von Maulbroun und Ulrich's von Limburg, wie die genannte Urstunde andeutet, erhöht wurde.

Um diese Zeit erhielt das Domcapitel zu Speher, zum Theile durch die Vermittelung, zum Theile durch die Freigebigkeit des Bischofes Courad von Tanne, den Besitz verschiedener Pfarreien der Diözese und anderer Einkünfte. So schenkte schon am 26. Februar 1284 der Abt Cuno von Weissenburg im Einverständnisse mit seinem Convente bem Domcapitel ben Pfarrsat zu Billigheim, jedoch mit ausdrücklichem Vorbehalte bes dortigen Zehenten und anberer Gefälle 1113). Der Bischof von Speher bestätigte in einer Urkunde vom Jahre 1235 diese Gabe und überwies, im Einvernehmen mit dem Domprobste Conrad von Steinach, dem betref= fenden Archidiakone, die Erträgnisse dieser Kirche den Domcapitu= laren, welche verpflichtet wurden, einen Pfarrverwalter zu Billigheim aufzustellen und ihn zu besolden. Durch eine Bulle vom 11. April 1238 genehmigte auch ber Pabst Gregor IX. diese Gabe dem Spehe= rer Domcapitel 1114). Im Jahre 1234 hat bas Speherer Domcapitel von Elisabetha, Herrin von Anebos, Wittme des bort verlebten Marschalls, den Zehenten zu Utzingen bei Landau mit Be-

<sup>1110)</sup> Alsatia diplom., tom. I. 371. — 1111) Dr. Böhmer's Kaiserreg. Abth. I. 251. — 1112) Rig's Urfundenb. S. 200. Original. · Codex Spir. sol. 204. Monum. boica, tom. XXX. 230. — 1113) Rig's Urfundenb. S. 199. Cod. minor, sol. 60. Am 17. Rov. 1234 verbriefte Bischof Conrad auch dem Kloster Hemmenrode eine Schenfung. Ibid. S. 200. Cod. Novac. sol. 23 a. — 1111) Sub. dipl. tom. V. 278, 285.

willigung des Erzbischoses Siegfried von Mainz, dem dieser Zebente lehenrührig war, zu Kaufe erhalten. In dem Jahre 1235 schenk= ten bie Benediftiner zu Klingenmünfter mit Bewilligung bes genannten Erzbischofes von Mainz bem Domcapitel von Speper, im Beisehn bes bortigen Bischofes und ber übrigen Pralaten ber Stadt, die Berleihungsrechte der Pfarrei Offenbach. Diese Bergabung zu Gunften des Speherer Domcapitels wurde vom Pabste Gregor IX. burch eine Bulle vom 15. April 1238 bestätiget 1115). Der Bischof Conrad selbst überließ auch, in Anbetracht "ber schlimmen Zeit, in welcher man ben Kirchen nichts mehr geben will, sonbern ihnen das Erworbene entreißen möchte, wodurch die Sathedrale von ihrem früheren Wohlstande herabkommeu, den Domcapitularen, damit ber Dienst bes Herrn besto eifriger besorgt und bessen Ehre und bas Lob der allerseligsten Jungfrau vermehrt werde, im Einverstäubnisse bes schon genannten Archibiakons, die Batronatsrechte ber Pfarrei Deideshelm mit allen Besitzungen und Gefällen ber bortigen Kirche nebst ber Befugniß, baselbst einen Pfarrvikar mit dem nothigen Unterhalte anzustellen. Dieses Geschenk unseres Bischofes genehmigte auch auf Bitten bes Domcapitels Pabst Gregor IX. burch eine Bulle vom 18. Oktober 1239 1116). In bemfelben Jahre 1235 schenkte der schon genannte Speherer Domprobst und Archidiakon, Conrad von Steinach, auf Bitten seiner Mitcapitulare ben Pfarrsat und Seiligenstein, und ber Bischof von Speper gestattete zugleich, daß die Erträgnisse ber Kirche zu Heiligenstein unter die Capitulare dürften vertheilt und zur Pflege des Gottesdienstes nur ein Pfarrvikar sollte angestellt werben. Auch diese Verfügung bes Bischofes zu Gunsten der Domcapitulare bestätigte Pabst Gregor durch eine Bulle vom 15. Oktober 1239 1117).

Nicht nur allein gegen sein Domstift, sondern auch gegen die anderen Stifter zu Speher zeigte sich Conrad als ein wohlwollender Oberhirte. So überwies er mit Beirathe seines Capitels und im Einverständnisse mit dem genannten Archidiakone, Conrad von Steinach, Probste zu St. Guido, am 8. Februar 1235 dem St. German's Stifte, das, außerhalb der Mauern der Stadt gelegen, sich weniger der Wohlthätigkeit frommer Geber zu erfreuen hatte, die Pfarrei Hakdhausen mit dem Beifügen, daß die Stiftsherren zu St. German daselbst einen Pfarrverwalter aufstellen, jedoch

<sup>1115)</sup> Mig's Urfundenb. S. 208. Sub. dipl. tom. V. 280 et 255. —
1116) Mig's Urfundenb. S. 201 und 220. Cod. minor, sol. 64 a. et 20 b.
— 1117) Mig's Urfundenb. S. 202, 233, 220. Cod. minor, fol. 65 et 21.

aber die Cathedral- und Synodal-Abgaben entrichtet werden 1118). Schon im Jahre vorher hatte derselbe Conrad von Steinach dem Speherer Domcapitel die Verleihungsrechte der Pfarrei Otterstadt mit Genehmhaltung des Bischoses Conrad zugestellt 1119). Mit Erlaubniß des Bischoses verkaufte damals das Speherer Domcapitel dem Mainzer Erzstifte sein Landgut zu Eschwege, von welchem es disher wegen seiner allzu weiten Entsernung und der Unsedlichkeit dortiger Leute wenig Nuten gezogen hatte 1120). Noch im Iahre 1234 besiegelte Conrad von Tanne mit Heinrich dem Alten von Scharseneck die Urkunde, in welcher Hermann von Rietburg erklärte, seine Güter zu Ilbesheim der Abtei Eußerthal theils käufslich, theils zum Troste seiner Seele übergeben zu haben 1121).

In Mitte des Jahres 1235 weilte Bischof Conrad von Speher mit vielen anderen Prälaten zu Worms. Dort hielt ber aus Palästina über Italien zurückgekehrte Kaiser Friedrich II. am 4. Juli seinen feierlichen Einzug und wurde von zwölf Bischöfen empfangen. Der erzürnte Vater ließ baselbst seinen aufrührerischen Sohn Heinrich VII., in bessen Gesellschaft der Speherer Oberhirte noch am 10. Mai zu Frankfurt gewesen war 1122), gefangen nehmen, nach Heidelberg und dann nach Italien und Apulien abführen, wo er am 12. Februar 1242 bes Todes verblich und in der Domkirche zu Cosenza in ein marmornes Grab gebettet wurde. Das Zerwürfniß mit seinem erstgebornen Sohne hinderte ben lebensfrohen Kaiser nicht, am 15. Juli des genannten Jahres sich zu Worms mit Isabella, ber schönen Schwester des Königs von England, zu vermählen, welcher Festlichkeit auch ber Speperer Oberhirte beiwohnte 1123). Gerade einen Monat später hielt ber Kaiser einen großen und wichtigen Hoftag zu Mainz, auf welchem verschiedene, die Reichsverfassung und den Reichsfrieden betreffende Gesetze verabfaßt und verkündet wurden. Auch der Speperer Bi-

<sup>1118)</sup> Rig's Urkundend. E. 204. Driginal. An der alten Kirche zu Hardshausen, welche im Jahre 1788 abgerissen wurde, war am Chorgewölde ein Pflugschaar mit der Zahl CX. angebracht, welches vom St. German's Stifte dahin gedeutet wurde, daß 110 Bauern diesen Chor gedaut hätten. — <sup>1119</sup>) Original im Kreisarchive, Nr. 381. — <sup>1120</sup>) Gudeni codex dipl. tom. I. 536. — <sup>1121</sup>) Nov. sub. dipl. tom. XII. 145. — <sup>1122</sup>) Dr. Boehmeri codex Moenofr. tom. I. 61. Nach einer Nachricht weigerte sich Heinrich VII., seinem Vater die Burg Trifels herauszugeben. Naumer's Gesch. der Hohenst. B. III. 664. Nach den Annales Wormat. Dr. Boehmeri kont. tom. II. 165 hätte sich bald nachher Bischof Conrad IV. von Speper mit Hermann von Würzburg und Landolf von Worms nach Rom zum Pabste begeben, um Klagen gegen den Kaiser zu erheben, was sedoch nach unserer urkundlichen Darstellung nicht wahrscheinlich ist.

schof war, wie die dabei ausgefertigten Urkunden ausweisen, bei dieser Reichsversammlung 1124). Im Monate Rovember 1235 schlichtete Bischof Conrad von Speher einen Streit, welchen die Bewohner von Mutterstadt mit den Cisterziensern von Hemmenrode wegen der Banngrenze zwischen Mutterstadt und Renhosen hatten. Die Marken wurden mit Steinen und Gräben bezeichnet. In der deßsallsigen Urkunde erscheint Ritter Friedrich von Dahn als Zenge. Auch der Span, welchen dasselbe Kloster mit dem Ritter Gerhard von Lambsheim hatte, wurde von unserem Oberhirten gütlich beigelegt 1125).

Im Jahre 1236 begegnen wir dem Bischose Conrad von Speher zuerst im Monate März mit dem Erzbischose Siegfried von Mainz und dem Bischose Berthold von Straßburg im Gesolge des Kaisers zu Hagenan. Dort war er Zeuge, wie Friedrich II. den Bischos Peter von Raheburg belehnte und die Besitzungen dieses Kirchensprengels in den besonderen Schutz des Reiches nahm 1120). Bon Hagenau zog der Kaiser nach Speher, wo er am 16. April dem Pabste auf dessen Beschwerden wegen tirchenseindlicher Gesinnung in der Berwaltung Sizisiens, wegen Begünstigung der Sarazener und der Gewaltthaten der Beroneser gütlich antwortete 1127). Der Erzbischof Siegfried von Rainz, die Bischoft Siegfried von Regensburg, Rüdiger von Passau befanden sich mit dem Diözesandischose beim Kaiser, wie eine zu Ginsten des Rosters Peterlingen dort ausgesertigte Urtunde beweiset 1128).

Richt ist urkundlich sicher, ob der Speperer Oberhirte den Raiser geleitete, als dieser vom Rheine sich nach Hessen wandte und am ersten Mai im Beisehn der Erzbischöse von Mainz, Trier und Eöln, vieler Bischöse, Fürsten und unzähliger Schaaren von Gläubigen zu Marburg die Gebeine der h. Elisabeth erheben, dieselben in einen herrlichen, kostbaren Schrein legen ließ und ihr Haupt mit einer goldenen Krone schmückte, welche nur ein entarteter Enkel, Landgraf Philipp, der Großmüthige benamset, am 18. Mai 1539 mit frevelhafter Hand rauben konnte 1129). Dagesgen ist sicher, daß Conrad von Tanne im Monate Juli zu Augsburg beim Kaiser weilte, als dieser auf dem Lechselde sein Heer

<sup>1124)</sup> Orig. Guelf. tom. IV. 49. Pertz, mon. Germ. tom. IV. 318.

— 1125) Rig's Urfundenb. S. 205 und 206. Cod. Novac. fol. 85 b. und
Lib. oblig. tom. II. 189 b. — 1128) Westphalen, mon. tom. II. 2070.

— 1127) Hösser's Friedrich II. S. 356. — 1128) Alsatia dipl. tom. I. 377.

Damit läßt sich nicht vereinigen, daß Bischof Conrad von Speyer, versolgt vom Kaiser Friedrich II., damals zum Pabste gestohen sei, wie Dr. Böhmer's Kaiserreg. S. 344 melden. — 1129) Montalembert's Leben der h. Elisabeth.

sammelte, um die sombarbischen Städte zu züchtigen, benn bort finden wir ihn als Zeuge einer Urkunde, in welcher Friedrich den Mainzer Bürgern in Berücksichtigung der ihm geleisteten Dienste die Gnade erzeiget, daß kein weltlicher Richter sie außerhalb ihrer Stadt vor Gericht ziehen dürfe 1230). Roch vor dieser Reise zum Hoflager des Königs ließ der Junker Ludwig von Schipha, welder vom Speperer Bischofe die Patronatsrechte von Mühlhausen au Leben trug, dieselben durch ben Eblen Ulrich von Stein bem Bischofe zurückstellen, welcher in einer Urkunde vom 24. Februar 1236 diese Rechte zur Ehre Gottes und aus Verehrung ber allerseligsten Inngfrau Maria wohlwollend seiner Domkirche schenkte 1231). Am 1. Juni des genannten Jahres übergab der Abt und Convent des Rlosters Reichenau der Speherer Kirche ein Hofgut und bie Patronatsrechte zu Medenheim, welche bisher Friedrich, Graf von Zollern, zu leben hatte 1132). Mit Genehmhaltung bes Bischofes kanfte das Speherer Domcapitel noch andere Güter zu Medenheim von diesem Grafen 1133). Auch ein Hofgut zu Röbersheim verkaufte bieser in jener Zeit ben Domcapitularen von Speper. Es war ein Lehen bes Bischofes von Speher und versetzt an den Grafen von Leiningen. Der Graf von Zollern ließ dem Bischofe Conrad dieses Hofgut durch die Junker Johann von Frankenstein und Conrad von Kirchheim als Lehen zurückgeben, bat aber zugleich um die lehensherrliche Bestätigung des abgeschlossenen Verkaufes, welcher Bitte der Oberhirte zur Aufbesserung der Pfründe feiner Capitulare gerne entsprach 1134). Zu diefen beiben Käufen ber Güter zu Meckenheim und Röbersheim hatte Petrissa, die edle Wittwe bes Ritters Otto von Weingarten, eine bebeutende Summe beigeschossen, jedoch mit der Verbindlichkeit, daß ihr und ihres Gemahles Jahrgebächtniß im Dome gefeiert und armen Domschülern, welche die Schule und den Chor gehörig besuchen, von jenen Gütern jährlich sechs und dreißig Scheffel Korn gespendet werden 1135).

Durch einen richterlichen Ausspruch vom 11. Juni 1236 wies Bischof Conrad, umgeben von vielen Prälaten und Dienstmännern seines Hochstiftes, seierlich die ungerechten Ansprüche zurück, welche die Ritter Anselm und Emercho von Albech auf das Vermögen des verstorbenen Domsängers Gerlach von Albech erhoben hatten 1136).

<sup>1130)</sup> Detter, Sammlung versch. Rachrichten, B. I. 422. — 1131) Sub. dipl. tom. IV. 343. — 1132) Ibidem tom. V. 283. — 1133) RIg's Urtunbenb. S. 209. Cod. minor, fol. 64 b. — 1134) RIg's Urtunbenb. S. 209. Cod. minor, fol. 65 a. — 1135) RIg's Urtunbenb. S. 207. Cod. minor, fol. 4 b. Lib. oblig. tom. II. 168 a. — 1136) Sub. dipl. tom. IX. 186.

Roch am 6. November des genannten Jahres urkundete Bischof Conrad IV. von Speher über den Kauf einer Gülte von dreißig Scheffel Waizen, haftend auf dem Hirschauer Hose zu Weingarten, welchen sein Domcapitel mit dem Abte und Convente zu Hirschau abgeschlossen hatte 1137).

Dieses war die letzte öffentliche Handlung, welche uns Urstunden vom Bischofe Conrad von Tanne ausbewahrt haben. Er sah bald hierauf seine Todesstunde herannahen, auf welche er sich schon lange durch ein frommes, gottergebenes Leben vorbereitet hatte. Er stiftete sich zu seinem Seelentroste ein Jahrgedächtniß in seiner Cathedrale mit einer Gülte von zehn Schessel Waizen, welche auf Gütern zu Böhl hafteten. Er ward noch im Jahre 1236, am Borabende des Festes der Geburt des Erlösers, in die Herrlichseit dessen abgerusen, welcher es nicht verschmäht hatte, auch für ihn als armes Kind zu Bethlehem geboren zu werden. Seine Gebeine sanden ihre Ruhestätte in der Domkirche zu Speher<sup>2138</sup>).

## Conrad V.,

Graf von Eberstein,

acht und vierzigster Bischof, vom 21. Januar 1237 bis 25. Juni 1245.

Ein in dem Bisthume Speher auf dem rechten Ufer des Rheines reich begütertes, durch viele kirchliche Stiftungen in demsselben bereits ausgezeichnetes Geschlecht, das Haus der Grafen von Eberstein, welches längs dem Murgthale hin seine vorzüglichsten Besitzungen und auf einem hohen Bergrücken, südlich von der Deffsnung des Murgthales, auf den Trümmern eines Kömerthurmes sein Stammschloß erbaut hatte, gab, nach dem tiesbetrauerten Hins

es, fol. 302 b: "Nono kalendas januarii — Cunradus episcopus Spirensis, dictus de Dan, obiit, qui contulit nobis decem modios tritici annuatim de bonis in Buhelin, de quibus constituit dari in anniversario suo duos panes majores omnibus servientibus choro, magistro scolarum et campanariis, fratribus autem sedium tamen unum." Sämmtliche Speperer Ehronisten lassen ben Bischof Conrad von Tanne erst tm Jahre 1237 sterben. Mit Unrecht. Wir haben jeht zwei Urkunden vom Monate Mai 1238, in welchen Bischof Conrad von Eberstein dieses Jahr das zweite seiner Amtssührung nennt, weßhalb sein Vorsahrer schon im Jahre 1236 muß gestorben seyn. W. Saur sagt: "Conradus... dono habait a Cunone Weissenburgensi abbate ecclesiam in Billickeim... anno 1235, sequenti hyeme occubuit anno suo quarto, nono kalend. januarii" etc.

Scheiben Conrad's von Tanne, der Speherer Kirche ein neues Oberhaupt. Am 21. Januar 1237, auf den Tag der heiligen Jungfrau und Marthrin Agnes, traten die wahlberechtigten Mitglieder der Speherer Geistlichkeit zusammen und erkoren den Speherer Domcapitular Conrad, Grafen von Eberstein, zu ihrem Oberhirten 1139). Conrad's Vater war Eberhard III., welchem seine Chewirthin Kunigunde mehrere Kinder geboren hat 1140).

Schon in der frühesten Ingend ward Conrad für den geistlichen Stand bestimmt und erzogen und erscheint 1224 in der Reihe der Domcapitulare zu Straßburg und Speher. Seine Kenntnisse nud Tugenden empfahlen ihn mehr, als einslußreiche Verwandtschaft zur Würde eines Oberhirten. Nach Simonis Erzählung war er wein gar frommer, gerechter und gottessürchtiger Herr, welcher nicht nur allein den gottesdienstlichen Verrichtungen eifrig und gewissenhaft oblag, sondern sich auch das zeitliche Wohl seines Bisthumes sehr angelegen sehn ließ. Besonders gnädig und herablassend war er gegen seine armen Untergebenen, die er selbst bei ihren Anliegen hörte, und derer Bitten er nach Möglichseit abhalf. Er besaß einen friedliedenden Sinn und suchte Ruhe und Ordnung, wo sie irgendwo eine Störung erlitten hatte, alsbald wieder herzustellen, was ihm den schönen Namen eines Friedensstifters und allseitige Verehrung erwarb. 1141)

Wohl erst auf das Pfingstfest des Jahres 1237, welches der Kaiser Friedrich II. mit vielen Fürsten und Prälaten zu Speher seierte, wobei sein neunjähriger Sohn Conrad als römischer König bestätiget wurde, erhielt Bischof Conrad von Speher die fürstliche Belehnung und oberpriesterliche Weihe. Ludolf, Vischof von Worms, sang bei diesem Feste das Hochamt im Speherer Dome, welchem auch der Kaiser anwohnte 1142). Die erste Handlung, welche wir vom Bischose Conrad von Sberstein sinden, ist, übereinstimmend mit obigem Lobe, ein Werk gerechter Ordnung und brüderlichen Friedens. Sein Schwager, der trotige Erbauer der Hardenburg

<sup>1139)</sup> Nov. sub. dipl. tom. I. 147 nennt Schannat ven 31. Januar; eben so auch Epsengrein, S. 236. — 1140) Namentlich Otto I., gestorben 1279; Eberhard IV., gestorben 1263, welcher mit seiner Gemahlin Abelheide von Sayn das Kloster Rosenthal stistete; Berthold, Probst zu Aquilea und Allerheiligen; Agnes, Mutter des Speyerer Bischoses Peinrich von Leiningen zc. Siehe Gesch. der Grafen von Eberstein von G. H. Krieg von Hochselden, Karlsruhe, 1836. Krieg, a. a. D. S. 32. Orig. Bipont. vol. II. 109. Das Ebersteiner Wappen zeigt eine rothe Rose mit blauem Kerne im weisen Schilde. Die Helmdecke ist ein Bischof mit einem Barte, auf dessen weißer Niter eine gleiche Rose sichtlich. — 1141) Simonis Gesch. der Bischossen, S. 98. Epsengrein, S. 235. — 1142) Dr. Boehmeri sont. tom. II. 167.

im Dürkheimer Thale, Graf Friedrich II. von Leiningen, war turz vorher gestorben. Er hinterließ mehrere mit Agnes von Cberfiein gezeugte Söhne, namentlich die Grafen Friedrich III., Emich IV., Heinrich, welcher Bischof zu Speper, und Berthold ober Leopold, welcher Bischof zu Bamberg wurde. Bischof Conrab verabrebete und besiegelte mit Zuziehung seines Bruders, des Probstes Berthold und der Leininger Dienstleute und Castellane zur Berhindes rung jeglichen Zerwürfnisses einen Erbvertrag zwischen ben beiben erftgenannten gräflichen Brübern, welcher bie väterlichen Besitzungen in zwei Theile trennte und jedem ein gesondertes Erbe anwies 1143). Um gleichfalls ein friedliches Einverständniß zu wahren, mußte noch in bemselben Jahre Graf Simon von Sponheim urkundlich bekennen, daß das Münzrecht zu Kreuznach ber Speperer Kirche zustehe. Zugleich stellte berselbe Graf die genügende Versicherung für die dreizehn und ein halbes Mark Cölner Münze aus, welche Simon für die Güter zu Böckelnheim zu entrichten hatte. Wohl nicht ohne Vorwissen des Bischofes verpachtete das Domcapitel zu Speher auf Weihnachten bes genannten Jahres an mehrere Bürger zu Kreuznach die dortige Mänze auf vier Jahre für vier und zwanzig Mark Cölner Geldes 1144).

Beim Beginne des Jahres 1238 bestätigte Bischof Conrad von Eberstein dem Kloster Hemmenrode die demselben schon von bem kaiserlichen Hofkanzler Conrad von Scharfeneck und ben übrigen Amtsvorfahrern überlassene Kirche zu Mettenheim sammt deren Zugehörden 1145). Onrch eine zu Speher am 1. Februar des genannten Jahres ausgestellte Urkunde befreite er auch die Cisterzienser von Herrenalb von allem Zolle in Speher und bei ben dortigen Rheinüberfahrten 1146). Damals pflog anch der Speherer Bischof mit jenem von Straßburg Unterhandlung wegen Austausches einiger Dienftleute. Mit Zustimmung seines Domcapitels entließ Berthold, Bischof von Straßburg, die beiden Junker Eber= hard und Dieberich, Schenke von Welresau — Wersau bei Waldorf — aus ihrem dienstlichen Verbande mit dem Bisthume Straß= burg in jenes von Speher, wogegen der Speherer Oberhirte die Tochter des Speherer Kämmerers, Albrecht's von Udenheim, Beatrix, verehelicht mit Egilolf von Mundingen, dem Stadtmarschalle von Straßburg, sammt ihrer Nachkommenschaft bem Straßburger Hoch-

<sup>1148)</sup> Mig's Urfundenb. S. 213. — 1144) Mig's Urfundenb. S. 211 und 215. Lib. oblig. tom. I. 49 a. — 1145) Mig's Urfundenb. S. 216. Orisginal. Codex Novac. fol. 25. — 1146) Mone's Zeitschrift für Gesch. tes Oberrh. Peft I. 118.

stifte anheimgab 1147). Im Mai bes genannten Jahres schlichtete ber Speherer Oberhirte, umgeben von ben meisten Prälaten und Dienstleuten seiner Kirche, einen Streit wegen bes Benützungs-rechtes einer großen Strede Feldes bei Ketsch, welches die eben genannten Schenken von Wersau gegen die Cisterzienser zu Maulbronn in Anspruch nahmen. Die Cisterzienser wurden in ihrem gefährbeten Rechte seierlich bestätiget und die Behauptungen der Schenke von Wersau als unstatthaft zurückgewiesen 1148). Bei derselben Gelegenheit traf Bischof Conrad Bestimmung über den Werth der Speherer Denare und über die Entrichtung des Ungeldes in der Stadt während zweier Jahre 1149).

Nach ber Erzählung bes Epsengrein sowohl, als Simonis und ber Chronik von Sinsheim wäre Bischof Conrad von Speher mit einer ansehnlichen Schaar Reisiger im Gefolge bes Kaisers nach Italien gezogen und hätte sich burch besondere Tapferkeit bei einem Ausfalle gegen die Mailänder ausgezeichnet. Davon findet sich jedoch keine Spur in der wirklichen Geschichte jener Heerfahrt. Bei keiner ber vielen Urkunden, welche der Kaiser auf jenem Zuge ausstellte, wird ber Bischof von Speher als Zeuge genannt. Die Heerfahrt begann schon im Monate September 1237, während wir bis zu bem Monate Mai bes folgenden Jahres den Bischof Conrad bei seiner Cathebrale zu Spetzer finden. Der Kampf bei Mailand hatte am 12. September 1239 statt, während noch am 2. Juli desselben Jahres der Speherer Oberhirte der zu Maing abgehaltenen Shnobe beiwohnte, auf welcher ber junge König Conrad IV. ebenfalls zugegen war. Der von dem Pabste Gregor IX. am 10. März des genannten Jahres gegen den Kaiser ausgesprochene Kirchenbann wurde jetzt allgemein bekannt und entfrembete auch seinem ungerathenen Sohne viele Gemüther. Der Erzbischof von Mainz beschwichtigte noch die Gefahr. Außerdem betrafen die Verhandlungen ber fraglichen Shnobe besonders das unchristliche und gewaltsame Betragen ber Eichstätter gegen ihren rechtmäßigen Nachbem sie beendet waren, wurde am 4. des ge= nannten Monates die neu hergestellte Cathedrale zu Mainz unter Zusammenströmen unzähliger Schaaren der Gläubigen und unter Theilnahme von neun Bischöfen feierlich eingeweiht 1150).

<sup>1147)</sup> Acta acad. palat. tom. IV. 144. — 1148) Sub. dipl. tom. V. 288. — 1149) Rig's Urfundend. S. 217. Lib. priv. tom. II. 121 a. No-ne's Zeitschrift für Gesch. B. II. 410. Original im Sp. Stadtarchive, Rr. 540. Ditto im Kreisarchive daselbst, S. A. Nr. 18. — 1150) Dr. Boehmeri fontes, tom. II. 401. Harzheim, conc. Germ. tom. III. 568.

Unter Mitwissen des Bischoses Conrad von Sberstein erhielt das Speherer Domcapitel 1239 von Heinrich, Ritter von Krobsberg, und seiner Ehehälfte Jutta zur Ehre Gottes und zum Lobe der Mutter des Herren verschiedene Güter zu Hochstadt, welche gegen eine Korngülte von dreien Maltern an Diether von Kirrweiler abgegeben wurden <sup>1151</sup>). Von derselben Shegattin erhielt wohl Bischos Conrad von Speher die Hälfte der Burg Krobsberg <sup>1152</sup>). Aus dem eben gedachten Beweggrunde verzichtete auch am 31. Mai desselben Jahres Markgraf Hermann von Baden unter gewissen Bedingungen auf streitige Abgaben der Güter des Domcapitels zu Späck <sup>1153</sup>).

Am 25. März 1240 bestätigte Conrad mit seinen beiden Brüdern, den Grafen Otto und Sberhard, eine Schenkung des Pforzheimer Bürgers Werner an das Kloster Herrenalb<sup>1154</sup>). Bald nachher wendete sich Bischof Conrad von Speher, wie viele andere Prälaten Deutschlands, in einem eigenen Schreiben an den Pabst Gregor IX., um den Frieden mit dem Kaiser zu vermitteln <sup>1155</sup>). Im Monate Mai desselben Jahres urkundete der Speherer Ober-hirte über einen Tausch, welchen die Cisterzienser von Euserthal mit dem Ritter von Ersenkeim getroffen hatten <sup>1156</sup>).

Am 6. März 1241 weilte ber junge König Conrad IV. zu Speher. Kurz vorher bestätigte ber bortige Bischof die alte Sazzung des Domcapitels, laut welcher, wenn durch Gottes Fügung ein Mitglied desselben zum Oberhirten eines anderen Kirchensprengels sollte erkoren werden, dieses doch fortwährend den Namen Canonikus tragen und die Bezüge seiner Pfründe einem oder zweien Geistlichen, welche das Capitel aus seiner Mitte wählet, verabreicht werden müßten 1157). Zu Ende des genannten Jahres kaufte der Bischof Conrad die Güter, welche Rudolf, Junker von Kiklau, zu Zeutern und Stettseld hatte. Da jedoch der Oberhirte die Mittel nicht besaß, den Kausschilling zu becken, so überließ er seinem Dom=

beuten nämlich auf Conrad von Eberstein, was fol. 192 a. im Speperer Todienbuche steht: "Undecimo kalendas augusti Cunradus episcopus Spirensis comparavit nobis medietatem castri Crophesberg pro octoginta libris et ecclesiae beatae Mariae legavit ea videlicet ratione, ut quilibet successorum suorum hac die fratribus de domo amam boni vini solvat." — 1153) Rsg's Ursundend. S. 218. Cod. min. fol. 53 d. — 1154) Mone's Zeitschr. für Gesch. des Oberrh. Heft I. 119. Im Januar Jahres 1241 erlaubte der Kaiser Friedrich II. den Speperern, die auf die Rechmühle abgeleitete Speperbach ganz zu gebrauchen. Rsg's Ursundend. S. 221. — 1155) Pertz, mon. Germ. tom. IV. 335. — 1156) Nov. sud. dipl. tom. XII. 150. — 1157) Rsg's Ursundend. S. 221. Cod. min. fol. 32 a. Lid. odlig. tom, II. 169 a.

capitel gegen eine gewisse Summe eine Fruchtgülte zu Lußheim und Retsch, ferner ein Erbgut zu Deidesheim sammt Zugehörun= gen und den kleinen und den Fruchtzehenten daselbst und urkundete barüber am 24. November unter Zeugschaft seiner beiden Brüder, des Speherer Domprobstes, Berthold's von Eberstein und Eberhard's von Eberstein und anderer Prälaten und Dienstmänner bes Hochstiftes 1158). Am folgenden Tage bestätigte ber Speherer Oberhirte dem dortigen Domcapitel den Verkauf des Zehenten zu Laden, welchen Rumpold von Hausen vom Bischofe zu Leben trug, ben dieser aber an Walther, Ritter von Fischlingen, übertragen hatte. Die Lachener Pfarrsatrechte verblieben bem Ritter Walther, wogegen dieser und seine Erben die Decken und Lichter der dorti= gen Kirchen und die Synodal- und Cathebralsteuer zu entrichten hatten 1159). Noch im Jahre 1241 verkaufte Conrad von Eber= stein mit Beirathe seines Domcapitels die sämmtlichen Güter bes Hochstiftes zu Kreuznach um eilf hundert Mark feinen Silbers an die Grafen von Sahn, mit der Bedingung, daß die Grafen jene Güter als Speherer Lehen begehren und bafür huldigen mußten 1160).

Im Februar 1242 weilte ber junge König Conrad IV. abermals in Speher 1161). Um diese Zeit gewährte Bischof Conrad mit Bewilligung seines Domcapitels dem geistlichen Vorstande der nördlich vom Dome gelegenen St. Nicolaus Rapelle eine neben derselben, gegen den Hasenpsuhl gelegene Hofraithe, damit er darauf ein zu jener Kapelle gehöriges Wohnhaus erdaue 1162). Nicht lange nachher schlichtete unser Oberhirte mit dem Domprobste Verthold, zu Stollhosen, in Gegenwart seiner beiden Brüder, der Grasen Sberhard und Otto von Sberstein und Anderer, eine Irrung zwischen dem Kloster Allerheiligen im Schwarzwalde und dem Markgrafen Hermann von Baden 1163). In demselben Jahre urstundete auch Conrad von Sberstein über Güter zu Lustadt, welche das Speherer Domcapitel von dem Ritter Conrad von Sulzseld zu dessen Seelgerette erhalten, und welche der Dombechant Siegsfried mit seinen Canonikern an Heinrich von Weiler verpachtete<sup>1164</sup>).

<sup>1158)</sup> Alg's Urfundend. S. 222. Cod. min. fol. 63 d. Lid. oblig. tom. II. 226. — 1159) Alg's Urfundend. S. 223. Cod. min. fol. 62 d. — 1160) Cod. minor, fol. 47 d. Simonis, S. 99. Später erhielten diese Güter die Grafen von Sponheim, dann die Aurfürsten der Pfalz zu Lehen. — 1161) Dr. Böhmer's Kaiserreg. Abth. I. 262. — 1162) Alg's Urfundend. S. 224. Orig. Auch der Stadtrath gab ein Stück des Bauplates. Idid. S. 225. Cod. Spir. fol. 107. — 1163) Schoepflini hist. Z.-Badensis, tom. IV. 211. Die Jahrzahl dieser Urfunde — 1246 — ist unrichtig, denn Conradstarb ja noch im Jahre 1245. Anstatt "sexto" ist wohl "secundo" zu lesen. — 1164) Alg's Urfundend. S. 225. Cod. min, fol. 61 d.

Nicht ohne Borwissen und Beirath des Speherer Bischoses geschah es, daß dessen Bruder, Graf Eberhard IV. von Eberstein, welcher mit Abelheibe, der Wittwe des Grasen Gottsried von Sponheim, vermählt war, in der Nähe ihrer Burg und Herrschaft Stauf am Donnersberge, in einem einsamen Thale, welches den Namen Rosenthal erhielt, das Cisterzienserinnen-Kloster Rosenthal mit Erlaubniß des Bischoses Landolf von Worms, in dessen Viennsbezirke der Ort lag, 1242 erbaute, welches unter vielen freudigen und traurigen Schicksalen dis zum Ausbruche der großen Kirchenspaltung des sechzehnten Jahrhunderts sortbestand, in welcher es entvölkert, verrathen und verlauft wurde 1165).

Nach einer Urfunde vom 27. März des genannten Jahres war Bischof Conrad von Speher mit dem Erzbischose Conrad von Cöln der Vermittler eines vielzährigen Kampses, welchen der Erzbischof Siegfried von Mainz mit dem Wildgrasen Conrad II. von Kyrburg, dem Grasen von Sponheim und einigen anderen Junztern an der Nahe hatte. Von Siegfried wurde in dieser Fehde die Abtei St. Disibodenberg besestiget, mit Gräben und Wällen umgeben, um von dort aus seinen Feinden schaden zu können. Letztere stürmten diese Verschanzungen, und nach vielsachen Verzwästungen wurde die fragliehe Vermittelung getroffen, nach welcher die St. Disibodenberger Festungswerke mußten gänzlich niedergerissen und das Versprechen gegeben werden, sie nie mehr herzusstellen 1166).

Auf Mariä Lichtmeß 1243 verkauften die Gebrüder Conrad und Ulrich von Stein, nicht ohne Borwissen des Oberhirten, dem Speherer Domcapitel Güter zu Neckerau und Herminsheim 1167). Auf gleiche Weise erhielt das Domcapitel die Hälfte des Zehenten zu Meckenheim von Heinrich, Ritter von Makoldersbach, der diesselbe von Marquard, Schultheißen in Oppenheim, zu Lehen trug, weßhalb dieser am 25. Februar des genannten Jahres zu diesem Berkause die Bewilligung ertheilte 1168). Ein Biertel dieses Zehenten war von den Gebrüdern Werner von Bolanden und Philipp von Falkenstein lehenrührig, weßhalb auch diese später ihr Einversständniß mit dieser Veräußerung beurkundeten 1169). Um sechsten Juni 1243 befreite Bischof Conrad auf Bitten der Cisterzienser von Hemmenrode die Kapelle zu Mettenheim bei Neuhosen von

<sup>1165)</sup> Rlg's Gesch. der Abteien, Th. I. 275. — 1166) Gudeni codex dipl. tom. I. 570. — 1167) Rlg's Urkundenb. S. 226. Cod. min. fol. 55 a. — 1168) Rlg's Urkundenb. S. 227. Cod. min. fol. 64 b. — 1169) Ibid. S. 227. Cod. min. fol. 64 b.

jeglicher Abgabe, welche pflegte an den Oberhirten geleistet zu werden. Gleiches hatte des Bischofes Beuder, der Domprobst Berthold, rücksichtlich der Archidiakonalgefälle dieser Kapelle gethan<sup>1170</sup>). Im genannten Jahre weilte Bischof Conrad auch einige Zeit auf der Kestenburg bei Hambach. Dort bestellte er die Ritter Arnold und Ebelin von Deidesheim zu Burgmännern und wies ihnen mehrere Gefälle an <sup>1171</sup>).

Mittlerweile wurde nach dem Absterben des Pabstes Gregor IX., welcher den Kaiser Friedrich II. mit dem Banne belegt und ber Krone verlustig erklärt hatte, am 24. Juni 1243 Innozenz IV., ein eben so kühner, als gewandter Vertheidiger der Rechte der Kirche, mit ber Tiara geschmückt. Der Kaiser heuchelte Freund= schaft gegen ben neuen Pabst, wollte ihn aber hinterlistig gefangen nehmen, welche Absicht Innozenz noch rechtzeitig erkannte, nach Frankreich floh, wo er zu Epon, vom Könige Ludwig dem Heiligen wohl geschützt, seinen Aufenthalt wählte. Das Domcapitel von Speher sendete, wohl im Einverständnisse mit feinem Oberhirten, Abgeordnete an den Pabst nach Lyon, um sowohl seine Theilnahme, als Anhänglichkeit dem Oberhaupte der Kirche zu erkennen zu ge-Der Pabst belohnte die treue Anhänglichkeit der Speherer Domgeistlichkeit durch bereitwillige Gewährung mehrerer Bitten derselben. So bestätigte derselbe durch eine Bulle vom 5. April 1244 die alte und löbliche Gewohnheit, daß nur jene Canoniker der Cathebrale zu Speher die Bezüge ihrer Pfründen erhalten sollten, welche wirklich auch ihrem Dienste zu Speher obliegen ober für ihre Abwesenheit Erlaubniß erhalten haben. Zugleich wies Innozenz ben Abt und Prior zu Weissenburg an, barüber zu wachen, daß das Domcapitel von Niemanden in diesem bestätigten Herkommen beeinträchtiget werde, die Zuwiderhandelnden aber nöthigen Falls mit geistlichen Strafen zu züchtigen 1172). Am letten Mai des genannten Jahres erließ der Pabst an den Bischof von Speper und bessen Capitel eine Bulle, worin er ihnen bes Friedens und der Ordnung wegen einräumte, daß sie von dem päbstlichen Stuhle und bessen Legaten ohne ganz besonderen Befehl nicht sollten gedrängt werden können, Jemanden eine Pfründe am

<sup>1170)</sup> Alg's Urkundend. S. 228. Driginal im Kreisarchive, S. A. Ar. 641.
— 1171) Alg's Maxburg, S. 165. Auch am 29. Dez. 1244 weilte Bischof Conrad auf der Kestenburg. Dort bestätigte er im pähstlichen Auftrage den Bannausspruch des Erzbischofes Siegfried von Mainz gegen einige Mainzer Domcapitulare, namentlich gegen Domküster Friedrich von Eberstein, welcher ein treuer Anhänger des Kaisers Friedrich II. war. Joh. P. Schunk's Beisträge, B. III. 373. — 1172) Alg's Urkundend. E. 229. Cod. min. sol. 19 d.

Dome oder Gefälle zu verleihen. Fünfzehn Tage später bewilligte ter Pabst dem Bischose und Domcapitel zu Speper die Bitte, daß bei einem allgemeinen Interdiste, bei welchem alle öffentliche, gottesdienstliche Verrichtungen unterbleiben müssen, die Bittsteller bei verschlossenen Thüren, ohne Geläute und Gesang, Gottesdienst abhalten dürften 1173).

Unter besonderer Berathung des Bischofes Conrad von Eberstein wurde um diese Zeit das Cisterzienserinnen-Kloster Lichtenthal, ein halbes Stündchen öftlich von Baben-Baben, in einem stillen Thalgrunde bei dem Dörfchen Beuern, unweit des Zusammenflusses bes Schmalbaches und bes Delbaches, gegründet. Die Stifterin war Irmengarde, die eben so großherzige, als fromme Wittwe bes Markgrafen Hermann V. von Baden, welche in diesem Anliegen von ihren beiden Söhnen, Hermann und Rudolf, fräftig unterstützt wurde. Hölzerne Zellen gaben den Nonnen, welche aus bem Aloster Wald bei Möskirch gekommen waren, ihr erstes Obdach. Als ber eigentliche Bau begonnen werben sollte, versagte ber Bischof von Stragburg, zu bessen Kirchensprengel bas linke Ufer bes Delbaches gehörte, die beffallsige Bewilligung. In dieser Berlegenheit wandte sich Irmengarbe an ben Speherer Oberhirten. felbe geneigt war, die Lichtenthaler Nonnen in seinem Bisthume ju schirmen, - so gebrauchte man eine glückliche List, zum erwünschten Ziele zu gelangen. Durch Grabung eines neuen Beetes wurde der Delbach auf die linke Seite des Klosters geleitet und hiedurch dieses selbst in den Speherer Kirchensprengel gebracht 1174).

Schon war Conrab von Sberstein zu Grabe getragen, als Pabst Innozenz IV. am 24. September 1245 dieses neue Kloster im Speherer Kirchensprengel, welches unter verschiedenen Schicksalen noch heute mit seiner herrlichen Todtenkapelle fortbesteht, bestätiget hat. Der Tod ereilte den getreuen Oberhirten am 25. Juni 1245, nachdem er über acht Jahre eben so umsichtig, als ersbaulich das Oberhirtenamt der Speherer Kirche gepflegt hatte. Nach dem Speherer Todtenbuche vermachte er seiner Cathedrale eine Gülte von acht Schessel Waizen auf Gütern zu Böhl, wofür raselbst sein Jahrgedächtniß geseiert wurde 1175). Seine sterbliche

<sup>1173)</sup> Ihid. S. 230. Cod. min. fol. 18 a. — 1174) Gesch. dieses Klossters von Dr. Josef Bader in den Schriften des badischen Alterthums-Berseines, Jahrg. 1845, S. 119. Außer den dort aufgeführten Aebtissinnen sanden wir auch im Jahre 1432 Agnes von Lichtenberg. Lib. oblig. tom. II. 196 b. Siehe auch J. B. Kold's Lexison von Baden, B. II. 213. Mone's Quellens. B. I. 191. — 1175) Dort heißt es, sol. 172 a: "Septimo kal. julii Cunradus episc. Spirensis obiit, qui legavit nobis octo modios

Hülle wurde in der von seinen Ahnherren gegründeten Abteikirche Herrenalb beigesetzt, wo noch heute vor dem Hauptaltare sein Grabstein sichtlich ist.

## Beinrich II.,

Graf von Leiningen, neun und vierzigster Bischof, vom 27. Oktober 1245 bis 26. Februar 1272.

Gines ber ältesten Geschlechter unserer Heimath ist jenes ber Grafen von Leiningen. Der ursprüngliche Sitz berselben war die Burg Altleiningen, bis Nebenzweige dieser Familie die Vergschlösser Neuleiningen, Hartenburg und Landeck erbauten, in deren Nähe die reichsten Besitzungen dieses Geschlechtes sich ausdehnten. Diese Familie, welche der Kirche schon mehrere Würdeträger geboren hatte, sah jetzt eines der jüngsten ihrer Glieder, den Nessen des verstorbenen Bischoses von mütterlicher Seite, Heinrich, den Sohn des Grafen Friedrich II. von Leiningen und Agnes von Eberstein, den bischössichen Stuhl besteigen. Dessen Tauspathe war wohl sein väterlicher Oheim Heinrich, Graf von Saarbrücken, welcher vom Jahre 1217 bis 1234 Bischof von Worms gewesen 1176).

tritici de bonis in Buheln." Sobin wäre Conrad nicht am 26., sonbern am 25. Juni gestorben. Epsengrein, S. 236, giebt irrig den 7. April als Sterbtag an. In kalendario hospitalis Spirensis ad sanctum Georgium, fol. 31 a, lesen wir ebenfalls: "VII. kal. julii obiit Cunradus episc. de Eberstein, panis major et minor. Item hospitali quatuor minores." B. Baur fagt: "Conradus.. posteaque annis octo Spirensi ecclesiae praefuisset, obdormivit in Domino mense secundo, septimo idus aprilis, anno salutis 1245." Nach Schannat, Videm. lit. coll. I. 151, sautet die dortige Grabschrift: "Anno Domini MCCXLV. obiit dominus beatae memoriae Cunradus de Eberstein Spirensis episcopus VI. kal. julii." Nach Krieg's Gesch. der Grafen von Eberstein, S. 242, beist diese Grabschrift: "(+ Anno ab in-) carnatione Dni. MCCXL. obiit dominus beata morte Cunradus de Eberstein Spirensis (episcopus)." Sicher ist an dieser Jahrzahl V. ausgelassen; auch der Monat? Der Grabstein ift im Fußboden bes noch bestehenden Chores der Abteikirche eingelegt und zeigt die Gestalt eines Bischofes nur im Umriffe. Das Haupt, so wie der diesem zunächst befindliche Theil der Umschrift wird von dem neuen Altare bedeckt. — 1176) Origines Bipont. vol. II. 240. Schannat, hist. episc. Wormat. tom. I. 366. Rrieg in seiner Gesch. ber Grafen von Eberstein nennt S. 273 den Bischof Heinrich irrig "Friedrich" von Leiningen. Das Leiningische Wappen führt drei weiße Abler in blauem Schilde. Die Belmbede ift ein Strauß von Lindenblättern. Specificatio vasallorum, fol. 3. Die Grafen von Leiningen befaßen als Erbkammerer bes Hochfliftes die Dörfer Arzheim, Ransbach und Sevelingen. Einen Siegel biefes Bischofes beschreibt Mone's Zeitschr. für Gesch. bes Dberrh. Beft I. 123. Bir faben das parabolische Siegel des Bischofes Beinrich II., auf welchem derselbe fitend abgebildet ift, in der Rechten vor der Bruft ein Buch, mit der Linken ben Krummftab baltenb.

Unter dessen Aufsicht und Leitung, später aber unter jeuer des Bischofes Conrad von Cherstein, ward Heinrich schon vom frühesten Alter für den geistlichen Stand erzogen. Hohe Geistesgaben schmückten ben Jüngling, große Umsicht und Klugheit war ihm als Manne eigen, und so bedurfte er kaum der besonderen Empfehlung bes verstorbenen, sehr verehrten Oberhirten zu Speher, um noch nicht bei ganz gereiftem Alter die Stimmen ber Wähler, an bessen Spite sein mütterlicher Oheim, der Domprobst Berthold von Eberstein stand, auf sich zu vereinigen. Die Wahl hatte am Freitage vor Allerheiligen oder am 27. Oktober 1245 statt 1177). Daß zu derselben die besondere Fürsprache des Kaisers Friedrich II. mitgewirkt habe, wie Simonis vorgiebt, ist eben so unerwiesen, als unwahrscheinlich. Denn als Bischof Conrad zu Grabe gerufen wurde, weilte der Kaiser, mit dem Kirchenbanne belegt und in mannigfaltige Rämpfe verwickelt, in Italien, und die spätere Stellung bes neugewählten Bischofes, bem Kaiser und bem Hohenstaufischen Hause gegenüber, zeigte beutlich, daß er bemselben keine besondere Dankverpflichtung kannte 1178). Möge jedoch auf die Wahl dieses Bischofes eingewirkt haben, wer da wollte, derselbe bewährte sich während seiner mehr als sechs und zwanzigjährigen Amtsführung unter eben so verschiedenen, als bedenklichen Verhältnissen als einer der klügsten und thätigsten Oberhirten der Speherer Diözese. Die weltlichen Geschäfte sagten ihm jedoch mehr zu, als die geistlichen. Denn mehr als vierzehn Jahre nach seiner Wahl erscheint Heinrich in den Urkunden bloß als ngewähltern, nicht aber auch als ein mit der oberpriesterlichen Weihe ausgerüsteter Bischof. weder war es die Jugend seines Alters, oder die Wirren im Reiche, wahrscheinlicher aber eigene Willfür und die gehäuften Geschäfte seines Kanzleramtes, was ihn so lange vom Empfange der bischöfli= chen Weihe zurückgehalten hat 1179).

Noch ehe die Urkunden etwas von dem Wirken des Bischofes Heinrich von Leiningen melden, sinden wir Abgeordnete des Spehester Domcapitels beim Pabste zu Lhon, wo im Jahre 1245 eine allgemeine Spnode abgehalten und über den Kaiser wegen Meinseides, Irrglaubens, Gottesrandes und Treubruches wiederholt ber

<sup>1177)</sup> Dr. Boehmeri fontes, tom. II. 158. Wir haben jedoch eine Urstunde vom 15. Dezember Jahres 1265, worin Heinrich dieses Jahr noch das zwanzigste seiner Amtsführung nennt, wornach die Wahl etwas später müste vorgenommen worden seyn. — 1178) Im Juli 1245 gestattete der Kaiser in Verona den Speperern einen Jahrmarkt von fünfzehn Tagen. Rig's Urkundenb. S. 231. Cod. Spir. fol. 174. — 1179) Noch in einer Urkunde vom 20. Juni Jahres 1259 nennt er sich bloß "electus."

Bannfluch geschleubert wurde. Die Speherer Abgeordneten erwirkten dort durch eine Bulle vom 22. August des genannten Jahres die Bestätigung der alten Satzung, daß die Erträgnisse jeglicher Dompräbende während dreier Jahre für den Dombau mußten verswendet werden <sup>1180</sup>). Eine Bulle vom 18. Oktober desselben Jahres gab dem Speherer Domcapitel die Erlaubniß, zur Unterstützung des Gottesdienstes zwei reiche Dompräbenden in vier Pfründen theislen zu dürsen. Endlich gewährt eine acht Tage später ausgesertigte Bulle Allen, welche reumüthig und bußsertig auf Weihnachten, Ostern, Pfingsten und die Kirchweihe, so wie auf die Feste der Mutter des Herren, welcher die Speherer Cathedrale geweihet ist, dieselbe besuchen, einen Ablaß von vierzig Tagen <sup>1181</sup>).

Den ersten Auftritt des neugewählten Bischofes Heinrich finden wir in einer Angelegenheit, bei welcher er sich mehr als ritter= licher Fürst, benn als mahnenber Oberhirte gezeigt hat. Einige unbekannte Raubritter benütten die Zeit, in welcher der Kaiser seiner Krone verlustig erklärt war und seine Feinde sich gegen seis nen schwachen Sohn schaarten, die jenseitigen Gaue des Speperer Hochstiftes plündernd zu durchziehen und die armen Landbewohner mit bem Schrecken argen Raubes zu beängstigen. Heinrich spürte endlich ben Schlupfwinkel dieser unsauberen Junker auf. Es war Starkenburg, eine alte Feste auf einem Hügelvorsprunge bes Oben= waldes, die früher dem westlich davon in der Rheinebene gelegenen Aloster Lorsch gehört hatte, später aber an das Erzstift Mainz gekommen war. Heinrich sammelte alsbald eine Schaar Reiter und Fußvolk, zu welcher sein Bruder, Graf Emich von Leiningen, an= dere Reisige stoßen ließ, um Starkenburg zu berennen. Gegen die Behauptung des Simonis und Tritheim's, daß die Räuber, der überlegenen Macht Heinrich's nicht lange zu widerstehen im Stande, sich demselben bald auf Gnade und Ungnade übergeben hätten, behauptet Dahl in seiner Lorscher Geschichte, Heinrich habe die Burg durch Verrätherei der Burgmannen erhalten 1182). Dem sei, wie ihm wolle. Starkenburg siel in die Hände des Speherer Bischofes. Er schenkte zwar den schuldvollen Junkern das Leben, verjagte sie aber aus bem Lande und besetzte die Burg mit seinen Der Erzbischof Siegfried von Mainz forberte die Burg

<sup>1180)</sup> Rig's Urtundenb. S. 232. Lib. oblig. tom. III. 132 b. Lib. priv. fol. 20. — 1181) Rig's Urtundenb. S. 233. Cod. min. fol. 19 et 20. — 1182) Simonis, S. 10. Chron. Hirsaug. ad annum 1245. E. Dahl's Besch. des Fürstenth. Lorsch, S. 83. Die Burg könnte sa auch zweimal in Besit genommen worden seyn?

als sein Eigenthum zurück. Mehrere Jahre dauerte dieser Haber. Das Mainzer Erzstift wendete sich beshalb an den Pahst Innozenz IV. Dieser beauftragte durch eine Bulle vom 23. Dezember 1251 den Bischof von Straßburg und Dechant und Probst des St. Thomas=Stiftes daselbst, den Speherer Bischof und dessen Bruder Emich von Leiningen nöthigen Falles mit dem Banne zu zwingen, die unter dem Scheine des Friedens vergewaltigte Burg sammt den disher genossenen Gefällen derselben dem Mainzer Erzstiste zurückzustellen.- Auch dieses pähstliche Mahnschreiben blied ohne Erfolg. Erst im Jahre 1253 erhielt der Erzbischof Gerhard von Mainz durch eine Ueberlistung der Leininger die Feste Starken-burg wieder in seinen Besit 1283).

Noch nicht war vorbemeldete Geschichte zu Ende, als unser junge Oberhirte in wichtigere Reichsangelegenheiten hineingezogen warb. Die Feinde der Hohenstaufer erhoben, vom Pabste vielfach dazu ermuntert, sich in Waffen gegen dieselben. Die Erzbischöfe Sieg= fried von Mainz und Conrad von Cöln verließen ebenfalls den mit dem Kirchenbanne belegten Herrscher und warben andere Fürsten und Prälaten, einen Gegenkönig zu erheben. Ungeachtet ber junge König Conrad IV. noch am 23. Januar 1246 zu Speher weilte, so wurde bennoch auch Heinrich mit seinem Bruder Emich für eine neue Königswahl gewonnen, während ihr Oheim, Graf Eberhard von Eberstein, den Staufern treu blieb 1184). Am 22. Mai des genannten Jahres traten zu Horchheim bei Würzburg die Erzbischöfe von Mainz, Trier, Cöln und Bremen und die Bischöfe von Würzburg, Naumburg, Regensburg, Straßburg und Heinrich von Speher, die Herzoge von Brabant und Sachsen nebst vielen Grafen zusammen und wählten, im Einverständnisse mit bem Pabste, Heinrich Raspe, ben Landgrafen von Thüringen, zum Ronige. Am 5. August besselben Jahres kam es bei Frankfurt am Maine zur Schlacht um die Reichskrone. Heinrich Raspe blieb Sieger, genoß jedoch die Früchte des Kampfes nicht lange, indem er schon am 17. Februar des folgenden Jahres auf der Wartburg vom Tobe ereilt und zu Eisenach in der St. Katharinen-Kirche beerbiget wurde 1185).

<sup>1183)</sup> Dahl a. a. D. S. 70 der Beilag. Gudeni codex dipl. tom. I. 633. — 1184) Dr. Boehmeri fontes, tom. II. 225. Kurz vorher hatte Jsengarde, die Gattin des Truchsesses Philipp von Falkenstein, dem jungen Könige die Burg Trifels sammt den dort verwahrten Reichstleinodien überzgeben. Orig, Guelf. tom. III. 843. — 1185) Chron. Ersurt. apud Schannat, vind. I. 100.

Dieses Anschließen des Bischoses Heinrich von Speher an den Kampf für die pähstliche Macht in Deutschland bewegte wohl den Pahst zu neuen Gunstbezeugungen. Durch eine Bulle vom 30. Juli 1246 nahm derselbe sowohl die Personen, als auch Bessitzungen der Speherer Kirche, welche sie damals hatte und noch erhalten könnte, in den besonderen Schutz des Apostelsürsten Petrus und wies die Dechanten der drei Nebenstifter zu Speher eigens an, über diesen Schutz zu wachen und gegen die etwaigen Störer desselben mit Strasen, von denen keine Berufung stattsinden soll, einzuschreiten 1186). In dem genannten Monate bestätigte Bischof Heinrich auch die reiche Begüterung des Klosters Lichtenthal 1187).

Bischof Heinrich weilte, wie sein Vorgänger im Amte, mehr= mal auf der Kestenburg bei Hambach. Dort war es auch, wo der= felbe am 13. September 1247 eine Satzung ber Speherer Dom= capitulare wegen verzögerter Abgabe der Präbendalgefälle bestätiget Diese setzte fest, daß, wenn des Domes Amtleute am Tage nach Martini die Fruchtgefälle oder Geldbeträge nicht abgeben, sich dieselben in das Münster zu verfügen hätten, um dort eingesperrt zu sehn, bis sie das Schuldige abliefern. Sollte dieß nicht innerhalb vier Wochen geschehen, so hätten sie ihre Aemter verloren und die Bezüge ihrer Pfründen kommen dem Capitel zu gut, bis die Schuld abgetragen ist, ohne daß es ein Capitular wagen sollte, für den Schuldigen Fürsprache einzulegen oder anzunehmen 1188). Sollte im Jahre 1247 wirklich des Bischofes Bruder, Graf Fried= rich von Leiningen, vom Kaiser den Auftrag erhalten haben, die Speperer Geistlichkeit wegen der ihm feindlichen Gesinnung aus der Stadt mit Gewalt zu vertreiben, wie irgendwo gemeldet wird? Wir glauben mit Recht dieses bezweifeln zu mussen 1189).

Ungeachtet die Stadt Speher, wie Worms und Oppenheim, dem Hohenstausischen Hause treu ergeben blieben, so fand sich doch der Speherer Bischof am 3. Oktober 1247 zu Neuß ein, wo die Feinde dieses Hauses, angespornt vom Pabste, den zwanzigjährigen Grafen von Holland, Wilhelm, zum Gegenkönige gewählt haben. Wie an viele andere Fürsten und kirchliche Würdeträger, so richtete am 19. November genannten Jahres der Pabst auch an den Bischof von Speher wegen der glücklich abgehaltenen Wahl ein besondes res Dankschreiben. Der junge, eben so beredte, als umsichtige

<sup>1186)</sup> Rig's Urlundenb. S. 235. Cod. min. fol. 18 et 19. Lih. ohlig. tom. III. 98 b. — 1187) Rig's Urlundenb. S. 234. Karlsrub. Archiv. — 1188) Rig's Urlundenb. S. 236. Cod. min. fol. 30 a. — 1189) Annales Spirenses apud Boehmerum, font. tom. II. 156.

König Wilhelm belagerte indessen Ingelheim. Am 25. Februar war der Hoffanzler dort im Zelte seines Gedieters, wie wir
aus einer zu Gunsten des Wildgrasen Emich besiegelten Urfunde,
in welcher auch des Hoffanzlers Bruder, Emich von Leiningen,
als Zeuge aufgeführt ist, ersehen 1197). Der Mainzer Erzbischos Siegfried erkrankte im dortigen Lager und wurde nach Bingen gebracht,
wo er am 19. März das Zeitliche gesegnet hat. Im Lager vor Ingelheim, welche Stadt erst nach etwa vierzigtägiger Bedrängniß
auf den Palmsonntag erobert wurde, schried Wilhelm an den Pabst Innozenz IV., welcher noch immer zu Lyon sich aushielt, und
schwur, ihm und seinen Nachsolgern alle Besitzungen, Rechte und
Ehren der römischen Kirche zu schüßen und zu erhalten und, wie
seine Vorsahrer, Gehorsam zu erzeigen. Der Erzbischof von Mainz und der Hoffanzler, Bischof Heinrich von Speher, waren außer vielen weltlichen Fürsten Zeugen dieses Versprechens 1198).

Bei ben erwünschten Diensten, welche ber Speherer Oberhirte dem Pabste und zur Unterstützung bessen Plane leistete, konnte bieser die Bitten nicht versagen, welche das Speherer Domcapitel ihm vortragen ließ. Schon unterm 19. November 1247 hatte ber Pabst ja ein besonderes Dankschreiben an Heinrich erlassen 1199). Nun gewährte berselbe burch eine Bulle vom 20. Februar 1249 allen reumüthig Beichtenden, welche die Speperer Cathedrale auf das Fest des heiligen Blutzeugen und Pabstes Stephan besuchen, einen Ablaß von vierzig Tagen 1200). Damals erneuerte der Bischof Heinrich im Einverständnisse mit seiner Domgeistlichkeit, zur erbaulicheren Pflege bes Gottesbienstes und besserer Ordnung der ein= zelnen geistlichen Dienstverrichtungen, mehrere alte Vorschriften und Gewohnheiten bei seiner Hauptkirche. Um 25. August des genannten Jahres bestätigte Innozenz IV. biese ihm vom Speherer Domca= pitel vorgelegten Satzungen, wornach namentlich auch keine Domcapitulare ohne des Dombechanten Erlaubniß außerhalb der Stadt Speher auch nur übernachten burften. Auffallender Weise bevollmächtigte der Pabst in einer an demselben Tage besiegelten Bulle ben Abt von Maulbronn und den Probst des Augustiner = Stiftes zu Herb, gegen Jeben, welcher biese Satzungen und bestätigten Gewohnheiten stören wollte, mit kirchlichen Strafen einzuschreiten. Durch einen weiteren Gnadenbrief vom 6. September 1249 ge= währte Innozenz IV. auf Vorstellung des Speherer Domcapitels

<sup>1197)</sup> Alsat. dipl. tom. I. 401. — 1198) Nov. sub. dipl. tom. XI. 22. Pertz, mon. Germ. tom. IV. 365. — 1199) Pertz, mon. Germ. tom. IV. 364. — 1200) Mg's Urtundenb. S. 243. Cod. min. fol. 19 a.

allen Gläubigen, welche die Cathedrale auf Palmensonntag, auf Charfreitag und Christi Himmelfahrt andächtig besuchen, einen vierzigtägigen Nachlaß zeitlicher Sündenstrafen 1201).

Während der Zeit, in welcher der König Wilhelm sich die Städte des Mittelrheines zu unterwerfen bemühete und dann nach Holland eilte, war auch Conrad IV. nicht unthätig gehlieben. Im Jahre 1248 kämpfte er, vorzüglich von den Bürgern zu Speher, Worms und Oppenheim unterstützt, gegen ben Erzbischof Siegfried von Mainz. Im Jahre 1249 erwarb er sich an verschiedenen Orten Freunde und zog endlich im folgenden Sommer gegen König Wilhelm, welcher indessen wieder mit neuer Macht an den Mittelrhein gekommen war. Nachdem dieser die Dörfer des Philipp's von Hohenfels, welcher es mit den Hohenstaufern hielt, im Worms-Gane verbrannt hatte, wendete er sich, begleitet von seinem Hofkanzler, nach Mainz, dessen Bewohner er sehr begünstigte. rab IV. rückte ihm über Oppenheim nach, lagerte unfern von Mainz bei bem Kloster Dahlheim 1202), und als er die umherliegenden Dörfer bes Mainzer Erzstiftes während fünf Tage verwüstet hatte, kehrte er sich gegen Alzei, verbrannte Flonheim und Mauchenheim, überfiel plündernd die Besitzungen des Wildgrafen, brandschatte die Dörfer des Truchsessen Werner von Bolanden, welcher auf die Seite Wilhelm's getreten war. Jest zog der erboste Hohenstaufer in die Besitzungen des Bischofes von Speher, steckte am 27. August 1250 Deidesheim in Brand, verwüstete dort die fürstbischöflichen Dörfer ringsumher, bis endlich ein Waffenstillstand abgeschlossen wurde und ber am 17. Dezember bes genannten Jahres erfolgte Tod des Kaisers Friedrich II. dem bisherigen Kampfe eine andere Richtung gab 1203).

Zu Anfange des Jahres 1250, als König Wilhelm sich noch in den Niederlanden aushielt, war Bischof Heinrich bei seiner Domkirche zu Speher. Dort traf er am 27. März einen Tausch mit dem Domcapitel, vermöge welchem er diesem einen Hof und den großen und kleinen Zehenten zu Deidesheim um die Summe von hundert Mark Silber überlassen hat 1201). - Am 5. Dezember des genannten Jahres beauftragte der Pahst unsern Bischof, alle Orte mit dem Interdikte zu bestrasen, deren Herren oder Bewohner dem abgesetzen Kaiser Friedrich II. und dessen Sohne Conrad IV.

<sup>1201)</sup> Rig's Urtundenb. S. 144, 145, 146. Cod. min. fol. 18 a, 19 a. Lib. oblig. tom. III. 116 a. — 1202) Hankelmann's Landeshoheit, B. II. 125. — 1203) Dr. Boehmeri font. tom. II. 187. — 1304) Rig's Urtundenb. S. 266. Lib. oblig. tom. II. 29 a.

zum Nachtheile der Kirche und des Reiches unter irgend einem Vorwande anhangen, indem er ihn zugleich ermächtiget, sie von allen den Hohenstaufern geleisteten Eiden und Versprechungen los= zuzählen 1205). Doch nicht einmal gegen die Bewohner Speper's scheint ber Bischof diese pabstliche Bollmacht gebraucht zu haben, benn noch am 14. März 1251 weilte König Conrad bei seinen treuen Speperern, während ber Bischof sich nach Straßburg zurückgezogen hatte<sup>1206</sup>). Schon unterm 19. Februar bes genannten Jahres hatte Innozenz IV., so wie nach Frankfurt, Oppenheim und Worms, auch an die Rathmannen und das Volk nach Speher geschrieben, daß, da nun Friedrich II., dem sie, aus Irrthume oder aus Furcht, trot seiner Absetzung angehangen haben, gestorben sei, sie zur An= hänglichkeit an die Kirche zurückkehren und sich durch Conrad, welcher nie wirklicher König gewesen sei, nicht abhalten lassen sollen, dem Könige Wilhelm, welcher sie gütig aufnehmen werde, den Eid der Treue zu leisten, ohne daß ihm jedoch die Speperer willige's Gehör gegeben hätten 1207). Bon Speper zog Conrad, von den bortigen Getreuen unterstütt, über Worms bem Könige Wilhelm nach Oppenheim entgegen, mußte aber bessen Uebermacht weichen. Er schlug sich längs ben Abbachungen ber Bogesen in das Bis= thum Speher, wo er im Lager bei Lachen eine Urkunde ausstellte 1208), dann, des Bischofes Besitzungen mit Bedrängniß erfüllend, nach Speher und von da nach Augsburg eilte, um über die Alpen zu ziehen und in Italien sein reiches Erbe in Besitz zu nehmen. Es war gleichfalls 1251 am 18. Februar, als Bischof Heinrich von Speher mit feinem Bruder Emich und der Wittwe seines Bruders Friedrich über Güter, welche die Cisterzienser von Otterberg zu Bockenheim erkauft hatten, urkundete 1209).

Als Conrad bei Oppenheim vor seinem Gegner Wilhelm gewichen war, eilte dieser, vom Erzbischose von Trier begleitet, zum Pabste nach Lhon, wo er am 16. April 1251 das Ostersest seierte. Der Bischos von Speher war ebenfalls im Gesolge des Königs 1210). Nach getroffener Uebereinkunft mit dem Könige erhob sich Innozenz IV. am Ostermittwoche von Lhon, wo er sich fast sechs Jahre aufgehalten hatte, um nach Italien zurückzusehren. Wilhelm wendete sich an den Rhein, um während des Sommers die dortigen

<sup>1205)</sup> Meermann's Geschied. B. V. 67. Lünig's Reichsarchiv, B. XIII. 785. — 1206) Rig's Urkundenb. S. 249. Original. — 1207) Mermann's Geschied. B. V. 91 u. 93. — 1208) Dr. Boehmeri codex Moenostr. tom. I. 83. — 1209) Rig's Urkundenb. von Otterberg, S. 74. — 1210) Dr. Boehmeri sontes, tom. II. 156.

Städte zu gewinnen und in der Treue zu befestigen. Sein Hofkanzler suchte hiebei seinen Kirchensprengel heim. Zu Speher bewilligte er am zehenten September 1251 bem Kloster Herrenalb die Einverleibung der Kirche von Dertingen 1211). Dort siegelte er auch am 7. November einen schiedsrichterlichen Ausspruch we= gen eines Besoldungsbeitrages ber Cisterzienser zu Eußerthal rücksichtlich ihres Hofes zu Mechtersheim für den Pfarrverwalter zu Heiligenstein 1212). Am 8. Dezember bes genannten Jahres bestätigte Heinrich an seinem bischöflichen Sitze zwei Urkunden, burch welche die Aebte von Sinsheim und Obenheim Güter zu Gönheim und Fischlingen verpfändet und perkauft hatten. Noch am 20. Dezember genehmigte Heinrich eine Urkunde-zu Gunsten bes Klo= sters Sinsheim wegen Güter zu Böbingen 1213). Der Oberhirte hatte eben seinen Domprobst Werner, den Domscholaster Abelvolk und ben Kämmerer Diether beauftragt, eine bessere Ordnung und einen umsichtigeren Haushalt im Kloster Sinsheim zu begründen 1214). Damals war er jedoch schon wieber bei seinem Gebieter in Coln, wo dieser das Geburtsfest des Herrn feierte und schon am 15. Dezember urkundete 1215). Nach dem Feste der heiligen drei Könige zog Wilhelm mit seinem Hofe gegen Braunschweig, wo er am 25. Januar 1252 seine Vermählung mit Elisabetha, ber Tochter des Herzoges Otto von Braunschweig, feierte, welcher außer bem päbst= lichen Legaten, bem neuerwählten Erzbischofe Gerhard von Mainz und mehreren anderen Bischöfen auch Heinrich von Speher anwohnte. Fast wäre der König mit seiner jungen Gemahlin durch Umsturz eines Lichtes in der ersten Brautnacht verbrannt 1216).

Bischof Heinrich weilte im Gefolge des Königs einige Monate zu Braunschweig. Dort verlieh Wilhelm am 20. März diesem seinem geliebten Fürsten, welcher sich durch vielfältige Dienste um ihn verdient gemacht und bessen unbesleckte Treue er wohl geprüft hatte, die Reichsdörfer Haßloch und Böhl im Speherer Bisthume mit allen ihren Zugehörungen, welche die Bischöse von Speher so lange unangesochten besitzen sollten, dis sie vom Reiche mit 500 Mark Silber würden eingelöset werden. Unter den Zeugen steht auch Conrad, Probst zu St. Guido in Speher, der sohin bei seinem

<sup>1211)</sup> Mlg's Urkundend. S. 250. Original. Mone's Zeitschr, sür Gesch. B. I. 227. — 1212) Nov. sub. dipl. tom. XII. 157. Auch eine andere Urstunde zu Gunsten des Klosters Herrenald siegelte damals Heinrich. Mone, a. a. D. B. I. 128. — 1213) Sub. dipl. tom. V. 299 et 300. Nov. sub. dipl. tom. XII. 154. — 1214) Rlg's Urkundend. S. 250. Kal. hosp. Spir. sol. 57 a. — 1215) Dr. Böhmer's Kaiserreg, Abth. II. 18, — 1216) Schannat, vind. lit. coll. I. 104.

Oberhirten in Braunschweig war 1217). Mit großer Demuth und Frömmigkeit wurde vom Könige und seinem Hofe ber Todes- und Auferstehungstag des Herren zu Braunschweig begangen. Im April machte Wilhelm in Begleitung seines Hoffanzlers eine Reise über Goslar, Halle und Merseburg, kehrte aber wieder nach Braun= schweig zurück, wo er auf Bitten bes hochverdienten Speherer Oberhirten demselben am 2. Mai die Befugniß ertheilte, zu Lauterburg auf Montag nach ber Osterwoche einen vierzehntägigen Markt zu halten, bessen Besucher auf ihrer Hin= und Herreise in den besonderen Reichsschutz genommen wurden 1218). Nach des Königs Reise in die Nieberlande wurde in den ersten Tagen Julis zu Frankfurt ein allgemeiner Hoftag abgehalten, dem auch ber Bischof von Speper anwohnte, wie Urkunden vom 11. dis 13. Juli ausweisen 1219). Am 27. November 1252, als der König eben zu Mainz rastete, überließ er, im Hinblicke auf das Beispiel seiner Vorfahrer im Reiche, dem Hochstifte Speher zur Ehre der Mutter des Herren und aus Dankbarkeit gegen den bortigen Oberhirten, seinen Hoffanzler, jegliches Recht, welches das Reich bis= her auf die Burg Kißlau gehabt haben dürfte 1220).

Im Jahre 1253, als der König sich größtentheils in den Niederlanden aushielt, um sein Ansehen zu besestigen, gewahren wir den Hosftanzler nicht in seiner Umgebung. Erst nach der großen Seeschlacht gegen die Friesen, in welcher sechs tausend dersselben erschlagen wurden und Wilhelm Sieger blieb, sehen wir den Speherer Oberhirten in einer am 18. Mai 1254 — also sieden Tage nach jener blutigen Schlacht — im Lager des verwüsteten Westfriesenlandes zu Gunsten des Bischoses Wedekind von Minden ausgestellten Urkunde 1221). Mittlerweile hatte sich Heinrich größetentheils bei seiner Cathebrale zu Speher ausgehalten. Dort bessiegelte er die letztwillige Verfügung des Ritters Diederich von Utsingen zu Gunsten der Cisterzienser von Eußerthal behufs Erzrichtung des St. Michael's Altares in der dortigen Abteisirche 1222).

<sup>1217)</sup> Mlg's Urkundend. S. 252. Lib. priv. tom. I. 15 a. Meermann, a. a. D. B. V. 115. — 1218) Mlg's Urkundend. S. 253. Lib. priv. tom. I. 15 a. — 1219) Martene, thesaur. tom. I. 1165. Joannis spicil. p. 457. — 1220) Mlg's Urkundend. S. 253. Cod. minor. Acta acad. palat. tom. IV. 144. Im Auftrage des Bischofes Heinrich wurde 1252 der St. Katharinen-Altar im Kloster Lichtenthal eingeweiht, Mone's Quellens. B. I. 192. Im Jahre 1253 bestätigte Bischof Heinrich die durch den Abt zu Beissenburg geschehene Berleihung des zur Kirche in Freisbach gehörigen St. Arnuald's Zehenten zu Haßloch an Anton von Kirrweiler und Euno von Hardenburg. Original im Kreisarchive zu Speper. — 1221) Pistorius Script. tom. III, 830, — 1222) Nov. sub. dipl. tom. XII. 1610.

Auf Heinrich's Verwenden geschah es auch wohl, daß der Pabst durch eine Bulle vom 4. Januar 1253 der Domkirche zu Speher einen Ablaß von vierzig Tagen für alle jene Gläubigen ertheilte, welche auf die Feste Johannis des Täufers und des Apostelfürsten Petrus dieselbe bei reumüthigem Sündenbekenntnisse andächtig besuchen 1223). Durch eine Urkunde vom 10. Mai des Jahres 1253 befreite der Bischof Heinrich den Hof des Klosters Maulbronn zu Retsch, bessen Bogteirechte die Junker Wofram, Heinrich und Conrad von Wießloch vom Speherer Hochstifte zu Lehen trugen, von diesen, mit Ungebühr, zur Bedrückung und nicht zum Schirme bisher ausgeübten Rechten, nachdem bas genannte Kloster ben Bög= ten eine Loskaufssumme eingehändigt hatte 1224). Wegen dieser Vogteirechte gab es jedoch weitere Anstände, indem dieselben ohne Vorwissen des Bischofes und des Domcapitels zu Speher von den genannten Junkern von Wießloch an Ingram von Heidelberg verpfändet waren, der nunmehr seine Ansprüche erhob. Bischof Hein= rich brachte die Sache vor ein Schiedsgericht, welches im Beisehn besselben und mehrerer Prälaten und Dienstleute des Hochstiftes im Hofe zu Lußheim im Beginne ber Fastenzeit bes Jahres 1254 Ingram mit seinen Ansprüchen zurückwies 1225). Richt ohne Bor= wissen und Beistimmung des Oberhirten machte in jener Zeit das Domcapitel zu Speher Anordnungen über das Amt, die Verpflichtungen und Bezüge des Dompörtners 1226).

Nachbem bas am 20. Mai 1254 erfolgte Absterben bes Hoshenstaufers Conrad IV. in Deutschland bekannt ward, hulbigten auch Speher, Worms, Oppenheim und die anderen kleineren Reichsstände dem Könige Wilhelm. Dieser zog beim Beginne des Jahres 1255 aus den Niederlanden den Rhein herauf, ließ in Worms den Landfrieden seierlich beschwören, hoflagerte hierauf in Begleitung des Erzbischoses Gerhard von Mainz, der Bischöse von Straßburg und Lübeck und anderer Fürsten und Grasen mehrere Tage in Speher und erneuerte auch am 13. Februar den dortigen Bürgern, derer treue Erzebenheit nunmehr ersichtlich war, die alten Handsselten und genehmigte ihre guten Rechte und Gewohnheiten <sup>1227</sup>). Bei dieser Gelegenheit untersuchte und bestätigte der Erzbischos Gerhard I.

<sup>1223)</sup> Mlg's Urkundend. S. 254. Cod. min. fol. 19 a. — 1224) Mlg's Urkundend. S. 254. Lib. oblig. tom. I. 160 a. — 1225) Mlg's Urkundend. S. 256. Lib. oblig. tom. I. 161 a. — 1226) Mlg's Urkundend. S. 258, Cod. minor, fol. 30 b. — 1227) Ch. Lehmann's Chronit, S. 533. Im Oktober desselben Jahres wiederholte der König sene Bestätigung. Original im Archive der Stadt Speyer. Mlg's Urkundend. S. 265, Cod. Spiren. fol. 235.

von Mainz die alte Speperer Rechtsgewohnheit, nach welcher anch die weltlichen Dienstleute des dortigen Domcapitels ihre Beleidiger, Dränger und Schuldner vor den geistlichen Richter ziehen dursten und etwaige Berufung an den Mainzer Erzbischof gerichtet werden mußte <sup>1228</sup>). Der König zog von Speher auf die ihm nun offene Reichsfeste Trifels, wo er die kaiserlichen Zierden und Reichskleinodien in Besitz nahm und dann wieder nach Speher zurückschrte, wie eine daselbst am 12. März ausgestellte, vom Speherer Bischose bezeugte Urkunde zu Gunsten des Herren Gottsried's von Salzburg ausweiset <sup>1229</sup>).

Mittlerweile beschäftigte den Bischof Heinrich von Speher eine wichtige Angelegenheit. Ungeachtet berfelbe seit seiner fast zehnjährigen Babl sich noch nicht die bischöfliche Weihe hatte ertheilen lassen, welcher, außer etwa gewünschter Bequemlichkeit, kein Hinderniß entgegen stehen konnte, da er ja mit dem Pabste sowohl, als mit dem Mainzer Metropolitan und bem Könige im besten Einvernehmen stand, so bemühete er sich boch, seine Stellung und seinen Einfluß zu benützen, mehr Einkommen, mehr Ansehen und Gewalt zu gewinnen und gleich seinem Vorfahrer, Conrad von Scharfeneck, neben bem Bisthume Speher noch ein zweites zu erlangen. Er brachte es bei Innozenz IV. babin, daß biefer zur Belohnung ber vielen Dienste, welche Heinrich zum Sturze ber Hohenstaufer geleistet hatte, die Wahl und Besitznahme jeglichen in der Mainzer Provinz erledigten Bisthumes freistellte und versicherte 1230). spätere Bulle gab bem Speperer Bischofe bie besondere Anwartschaft auf das Bisthum Würzburg. Als daher 1254 Bischof Hermann zu Würzburg gestorben war und bas bortige Domcapitel mehrstimmig eines ihrer Mitglieber, Iring von Reinstein, fic zum Oberhanpte bereits erwählt hatte, sandte Heinrich seine Boten mit der pähftlichen Bulle nach Würzburg, um sich dort als Bischof anzukündigen. Fring hatte seine Gegner, welche sich batb auf die Seite Heinrich's schlugen und diesen einluden, den bischöflichen Sitz des h. Kilian einzunehmen. Heinrich zog, von bewaffneten Dienstmännern, Rittern und Knappen umgeben, nach Warzburg, wurde von der Geiftlichkeit, den Rathsherren und dem Volke daselbst freudig aufgenommen, verdrängte, von diesen unterstütt, Iring von Reinstein und bemächtigte sich der Burgen und Festungen bes Frankenlandes. Iring wandte sich klagend nach Rom.

<sup>1228)</sup> Rlg's Urfundenb. S. 261. Lib. obligat. tom. II. 201 a. — 1229) Mon. boica, tom. XXX. a. 323. — 1239) Mone's Quellens. B. I. 186.

Auch Heinrich soll gegen Ende Augusts des Jahres 1254 dahin abgereist sehn 1231). Er konnte jedoch daselbst den Zweck seiner Reise nicht gänzlich erreichen, benn Innozenz IV., welcher ihm die frage liche Zusicherung gegeben hatte, war seit dem 7. Dezember des genannten Jahres eine Leiche. Dessen Nachfolger, Alexander IV., ließ die Ansprüche Heinrich's und Iring's auf die Miter von Würzburg untersuchen. Der Pabst selbst, ein eben so frommer, als demuthsvoller Mann, war sehr ungehalten, daß Heinrich schon so lange die bischöfliche Weihe verschoben hatte. Dieser schützte seine Arbeiten als Hofkanzler vor und bat den Pabst deßhalb um Nachsicht. Alexander wurde hiedurch bewogen, die Frist, binnen wel= cher sich Heinrich, erwählter Bischof von Speher, die oberpriester= liche Weihe zu erwirken habe, aus Rücksicht der ihm als Kanzler obliegenden, vielfältigen Geschäfte, am 8. Dezember 1255 bis zum Feste bes h. Michael's nächsten Jahres zu verlängern. Rücksicht nahm ber Pabst auf die versprochene Gunst seines Vorfahrers bezüglich bes Bisthumes Würzburg. Unterm 5. Februar 1256 schrieb Alexander IV. an den König Wilhelm, an das Domcapitel, die Geistlichkeit und die Dienstleute des Bisthumes Würzburg, daß der Streit zwischen Iring von Reinstein und Heinrich von Leiningen bereits dahin entschieden sei, daß dem Ersten das Bisthum Würzburg, bem Zweiten aber in Bezug auf dasselbe ewiges Stillschweigen auferlegt worden. Mit dieser Kundmachung verband der Pabst die gemessenste Aufforderung, den gedachten Iring mit Freude und Gehorsam als Bischof von Würzburg zu empfangen und zu schirmen. Der Abt von Fuld wurde als Vollstrecker ber pähstlichen Entscheibung aufgestellt 1232). Nach einer anderen Quelle gelang es boch bem Bischofe von Speper, für in dieser Angelegenheit verwendete Kosten drei tausend Mark Silber von Iring zu erhandeln 1233). Nur zwei Urkunden haben wir auffinben können, in welchen sich Heinrich erwählter Bischof von Speher und Würzburg nennt. Beibe sind auf ber Kestenburg ausgeferti= get. In der ersten vom 12. April 1255 bestätigte Heinrich den Verkauf bes Drittels bes kleinen und großen Zehenten zu Walsheim, welchen Johann von Met von den Grafen Emich und Friedrich von Leiningen zu Lehen trug, aber an das Domcapitel zu Speper überlassen hatte. In der zweiten Urkunde vom 23. desselben Monates bewilligte Heinrich ben Abgeordneten des Abtes von Stürzelbronn,

<sup>1281)</sup> Sub. dipl. tom. IX. 198. — 1292) Meermann, Geschieb. B. V. 223 und 229. — 1233) Mone's Quellens. B. I. 18 b. Sub. dipl. tom. IX. 147.

Präsat wußte den neuen König so für sich zu gewinnen, daß er ihn bald zu seinem Kanzler bestimmte und dis zu seinem Tode beischielt. In einer Urkunde vom 18. Mai 1248, in welcher Heinrich Rirchenbann über alle jene aussprach, welche die der Domkirche zu Speher verliehenen Ablässe außerhalb derselben zur Gewinnung verkünden oder durch Briefe empfehlen würden, nennt er sich noch nicht kaiserlicher Hoftanzler, während er in einer anderen, zwei und zwanzig Tage später ausgestellten Urkunde, in welcher derselbe dem Domkeller die Befugniß ertheilte, in jenen Speherer Mühlen, von welchen der Zins nicht rechtzeitig entrichtet wird, das Trageisen des Mühlsteines ohne Weiteres ausheben zu dürssen, sich ausdrücklich Hoftanzler nennt 1190).

Der neugewählte König Wilhelm kämpfte inbessen um zwei ber wichtigsten Haltpunkte am Nieberrheine, um Aachen und Raiserswerth. Sein Kanzler suchte ihm die nöthigen Hilfsgelder zu verschaffen. Für eine beffallsige Summe von hundert Mark Silber versetzte dieser seinem Bruder, dem Grafen Emich von Leiningen, verschiedene Gefälle 1191). Bei Belagerung ber Stadt Aachen, welche am 18. Oktober durch künstliche Aufschwelkung des Waffers erobert wurde, war auch der Hoffanzler Heinrich beim Könige, benn unter bem Zelte bei Aachen schrieb dieser ben Mailandern, er werbe ihnen zu Hilfe eilen und ihre Unterbrücker züchtigen und habe seinen Hoffanzler, ben Bischof von Speher, als Gesandten für die Lombardei bestimmt und ernannt, allein jetzt könnte er die= sen nicht entbehren, weßhalb sie einstweilen dem von ihm beauftragten Grafen Romaniola gehorchen sollten 1192). Während dieser Belagerung Aachens wurde am 25. August 1248 vom Erzbischofe Conrad von Hochstätten mit vieler Festlichkeit der Grundstein zu Edlns erhabenem Dome gelegt, weßhalb es kaum glaublich ist, daß nicht auch mit dem Könige der Bischof von Speher dieser Feier angewohnt habe, ungeachtet wir hiefür keinen urkundlichen Beweis fanden 1193). Nach Aachens Eroberung wurde Wilhelm daselbst auf das Fest Allerheiligen zum Könige gekrönt. Nach ber

<sup>1190)</sup> Mlg's Urkundend. S. 238. Cod. min. fol. 176. — 1191) Mlg's Urkundend. S. 238. Copialbuch. — 1192) Hahn, coll. mon. ined. tom. I. 255. — 1193) Im November 1248 geschah die Einweihung der Alosterkirche zu Lichtenthal. Dr. Josef Bader in seiner Schrift "Martgraf Rudolf I. von Baden", S. 34, fragt: "Warum war nicht der Bischof von Speper, sondern iener von Straßburg anwesend?" Im Erzählten liegt die Antwort: "Er war mit seinem königlichen Perren am Niederrheine." Am 27. Nov. 1248 war iedoch Peinrich wieder zu Bruchsal, wie eine dort zu Gunsten der Abtei Perrenalb ausgesertigte Urkunde ausweiset. Wone's Zeitschr. für Gesch. des Oberrh. Heft I. 124.

im Dezember genannten Jahres erfolgten Eroberung von Kaisers= werth begann der König das neue Jahr zu Cöln, während sein Hoffanzler nach Speher eilte, um sich Gelb zu verschaffen und um diese Stadt für den siegreichen König Wilhelm zu gewinnen. Letzteres gelang ihm nicht. Sollten wohl die den Hohenstaufern treu ergebenen Speherer ihren Bischof gar nicht in die Stadt gelassen haben? Möglich wäre es schon, ba die aus jenen Tagen auf uns gekom= mene, vom Bischofe am ersten Februar 1249 ausgestellte Urkunde auf dem St. German's Berge bei Speper ausgefertiget ist. In einer zweiten Urkunde vom 14. Januar des genannten Jahres, in welcher der Abt Heinrich von Sinsheim dem Domscholaster Abelvolk einen Hof sammt den dazu gehörenden Gütern zu Altheim bei Offenbach verkaufte, und welche Bischof Heinrich besiegelte, ist ber Ausstellungsort nicht angegeben 1194). Laut ber Urkunde vom 1. Februar verkaufte der Speherer Oberhirte, von der höchsten Noth gedrängt, mit Bewilligung des Domcapitels der Abtei Maulbronn die Hälfte des Ketscher Forstes für hundert sechzig Mark Silber. Auch überließ er ben bortigen Mönchen bie Patronatsrechte zu Ketsch sammt Zugehörben tauschweise gegen jene von Uptingen. Voll Rücksicht auf die ursprüngliche Stiftung bes-Klosters Maulbronn, auf die erbauliche Einwirkung, welche es bisher auf Glauben und Frömmigkeit übte, auf die große Noth, in welche es burch ben Zwist zwischen ber Kirche und bem Reiche gerieth, überließ das Speherer Domcapitel ben Cisterziensern zu Maulbronn die ihm zuständige Hälfte des Einkommens der Pfarrkirche zu Ketsch und der Kapelle zu Dewisheim und traf wegen Benützung des fraglichen Waldes, dessen andere Hälfte dem Domcapitel zustand, freundliches Uebereinkommen. Die Patronatsrechte von Ketsch und der bazu gehörenden Kapelle, welche nunmehr den Maulbronner Mönchen überlassen waren, wurden von diesen bem Domcapitel zu Speher bankbar eingeräumt, welcher Vergabung später auch ber Pabst Innozenz IV. und Bischof Heinrich die Bestätigung ertheilten 1195). Noch am 20. Februar 1249 bestätigte Bischof Heinrich ben Verkauf einer Korngülte von sechzig Scheffel, welche der Abt Heinrich von Obenheim, um der Noth seines Hauses aufzuhelfen, mit dem Domcapitel zu Speher abgeschlossen hatte 1196).

<sup>1194)</sup> Mlg's Urkundenb. S. 239. Lib. oblig. tom. I. 162 b. Sub. dipl. tom. V. 293. — 1195) Mlg's Urkundenb. S. 240. Lib. oblig. tom. I. 162 b. Sub. dipl. tom. V. 295 et 297. Lestere Urkunde wurde vom Bischofe auf der Kestenburg am 1. August 1257 ausgestellt. — 1196) Mlg's Urkundenb. S. 242. Cod. min. fol. 76.

tleinen und großen Zehenten sammt dem Pfarrsatzrechte zu Heisbelsheim, welcher von den Grasen von Seberstein lehenrührig war, weßhalb auch Gras Otto von Seberstein die deßfallsige Urkunde bessiegelte 1242). Durch eine Urkunde vom Jahre 1256 räumte der Bischof Heinrich den Sisterziensern zu Hemmenrode wegen der Gastfreundschaft, welche so oft bei ihnen in Anspruch genommen wurde und ihre Mittel zu sehr erschöpfte, das Recht ein, zu Altrip, wo ihnen der Pfarrsatz zustand, einen Pfarrverwalter anzusstellen und die hiezu nicht erforderlichen Gefälle der genannten Kirche zur Unterstützung ihres Conventes zu verwenden 1243). Zu Ansange des Jahres 1257 gestattete der Bischof auch den Dominikanerinnen zu St. Lambrecht, die Pfarrkirche zu Dannstadt ihrem Kloster einverleiben zu dürsen 1244).

Indessen ward der König Wilhelm schon am 28. Januar 1256 im Kampfe gegen die Friesen, als er bei Hoogwoude mit seinem Pferde in's Eis eingebrochen, von Einigen, die ihn nicht kannten, erschlagen und sein Tod lange verheimlicht. Fast über ein Jahr blieb nun der Herrscherthron in Deutschland erlediget, wodurch die Verwirrung im Reiche noch immer höher stieg. Besondere Nahrung fand dieselbe in einer doppelten Königswahl. Die

<sup>1242)</sup> Rlg's Urfunbenb. S. 270. Cod. min. fol. 54 a. — 1243) Rlg's Urkundenb. S. 271. Driginal im Kreisarchive. Das ablängliche Siegel von rothem Wachse ift an einer rothgelben Seidenschnur befestiget. Es zeigt ben Bischof baarhaupt in einem engen, langen Kleide, das Evangelium auf die Brust haltend, mit der Inschrift: "+ S. Heinrici electi Spirensis." — 1244) Rig's Urtundenb. S. 272. Pabst Alexander IV. bestätigte diese Einverleibung: "Datum Viterbii V. kal. augusti pontificatus nostri anno tertio." (1257.) Berthold, Domprobst, bestätigte ebenfalls diese Einverleibung. Wilhelm von Lichtenstein — thesaurarius Wormat. ecclesiae - war ber Bruber Conrad's von Lichtenstein, welcher diese Patronatsrechte zu Leben trug. Nach dem Netrologe des Klosters St. Lambrecht ftarben dafelbst mehrere Töchter von Lichtenstein als Ronnen: "Kal. januarii obiit soror Sapientia de Lichtenstein; idus febr. soror Agnes de Lichtenstein; septimo kal. martii soror Juldelina de Lichtenstein; decimo septimo kal. junii soror Agnes de Lichtenstein; nono kal. julii soror Sapientia de Lichtenstein; quarto nonas augusti soror Demudis de Lichtenstein; decimo quinto nov. soror Sigewizza de Lichtenstein. Auch viele von Krobsberg lebten und ftarben baselbst als Ronnen: "Decimo sexto kal. feb. obiit domina Kunegundis, conjux Pauli armigeri de Croppesberc, quae legavit nobis decem solidos hall.; quarto nonas junii Burchardus de Krophesberg obiit, cujus anniversarius agatur, qui legavit nobis decem marcas argenti; octavo kal. sept. obiit Marquardus, miles de Cropphesberc, qui et Lucardis conjux ejus multa bona nobis fecerunt; quarto nonas januarii obiit soror Agnes de Crophesberc; quinto nonas martii soror Lukardis de Crophesberc; nonas aprilis soror Margaretha de Crophesberc; undecimo kal. julii soror Agnes de Crophesberc; kal. augusti soror Kunegundis de Crophesberc; quarto nonas oct. soror Catharina de Crophesberc; octavo idus decem. soror Hildegardis de Crophesberc. 2 Mfpt.

einzelnen Fürsten schlugen sich auf jene Seite, von welcher sie sich für ihre Anfprüche ben meisten Gewinn versprachen. Nach einigen Wahlversuchen murbe endlich, von England's Gold unterstützt, Richard, der Bruder des Känigs Heinrich von England und Schwager bes letten Acifers, Friedrich's II., am 13, Januar 1257 bei Frankfurt von den meisten Kurfürsten erwählt und am 17. Mai von seinem Hauptgönner, dem Erzbischofe von Cölne zu Aachen gekrönt. Aus unferer Heimath schlugen sich alsbald auf Richard's Seite die Grafen Johann und Simon von Sponheim, Werner von Bolanden und Philipp von Falkenstein. Dagegen war besonvers der Erzbischof Arnold von Trier. Dieser erhob am erstan April, angeblich bevollmächtiget vom Könige Böhmen's, vom Herzoge von Sachsen und Markgrafen von Brandenburg, im Beisehn der Bischöfe Heinrich's von Speher und Richard's von Worms, den König von Castitien, Alfons, Sohn Ferdinand's und ber Beatrix, einer Tochter bes Königs Philipp von Schwahen, einen der weisesten Fürsten und ben berühmtesten Sternkundiger seiner Zeit, zum Herrscher von Deutschland. Heinrich, Bischof von Speper, bot Alles auf, die Städte am Rheine für Alfons zu gewinnen. gelang ihm dieses nur bei Speper, Worms, Oppenheim und Beppard, allein ohne festen Halt. Schon im September 1257 wurde auch Oppenheim von Richard gewonnen, Worms und Speher aber auf Richard's damaliger Reise rheinaufwärts mit Gleichgültigkeit umgangen. Bischof Heinrich von Speper, gewählt als Reichsbote mit bem Bischofe von Constanz und dem Abte von St. Gallen bie Erhebung bem Könige von Caftilien anzumelben, befand sich eben, begleitet von Conrad von Steinach, dem Probste des St. Guido's Stiftes zu Speper, zu Burgos in Spanien und exhielt von Alfons die Bestätigung als königlicher Hofkanzier. Auch andere Beweise der Dankbarkeit erzeigte ihm der neue Gebieter. neuerte dieser dem Speherer Oberhirten wegen dessen Aufrichtigfeit, festen, mächtigen und eifrigen Treue und nütlicher Dienste, die schon durch Alfons Großvater für gewisse kostbare Gewänder geschehene Verpfändung der beiden Reichsbörfer Hafloch und Böhl durch eine am 21. September 1257 zu Burgos in Castilien besiegelte Urkunde. Am folgenden Tage erneuerte. Alfons seinem beutschen Hoffanzler aus gleicher Rücksicht bie alten Geschenke von Bachenheim, Kiklau und der Grafschaft Lutramsforst 1246).

<sup>1245)</sup> Rlg's Urtundenb. S. 274 und 275. Lib. priv. tom. I. 15 b. Memling's Gesch. der Bischöfe. 1. 32

Sitzung von Beschluß, daß, um gehörige Pprkehrung gegen verwischtenden Aheinfraß beim Dome und Abhilse sonstiger Bedürsnisse desselben treffen zu können, jeder, wessen Standes und Ranges er auch sei, welcher eine höhere Pfründe der Cathedrale erhalte, zwanzig Mark seinen Silbers oder die Hälfte des sämmtlichen Einkomspiens der Pfründe während zweier Jahre, jene aber, welche eine mindere Pfründe erlangen, zehen Mark Silber oder ebenfalls die Hälfte der Erträgnisse derselben während zweier Jahre abgeben wüßten 1253).

Zu Ende des Jahres 1259 ober beim Beginne des folgenden ließ sich endlich Heinrich, vorher vielfach hierzu aufgefordert, Die bischöftiche Weihe ertheilen. Wir sehen baraus zu Genüge, wie bei ihm bie weltlichen, fürstlichen Geschäfte vor ben geistlichen, oberhirtlichen Obliegenheiten bei Weitem ben Vorrang hatten. Ronnte biefes zum Beften seiner Bisthumsangehörigen gereichen, obgleich er mohl einen tüchtigen Stellvertreter bei seiner Cathebrale mochte aufgestellt haben? Konnten die vielen Ausgaben auf Reisen und Hoftagen des Hochstiftes Rugen fördern? In dem Jahre 1260 bestätigte unser Bischof ben Nonnen zu St. Lambrecht ben Antauf bes Zeheuten zu Dannstadt, wie er ihnen schon brei Jahre vorher die Einverleihung der dortigen Pfarrei bewilliget hatte 1254). Pamals ordnete Heinrich II. auch die Abhaltung und Vergütung bes Gottesdienstes im St. Georgien-Hospitale zu Speper, welchem erft im verflossenen Jahre der dortige Bürger Ulrich Klüpfel seine Gäter in Iggelheim und Böhl und ben Pfarrsatzu Iggelheim übergeben hatte 1255). Das Hochstift zählte damals noch einzelne Wohlthäter. Namentlich schenkte im genannten Jahre der Pfalzgraf Ludwig bei Rhein zur Ehre ber Mutter des Herren und auf inständiges Bitten seines geliebten und getreuen Dienstmannes, bes Ritters Heinrich von Rupertsberg, eine Wohnung zu Lachen hinter ber Kirche, welche bisher ber Ritter Conrad von Lichtenstein zu Lehen trug, dem Speperer Domcapitel 1256). Am 31. März 1260 hatte Heinrich von Leiningen bereits die oberpriesterliche Weihe erhalten. An jenem Tage gestattete berselbe im Einverständnisse mit seinem Capitel ben Bürgern zu Speper, während fünf Jahre das Weinungelb

<sup>1253)</sup> Rig's Urkundend. S. 280. Cod. min. fol. 4 a. Lid. oblig. tom. III. 130 a. — 1254) Rig's Urkundend. S. 283. Original. Diese Patronaiss rechte waren ein Leben der Kurpfalz, weßhalb Pfalzgraf Ludwig II. ebenfalls darüber urkundete. Ebendas. S. 279. Da es im Jahre 1262 Anstände über den fraglichen Zehentankauf gab, ließ der Bischof die Rechte der Rounen ersläutern. Ebendas. S. 290. — 1255) Rig's Urkundend. S. 280 und 281. Kal. hosp. fol. 58. — 1256) Rig's Urkundend. S. 284. Cod. min. fol. 7 a.

ju erheben und zum Rützen der Stadt zu verwenden. Er nannte sich in der deßfallsigen Urlinde noch Höffanzler 1257). So wohlswolleib sich hierdurch der Speherer Oberhirte zegen seine Bürger, wie er die Speherer ansbrücklich nennt, erwies, so waren diese bei dem damaligen allgemeinen Streben, sich Unabhängigkeit zu erringen, welches der Städtebund und die sast sortwährende Abwesenheit des Königs im deutschen Reiche mächtig unterstützte, doch nicht gur freundlich gegen ihren geistlichen Obern. Namentlich verweigerten sie eben damals dem Domcapitel den kleinen Zehenten innerhald und außerhald der Stadt und erhoben auch Ansprüche auf des Domcapitels Wald, Pfaffenau genannt. Die Grafen Otto von Eberstein und Emich von Leiningen wurden, endlich als Schiedstächtet des Streites erkoren, welche jedoch die Speherer Bürgerschtet wirder ungerechten Ansprüchen zur Ruhe berwiesen ingerechten

Im Sommer 1260 kam König Richard zuitt zweiten Make nach Deutschland, welches durch Uneinigkeiten und Fehben immer mehr in Verwirrung gerieth. So war noch kurz vor des Konigs Ankunft am Rheine ein großer Aufzug gegen Alzet, in welchem ver alte Truchses Werner hinter wohlbefestigten Mauern lag und biese Stadt zu einem gefürchteten Schlupfwinkel ber Räuber herabwürdigte. Die Wormser stellten sich, wohl am Meisten beschädiget, an die Spige biefes Zuges, an welchem viele Junker der Umge gend, namentlich aber auch ber Erzbischof Werner von Mainz und vie Bischöfe Heinrich von Speper und Eberhard von Worms personlich Antheil nahmen. Der alte Truchses wurde verwundet und gefangen bem Bruber des Speherer Bischofes, Emich von Leiningen, in Bermahr gegeben, bis er sich mit vier hundert Mark wieder die Freiheit erkauft hatte. Alzei, welches noch Philipp von Hohenfels vertheidigte, wurde am 12. Juli erbrochen und verwüstet, die Mauern niedergerissen und die Wälle geebnet 1259). Einen Monat später war Richard zu Worms und hoslagerte mehrere Wochen baselbst. Auch Bischof Heinrich weilte bort. In seiner Anwesenheit erhob der neu gewählte Bijchof Walther von Straßburg vor dem Könige Rlage über bie großen Beschädigungen, welche bie Straßburger Kirche in der Berwirrung der damaligen Zeit erluten hatte. Richard verbriefte vier taufend Mark Entschädigung und beauftragte außerdem den Speherer Bischof, die Klage weiter zu unter-

<sup>125†)</sup> Rig's Urtundend. S. 284. Regist. Kestend. fol. 106 d. — 1858) Rig's Urtundend. S. 282. Cod. min. fol. 12 a. Original im Kreis-Archive, Nr. 446. — 1259) Dr. Boehmeri fontes, tom. H. 190.

suchen und darüber schiedsrichterlich abzuurtheilen 1260). Von Worms zog der König im Monate Oktober über Mainz nach England zu-Bischof Heinrich scheint ihn bis nach Mainz begleitet zu Dort besiegelte ihm Richard wenigstens am 1. Oktober eine Urkunde, in welcher dieser dem Speherer Oberhirten und allen bessen Nachfolgern, um bessen Verbienste zu lohnen, ben König aller Könige und bessen unbeflectte Mutter zu ehren und sich zum Seelentroste ein Jahrgezeit im Speherer Dome zu stiften, die Kirche zu Haßloch und beren Verleihungsrechte für immer übertrug 1261). Zu Ende des genannten Jahres fertigte Pabst Alexanber IV., welcher am 21. Juni ber Speperer Bürgerschaft alle ihre Freiheiten, Bevorzugungen und Rechte, welche ihr die früheren Oberhäupter des Reiches und der Kirche eingeräumt hatten, bestätigte und den Abt von Limburg als Schirmer derselben aufstellte 1262), an ben Speherer Bischof und sein Domcapitel eine Bulle aus, worin ihnen berselbe die Aufnahme und die Unterstützung ber Prediger Mönche zu Speher anempfahl 1263).

In Mitte des Jahres 1261 wurde auf Anmahnung des Pabstes Alexander IV. eine Provinzialspnobe zu Mainz unter dem Vorfite bes bortigen Erzbischofes Werner abgehalten, welcher auch Bischof Heinrich II. anwohnte. Es wurden darauf besondere Gebete, Fasten und Bittgänge angeordnet, um ben Allmächtigen anzufleben. das dristliche Volk vor dem Ueberfalle und der Verwüstung der Tartaren zu schützen. In vier und fünfzig Abschnitten wurden auch noch andere Beschlüsse für die Verbesserung des geistlichen und kirchlichen Lebens getroffen, die zum Theile noch heute Beberzigung verdienten 1264). Als am 16. Juni 1261 Heinrich II. zu Worms weilte, ertheilte er den dortigen Nonnen des Bergklosters einen Ablaßbrief zur Unterstützung ihres begonnenen Klosterbaues 1265). Durch eine Bulle vom 22. November 1261 wurde- ber Bischof Heinrich von Speher mit jenem von Worms und dem Prämon= stratenser-Abte Ludwig von Rothenkirchen von dem erst kürzlich gewählten Pabste Urban IV. beauftragt, ben Erzbischof Heinrich von Trier, wenn es wahr sei, daß berselbe eigenmächtig einen neuen Zoll am Rheine aufgelegt, öffentlich mit bem Kirchenbanne zu bestricken, benselben vor den pähstlichen Stuhl zu laden und

<sup>1260)</sup> Alsat. dipl. tom. I. 430 et 431. — 1261) Rig's Urfundenb. S. 287. Lib. oblig. tom. I. 117 a. — 1262) Rig's Urfundenb. S. 285 u. 286. Cod. Spir. fol. 28, 33. Lehmann's Chronit, S. 542. — 1263) Rig's Gesch. der Abt. Th. II. 380. — 1264) Harzheim, conc. Germ. tom. III. 596. — 1265) Rig's Urfundenb. S. 289. Original.

über die demselben zur Last gelegten Verschleuberungen und Versbrechen Kunde einzuziehen. Unterm 23. Mai des folgenden Jahres statteten sie darüber von Zell aus Bericht an den Pabst ab, worin sie den Erzbischof in Schutz genommen haben <sup>1266</sup>).

So sehr Bischof Heinrich ben Bürgern von Speper bei perschiebener Gelegenheit seine Wohlgeneigtheit zu erkennen gegeben hat, so konnte dieses bennoch nicht jeglichen Span mit ihnen be-Die Speherer waren, seitbem ein starker Herrscherarm zur allgemeinen Verwirrung in Deutschland vermißt wurde, immer kühner in ihren Anforderungen und nachlässiger in Erfüllung ihrer Vorzüglich waren es fünf Punkte, weßhalb ber Obliegenheiten. Bischof mit ihnen in Haber gerieth. Der erste Streitpunkt betraf bas Obermünzrecht bes Bischofes, gegen welches sich bie reichen, viel vermögenden Münzherren spreizten. Der zweite Anstand erhob sich wegen einer Brücke bei Lußheim. Die britte Klage war wegen der Ketscher Rheinüberfahrt, die dem Bischof gehörte. Die vierte berührte das Ungeld, welches, wie wir hörten, der Bischof ben Bürgern auf fünf Jahre überlassen hatte, bas sie nun aber auch von jenem Weine begehrten, welchen die Geistlichkeit ausschenkte. Der fünfte Punkt betraf endlich bas Gerichtsverfahren, wobei sieben Eibe gefordert wurden. Da sich die streitenden Theile über ihre Ansprüche nicht verständigen konnten, so übertrug man bie Schlichtung bes Streites den beiden Brüdern bes Bischofes, bem Bischofe Leopold von Bamberg und dem Grafen Emich von Leiningen, ferner bem Grafen Otto von Eberstein, berer schiederichterlichem Urtheile sich beide Theile zu unterwerfen gelobten. Am 1. April 1262 kam endlich unter Vermittelung der genannten Obmänner zu Heiligenstein zwischen bem Speherer Bischofe und ber bortigen Bürgerschaft bie mehr auf die damaligen Zeitverhältnisse, als auf wirkliches Recht sich fußende Einung zu Stande, daß Heinrich, in Anbetracht ber ihm von den Bürgern bisher geleisteten und später zu leistenden, erwünschten Dienste, im Einverständnisse mit seinem Domcapitel, wegen ber genannten Artikel keine Ansprache mehr erheben und die Bürger dabei nicht mehr beschweren werbe, was wohl anch seine Nachfolger befolgen würben. Einung war jedoch von kurzem Bestande 1267).

<sup>1266)</sup> Hontheim, hist. Trev. tom. I. 741 et 745. — 1267) Rig's Urstundenb. S. 291. Cod. Spir. fol. 50. Regesta dipl. Petri Georgisch, tom. I. 1163, nennt unrichtig den Bischof Berthold. Lehmann's Chronit, S. 542. Diese Urtunde könnte auch am 31. März Jahres 1260 ausgestellt sepn.

**Offchof** Hekwich hatte aus Frankreich, wo er sich wegen Reichsgeschäfte aufgehalten hatte, einen angerst thätigen Mann, Bakher, genannt Walich, sich beigesellt, welcher, durch keinen Migmuth niedergebeugt und durch keine Arbeit ermübet, sowohl nach Italien, als nath Spanien ihn begleitete und ihm die treuesten Dieuste erwies. Der alte Hoftanzler wollte nicht nuerkenntlich erscheinen, sondern burch Wohlthaten den Gifer bes Dieners noch · mehr steigern. Als sich daher Walther mit der Tochter des bischöflichen Schaffners Engelfried ehelichen wollte, verschrieb ihm ver Bischof vurch eine im April 1262 ausgestellte Urkunde zwei hunbert Talente Heller, um sich hiefür Güter anzuschaffen, welche Walther und seine Erben als hochstiftliches Lehen besitzen sollten. Bis zur Auszahlung dieser Summe erwies ihm der gnädige Gobieter die Rugnießung eines Hofgutes zu Herrheim unter freund-Ucher Belftimmung des Domcavitels. Für dieses Hofgut erhielt später Beinrich, Ritter von Ingenheim, welcher die Wittwe Walther's ehelichte, vom Bischofe Friedrich Güter zu Ingenheim 1208). Um bieselbe Zeit hatten ber Bischof Heinrich von Speher, sein Bruber und Reffe, die Grafen Emich und Friedrich von Leiningen mit dem Bischofe von Straßburg eine Fehde gegen ben Markgrafen Rubolf von Baben, in welcher jene am 3. Mai vie Stadt Gela belagerten 1265). Heinrich war bei bieser Belagerung jedoch nicht persönlich zugegen, benn durch eine Urkunde vom 3. Mai des genannten Jahres bewilligte verselbe in seiner bischöflichen Pfalz zu Speher die Verlegung des Klosters Heilsbruck von Hardhausen an bas Gebirge und beftätigte deghalb als Oberlehensherr ben Kanf, welchen die Eisterzieuserinnen von Heilsbruck mit dem Ritter Burtarb von Breitenstein über die beiden Dörfer Edenkoben und Bagenhofen abgeschlossen hatten. Zugleich vermochte Heinrich seinen Bruber, ben Grafen Emich von Leiningen, auf die Rechte eines Theiles des dortigen Zehenten und Pfarrsatrechtes zu Gunsten bes Klosters zu verzichten, und stiftete somit sich und seiner Familie mit Bewilligung bes Speperer Domeapitels, indem diese Besitzungen und Rechte eigentlich hochstiftliches Lehen waren, ein ewiges Seelgerette. Mit doppelter Liebe und heißen Gebeten dankten die Nonnen ihrem Oberhirten für diese vätersiche Gabe 1270). Schon im Jahre 1250 hatte

<sup>1268)</sup> Rlg's Urkundend. S. 357. Friedrich's Lehenbüchlein, S. 1. — 1260) Wonker, apparat. archiv. tom. I. 178. — 1270) Cod. min. fol. 3. Sub. dipl. tom. V. 310. Rlg's Gesch. des Klosters Heilsbruck, S. 14. Else von Schisferstadt war daselbst 1400 — 1408 Aebtissin. Lid. obligat. tom. I. 139 d. et 141. Rach Aremer's Codex diplomaticus, p. 337, war quinto idus sept. 1262 Bischof Peinrich II, mit seinem Bruder Emich von

Berthold von Blankenstein und seine Chehalfte Elisabeth von Steinheim bas Auguftinerinnen = Kloster zu Steinheim, unweit Marbach, mit Erlaubniß bes Pabstes Innozenz IV. und bes Speherer Oberhirten Heinrich II. gegründet 1271). Letzterer nahm am 31. Dezember 1254 basselbe unter seinen besonderen Schutz und seine unmittelbare Aufsicht 1272). Zu ber ersten Begüterung gehörte auch die Pfarrkirche zu Steinheim. Durch eine Erklärung vom 9. Juni 1262 urkundete jedoch die damalige Priorissin Sabina, daß sie die Rechte des Bischofes und Archidiakons nie bestreiten und schmälern werbe. Auch die Dominikaner, welche sich 1262 nach Speher übersiedelten, mußten sich wegen verschiedener Punkte am 30. August ves genannten Jahres bem Oberhirten erklären und verpflichten 1273). Nicht ohne Mitwirkung des Bischofes Heinrich wurden 1262 die Besitzungen des Speherer Hochstiftes badurch vermehrt, daß das Domcapitel von Marquard, Bürgermeister von Oppenheim, im Einverständniffe mit bessen Kindern, ein Landgut zu Mandach erfaufte 1274). Die Ordnungslosigkeit der damaligen Zeit, in welcher nunmehr einige Fürsten den letzten Sprößling der Hohenstaufer, ben jungen Conradin, zum Herrscher Dentschlands erheben wollten, brachte bem Hochstifte auch vielen Schaven. Namentlich fügte ber Ritter Conrad von Magenheim, ein Dienstmann des Grafen von Baihingen, dem Hofgute zu Horheim durch Rand und Brand großen Verlust zu, ben jedoch ber genannte Graf wieder zu ersetzen fich eidlich verpflichtete 1275).

Bischof Heinrich suchte auch das Besitzthum seiner Kirche zu mehren. So gewann er schon 1259 für sein Hochstift die Burg Hornberg am Neckar sammt den dazu gehörenden Oörsern, Gü-tern und Gefällen von den Junkern von Hornberg. Die Gebrübet und Junker von Düren und Ludwig von Ziegenhain verzichteten im Jahre 1263 auf ihre Rechte an diese Feste zu Gunsten von Speherer Bischoses 1276). Später erhielt er vom Grafen Otto von

Leiningen und seiner Berwandtin, der Aedissin Jutia von Reumünster—
novi monasterii — in der Netzer Diözese, auf der Kirchweihe zu Ensersthal, wo Beradredungen über ein Gut jenes Benediktinerinnen = Klosters zu Böchingen getrossen wurden. — 1271) F. A. Scholl, Gesch. von Steinheim. Ludwigsburg, 1826, S. 4. Auch Ch. Fr. Sattler, topogr. Gesch. von Wirstemberg, S. 183. — 1273) Besoldi docum. monast. Stein. Nro. III. — 1273) Sab. dipl. tom. V. 317 et 318. — 1274) Rig's Urlundend. S. 293. Cod. minor, sol. 12 d. — 1275) Rig's Urlundend. S. 295. Cod. minor, sol. 15 a. Ueber die Burg Magenheim und ihre Bewohner siehe Dr. K. Kinginger, Gesch. des Zabergäus, Abth. I. S. 21. — 1276) Lib. seod. sol. 323. Im Jahre 1517 erhielt Göt von Berlichingen diese Burg zu Leben. Im Jahre 1595 verlausten die Gebrüder Philipp Ernst und Hanns Reinhard von Berlichingen dieses Lehen an Hanns Heinrich von Heusenstamm. Im Jahre 1624 erlauste es Reinhard von Gemmingen. Den 3.

Seleitsrecht an einem bestimmten Bezirke des Rheines und andere Besitzungen, welche die Grafen von Eberstein zu Lehen trugen. Als daher zu Ende des Jahres 1262 der König Richard zu Mainz hoflagerte und auch Bischof Heinrich in seiner Umgebung war, bat er den König, die genannten Güter seiner Kirche zu bestätigen, was Richard in sehr schmeichelhaften Ausbrücken rücksichtslich der Treue und des Diensteisers des Speherer Fürsten gerne that 1277).

Am ersten Mai bes folgenben Jahres urkundete Bischof Heinrich über ein Lehen von sechs Pfund Heller zu Eppingen, welches vie Junker Werner und Walther von Wießloch vom Bischofe inne hatten, basselbe aber an andere Ritter abgaben, von welchen es bas Domcapitel zu Speper erkaufte. Dieses erhielt etwas später unter gewissen Obliegenheiten die reichen Besitzungen des Ritters Diether von Westheim und bessen Chehälfte zu Lingenfeld und Westheim 1278). Am 24. Februar 1264 siegelte ber Speperer Oberhirte eine bie Reuerinnen zu Kanzfirchen berührende Urkunde und legte im nämlichen Jahre den Grundstein zur Dominikaner-Kirche zu Speher 1279). Damals hatte Heinrich mit Simon, bem Grafen von Eberstein, eine Irrung wegen Ansprüche auf Lauterburg und die dazu gehörenden Güter und andere Gefälle, welche jedoch burch Bermittelung bes Bischofes Eberhard von Worms, des Grafen Otto von Eberstein und einiger anderer Junker laut Urkunde vom 18. Oktober bes genannten Jahres gütlich beigelegt wurde 1280).

Im Jahre 1264, in welchem am 14. Mai König Richard in einer Schlacht gegen die aufständischen Grafen und Bürger von London in Gefangenschaft gerieth, welche dis zum 9. September des folgenden Jahres dauerte, war Deutschland wie ohne Herrscher. Während der Pabst die beiden Könige Richard und Alsons nach Rom eingeladen hatte, um über ihre Kronansprüche zu entscheiden, vermehrten sich allenthalben Unruhen und Gewaltthaten. Auch zu Speher kam es zu großer Verwirrung. Die dortige Bürgerschaft

Sept. 1654 wurde damit vom Bischose Lothar Friedrich der Junker Weiperich von Gemmingen belehnt. — <sup>1277</sup>) Rig's Urkundend. S. 297. Lid. priv. tom. L. 16 h. — <sup>1278</sup>) Rig's Urkundend. S. 298 und 301. Cod. min. fol. 15 a. Lid. oblig. tom. II. 210 a. — <sup>1279</sup>) Nov. sud. dipl. tom. XII. 187. Rig's Gesch. der Abt. Th. II. 189. Eine andere Urkunde Heinrich's vom 12. Jusi Jahres 1264 siehe Alsatia diplom. tom. I. 449. Im Jahre 1264 genehmigte Bischos Heinrich auch die Schenkung von Gütern in Bornheim, welche der Stistsherr zu St. German, Berthold von Altdorf, dem Liebfrauen-Altare im genannten Stiste gemacht hatte. Orig. im Areisarchive, S. A. Rr. 689. — <sup>1280</sup>) Rig's Urkundend. S. 303. Saalbuch des B. Rikolaus, S. 159.

traf mehrere Vorkehrungen, um sich und das Ihrige vor Raub und Plünderung zu schützen. Dabei scheint sie jedoch nicht immer freundliche Rücksicht auf bas Eigenthum und die Rechte der Geistlichen genommen zu haben So wurden namentlich bei Ausbesserung ber Stadtmauern mehrere Gebäulichkeiten, welche ben Geist= lichen gehörten, eigenmächtig niebergerissen, ihre Baumgärten theil= weise zerstört und andere unerhörte Willfürlichkeiten verübt 1281). Unterm 7. Oktober 1264 trat baher die Speherer Stiftsgeistlichkeit ausammen, um wegen Beeinträchtigung ihrer Freiheiten von Seite ber Bürger Rath zu pflegen. Die Berathschlagenden verbanden sich mit einander durch einen körperlichen Eid, daß jeder Alles aufbieten wolle, bas verlette Recht wieder zu erlangen, sich weder burch Furcht, noch Haß ober Gunst bavon abbringen zu lassen, und wählten aus ihrer Mitte sieben Bevollmächtigte, welche es eiblich übernahmen, das Nöthige hiefür einzuleiten und zu betreiben 1282). Einer ber ersten Schritte biefer Obmänner war, daß sie zur Rüge ber bisherigen Beeinträchtigungen und zur Wieberherstellung ber kirchlichen Freiheit zu Speher im Monate November die Beschlüsse faßten: keinen Verwandten jener Rathsleute und Bürger von Speher, welche des Hochstiftes Rechte schmälerten, bis zum vierten Geschlechte zu irgend einer geistlichen Pfründe in der Speperer Diö= zese anzunehmen, bis bie Eingriffe in geistliche Freiheit und ber baburch erwachsene Schaben genügend gesühnt worden; jeder Beist= liche, welcher wegen Gefahr für sein Leben und Eigenthum aus Speher fliehen mußte, durfe Nichts an seinen Bezügen und Rechten baselbst verlieren; mit voller Kraft und jeglichem Wiberstande der Erhebung des sogenannten Ungeldes und anderer Auflagen, welche ben Vortheil ber Bürger bezwecken, entgegen zu treten; enb= lich jeden Canoniker der vier Stifter schwören zu lassen, diesen und allen während bes gegenwärtigen Zwiespaltes noch zu erlassen= den Beschlüssen ohne Trug und Arglist zu entsprechen. Um dem Beschlusse wegen des Ungeldes größeren Nachdruck zu geben, tra= ten die Dechanten und Capitel der vier Stifter noch besonders zu= sammen und setzten einstimmig fest, es nicht mehr zu bulben, baß die Rathsherren und Bürger fortan noch eine Steuer, namentlich

<sup>1281)</sup> In diesem Jahre 1264, auf den Palmensonntag, machten die Speperer Richter und Rath auch die Satung, daß dersenige oder diesenige, welche ohne Wissen und Willen seiner Aeltern, oder wenn diese gestorben, der zweier nächsten Berwandten, in den geistlichen Stand tritt, den Schleier annimmt oder sich verheirathet, aller Erbschaft verlustig sehn solle. Alg's Urstundenb. S. 300. Cod. Spiren. sol. 457. — 1282) Alg's Urtundenb. S. 302. Cod. minor, sol. 5 b.

Bebrückung der Bewohner der Stadt und ihrer Besucher innerhalb der nächsten zehen Jahre anflegen und eintrelben, da dieses vine Bersetzung des Gewissens und Beeinträchtigung der Gerechtigkeit nicht geschehen könnte, dis die Rathsherren und Bürger die Bestugniß hiezu aus älteren Beweisschriften dargethan hätten. Dabei schworen die Bersammelten dei Gott, daß sie bei diesem Beschlusse nicht persönliche Rücksichten, sondern das öffentliche Wohl im Angegehabt hätten. Der Bischof, welcher der Stadt, wie wir oben hörten, das Ungeld auf fünf Jahre zugestanden hatte, scheint sich vor der Hand in diesen bedenklichen Kampf nicht eingemischt zu haben 1283).

Desto emsiger benützten andere böswillige Bewohner ber Stavt biese Entzweiung zu Frevelthaten jeder Art in der Stadt und in bet ganzen Umgegend. Borzüglich waren es brei Brüber, Volzo, Hartmuth und Conrad, welche, obgleich von nicht unansehnlichem Gtschlechte entsprossen, von bosen Gesellen, worunter Beinrich Gerwardi der verwegenste war, die verruchtesten Thaten ausübten und den Namen der Stadt Speher, sonst so rühmlich bekannt, mit Schmach und Schande überhäuften. Ihre Bübereien und Gewaltthaten waren ohne Zahl. Sie fammelten sich allerlei verworfenes und lasterhaftes Gefindel und bebten vor Nichts zurück, was sie in ihrer Berwegenheit nur immer für ausführbar hielten. Sie überfielen Einzelne, welche sich nicht widersetzen konnten, presten ihnen Gaben ab und zwangen sie zu jeglicher Dienstleistung. war ihre Frechheit, daß sie Bürger vom besten Stande und größer Bertbandtschaft mit bewaffneter Faust aus ihren Häusern rissen, sie mit Schrecken und Schimpf überhäuften und mit dem Vorwurfe schändlichen Verrathes schmachvoll aus ber Stadt hinauswarfen. Winrbe einer ihrer Helfershelfer vor das Gericht gezogen, so entriffett fie benfelben gewaltsam bem Richter und verachteten und verspotteten ben Letzteren. Dagegen versammelten sich auswärtige, wegen Berbrechen auf flüchtigem Fuße befindliche, gefährliche Leute in der Stadt, mit deren Hilfe und Beirathe sie ihre boshaften und verbetblichen Plane ausführten. Mit diesem Gefindel verübten sie Raub und Brand in ben benachbarten Städten, Gebieten und Herrschaften und brachten Speher selbst in viele Gefahren und Schä-Von dieser Rotte unterstützt, wollten fle Speher einer fremden. den Herrschaft unterjochen. Sogar bei verübtem Morde unterwarfen sie sich keinem Richterstuhle. So nahm, wie bei einem

<sup>1288)</sup> Mig's Urfundenb. S. 304, Cod. nrin. fol. 14 a.

ungelöschten Brande, die Verwegenheit dieser Gottlosen täglich noch mehr zu. Mit frecher Gewalt raubten sie den Juden ihre Habe, weder Richter noch Reichsmacht fürchtend, und verhinderten sie, die dem Bischofe schuldige, ihm verpfändete Reichsauflage zu entrichten. Damit noch nicht zufrieden, wagten sie es in ihrer Böswilligkeit, die von Königen und Kaisern verliehenen Freiheiten und Vorrechte der Geistlichkeit frech zu verletzen, ja mit räuberischen Händen das Eigenthum der Würdeträger und anderer Diener der Kirche zu verletzen und sie, von Todesangst eingeschüchtert, mit Hahn aus der Stadt zu verdrängen. Noch mehr: diese Verbrecher legten es darauf an, mit verderbtem Sinne und verruchtem Morde die Stadt zu verrathen. Daher suchten sie die Schlüssel aller Stadtthore in ihre Hände zu bringen und die Thürme und übrigen Festungswerke sich zu unterwerfen.

So schildert nicht etwa ein unzuverlässiger Chronist die bamalige Lage, Verwirrung und ben kläglichen Rechtszustand ber Stadt und des Bisthumes Speper, sondern der Bischof mit den Räthen, Richtern und Bürgern selbst in dem amtlichen Urtheile, welches sie am 15. Dezember 1265 über die öffentlichen Aufrührer, Räuber und Mörber fällten. Wie von Gottes Hand verscheucht, flohen die Verbrecher, um ihr elendes Leben zu retten. Sie fürchteten ben Bischof und sein strafendes Urtheil. Dieser fällte es im Beisehn seines Brubers, bes Grafen Emich von Leiningen, bes Speherer Schultheißen Elbewin Schwarz, bes Vogtes Marquard Lambesbuch und ber anberen Rathsmänner und Bürger. Die brei schuldbeladenen Brüder wurden mit Heinrich Gerwardi und allen ihren Helfershelfern, Weibern und Kindern für immer aus ber Stadt Speper verbannt, für vogelfrei erklärt, ihre Habe und Güter aber ber bischöflichen Kammer zugesprochen. Unter ber Strafe bes Bannes wurden die Nachfolger des Bischofes Heinrich verbunden erklärt, das gefällte Urtheil zu handhaben, und daher die geistlichen Würdeträger und Canoniker, welchen die Wahl bes Bischofes zustand, angewiesen, diese Verbindlichkeit bei den Wahlverhandlungen festzustellen. Jeder neue Canoniker mußte geloben, dieses Urtheil ungeschmälert in Vollzug zu setzen. Sämmtliche Geistliche und Bürger ber Stadt wurden verpflichtet, einander wechselseitig in Ausführung bes Urtheiles zu unterstützen und Niemanden um dessen Milberung anzuflehen. Der Bischof versprach noch besonders, daß er keinen dieser Verbrecher in irgend eine Stadt, Festung ober Dorf seiner Diözese aufnehmen, sonbern sie allenthalben mit geistlichen Strafen verfolgen werbe. Die gesammte

Im Jahre 1268 ließ, nicht ohne Borwissen des Bischofes, das Domcapitel zu Speher ben Pabst Clemens IV. auflehen um Bestätigung det alten Privilegien und Freiheiten der Speherer Rirche, namentlich auch ber von Fürsten und Königen ihr gewährten Freizählung von weltlichen Abgaben, was auch der Pabst durch eine am 7. September zu Viterbo ausgefertigte Bulle mit wohlwollender Geneigtheit that 1293). Drei Tage später erklärte ber Speherer Oberhirte in einer hierzu anberaumten öffentlichen Sigung, welche er in dem St. German's Stifte bei Speper abhielt, jene Güter des Domcapitels zu Weingarten, welche dasselbe von ben Benediktinern zu Hirschau erkauft hatte, frei von den Bogteirechten, welche des Bischofes Lehensmänner Friedrich, Heinrich und Conrad, genannt Mursel von Dahn, für sich in Anspruch genommen hatten 1294). Im Mai 1268 belagerte Bischof Heinrich von Speher mit jenem von Straßburg und ben Grafen Emich und Friedrich von Leiningen und den Junkern Werner von Bolanden, Friedrich von Fleckenstein die Stadt Selz. Die Belagerer verbanden sich eiblich, bei ber Eroberung berfelben sie gänzlich zu zerstören, was auch geschehen ist 1295). Unterm 7. Dezember besselben Jahres bestätigte ber Speherer Oberhirte in seinem Taubenhause zu Speher bie Schenkung ber von der Speherer Kirche lehenrührigen Güter, Rechte und Rutungen zu Brühl, welche die Gebrüber Ingram von Heibelberg bem Rloster Maulbronn zum Seelgerette gemacht hatten 1296). In demselben Monate genehmigte Heinrich auch ben Berkauf eines Meierhofes zu Berghausen, welchen die Aebtissin Elisabetha von Heilsbruck mit dem Speperer Präbendar Courab Thtan abgeschlossen hatte 1297).

Nach sechsthalbjähriger Abwesenheit kam zu Ende des Jahres 1268 König Richard mit seinem eilfjährigen Sohne wieder nach Deutschland an den Rhein. In Worms nahm er am 7. März des solgenden Jahres den Neffen des Speherer Bischoses, den Grasen Friedrich von Leiningen, in seinen Hosvienst auf. Dort überbrachte ihm auch der Reichskämmerer Philipp von Falkenstein die Reichskleinodien, welche er bisher auf dem Trifels treu bewahrt hatte 1298). Dessen schoe Tochter Beatrix gestel dem verwittweten

<sup>1293)</sup> Rig's Urfundend. S. 317. Cod. minor, fol. 18 a. — 1294) Rig's Urfundend. S. 318. Lib. oblig. tom. II. 205 a. — 1295) Alsatia dipl. tom. I. 460. Schoepflini hist. Z.-Badensis, tom. IV. 249 et 250. — 1296) Rig's Urfundend. S. 319. Lib. oblig. tom. I. 44 a. — 1297) Cod. minor, fol. 10 a. Rig's Gesch. von Heilsb. S. 74. — 1298) Dr. Roehmeri sontes, tom. II. 205.

Könige so wohl, daß er sich mit derselben am 15. Juni verebe-Das Beilager wurde mit vieler Festlichkeit zu Kaiserslautern gefeiert 1299). Auf bem Rückuge von bieser Festlichkeit lagerte Bischof Heinrich von Speher mit seinem Bruder, dem Bischofe Leopold von Bamberg, vor Neustadt, wo Letterer am 19. Juni den Pfalzgrafen bei Ahein, Ludwig den Strengen, mit dem Truchsessen Bamberg und allen bagn gehörenden Rechten und Besitzungen belehnt hat 1300). Am 14. April 1269 wurde von dem Könige zu Worms ein Reichstag abgehalten. Auch Bischof Hein- . rich von Speher mit seinem Bruber Emich und Neffen, Friedrich von Leiningen, wohnten bemselben bei. Der Hauptbeschluß war die Erneuerung des rheinischen Landfriedens und die Aufhebung aller ungerechten Land= und Wasser-Zölle. Die Rathsmannen von Worms nußten auch vor dem versammelten Reichstage eidlich auf die fernere Erhebung des Ungeldes, welches fie, gleich den Speterern, zur Belaftung der Geiftlichen und Weltlichen in ihrer Stadt eingeführt hatten, verzichten. Diese Berzichtleistung wurde von bem Speherer Rathe ebenfalls geforbert 1301).

Der Bischof Heinrich II. bot nun alle Kräfte auf, die Beschlüsse bes genannten Reichstages mit dem Beschützer des Landfriedens, dem Erzbischofe Werner von Mainz, in Vollzug zu setzen. Er sammelte mit biesem, ben Wormsern und seinem Bruber Emich einen bebeutenden Heerhaufen, zog damit 1270 aus, um die ungerechten Bölle in seinem Bisthume abzustellen. Der Zug ging . von Worms nach Labenburg, welchem gegenüber bas Schloß Eschesheim gänzlich zerstört wurde. Von da wendete man sich nach Germersheim, wo die Junker von Dahn', und von dort nach Udenheim, wo der Graf Simon von Zweibrücken eigenmächtig Zollstätte errichtet hatten. Diese wurden niedergeworfen 1302). Zu dem lettgenannten Grafen hatten sich ein Speherer Verbrecher, Namens Ebelin, und andere Geächtete geflüchtet und Schutz und Vertheidi= gung gefunden. Die begonnene Fehde spann sich von Ubenheim über den Rhein herüber, bis es endlich bei Ruchheim zwischen bem Bischofe von Speher und bem Grafen Simon von Zweibrücken zum Abschlusse des Friedens kam. Wegen der Person und des Vermögens des genannten Speherer Verbrechers und der anderen Verbannten wurden von beiben Theilen die Grafen Otto von Eberstein, Engelhard von Weinsberg und Emich von Leiningen als

<sup>1299)</sup> Aussührlich bei Thomas Wifes. — 1300) Tolneri codex palat, dipl. p. 80. — 1301) Schannat, hist. episc. Wormat. tom. II. 134. — 1302) Dr. Boehmeri fontes, tom. II. 206.

Schiedsrichter erkoren, welche auch in einer zu Speper am 23. Januar 1271 abgehaltenen, feierlichen Sitzung bem Grafen Simon über das Geschehene Schweigen auflegten und ihm untersagten, ben Gebannten irgendwie Schirm und Bertheidigung angebeihen zu lassen 1303). Schon am 2. Mai 1270 hatte Bischof Heinrich mit Bewilligung bes Domcapitels ben Verkauf hochstiftlicher Lehen genehmiget, nämlich ben Verkauf der Burg und des Dorfes Leimersheim, der Weiler Kuhard, Winden und Pfotz, sammt den dazu . gehörenden Grundstücken und Rechten, welche die Vormünder der Junker Heinrich, Rubolf und Friedrich von Fleckenstein bem Kloster Herb und dem Dompräbendar Diether von Wachenheim ver= kauft hatten 1304). Dieser Diether von Wachenheim hatte schon im Mai 1269 von seinem Antheile des Zehenten und der Patronats= Rechte zu Geinsheim und einer Fruchtgülte zu Röbersheim ben St. Katharinen = Altar im Dome zu Speher und eine Priester= Pfründe auf diesem Altare gestiftet, deren Verleihung er sich und nach seinem Tobe seinem Neffen, bem Stiftsherren zu St. Guibo, Rudolf von Berwartstein, und nach diesem dem zeitlichen Dom= bechanten vorbehielt 1305). Außer dieser Stiftung genehmigte ber Bischof Heinrich auch am 7. September bes letztgenannten Jahres die Geschenke in liegender und fahrender Habe, welche Mechthilde, Wittwe Conrad's von Königsbach, mit ihrem Sohne Heinrich ben Cisterziensern zu Eußerthal, für welche ber Oberhirte eine besondere Vorliebe hegte, gemacht hatte 1306). Im Mai 1270 erneuerte Hein= rich dem Kloster Herrenalb die Freiung vom Zolle und Ungelde zu Speher und Bruchsal, welche er schon in einem früheren Jahre ertheilt hatte 1307). Am 28. Januar Jahres 1271 gestattete der Speherer Oberhirte bemselben Kloster, die Erträgnisse ber Pfarrei Dertingen wegen Armuth des Conventes mit demselben zu vereinen und einen Pfarrvifar daselbst zu unterhalten 1308).

Indessen gewahrte Heinrich, von einer heftigen Krankheit besfallen, daß sich das Ende seines Lebens herannahe. Er hatte schon so viele weltliche Geschäfte abgeschlossen, so viele Kämpfe bestanzen, so viele Fehden ausgesochten, und er säumte nicht, auch für den letzten Kampf die nöthigen Vorbereitungen zu treffen. Er bes

<sup>1303)</sup> Rlg's Urkundenb. S. 323. Lib. priv. tom. II. 26 a, 120 a. — 1304) Rlg's Urkundenb. S. 322. Lib. oblig. tom. I. 195. — 1305) Rlg's Urkundenb. S. 320. Orig. Cod. minor, fol. 13. Lib. oblig. tom. I. 110. Diese Pfründe war die siebente in dem Chore des Probstes. — 1306) Nov. sub. dipl. tom. XII. 201. — 1307) Rlg's Urkundenb. S. 321. Original in Karlsruhe. — 1308) Datum Spirae quinto kal, sehr. 1271. Mone's Zeitsch. für Gesch. B. I. 375.

fand sich eben zu Worms und machte daselbst am 19. Januar 1272 seine letztwillige Verfügung im Beisehn des dortigen Bischofes Eberhard, seines Bruders Walram von Leiningen, Domprobstes zu Worms, seines Oheims Otto, Grafen von Cberstein, und bes= sen Sohnes Wolfulin, des Probstes Friedrich von Weilburg, des Dombechants von Speher, Albert von Mußbach, des Domscholasters baselbst, Adelvolk, und des Domcapitulars Hugo von Spiegelberg, seines Hauskaplans Jakob und einiger Notare. theilte sein Vermögen in drei Theile. Der erste und beträchtlichste sollte zur gänzlichen Tilgung aller hochstiftlicher Schulden verwenbet und baher, bis dieses Ziel erreicht ist, in den Händen seiner Testamentsvollstrecker verbleiben. Von ben Zinsen des zweiten Theiles, wozu auch jenes Gelb gehörte, welches er einstens vom Bischofe Fring von Würzburg erhalten hatte, sollten zwei Pfründen im Dome gestiftet werden, deren Inhaber ein und zwanzig Pfund Heller beziehen, zum Chorgebete verpflichtet und bem Dombechanten zum Gehorsame verbunden, täglich an zwei zu bestimmenden Altären zur Seelenruhe des Bischofes heilige Messen zu lesen und vor diesen Altären eine bei Tag und bei Nacht brennende Lampe zu unterhalten hatten 1309). Von dem dritten Theile seines Nachlasses bestimmte Heinrich zehn Pfund Heller zu gleicher Vertheilung unter diejenigen Benefiziaten der Stadt Speher, welche bei Abhaltung seines Jahrgedächtnisses der größeren Bigil und dem für ihn zu haltenden Tobtenamte beiwohnen, so zwar, daß die eine Hälfte unter jene Priester vertheilt werden sollte, welche die Vigil mitsingen, die an= dere Hälfte aber unter jene, welche dem Hochamte beiwohnen wür= Wer jedoch bei der Bigil nach der ersten Nokturn, bei dem Amte aber nach der Epistel kommen sollte und auch nicht bis an das Ende des gestifteten Dienstes anwesend war, hat keine Bezüge Außerdem bestimmten die letztwilligen Bevolkmäch= anzusprechen. tigten des Bischofes Heinrich noch zehen Scheffel Waizen von der Wohnung des vom Bischofe aus der Stadt verbannten Ebelin's zu verschiedenen Brodspenden an geistliche und weltliche Personen ber Stadt Speher 1310).

verleibt und war der Reihe nach die achte auf der Chorseite des Domdeschants. — <sup>1310</sup>) Sub. dipl. tom. IX. 194. Im Karlsruher Archive, Spepes rer Bisthum, Fasz. LVI. Fach 6, befinden sich zwei Originale dieses Testamentes mit wohlerhaltenen Siegeln. In beiden heißt es: "Actum et datum Wormatiae anno Domini mill. CCLXX secundo, kal. sebruarii." Sohin kann der Sterbtag, wie ihn das Speperer Todtenbuch, fol. 12 a. — aus welchem das Vermächtniß Dr. Zeuß, Reichsstadt Speper, S. 30, abdrucken ließ —

Schon wenige Wochen nach der Besiegelung seines letzten Willens, den 26. Februar 1272, gab Heinrich in den Armen seisnes Bruders Walram den Geist auf. Dessen irdische Hülle fand ihre Anhestätte in der Cathedrale zu Speher vor den Stusen des Königschores, wo früher ein weißer Marmorstein seine Gruft bezeichnete. Die Chronik der Speherer Bischöfe im Lehenbuche des Watthias von Ramung sagt von diesem Oberhirten mit Recht: "Gloriose rexit" 1311).

## Vierter Abschnitt.

Bon Beschränkung der bischöflichen Befuguisse durch Wahl-Capitulation dis zum gescheiterten Versuche, die Stadt Speyer gänzlich dem Bischofe zu unterwerfen, oder von 1272 bis 1896.

## Friedrich,

herr von Bolanben,

fünfzigster Bischof, vom 4. März 1272 bis 28. Januar 1302.

Nur wenige Tage nach dem seligen Hinscheiden des Bischofes Heinrich von Leiningen, am 3. März 1272, gingen die Speherer Domherren zur Capitelsstube, um sich nicht nur allein vorläufig

angiebt, nicht richtig seyn. Dort heißt es: "Decimo quinto kalend. sebr. Heinricus episc. Spir. obiit. Qui contulit nobis decem modios tritici dandos de curia quondam Ebelini civis et taliter distribuendos: omnibus choro servientibus, magistro scolarum, quindecim praebendariis de novo constitutis, quorum numerus est septuaginta et unus, detur vocantia et cuneus" etc. Diese ganze Stelle ist aber in "Necrologio veteri Spirensi" durchstrichen und sohin dort ebenfalls icon als unrichtig bezeichnet. Die Angabe Würdtwein's, Sub. dipl. 1. c.: "Obiit IV. kalend. februarii," bezieht sich, nach ber dabei befindlichen Hinweisung, auf fol. 43 b. Dort steht jedoch nicht: "IV. kal. februarii", sondern "martii." Diesen 26. Hornung halten wir jest um so mehr für den eigentlichen Sterbtag Beinrich's II., ba wir ihn oben, S. 300, nicht auf Beinrich I. peuten konnten. Erklären wir bier aber den 26. Feb. 1272 als ben Sterbtag Heinrich's II., so find wir hierdurch zugleich veranlaßt, den 18. Januar 1073 als Lodestag Heinrich's I. festzustellen und die Angabe des Retrologs, fol. 15, wenigstens in ihrem Borbersatze auf Letteren zu beziehen. Nach Edarb's Katalog wäre Heinrich II. am 18. Oft. 1272 gestorben, während besten Chronit melbet: "In festo Priscae virginis sepultus in ecclesia Spirensi sub marmore albo," l. c. tom. II. 2268 et 2275. Die Angabe Epsengrein's: "Mortem subiit XV. kal. januarii", ift ebenfalls unrichtig, so wie jene von Wolfgang Baur: "Mortem subiit Heinricus antistes infulatus sui vicesimo septimo decimo quinto kalend. januarii, Spirisque sepelitur in templo majori sub marmore albo." Auch 3. E. Kopp: "Rudolf und seine Zeit", S. 693, nennt mit Unrecht ben 18. Januar als Sterbtag Peinrich's II. — 1311) Mone's Quellens. B. I. 188.

über die Wahl eines neuen Oberhauptes zu besprechen, sondern auch über die Wahrung und Befestigung längst besessener Freihelten, Rechte und Gewohnheiten des Speherer Hochstiftes Rath zu pflegen. Bor Allem wurde erwogen, wie das Capitel rücksichtlich mancher seiner Rechte in vergangenen Tagen vom Bischofe beschwert wurde, und auf welche Weise man solchen Beeinträchtigungen für die Zukunft vorbeugen könnte Sohin wurden einhellig folgende Wahlbestimmungen festgesetzt: "Der zu wählende Bischof muß die Einstellung jener Festlichkeiten, welche vom Domcapitel zur Wahrung kirchlicher Rechte angeordnet ist, gutheißen und barnach verfahren. Derfelbe wird gegen jene, welche auf irgenb eine Weise die Speherer Stifter beeinträchtigen, nach Möglichkeit als Schützer und Helfer auftreten. Gegen Pralaten, Canoniker und andere Geistliche, welche ben genannten Stiftern verpflichtet sind, wessen Standes und Ranges sie auch febn möchten, so wie gegen derer Hausgenossen soll weder der Bischof, noch ein Anderer in bessen Namen eine Gerichtsbarkeit ausüben, außer wenn Dechant und Capitel ihre deffallsige Pflicht versäumen würden ober Jemand denselben nicht gehorchen wollte. Der Bischof darf ohne des Capitels Beistimmung keine andere als gewägte Münze schla-Derselbe soll die einzelnen Dienstbezüge und die dem Capitel bestimmten Reichnisse rechtzeitig entrichten. Derselbe darf weber durch Drohungen, noch durch Schrecknisse die Aufnahme eines Pfründners erzwingen, sonbern soll die freie Wahl dem Domcapitel überlassen. Jedem Zerwürfnisse im Capitel wird der Bischof nach Möglichkeit begegnen. Bei Klagen, welche an ihn gelangen, soll er Gott allein vor Augen haben, jedem ohne Rücksicht sein Recht gewähren und durch keine Drohungen es ihm schmälern. Sowohl im Allgemeinen, als im Besonderen wird der Bischof alle gültig erlangte Gewohnheiten und Rechte der Speherer Stifter und ihrer Angehörigen beachten und gegen jede Verletzung schirmen. Eben so wird er auch beren Freiheiten in jeglicher Beftimmung aner= kennen und anerkennen lassen. Kein von seinen ober anderen Richtern erlassenes Urtheil darf der zu wählende Bischof, ohne daß es die Gerechtigkeit erheische, widerrufen. Jeden Geistlichen wird er gegen weltliche Macht nach Möglichkeit schützen. Bon einem Geiftlichen soll er sich keine Dienstleistung durch Bitten oder Drohuugen erpressen. Einer ober mehrere Canoniker ber Speherer Kirche sollen Richter sehn. Der Kämmerer sei ebenfalls Mitglied ves Domcapitels oder ein Dienstmann besselben. Der Bischof wirb die Erträgnisse jeglichen Dienstes und jeglicher Pfründe nicht schmäs

lern, sondern sie deren Besitzern vollständig überlassen. Einem Goldschmiede trage er das Amt auf, Alles, was zum Schmucke der bischöflichen Würde, der Cathedrale, derer Altäre oder sonsti= ger Geräthe erforberlich ist, zu ordnen und zu bessern. Das Amt eines Schmiedes übertrage ber Bischof einem erfahrenen Manne, ber sowohl in der bischöflichen Pfalz, als in dem Münster selbst das Nöthige herrichte. Deselbe soll auch Niemanden in den Besitz einer Pfründe zu bringen suchen, auf welche bereits ein Anderer bas Recht erworben hat. Wegen bes beweglichen ober unbe= weglichen Nachlasses eines Domcapitulars ober anderer Stiftsgeist= licher wird ber Bischof keine Ansprüche erheben, wenn auch von jenen keine letztwillige Verfügung getroffen wäre. Derselbe soll auch nicht dulben, daß ein Geistlicher vor den weltlichen Richter gerufen wird, außer wegen zeitlichen Besitzthumes oder aus anderer rechtmäßiger und ehrbarer Ursache. Nie soll ber Bischof ben Dombechanten ober bas Capitel ohne bessen Einverständniß außerhalb der Kirche zu Speher zu Verhandlungen rufen oder rufen Derfelbe barf sich in die Verhandlungen des Capitels nicht einmischen und bei Wahlen die Capitelsstube ohne die Einwilli= gung aller Capitulare nicht betreten. Der Bischof mag sich einen Capitular zum Kaplan wählen, dem er übrigens die Kleidung und andere Nothbürftigkeiten zu stellen hat. Dieser Kaplan soll jedoch bei irgend einer Erledigung im Capitel nicht befördert werden, ehevor er den bischöflichen Dienst niedergelegt hat. Der Bischof vermag keinen Domcapitular von irgend einer Dienstpflicht freizu= sprechen ohne Bewilligung des Capitels. Derselbe soll keine Un= tersuchung ober einen Beschl gegen die Rechte und Gewohnheiten und zur Beeinträchtigung ber genannten Stifter bei irgend einem Höheren veranlassen. Sollte dem Bischofe ein solcher Befehl ge= gen die Speherer Rirchen und ihre Bediensteten eröffnet werben, so barf er ihn nicht freiwillig hinnehmen, sondern sich ihm nach Recht widersetzen. Da der Bischof die Erträgnisse der Aemter nicht schmälern kann, so sollen alle Aufseher mit ihren Rechten dem Domküster und nicht dem Bischofe ausschließlich gehorchen und unterworfen sehn. Die neu angelegten Dörfer Haina und Hatzenbühl sollen rücksichtlich bes Neubruchzehentens und anderer Rechte, wie der Pfarrort Herrheim, gänzlich dem Domsänger an= heim gegeben bleiben. Alle Ackersleute in des Domcapitels Frohn= hofe zu Motern sollen zu dem Dienste, welcher Frohnpflug und Frohnerde genannt wird, verpflichtet sehn oder dafür nach altem Herkommen dem Inhaber des Hofes jährlich einen Scheffel Spelz

abliefern. Sowohl die Chorherren zu Herd, als wie die anderen Güterbesitzer zu Schweinheim bei Jockgrim haben den Henzehenten dem Domcapitel zu entrichten. Sowohl das Schloß, als die Stadt Lauterburg, gleichwie die anderen innerhalb der Pfarr-Grenze von Lauterbach gelegenen Orte sind hinsichtlich des Zehentens und anderer Rechte dem Rektor der Pfarrei Lauterbach und bem Domcapitel wie bisher unterworfen. Die Hofleute des Dom= capitels zu Lauterbach, so wie in der Umgegend des Bienwaldes, dürfen die ihnen nöthigen und nützlichen Hölzer in diesem Walde ' fällen und ausfahren und die bisherigen Nutrechte genießen, wie die Hübner dieser Höfe es eidlich als bisheriges Recht ausweisen. Der zu Wählende darf zur Beförderung seiner Wahl Nichts geben ober versprechen, da solches die Kirchengesetze verabscheuen. Von ben Gütern und Habschaften bes Bisthumes wird ber Bischof künftig Nichts zu Lehen geben oder veräußern ohne Bewilligung des Capitels. Ohne gleiche Bewilligung soll derfelbe nicht gestatten, daß die bisherigen Basallen und Dienstmänner des Hochstif= tes ihre Lehen wechseln und auf Andere übertragen. Weder ber Bischof, noch ein Anderer in seinem Namen wird bei höherer Be= hörde erwirken, daß irgend ein Theil dieser Bestimmungen wider= rufen oder geändert werde, sondern denselben treu, ohne Arglist entsprechen. Beim Absterben irgend eines Geistlichen in ber Diözese, möge dieser seinen letten Willen aufgestellt haben ober nicht, soll sich kein Weltlicher wegen dessen Nachlasses einmischen, son= bern ber Dechant oder ein anderer bazu bestimmter Geistlicher ben= selben ordnen. Veräußerungen des Vermögens der Alöster und Kirchen des Bisthumes dürfen ohne Bewilligung des Capitels nicht stattfinden. So wird auch der Bischof ohne Einverständniß des Capitels nie die Einkünfte einer Pfarrei einem Aloster ober einer Kirche überweisen. Endlich wird derselbe alle Stifter, Kirchen, Pfarreien, Capitel und Geistlichen in der Diözese sammt deren Güter, Wohnungen und Hausgenossen in ihren Rechten, Freiheiten und Gewohnheiten gewissenhaft schützen" 1312).

<sup>1312)</sup> Alg's Urkundend. S. 324. Cod. minor, fol. 33. Lib. oblig. tom. III. 128. Anstatt Fridericus de Boud. heißt es in letter Quelle: Fridericus de Bemmendurg. Alvolcus war damals Domscholaster. Von diesem sagen Regulae chori, tom. I. '71: "Anno Domini 1274 Alvolcus, noster scholasticus, obiit — nonas sebruarii — qui cuneum sabbathinum instituit de octoginta tribus modiis et dimidio, cujus haeredes undecim suerunt, quorum unusquisque dat de bonis dicti scholastici octo modios tritici, residuum autem scilicet modium et dimidium supplet capitulum." Die Wahscapitulation Friedrich's war sedoch seineswegs die erste. Viscos Peinrich II. redete schon in seiner Urkunde vom

Dieß ist die älteste bischösliche Wahlcapitulation, welche ershalten wurde und die beutlich kund giebt, welche Berhältnisse das Domcapitel besonders berücksichtigt wünschte und welche Selbstständigeit es sich seinem Bischose gegenüber zu verschaffen suchte. Ist es darnach zu wundern, wenn auch die Bürgerschaft sich von der Oberherrlichseit des Vischoses loszuwinden bestrebt war? Diese Wahlcapitulation überspringt selbst die Schranken der kirchlichen Rechte, indem sie das unveräußerliche Aussichtsrecht des Vischoses über seine Geistlichkeit wesentlich beeinträchtigt. Dieß hinderte zedoch die Ritglieder des Speherer Domcapitels nicht, vor der wirklichen Wahl solgenden Eid zu leisten: "Ich bekenne und bezeuge auf Treue und lörperlichen Eid, daß, wenn ich jetzt oder künftig solltz zum Vischose gewählt werden, ich alle und jede der vorstehenden Bestimmungen ohne Trug und Arglist unverdrüchlich ersüllen werde."

Am folgenden Tage, den 4. März 1272, wurde zur Wahl geschritten und eines der jüngsten Mitglieder des Domcapitels, zugleich Probst zu St. Stephan in Kamberg, Friedrich von Bolanden, zum Bischofe erkoren und ihm sofort im Dome gehnlöget <sup>1313</sup>). Er war der jüngste Sohn des kaiserlichen Hoftruchsesses, Werner's IV. von Bolanden und dessen ersten Gattin, Kunigunde von Leiningen, der Schwester des letztverstordenen Bischofes Heinrich. Der Archibiason des Erzstiftes Trier und Domherr zu Worms, Heinrich von Bolanden, welcher sich in dem Jahre 1280 von seinen Erdsüttern zu Altendolanden am Donnersberge ein Jahrgedächtnis im Kloster Rodenkirchen gestistet hat, ein am pähftlichen Hofe hochgeachteter Geistlicher, war des Neugewählten Oheim. Gerhard, Probst zu Erfurt, war bessen Bruder, Guda, Ronne zu Kirschgarten, dessen Schwester <sup>1314</sup>). Friedrich's Wahl fand keinen Anstand, denn er erhielt alsbald die bischssliche Weise.

<sup>15.</sup> Dez. 1266 von der zu beschwörenden Bahlcapitulation. Bon den Siscöfen des kebenzehnten und achtzehnten Jahrdunderts liegen die Originale dieser Bahlcapitulationen in Karlsruhe. — <sup>1313</sup>) Das Registrum camerariorum, sol. 96, beschreibt also die dem neugewählten Bischofe dargebrachte Huldigung: "Cum autem elegerint, domini dini et dini veniunt ad altare summum quilibet in suo ordine electum praesentando et super altare locant. Scholasticus pro tempore populo electum concorditer a dominis pronuntiat. Ex post duo cantores in medio chori incipiunt: "Te Deum laudamus", quo finito dominus praepositus facit obedientiam electo super altare sedente et de post decanus obedientiam dat electo deposito de altare et singuli canonici unus post alium faciunt obedientiam electo hiis verdis: "Ego N. promitto paternitati vestrae fidelitatem." Post hoc dominus praepositus una cum domino decano recipiunt electum ad medium eorum transeundo per chorum ad prandium, udi tunc ordinatum suerit" etc. — <sup>1314</sup>) Sieße die Geschechtstases der Bosander, Acta acad. pal. tom. VII. 436. Rig's

Zuerst begegnen wir dem Bischose Friedrich auf der hochstisstlichen Feste Kestendurg, wo er am 31. Mai 1272 den Heinrich von Expsenstein zum Burgmann für dieses Bergschloß ausdingte. Auch dem Junker Hanns von Lichtenstein erneuerte Friedrich am 6. Juli des genannten Jahres sein Burglehen auf Kestenderg 1315). Noch in demselben Jahre genehmigte Friedrich die Uebergade der Patronatsrechte der Kirche zu Merklingen sammt dem Zehenten an die Abtei Herrenald, zu welcher sich Ludwig von Liebenzell mit Bewilligung des Grasen Simon von Zweibrücken zur Sühne früher versibter Frevel bewogen sand 1316). Um 20. Januar 1273 bestätigte Bischof Friedrich die St. Blasien und St. Heinrich's Pfründe, welche sein Oheim und Vorsahrer gestistet, und deren Altüre jener errichtet hatte 1317).

Es war keine leichte Aufgabe in den damaligen, so ordnungslosen Zeitverhältnissen, mit ehrenvoller Pflichtestreue den Krummstad zu führen. Friedrich übernahm dieses mit muthiger Entschlossenheit, und wir haben keine Beweise, daß derselbe während seiner dreißigjährigen Amtsführung diese Pflichtestreue besonders

Urkundenb. S. 363. Original im Kreisarchive. Rlg's Gesch. der Abt. Th. II. 12. Hontheim, hist. Trev. tom. I. 740. Das Wappen der Bolander war ein rothes Rad mit sechs Speichen im goldenen Schilde. Das paras bolische Siegel Friedrich's zeigt das stehende Bild eines Bischofes mit Infel und Stab, die Rechte zum Segen erhoben auf rothem Wachse mit grünen Seideschnüren und der Umschrift: "+ S. Friderici. Dei gra. episcopi. Spirensis." A. Köller, Pfarrer in Mahlstatt bei Saarbrücken, hat 1846 eine Geschichte der Herrschaft Kirchheim und Stauf angekündet, in der auch vie Geschichte der Herren von Bolanden geliefert werden sollte. Sie erschien noch nicht. — Nach dem Netrolog des Klosters St. Lambrecht starben dort: "Quinto idus feb. soror Agnes de Bolandia; duodecimo kal. aprilis, soror Elizabeth de Bolandia; decimo quinto kalen. nov. sorores Odilia et Lisa de Bolandia; decimo octavo kalen. januarii, soror Catharina de Bolandia. Soror Agnes de Bolandia pro se et filiabas suis, quas secum ad claustrum adduxit, summam dedit, qua praedium in Ginnenheim consilio Herbrandis, prioris Spirensis, retineri potuit anno Domini 1275." Mfpt. — <sup>1315</sup>) Rig's Marburg, S. 166 u. 167. Noch in dem Jahre 1272 wurde laut einer im Speperer Stadtarchive unter No. 544 aufbewährten Urfunde die Bestimmung der vier Speperer Stifter aufgehoben, nach welcher tein Speperer zu einer geiftlichen Pfründe bei benselben sollte zugelaffen werden. Dieselbe lautet: "Nos sanctae Mariae majoris, sancti Germani, sancti Wydonis et sanctae Trinitatis ecclesiarum Spirensium praepositi, decani et capitula profitemur, quod nos statutum aliquando contra filios civium Spirensium, contra eorum nepotes, consanguineos et affines editum, ne ad ecclesiastica beneficia in civitate seu dioecesi Spirensi reciperentur, imo potius prohiberentur, ipsorum praecibus duximus simpliciter revocandum. In cujus revocationis indicium sigillis capitulorum nostrorum roboramus praesens scriptum. Actum et datum anno Domini MCCLXXII. feria secunda proxima post Gregorii papae." — 1316) Rlg's Urfundenb. S. 331. Drig. Mone's Zeitsch, für Gesch. B. I. 477. — 1317) Rig's Urkundenb. S. 334. Original in Karlsruhe mit wohl erhaltenem Siegel.

verletzt hätte. Große Unterstützung gewährte ihm hiebei die am 29. September 1273 zu Frankfurt am Main vorgenommene Wahl des eblen Grafen Rudolf von Habsburg zum deutschen Herrscher. Richard war am 2. April bes vorhergegangenen Jahres in Eng= land gestorben, während Alfons von Kastilien noch immer seine Ansprüche auf die Reichstrone beim Pabste geltend machte. Vermittelung der Wahl, welche anfänglich dem Könige Ottokar von Böhmen zugedacht war, wurde von dem Habsburger nicht ohne Erfolg der Probst von St. Guido zu Speher verwendet. Ob auch Bischof Friedrich von Speher zu dieser Wahl mitgewirkt habe, melben die Urkunden nicht, allein es ist dieses um so glaublicher, da sein Bruder Heinrich für den neuen König rücksichtlich jener Wahlkosten Mitbürgschaft leistete, welche der Erzbischof von Trier zu fordern hatte. Rudolf's Krönung, welche am 24. Oktober 1273 zu Aachen vorgenommen wurde, und den mehrtägigen Festlichkeiten, welche damit verbunden waren, wohnte auch Bischof Friedrich mit Otto, bem Probste von St. Guido, und seinen zweien Brübern, Werner V. und Philipp II. von Bolanden bei, wie eine zu Gunsten der genannten Krönungsstadt ausgefertigte Urkunde ausweiset 1318). Rudolf reiste nach seiner Krönung rheinaufwärts über Cöln, Mainz, Worms nach Speher, wo er den ihm freudig huldigenden Bürgern am 13. Dezember des letztgenannten Jahres ihre Freiheiten erneuerte und zu Gunsten der Abteien Obenheim und Maulbronn Urkunden ausstellte. Viele Prälaten, Fürsten und Ebele waren außer dem Speperex Oberhirten babei anwesend, namentlich ber Erzbischof Werner von Mainz, der Abt Ebelin von Weissenburg, Ludwig, Pfalzgraf bei Rhein, der Tochtermann des Königs, die Grafen Emich und Friedrich von Leiningen, Werner von Bolanden und Otto, Probst von St. Guido, welcher nunmehr bas wichtige Amt eines Hoffanzlers von Rudolf erhalten hatte 1319). Auch am 12. März 1275 weilte Rubolf zu Speher. Als im Dezember besselben Jahres ber König aus ber Schweiz, wo er am 8. Oktober zu Lausanne eine Besprechung mit bem Pabste gehalten

<sup>1818)</sup> Quix, cod. Aquisgr. tom. I. 139. — 1319) Ch. Lehmann's Chrosnit, S. 561. Tolneri cod. palat. p. 78. Mone's Anzeiger, Jahr 1837, S. 371. Besoldi docum. red. tom. I. 499. Der Probst Otto wurde als Hoftanzler am 9. April Jahres 1274 von Rottenburg aus als Machtbote und Geschäftsträger Rudolf's zum Pabste Gregor X. gesendet und ermächtiget, im Namen des Königs dem h. Petrus und dessen Nachfolgern Bestätigung, Freibriese und Eide zu leisten, ganz wie es dessen Vorgänger im Reiche gethan haben, was Otto auch am 6. Juni des genannten Jahres zu Lyon ihat, wo damals der Pabst ein allgemeines Conzil abhielt. Lünig's Reichszarchiv, B. XIX. 171, 174.

hatte, über Basel nach Hagenau kam und dort mehrere Tage hof= lagerte, finden wir den Bischof Friedrich von Speher im königli= chen Gefolge 1320).

Indeg versäumte Bischof Friedrich nicht, das Wohl der seinem Hirtenstabe unterstellten Gläubigen möglichst zu beförbern. In dieser Sorgfalt beauftragte er mehrere Geistliche seiner Cathedrale, einen Streit zwischen den Einwohnern von Lingenfeld und Westheim wegen gemeinschaftlicher Weidrechte schiederichterlich bei= zulegen, was auch durch einen im Speperer Münster gefällten Spruch am 20. Juni 1273 geschah<sup>1321</sup>). Nicht ohne oberhirtliches Vorwissen traf auch das Domcapitel im genannten Jahre über die Gefälle erledigter Dompfründen eine neue Ordnung. Schon durch frühere pähstliche Bewilligungen war das Domcapitel ermächtiget, jene Gefälle während dreier Jahre zu Baubesserungen des Domes zu verwenden. Damals bestanden vierzig Präbenden im Dome, deren dreißig Canonikate waren. Nur von den letzteren hatte man bisher die drei erstjährigen Bezüge für den Dombau verwendet. Nunmehr wurde aber einstimmig beschlossen, auch die Intercalar-Gefälle der zehen Vikarien während dreier Jahre, das Gnaden= jahr abgerechnet, auf gleiche Weise zu verwenden. Von den Er= trägnissen bes Gnabenjahres sollten die etwaigen Schulden gedeckt, der Rest aber zum Seelgerette des Verstorbenen verwendet werden. Jeber Domcapitular und Vikar konnte jedoch die Jahresgefälle ber neu erlangten Pfründe gleich anfänglich mit vierzig Pfund Heller loskaufen. Versäumte er dieses bei Besitznahme seiner Pfründe, so hatte er hierzu das Recht verloren. Dabei stand dem Dom= capitel die Befugniß zu, jenen, welcher den Dienst des Neuernann= ten wirklich versah, mit zwanzig Pfund Heller jährlich zu entschädigen. Diese Anordnung sollte auch in dem Falle nicht beeinträch= tiget werden, wenn sie auch bei Einem ober bem Andern nicht könnte in Vollzug gesetzt werben. Jeber, welcher eine Bikarie erhielt, mußte übrigens eidlich versprechen, die Gewohnheiten, Sagungen und Rechte ber Speherer Kirche treu zu beobachten und inner= halb Jahresfrist, wenn er noch nicht Priester war, die Weihe zu erlangen. Ueberdieß mußte jeder Vikar nach Verlauf der dreier ersten Dienstjahre noch am nächsten Weihnachtsfeste zwanzig Pfund Heller für den Schmuck des Domes abgeben 1322). In demselben

<sup>1320)</sup> Rig's Urkundent. S. 339. Lib. oblig. tom. III. 88 b. Dürr, dissert. de comitiis, p. 33. Lünig's Reichsarchiv, B. XVI. 39. Alsatia dipl. tom. II. 10. — 1321) Rig's Urkundent. S. 336. Cod. minor, fol. 16 b. — 1322) Rig's Urkundent. S. 332. Cod. minor, fol. 4 a. Lib.

Jahre stistete auch mit Genehmigung des Bischoses der Domcapistnlar Walther Klein zu Speher eine tägliche heilige Messe in der St. Paul's Kapelle des Domes, sorgte für die nöthigen Geräthe des Altares und für ein ewiges Licht in dieser Kapelle, vermachte der Domkirche drei Bücher und eine Gülte von zehen Scheffel Korn, daß hiesür in der Woche des Festes der hochheiligen Dreiseinigkeit drei seierliche Gottesdienste abgehalten und auf Walther's Jahrgezeit allen dem Chore Anwohnenden ein großes Brod sollte verabreicht werden <sup>1323</sup>).

Seine geistlichen Rechte suchte Friedrich kräftigst zu wahren. Als ihm daher 1275 hinterbracht wurde, daß Siegfried Reschelin, Bürger und Kämmerer zu Speher, ben dortigen Dombechanten und das Capitel auf Anstehen einiger Laien vorgeladen habe, eiferte er sehr gegen diese Beeinträchtigung geistlicher Gerichtsbarkeit und ließ dem genannten Kämmerer durch Heinrich, den Leutpriester des Areuzaltares im Dome, bedeuten, von solcher Ungebühr abzustehen, erklärte alles deßfalls Geschehene für irrig und ungiltig und sprach schriftlich ben Kirchenbann über Siegfried aus, wenn er von seinem anmaßlichen Vorhaben nicht ablassen sollte, welche Strafe bann ber Leut= priester jeben Sonntag vom Letner im Dome zu verkünden hätte 1324). Dieser Eifer für seine geistlichen Rechte konnte aber unsern Bischof selbst nicht vor weltlicher Gewaltthat schützen. Solche übte an ihm Wolfram, Herr von Fleckenstein, welcher gewisse Forderungen für geleistete Unterstützung machte, die jedoch Friedrich nicht anerkannte. Der kühne Ritter lauerte bem Bischofe auf, nahm ihn 1276 ge= fangen und warf benselben in die eine Stunde süblich von Schönau bei Dahn auf einem freien Bergkegel thronende Burg Flecken= Diese Gewaltthat war um so auffallender, da Wolfram's beibe jüngste Brüber, Peter und Heinrich von Fleckenstein, Domcapitulare zu Speher waren. Dber sollten gerade biese Gefangennehmung ihres Oberhirten befördert haben? Glaublich wohl nicht wegen Wahlversprechungen, benn diese waren ja in den beschworenen Wahlbestimmungen ausbrücklich untersagt. Gei bem, wie ihm wolle. Als der König Rudolf bald darauf nach Hagenau kam und die Frevelthat hörte, zog er mit seinem ganzen Gefolge vor Fleckenstein. Wolfram mußte sich auf Gnade und Ungnabe ergeben, und ber Speherer Bischof erhielt seine Freiheit

oblig. tom. III. 130 b. Lib. statutorum, fol. 24. — <sup>1823</sup>) Rig's Urfunstenb. S. 337. Cod. minor, fol. 9 b. Den 22. April 1274 wurde der Hochaltar der Kirche zu Hambach eingeweiht. Kreisarchiv. — <sup>1324</sup>) Rig's Urfundenb. S. 340. Cod. minor, fol. 5 a.

wieder 1325). Am 28. Januar des letztgenannten Jahres, wo Friedrich noch bei seiner Cathebrale weilte, sprach er, ganz gemäß seiner Wahlverpflichtung, den Neubruchzehenten zu Haina und Hatenbühl dem Domfänger zu, weil die genannten, neugegrün= beten Dörfer in der Pfarrei Herrheim lagen, wo der Speherer Domfänger Zehentherr war 1326). Am 2. März 1276 verkaufte Friedrich dem Kurfürsten Ludwig von der Pfalz die Hälfte von der Burg Wersau sammt der Hälfte der Dörfer Hockenheim und Reilingen für 600 Pfund Heller, welche Herrschaft Friedrich von Heinrich von Hirschberg erkauft, während die andere Hälfte der genannte Kurfürst schon früher in Besitze hatte 1327). Am zehnten Hornung desselben Jahres genehmigte unser Oberhirte auch die Gründung und Begüterung des Augustinerchorherrn - Stiftes zu Laudau, welches sein mütterlicher Oheim, Graf Emich von Leiningen, nicht ohne seine Ermunterung und seinen Beirath am Tage vorher gestiftet hatte. Den von der Steige bei Zabern dahin berufenen Chorherren räumte Friedrich, als Diözesanbischof, verschiedene geistliche Rechte und Befugnisse ein 1328), während ihnen Graf Emich am 29. August 1279 bie Patronatsrechte zu Landau und Schwegenheim überließ...

<sup>1325)</sup> Dr. Boehmeri fontes, tom. II. 10. Ueber die Burg Fleckenstein und dieses Geschlecht siehe Alsat. illust. tom. II. 241 und 625. Peter von Fledenstein ward später Domprobst zu Speper. Rog. chori, tom. I. 297, lesen wir: "Nos Petrus de Fleckenstein praepositus ecclesiae Spirensis, accedente ad hoc consensu et voluntate domini Eberhardi decani et totius capituli ecclesiae Spirensis praedictae, statuimus et ordinamus, ut singulis annis in ecclesia Spirensi, feria secunda post octavam penthecostes proxima festum sanctae Trinitatis cum duplici officio, organis et aliis solemnitatibus in summis festis consuetis solemniter celebretur" etc. etc. Die deßfallsige Urkunde ist gegeben: "Datum proximo sabbato post Luciae virginis." 1307. Liber copiar. capituli, sol. 194. A. D. 1318 — die 1. nov. — obiit Philippus de Fleckenstein cantor ecclesiae Spirensis. Regulae chori, tom. II. 275. Heinricus de Fleckenstein obiit — quarto idus junii — pro cujus animae datae fuerunt nobis ducentae librae hallensium etc. lbid. 329. A. D. 1439, vigilia Jacobi apostoli — obiit Fridericus de Fleckenstein, canonicus hujus ecclesiae etc. Ibid. tom. II. 47.— A. D. 1275 obiit Wernherus de Horneck, praepositus Spirensis, qui instituit festum sancti Petri ad vincula cum novem lectionibus celebrari. Ibid. tom. II. 63. — 1326) Rig's Urfundenb. E. 341. Lib. oblig. tom. I. 130. 2. — 1327) Rig's Urfundenb. S. 342. Documenta Ruperti senioris, fol. 62 a. Karlsruhe. — 1328) Rlg's Urkundenb. S. 361. Rreisarchiv, S. A. Nr. 405. Alsat. dipl. tom. II. 12. Rig's Gesch. der Abt. Th. II. 67. Als am 8. Dez. 1275 Rudolf von Habsburg der Stadt Strafburg ihre Freiheiten zu Sagenau bestätigte, war außer bem Erzbischofe Werner von Mainz und dem Bischofe Seinrich von Basel auch Friedrich von Speper Zeuge. Alsat. dipl. tom. II. 10. In demselben Jahre 1275 verkaufte Arnold von Lautern, genannt von Montfort, dem Probste zu Lautern den Zehenten zu Moorlautern nebst Gutern und Gefällen zu Otterbach und mbach. Original Kreisarchiv, Nr. 339.

Während Friedrich in der Gefangenschaft des Fleckensteiners schmachtete, suchten die Speherer Rathsmannen und Bürger die alten Freiheiten und Rechte der bortigen Geistlichkeit auf verschie= dene Weise zu kränken und zu schmälern. Ein Hauptzankapfel war fortwährend die Forderung des Ungeldes. Auch wollte die Bür= gerschaft nicht bulben, daß die Geistlichen Früchte zu ihrem Gebrauche und Nuten wieder aus der Stadt ausführen und so den billigen Preis berselben beeinträchtigen sollten. Der wackere Dombechant, Albert von Mußbach, wendete sich beghalb mit seiner Geistlichkeit beschwerend an den Pabst Johann XXI., welcher durch eine Bulle vom 9. Januar 1277 ben Dombechanten zu Mainz anwies, die Klage zu untersuchen und nöthigen Falls durch geist= liche Strafen die alten Freiheiten der Speherer Kirche zu hand-Vier Tage später bestätigte berselbe Pabst dem Speherer Domcapitel alle Freiheiten, Rechte und Gnaben, welche bie früheren Päbste und Könige der Kirche zu Speher verliehen hatten 1329). Doch lange schon ehe diese Bullen in Speher eintrafen, war an dem besonderen Betreiber derselben, an dem schon ge= nannten Dombechanten, eine Gräuelthat verübt worden, welche in ihren besonderen Umständen noch heute Schauder und Abscheu Albert von Mußbach 1330) war die Seele seines Capitels und vorzüglich bemüht, die Rechte und Freiheiten desselben, den vielen Anmaßungen ber Bürgerschaft gegenüber, zu schirmen und au verfechten. "Wie eine Mauer, sagt sein Oberhirte von ihm, habe er sich für das Haus des Herren erhoben und in Allem nach Gerechtigkeit geeifert." Dieser wurde auf den Charfreitag — den 26. März — 1277, Morgens in der Frühe, als er eben zur Metten gehen wollte, meuchlings überfallen und auf eine grausen= hafte Weise ermordet. Er erhielt eine töbtliche Wunde in die Brust, welche das Herz verletzte, und zwei in den Rücken und eben Die Gurgel war ihm, wie einem geso viele in die Seite. schlachteten Lamme, durchschnitten. Die rechte Hand, womit er scheint sich gewehrt zu haben, ward boppelt verwundet, die linke aber gänzlich abgeschnitten. Auch in die Schläfe erhielt er zwei weite Stiche, so daß das Gehirn herausfloß, welches, um den

<sup>1329)</sup> Rlg's Urkundend. S. 345 und 346. Lid. oblig. tom. III. 105 d. Cod. minor, fol. 18 a. — 1330) Nicht also Albert von Nußbach, wie ihn Simonis S. 104 nennt, noch Albert von Nußbach, wie er Nov. sud. dipl. tom. I. 151 heißt, sondern Albert von Mußbach, wie das Necrologium Spirense fol. 64 d. und andere Urkunden angeben. Mone's Zeitsch. für Gesch. B. II. 109. J. B. Kopp, Gesch. der eidgenössischen Bünde, B. I. 695, nennt ihn auch unrichtig Arnold von Mosbach.

Gräuel zu vollenden, von einem herbeieilenden Schweine aufge= fressen wurde, ehe man die verstümmelte Leiche gefunden hatte. Die Mörber entflohen, ohne daß man eine Spur derselben ent-Alles war entrüstet und der Bischof und sein becken konnte. Domcapitel so bestürzt, daß sie kaum wußten, was zur Sühne bes Verbrechens anzuordnen war. Vergebens spürte man den Verbrechern nach. Gegen Ende Oktobers 1277 sprach baher ber Bischof in einer allgemeinen Spnode zu Speper sein Mitleid, seine Bestürzung, seine oberhirtlichen Strafverfügungen über die verruchte That öffentlich aus. Er forberte alle Gläubige zur Theilnahme für ben schmählich Gemordeten auf. Er erklärte, bisher dem Gedanken sich hingegeben zu haben, die Verbrecher würden ihre That eingestehen und durch Buße Vergebung suchen; da diese Erwartung ihn jedoch getäuscht und Nachsicht nur noch andere Verbrechen erzeugen könnte, spreche er nunmehr den Kirchenbann öffentlich über sie und alle jene aus, welche irgendwie bei dieser Frevelthat mitgewirkt haben, und verbiete, daß derer Kinder und Anverwandte bis zum vierten Geschlechte eine geistliche Pfründe ober Weihe erhalten dürften. Wer die Mörder kennt und bis zum Feste bes heiligen Apostels Andreas dieselben nicht zur Anzeige bringt, verfällt in gleiche Strafe. Damit sich aber Niemand mit Unwissenheit entschuldigen konnte, so wurden sämmtliche Geistliche ber Diözese bei Strafe bes Bannes verpflichtet, diesen Ausspruch des Oberhirten beim Geläute der Glocken und Brennen der Kerzen zu verfünden. Zum Gedächtnisse der blutigen That ward an die Stelle, an welcher sie verübt wurde, ein hohes, steinernes Areuz aufgestellt, vom Domcapitel aber die Sa= tung gemacht, fortan ben Dombechanten zur Metten burch einen Kammerknecht mit brennender Leuchte abzuholen 1331).

Noch vor Abhaltung dieser Spnode am 19. Juni 1277 ordnete und besiegelte Bischof Friedrich zu Speher, welchen der am
23. März 1277 verstorbene Wormser Bischof Eberhard I. zum
Vollstrecker seines Testamentes ernannt hatte <sup>1332</sup>), die fromme
Stiftung eines seiner Seitenverwandten, des Grafen Harmann von
Grüningen. Der Bruder Ulrich von Maulbronn war damals der

<sup>1331)</sup> Rlg's Urkundenb. S. 350. Lib. oblig. tom II. 154 b. Simonis, S. 104. Im Jahre 1315 machte Johann von Mußbach, der Brudersohn des Domdechanten und Domcapitular zu Speyer, zu seinem und Albert's Andenken eine eigene Stiftung, wie das Todtenbuch nachweiset, kolio 64 b. Rlg's Urkundenb. S. 477. Lib. oblig. tom. II. 22 a. — 1832) Diesem zu Folge wurde Eberhard in der Otterberger Abteilirche begraben. Mon. pal. tom. I. 234.

Raplan bes Bischofes. Der genannte Graf bestimmte zu seinem und seiner Aeltern Seelentroste und zur Ehre der Mutter des Herren die Errichtung eines dieser geheiligten Altares in der Pfarrfirche zu Grüningen und einer eigenen Pfründe mit Wohnung und Gefällen an Geld, Wein und Frucht, welche die Erben des Grafen mit einem Priefter besetzen sollten, welcher fortan für benselben und seine Ahnherren bas Opfer bes neuen Bundes zu ver= richten hatte 1333). Mit Genehmigung Friedrich's stiftete im August besselben Jahres ber Speherer Dompräbendar Johann von Kanbel eine Priesterpfründe in der Cathedrale mit Gefällen, die auf verschiedenen Gütern zu Rülzheim hafteten 1334). Um diese Zeit vermehrte ber Speherer Oberhirte in billiger Berücksichtigung ber angenehmen und treuen Dienste, welche Philipp, Truchses von Alzei, ihm und ber Speherer Kirche geleistet hatte und voraussichtlich noch leisten dürfte, das bereits vom Bischofe erhaltene Speherer Lehen um breißig Mark Eölner Münze auf die Bethe zu Dürkheim, wofür einstweilen brei Fuber Bein baselbst angewiesen wurden 1335). Im November besselben Jahres bestätigte Friedrich auch die Uebereinkunft, welche das Domcapitel zu Speper mit der Abtei Weissenburg wegen Verleihung einer von Conrad von Bernhausen gestifteten Dompräbenbe und anderer vom Dombechanten zu verleihender Pfründen gegen Uebertragung der Patronats= rechte zu Barbelroth getroffen hatte 1336). Am 20. Dezember 1277 gestattete der Oberhirte dem Kloster Herrenalb die Einverleibung aller Erträgnisse ber Pfarrei Merklingen. Im Jahre 1268 weihete Bischof Friedrich bie St. Dominikus Kapelle im Prediger-Kloster zu Speher ein 1337). Am 4. Juli desselben Jahres befiegelte der Speherer Oberhirte die Urkunde, in welcher der edle Otto von Bruchsal, den einstens Otto, Probst zu St. Gnido und toniglicher Hoffanzler, über die Taufe gehalten, erklärte, jene zwei hundert Pfund Heller zu schulden, womit der genannte Hoffanzler die von diesem auf ben St. Peter's Altar in der Domcrhpte gestiftete Pfründe aufbesserte 1338). Im August 1278 weilte unser Oberhirte zu Rheinzabern, denn bort schloß er mit seinem Oheime, bem

<sup>1333)</sup> Rlg's Urkundenb. S. 347. Lib. obligat. tom. I. 109 a. — 1334) Rlg's Urkundenb. S. 349. Cod. minor, fol. 29 a. — 1335) Rlg's Urkundenb. S. 344. Friedrich's Lehenb. fol. 3 b. Mone's Zeitschr. für Gesch. B. II. 108. — 1336) Sub. dipl. tom. V. 327—333. Am 26. Rovember 1277 gestattete Bischof Friedrich dem Spitalmeister zu Breunchweiler, bei diessem Krantenhause einen Priester zur Spendung der Sterbsatramente anstellen zu dürsen. Mon. palat. tom. V. 35. — 1387) Rlg's Gesch. der Abt. Th. II. 189. — 1338) Rlg's Urkundenb. S. 353. Cod. minor, fol. 29 b.

Grafen Friedrich von Leiningen, einen gütlichen Vergleich und ein wechselseitiges Schirmbündniß ab 1339). Durch eine Urkunde vom 7. April 1279 gestattete Bischof Friedrich mit Bewilligung des betreffenden Archidiakons und des Domcapitels der Abtei Limburg, um ihr geschmälertes Einkommen zu mehren, die Pfarrei Weidenthal, beren Besetzungsrecht dieser Abtei zustand, burch einen Benediktiner oder weltlichen Pfarrverwalter versehen zu lassen und die Mehrerträgnisse zur Unterstützung bes dortigen Conventes verwenben zu bürfen, was am 18. Juli 1279 ber Erzbischof Werner von Mainz zu Aschaffenburg bestätiget hat 1340). Am 22. Juni desselben Jahres gewährte unser Oberhirte auf die Bitten der Dominikaner zu Frankfurt allen jenen Gläubigen einen Ablaß, welche während der Kirchweihwoche die Dominikanerkirche daselbst besu= chen und zur Errichtung zweier Altäre bei reumüthiger Beichte auch ein Schärflein beitragen 1341). Nicht ohne Vorwissen bes Bischofes Friedrich kaufte das Domcapitel im Jahre 1279 von Courab von Magenheim den Pfarrsatz zu Rühlberg und bessen Filiale sammt Zugehörbe an Häusern, Zehenten zc. Da biese Besitzungen vom Erzbischofe von Mainz, als Inhaber des Klosters Lorsch, zu Lehen rührten, gab burch Urkunde vom 30. Mai besselben Jahres der Erzbischof Werner hierzu die oberlehenherrliche Bewilligung 1342).

Der an bem Dombechanten verübte Mord und die fortwährende Beeinträchtigung der alten Freiheiten von Seite des Rathes und der Bürger von Speher schürte und entzündete neue Unzufriedenheit zwischen der dortigen Geistlichkeit und Bürgerschaft. So verordnete der Stadtrath, ohne bisher übliche Rücksprache mit dem Bischofe und dem Domcapitel, daß seder Bewohner der Stadt und des Bisthumes für sene Gegenstände, welche sie für ihre Noth oder ihren Nutzen kaufen oder verkaufen, eine Geldabgabe zu entrichten habe; ferner, daß kein Bewohner der Stadt in den Häusern der Domherren und übrigen Geistlichen Wein kaufe bei Strafe von fünf Schillingen; endlich, daß Niemand, wessen Standes und Gewerbes er auch sei, Wein, Früchte und andere Gegenstände zum Verkause aus der Stadt aussahre, und daß kein Bürger, sei er auch

<sup>1339)</sup> Rlg's Urkundenb. S. 354. Copialbuch. — 1310) Rlg's Urkundenb. S. 360. Lagerbuch von Limburg, fol. 37 b. Rlg's Gesch. der Abt. Th. I. 316. Am 25. Febr. 1291 bestätigte diese Einverleibung Pahst Risolaus IV. Rlg's Urkundenb. S. 392. Am 24. Juli 1279 ertheilte Bischof Friedrich dem Rammung von Offenbach ein hochstistliches Lehen. Rlg's Urkundenb. S. 360. Friedrich's Lehenbüchlein, S. 5. — 1341) Dr. Boehmeri codex Moenofr. tom. I. 191. Der dortige Name "Heinricus" muß sedoch, wenn die Jahrzahl richtig ist, "Fridericus" heißen. — 1342) Alg's Urkundenb. S. 355 und 359. Lib. oblig. tom. II. 85 b. et 87 b.

ein Bäcker, Früchte in die Mühlen des Domcapitels ober anderer Geiftlichen zum Mahlen verbringe, was Alles früher unbehindert geschehen konnte. Außerbem hatte ber Rath nächst ber Domkirche und den Wohnungen des Cavitels zwei Thürme erbauen und audere Anordnungen ergeben lassen, welche die Freiheiten der Geift= lichkeit fehr beeinträchtigten. Diese wendete fich nunmehr mit dem Domcapitel in bringenden Vorstellungen an das Oberhaupt der Rirche, um Schutz für ihre alten Gerechtigkeiten zu erlangen. Durch eine Bulle vom 13. April 1279 beauftragte Pabst Nikolaus III. den Abt zu Maulbronn und die Dombechanten zu Mainz und Borms, diese Klagen zu untersuchen, darüber die nöthigen Zeugen zu vernehmen, ohne höhere Berufung über die Sache abzuurtheilen, ben Spruch aber nöthigen Falles mit geiftlichen Strafen zu handhaben 1343). Der Bischof suchte ben Frieden zu vermitteln, ohne jedoch bemselben eine sichere Grundlage geben zu können, denn der Stadtrath bedurfte Einnahmen für viele neue, in der Zeit gelegene Ausgaben, und die Geiftlichkeit hielt fest an ihren alten Rechten. Die damals herrschende Theuerung und die daraus entsprossene Noth machte die Lage noch schwieriger. Zur einstweiligen Beruhigung fand sich ber Bischof veranlaßt, durch eine eigene, am Borabende des Palmensonntages 1280 ansgestellte Urkunde dem Rathe zu erklären, geschworen zu haben, alle Freiheiten, welche von Pab= ften, Raisern, Königen oder früheren Bischöfen von Speher biefer Stadt gewährt wurden, zu achten und zu bessern, nicht zu beein= trächtigen, fondern nach Möglichkeit gegen Jedermann zu vertheidigen, auch sich mit solchen Urtheilen zu begnügen, welche der dor= tige Rath und die Bürger auf ihren Eid aussprechen 1342). fes feierliche Versprechen Friedrich's von Bolanden gewann später bie größte Wichtigkeit. Ohne baß es von dem neugewählten Bi= schofe feierlich abgelegt und verbrieft war, verweigerte ihm der Rath den festlichen Eintritt in die Stadt und die Huldigung, was oft zu großen Verhandlungen geführt hat. Auch gegen die bedrängte Geistlichkeit erzeigte sich der Bischof damals gefällig und willfährig. So erklärte er burch eine im Oktober des genannten Jahres aus= gestellte Urkunde die Speherer Geistlichkeit und ihre Hausgenossen frei vom Rheinfahrgelbe und Rheinzolle, welcher ihnen unbilli= ger Weise von ben Pächtern bieses bischöflichen Einkommens ab-

<sup>1343)</sup> Rlg's Urkundenb. S. 356. Lib. obligat. tom. III. 99 a. — 1344) Rlg's Urkundenb. S. 363. Cod. Spir. fol. 54. Lehmann, a. a. D. S. 567. Die Bemerkung Lehmann's, daß König Rudolf diese Erklärung ersmittelt habe, scheint nicht richtig, da Rudolf 1280 nicht nach Speyer kam, wie dort angegeben ist.

gefordert wurde <sup>1345</sup>). In demselben Jahre stellte der Speherer Oberhirte, vom Könige hierzu ermahnt, dem Kloster Maulbronn, welches damals von gottvergessenen und gewissenlosen Menschen gar vielen Schaben an Habe und Gut erlitten und sich deshalb an den Beherrscher Deutschlands gewendet hatte, einen Schirmbrief aus, welcher nachweiset, daß auch schon sein Oheim, Bischof Heinerich II., bei seinem Aufenthalte auf der Burg zu Kirrweiser ein Gleiches gethan hatte <sup>1346</sup>).

So sehr bas Domcapitel zu Speper von ben bortigen Rathemannen und Bürgern gebrängt war, so sehr suchte es damgle gute Ordnung im eigenen Haushalte herbeizuführen. In einer am Freitage nach Oftern 1281 abgehaltenen allgemeinen Sitzung wurden, nicht ohne Vorwissen des Bischofes, über die Obliegenheit des Capitels Kellerers Vorschriften gegeben, wie dieser die Geldspenden jede Woche abzugeben und zu verrechnen, das für den täglichen Dienst zu beziehende Brod gehörig zu untersuchen, wie er die Beine zu besorgen und beffallsige Versäumnisse zu büßen habe. Am Freitage vor Pfingsten desselben Jahres traf bas Domcapitel in allgemeiner Versammlung eine Anordnung wegen ber wechselseitigen Gastfreundschaft, welche ber Oberhirte sechs Tage später mit Freude genehmigte 1347). Dabei vergaßen die Capitulare keineswegs die Gefahren, in welchen ihre Freiheiten, der Bürgerschaft, ja vielleicht der allzu großen Nachgiebigkeit ihres Oberhirten gegenüber, fortwährend schwebten. Sie sannen baher auf fräftige Abwehr. Am Borabende des St. Bartholomäus Festes im genannten Jahre traten die Capitel der vier Stifter der Stadt zur gemeinschaftlichen Berathung zusammen. Sie beschlossen nach reiflicher Erwägung ber Verhältnisse, zum gemeinschaftlichen Ruten ihrer Kirchen und Personen, und beschworen es insgesammt, daß, wenn künftig die Rechte, Freiheiten, Gewohnheiten und Satzungen ihrer Stifter von irgend Jemanben, wessen Standes, Namens und Würbe er auch sei, verlett würden, sie in Vertheidigung und Handhabung dieser Rechte gemeinsam und einmüthig verfahren und den daraus hervorgebenben Schaben und Verlust gemeinsam tragen, gegen bie Dränger und Beleidiger nach der bisher üblichen Gewohnheit ihrer Kirche Rlage erheben und dieselbe nicht einstellen werden, bis das Unrecht gehoben und der Schaden ersetzt worden 1348).

<sup>1845)</sup> Mig's Urlundend. S. 365. Lib. obligat. tom. III. 107 a. — 1846) Besoldi mon. rediv. tom. I. 807. — 1847) Mig's Urlundend. S. 366 und 368. Lib. oblig. tom. III. 142 a. et 135 b. Cod. min. fol. 46 a. — 1348) Mig's Urlundend. S. 372. Lib. oblig. tom. II. 10 b.

In Mitte dieser Zurüftungen zum neuen Kampfe, zu welchem sich auch die Rathsmannen von Speher vorsahen und daher nicht nur allein ben tapfern Junker Hanns von Lichtenstein mit vielen Söldnern zum Freunde und Helfer anwarben, sondern auch bessen Burg Arobsberg bei St. Martin zu einem Flucht= und Schirm= haus gegen ihre Feinde und zur Erhaltung der Sicherheit und bes Friedens auf den Straßen erkauften 1349): beschloß der Bischof Friedrich, eine große Festlichkeit in seiner Cathebrale zu veranstalten. Schon seine Vorfahrer hatten Zweifel erhoben, ob ber Dom wohl auch feierlich eingeweiht sei? Bei Friedrich erhielten biese Aweifel noch eine höhere Stütze, da er deßhalb eigene Nachfor= schungen anstellen ließ, aber weber aus den Altargräbern, noch aus schriftlichen Denkmälern, noch aus bem Zeugnisse irgend einer Person, Sicherheit über die wirklich vorgenommene Weihe schöpfen Nach Vorschrift ber kirchlichen Gesetze entschied sich baber der Bischof, nach reifer Berathung mit seinem Capitel und der übrigen Geistlichkeit, für nachträgliche Vornahme ber Weihe. Durch ein eigenes Ausschreiben vom 28. Juli bestimmte er ben Tag nach Maria Geburt 1281 für die Weihe und lud alle Gläubige zu dieser Festlichkeit und die dabei zu gewinnenden Ablässe ein. Groß war, ber schlimmen Zeitverhältnisse ungeachtet, die Anzahl ber Gläubigen, welche ber Speherer Mutterkirche zuströmten, ansehnlich die Reihe der Prälaten, welche sich tabei um den Oberhirten schaarten. Das herrliche Münster wurde auf's Neue geweiht und neuer Segen über die dasselbe andachtsvoll aus der Nähe und Ferne besuchenden, frommen Pilger von des Erlösers Gnade, durch die Fürbitte seiner seligsten Mutter, ber Patronin des denkwürdi= gen Gotteshauses, herabgefleht. Das Andenken dieser Weihe wird noch heute jährlich am 9. September festlich begangen 1350).

Noch in demselben Jahre verzichtete Bischof Friedrich zu Speher mit seinem Domcapitel auf jegliche Forderung und jegliches Recht, welches das Hochstift Speher auf das Schloß Böckelnheim an der Nahe und die Zugehörenden desselben hatten, zu Gunsten des Mainzer erzbischöflichen Stuhles. Werner, der damalige Erzbischof von Mainz, welcher dieses Schloß von Heinrich, dem Sohne des Grafen Simon von Sponheim, gekauft hatte und deßhalb mit Heinrich's Brüdern in arge Fehde gerieth,

<sup>1849)</sup> Ch. Lehmann's Chronik. Die Urkunden S. 563 und 566. Konnte denn Letteres ohne des Bischofes Bewilligung geschehen, da das Eigenthums-recht demselben zustand? -- 13:0) Rsg's Urkundenb. S. 370. Lib. oblig. tom. III. 173 a.

welche von dem Könige Rudolf am 12. Dezember 1281 beigelegt wurde, räumte dagegen mit seinem Capitel der Speherer Kirche durch eine Urkunde vom 11. Januar 1282 das Recht ein, Mainzer Lehengüter von gleichem Werthe ungehindert anzukaufen oder auf andere Weise sich deren Besitz zu verschaffen <sup>1351</sup>).

Im Beginne bes Jahres 1282 bereifte ber siegreich aus Destreich zurückgekehrte Rubolf von Habsburg die Rheinstädte und kam auch von Mainz in unsere Heimath, nach Kaiserslautern, Germersheim, Weissenburg und zog dann nach Oppenheim, wo er das Osterfest seierte <sup>1352</sup>). Hier finden wir auch den Bischof Friedrich von Speher und dessen Bruder Werner von Bolanden im königlichen Gesolge, wie der am 15. März daselbst ausgestellte Schirmbrief für das Kloster Heilsbruck, ferner eine am 25. des genannten und eine am 9. des darauf folgenden Monats daselbst besiegelte Urkunde zu Gunsten des St. Servatius Stiftes zu Mastrich darthuen. Noch am 15. Juni desselben Jahres, an welchem der König zu Worms hoslagerte, sinden wir auch den Oberhirten von Speher in seiner Umgebung <sup>1353</sup>).

Eben in demselben Jahre 1282, auf das Fest der Geburt ter Mutter des Herren, berief der vorbenannte Erzbischof Werner nach Aschaffenburg, wo er sich oft aushielt und auch starb, eine Provinzialspnobe, wahrscheinlich wegen ber Juben, gegen welche bamals furchtbare Anschuldigungen des Vergiftens der Bronnen und des Raubes und Mordes der Christenkinder erhoben, und von benen beshalb namentlich in Mainz viele schrecklich verfolgt und grausam gemorbet wurden, was auch anderwärts zur Nachahmung reizte. Der Speherer Oberhirte fand sich ebenfalls baselbst ein, wie zwei noch erhaltene, am 9. September 1282 der St. Andreasund Abteikirche zu Fuld daselbst ausgestellte Ablaßbriefe ausweisen 1351). Bei der Heimreise von Aschaffenburg hatte Bischof Friedrich von Speher einen eigenen Unfall. Er wurde von bem Grafen Gerhard von Katzenellenbogen — Probste von Utrecht? - in dem Dorfe Kelsterbach am Maine, wahrscheinlich aus perfönlicher Rache, niedergeworfen, in Gefangenschaft gebracht, worin er schmachten mußte, bis er sich burch schweres Lösegelb losge=

<sup>1351)</sup> Ríg's Urfundend. S. 373. Lib. oblig. tom. II. 215 b. Gudeni codex dipl. tom. I. 782. — 1352) Monast. palat. tom. I. 385. Monum. Germ. tom. IV. 439. Schütz, corpus hist. Brandend. tom. IV. 125. — 1353) Dr. Böhmer's Raiserr. Abth. II. 111 und 112. Martene et Durandi thesaurus novus, tom. I. 1181. — 1354) Harzheim, conc. Germ. tom. III. 672.

tauft hatte <sup>1355</sup>). Da der Bater des Grafen, Eberhard I., in hoher Gnade bei dem Könige stand und oft in dessen Gesolge weilte, so scheint auch der Sohn für diese Ungebührlichkeit nicht bessonders zur Berantwortung gezogen worden zu sehn. So konnten damals selbst Geistliche gegen einander Gewaltthaten verüben, was Wunder, daß bei solchen Beispielen die Raublust der Weltlichen kann konnte gezügelt werden?

Auch in ber Stadt Speher wurden indessen die Beeintrachtigungen ber Rechte und Freiheiten ber Geiftlichen nichts weniger als eingestellt. Statt die früheren Beschlüsse, welche gegen die alten Borrechte der Geistlichkeit verstießen, nach dem Befehle des Pabstes anfzuheben, bestätigte und erweiterte ber Rath dieselben auf's Rene. Man berieth und handhabte folgende Berbote: "Riemand soll bei theueren Zeitläuften Früchte ans der Stadt verkaufen und verführen. Rein Bewohner der Stadt soll öffentlich oder heimlich bei ben Geiftlichen Wein holen ober in berer Weinschenken trin= ten. Kein Wein ber Geiftlichen soll ohne Nachweisung in die Stadt gelassen werden, daß er auf dem Eigenthume oder Pfrunbengute derselben gewachsen sei. Der kleine Zehenten soll von ben Bürgern nicht mehr verabreicht werden." Bei diesen Beftimmungen fuhr man fort die angefangenen Festungsthürme nächst bem Deme auszubauen, als Halt = und Schirmpunfte nach Innen und Aufen ber Stadt. Dieses erzengte große Erbitterung zwischen ben Geistlichen und Weltlichen, ja fast tägliche Beschimpfungen und Prügeleien zwischen bem Gesinde der Geistlichen und den Raufbolben ber Stadt. Der Bischof Friedrich, welcher bisher so viel als möglich Nachficht gebrancht und sein Wohlwollen ber Stadt erwiesen hatte, konnte, von ben deutlichen Freibriefen seiner Rirche, von ben Beschlüffen seiner Geistlichkeit und von ben Dahnungen bes Pabstes und bessen Bevollmächtigten gebrängt, biefen offenbaren Rechtsverletzungen nicht länger zusehen. Er mahnte ben Rath und die Bürgerschaft, die unrechtlichen Berbote aufzuheben, ober er würde innerhalb acht Tage die Stadt mit dem Kirchenbanne belegen und ben Gottesbienft einstellen. Rath pochte auf seine Macht und die Unterstützung anderer Städte am Rheine und verweigerte seinem Herren und Oberhirten trotig ben Gehorsam. Dieser verhängte die angebrohte Strafe, unter-

<sup>1355)</sup> Epsengrein, S. 239, nennt den Ort Resterbach bei Mainz. Ein solches Oorf giebt es nicht, wohl aber ein Kelsterbach auf dem linken User des Mains, unterhalb Frankfurt, welches zur ehemaligen Grafschaft Kapensellenbogen gehörte.

sagte ben Gottesbienst und gebot allen Geistlichen, bei Strafe bes Bannes und Verlustes ihrer Pfründen, die widerspenstige Stadt zu verlassen. Die Domgeistlichkeit zog nach Bruchsal, und bas herrliche Münfter stand ohne Gebet und ohne Gesang, einsam und verwaiset. Auch die Glocken und Orgeln ber übrigen Stifter und Kirchen waren verstummt. Die Neugebornen blieben ungetauft; die Verfündigung des Wortes Gottes war unterbrochen; bas Opfer bes neuen Bundes war eingestellt; kein Lebender konnte den Troft der heiligen Sakramente empfangen, kein Berstorbener firchliches Begräbniß erlangen. So hatte es ber Bischof nach kirchlicher Vorschrift gewollt. Doch es fanden sich unter ben Geistlichen zwei Ungehorsame, welche, vom Rathe um Geld erhandelt, sich biesem zu Liebe und Leibe, zu Glücke und Unglücke verbanben, den Bannstrahl ihres Oberhirten nicht achteten und gegen Pflicht und Gewissen die priesterlichen Verrichtungen zu Speher fortsetzten. Der Stadtrath ließ ben Treulosen einen eigenen Altar im Münster errichten, wahrscheinlich, um baburch ihr Gewissen zu beschwichtigen. Dabei blieb es jedoch nicht. Die geiftliche Strafe erwuchs bald zur weltlichen Fehbe. Die Häuser ber geflüchteten Beistlichen wurden von Beutelustigen in ber Stadt erbrochen, ausgeplündert und verwüstet. Als in der Stadt alle Habe verschleppt war, zog man mit wilber Raublust in die Höfe, Dörfer und Fleden bes Hochstiftes, um auch bort Schrecken zu verbreiten und an Unschuldigen Rache zu nehmen. Die noch nicht lange von ber Stadt erkaufte Arobsburg leistete hierbei, als sicherer Hinterhalt, tückische Dienste. Dieses gehässige Berfahren reizte auch ben milden Bischof und seine getreuen Dienstmannen zur Abwehr und strafenden Wiedervergeltung. Die Besitzungen, Beiler und Dörfer der Speherer Rathsherren im weiten Spehergaue und ihre Bewohner wurden ebenfalls durch Rauben und Plündern, Gengen und Brennen vielfältig geängstet und geschäbiget 1356).

Indessen suchte der Bischof von Speher gegen solche Berwirrung bei dem Könige Rudolf, welcher sich im Hornung 1284 als
fünf und sechzigjähriger Greis mit der vierzehnjährigen Tochter
des verstorbenen Herzoges Hugo von Burgund, der schönen Elisabeth, vermählt hatte, die nöthige Hisse. Wahrscheinlich sprach
Friedrich den König zu Basel, wo um die Mitte Iuni ein großer
Hoftag abgehalten wurde. Diese Bermuthung ist um so begründeter, da eben bei diesem Hoftage die Nichte des Bischoses, die

<sup>1356)</sup> Ch. Lehmann's Chronit, S. 569.

Tochter bes Hoftruchsessen Philipp von Bolanden, Lucarde, bem Grafen Albrecht von Löwenstein, außerehelichem Sohne des Habsburgers, angetraut wurde 1357). Kurz vor dieser Festlichkeit, am achten Tage nach Pfingsten, ben 4. Juni 1284, weilte Bischof Friedrich in der Abtei Weissenburg. Dort hatte der Abt Edelin zur Zierde seines Gotteshauses vier neue Altäre herrichten lassen und ben Oberhirten gebeten, dieselben zur Ehre des Erlösers, der allerseligsten Jungfrau Maria, bes Evangelisten Johannis und bes Pabstes Clemens, bann ber heiligen Apostel Anbreas und Paulus, einzuweihen. Er that es unter Einlegung vieler und seltsamer Reliquien 1358). Bald nach jener Festlichkeit, am 10. Juni, aber finden wir den Speherer Oberhirten auf der Kestenburg, wo er an jenem Tage die ihm verwandten Grafen Eberhard und Walram von Aweibrücken zu Burgmannen bieser hochstiftlichen Feste auf= stellte 1359). Sicher sprach Friedrich ben König, als bieser am 25. bes folgenden Monates in der Reichsburg zu Germersheim weilte, wie eine baselbst zu Gunsten ber Stadt Worms ausgestellte Urkunde nachweiset 1360). Er beklagte sich über die unrechtlichen Eigenmäch= tigkeiten, welche sich ber Stadtrath von Speher zur Schuld gemacht hatte; allein der König eilte bamals nach Schwaben, um dort weit größeren Unordnungen zu begegnen. Noch belagerte Rudolf bas Raubschloß Waldeck an der Nagolt, südlich von Calw, als er am 21. Oktober des genannten Jahres, nachdem er die Klagen des Speherer Bischofes geprüft und die Einsprachen und Entschuldis gungen bes Rathes von Speper erwogen hatte, mit Beirath der ihm sehr vertrauten Bischöfe Heinrich von Basel und Gottfried von Passau, eine umfassende Sühne für die Entzweiten feststellte. Als gewählter Obmann sprach der König zu Recht: "Der Rath foll die Bürger durch Glockenruf sammeln und veröffentlichen, keine Befugniß gehabt zu haben, des Stiftes und ber Geistlichkeit Früchte und Weine mit Gebot zu belegen. Der Dombechant soll ben Fruchtverkauf einstellen, wenn der Rath auf seinen Gid erklärt, daß Noth vorhanden, und sohin auch den Bürgern den Verkauf Was den Weinschank der Geistlichen betrifft, so soll der Bischof von Speper balbigst barüber eine Ordnung erlassen. Die Gerichte sollen, wie herkömmlich, bestellt sehn. Auch die Amtleute follen bleiben, wie früher. Der kleine Zehenten muß, wie vor Alters, entrichtet werben. Die neuerbauten Thürme, welche bie

<sup>1367)</sup> Acta acad. pal. tom. I. 333. — 1358) Trad. et possess. Wizenb. p. 335. Dort sind die Reliquien namentlich aufgezählt. — 1359) Rlg's Maxburg, S. 167. — 1360) J. F. Moritz, appendix docum. p. 178.

Geiftlichen, wie die Weltlichen schirmen, sollen verbleiben. Der Zank zwischen dem Gesinde der Geistlichen und Weltlichen soll durch drei Schiedsleute vom Capitel und drei vom Nathe friedlich beigelegt werden. Die Beschädigten von beiden Seiten müssen ihren Berlust tragen. Der im Dome von der Bürgerschaft errichtete Altar ist vor dem Einzuge der Geistlichen abzudrechen. Die zwei Priester, welche gegen des Bischoses Gebot in der Stadt verblieden, sollen Bergebung erhalten, so wie die Helser von beiden Seiten. Der Bischos soll den Bann lösen." Der König siegelte am 21. Oktober 1284 mit den beiden genannten Bischösen und Friedrich von Speher, dann den vier Capiteln und dem Stadtrathe daselbst die Uebereinkunft, und am darauf solgenden Sonntage zog die Geistlichseit wieder in Speher ein, um mit neuem Eiser und neuer Liebe dem Dienste des Allerhöchsten zu obliegen 1361).

Rudolf kam bald selbst nach Speper, wie ein dort von ihm am 17. November bes genannten Jahres besiegelter Bertrag zwi= schen ber Schwägerin des Bischofes Friedrich, der Wittwe Philipp's von Bolanden, und deren Söhnen und den Bürgern von Alzei ausweiset. Auch im Jahre 1285 am 7. und 8. Juni, wie an bem 25. Juli weilte ber Habsburger in der Speherer Königspfalz1362). In jener Zeit gerieth ber Bischof von Speher mit dem Könige in ein feindseliges Verhältniß, welches bie Belagerung ber Stadt Lauterburg, ja die Verdrängung Friedrich's von seinem bischöflichen Stuhle nach sich zog. Einige Schriftsteller geben als Ursache bieser Ungnade den unvorsichtigen Kuß an, womit Friedrich die schöne, fünfzehnjährige Königin Elisabetha, als sie auf ber Reise zu Speper aus bem Wagen stieg, übereilt begrüßt haben soll 1363). Ein anderer Schriftsteller sagt jedoch, Rudolf habe den Speherer Bischof deß= halb verdrängt, weil ihm dieser, als der falsche Friedrich von Rudolf besiegt und verbrannt ward, mit bewaffneter Hand nach bem Leben getrachtet hätte 1364). Dem sei, wie ihm wolle. Sicher ist es jedenfalls, daß Rudolf um Oftern 1286 die bischöfliche Stadt Lauterburg während sechs Wochen, wie mehrere im bortigen Lager

Die Urkunde Lib. priv. fol. 23. Auch bei Lehmann, S. 569. Das Original der Urkunde Sp. Stadtarchiv, Nr. 13. Abschrift Codex Spiren. fol. 272. — <sup>1362</sup>) Dr. Böhmer's Kaiserreg. Abth. II. 125. Orig. in Darmstadt. Dr. Boehmeri cod. Moenofr. tom. I. 219. Lehmann's Chronik, S. 562. — <sup>1363</sup>) So Epsengrein. S. 238. Simonis, S. 106. Auch deutsche Chronik zu München. Codex Germ. LV. W. Baur erzählt hievon nichts. — <sup>1364</sup>) Gottfridus de Ensmingen apud Boehmeri fontes, tom. II. 121. Siehe auch J. E. Kopp, Gesch. des Königs Rudolf's und seiner Zeit, B. I. 736—753. Sollte nicht etwa auch die Steuerverweigerung zu Jrrungen mit Bischof Friedrich, wie mit Colmar, geführt haben?

ausgestellte Urkunden barthuen, belagert hat, die sich endlich auf Gnade und Ungnade ergeben mußte 1365). Sicher ist ebenfalls, baß bem neuernannten Erzbischofe Heinrich von Mainz, bem ehema= ligen Beichtvater und Vertrauten bes Königs, von diesem bie Berwaltung des Speherer Bisthumes übertragen wurde, wie eine Ur= kunde vom 27. August 1286 zu erkennen giebt, in welcher der fragliche Erzbischof den Rathsmannen und Bürgern von Speper verspricht, für die Dauer seiner Verwaltung ihre Freiheiten, Rechte und Gewohnheiten stets zu achten 1366). Eben so sicher ist es aber auch, wie mehrere Urkunden bezeugen, daß Friedrich nicht bis zum Tobe bes beleidigten Königs aus seinem Kirchensprengel verdrängt Wahrscheinlich hielt sich Friedrich während dieser Zeit auf ber festen Kestenburg auf 1367). Dort hatte er schon am 14. Februar 1285 dem tapferen Ritter Hanns von Lichtenstein für bessen bem Bischofe geleistete Dienste bas Kestenberger Burgleben um ein Fuber Wein aufgebessert, sicher ein Beweis, daß ber Lich= tensteiner im Jahre vorher nicht sonderlich gegen seinen bischöflichen Lehensherren gekämpft hatte 1368). Dort weilte er ebenfalls zu Anfange ber Fasten 1286 mit vielen Rittern und Dienstleuten, worunter auch die Innker Conrad der Aeltere und Jüngere von Weinsberg, als Blutsverwandte des Bischofes, und die Ritter Berthold von Schifferstadt, Werner von Rupertsberg und Eberhard Schnittlauch von Lachen genannt werben. Auf Dienstag nach dem ersten Sonntage in der Fasten verlieh er dort dem Junker Heinrich von Herbortsheim zu Lehen die Burg und Stadt Zuzenhausen oberhalb Neckargemund sammt ben bazu gehörenden Gütern und versicherte sich damit dessen Dienste 1369), während' Rudolf von Habsburg sowohl am 6. Dezember 1286, als am 10. März und 16. Mai 1287, wie benn auch am 4. bis 7. März und am Weih= nachtsfeste des Jahres 1288 zu Speher weilte, ohne daß wir vom Bischofe Friedrich in dieser Zeit eine Nachricht gefunden hätten 1370). Sollte nicht an bem letztgenannten Feste eine Aussöhnung bes grei-

<sup>1365)</sup> Dr. Böhmer's Kaiserreg. Abth. II. 132. Dr. Boehmeri sontes, tom. II. 22 et 121. — 1366) Ch. Lehmann's Chronik, S. 586. Das Orizginal unter Nr. 546 des Sp. Stadtarchivs. Am 26. Juni 1285 befreite der Köznig die Speyerer von seinem Hofgerichte. — 1367) Auch in der Abtei Eußerzthal dürste der Bischof sich ausgehalten haben; wenigstens gewann er dieses Getteshaus so lieb, daß er dort sein Grad bestimmte. — 1368) Mlg's Warzburg, S. 168. — 1369) Mlg's Urkundend. S. 379. Regist. Kestend. sol. 86 a. — 1370) Vergleiche Dr. Böhmer's Kaiserrez. Abth. II. 134 st. Im Jahre 1286 wurde in dem St. Georgen Hospitale zu Speyer eine Fruchtzülte von zwölf Schesseln Korn gestistet, welche zwei Frauen, die im Hospitale zur Nachtzeit wachen mußten, erhielten. Alg's Urkundend. S. 380. Cod. Spir. sol. 461.

sen Königs mit dem Speherer Oberhirten stattgehabt haben? Im Jahre 1289 treffen wir wenigstens den Bischof Friedrich in Mitte seiner Geistlichkeit, denn im Einverständnisse mit derselben erlaubte er den Cisterziensern zu Eußerthal, die Erträgnisse der Pfarrei Böbingen, deren Verleihungsrechte diesen schon zustanden, einzuziehen und dieselbe durch einen Pfarrverwalter versehen zu lassen <sup>1371</sup>).

War auch bamals schon ber Groll bes Königs gegen ben Speherer Oberhirten befänftigt, so erfüllte boch bald ein neues Unglück Friedrich's Herz mit Kummer und Sorgen. Ein ungeheurer Brand verwüstete im Jahre 1289 die Zierde des Bisthums; der herrliche Kaiserdom lag in Asche und Trümmern 1372). Der bestürzte Oberhirte bot Alles auf, den Unfall zu bessern, allein es gebrach ihm mehr an den Mitteln, als an dem guten Willen. Bald wurde ein Theil des Beschädigten neu hergestellt. Doch die Hilfsquellen schienen versiegt, ehe alle Spuren der Verwüstung beseitigt waren. Da faßte am 3. Dez. 1289 bas Domcapitel mit Wissen und Bewilligung bes Bischofes ben Beschluß, daß jeder Domcapitular, welcher die Hälfte seines Einkommens zur Unterstützung des nöthigen Neubaues der beschädigten Theile der Cathedrale überläßt, die ungehinderte Abwesenheit von dem Sitze seiner Pfründe genießen mag. Diese eigenthümliche Gelbquelle für die Baukosten des ausgebrannten Domes wurde auch durch pähftliche Ablagbriefe kräftigst unterstützt 1373). So gelang es endlich, den erlittenen Schaben in Bälde zu bessern, jedoch nicht ohne brückende Opfer für den Haushalt der Cathedrale. Um dieser einiger Maßen neue Hilfe zu verschaffen und die große Last der Schulden zu er= leichtern, überließ der Bischof Friedrich dem Domcapitel käuflich die Erträgnisse des Zolles und der Rheinüberfahrt in und bei Speper.

Raum war durch den Eifer des Bischofes und durch die opferwillige Unterstützung des Domcapitels und der Gläubigen die denkwürdige Grabstätte der alten Kaiser wieder hergestellt: so rief der Tod einen der edelsten Nachfolger Karl's des Großen zur Gruft in dem Speherer Königschore. Zu Germersheim fühlte Rudolf das Herannahen seines Todes. Er sprach: "Wohlauf

<sup>1871)</sup> Nov. sub. dipl. tom. XII. 259. Der Stellvertreter des Bischosses in geistlichen Angelegenheiten'— Generalvikar — vices gerens in spiritualibus episcopi Spirensis — war damals der Dompräbendar magister Sigelo. Mone's Zeitschrift für Gesch. B. II. 250. — <sup>1872</sup>) Im Jahre 1289 wurde die neue Münze in Speper erbaut. Alg's Urkundenb. S. 384. Cod. Spir. sol. 525. — <sup>1373</sup>) Alg's Urkundenb. S. 386. Mone's Anzeiger, Jahr 1836, S. 94. Außerdem wurden auch Fabrikbitter ausgessandt mit besonderen Freibriesen. Ibid. p. 95. Simonis, S. 107.

nach Speher, wo meine Vorfahren sind, die Könige waren. Ich will selbst zu ihnen reiten, daß Niemand mich dahin zu führen braucht!" Am 15. Juli 1291 hauchte er in den Armen seiner jugendlichen Gemahlin zu Speher seinen edlen Geist aus. Mit großem Trauergepränge wurde seine sterbliche Hülle im Dome zu Speher, wahrscheinlich im dritten Grabe der zweiten Neihe, neben dem Kanzler Philipp's von Schwaben, wie es Rudolf selbst bestimmt hatte, beigesetzt. Ein herrliches Marmorbild von dem Weisel des großen Bildhauers Schwanthaler ziert, nach dem Besehle des Königs Ludwig I. von Bahern, jetzt die Grabstätte des hochverdienten Herrschers, welches früher ein einfacher Leichenstein deckte 1375).

Rudolf's Nachfolger im Neiche ward nicht, wie er es gewünscht hatte, sein einzig noch lebender Sohn Albrecht, sondern ber Graf Abolf von Nassau, vorzüglich burch das Bemühen des Mainzer Erzbischofes Gerhard von Eppstein. Die Wahl hatte am 5. Mai 1292 zu Frankfurt statt, während die Krönung am 1. Juli zu Aachen vorgenommen wurde. Dieser wohnte auch Bischof Friedrich von Speher mit ben Erzbischöfen zu Cöln, Mainz und Trier und ben Bischöfen von Metz und Würzburg bei, wie eine zu Gunsten der Stadt Aachen daselbst besiegelte Urkunde er= weiset 1376). Nicht lange weilte Friedrich beim neuen Könige. Schon am 13. des genannten Monats war er wieder bei seiner Cathebrale, wie eine Urkunde erläutert, in welcher er auf die Bitten bes Domcapitels und um bessen Eifer für den Dienst des Allerhöchsten zu ermuntern, im Einverständnisse mit dem betreffenden Archidiakone, dem Probste zu St. Guido, gestattete, daß dasselbe die Erträgnisse der Pfarrei Rühlberg und ihrer Filiale Brunich= heim und Erlenheim einziehen und damit die alten, vierzig Pfrün= den im Dome unterstützen, zu Rühlberg aber einen Pfarrver= walter anstellen durfte 1377). Das Fest Johannis des Täufers feierte der Bischof zu Deidesheim. Dort traf er mit dem Grafen Friedrich von Leiningen die ehrende Uebereinkunft, daß

<sup>1375)</sup> Die Inschrift des alten Grabsteins lautete: "Rudolphus de Habispurg Romanorum rex anno regni sui XVIII. obiit anno Domini MCCXCI. in die divisionis apostolorum." Likel's Kaiserbegräbniß, S. 84. Aussallend ist, daß das Necrologium Spirense dieses Königs nicht gedenkt; er scheint dem Dome kein Vermächtniß zugewendet zu haben. Der alte, sest im Dome ausbewahrte Grabstein des Königs Rudolf befand sich früher nicht daselbst auf dessen Grabe, sondern in der Johanniter-Kapelle zu Speper. Ein schones Gedicht über Rudolf ist die "dritte Einkehr" in den Domliedern. — 1376) Quix, codex Aquisgran. tom. I. 165. — 1377) Rlg's Urkundenb. S. 398. Lib. oblig. tom. II. 86 b.

ihre obschwebenden Irrungen und alle, die sich zwischen ihnen je ergeben dürften, durch gewählte Schiedsrichter, zwei Burgmannen von Kestenberg und die Ritter Friedrich von Meckenheim und Eckebert von Dürkheim, sollten gütlich beigelegt werden 1378). König Abolf kam nach Allerheiligen, welche er zu Oppenheim feierte, über Worms längs bes Gebirges in das Bisthum Speper. November rastete er zu Deidesheim. Dorthin war ihm der Bi= schof Friedrich von Speher entgegen gekommen. Am 14. und 15. desselben Monats war er wenigstens im Gefolge bes Nassauers zu Landau. Hier wurde ein Streit zwischen ben Bürgern und ben Speherer Domherren burch ben König und Bischof vermittelt. Der verstorbene Herrscher hatte noch kurz vor seinem Ende ber Stadt Landau, für welche er große Vorliebe hegte, einen Wochenmarkt gewährt, welcher bis borthin in dem nahe gelegenen Dorfe Mühlhausen, worin das Speperer Domcapitel die Verwaltung hatte, abgehalten wurde. Dieses beeinträchtigte die Gefälle des Dom= capitels, ohne daß ihm eine Entschädigung wollte von den Landauern gewährt werden. Abolf bestimmte, daß dem Speperer Domcapitel jährlich für seine Ansprüche zwölf Pfund Heller gereicht werben, welche Bestimmung auch Friedrich als Oberhirte billigte und bestätigte. Die Landauer hatten sich gegen biese Ent= scheidung um so weniger zu beschweren, da ihnen der König rücksichtlich derselben den Neichshof zu Dammheim schenkte 1379).

Im folgenden Jahre zu Ende Hornungs hielt der König einen Hoftag zu Eßlingen. Auch Bischof Friedrich bezog denselben, wie eine am 1. März daselbst zu Gunsten des Klosters Abelberg ausgestellte königliche Urkunde nachweiset 1380). Abolf reiste über das Kloster Schönthal nach Speher, wo er sich huldigen ließ, mehrere Tage daselbst weilte und am 17. März 1293 die alten Freiheiten und Rechte der Stadt bestätigte. Außer dem Bischose Peter von Basel waren auch die Aebte von Eußerthal, Klingenmünster und Otterberg und viele weltliche Fürsten zugegen. Am 15. Mai 1293 war Adolf ebenfalls zu Speher 1381). Im Herbste desselben Jahres belagerte der König die Stadt Colmar, welche ihm, von dem alten Schultheißen verleitet, den Gehorsam

<sup>1378)</sup> Rlg's Urkundenb. S.'396. Im Jahre 1291 hatte Bischof Friedrich mit dem genannten Grafen Irrung wegen des Schlosses Rechberg, welche sohin gütlich beigelegt wurde. — 1379) Alsat. dipl. tom. II. 54. J. G. Lehmann's. Gesch. von Landau, S. 18. — 1380) Besoldi docum. rediv. p. 37. — 1381) G. Lehmann's Chronit, S. 574. Orig. in Speper. Bodmann's Rheing. Alterth. S. 891.

versagt hatte. Am 24. Oktober waren außer den Erzbischöfen von Mainz und Eöln auch der Bischof von Basel und Friedrich von Speher im Lager beim Könige <sup>1382</sup>). Wohl war auch der Diözesfandischof in der Umgebung des Königs, als dieser das Weihnachtssest 1293 zu Landau seierte und einen Hoftag daselbst abhielt <sup>1383</sup>).

Nicht lange ruhete der König im Grabe, welcher zwischen der Geistlichkeit und der Bürgerschaft zu Speher eine Sühne zu Stande gebracht hatte, als neuer Hader unter benselben auftauchte. Die Bürger waren eben so kühn und eifersüchtig auf ihre Rechte bedacht, als der Bischof bemüht war, keine Schmälerung seiner Freiheiten zu bulben. So kam es auf beiben Seiten zu lauten Die Bürger klagten 1384): "Der Bischof habe bas Vorwürfen. weltliche Gericht der Stadt geschmälert, weßhalb sie selbst durch Handhabung einer neuen Ordnung bei Schuldklagen sich geholfen und eigene Gerichtsleute nußten aufstellen. Gegen Her= kommen habe ber Bischof seinen Untergebenen zu Berghausen, Dubenhofen, Hanhofen, Hardhausen und Waldsee verboten, zu Speher Recht zu suchen und zu nehmen. Der Bischof wolle bie Freiheiten und Rechte ber Stadt, welche er beschworen habe, nur innerhalb der Stadt anerkennen und handhaben, auswärts aber an Personen und Besitzungen beeinträchtigen. Der Bischof habe einen Bürger heimlich auffangen und hinwegführen lassen und so die Freiheit der Stadt verletzt. Auch habe er das geistliche Ge= richt in der Stadt nicht bestellt und Bürger dadurch gezwungen, auswärts ihr Recht zu suchen." Der Bischof erhob dagegen an= dere Beschwerden: "Der Rath habe die bischöfliche Gerichtsbarkeit rücksichtlich vieler derselben ausschließlich unterworfener Personen, wie der Wittwen, Beguinen, Kreuzzügler, geschmälert. Der Rath habe gegen das alte Recht des Bischofes einen Schultheißen gewählt und Rathsmannen bei öffentlicher Versammlung als Gerichtsleute aufgestellt. Der Rath habe den freien Weinschank der Geistlichen beschränkt und gegen die Freiheiten derselben an= dere Verbote erlassen. Obgleich die Stadt sammt aller Gerichtsbarkeit dem Bischofe und Hochstifte rechtlich unterworfen ist, so habe diesem Rechte der Rath öffentlich widersprochen" 2c.

Der Bischof ließ endlich im September 1294 seine Beschwer=

<sup>1382)</sup> Dr. Böhmer's Kaiserreg. Abth. II. 171. — 1383) Dr. Boehmeri kontes, tom. II. 32. — 1384) Datum an der Mittwochen nach sant Laurencientage, 1293, schlossen die Städte Speper, Worms und Mainz ein besonderes Bündnis mit einander ab, worin sie sich versprachen, ihre Freiheiten gegen etwaige Berlesungen der Bischöse männiglich zu schirmen. Cod. Spirens. kol. 490.

den öffentlich von den Kanzeln der Stadt verkünden und den Rath bei Strafe bes Kirchenbannes auffordern, biese Beeinträchtigungen seiner Rechte innerhalb acht Tage abzuftellen und gegen spätere Schmälerung berselben Gewähr zu leiften. Der Stadtrath erhob aber bei dem Oberhaupte der Kirche feierliche Einsprache gegen diese Bannandrohung und erbot sich, vor dem befugten Richter über die Anschuldigungen zu Recht zu stehen. Jedenfalls, erklärte . derselbe weiter, könnte er von dem Bischofe nicht verurtheilt wer= ben, da dieser selbst mit bem Banne bestrickt sei, indem er einen, in den höheren Weihen stehenben Benediftiner von Sinsheim, Gerard von Steinfurt, habe eigenhändig mißhandelt und dann ihn einsperren lassen, auch den Abt zu Klingenmünster eigenmäche tig entsetzt, ihm bas Siegel und andere Dinge entfrembet und dessen ungeachtet bisher fortgefahren, Amtsverrichtungen vorzu= Diese Berufung ließ ber Stadtrath durch einen Rotär ben Capiteln ber vier Stifter und ben vier Klöstern der Stadt ben Franziskanern, Dominikanern, Augustinern und Carmelitern — Nach langem Haber suchte man endlich die Irrung friedlich beizulegen. Der Bischof Conrad von Toul 1385), der Abt Johann von Hemmenrobe und der Ritter Hanns von Lichtenstein, nebst einigen Klostergeistlichen von Speher, übernahmen die Ver= mittelung, welche durch eine am Vorabende Allerheiligen 1294 ausgefertigte Urkunde bestätigt wurde. Darnach soll ber Bischof von keinem Speherer Bürger in ober außerhalb ber Stadt kei= nerlei Steuer ober Dienste forbern. Die Gerichte sollen jährlich auf das Fest der Erscheinung des Herrn nach des Nathes Eide und dem Weisthume besetzt werden 1386). Die vom Bischofe zu setzenden Amtleute in Speher, nämlich der Schultheiß, Vogt, Münzmeister und Zoller, brauchen nur einmal zu schwören. Die Frage, ob die benachbarten, hochstiftlichen Dörfer vor dem Schultheiße zu Speher Recht suchen müßten, blieb unentschieben. Der Bischof erklärte, keinen Geistlichen ober Laien in der Stadt mehr einzuker= kern, wenn er nicht rechtlich einer Unthat überwiesen sei; über keinen Bewohner der Stadt außerhalb derselben einen geistlichen Richter aufzustellen; bis zum nächsten Feste bes heiligen Nicolaus

<sup>1385)</sup> Dieser war ein durch Kenntnisse und Bescheidenheit und Milde gleich ausgezeichneter Franziskaner, welchem der Pahst Nicolaus IV., sein Schüler, das Bisthum Toul verlieh. Calmet, hist. de Lorraine, tom. II. 410. — 1386) Die ganze Förmlichkeit dieser Amtsverleihung steht in der Registratura Adolphi, S. 291, wie auch bei Lehmann, a. a. D. S. 333. Codex Spirensis, fol. 127 ff.

eine Ordnung wegen des Weinschankes der Geistlichen zu treffen, gegen welche die Bürger Nichts bestimmen dürsen. Zugleich schiedsrichteten die besonders betrauten Obmänner, der genannte Bischof von Toul und Abt zu Hemmenrode, daß einige vom Bischofe aus der Stadt Verbannte, welche vom Könige Rudolf besgnadigt worden sehen, zurücksehren und ihr Vermögen in Besitz nehmen dürsten. So ward äußerlich vermittelt, ohne daß jedoch die Freiheitslust der Bürger und die deßfallsige Eisersucht der Geistlichen bleibend gedämpst wurde <sup>1387</sup>).

Noch im genannten Jahre 1294 traf der Bischof Friedrich mit seinem Capitel verschiedene Uebereinkünfte. So überließ er ihm gegen das früher verkaufte Dorf Eschelbronn alle Fischweiher und Fischwasser bei ber Stadt und am Rheine zu Speher und verpfändete überdieß hiefür dem Domcapitel die Erträgnisse aller Zölle der Speherer Mark. Zugleich bestimmte der Bischof, daß, um dem Domcapitel und St. Guido's Stifte Schaben zu wenden, sowohl zu Hambach, als zu Deidesheim, die Weinlese nur nach vorhergegangener, ge= meinschaftlicher Bestimmung, bannweise, um bas Sammeln bes Zehenten zu erleichtern, dürfe vorgenommen werden, in Deidesheim aber die Zehentbütten an schicklichen Dertern sollen aufgestellt und der gesammelte Most gleichheitlich aus benselben für den Bischof, für das Domcapitel und für das St. Guido's Stift solle vertheilt werden 1388). Im Monate Mai des genannten Jah= res weilte Friedrich wieder auf der Kestenburg. Am 14. Mai wies er bort bem Ritter Heinrich, Schultheiße zu Frankfurt, welchen er schon längst als Dienstmann ber Speherer Kirche ange= nommen hatte, statt der ihm deßhalb zu Lehen versprochenen vierzig Mark, zwei Fuder Wein vom Zehenten zu Deidesheim an 1389). Ritter Eberhard, genannt Schnittlauch von Lachen, war damals Truchseß des Speherer Bischofes. Diesem übertrug das Domcapitel jenen Theil der Krobsburg zu Lehen, welchen bisher

<sup>1387)</sup> Urtunde bei Lehmann, a. a. D. S. 579. Sp. Stadtarchiv Nr. 549. Codex Spirensis, fol. 56. Gegen die Begnadigung des Königs Rudolf schützten der Bischof und die Speperer den geleisteten Eid vor. Die Sache tam dis vor das Oberhaupt der Kirche. Pabst Honorius IV. beaustragte daher schon im Jahre 1286 den Prior der Dominitaner zu Speper, diesen Eid zu lösen. Rlg's Urtundend. S. 377. Cod. Spir. sol. 36. Lehmann's Chronit, S. 546. Cod. Spir. sol. 109. — 1388) Rig's Urtundend. S. 406. Lid. oblig. tom. I. 182 a. "Datum dominica Reminiscere, 1295, stistete Heinrich von Fledenstein die Bisarie zum h. Aegidius im Speperer Dome. Orig. in Karlsruhe. — 1389) Dr. Boehmeri codex Moonofr. tom. I. 286. In dem Jahre 1294 weihete wohl auch Friedrich die neue Carmelitertirche zu Speper ein? Rlg's Gesch. der Aht. Th. II. 218.

dessen, der Domherr Albert von Lachen, besessen hatte. Auch erhielt derselbe Eberhard zu Ende des Jahres 1295 vom Speherer Domcapitel das hochstiftliche Amt zu Diedesseld sammt allen Gütern und Erträgnissen gegen ein bestimmtes Maß jährlich dem Domcapitel zu liesernder Früchte und Gelder <sup>1390</sup>). In der Herbstzeit des Jahres 1295 befand sich Bischof Friedrich auf einer Reise in Italien. Unterm 4. Oktober bestätigte er zu Viterbo den Verkauf des Frohnhoses zu Bütikain — Bietigheim —, welchen die Grasen Conrad und Heinrich von Baihingen mit dem Kloster Denkendorf abgeschlossen hatten <sup>1391</sup>).

Das Jahr 1296 brachte neuen Zwist und neuen Haber unter die Bürger und Geistlichen der Stadt. Die Veranlassung hierzu gaben die Fastnachtbelustigungen, bei welchen, arg und über die Dauer gepflogen, etliche Bürger mit bem Gefinde ber Domberren an einander geriethen und mit Schimpfen und Schlagen sich boshaft rächten und wechselseitig beschäbigten. Die Bürger suchten bei bem Stadtrathe Recht und Schutz gegen solche Mißhandlungen. Dieser wies die Klagenben an den städtischen Monatrichter. Auf bessen Vorladung erschienen die Angeschuldigten nicht, weil der Domprobst dieses untersagt hatte, da nach altem Herkommen der Domherren Gesinde vor dem Vogte des Bischofes zu belangen sei. Das gab neuen Zwiespalt. Der Rath behauptete, jeder Laie der Stadt sei in weltlichen Rlagen seinem Gerichte unterworfen; das Domcapitel beharrte auf alter Freiung vom weltlichen Richter auch für sein Gesinde. Der Rath bevollmächtigte sechs aus seiner Mitte, welche mit einer Schaar bewaffneter Bürger und Söldlinge vor die Wohnung des Domprobstes zogen, der, von Gewaltthat bedroht, die Auslieferung der Beschuldigten versprach. den von dem Monatrichter verurtheilt und mußten ihren Frevel im Stadtgefängnisse bugen. Noch stärker wuchs ber Groll, ba zu gleicher Zeit der Stadtrath dem Domherren und Kellerer Reichwin von Schönberg ben Genuß eines Gartens bei seinem Hause entzog und als Eigenthum der Stadt erklärte. Diese Beeinträchtigung ber geistlichen Freiheiten und Rechte brachte ben Bischof zum Entschlusse, mit der Einstellung des Gottesdienstes im Dome zu drohen. Der Rath kummerte sich darum wenig. Der Bischof ließ hierauf an breien Sonntagen einen Gebotsbrief von den Kanzeln aller Pfarrfirchen ber Stadt verfünden, in welchem er ben

<sup>1390)</sup> Rlg's Urkundenb. S. 405 und 410. Lib. oblig. tom. I. 157 a. et 69 a. — 1391) J. Ch. Schmidlin's Beit. zur Gesch. Wirt. Th. II. 254.

Remling's Geid. ber Bifchbfe. L

Rath aufforderte, innerhalb vierzehn Tage das Unrecht, welches dem Domcapitel zugefügt wurde, zu sühnen und am dritten Mitt-woche in der Fasten zu Deidesheim in der Kirche bei Strase des Bannes zu erscheinen, Recht zu nehmen. Dieser Tag erschien, aber nicht die Bevollmächtigten der Stadt. Der Kirchenbann wurde über diese verhängt. Allein der Rath erhob abermals Einsprache, berieth mehrere Rechtskundige und brachte die Klage nach Kom. Nach langem Gezänke wurde die Sache am 3. Juli 1296 friedlich ausgeglichen. Der berührte Rechtsstreit blied unentschieden, der entzogene Garten wurde dem Kellerer auf Lebenszeit eingeräumt, und so zog das Domcapitel wieder zu Chore, auf neue Anstände gezrüstet <sup>1392</sup>).

Diese entspannen sich mittlerweile mit bem Bischofe selber, ja mtt dem Metropolitane zu Mainz. Friedrich hatte bisher oft Güter und Habe ber vier Stifter zu Speher mit Beschlag belegen und beshalb Schwierigkeiten eintreten lassen; die Fahrnisse der Stiftsgeistlichen ber Stadt, welche ohne lettwillige Verfügung gestorben, gegen die Bestimmungen bes Kirchenrechtes, welche sie ben betreffenden Stiftstirchen zusprechen, an sich gerissen; diese Beistliche auswärts in Burgen und Städten vor Gericht gezogen, wo ihnen keine orbentliche Vertheibigung möglich war ober ihnen selbst bas Recht verweigert und gefällte Urtheile nicht vollzogen wurden; endlich auch in verschiebenen Archidiakonalbezirken Steuern und Auflagen erpreßt. Der Domprobst und der Domdechant, ferner die Pröbste zu St. Guido und Allerheiligen gaben sich baher in einer Urkunde vom August des Jahres 1296 das feierliche Versprechen, diese Berletzungen ihrer firchlichen Freiheiten, Rechte und Gewohnheiten fortan nicht mehr zu bulben. Drei Capitel traten die= fem Beschlusse bei und versprachen, die daraus erwachsenden Arbeiten und Kosten gemeinschaftlich neben dem Unwillen des Oberbirten zu tragen. Wohl arg müssen diese Eingriffe gewesen sebn, ba bes Bischofes beibe amtliche Stellvertreter, der Dombechant Werner und Spbodo von Lichtenberg, der Probst von St. Guido, diese Uebereinkunft unterzeichneten 1393).

Die Spannung mit dem Erzbischofe von Mainz war folgende. Gerhard von Eppstein hatte schon vor dreien Jahren eine erzbischöfsliche Untersuchungsreise in der Stadt Speher und Straßburg und in den beiden Bisthümern angestellt, ohne daß irgend eine Verbes-

<sup>1392)</sup> Ch. Lehmann's Chronik, S. 581. Sp. Stadtarchiv, Nr. 551. **Alg's** Urkundenb. S. 416, — 1393) Alg's Urkundenb. S. 417. Lib. oblig. tom. III. 8 b.

ferung anerkannter Mängel erfolgt wäre, mährend um so unnachsichtiger die Gebühren und deßfallsige Geldunterstützungen einge-Jebermann erkannte, es habe sich hiebei, ganz trieben wurden. gegen den Geist der Kirchengesetze, mehr um eine unwürdige Gelderpressung, als um die nöthige Sittenverbesserung gehandelt. Für das Jahr 1296 ward eine zweite derartige erzbischöfliche Rundreise angekündet. Die Vorstände ber vier Stifter zu Speper perbanden sich baher mit dem Domstifte und den St. Thomas und St. Peter's Stiftern zu Straßburg, sich berselben auf gemeinsame Gefahr und Kosten zu widersetzen und sich wechselseitig in dieser Angelegenheit in jeder Beziehung zu unterstützen und brüderlich zu helfen 1393). So bildete sich das Verhältniß des Bischofes zur Stadt, zu seinem eigenen Domcapitel und die Beziehungen des Domcapitels zu ber Stadt, zu dem Bischofe immer bedenklicher und schroffer aus; jeber Theil rang nach größerer Unabhängigkeit, keiner aber wollte auf irgend ein altes Herkommen und Recht verzichten!

In diesem Jahre des inneren städtischen Kampfes hatte bas Domcapitel und St. German's Stift auch eine Irrung mit bem Grafen Heinrich von Zweibrücken. Diefer ließ sich ohne königliche Erlaubniß und zum Nachtheile der den genannten Stiftern zustehenden Ueberfahrt bei Rheinhausen beigeben, eine neue Rheinüberfahrt bei Udenheim herzurichten. Es wurde ihm Namens des Landvogtes des Speper-Gaues dieses untersagt, allein er kehrte sich daran nicht. Heinrich murbe vor das geistliche Gericht zu Speper geladen, berief sich aber auf das Metropolitangericht zu Mainz, ohne jedoch der Berufung Folge zu geben. Es wurde hierauf der Kirchenbann über ihn und bas Interdift über sein Gebiet und Aufenthalt ausgesprochen; er setzte sich aber mit verhärtetem Herzen dieser Strafe entgegen. sah Heinrich boch sein Unrecht ein, wahrscheinlich unter Einsprache des Bischofes Friedrich, dessen Anverwandte, eine Bolanderin, der Graf zur Che hatte. Heinrich verzichtete mit seiner Gattin und seinem Bruder Otto auf die angemaßte Rheinüberfahrt, und der Speperer Oberhirte siegelte am Vorabende des Pfingstfestes im Jahre 1297 die deffallsige Urfunde 1395).

In diesem Jahre legte Bischof Friedrich den Grund zu einem Dorfe, welches jetzt über tausend Einwohner zählt. Er räumte

<sup>1394)</sup> Rlg's Urkundenb. 412. Lib. oblig. tom. III. 6 b. — 1395) Rlg's Urkundenb. S. 416 u. 418. Lib. oblig. tom. II. 221 b. et tom. I. 130 a. Im Jahre 1297 verlieh der Bischof Friedrich den Prämonstratensern zu Laustern den vierten Theil am großen und kleinen Zehenten zu Moorlautern und Güter zu Sambach 2c. Kreisarchiv, S. A. Rr. 251. Original.

nämlich im Einverständnisse mit seinem Domcapitel mehreren warmen Leuten- im hochstiftlichen Lußhard, nordöstlich von Ober- hausen, achtzig Mansen ödes Waldland gegen eine jährliche Abgabe von Geld, Getreide und Hühnern und unter anderen Bedingungen ein, daß sie dasselbe bedauen und sich daselbst niederlassen. Es erwuchs hieraus das hochstiftliche Dorf Wiesenthal, wozu jetzt Waghäusel als Filiale gehört 1396).

Balb nach ben oben geschilberten, unblutigen Kämpfen im Bisthume Speher wurde in dessen Nähe ein blutiger Kampf um die deutsche Herrscherkrone mit Treulosigkeit eingeleitet und mit Bitterkeit ausgekämpft. Sowohl im Jahre 1296, als 1297 burch= reiste König Abolf einen Theil unserer Heimath. Am 15. Juli Jahres 1296 war er zu Landau, am 26. besselben Monates zu Speher. Am 28. Dezember raftete er zu Weissenburg, am 4. und 5. Januar und 30. Juni bes Jahres 1297 zu Landau 1397). Am 13. September weilte er zu Speher und befreite die dortigen Bürger von auswärtigen Gerichten und verordnete, daß die auf die Rechmühle abgeleitete Speperbach wieder ber vollen Benützung ber Speherer zurückgegeben werbe 1398). Am folgenden Tage verband er sich mit ben Stäbten Speher und Worms zum wechselseitigen Schute und zog bann an ben Nieberrhein, mit ben Engländern und Flamländern Frankreich zu bekämpfen. Das Fest der Geburt bes Herren 1297 seierte er wieder zu Speher. Es war das lette, welches er erlebte. Der Erzbischof Gerhard von Mainz, nicht gefättiget burch bie vielen Begünstigungen, die ihm Abolf eingeräumt hatte, sann auf Verrath, schuf bem Könige Gegner und traf Einleitung, ben Albrecht von Destreich zum Herrscher in Deutschland zu erheben. In der Nähe vom Donnersberge kam es am 2. Juli zur Entscheibungsschlacht. Die Speherer, benen Abolf noch am 22. Juni im Lager bei Speher eine besondere Gunst für ihre Treue besiegelt hatte, zogen mit ihm zum Kampfe um die Reichsfrone 1399). Sie ging verloren. Abolf fiel im ungestümen Eifer auf bem Schlachtfelde südlich von Göllheim und wurde in das nahe Kloster Rosenthal gebracht, während Albrecht nach Frankfurt zog und bort am 27. Juli zum Könige gewählt wurde 1400). Bei dem Krönungs=

<sup>1396)</sup> S. Dümge's Regesten, S. 118. Unrichtig ist die dortige Ausschlift dieser Urkunde und die Jahrzahl, bei welcher "ducentesimo" ausgelassen ist. Sie gehört unstreitig hierher. — <sup>1397</sup>) Lünig's Reichsarchiv, B. XIII. 1416. Nov. sub. dipl. tom. XII. 266. Alsat. dipl. tom. II. 65. Mone's Anseiger, Jahr 1838, S. 195. — <sup>1398</sup>) Ch. Lehmann's Chronit, S. 584. — <sup>1399</sup>) Rlg's Urkundend. S. 420. Ch. Lehmann's Chronit, S. 573. Sp. Stadtarchiv, Urkunde Nr. 20. Cod. Spir. sol. 311. — <sup>1400</sup>) Siehe hierstder die Monographie: "Splacht am Pasenbühl" von Prn. v. Geissel.

Feste Albrecht's, welches am 24. August 1298 zu Nachen geseiert wurde, war auch der Speherer Oberhirte zugegen, wie eine am solgenden Tage daselbst ausgestellte Urkunde nachweiset 1401). Erst am 26. Februar des solgenden Jahres kam der neue König auch nach Speher, wo er der Stadt ihre alten Freiheiten bestätigte 1402). Bei seiner Rückehr aus der Schweiz am 19. Mai urkundete Albrecht ebenfalls zu Speher. Auch am 15. März des Jahres 1300, so wie mehrere Tage im Mai des Jahres 1301 weilte der Sohn des großen Habsburgers zu Speher 1403), während er am 25. Juli desselben Jahres im Lager dei Bensheim den Stuhlbrüdern zu Speher, welche über den Gräbern der dort beerdigten Kaiser nach alter Stiftung für derer Seelenruhe zum Herrn slehen mußten, ihre Freiheiten, Rechte und Besitzungen, wie sie dieselben schon früher als Königspfründner beselssen hatten, erneuerte und bestätigte 1404).

Während dieser ganzen Zeit haben wir nur wenig Kunde vom Bischofe Friedrich. Im März 1298 ertheilte er seinem Oheime, bem Grafen Heinrich von Eberstein, die lehenherrliche Erlaubniß, das Dorf Loffenau zu verkaufen, und belehnte ihn dafür mit Neuenburg bei Oberöwisheim 1405). Im folgenden Jahre wurden mit Erlaubniß bes Bischofes bie Franziskanerinnen von Oggersheim nach Speher übersiedelt, wo sie in der Vorstadt Altspeher ein Kloster gründeten 1406). Am 25. August 1300 gab er seinem Speisemeister Otto Brodel die Erlaubniß, die mit dessen Amte verbundenen Güter verpachten zu dürfen 1407). Unterm 11. Juni desselben Jahres traf er nach vorgängiger Berathung bes damaligen Stuhlbruberprobstes zu Speper, seines Anverwandten, Werner's von Volanden, zur nöthigen Aufbesserung der zwölf Stuhlbruderpfründen eine Berfügung 1408). Am 21. Februar 1301 verbriefte er dem Kloster Herd für bessen Hof zu Schweinheim die alten Weid= und Beholzigungsrechte 1409). Am 25. April des genannten Jahres bestätigte er bem Nitter Rubolf von Otterbach bessen Burgleben zu Lauterburg 1410). In den letzten Jahren seines Lebens gerieth Friedrich mit seinem Domcapitel und ben übrigen Stiftern ber Stadt wegen geistlicher und weltlicher Angelegenheiten in neuen Zwiespalt. Die

Chronif, S. 624. Sp. Stadtarchiv, Urkunde Nr. 24. — 1403) Lichnowsky, regesta, tom. I. 220. Warntönig, Flander. Gesch. Th. I. 72. — 1404) Rig's Urkundend. S. 436. Original. Lib. priv. tom. I. 113. — 1405) Krieg's Grafen von Eberstein, S. 366. — 1408) Rig's Gesch. der Abt. Th. II. 240. — 1407) Rig's Urkundend. S. 430. Original in Karlsruhe. — 1408) Ibid. S. 423. Original auf dem Ordinariate zu Speper. — 1409) Ibid. S. 433. Ritolaus Saalbuch, fol. 152. — 1410) Ibid. S. 435. Lib. seod. Rabani.

Mitglieber ber genannten Stifter hatten sich durch einen gemeinschaftliden Bettrag vom 2. Mai bes Jahres 1299 eiblich mit einander verbunben, jegliche Beeinträchtigung ihrer Kirchen, Gitter, Rechte und Bewohthelten gemeinsam zurlickzuweisen und nimmer zu bulbeniell). Sie konnten es nur ungerne sehen, daß ihr Oberhirte bem ge-Winnstächtigen Erzbischofe Gethard von Mainz burch eine eigene Arkande vom 14. August 1299 gegen die oben erwähnte Berndahtung die Befugniß eintäumte, die Speherer Didzese selbst burch Abgeordnete zu visttiren, um alle Gebrechen an Hanpt und Gliebern zu bessern und Vergeben zu züchtigen 1412). Die Visitation wurde aller Verwahrung ungeachtet vorgenommen. Der Erzbifchöf gab fich viele Mühe, ben Zwist zwischen bem Bischofe und bessen Capitel beizulegen. Nach langen Verhanblungen wurde ber Erzbischof zum Schiedsrichter von beiden Theilen gewählt. Dieser sprach in einer auf dem St. Guibo's Stifte am 23. Juli Jahres 1300 ausgefertigten Vereinbarung zu Recht: "Der Bischof soll fortan mit ber gesammten Stiftsgeistlichkeit zu Speher, wie ein Bater mit seinen Sohnen, diese Geistlichen aber auch mit bem Oberhirten, wie Göhne mit ihrem Bater, gottgefälligen Frieden wahren. Alle Berbindungen und Verschwörungen, unter welchem Vorwande und von welten Prälaten und Personen sie gegen den Bischof und seine Rechte abzeschlossen wurden und so nützlich sie auch scheinen mögen, find für immer mit ihren Eiden und Strafandrohungen aufgelöst. Rein Ptalat, der nicht bazu befugt ist, soll ben Berhandlungen des Domcapitels anwohnen, wenn er von demselben nicht eigens berufen wird. Kein Archiviakon oder sonstiger Offizial soll irgendwie ver-Kindetn, daß die Vorschriften und Befehle des Bischofes vollzogen öber die etwa nöthigen Beisteuern ihm entzogen werden; keiner soll gegen den Willen seiner Untergebenen Abgaben auflegen ober Je-Mänden abhalten, Klage vor ven Bischof ober vor die von ihm be-Hellte Sprode zu bringen, da dieser in Allem das Haupt der Diszese ist. Kein Archibiakon ober Offizial soll die vom Bischofe an= gestellte Bhitation ober die wegen etwaiger Klagen angeordnete Beschlägnahme der Pfründenerträgnisse hintertreiben. Weber die Capitel, noch der Bischof soll die für den neuanzustellenden Seelförger vorbehaltenen Früchte für sich verwenden. Beistener zu famineln, welche der Bischof empfiehlt, sollen die Capitel nicht verhindern. In Gewiffensfälle und Dispensationen, beren Berbeschei=

<sup>1411)</sup> Rlg's Urlundenb. S. 421. Lib. propositionum s. Guidonis. 701. 17. — 1812) Gudeni codex dipl. tom. I. 918.

pung bem Bischofe zusteht, sollen sich jene nicht einmischen. Die mit dem Bischofe gültig abgeschlossenen Verträge sollen gehalten Per Domprohst soll wider die in der Stadt lebenden. unbepfründeten Geistlichen auf keinerlei Weise gegen Herkommen Rein Geistlicher soll wider die Gerichtsbarkeit und Befehle des Bischofes die weltliche Macht in Anspruch nehmen. Rein Untergebener bes Bischofes soll gegen ihn unerlaubte Versammlungen halten. Der Bischof soll nach Möglichkeit, ohne kostspieligen Aufwand, mit väterlichem Gifer bie Freiheiten, Rechte und Gewohnbeiten der Kirche und Geistlichkeit fördern, schirmen und vertheidigen. Die Festungen bes Hochstiftes, mögen sie vom Bischofe eingeräumt sehn, wem sie wollen, sollen nach bessen Tobe bem Domcapitel zur Verfügung stehen. Der Bischof soll seinem Gerichte zu Speher einen Domherren zum Vorstande setzen. Die Gefälle, welche der Bischof den Kirchen zu Speper schuldet, soll derselbe Die gerichtlichen Berufungen, welche ber Domprobst und seine Anhänger gegen ben Bischof eingelegt haben, sollen zu= rückenommen sehn. Die Amtssperrung und der Kirchenbann, welche pom Bischofe über diese verhängt wurden, sollen aufgehoben febn. Beide Theile sollen von den bisher gebrauchten Vorwürfen und Berunglimpfungen, welche wechselseitig verziehen sind, abstehen. Der Bischof wird nach Art eines guten Vaters die Prälaten und Geistlichen mit Beseitigung jeglichen Habers und Grolles wegen bes Vergangenen mit väterlichem Wohlwollen als geliebte Söhne behandeln, diese ihm aber auch ergeben den schuldigen Gehorsam, Chrfurcht und Unterwerfung bezeugen. Aus Achtung für die vorgenommene erzbischöfliche Bisitation soll ber Bischof mährend eines Jahres ohne bringende Noth und ohne hiezu vom Erzbischofe erhaltene ausbrückliche Erlaubniß keine zweite anstellen" zc. Dabei behielt sich Gerhard alle Erläuterungen, Auslegungen und Verbesserungen obiger Aussprüche vor. Die Uebertretungen derselben wurden unter Strafe des Bannes verboten und sie selbst sowohl von dem Bischofe Friedrich, als von den Pröbsten und Dechanten der vier Stifter zu Speper belobt, bestätiget und besiegelt 1413).

Nachdem der Friede zwischen dem Hirten und der Herde auf die erklärte Weise wieder hergestellt war, erließ der Erzbischof am folgenden Tage auch ein Mahnschreiben wegen Besserung der übrisgen, bei der Visitation wahrgenommenen Mißstände, um hiedurch dem früheren Vorwurse zu entgehen, als handelte es sich bei der

<sup>1418)</sup> Rlg's Urfundenb. S. 428. Lib. oblig. tom, III. 184 a.

Bistialion nur um die Eintreibung der üblichen Sporteln. Darin verdot er vor Allem den geistlichen Vorständen, sich keiner grünen und rothen Kleider zu bedienen; die Haare nicht eitel zu pslegen und zu scheren; keine weltlichen Geschäfte zu betreiben; die Zechstuden zu vermeiden; die nöthigen Lichter und reine Wein beim Gottesdienste zu stellen; im Dome, wie früher, vor dem Bildnisse der Mutter des Herren eine Lampe zu unterhalten; nicht ohne Chorröcke beim Münster zu erscheinen 2c., dei Strafe der Nicht-ausübung ihrer Amtsbesugnisse und dann dei wirklichem Verluste ihrer Pfründe 1414). In Folge dieser erzbischösslichen Visitation geschah es wohl auch, daß Vischos Friedrich das große Kreuz, welches Kaiser Otto III. schon zum Geschenke für den alten Dom gezgeben hatte, und welches, vom Alter beschädiget, vom Gewölbe des Königschores heradzustürzen drohete, verschönern und wieder neu besesstigen ließ 1415).

Der Friede, welcher unter Vermittelung des Erzbischofes von Mainz zwischen dem Oberhirten und der Stiftsgeistlichkeit zu Speper abgeschlossen wurde, gab der letteren keineswegs auch Frieben mit der freiheitslustigen Bürgerschaft von Speher, welche mit dem Könige Albrecht durch Urkunde vom 9. Mai Jahres 1301 in ein besonderes Freundschaftsverhältniß getreten waren. Diese erlaubte sich fortwährend Störungen und Eingriffe auf die Rechte und Freiheiten ber Geistlichen, insbesondere brang sie auf Erhebung des Ungeldes, nachdem der Bürgerschaft vom Könige Albrecht zur Belohnung ihrer treuen Dienste durch Urkunde vom 23. Mai Jahres 1301 die Befugniß ertheilt ward, dasselbe ferner eben so zu erheben, wie es herkömmlich gewesen sei 1416). mehrtägige freundliche Aufenthalt des Königs zu Speher im Anfange Novembers desselben Jahres wirkte nicht, die Speherer in ihren Anforderungen herabzustimmen 1417). Diesen gegenüber machte nun das Domcapitel beim Beginne des folgenden Monats im Einverständnisse und mit Genehmigung des Bischofes Friedrich in eigener Berathung folgende Satzungen: "Ein jeder Präbendar zu Speper, welcher für die Kirche und die Vertheidigung ihrer Rechte die Waffen ergreift und sich hiebei den Groll der Bürger in dem Grade zuzieht, daß er nicht mehr sicher und friedlich in der Stadt verweilen kann, soll auch auswärts alle Rechte und Früchte seiner

<sup>1414)</sup> Mlg's Urkundenb. S. 428. Lib. obligat. tom. III. 132 b. — 1415) Chronica p. S. apud Eccard, tom. II. 2269. Epsengrein, S. 240. — 1416) Ch. Lehmann's Chronif, S. 630. — 1417) Lünig's Reichsarchiv, B. XIV. 476.

Pfründe ungestört genießen. Damit aber diese Satzung Niemand zur Beeinträchtigung des kirchlichen Dienstes mißbrauche, werden fünf Geistliche aufgestellt, welche ohne Haß und Vorliebe zu bestimmen haben, welcher Präbendar in der Stadt nicht mehr sicher und friedlich leben könne. Wenn ein Präbendar sich hat solche Bergehungen zu Schulden kommen lassen, daß er gesetzlich von den Rechten und Früchten seiner Pfründe kann ausgeschlossen werden, soll doch Niemand gegen ihn Einsprache erheben, sondern der Dombechant mit dem Capitel solche Einsprache zurückweisen und ben Beschuldigten mit schonender Rücksicht behandeln 1418).

So konnte ber greise Bischof Friedrich, nach so vielen Kämpfen und Wiederversöhnungen, dennoch nicht ben Trost- festen Friedens zwischen der Geistlichkeit und Bürgerschaft zu Speher mit ins Grab nehmen. Diese Beruhigung vermochte ihm anch ber König nicht zu gewähren, welcher noch während der letzten Hälfte bes Dezembers 1301 zu Speper hoflagerte und bort bas Weihnachtsfest gefeiert hatte 1419). Der fortbauernde Haber scheint dem ergrauten Oberhirten solche Abneigung gegen Speher eingeflößt zu haben, daß er in der Stadt, in welcher er keine Lebensruhe fand, sich auch die Grabesruhe nicht wünschte. Nach einer breißigjährigen, stürmischen Amtsführung wurde Friedrich kampfesmübe und lebenssatt am 28. Januar bes Jahres 1302 aus dem irdischen Jammerthale abgerufen. Seine Gebeine fanden, eigener Bestimmung gemäß, ihre Ruhestätte in der Abteikirche zu Eußerthal, wo lange ein Denkstein mit frommer Inschrift sein Grab Das Speperer Tobtenbuch melbet nichts von biesem Oberhirten, wohl ein Fingerzeig, daß derselbe sein Seelgerette ben Cisterziensern von Eußerthal zugewendet hatte 1420).

"Continet haec fossa Friderici praesulis ossa Quondam Spirensis, Deus illum pascere mensis Coelo digneris, epulis quoque jungere velis. Anno milleno tricentenoque secundo

Atque calend. quinto sebrui datus hic pius antro." Der Abt Heinrich, welcher damals dem Kloster Eußerthal vorstand, war ein besonderer Vertrauter des Königs Albrecht. Von diesem wurde er zum Pahste Bonisaz VIII. gesandt. Später ward er Hostanzler des Königs Heinrich VII, Abt zu Weilerbetnach und seit 1300 Bischof von Trient.

<sup>1418)</sup> Rig's. Urkundenb. S. 436. Lib. oblig, tom. III. 139 a. — 1419) Bent's Urkundenb. B. I. 71. Güntheri codex rhen. tom. III a. 108. — 1420). Schannat in Nov. sub. dipl. tom. I. 152 giebt unrichtig den 27. Januar als Sterbtag Friedrich's an, während der Catalog bei Edard, tom. II. 2275, und die Bolander Geschlechtstafel — Acta acad. palat. tom. VII. 436 — eben so irrig der 18. Januar nennen. Die Inschrift seines Grabskeins lautete:

## Cigibobe II.,

Derr ben Lichtenberg. ein nut fünfzigker Bifdef. von 1302 bis 12 Jammer 1314.

Entweber noch in ben letten Lebenstagen bes Bischofes Buidrich von Bolonben, over boch bale nach besten Absterben buch
neuer Zwiespalt, Annef und Berfelgung zwischen ber Spatenne Bärgerschaft und ber bertigen höheren Geiftlichkeit aus, was bie wechselieitige Erbitterung se weit entilannnte, das das Douncapitel, um für sich und seine Rechte Schutz zu erlangen, den Gotbetbienst über den Kaisergrübern eingestellt und sich in die Stadt Landerburg gestüchtet hat. Nach einer Nachricht hätte die Bürgerschaft die Geistlichkeit mit Gewalt aus der Stadt vertrieben 1421). Iedenfalls traten zu Lanterburg am Freitage nach dem Feste bes heil. Basentin die Douncapitulare von Speher, welche wollten und konnten, zusammen, um einen neuen Bischei zu wählen.

Bor Affen berieth und entwarf man baseibst jume Schube ber Freiheiten und Rechte ber Speperer Kirche eine Bablfating, welche ein jeber ber Bablenten beschwören mußte. Diefe befirmmte: "Alle bei ber letten Bischofemahl zu Gunften ber Spetang Kirche und ihrer Pfründner getroffene Bestimmungen find ber bem neuzmoählenben Bischofe zu beachten. Derfelbe barf eine Austimmung bes Capitels mit ben Bürgern von Speizer und ihrm Belfern über die obichwebenden Alagerunfte feine Uebereinfunk treffen, jene aber, welche zu Landan burch bas Capitel Du Gunden der Capitulare für die Zeit dieses Zwiespaltes getroffen und vom letten Bischose besiegelt wurde, bestätigen. Der Reugewählte foll mit allen seinen Freunden, Bermandten und Berbundeten Die Stadt Speher und ihre Helfer bis zur Erzielung einer vollstän: bigen Einung befänpfen und beghalb fortwährend sechzig Mann mit Baffen und Pferben zum Kampfe verwenden, ohne Beirednung der Hilfe, welche das Domcapitel und die Geiftlichkeit ausrüden läßt. Derselbe verbindet sich, jedem Domherrn, mit ober ohne bewaffnete Begleitung, währent dieser Fehde den freien Gingm und Auszug in die Burgen und Festungen des Hochstiftes zu gestatten. Derselbe ist verpstichtet, alle Gnatenbriefe, welche der verstorbene Bischof den Bürgern zu Speher gewährt hat, zu widerrufen und Gleiches wegen ihrer Undankbarkeit, die sie sich gegen die Kirche

<sup>1421)</sup> Dr. Boehmeri fontes, tom. II. 39. Domtechant war damals Eberhard von Merenberg.

und ihre Diener auf gottebräuberische Weise zu Schulden tommen ließen, mit andern von der Kirche ihnen verliehenen Freiheiten, vorzunehmen. Der neugewählte Bischof muß alsbalb alle Junker, Ritter und Waffenknechte, welche dem Hochstifte bienftlich verpflichtet sind ober von demselben Lehen tragen, öffentlich bernsen und alle jene, welche gegen die Kirche und ihre Diener bei obwaltender Fehde gefrevelt haben, mit den eidbrüchigen Bürgern der Stadt, ihrer Aemter und Lehen berauben. Derselbe wird ferner nach Kräften sich bemühen, das ohne Bewilligung des Domcapitels Entfremdete wieder einzubringen, namentlich jene Gefälle zu Dürkheim, welche bem jüngern Grafen Friedrich von Leiningen lebenslänglich unter bem Scheine eines Lehens vom verstorbenen Bischofe übergeben wurden. Die Erträgnisse erledigter Pfründen soll der Neugewählte nicht begehren und dieselben ihm nicht gewährt werben. Alle persönliche Aemter, welche berfelbe besitzt, soll er innerhalb eines Monats nach seiner Weihe ber Kirche aurlickstellen. Die Kaufverträge, welche bas Domcapitel mit bem vorigen Bischofe wegen Zolles und anderer Gefälle abgeschlossen hat, soll der Neuzuwählende bestätigen. Er wird sich möglichst bemühen, das Recht, die Rathsmannen der Stadt einzuseten, wieber zu erhalten. Derselbe wird verhindern, daß kein geistlicher Sohn ober Blutsverwandter Speherer Bürger, bis zum vierten Grade einschließlich, eine geistliche Pfründe erlange. Der zu wählende Bischof muß schwören, innerhalb eines Monats nach seiner Bestätigung, so wie auch nach seiner Weihe, über bie vorstehenben Wahlbedingungen Urfunde auszustellen und beren Beachtung zu beschwören. Schließlich wurde noch festgestellt, daß der Beschluß wegen der Lehensmannen, der Bürger und ihrer geistlichen Schne vom Bischofe und bem Domcapitel, ober mindestens von zweien Theilen desselben, könne geändert oder auch ganz aufgehoben werben, daß aber der Bischof nie vom apostolischen Stuhle oder dessen Legaten die Abanderung dieser Beschlüsse begehren ober gebranchen foll 1422).

Nachdem man auf solche Weise für den Schutz der Speherer Kirche und die Freiheiten und Rechte berselben glaubte gesorgt zu haben, schritt man zur Wahl. Diese siel auf einen eben so entschiedenen, als kenntnißreichen Prälaten, auf den Generalvicar des verstorbenen Bischofes, den bisherigen Probst zu St. Guido, Sigibodo, oder

<sup>1422)</sup> Mlg's Urfundenb. E. 438. Lib. oblig. tom. III. 125.a.

wie bieser Name verkürzet lautet, Spbodo von Lichtenberg 1423). Er war bisher immer an ber Spite ber Bertheibigung ber Freibeiten und Rechte ber Speperer Geistlichkeit gestanden, galt es, bieselben gegen Eigenmächtigkeiten bes Bischofes ober Uebergriffe bes Rathes zu schirmen. Dieser erprobte Eifer schien ihm, bei ber schwierigen Lage, in welcher sich bie Geistlichkeit ber Stadt Speher schon eine Reihe von Jahren befand, die meisten Bahlstimmen erworben zu haben; von ihm hoffte man am Sichersten die Wahlbestimmungen vollzogen zu sehen. Sigibodo stammte aus einem ber ansehnlichsten und reichsten Geschlechter bes Elfasses, beren Burg, ein Lehen des Straßburger Hochstiftes, von einem steilen Berge ber Bogesen weit umber bas Elsaß beherrschte. Sein Bruder Johann war damaliger Landvogt des Elsasses und sehr angesehen beim Könige Albrecht, und sein Bater bemnach Ludwig II. Berr von Lichtenberg, seine Mutter aber Elisabetha, eine geborne Markgräfin von Baben. Bäterliche Oheime bes neugewählten Oberhirten waren sohin Conrab von Lichtenberg, gestorben im Jahre 1299, und Friedrich von Lichtenberg, gestorben im Jahre 1306, beibe Bischöfe von Strafburg 1424). Simonis sagt von biesem Bischofe: "Sigibodo war ein geschickter, vernünftiger und frommer, gerechter Herr, welcher während seiner Herrschaft mit allem Fleiße auf billige und ehrbare Dinge gehalten und dieselben mit allem Bermögen geschirmt hatu 1425).

Schon im Monate März 1302, in welchem der König Albsrecht von Oppenheim nach Speher kam und bort Unterhandlungen mit dem Erzbischofe von Mainz pflog 1426), hatte wohl Sigibodo die weltliche Belehnung erhalten, noch nicht aber die kirchliche Bestätigung, da er am 30. April des genannten Jahres, wo er zu Deidesheim die Beachtung und den Vollzug der obengemeldeten Wahlbedingungen seierlich beschworen und nachträglich besiegelt hat,

<sup>3</sup>eitsch, für Gesch. B. II. 478. Rig's Urfundenb. S. 391, 399. — 1424) Siehe Alsat. illust. tom. II. 221 et 622. Auf dem dortigen Stammbaume der Lichtenberger wird zwar unser Bischof nicht genannt, wohl aber S. 562. Rach Johann Hübner's genealogischen Tabellen, Th. II. Tabelle 359, war Sigibodo der älteste Sohn des Conrad's von Lichtenberg, gest. 1294, und dessen Gemahlin Agnes, Herzogin von Teck. Sein Bruder war Sigismund, welcher Abelheide von Pelsenstein heirathete, sein jüngerer Bruder aber Johann Bischof von Straßburg 1353—1365 gewesen. Das Lichtensbergische Wappen ist ein aufrechtstehender, doppelt geschweister, schwarzer Löwe im silbernen Schilde. Ibidem, p. 609. Das silberne Schild umschließt ein rother Rahmen. Die Helmbede ist ein Schwanenhals mit rothem, aufgesperrtem Schnabel. — 1425) Beschreibung der Bischossen, S. 110. — 1426) Mon. Germ. tom. IV. 477. Gudeni cod. dipl. tom. III. 6.

sich bloß "gewählter", nicht aber auch "bestätigter" Bischof nennt. Am Vorabende der Himmelfahrt des Herrn 1302 ertheilte Bischof Sigibodo die lehenherrliche Bewilligung zur Verschenkung der Patronats-rechte zu Nußloch bei Heidelberg an das Wormser Domcapitel 1427).

So wohlwollend König Albrecht auch gegen den neuen Oberhirten gesinnt war, so gelang es ihm bennoch nicht, bei bem gemelbeten Aufenthalte zu Speher eine Versöhnung zwischen ber Stadt und dem Bischofe zu bewirken. Sigibodo begehrte die gebührende Huldigung von den Speherern. Diefe forberten vor Allem im Hinblicke auf bas Bündniß, welches sie mit den Städten Worms und Mainz abgeschlossen hatten, die bischöfliche Bestätigung und mögliche Vermehrung aller Freiheiten, Rechte und Gewohnheiten, welche die früheren Bischöfe, Könige und Kaiser ihnen gewährt, und die längst versprochene Anordnung wegen bes Weinschankes der Geistlichen. Sigibodo verweigerte die geforderte Beftätigung als eine Neuerung, die gegen seinen Eid und sein Gewissen verstoße und die Freiheiten und Rechte der Geistlichkeit verletze. Zugleich wies er die deßfallsige Verpflichtung zurück, ba, was sein Vorfahrer zum Nachtheile der alten geistlichen Vorrechte gethan habe, ihn keineswegs verbinde, mit dem Bemerken, ber freie Weinschank sei älter, als das städtische Recht des Ungeldes, daher auch letzteres jene Freiheit nicht beeinträchtigen dürfe. Nach weiterer Erklärung wünschte ber Bischof bas Alte burch bas Neue, das Richtige durch das Unrichtige nicht zu verwirren, die Freiheit ber Stadt nicht zu schmälern, aber auch jene ber Geiftlichkeit nicht Der Stadtrath beschloß hierauf zum Trote: verlett zu sehen. kein Brunntregler dürfe fortan ben Wein der Geistlichen zum Berkaufe ausrufen; kein Bürger solle benselben heimlich ober öffentlich holen; Niemand durfe ben Stiftern Gulte ober Zinsen zahlen, sondern bem vom Rathe bestellten Seckelmeister, bamit man hiervon bis zum Austrage der Sache das Kriegsvolk unterhalte. Hierauf ließ der Rath die Bürger durch die Sturmglocke auf den Hof zum Retscher berufen, verkündete ihnen die Beschlüsse zur Erklärung, die auch nach der in den einzelnen Zunftstuben gepflogenen Besprechung dahin abgegeben wurde, Hab und Gut, Leib und Blut für ben Schutz ber errungenen Freiheit einzuseten.

Sigibodo stellte dieser Widerspenstigkeit der Bürger, nach geleistetem Wahleide, geistliche und weltliche Gewalt entgegen. Der Gottesdienst wurde untersagt und Ritter und Waffenknechte

<sup>1427)</sup> Schannat, epis. Worm. tom. I. 44.

gesammelt, die mit dem Kirchenbanne belegte Stadt zu züchtigen. Der Rath fand abermals zwei Weltgeistliche und die Dominikaner bereit, des Bannes ungeachtet, der Stadt die nöthige geistliche Hilfe zu leisten. Zugleich brachte berselbe ansehnliche Schaaren Söldner zusammen, um Gewalt mit Gewalt zu verdrängen. kam zur offenen Fehde. Die Dienstmannen des Bischofes, ibrer Spite Heinrich von Fleckenstein, der Neffe des Domprobstes, überftelen und verwüsteten durch Raub und Brand die Güter, Weiler und Dörfer der Speherer diesseits und jenseits des Rhei-Dagegen hausten die Söldner der Stadt noch wilder und räuberischer innerhalb und außerhalb beren Gebietes. Stadt wurden die Wohnungen der Geistlichen erbrochen, geplundert und verwüstet; außerhalb derselben wurden bald da, bald bort die hochstiftlichen Dörfer und Höfe, besonders im Brurheine, überfallen, derer Bewohner geängstiget und mißhandelt, die Hausthiere, Früchte und Weine geraubt, der Stadt zugeführt und allenthalben Jammer, Elend und Noth verbreitet. Nachdem diese rückfichtslose Befehdung schon über sieben Monate gedauert und Die Geistlichkeit sich hinlänglich überzeugt hatte, bei solchem verwegenen Kampfe der Bürger nichts zu gewinnen, sondern immer noch mehr zu verlieren, bot man opferwillig die Hand zur Bersöhnung. Auf freiem Felbe, vor dem Schifferstadter Walde, traten am Vorabende des Geburtsfestes der Mutter des Herren beide Theile mit ihren Häuptlingen zusammen und vereinten sich, nach vielen Erörterungen, sich friedlich dem Spruche vier gewählter Obmänner zu unterwerfen. Die Obmänner waren von Seiten der Geistlichkeit die Ritter Eckebrecht von Dürkheim und Werner von Rupertsberg 1428), von Seiten der Stadt aber die Rathsmannen, Johann Klemann von Mainz und Heilmann Holtmuth von Worms. Nach dreien Wochen sprachen diese zu Recht: "Die Geistlichkeit der Stadt soll fortan ihren Wein nicht mehr verzapfen, sondern selbst trinken. Dieselbe darf auch von Ostern bis Pfingften Jedermann Wein abgeben, der folchen über die Straße begehrt, jedoch ohne daß dieser Weinverkauf ausgerufen wird. Faßweise mag die Geistlichkeit jederzeit Wein verkaufen, aber keinen einkaufen, um ihn wieder zu verwerthen. Wer von beiden Seiten Schaden gelitten an Habe und Gut, Leib und Leben, der foll ihn Die Gefangenen werden ledig gegeben bis auf vier, von welchen drei der Bischof selbst vor Bretten eingefangen hatte.

<sup>1428)</sup> Rig's Urfundenb. S. 442. Cod. Spir. fol. 70,

Insen und Gülten, welche seit Einstellung der Feindseligkeiten stellig geworden, sind der Geistlichkeit zu entrichten. Die zu Rom anhängigen Klagen werden zurückgenommen, die Anwälte zurückgerusen, und was etwa dort entschieden ist gegen diese Bereinbarung, soll keinem Theile zum Schaden oder Frommen gereichen. Die Dominikaner und Hasenpfuhler Nonnen, sammt den zweien Geistlichen mit ihren Schülern, welche während der Fehde den Bürgern den Gottesdienst sangen, sollen in die Sühne eingeschlossen und über ihr Gewissen nicht gedrängt werden. Teglichen Zweisel über den Inhalt dieser Einung sollen die genannten Obmänner entscheiden." Diese Rachtung wurde von dem Bischose und der Geistlichkeit der Stadt und von dem Rathe und den Bürgern gesnehmigt und ihre vollständige Beachtung eidlich versprochen 1429).

Nach dieser Sühne kehrten die ausgezogenen Geistlichen wieder nach Speher zum Dienste des Altars zurück, und auch die, Domherren sangen wieder im erhabenen Chore des Münsters. Nur Matthias von Ettendorf verschmähete die Einung und suchte auf eigene Faust durch Plündern und Brennen Rache an ben Speherern zu nehmen. Nachbem er zu Rom vergeblich eine Stüte gesucht hatte, mußte er sich endlich zum Zieke legen und zur Strafe benen von Speher ein Jahr mit zehen wohlgerüsteten Mannen im Felde bienen 1430). Der Bischof zog noch nicht in die Stadt, dem der Rath verlangte vor der feierlichen Huldigung die Verbriefung der Freiheiten, Rechte und Gewohnheiten berselben. Auch hierüber wurde lange verhandelt. Endlich bequemte sich der Oberhirte, wahrscheinlich vom Könige Albrecht dazu besonders ermuntert, als dieser vom 12. bis 25. August 1303 zu Speher hoflagerte 1431), zur möglichsten Nachgiebigkeit. Durch eine am Montage nach Areuzerhöhung im genannten Jahre besiegelte Urkunde bestätigte er alle der Stadt Speher von Pähsten, Kaisern und Königen verlie= hene Freiheiten mit bem Versprechen, sie nicht zu schmälern, sondern zu schirmen und zu bessern. Zugleich gelobte ber Bischof,

<sup>1429)</sup> Ch. Lehmann's Chronif, S. 634. Speperer Stadtarchiv, Urkunde Rro. 554. Der Erzbischof von Mainz scheint der Speperer Geistlichkeit Unterstützung gewährt zu haben, wenigstens hatte diese ihm eine Geldbeisteuer versprochen. Alg's Urkundend. S. 442. Kreisarchiv, H. A. Nr. 1. Im Jahre 1302 verzichtete der Erzbischof Gerhard II. auch auf alle Ansprüche an die Stadt Speper wegen des ihm durch dieselbe im Kriege mit dem Könige Albrecht zugefügten Schadens. Sp. Stadtarchiv, Urkunde Nr. 555. — 1430) Ch. Lehmann, S. 638. — 1431) Dr. Böhmers Kaiserr. S. 235. — Nuch am 4. Feb. 1303 hossagerte Albrecht zu Speper. Dort befreite er die Bewohner von Barbelroth, welchen die Leistung für die Beleuchtung der Kaisergräber oblag, von Perbergleistungen. Rig's Urkundend. S. 443. Lib. priv. fol. 38.

sich mit allen Urtheilen, welche die Rathsherren auf ihren Eib sprechen, zu begnügen; keinen Geistlichen ober Laien aus der Stadt ohne zureichende Schuld und Ueberweisung einzukerkern; keinen Bewohner der Stadt vor einen auswärtigen, geistlichen Richter vorzuladen, unter der Boraussetzung, daß die in der Stadt aufgestellten Richter durch keine Drohungen im Rechtsprechen behindert werden. Endlich versprach er, keinen Bewohner der Stadt ohne vorhergegangene Borladung mit dem Kirchenbanne zu belegen oder wegen des über Einzelne ausgesprochenen Bannes die ganze Stadt mit Einstellung des Gottesdienstes zu betrüben und alle disher zwischen der Geistlichkeit und Bürgerschaft getroffene Bereinbarungen unverletzlich zu halten 1432). So ward auch der letzte Anstand zwischen dem Bischofe und der Stadt gehoben. Die Bürger huldigten ihm und er lebte fortan als eben so friedlicher, als hochgeschätzer Oberhirte in der Mitte der freiheitliebenden Stadt.

Während dieser Wirren und Kämpse, welche Sigibodo mit der Hauptstadt seines Kirchensprengels hatte, sinden sich nur wenig andere Diensthandlungen desselben. Durch eine Urkunde vom 1. September 1302 überließ ihm und der Speherer Kirche Eberhard, Bischof von Worms, im Einverständnisse mit dem Domcapitel zu Worms, alle Rechte dieses Hochstiftes in dem Weiler Malsch aus Dankbarkeit für die Wohlthaten, welche der verstorbene Bischof Friedrich dem Wormser Hochstifte erwiesen hatte 1239). Durch eine Urkunde vom ersten Dezember 1303 verpflichteten sich die Steiger Chorherren zu Landau für die besondere Gnade, daß ihrem Kloster die Pfarrei Queichheim vom Speherer Bischofe einverleibt worden ist, zum besonderen Gehorsame gegen den neuen Oberhirten, jedoch ohne Beeinträchtigung ihrer Ordenspflicht, mit dem ausdrücklichen Beisate, daß, wenn sie je diesen Gehorsam ver-

<sup>1432)</sup> Urkande bei Lehmann, a. a. D. S. 636. Cod. Spir. fol. 20. In derselben nennt sich der Bischof zum ersten Male: "Nos Syboto Dei et apostolicae se dis gratia electus episcopus" etc. Er that dies doch nur in einigen Urkunden. Johann von Mutterstadt, Epsengrein und Simonis erzählen den Regierungsantritt des Bischoses Sigibodo ganz anders. Nach ihrem Vorgeben hat die Bürgerschaft zu Speyer den Bischof gleich im ersten Regierungssahre um Schut und hilfe gegen den Stadtrath, der eine schlechte Paushaltung geführt und die Bürger sehr gedrückt habe, angerusen. Sigibodo habe die Bürger getröstet, sich mittlerweile zum Könige begeben und diesem die Sache vorgetragen. Albrecht habe dem Bischose geboten, die Mißbräuche gütlich abzustellen, wenn dieses aber nicht möglich, mit Gewalt einzuschreiten. Die gütlichen Bersuche des Oberhirten vermochten Nichts. Dieser sammelte daher einen Peerhausen, und mit dessen und der Kürgerschaft Unterstützung entsetze er den größtentheils aus Abeligen bestehenden Stadtrath z. Dieser Bericht wird durch unsere urkundliche Oarstellung gänzlich widerlegt. — 1433) Alg's. Urkundenb. S. 441. Lib. oblig. tom. II. 29 b.

- letzen ober einer andern Behörde sollten unterstellt werben, auf jene Gnabe verzichten müßten und würden 1232). Im folgenden Jahre, in welchem Sigibodo bereits die oberpriesterliche Weihe empfangen hatte, ertheilte er durch ein Schreiben vom 18. Juni den Benediftinerinnen zu Schönfeld bei Dürkheim eben so erbauliche, als umsichtsvolle Vorschriften 1435). Laut einer in bemfelben Jahre Freitags nach Kreuzerhöhung ausgestellten Urkunde verpflichteten sich die Reuerinnen im Hasenpfuhle zu Speher, welche mit bem Gebanken umgingen, ben Orben bes heiligen Dominikus zu wählen, wofür ihnen bereits das Oberhaupt der Kirche, Benebikt XI. am 12. März 1304 bie Erlaubniß gegeben hatte 1436), für diesen Fall in verschiedenen Punkten dem Bischofe und Speherer Domcapitel. So soll ber Caplan biefer Nonnen nie Jemanden über ber Brücke gegen die Stadt die Heilsgeheimnisse spenden und dieß eidlich geloben. Verfehlt sich hierin ber Caplan, so ist er zu entlassen und innerhalb acht Tage ein anderer anzustellen. Den städtischen Caplanen ist es hierburch nicht untersagt, auch über ber Brücke, wie bisher, ihr Amt zu üben. Bei verhängter Einstellung bes Gottesbienstes hat sich dieses Kloster nach dem Dome zu richten, wenn die Prediger-Mönche auch bieses nicht thun sollten. Während im Dome gepredigt wird, soll dieß nicht auch in ber Nonnenkirche geschehen. Die Nonnen sind schuldig, ohne Rücksicht auf besondere Freibriefe, von ihren Gütern den betreffenden Zehenten zu entrichten, bei Verluste berjenigen Güter, auf welchen berselbe haftet. Ausgenom= men vom Zehenten sind jedoch die Besitzungen der Nonnen innerhalb ihrer Klostermauern 1437). Nach einer Nachricht hätte sich damals der Speherer Oberhirte zu Regensburg im Gefolge des Königs befunden, als dieser mit einem starken Kriegsheere gegen den böhmischen König Wenzel aufbrach 1438). Nicht ohne Vorwissen Sigibodo's geschah es wohl, daß das Domcapitel seiner Cathebrale rücksichtlich berselben im November 1304 zwei besondere Anordnungen erließ. Die erste, eigentlich nur eine neue Einschärfung, betraf die Bediensteten des Capitels, welche Gefälle abliefern mußten. Sie setzte fest: "Wer bis zum Tage nach Martini Fruchtgefälle nicht abgegeben hat, der muß sich im Münster stellen und darf dasselbe während vier Wochen nicht verlassen, bis er seiner

<sup>1434)</sup> Ibid. S. 444. Lib. oblig. tom. L. 196 b. — 1435) Rlg's Gesch. der Abt. Th. I. 328. — 1436) Rlg's Urkundenb. S. 445. Kreisarchiv S. A. Nr. 75. — 1437) Ibid. S. 448. Lib. oblig. tom. II. 170 b. — Frater Ortulfus war im Jahre 1305 Prior der Dominikaner in Speyer. Er baute eine Cloake aus seinem Klosker die an die Salzbrücke. Codex Spirens. sol. 532. — 1438) Chron. Salisburg. apud Pez, tom. I. 399.

Bistation nur um die Eintreibung der üblichen Sporteln. Darin verbot er vor Allem den geistlichen Borständen, sich keiner grünen und rothen Kleider zu bedienen; die Haare nicht eitel zu pslegen und zu scheren; keine weltlichen Geschäfte zu betreiben; die Zechsstuden zu vermeiden; die nöthigen Lichter und reine Wein beim Gottesdienste zu stellen; im Dome, wie früher, vor dem Bildnisse der Mutter des Herren eine Lampe zu unterhalten; nicht ohne Chorröcke beim Münster zu erscheinen zc., dei Strase der Nichtausübung ihrer Amtsbesugnisse und dann bei wirklichem Verluste ihrer Pfründe 1414). In Folge dieser erzbischösslichen Visitation geschah es wohl auch, daß Vischos Friedrich das große Kreuz, welsches Kaiser Otto III. schon zum Geschenke für den alten Dom gesgeben hatte, und welches, vom Alter beschädiget, vom Gewölbe des Königschores heradzustürzen drohete, verschönern und wieder neu besesstigen ließ 1415).

Der Friede, welcher unter Vermittelung des Erzbischofes von Mainz zwischen bem Oberhirten und ber Stiftsgeistlichkeit zu Speper abgeschlossen wurde, gab ber letteren keineswegs auch Frieden mit der freiheitsluftigen Bürgerschaft von Speher, welche mit dem Könige Albrecht durch Urkunde vom 9. Mai Jahres 1301 in ein besonderes Freundschaftsverhältniß getreten waren. Diese erlaubte sich fortwährend Störungen und Eingriffe auf die Rechte und Freiheiten ber Geistlichen, insbesondere drang sie auf Erhebung bes Ungelbes, nachbem ber Bürgerschaft vom Könige Albrecht zur Belohnung ihrer treuen Dienste durch Urkunde vom 23. Mai Jahres 1301 die Befugniß ertheilt ward, dasselbe ferner eben so zu erheben, wie es herkömmlich gewesen sei 1416). Der mehrtägige freundliche Aufenthalt des Königs zu Speher im An= fange Novembers besselben Jahres wirkte nicht, die Speperer in ihren Anforderungen herabzustimmen 1417). Diesen gegenüber machte nun das Domcapitel beim Beginne des folgenden Monats im Einverständnisse und mit Genehmigung des Bischofes Friedrich in eigener Berathung folgende Satzungen: "Ein jeder Präbendar zu Speher, welcher für die Kirche und die Vertheidigung ihrer Rechte die Waffen ergreift und sich hiebei den Groll der Bürger in dem Grade zuzieht, daß er nicht mehr sicher und friedlich in der Stadt verweilen kann, soll auch auswärts alle Rechte und Früchte seiner

<sup>1414)</sup> Rig's Urfundend. S. 428. Lib. obligat. tom. III. 132 b. — 1415) Chronica p. S. apud Eccard, tom. II. 2269. Epsengrein, S. 240. — 1416) Ch. Lehmann's Chronif, S. 630. — 1417) Lünig's Reichsarchiv, B. XIV. 476.

Pfründe ungestört genießen. Damit aber diese Satzung Niemand zur Beeinträchtigung des kirchlichen Dienstes mißbrauche, werden fünf Geistliche aufgestellt, welche ohne Haß und Vorliebe zu bestimmen haben, welcher Präbendar in der Stadt nicht mehr sicher und friedlich leben könne. Wenn ein Präbendar sich hat solche Bergebungen zu Schulden kommen lassen, daß er gesetzlich von den Rechten und Früchten seiner Pfründe kann ausgeschlossen werden, soll doch Niemand gegen ihn Einsprache erheben, sondern der Domdechant mit dem Capitel solche Einsprache zurückweisen und ben Beschuldigten mit schonender Rücksicht behandeln 1418).

So konnte ber greise Bischof Friedrich, nach so vielen Kämpfen und Wiederversöhnungen, dennoch nicht den Trost- festen Friedens zwischen der Geistlichkeit und Bürgerschaft zu Speher mit ins Grab nehmen. Diese Beruhigung vermochte ihm auch ber König nicht zu gewähren, welcher noch während der letzten Hälfte des Dezembers 1301 zu Speher hoflagerte und bort bas Weihnachtsfest gefeiert hatte 1419). Der fortbauernde Haber scheint bem ergrauten Oberhirten solche Abneigung gegen Speper eingeflößt zu haben, daß er in der Stadt, in welcher er keine Lebensruhe fand, sich auch die Grabesruhe nicht wünschte. Nach einer breißigjährigen, stürmischen Amtsführung wurde Friedrich kampfesmübe und lebenssatt am 28. Januar bes Jahres 1302 aus bem irbischen Jammerthale abgerufen. Seine Gebeine fanden, eigener Bestimmung gemäß, ihre Ruhestätte in der Abteikirche zu Eußerthal, wo lange ein Denkstein mit frommer Inschrift sein Grab bezeichnete. Das Speherer Todtenbuch meldet nichts von diesem Oberhirten, wohl ein Fingerzeig, daß derfelbe sein Seelgerette ben Cisterziensern von Eußerthal zugewendet hatte 1420).

"Continet haec fossa Friderici praesulis ossa Quondam Spirensis, Deus illum pascere mensis Coelo digneris, epulis quoque jungere velis. Anno milleno tricentenoque secundo

Atque calend. quinto sebrui datus hic pius antro." Der Abt Heinrich, welcher damals dem Kloster Eußerthal vorstand, war ein besonderer Vertrauter des Königs Albrecht. Von diesem wurde er zum Pahste Bonisaz VIII. gesandt. Später ward er Hostanzler des Königs Heinrich VII, Abt zu Weilerbeinach und seit 1300 Bischof von Trient.

<sup>1418)</sup> Mlg's. Urkundenb. S. 436. Lib. oblig, tom. III. 139 a. — 1419) Went's Urkundenb. B. I. 71. Güntheri codex rhen. tom. III a. 108. — 1420) Schannat in Nov. sub. dipl. tom. I. 152 giebt unrichtig den 27. Januar als Sterbtag Friedrich's an, während der Catalog bei Edard, tom. II. 2275, und die Bolander Geschlechtstafel — Acta acad. palat. tom. VII. 436 — eben so irrig der 18. Januar nennen. Die Inschrift seines Grabskeins lautete:

## Sigibodo II.,

Herr von Lichtenberg, ein und fünfzigster Bischof, von 1302 bis 12. Januar 1314.

Entweder noch in den letzten Lebenstagen des Bischofes Friedrich von Bolanden, oder doch bald nach dessen Absterben brach
neuer Zwiespalt, Kampf und Verfolgung zwischen der Speherer Bürgerschaft und der dortigen höheren Geistlichkeit aus, was die wechselseitige Erbitterung so weit entflammte, daß das Domcapitel, um für sich und seine Rechte Schutz zu erlangen, den Gottesdienst über den Kaisergräbern eingestellt und sich in die Stadt Lauterburg geslüchtet hat. Nach einer Nachricht hätte die Bürgerschaft die Geistlichkeit mit Gewalt aus der Stadt vertrieben 1421). Jedenfalls traten zu Lauterburg am Freitage nach dem Feste des heil. Balentin die Domcapitulare von Speher, welche wollten und konnten, zusammen, um einen neuen Bischof zu wählen.

Wor Allem berieth und entwarf man baselbst zum Schutze ber Freiheiten und Rechte ber Speperer Kirche eine Wahlsatzung, welche ein jeder der Wählenden beschwören mußte. Diese be= stimmte: "Alle bei der letzten Bischofswahl zu Gunsten der Speherer Kirche und ihrer Pfründner getroffene Bestimmungen sind von dem neuzuwählenden Bischofe zu beachten. Derselbe darf ohne Zustimmung des Capitels mit den Bürgern von Speher und ihren Helfern über die obschwebenden Klagepunkte keine Uebereinkunft treffen, jene aber, welche zu Landau durch das Capitel zu Gunsten der Capitulare für die Zeit dieses Zwiespaltes getroffen und vom letzten Bischofe besiegelt wurde, bestätigen. Der Neugewählte foll mit allen seinen Freunden, Verwandten und Verbündeten Die Stadt Speher und ihre Helfer bis zur Erzielung einer vollstänbigen Einung bekämpfen und beghalb fortwährend sechzig Mann mit Waffen und Pferden zum Kampfe verwenden, ohne Beirech= nung der Hilfe, welche das Domcapitel und die Geistlichkeit ausrücken läßt. Derfelbe verbindet sich, jedem Domherrn, mit ober ohne bewaffnete Begleitung, während dieser Fehde den freien Einzug und Auszug in die Burgen und Festungen des Hochstiftes zu gestatten. Derselbe ist verpstichtet, alle Gnavenbriefe, welche der verstorbene Bischof den Bürgern zu Speher gewährt hat, zu widerrufen und Gleiches wegen ihrer Undankbarkeit, die sie sich gegen die Kirche

<sup>1421)</sup> Dr. Boehmeri fontes, tom. II. 39. Dombechant war damals Eberhard von Merenberg.

und ihre Diener auf gottesräuberische Weise zu Schulden kommen ließen, mit anbern von der Kirche ihnen verliehenen Freiheiten, vorzunehmen. Der neugewählte Bischof muß alsbalb alle Junker, Ritter und Waffenknechte, welche bem Hochstifte bienftlich verpflichtet sind ober von bemselben Lehen tragen, öffentlich bernsen und alle jene, welche gegen die Kirche und ihre Diener bei obwaltender Fehde gefrevelt haben, mit den eidbrüchigen Bürgern der Stadt, ihrer Aemter und Lehen berauben. Derselbe wird ferner nach Aräften sich bemühen, das ohne Bewilligung des Domcapitels Entfrembete wieder einzubringen, namentlich jene Gefälle zu Dürkheim, welche bem jüngern Grafen Friedrich von Leiningen lebenslänglich unter bem Scheine eines Lebens vom verftorbenen Bischofe übergeben wurden. Die Erträgnisse erledigter Pfründen soll der Neugewählte nicht begehren und dieselben ihm nicht gewährt werden. Alle persönliche Aemter, welche berselbe besitzt, soll er innerhalb eines Monats nach seiner Weihe ber Kirche zurückstellen. Die Kaufverträge, welche das Domcapitel mit dem vorigen Bischofe wegen Zolles und anderer Gefälle abgeschloffen hat, soll der Neuzuwählende bestätigen. Er wird sich möglichst bemühen, das Recht, die Rathsmannen ber Stadt einzusegen, wieber zu erhalten. Derselbe wird verhindern, daß kein geistlicher Sohn ober Blutsverwandter Speherer Bürger, bis zum vierten Grade einschließlich, eine geistliche Pfründe erlange. Der zu wäh= lende Bischof muß schwören, innerhalb eines Monats nach seiner Bestätigung, so wie auch nach seiner Weihe, über bie vorstehenben Wahlbedingungen Urfunde auszustellen und beren Beachtung zu beschwören. Schließlich wurde noch festgestellt, daß der Beschluß wegen der Lehensmannen, der Bürger und ihrer geistlichen Schne vom Bischofe und bem Domcapitel, ober mindestens von zweien Theilen desselben, könne geändert oder auch ganz aufgehoben werben, daß aber der Bischof nie vom apostolischen Stuhle oder dessen Legaten die Abanderung dieser Beschlüsse begehren ober gebrauchen foll 1422).

Nachdem man auf solche Weise für den Schutz der Speherer Kirche und die Freiheiten und Nechte berselben glaubte gesorgt zu haben, schritt man zur Wahl. Diese siel auf einen eben so entschiedenen, als kenntnißreichen Prälaten, auf den Generalvicar des verstorbenen Bischofes, den bisherigen Probst zu St. Guido, Sigibodo, ober

<sup>1422)</sup> Rlg's Urtundenb. E. 438. Lib. oblig. tom. III. 125 a...

wie dieser Name verfürzet lautet, Sybodo von Lichtenberg 1:23). Er war bisher immer an der Spike der Vertheidigung der Freibeiten und Rechte ber Speperer Geistlichkeit gestanden, galt es, bieselben gegen Eigenmächtigkeiten des Bischofes oder Uebergriffe bes Rathes zu schirmen. Dieser erprobte Eifer schien ihm, bei ber schwierigen Lage, in welcher sich die Geistlichkeit der Stadt Speper schon eine Reihe von Jahren befand, die meisten Wahlstimmen erworben zu haben; von ihm hoffte man am Sichersten die Wahlbestimmungen vollzogen zu sehen. Sigibodo stammte aus einem der ansehnlichsten und reichsten Geschlechter des Elsasses, beren Burg, ein Lehen des Straßburger Hochstiftes, von einem steilen Berge der Bogesen weit umber das Elsaß beherrschte. Sein Bruder Johann war damaliger Landvogt des Elsasses und sehr angesehen beim Könige Albrecht, und sein Bater bemnach Ludwig II. Herr von Lichtenberg, seine Mutter aber Elisabetha, eine geborne Markgräfin von Baben. Bäterliche Oheime bes neugewählten Oberhirten waren sohin Conrad von Lichtenberg, gestorben im Jahre 1299, und Friedrich von Lichtenberg, gestorben im Jahre 1306, beibe Bischöfe von Straßburg 1424). Simonis sagt von diesem Bischofe: "Sigibodo war ein geschickter, vernünftiger und frommer, gerechter Herr, welcher während seiner Herrschaft mit allem Fleiße auf billige und ehrbare Dinge gehalten und dieselben mit allem Bermögen geschirmt hatu 1425).

Schon im Monate März 1302, in welchem der König Albrecht von Oppenheim nach Speher kam und dort Unterhandlungen
mit dem Erzbischofe von Mainz pflog 1426), hatte wohl Sigibodo
die weltliche Belehnung erhalten, noch nicht aber die kirchliche Bestätigung, da er am 30. April des genannten Jahres, wo er
zu Deidesheim die Beachtung und den Bollzug der obengemeldeten
Bahlbedingungen feierlich beschworen und nachträglich besiegelt hat,

<sup>1423)</sup> Schon 1290 und 1293 war Sigibodo Probst zu St. Guido. Mone's Zeitsch, für Gesch. B. II. 478. Rig's Urfundenb. S. 391, 399. — 1424) Siehe Alsat. illust. tom. II. 221 et 622. Auf dem dortigen Stammbaume der Lichtenberger wird zwar unser Bischof nicht genannt, wohl aber S. 562. Nach Johann Hübner's genealogischen Tabellen, Th. II. Tabelle 359, war Sigibodo der älteste Sohn des Conrad's von Lichtenberg, gest. 1294, und dessen Gemahlin Agnes, Herzogin von Teck. Sein Bruder war Sigismund, welcher Abelheide von Pelfenstein heirathete, sein, jüngerer Bruder aber Johann Bischof von Straßburg 1353 — 1365 gewesen. Das Lichtensbergische Wappen ist ein aufrechtstehender, doppelt geschweister, schwarzer Löwe im silbernen Schilde. Ibidem, p. 609. Das silberne Schild umschließt ein rother Rahmen. Die Helmdede ist ein Schwanenhals mit rothem, aufgesperrtem Schnabel. — 1425) Beschreibung der Bischossen, S. 110. — 1426) Mon. Germ. tom. IV. 477. Gudeni cod. dipl. tom. III. 6.

sich bloß ngewähltern, nicht aber auch nbestätigtern Bischof nennt. Am Vorabende der Himmelfahrt des Herrn 1302 ertheilte Bischof Sigibodo die lehenherrliche Bewilligung zur Verschenkung der Patronatserechte zu Nußloch bei Heidelberg an das Wormser Domcapitel 1427).

So wohlwollend König Albrecht auch gegen den neuen Oberhirten gesinnt war, so gelang es ihm bennoch nicht, bei dem gemelbeten Aufenthalte zu Speher eine Versöhnung zwischen ber Stadt und dem Bischofe zu bewirken. Sigibodo begehrte die gebührende Huldigung von den Speherern. Diese forderten vor Allem im Hinblicke auf bas Bündniß, welches sie mit den Städten Worms und Mainz abgeschlossen hatten, die bischöfliche Bestätigung und mögliche Vermehrung aller Freiheiten, Rechte und Gewohnheiten, welche die früheren Bischöfe, Könige und Kaiser ihnen gewährt, und die längst versprochene Anordnung wegen des Weinschankes ber Geistlichen. Sigibodo verweigerte die geforberte Bestätigung als eine Neuerung, die gegen seinen Eid und sein Gewissen verstoße und die Freiheiten und Rechte der Geistlichkeit Zugleich wies er die beffallsige Verpflichtung zurück, ba, was sein Vorfahrer zum Nachtheile der alten geistlichen Vorrechte gethan habe, ihn keineswegs verbinde, mit dem Bemerken, der freie Weinschank sei älter, als das städtische Recht des Ungeldes, daher auch letteres jene Freiheit nicht beeinträchtigen bürfe. terer Erklärung wünschte der Bischof das Alte durch das Neue, das Richtige durch das Unrichtige nicht zu verwirren, die Freiheit ber Stadt nicht zu schmälern, aber auch jene ber Geistlichkeit nicht verletzt zu sehen. Der Stadtrath beschloß hierauf zum Trope: kein Brunntregler dürfe fortan den Wein der Geistlichen zum Verkaufe ausrufen; kein Bürger solle benfelben heimlich ober öffentlich holen; Niemand dürfe den Stiftern Gülte oder Zinsen zahlen, sondern dem vom Rathe bestellten Seckelmeister, damit man hiervon bis zum Austrage der Sache das Kriegsvolk unterhalte. Hierauf ließ ber Rath die Bürger durch die Sturmglocke auf den Hof zum Retscher berufen, verkündete ihnen die Beschlüsse zur Erklärung, die auch nach der in den einzelnen Zunftstuben gepflogenen Besprechung dahin abgegeben wurde, Hab und Gut, Leib und Blut für ben Schutz ber errungenen Freiheit einzusetzen.

Sigibodo stellte dieser Widerspenstigkeit der Bürger, nach geleistetem Wahleide, geistliche und weltliche Gewalt entgegen. Der Gottesdienst wurde untersagt und Ritter und Waffenknechte

<sup>1427)</sup> Schannat, epis. Worm. tom. I. 44.

gesammelt, die mit bem Kirchenbanne belegte Stadt ju zuchtigen. Der Rath fand abermals zwei Weltgeistliche und die Dominikaner bereit, des Bannes ungeachtet, der Stadt die nothige geistliche Hilfe zu leisten. Zugleich brachte berselbe ansehnliche Schaaren Söldner zusammen, um Gewalt mit Gewalt zu verdrängen. Es kam zur offenen Fehde. Die Dienstmannen des Bischofes, an ihrer Spitze Heinrich von Fledenstein, der Neffe des Domprobstes, überfielen und verwüsteten durch Raub und Brand die Güter, Beiler und Dörfer der Speherer diesseits und jenseits des Rheines. Dagegen hausten die Söldner der Stadt noch wilder und räuberischer innerhalb und außerhalb beren Gebietes. In ber Stadt wurden die Wohnungen der Geistlichen erbrochen, geplun= bert und verwüstet; außerhalb derselben wurden bald da, bald dort die hochstiftlichen Dörfer und Höse, besonders im Brurheine, überfallen, berer Bewohner geängstiget und mighandelt, die Hausthiere, Früchte und Weine geraubt, ber Stadt zugeführt und allenthalben Jammer, Elend und Noth verbreitet. Nachdem diese rudfichtslose Befehdung schon über sieben Monate gebauert und Die Geistlichkeit sich hinlänglich überzeugt hatte, bei solchem verwegenen Kampfe der Bürger nichts zu gewinnen, soudern immer noch mehr zu verlieren, bot man opferwillig die Hand zur Bersöhnung. Auf freiem Felde, vor dem Schifferstadter Walde, traten am Vorabende des Geburtsfestes der Mutter des Herren beide Theile mit ihren Häuptlingen zusammen und vereinten sich, nach vielen Erörterungen, sich friedlich dem Spruche vier gewählter Obmänner zu unterwerfen. Die Obmänner waren von Seiten der Geistlichkeit die Ritter Eckebrecht von Dürkheim und Werner von Rupertsberg 1428), von Seiten der Stadt aber die Rathsmannen, Johann Klemann von Mainz und Heilmann Holtmuth von Worms. Nach dreien Wochen sprachen biese zu Recht: "Die Geiftlichkeit der Stadt soll fortan ihren Wein nicht mehr verzapfen, sondern selbst trinken. Dieselbe darf auch von Oftern bis Pfing= sten Jedermann Wein abgeben, der solchen über die Straße begehrt, jedoch ohne daß dieser Weinverkauf ausgerufen wird. Fasweise mag die Geistlichkeit jederzeit Wein verkaufen, aber keinen einkaufen, um ihn wieder zu verwerthen. Wer von beiden Seiten Schaden gelitten an Habe und Gut, Leib und Leben, der foll ihn Die Gefangenen werden ledig gegeben bis auf vier, von welchen drei der Bischof selbst vor Bretten eingefangen hatte. Die

<sup>1428)</sup> Rig's Urfunbenb, S. 442, Cod. Spir. fol. 70,

Sinsen und Gülten, welche seit Einstellung ber Feindseizeiten stälig geworden, sind der Geistlichkeit zu entrichten. Die zu Rom anhängigen Klagen werden zurückgenommen, die Anwälte zurückgerussen, und was etwa dort entschieden ist gegen diese Vereindarung, soll keinem Theile zum Schaden oder Frommen gereichen. Die Dominikaner und Hasenpfuhler Nonnen, sammt den zweien Geistlichen mit ihren Schülern, welche während der Fehde den Bürgern den Gottesdienst sangen, sollen in die Sühne eingeschlossen und über ihr Gewissen nicht gedrängt werden. Ieglichen Zweisel über den Inhalt dieser Einung sollen die genannten Obmänner entscheiden." Diese Rachtung wurde von dem Bischose und der Geistlichkeit der Stadt und von dem Nathe und den Bürgern gesnehmigt und ihre vollständige Beachtung eidlich versprochen 1420).

Nach dieser Sühne kehrten die ausgezogenen Geistlichen wie der nach Speher zum Dienste des Altars zurück, und auch die, Domherren sangen wieder im erhabenen Chore des Münsters. Nur Matthias von Ettenborf verschmähete die Einung und suchte auf eigene Faust durch Plündern und Brennen Rache an ben Speherern zu nehmen. Nachdem er zu Rom vergeblich eine Stüte gesucht hatte, mußte er sich endlich zum Ziele legen und zur Strafe benen von Speher ein Jahr mit zehen wohlgerüfteten Mannen im Felde dienen 1430). Der Bischof zog noch nicht in die Stadt, dem der Rath verlangte vor der feierlichen Huldigung die Verbriefung der Freiheiten, Rechte und Gewohnheiten derselben. Auch hierüber wurde lange verhandelt. Endlich bequemte sich der Oberhirte, wahrscheinlich vom Könige Albrecht dazu besonders ermuntert, als dieser vom 12. bis 25. August 1303 zu Speher hoflagerte 1431), zur möglichsten Nachgiebigkeit. Durch eine am Montage nach Areuzerhöhung im genannten Jahre besiegelte Urkunde bestätigte er alle der Stadt Speher von Päbsten, Kaisern und Königen verlie= hene Freiheiten mit dem Versprechen, sie nicht zu schmälern, sondern zu schirmen und zu bessern. Zugleich gelobte der Bischof,

<sup>1429)</sup> Ch. Lehmann's Chronif, S. 634. Speperer Stadtarchiv, Urkunde Rro. 554. Der Erzbischof von Mainz scheint der Speperer Geistlichkeit Unterstützung gewährt zu haben, wenigstens hatte diese ihm eine Geldbeisteuer versprochen. Rlg's Urkundend. S. 442. Kreisarchiv, H. A. Nr. 1. Im Jahre 1302 verzichtete der Erzbischof Gerhard II. auch auf alle Ansprüche an die Stadt Speper wegen des ihm durch dieselbe im Kriege mit dem Könige Albrecht zugefügten Schadens. Sp. Stadtarchiv, Urkunde Nr. 555. — 1430) Ch. Lehmann, S. 638. — 1431) Dr. Böhmers Kaiserr. S. 235. — Nuch am 4. Feb. 1303 hostagerte Albrecht zu Speper. Dort befreite er die Bewohner von Barbelroth, welchen die Leistung für die Beleuchtung der Kaisergräber oblag, von Perbergleistungen. Rlg's Urkundend. S. 443. Lib. priv. fol. 38.

sich mit allen Urtheilen, welche die Rathsherren auf ihren Eid sprechen, zu begnügen; keinen Geistlichen ober Laien aus der Stadt ohne zureichende Schuld und Ueberweisung einzukerkern; keinen Bewohner der Stadt vor einen auswärtigen, geistlichen Richter vorzuladen, unter der Boraussetzung, daß die in der Stadt aufgestellten Richter durch keine Drohungen im Rechtsprechen behindert werden. Endlich versprach er, keinen Bewohner der Stadt ohne vorhergegangene Borladung mit dem Kirchenbanne zu belegen oder wegen des über Einzelne ausgesprochenen Bannes die ganze Stadt mit Einstellung des Gottesdienstes zu betrüben und alle disher zwischen der Geistlichkeit und Bürgerschaft getroffene Bereinbarungen unverletzlich zu halten 1432). So ward auch der letzte Anstand zwischen dem Bischofe und der Stadt gehoben. Die Bürger huldigten ihm und er lebte fortan als eben so friedlicher, als hochgeschätzer Oberhirte in der Mitte der freiheitliebenden Stadt.

Während dieser Wirren und Kämpse, welche Sigibodo mit der Hauptstadt seines Kirchensprengels hatte, sinden sich nur wenig andere Diensthandlungen desselben. Durch eine Urkunde vom 1. September 1302 überließ ihm und der Speherer Kirche Eberbard, Bischof von Worms, im Einverständnisse mit dem Domscapitel zu Worms, alle Rechte dieses Hochstiftes in dem Weiler Malsch aus Dankbarkeit für die Wohlthaten, welche der verstorbene Bischof Friedrich dem Wormser Hochstifte erwiesen hatte 1433). Durch eine Urkunde vom ersten Dezember 1303 verpslichteten sich die Steiger Chorherren zu Landau für die besondere Gnade, daß ihrem Kloster die Pfarrei Dueichheim vom Speherer Bischose einsverleibt worden ist, zum besonderen Gehorsame gegen den neuen Oberhirten, jedoch ohne Beeinträchtigung ihrer Ordenspslicht, mit dem ausdrücklichen Beisate, daß, wenn sie je diesen Gehorsam vers

<sup>1432)</sup> Urkunde bei Lehmann, a. a. D. S. 636. Cod. Spir. fol. 20. In derselben nennt sich der Bischof zum ersten Male: "Nos Syboto Dei et apostolicae se dis gratia electus episcopus" etc. Er that dieß doch nur in einigen Urkunden. Johann von Mutterstadt, Eysengrein und Simonis erzählen den Regierungsantritt des Bischoses Sigibodo ganz anders. Nach ihrem Borgeben hat die Bürgerschaft zu Speper den Bischof gleich im ersten Regierungsjahre um Schutz und hilfe gegen den Stadtrath, der eine schlechte Haushaltung geführt und die Bürger sehr gedrückt habe, angerusen. Sigibodo habe die Bürger getröstet, sich mittlerweile zum Könige begeben und diesem die Sache vorgetragen. Albrecht habe dem Bischose geboten, die Mißbräuche gütlich abzustellen, wenn dieses aber nicht möglich, mit Gewalt einzuschreiten. Die gütlichen Versuche des Oberhirten vermochten Nichts. Dieser sammelte daher einen Heerhausen, und mit dessen und der Kürgerschaft Unterstützung entsetze er den größtentheils aus Abeligen bestehenden Stadtrath 2c. Dieser Bericht wird durch unsere urkundliche Varsellung gänzlich pederset. — 1433) Rlg's. Urkundenb. S. 441. Lib. oblig. tom. II. 29 b.

leten ober einer andern Behörde sollten unterstellt werden, auf jene Gnabe verzichten müßten und würden 1233). Im folgenden · Jahre, in welchem Sigibodo bereits die oberpriesterliche Weihe empfangen hatte, ertheilte er durch ein Schreiben vom 18. Juni den Benediftinerinnen zu Schönfeld bei Dürkheim eben so erbauliche, als umsichtsvolle Borschriften 1435). Laut einer in bemselben Jahre Freitags nach Kreuzerhöhung ausgestellten Urkunde verpflichteten sich die Reuerinnen im Hasenpfuhle zu Speher, welche mit bem Gebanken umgingen, ben Orben bes heiligen Dominikus zu mählen, wofür ihnen bereits das Oberhaupt der Kirche, Benebikt XI. am 12. März 1304 bie Erlaubniß gegeben hatte 1436), für diesen Fall in verschiedenen Punkten bem Bischofe und Speherer Domcapitel. So soll ber Caplan dieser Nonnen nie Jemanden über ber Brücke gegen die Stadt die Heilsgeheimnisse spenden und dieß eide lich geloben. Verfehlt sich hierin ber Caplan, so ist er zu entlassen und innerhalb acht Tage ein anderer anzustellen. Den städtischen Caplanen ist es hierburch nicht untersagt, auch über ber Brücke, wie bisher, ihr Amt zu üben. Bei verhängter Einstellung des Gottesbienstes hat sich dieses Kloster nach bem Dome zu richten, wenn die Prediger= Mönche auch bieses nicht thun sollten. Während im Dome geprebigt wird, soll dieß nicht auch in ber Nonnenkirche geschehen. Die Nonnen sind schuldig, ohne Rücksicht auf besondere Freibriefe, von ihren Gütern den betreffenden Zehenten zu entrichten, bei Verluste berjenigen Güter, auf welchen berselbe haftet. Ausgenom= men vom Zehenten sind jedoch die Besitzungen der Nonnen innerhalb ihrer Klostermauern 1437). Nach einer Nachricht hätte sich bamals der Speherer Oberhirte zu Regensburg im Gefolge bes Königs befunden, als dieser mit einem starken Kriegsheere gegen den böhmischen König Wenzel aufbrach 1438). Nicht ohne Vorwissen Sigibodo's geschah es wohl, daß das Domcapitel seiner Cathedrale rücksichtlich berselben im November 1304 zwei besondere Anord= nungen erließ. Die erste, eigentlich nur eine neue Einschärfung, betraf die Bediensteten des Capitels, welche Gefälle abliefern mußten. Sie setzte fest: "Wer bis zum Tage nach Martini Fruchtgefälle nicht abgegeben hat, ber muß sich im Münster stellen und barf basselbe während vier Wochen nicht verlassen, bis er seiner

<sup>1434)</sup> Ibid. S. 444. Lib. oblig. tom. L. 196 b. — 1435) Rlg's Gesch. ber Abt. Th. I. 328. — 1436) Rlg's Urfundenb. S. 445. Kreisarchiv S. A. Rr. 75. — 1437) Ibid. S. 448. Lib. oblig. tom. II. 170 b. — Frater Ortulfus war im Jahre 1305 Prior der Dominifaner in Speyer. Er baute eine Cloake aus seinem Klosker die an die Salzbrücke. Codex Spirens. fol. 532. — 1438) Chron. Salisburg. apud Pez, tom. I. 399.

Pflicht entsprochen hat. Eben so auch jene, welche Geldspenden leiften müssen. Sind die vier Wochen vorüber, ohne daß die Obliegenheit abgetragen wurde, bann ist der Dienst verloren, und auch die Pfründenerträgnisse der Schuldigen verfallen dem Capitel, ohne daß für benselben darf Fürsprache eingelegt werden. ppeite Anordnung betraf den Chordienst im Dome. Sie bestimmte, daß täglich nach dem Schlußgebete im Chore die Antiphone von per Mutter bes Herrn — Salve Regina? — feierlich gesungen werbe. Ferner, daß am Feste Allerheiligen nach der Besper alle Pfründner des Domes im feierlichen Zuge die Gräber des Münsters zu besuchen und das Gebet für die Verstorbenen mit gezie= mender Andacht zu verrichten haben. Auf Allerseelentag sollen während der Messe alle zum Chore Verpflichtete zum Opfer gehen und barauf die Gräber der Verstorbenen unter Verrichtung der betreffenden Gebete besuchen. An dem Jahrgedächtnisse eines Jeden, welcher bem Dome ein Vermächtniß zugewendet hat, soll jeder Canonifer zum Opfer gehen und nach vollbrachtem Opfer der Priester, welcher ben Dienst abhielt, mit den übrigen Geistlichen des Chors unter Vortragung des Kreuzes mit Weihrauche und geweihtem Basser bas Grab bes Beerbigten im Mänster einsegnen. Anch bann, wann ber verstorbene Canoniker keine Stiftung gemacht hat, sollen bei seiner Tobesseier die Chorbrüder zum Opfer gehen. Jeden Donnerstag in den Quatemberwochen soll die Todtenvigil gesungen und für alle Berstorbenen, welche beim Münster angestellt waren und kein besonderes Bermächtniß bestimmt haben, das Amt, bei welchem jeder Canoniker einen Groschen zu opfern verpflichtet ist, gehalten und auf obige Weise die Gräber der im Herrn Verblichenen besucht werben 1439). So war es auch bem Wunsche bes Bischofes Sigibodo gemäß, daß bas Speherer Dom= capitel burch einen besondern, im Monat August gefaßten Beschluß die Bestimmung der 1287 zu Würzburg unter Vorsitz des pabstlichen Legaten Johann von Tuskulum im Beisehn des Königs Rubolf abgehaltenen Synobe, bezüglich der Beeinträchtigung und des Raubes geistlicher Güter, sich angeeignet und dazu eiblich verpflichtet hat 1440).

Bei dem Frieden, welchen König Albrecht am 17. April 1306 zu Nürnberg mit dem Grafen Eberhard von Wirtemberg, welcher sich auf die Seite des Königs Wenzel von Böhmen geschlagen

<sup>1439)</sup> Rlg's Urlundenb. S. 450 und 451. Lib. oblig. tom. III. 142 b. et 136 a. — 1440) Rlg's Urlundenb. S. 453. Lib. oblig. tom. III. 135 a. Die Bestimmungen dieser Synphe Harzheim, l. c. tom. III. 729.

hatte, abschloß, wurde der Speperer Oberhirte als gemeinschaft= licher Ohmann ber von beiden Parthien gewählten Schiedsleute exforen 1441). In Speper erfuhr Albrecht, daß sein wildleidenschaftlicher Neffe, der genannte König Wenzel, am 4. August 1306 von dem Ritter Conrad von Botenstein zu Olmütz menchlings gemorbet worden sei; in Speher ließ berselbe wenigstens, von vielen Fürsten, Bischöfen und Aebten umgeben, einen feierlichen Gottes= dienst für denselben abhalten, bei welchem der Stuhl der großen Glock in der westlichen Kuppel des Domes zerbrochen ist. Die schwere Glocke stürzte mit gesteigerter Wucht herab, burchschlug die Gewölbe, und dumpfes Krachen burchbebte die Hallen des Domes, als dieselbe auf dem Steinpflaster des Paradieses in drei Stücken zerschellte 1442). Bei bieser Gelegenheit erzeigte Albrecht dem Gotteshause, in welchem die Gebeine seines erlauchten Baters ruheten, eine besondere Gnade. Er ließ nämlich, aus Dankbarkeit für die ihm von Gott verliehene Würde und zum Seelentrofte ber zu Speper beerbigten Fürsten, por der untersten Treppe, welche zum Königschore führt, einen Altar erbauen, welchen ber Bischof Peter von Basel auf Ersuchen des Königs, in dessen und vieler anderer Fürsten und Prälaten Gegenwart, zur Ehre der Mutter Anna und vieler anderer Heiligen feierlich einweihete. Durch eine Urkunde vom 21. August 1306 stiftete Albrecht, mit Gütern, Gefällen und Rechten zu Ruchenberg und Düren und dem Patronatsrechte im letzteren Dorfe, zwei Priesterpfründen auf diesen Altar, welche sein jeweiliger Rachfolger im Reiche besetzen soll, weßhalb diese beiden Pfründen später auch "Königspfründen" genannt wurden 1443). Albrecht jog bald nach Böhmen, um bort seinem Sohne Rudolf die Königskrone zu erwerben. Es glückte ihm bieses nach Wunsche. Noch war er auf der deßfallsigen Reise im Lager zu Ghten, als er durch eine Urfunde vom 5. Nov. 1306

und Epsengrein exablen dieses zum Jahre 1305, mit Unrecht, wie Wenzel's Sterbtag ausweiset. — 1443) Migs Urkundenb. S. 454. Original in Karls-ruhe: "Datum an dem achten tag sanct Martins des heiligen bischoffs 1438, stiftete auch Catharina von der Linden, Jungfrau und Anna, Wittwe Conrad's von Gersbach, zu Speyer auf den St. Anna Altar eine ewige Messe. Regulae chori, tom. II. 400. Gleiches that im Jahre 1408 Gerhard von Ehrenderg, Domcapitular und Prodst zu St. Guido, Resse des Bischoses gleichen Namens. Idid. tom. II. 404. Das Rämliche that Albert Hesse pon Steinfort, Sexpräbendar, im Jahre 1438. Idid. tom. II. 405. In demselben Jahre stiftete auch Conrad von Seuchelheim, Prodst zu Allerheisligen, eine heilige Messe auf diesen Altar. Idid. tom. II. 406. Auch der Domdechant Ricolaus Burgmann gründete eine Wochenmesse auf den Altar der Mutter Anna. Idid. tom. II. 407.

bem Bischofe Sigiboba — "seinem geliebtesten Geheimschreiber" wegen der treuen Dienste, die dieser ihm und dem Reiche schon erwiesen habe, den Rheinzoll bei Lußheim und die damit verbunbenen Fahrgelder, welche vom Reiche zu Lehen rühren und welche, ohne des Reiches Erlaubniß vom Bischofe Friedrich dem Speherer Domcapitel übertragen, dem Reiche eigentlich verfallen waren, auf's Neue mit diesen Rechten und Gefällen belehnte 1224). Wohl mochte Sigibodo seit der Fehde Albrecht's mit dem Grafen von Wirtem= berg, in welcher er als Obmann erkoren wurde, sich die Würde eines königlichen Geheimschreibers, wie er in dieser Urkunde genannt wird, verdient haben. Der Bischof war nunmehr der An= sicht, er bürfe wohl die Erträgnisse des obgenannten Zolles und per damit verbundenen Rheinüberfahrtsgebühren an sich ziehen. Das Domcapitel wies ihm jedoch seine wohlbegründeten Rechte auf jene Gefälle nach, und ber Oberhirte war redlich genug, fie am 28. April 1307 neu zu verbriefen 1445). Das Domcapitel hatte auch weitere Ansprache auf fünfzehn Pfund Heller, welche auf bas St. Gertrubens Fest fällig waren. Der Bischof verschrieb ihm hiefür ben Brodzoll in ber Stadt Speper mit bem Bemerken, daß die Mehrerträgnisse dieses Zolles ihm zufallen, das Minder aber auch er becken werde 1446). Ueber beide Forderungen hatte man vier Schiedsrichter gewählt, die Domherren Heinrich von Dahn und Herrmann von Lichtenberg und die Dompräbendare Cuno, Dechant zu Eflingen, und Werner von Pforzheim, welche ben Zwist zur beiderseitigen Zufriedenheit beilegten. Hauptbedin= gung war, daß das Domcapitel dem Bischofe nachträglich noch tausend Pfund Heller für jene Gefälle zahlen mußte 1447). Durch einen Vertrag vom 8. Mai 1308 nahm Bischof Sigibodo mit bem Grafen Friedrich von Leiningen, dem Alten, die Stadt Landau, welche wegen des gewaltthätigen Todes des Königs Albrecht Uneuhen befürchtete, in besondern Schutz, erlaubte ihnen, wie schon früher Albrecht gethan hatte, die Burg in Landau abzubrechen und von beren Steinen die dortigen Stadtmauern zu

<sup>1444)</sup> Rlg's Urfundend. S. 454. Lib. oblig. tom. I. 179 b. Datum in vigilia beatae Mariae Magdalenae 1308 stistete der Dompräbendar Conrad von Fruindisderg den St. Barbara Altar im Dome, welcher zugleich auch dem h. Martin, h. Gregor und der h. Elisabetha geweihet war. Original in Karlsruhe. "Wernherus de Wilre canonicus instituit sestum sancti Clementis papae cum novem lectionibus." Regulae chori, tom. II. 301. — 1445) Rlg's Urfundend. S. 455. Lid. oblig. tom. I. 181. — 1446) Ibid. S. 456. Lid. oblig. tom. III. 108 d. Original in Karlsruhe. — 1447) Ibid. S. 457. Lid. oblig. tom. I. 184 d.

vollenden 1448). Nicht ohne freundliche Anerkennung des Bischofes von Speher geschah es, daß die damals versammelten Häupter des Cisterzienser=Ordens auf Vortrag des Abtes zu Herrenalb mit den Domcapitularen zu Speher, wegen derer besonderen Wohlge-wogenheit zur wechselseitigen Theilnahme an allen guten Werken, in Bruderschaft traten 1449).

Richt Sigibobo, wie Simonis meint, sondern, da dieser durch Arankheit verhindert war, Johann Bischof von Straßburg, ber Kanzler des Königs Albrecht, wie die Chronik des Magdalenen-Klosters zu Speher melbet, weihete auf den vorletzten Sonntag in ber Fasten bes Jahres 1308 die schon seit geraumer Zeit vollenbete Dominikaner=Rirche im Beisehn bes Königs und bes Erzbischofes von Mainz seierlich ein. Albrecht ahnete nicht, daß er eben zum letzten Male im Leben zu Speher weile. Schon am letten April 1308 wurde berselbe von seinem eigenen Neffen Johann auf freiem Felde bei Rheinfelden in der Schweiz meuch. lings ermorbet und in bem nahen Kloster Wettingen beerdiget, bis fein Nachfolger im Reiche, König Heinrich VII., ihn am 29. August 1309 mit dem bisher im Kloster Rosenthal ruhenden Könige Adolf von Nassau auf eine feierliche Weise, hart neben einander in dem Königschore des Speherer Münsters beerdigen ließ, um so im Tobe jene mit einander zu vereinen, welche im Leben sich so unerbittlich verfolgt hatten. Heinrich trug selbst die Gebeine seiner beiden gemordeten Vorfahrer im Reiche zur Gruft 1450). Nach

<sup>1448)</sup> Ibid. S. 459. Da nach einigen Angaben bas Fest ber h. Balburgis auf den 2. Mai fällt, an diesem Tage aber kaum die Rachricht vom Tode des Königs in Landau seyn konnte: so ist das Datum dieser Urkunde auf den 8. Mai zu stellen. — J. G. Lehmann's Gesch. von Landau, S. 20. — 1449) Ibid. S. 458. Lib. oblig. tom. III. 7 a. — 1450; Rach doppelter Angabe im Speperer Todtenbuche ift Albrecht nicht am 1. Mai, fondern am lesten April ermordet worden. Dort beißt es, fol. 113 a: "Anno Domini MCCCVIII. — II. kalendas maji, vigilia apostolorum Philippi et Jacobi — Albertus rex Romanorum, filius Rudolphi regis de Habesburg occisus est, unde dantur XIX. librae hallensium" etc. Fol. 119 a. aber: "Secundo nonas maji. Hic agitur septimus Albertis regis Romanorum et Elizabeth uxoris suae, unde dantur sex librae hallensium. Auch in dem Kalendario hospitalis Spirensis ad sanctum Georgium, fol. 23 b, lesen wir: "II. kal. maji — die Quintini martyris - obiit Albertus Romanorum rex, qui legavit XIX. solidos hallensium et III. pullos in Bruchsella." Diesen Tag giebt die Stiftungs-Urkunde eines im Carmeliter - Kloster zu Speper abzuhaltenden Jahrgedäcktnisses für König Albrecht. — Rig's Urkundenb. S. 470 —, welches deffen Gemablin stiftete, und wovon das Original in Karlsruhe noch vorhanden ift, ebenfalls an. Nach dem Registrum camerariorum fol. 94 wurden beibe Könige nicht auf einen und nicht am genannten Tage beerdigt. Dort beißt es: "A. D. MCCCIX. in decollatione Johannis baptistae sepul-

einer Nachricht wäre Bischof Sigibodo von Speher bei der Ermotbung Albrecht's im Gefolge vosselben gewesen und der König hätte, tödtlich verwundet in dessen Schooß gefunken, den Geist aufgegeben, was jedoch durch andere Angaben nicht unterfrügt wird <sup>2151</sup>).

Eberhard von Merenberg war damals noch Dombechant zu Speper. Nicht ohne Billigung des Bischofes sammelte berfelbe am 20. Januar 1309 vie Domcapitulate, um bei ber bamaligen Erledigung des Portneramtes bezüglich bessen Obliegenhetten neue Bestimmungen zu treffen. Dazu gehörte, baß bie Jahrgebächtnisse aller Bischöfe, Canoniker und Semiprabendare, went biese bem Dome auch keine besondere Bermächtnisse juge= wondet hatten, vennoch innerhalb eines Monats nach ihrem Tobs vor Chortegel sollten eingeschrieben werven. Dankals scheins auch wieder neue Eifersucht und Irrung zwischen bem Rashe und bet Geffilichkeit zu Spoper erwachsen zu sehn, venn am 5. Februar des genannten Jahres trat ver Bischof und sein Domcapitel zufammen, fasten und beschworen, um ben Frieden mit ben Bürgera beste sicherer zu handhaben, ben schon früher in Geltung gewesenen und außer Kraft gesetzten Beschluß, daß kein Geistlichet, welcher in Speper geboren ist, nanentlich nicht der Chorhetr zu St. German, Magister Nicolaus Bernhobi, zu einem Canonitate over zu einer Wirbe des Münsters soll fortan empfohlen, befürbest ober aufgenommen werben, welchen Beschluß jedes neue Mit-

tus est Albertus rex in Spira in uno sepulchrorum regalium, in cujus sepulchri apertione inventa est corona cuprae deaurata cum pallio de purpura et corpus seu ossa Beatricis imperatricis et tabula plumbea sic continens: "Anno Jhesu MCLXXXIIII. XVII. kalen. decembris obiit Bestřix imperatrix", quae tabula cum cerona reposita est in sepulchrum. ... Eodem anno Domini pridie kal, septembris sepultus est in Spira Adolfus rex in sepulchro filiae impératricis praefatae, in cujus tumuli apertione inventa est parva capsula et effigies ipsius puellulae. Adhuc aliqualiter restabat cum corpusculo involuto in panno de serico, quod corpusculum, cum manibus tractaretur, statim in pulverem est redactum et remanserunt ossa sola et coma capitis, sed pirri integri apparebant." Abolf & Gebeine wutden in das Grab ver Prinzessin Agnes, tene ves Königs Albrecht in vas Grab der Raiserin Beatrix eingesenkt. Abolf's Grab bectie ein Stein met ver Inscrift: "Anno Domini MCCXCVIII. obiit Adolphus de Nassau, rex Romanorum, VI. nonas julii occisus, anno vero regni sui octavo." Auf bem Grabfteine Albrecht's waren nachstehenbe Worte in einer filbernen Enfel eingegoffen: "Anno Domini MCCCVIII. kal. maji Albertus Romanorum rex, quondam Radolphi Romanorum regis filius occisus, anno sequenti IV. kal. septembris hic est sepultus." Seit bem Jahre 1824 ziert bas Grab bes Königs Abolf ein schöner schwarzmarmorner Sertophag, auf welchem ber Berftorbene in betender Stellung knieet. Siehe Lipel's Beschreibung ber Begrabniffe von Ronig, S. 85, 86 und 151. — 1451) Eckare, corpus hist. medii aevi, tom. I. 1485: "Rex vero in gremio praesulis — Spirensis — se inclinans, spiritum commendans Domino exspiravit."

glieb bes Domcapitele beschwören mußte 1462). Um 28. besfelben Monats ftellte Ronig Beinrich VII. von Lügelburg, als er eben au Speher weilte, ben Grafen Georg bon Belbeng als Landwegt über bie Reicheftabte Raiferslaufern, Landau, Germerebeim, Dagenan, Annweiler und Beiffenburg auf und hoflagerte bafelbft bis jum 15. bes folgenben Monate. Am 7. Mary beftatigte Heinrich ber Stabt Speper ihre alten Freiheiten 1453). Am 11. Mara 1309 gab Bifchof Sigibobe auf Bitten bes toniglichen Ranglers, bes Abtes Beinrich von Beilerbeinach, ben Cifterglenfern gu Eugerthal die oberhirtliche Bewilligung, die Pfarrei Annweiler, welche ihnen bom Reiche zugewendet war, ihrem Rlofter ganglich einzuberleiben 1464). In ber Mitte Angufts 1309 hielt Konig Beinrich einen vielbesuchten Boftag ju Speper und weilte faft einen Monat bafelbst, um wichtige Geschäfte zu besprechen, nament-Ach bie Ginigung mit ben Berzogen von Destreich, Die Buchtigung ber Grafen Cberhard von Wirtemberg und ben Romerzug, unt mit ber Raifertrone gefchmitch zu werben. Bet biefer Gelegenheit wurden feine zwei unmittelbaren Borfahrer im Kaiferbome --- Albrecht am 29. Augnst, Abolf aber am 31. Anguft - beigefett. Außer ben beiben Bittmen ber zu Beerbigenben wohnten viele Fürften bes Reiches und bie Ergbifcofe Beter von Maing und Beinrich von Coln und ber Bifchof Philipp von Gichftatt ber außetorbentfichen Tranerfeier bei 1485).

Im Juli bes folgenden Jahres war ein zahlreicher Hoftag zu Frankfurt, auf welchem auch Bischof Sigibodo von Speher zugegen war. Bei einer in dem Antoniter-Hause abgehaltenen Gerichtsstung, an welcher außer ben Erzbischöfen Beter von Maluz und heinrich von Coln und bem Bischofe Johann von Straß-

oblig. tom. III. 126 b. Ricolaus von Speper, ein Geistlicher, war Posprothonolar bes Königs Albrecht. Derselbe wurde am 4. Juni Jahrs 1307 vom Königs mit der Reichsburg Scharsenberg bei Annweller besehnt. Alsat. dipl. tom. II. 85. War dieser vielleicht der genannte Magister Ricolaus Bernboht? Ein anderer Chorhert zu St. German aus dieser Jamilie batte dem St. Georgien. Pospitale zu Speper ein reiches Bermächtniß zustießen lassen. Dr. Zeuß, Reichsstadt Speper, S. 29. — 1153) Dr. Böhmer's Ratserreg. S. 260. Alg's Urtundend. S. 461. Cod. Spir. sol. 343. — 1154) Nov. sub. dipl. tom. XII. 288. — 1155) Dr. Böhmer's Raiserreg. S. 268. Am 7. April 1310 war Sigibodo zu Speper. benn an senem Tage erneuerte er daselbit den Gebrüdern Johann und Jasob von Altvorf, Söhnen des Ritters Jasob von Altvorf. das Leben, sebenzig Schweine ohne Besteuerung im Bienwalde weiden zu dürfen. Alg's Urfundend. S. 464 und Saalbuch Ricolaus, S. 1326. Um 6. Nov. desselben Jahrs belehnte der Bischof ebenfalls zu Speper Johann von Brud, herren zu hunsingen und Dachstuhl, mit mehreren Gütern zu Lodweiler. Alg's Urfundend. S. 465. Lib. seod. Reinh. tom. II. sol. 117 a.

burg auch Sigibodo Theil nahm, wurden die Böhmen des dem Herzoge Heinrich von Kärnthen geleisteten Eides entbunden und dem vierzehnjährigen Sohne des Reichsoberhauptes die Königs= krone von Böhmen unter ber Bedingung zugewendet, daß dieser bie böhmische Prinzessin Elisabetha ehelichen musse. Die zweiund= zwanzigjährige Braut wurde auf den ersten September des Jahres 1310 nach Speher beschieden, um dort die Vermählung zu feiern. Gegen Ende Augusts traf sie mit großem Gefolge — worunter auch der dichterische Beschreiber der dortigen Festlichkeiten, der Cisterzienser Peter von Zittau — in Speher ein. König Heinrich VII. war aber mit seiner Gemahlin Margaretha, mit seiner Mutter Beatrix, seinem Sohne Johann und vielen Gästen zu Haimbach, in der Johanniter Comthurei. Alsbald schickte er seinen Bruder Wolfram, ber früher zum Bräutigam ber Elisabetha bestimmt war, nach Speper, diese nach Haimbach abzuholen. Sie folgte freudig ber Einladung. Biele Fürsten, Ritter und Knappen zogen ihr entgegen; Alles drängte sich, die junge Königin von Böhmen, welche stolz in einem Wagen einherfuhr, zu schauen. Mit Pfeifenklang und Trompetenschalle wurde sie jubelnd begrüßt, mit Herzlichkeit, Freude und Liebe von dem Könige und ben Seinigen im großen Sale ber Comthurei bewillkommt und als Tochter, Braut und Königin aufgenommen. Unter vielen Festlichkeiten und Unterhaltungen weilte man fünf Tage zu Haimbach 1456). 30. August wurde der königliche Einzug in Speher gehalten, wo ein großer Hoftag angesagt war. Mit größter Pracht und Herrlichkeit wurde ber König mit seinen Gästen in Speher eingeführt. Zahlreich harrten bort schon seiner die Fürsten des Reiches, unter ihnen auch der Erzbischof Peter von Mainz und Heinrich von Eöln 1457). — Noch an bemselben Tage fand vor dem westlichen Portale des Domes, wo deßhalb der königliche Thron aufgeschlagen war, die feierliche Belehnung des jugendlichen Königs von Böhmen statt. Von mehr als fünfzig böhmischen Fahnen, von rother Farbe mit weißem löwen, umflattert, kam Johann zu Pferd vor den Thron, auf welchem sein Vater im königlichen Schmucke saß, um Schwert, Krone und Banner nach geleistetem Eide der Treue zu

<sup>70!</sup> si nunc scirem conscribere, vel reperiem Tantum posse meum, quod ego festum jubilaeum. Quod primogenito rex fecit more polito,

Possem dictare comptoque stylo reserare" etc. So Peter von Zittau, welcher seinen Beschreibungen immer Berse einstechtet. Monumenta historica P. Gelasii Dobner, tom. V. 221. — 1157) Peter von Zittau nennt tiesen unrichtig Johann. A. a. O. S. 230, 231.

empfangen. Festmusik ertönte und der hohe Dom erbebte vom Wiederhalle des Geschützes, welches während der Huldigung abgefeuert
wurde 1+58).

Noch an demselben Tage ward im Pallaste, welchen ber König Beinrich bewohnte, im Beisehn aller Fürsten und Abgefandten aus Böhmen, vom Erzbischofe von Cöln die Trauung des jungen Königspaars vorgenommen und der Tag mit einem fröhlichen An dem folgenden Morgen neun Uhr fand Mahle beschlossen. der feierliche Kirchengang statt. Die Braut wurde von ihrem Gemable feierlich abgeholt. Sie erschien zum Erstaunen der Böhmen "im gallischen Anzuge" mit langem Gewande, aufgelösten, über die Schultern herabwallenden Haaren, das Haupt gekrönt, zur Rechten die Königin Beatrix, zur Linken die Königin Margaretha. Der Zug, wobei bie beiden Könige im höchsten Schmucke erichienen, ordnete sich eben so hehr, als prachtvoll zur Cathedrale, in welder am Hochaltare der Erzbischof von Mainz schon bereit war, das Hochamt zu beginnen. Nach gesungenem Evangelium knieete sich bas königliche Brautpaar vor dem Altare nieder und erhielt die feierliche Segnung 1459). Mit reichen Gaben ward ber Opfergang Nach bem Gottesbienste wurde nun auf der Nordseite bes Domes bas Festmahl gefeiert. Zu biesem Behufe waren schon an ben Tagen zuvor die erforderlichen Zurüftungen getroffen und auf weis ten, erhöhten Sitzen die nöthigen Tische und Bänke angebracht. Auf ober rechten Seite wurden die Plate für die Könige, auf ber linken für die Königinnen geordnet und reich geschmückt. Schon war das Brod aufgestellt, als plötlich, da die Könige die Hände wuschen, zwischen ben Erzbischöfen von Mainz und Cöln, wegen bes Sites zur Rechten bes Königs, sich ein Streit entspann. Die Ritter unb Dienstleute beiber Prälaten liefen tropig zu ben Waffen. Der König Beinrich fürchtete einen Auflauf und zog sich, um bieser Gefahr vorzubeugen, mit ben beiden Prälaten in seine Wohnung zurück, um dort mit ihnen allein zu speisen. Bei diesem nicht öffentlichen

magnitudine sui terruit me, quasi enim tonitru magno veniret cum sonitu et quasi frangor omnium arborum fieret et domorum . . . . ita quod per totum quasi monasterium videretur funditus evellendum. L. c. p. 229. Sohin wurde lange vor Berthold Schwarz auch in Speper Schießpulver gebraucht? — 1459) "Se prostraverunt ante altare majus munusque benedictionis ab archiepiscopo acceperunt, quod tamen facere sponsi Bohemiae minime consueverunt." L. c. p. 230. Daß nach dieser Erzählung eines Augenzeugen die ganze Geschichte, welche Lehmann's Chronif, S. 644, wegen verdächtigter Jungfrauschaft der jungen Königin anführt, als unbegründet erscheinen muß, wird Riemand verkennen, welcher den Peter von Zittau zur Hand nimmt.

Mahle waren nun beibe Erzbischöfe einander eben so zuvorkomsmend, als sie vorher für rangstolz und eifersüchtig mußten gehalten werden 1260). Dieser Vielen unerwartete Vorfall hatte nicht lange die Munterkeit des großen Festmahles gestört. Der junge König von Böhmen führte nun an demselben den Vorsitz, wie ein junger Salomon. Vor ihm war die große böhmische Fahne aufgepflanzt. Musik und Gesang erhöhten die Freuden der Tasel. Zum Schlusse des Tages wurden noch muntere Wassenspiele und Turnübungen veranstaltet. Peter von Zittau sindet nicht Worte genug, die Herrtickkeit des Festes zu schildern 1461). Noch acht Tage dauerten die Festlickseiten, dei welchen auch wichtige Reichsangelegenheiten unter Mitwirkung des Vischoses Sigibodo berathen, namentlich drei Heerzisse, der Krönungszug nach Italien, der Wassenzug gegen den Grasen Eberhard von Wirtemberg und der Eroberungszug Böhmens für den König Johann sestgestellt wurden.

Am ersten Februar ves Jahres 1311 weilte der Bischef Sigibodo auf der Kestenburg bei Hambach. Dort ernannte er den Grasen Georg von Beldenz, welcher der Speherer Kirche schon mehtere Otenste erwiesen hatte, zum Burgmann jener hochstiftlichen Feste mit der Löhnung von vierzig Pfund auf dem Bienwalde hastender Helter 1462). Des Bischoses "Vicarius generalis in pontisicalidus et spiritualidus" war damals "Fr. Jacobus, episcopus Panidensis", welcher am 3. Mai des genannten Jahres zwei Altäre in der Abteilirche zu Eußerthal weihete und das dortige Kirchweihsest auf diesen Tag verlegte 1463). Am 24. September 1312 besehnte Sigibodo den

se invicem honore praeveniunt, quando autem rex curiam aut sotempaitatem aliquam celebrat, unus tunc avide alium praeire festinat. . . . Moguntinus in Germaniae, Coloniensis in Italiae, Treverensis in Galliae partibus ad dexteram sedere debeat principibus
Romanis (qua cancellarius in hiis partibus). Sed adhuc pro conservandis suarum ecclesiarum juribus adhaerent litigio forte pio.
. Praecedit autem Moguntinus dignitate, Coloniensis potestate,

Treverensis antiquitate. L. c. p. 232. —

1401) "Post haec in Spyra vidi solemnia mira,
Divitiae cum deliciis fuerant ibi cunctae,
Militiae cum laeticiis aderant ibi junctae,
Lingua nequit fari, sic nec poterit recitari

Illud regale sestum, quia nescio tale!" L. c. p. 227. — 1463) Rig's Marburg, S. 169. — 1463) Monast. palat. tom. III. 6. Rad Samarthani Gallia christ. tom. V. 553 war Jacobus, episcopus Panadiensis, ordinis s. Augustini im Jahre 1320 Beihbischof zu Mataz. Bar bieses berselbe Geistliche? — Datum seria sexta ante dominicam, qua cantatur Judica, 1311, stiftete ber Dompräbendar Johannes a cornu eine Präbende auf den St. Johannis des Täusers Altar, im Dome. Original zu Karlsruhe.

Pfalzgrafen bei Mhein, Ruprecht, mit der Burg Schanenburg 1404). Unterm 12. Mai des folgenden Jahres erneuerte er den Stuhlbrüsdert die von seinem Vorfahrer verliehenen Satzungen 1465).

Nach bem Berichte Simonis war Bischof Sigibodo besonders auf erhöhte Feierlichkeit des Gottesdienstes und erbauliche Zierden besselben bedacht. So viel wenigstens ist sicher, daß derselbe das Panpt des heiligen Pabstes und Blutzeugen Stephan, welcher als zweiter Schutheiliger des Domes verehrt wurde, gar reich und künstich in ein diesen Heiligen vorstellendes Brustbild von Silber und vergoldet, hat fassen lassen, um es bei hohen Festen zur Etbauung und Verehrung der Gläubigen auszusetzen 1260). Auf den Hochaltar des Domes stiftete er am 27. April 1313 eine täglich nach der Matutin abzuhaltende heilige Messe, mit einem Hofe zu Destringen und Einem andern zu Grombach und mehreren Weinsbergen und Gefällen, welche Bestungen er aus eigenem Vermösgen angekauft hatte 1267).

Die beiden letten Amtsjahre dieses Bischofes waren für ihn und seinen Kirchensprengel mit vielem Idmmer und Elend erfüllt. Im Jahre 1312 herrschte in ben meisten Ländern von Guropa, besonders am Rheine, ein so schreckliches Sterben, bag ein Dritttheil der Bewohner von dem Tode hinweggerafft wurde. Speper starben bei neun taufend Einwohner. Mehrere Flecken und Vörfer wurden gänzlich entvölkert und veröbet, die Feldet lagen unbebaut und verwüstet, so daß auf die trauervolle Lichtung der Menschen im folgenden Jahre die höchste Theuerung und Hungersnoth folgte. Aus fernen Landen, namentlich aus Sizilien, mußte Getreibe eingeführt werben, um ein bebrängnißvolles Leben Noch seufzete Deutschland in dieser Noth, als König Beinrich VII., att Tage ber heiligen Apostel Peter und Paul ves Jahres 1312 mit ber Kaiserkrone zu Rom geschmückt, nach vielen Kämpfen und Gefahren, am 24. August des folgenden Jahres ben Sorgen und Mühen ber Reise erlag, und auch Sigibobo am 12. Januar 1314 aus dem irdischen Thal ver Zähren in bas Reich der Seligen abgerufen wurde 1468). Seiner sterblichen Hille wurde die Ehre zu Theil — etwa weil er der Geheimschreiber

<sup>1964)</sup> Rig's Utkundenb. S. 466. Document. Rup. sen. foi. 57 a. — 1965) Ibid. S. 469. Original in Speper. — 1966) Beschreibung der Bischoffen, S. 113. Chron. praes. apud Eckard, tom. II. 2270. — 1967) Rig's Atkundend. S. 467. Original in Karlstube. Das ablange Siegel auf grauem Wachse zeigt den Bischof sitzend in oberpriesterlichem Gewande auf einem Stuble mit zweien-Hundsköpfen. Die Rechte erhebt er zum Segmen, mit der Linken halt er den Pirtenstab. — 1968, Auf St. Jakob's Bag

dors seiner Cathedrale, linker Hand zu den Füßen der Kaiser beigesetzt worden zu sehn, welche Auszeichnung nur seinem Borschrer Conrad von Scharfeneck bezeigt wurde. Epsengrein giebt irrig an, Sigibodo sei in der Dominikaner Kirche beerdiget worden ben <sup>1469</sup>). Sigibodo hatte sich mit einer auf einem Hause ruhensden Sülte von fünf Pfund Heller ein seierliches Jahrgedächtniß im Dome gestistet. Auch der Dompräbendar Conrad von Dürksheim erwies sich in einer Stistung dankbar gegen den Bischof Sigibodo von Lichtenberg <sup>1470</sup>).

## Emich,

Graf von Leiningen, zwei und fünfzigster Bischof, von 1314 bis 20. April 1328.

Nicht nur allein durch das traurige Dahinsterben des dritten Theiles der Bewohner von Deutschland und die daraus erwachsene Hungersnoth, sondern auch durch die bald darauf erfolgte

<sup>1313</sup> war Sigibodo noch bei einer Sühne, welche Rudolf der Alte, Markgraf von Baben, wegen einer Fehde mit Straßburg abschloß. Alsat. dipl. tom. II. 105. — 1469) Chron. urbis Spirae, p. 247. Beides sagt die Chronik der Bischöse in Mone's Quellens. B. I. 188. B. Baur: "Sepelitur in choro regum ad laevam, quam-quam alii ipsum ad praedicatores tumulatum assererant." Unterm 27. März 1772 erklärte bas Domcapitel dem Bischofe August, welcher beabsichtigte, flatt ber zerschlagenen Grabmaler seiner Borganger, im Dome eine Gebenktafel berselben anzubringen, daß im Jahre 1700 zehn bis eilf Reinerne Särge mit ihrer Afche im Langhause fich vorgefunden hatten. Rux ben Sarg bes Conrab von Scharfened und Sybodo's von Lichtenberg fant man nicht, denn Beide sepen im Königschore bezraben. Prot. cabineti d. 30. März 1772, fol. 436. Sohin dürften die meisten Gräber im Langs hause verlett seyn. — 1470) Im Todtenbuche fol. 10 b. heißt es: "Secundo idus januarii anno Domini MCCCXIV. obiit Sybodo de Lichtenberg, episcopus Spirensis, in cujus anniversario dantur quinque librae hallensium super curiam, quam nunc inhabitat Hermannus de Lichtenberg, scolasticus Spirensis — nunc Gerhardus, episcopus Spirensis — nunc vero Conradus de Sickingen." Ferner: "Conradus de Durckeim, praebendarius ecclesiae Spirensis, de gratia et permissione dominorum de capitulo, constituit festum divisionis apostolorum singulis annis celebrari, cum duobus cantoribus et in organis, ut consuetum est . . . et debet haberi memoria dominorum Emichonis de Lyningen et Sybottonis, episcoporum ecclesiae Spirensis et ejusdem Conradi" etc. Reg. chori, tom. I. 29. "Conradus obiit anno Domini 1369." Ibid. tom. II. 153. "A. D. 1365 obiit Joannes, de Liechtenberg, episcopus Argentinensis et canonicus Spirensis ecclesiae — sub secundo idus septembris." Ibid. tom. II. 153.

zwiespaltige Königswahl, bei welcher ein Theil ber Kurfürsten die Erzbischöfe Peter von Mainz und Balbuin von Trier, Markgraf Walbemar von Brandenburg und König Johann von Böhmen — ben Herzog Ludwig von Bahern, der andere Theil aber — ber Erzbischof Heinrich von Cöln, ber Pfalzgraf Rudolf bei Rhein und der Herzog Rudolf von Sachsen — den Herzog Friebrich von Destreich, den Schönen, zum Könige erkoren, kam damals vielfaches Elend über die schönsten Gauen Deutschlands. Auch das Bisthum Speper blieb von diesem Elende nicht unberührt. Um so mehr that ihm ein friedliebender, umsichtiger Oberhirte Noth, die geschlagenen Wunden zu heilen. Die berechtigten Wähler sahen aber weniger auf dieses Bedürfniß, als auf ansehnliches Geschlecht und Empfehlung, und so wurde von der Mehrzahl der Domherren Graf Emich von Leiningen auf den bischöflichen Stuhl erhoben. Nach Simonis und Ehsengrein's Berichte wäre zwar Georg, Graf von Beldenz, von Ludwig dem Bahern und Arnold von Ochsenstein von Friedrich von Oestreich dem Speherer Domcapitel als Bischof aufgebrungen und bem Ersten Germersheim, bem Zweiten aber Landau, als einstweiliger bischöflicher Sitz, eingeräumt worden: allein dem ist nicht so. Emich von Leiningen urkundete schon lange als Bischof von Speher, ehevor die zwiespaldige Königswahl am 20. Oktober Jahrs 1314 Statt gefunden hatte. Dabei giebt uns die Geschichte keine Kunde von einem geistlichen Georg, Grafen von Belbenz, wohl aber von einem weltlichen Georg I. von Belbenz, welcher die Schwester des Bischofes Emich, Agnes von Leiningen, zur Gattin hatte, von Ludwig bem Bahern als Landvogt des Spehergaues aufgestellt wurde und in Germersheim seinen Sitz nahm. So wissen die Jahrbücher auch Nichts von einem Geistlichen mit Namen Arnold von Ochsenstein, wohl aber von einem Weltlichen, Otto von Ochsenstein, welcher vom Gegenkönige Friedrich von Oestreich als Landvogt des Elsasses und Spehergaues, mit bem Site von Landau, ernannt wurde 1471). Würdtwein meint gar, Georg von Veldenz und Arnold von Ochsenstein wären anfänglich vom Domcapitel gewählt und erst später Emich von Leiningen vom Könige Ludwig auf den Speherer Bischofsstuhl erhoben worden 1472). Nach dem Berichte Lehmann's wäre Emich nicht vom Domcapitel gewählt, sondern durch den

<sup>1471)</sup> Siehe den Belbenzer Stammbaum: Acta acad. pal. tom. IV. 302; den Ochsensteiner Stammbaum: Alsat. illust. tom. II. 622. Otto von Ochsenstein war der Obeim Friedrich's des Schönen. — 1472) Nov. sub. dipl. tom. XII. 294.

Erzbischof Peter von Mainz vom Pabsie als Bischof zu Speter begehrt — postulirt — worden, was eben so unwahrscheinlich, als den Satzungen der Kirche zuwider lautet 1473). Die wirklichen Ernensnungen des Georg von Beldenz und Otto von Ochsenstein zu Landvögten des Spehergaues scheinen die irrigen, oben berührten Angaben veranlaßt zu haben.

Der neugewählte Speperer Bischof Emich war ein Sohn des Grafen Friedrich IV. von Leiningen und Dagsburg und befsen zweiten Gemahlin Johanna von Dagsburg. Sohin war Jose fried, der Stifter der Leininger=Hardenburger Linie, sein rechter Bruber, Graf Friedrich V. von Leiningen-Dagsburg aber, welchen sein Bater mit Elisabetha von Aspermont gezeugt hatte, sein älterer Halbbruder. Bischof Heinrich II. von Speher war sobin Emich's Großoheim. Da sein Vater erst 1316 starb, so hatte Emich sowohl biesen, als seine Brüder, von denen Joffried, melder Hofmeister 1474) des Kaisers Heinrich VII. und kaiserlicher Landvogt des Elsasses war, den letzten Römerzug mitmachte und viele Freunde zählte, zu fräftigen Unterstützern ber auf ihn gefallenen Wahl, so unwerth er berselben auch gewesen zu sehn scheint. Nicht viele Mitglieder des Domcapitels waren gegen deuselben gestimmt, benn in einer ber ersten Urfunden, welche mir pon diesem Bischofe besitzen, und die noch im Jahre 1314 ausgefertiget wurde, überließ er "mit dem Domdechanten und ganzen Egpitel" den Bewohnern von Bruchsal die öbe Almende daselbst, um sie unter die dortigen Bewohner zur Urbarmachung und Bebauung nütlich zu vertheilen und, ohne jedoch dieselbe verkaufen zu pürfen, zu besitzen 1475). Mit bem Rathe ber Stadt Speher hatte fich Emich wegen des feierlichen Eintrittes bald verständiget, und schon am Freitage vor St. Johannis des Täufers des genannten Jahres bemselben, wie seine Vorfahrer, die alten Freiheiten und Rechte verbriefet und den Einzug abgehalten 1476). Prei Tage vorher machte ber Domprobst Peter von Fleckenstein eine Stiftung, vermöge welcher jährlich alle Freibriefe des Domcapitels den Mitgliedern desselben sollten verlesen und besondere Gefälle hiefür ver-

<sup>1473)</sup> Speperer Chronit, S. 688. Am 30. Dezember Jahrs 1314 vermachte der Leutpriester Rudolf von Böbingen dem Bischofe Emich zwei Pfund Heller. Monast. pal. tom. III. 446. — 1474) Lünig's Reichsarchiv, B. XVIII. 414. — 1475) Rig's Urfundenb. S. 471. Lib. oblig. tom. I. 10 a. — 1476) Ch. Lehmann's Chronit, S. 685. Original im Stadtarchive. Cod. Spir. fol. 78. Dies that der Raiser auch später: "Datum in Esselinga, feria sexta ante diem dominicam in palmis, 1330." Cod. Spir. fol. 371.

betreffenden Archidiakone gestattete Emich durch eine Urkunde vom 9. Juli 1314 den Cisterziensern zu Eußerthal, den Zehenten und die übrigen Gefälle der Pfarrkirche zu Ottersheim bei Offenbach, deren Berleihungsrecht jenen vom Reiche überlassen war, ihrem Gotteshause einzuverleiben und einen Pfarrverwalter daselbst aufzustellen 1478). Am 30. Juli des genannten Jahres bestätigte Emich auch den Stuhlbrüdern eine Schenkung, welche ihr Probst, Werzuch den Bolanden, zu ihren Gunsten gemacht hatte 1479).

Beim Beginne bes Jahres 1315 hatte Emich schon vom Könige Ludwig IV. die Belehnung mit den weltlichen Besitzungen des Hochstiftes erhalten. Emich unterstützte ben königlichen Lebenhers ren mit Gelbmitteln. Denn als sich der Baper in der Mitte Januars zu Speher befand und sich, nach vorher zu Oppenheim abgeschlossener Uebereinkunft, über die Bestätigung und Mehrung ihrer alten Rechte und Freiheiten 1480) von den bortigen Bürgern feierlich huldigen ließ, versetzte er am 13. des genannten Monates "dem ehrmürdigen Bischofe zu Speher und geliebten Fürsten Emich" für die angenehmen und treuen Dienste, welche dieser ihm und dem Reiche geleistet hatte und noch leisten dürfte, für 1300 Pfund Heller die Steuern der Bürger zu Hagenau und, wenn diese nicht ausreichen sollten, den Judenzins daselbst. An demselben Tage perpfändete Ludwig dem Speperer Oberhirten für weitere 1333 Mark Silber und ein Pfund Heller die Abgaben sämmtlicher Iuden im Hochstifte Speher, bis Emich ober dessen Amtsnachfolgern diese Summe würde zurückerstattet sehn 1481). Derselbe 13. Januar war es auch, an welchem Emich seinem Schwager, bem Grafen Georg von Veldenz, bessen Kestenberger Burglehen auf achtzig Pfund Heller erhöhete, um bessen ausgezeichnete Verdienste für die Speperer Kirche zu lohnen und ihn noch für weitere zu begeistern 1482). Bei diesem Aufenthalte des Königs zu Speper huldigte auch das dortige Pomcapitel demselben. Denn als Ludwig IV. am 20. bes genannten Monates durch eine zu Worms ausgefertigte Urkunde die von dem Bischofe Friedrich gekauften und von dessen

<sup>1477)</sup> Mlg's Urkundend. S. 471. Lib. priv. rec. fol. 1. Auf solche Weise mußte man auf sein eigenes Wohl ausmerksam gemacht werden. — 1478, Nov. sub. dipl. tom. XII. 294. — 1479) Mlg's Urkundend. S. 473. Original in Speyer. — 1480) Sh. Lehmann's Chronik, S. 664. — 1481) Mlg's Urkundend. S. 473 und 474. Lib. priv. tom. I. 39 a. Reg. Kestend. fol. 68 b. — 1482) Mlg's Marburg, S. 171. Im Jahre 1315 bestätigte Emich dem Junker Paul von Krobsberg, seine Chewirthin Kunigunde auf das hochsistliche Lehen zu St. Martin, Haus, Hof, Weinberge und Gülten, bewitthumen zu dürsen.

Nachfolger Sigibodo neu verbrieften Zölle bei Speher und Rheinüberfahrtsgelder bei Lußheim dem Domcapitel bestätigte, erklärte Ludwig ausdrücklich, diese Gnade wegen der reinen, unversehrten Treue des ganzen Domcapitels gegen ihn und das Reich und wegen Rücksicht auf die Kaisergruft im Dome zu gewähren 1483).

Bald nachher gerieth Bischof Emich, welcher mit dem Hauptnamen seines Geschlechtes auch bessen eigenmächtigen, trotigen Sinn scheint vererbt zu haben, in einen ärgerlichen Zwist mit seinem Domcapitel. Er fündete nämlich eine amtliche Bisitation seiner Cathebrale an, gegen welche das Domcapitel eine feierliche Berufung einlegte. Darauf nicht achtend, rustete er sich mit einem gewaltigen Haufen von Söldnern, Dienstmannen, Rittern und Knappen, die Visitation mit Gewalt vorzunehmen. In der Mitte des Februars kam der Bischof nach Speher. Vor ihm her flatterten luftig die Banner, Trommelschlag durchwirbelte die Straßen, unterbrochen vom gellenden Pfeifenklange. Trotig, wie gegen einen gewaltsamen Feind, zogen die Schaaren Emich's gegen bas ehrwürdige Münster, in welchem die Kaiser schlafen. Vor dem Haupteingange besselben angelangt, fand man die Thüren verschlofsen. Die Unverletzlichkeit bes Heiligthumes mißachtend, drängten die Bewaffneten sich im wilden Getöse herbei, die Thüren gewaltsam zu sprengen. Ihre Festigkeit widerstand den wuchtigen Schlägen der Andrängenden. Da gebot der unbeugsame Kirchenfürst, mit Beilen einzuhauen und den gewünschten Eingang rücksichtslos zu öffnen. Unter den dumpfen Hieben ber Aexte und dem ächzenben Zerspänen ber weiten Flügel wurde zum Schrecken ber Gläubigen der Weg in das Heiligthum erzwungen. Mit stolzer Miene ließ sich Emich unter dem bischöflichen Baldachin seiner Cathebrale nieder, sein angefochtenes Oberaufsichtsrecht zu üben 1483).

Nicht nur allein bei diesem Vorfalle, sondern bei vielen anderen zeigte Emich mehr weltlichen, barschen, ritterlichen Sinn, als geistliche Frömmigkeit, Güte und Milde. Noch eine, mehrere Jahre später abgefaßte Klageschrift konnte ihm vorwerfen, daß er seit seiner Erwählung zum Bischose weder in seiner Cathebrale,

<sup>1483)</sup> Rlg's Urkundenb. E. 475. Lib. oblig. tom. I. 180 b. Bom 27. Feb. bis 20. März 1315 lag König Ludwig im Lager vor Speper. Dr. Böhmer's Regesten Ludwig's, S. 5. — 1484) Mit Unrecht stellt der Kaiserbom, Th. I. 167, diesen Borfall dar, als habe er sich bei der Besitzergreifung des Bischoses ereignet. Der Bericht hierüber bei Lehmann, S. 689, sagt ausdrücklich: "Tempore appellationis contra visitationem per eum— episcopum — indictam." Emich hatte ja schon früher, bei seinem seiersichen Einritte, Besitz von dem bischössichen Stuhle ergrissen.

noch sonstwo das Opfer des neuen Bundes verrichtet habe; sein Leben sei dagegen eine Rette von weltlichen Händeln und Rämpfen; eine Anzahl geharnischter Söldner umgebe ihn fast immerfort; berer Wünsche und Rathschläge beachte er mehr, als jene der geist= lichen Räthe; gegen mehrere Geistliche habe er sehr hart verfah= ren; so gegen den Pfarrer Hugo von Maikammer, welchen er um die Osterzeit 1315 einfangen und auf der Kestenburg in Banden schmachten ließ, bis bieser sich mit vielem Gelbe losgekauft hatte; gleiches Schicksal habe er bem Leutpriester zu Winden um das Pfingstfest besselben Jahres bereitet; mehrere Aebte habe Emich ohne hinreichenden Grund ihrer Würde entsetzet, um Geld zu erpressen und davon weltliche Diener zu erkaufen zc. Wirklich nahm ber Bischof am 26. Hornung 1315 ben Ritter Arnold von En= gassen mit schicklichen Pferben und Waffen gegen sechzig Pfund Heller jährlichen Solbes in seine Dienste auf 1485). Auch Wilhelm, genannt Schaden, Ritter zu Deidesheim, verband sich Emich am 13. März besselben Jahres zum Dienste 1486).

So hart und rücksichtslos Bischof Emich gegen einzelne Geistliche handelte, so hatte er doch seine Freunde unter denselben. Ihm und seinen Amtsnachfolgern vermachte namentlich der Speherer Domcapitular, Iohann von Mußbach, am 25. August 1315 den vierten Theil einer Mark seinen Silbers. Derselbe Geistliche bestimmte der Domkirche seine Wohnung, wofür sein und seines Oheimes, des gemordeten Domdechanten Albert's von Mußbach, Andenken täglich bei der Hochmesse sollte geseiert werden. Auch mehrere Bücher und andere Gefälle erhielt der Dom von Iohann von Mußbach, wofür aber sein und seines genannten Oheims Jahrsgezeit mußte abgehalten werden. Das Krankenhaus zu Breunchsweiler und zu St. Stephan in Speher, so wie auch die Minosriten daselbst wurden von diesem Geistlichen ebenfalls bedacht 1487).

Für den weltlichen Haushalt des Hochstiftes war Bischof Emich bei aller sonstigen Ungebührlichkeit wenigstens damals nicht ganz unbesorgt. Wie wir schon hörten, half er dem Könige Ludswig bedeutend aus der Noth. Dennoch vermochte er 1316 die Burg Udenheim sammt den Dörfern Winden, Gräfenherd — zwei eingegangene Orte — Reinsheim, Knaudenheim — jetzt Huttenheim — Obers und Rheinhausen — von dem reichen Speherer Bürger

<sup>1485)</sup> Rig's Urfundenb. S. 476. Sign. Gerh. fol. 62 a. — 1486) Ibid. S. 476. Friedrich's Lehenbüchlein, fol. 2 b. — 1487) Ibid. S. 477. Lib. oblig. tom. II. 22 a.

Heinrich von Edln, welcher wegen Anfruhr und Meuterei aus Speher verjagt und verbannt war, zu erkaufen. Am 1. Februar des genannten Jahres erklärte Emich mit seinem Domcapitel, die Bürger von Speper bei allen Rechten und Freiheiten, welche bisher ihre Besitzungen in ben genannten Obrfern genossen hatten, auch ferner zu belaffen und sie mit keinen Steuern, Abgaben, Apung und Bannweine zu belasten 1488). Kurz vorher hatte Emich seinem Domcapitel ben von seinen beiden Borfahrern abgeschlossenen Berkauf des Zolles zu Speher und der Rheinüberfahrt bei Lußheim bestätiget 1489). So genehmigte er auch burch eine Samstags vor dem Feste des heiligen Apostels Matthias ausgestellte Urkunde die Uebereinkunft, welche bas Domcapitel mit bem Grafen Heinrich von Zweibrücken wegen der von diesem eigenmächtig und widerrechtlich beabsichtigten Rheinüberfahrt zu Udenheim getroffen hatte 1490). Im Jahre 1318 gestattete Emich bem Junker Anton von Dalberg, ben zwanzigsten Theil vessen hochstiftlicher Lehen an Johann, Kämmerer von Worms, abtreten zu dürfen 1491). Damals erlaubte er auch dem Aloster Hemmenrode, die verfallene Pfarrkirche zu Reuhofen wieder aufzubauen und dabei einen Pfarrverwalter aufzustellen 1492).

Viele Drangsale brachten ben Bewohnern des Speherer Hochsstiftes unter Emich's Amtsführung die Kämpfe, welche Ludwig der Baher mit seinem Gegner Friedrich von Destreich wegen der deutschen Krone auch in den Gauen des Rheines führte. Sowohl der Bischof Emich, als die Stadt Speher standen auf der Seite Ludwig's, als der Bruder seines Gegners, der Herzog Leopold, im Jahre 1315 mit großer Macht gegen Speher zog, diese Stadt zu überwältigen. Die Landauer, dei denen Otto von Ochsenstein als Landvogt des Elsasses und Spehergaues aufgestellt war, sochten mit Leopold gegen den König Ludwig 1183). Dieser rückte ihnen

<sup>1488)</sup> Ch. Lehmann's Chronit, S. 672. Original im Sp. Stadtarctive unter Ar. 569 und 570. Cod. Spirensis, fol. 88. Später rechnete die Stadt zu diesen Besteiungen die Zollgebühren und haderte deßhalb ost mit den Viscossen. Lid. contr. Eberh. fol. 87. — 1489) Mg's Urtundend. S. 480. Lid. oblig. tom. I. 181 d. Orig. im Areisarchive, S. A. Ar. 675. — 1490) Ibid. S. 481. Lid. oblig. tom. II. 221 d. — 1491) Gudeni cod. dipl. tom. V. 609. — 1492) Mg's Urtundend. S. 488. Nach dem Originale im Areisarchive: "Datum in crastino ascensionis Domini 1318", gab hiezu der Domprobst Walram, als Archidiaton, die Bewilligung in einer gleichlautenden Urtunde. — 1493) Für den Schaden, welchen die Landauer den Speperern zusügten, wurde diesen 1317 die Stadt Landau mit Gütern und Rechten sür die Summe von 5,500 Pfund Heller vom Könige versetzt, mit dem Bersprechen, die Stadt zu erobern und zu schleisen. Ch. Lehmann's Chronit, S. 670. Das Original der deßfallsigen Kaiserurkunden im Sp.

mit den Dienstleuten der Leininger Grafen, und namentlich mit jenen bes Bischofes Emich und ben Sölbnern ber Stäbte Speher, Worms, Oppenheim und Mainz, auf die vom Walde umgränzte Ebene vor dem Wormser Thore bei Speper entgegen, konnte aber in offener Felbschlacht ber Macht bes tapferen Feindes nicht wi= derstehen. Kämpfend zog sich Ludwig in die Vorstadt Altspeher und auf das daselbft mit starken Ringmauern umgebene Indenbegräbniß zurück, wo ben nacheilenden Feind die Festungsthürme, Wälle und Mauern nöthigten, die Berfolgung einzustellen 1494). Im Grimme unbefriedigter Rache durchkrenzte Leopold die Gauen bes Speherer Hochstiftes, bebrängte beren Bewohner und verwüstete beren Besitzungen. Nach fünf Jahren belagerte Leopold wieberum mit mehr als neunzig Bannern, worunter abermals jene von Landan und Weissenburg, die Stadt Speher, welche durch den berühmten Ritter Conrad von Weinsberg, ben Alten, vertheibiget wurde, bedrängte dieselbe acht Monate lang, verbrannte bes Hochstiftes Dörfer und Hofe, bis im August 1320 Ludwig mit einem großen Reitergeschwaber erschien und ben Destreicher nöthigte, eilig mit ben Speherern Friede abzuschließen und sich in bas Elsaß zu flüchten 1495). Roch einen britten Sturm wagte Leopold 1322 gegen Speher, als sein Bruber Friedrich, in dem blutigen Treffen bei Mühlborf am 28. September geschlagen, schon auf ber Burg Traufnit an ber Donau gefangen lag. Auch dieser scheiterte an der Festigkeit der Speherer Thürme und Mauern und an dem tühnen Muthe der Vertheidiger derselben. Der Herzog wurde geschlagen, nahm plündernd und raubend, sengend und morbend seinen Nückzug nach Straßburg, um dort im Wahnsinne zu sterben und Ludwig dem Bayern die Königskrone in Verzweiflung zu überlassen.

Während dieser Kämpfe hat der Speherer Bischof die Unternehmungen Ludwig's mit weisem Rathe und muthiger That möglichst unterstützt. Besondere wichtige Verhandlungen aus jener Zeit finden wir keine verzeichnet. Freitags vor dem Feste des heiligen Thomas Jahrs 1316 bewilligte er dem Ritter Diether von Kirrweiler, dem Edelknechte Walther von Schifferstadt und Friedrich

Stadtarchive, Nr. 41 und 42. Cod. Spir. fol. 363 et 369. Auch im Jahre 1318 hatte Otto von Ochsenstein Irrungen mit der Stadt Speper. Stadte archiv, Url. Nr. 272—574. — <sup>1494</sup>) Joannes Vict. p. 389. Auf den St. Stephan's Tag 1320 lag Herzog Leopold von Destreich mit einem großen Heere vor der Stadt Speper. Stadtarchiv, Url. Nr. 577. — <sup>1495</sup>) Die Friedensurkunde, welche auch der Bischof Johann von Straßburg besiegelte, siehe bei Lehmann, a. a. D. S. 669.

von Benningen die Mitlehenschaft des vierten Theiles des Kirrweiler bischöflichen Schlosses übertragen zu dürfen, welche Bewilligung auch Bischof Gerhard im Jahre 1340 bestätiget hat 1496). Freitage nach St. Balentin's Feste 1317 verlieh Emich, im Einverständnisse mit seinem Domcapitel, dem Ritter Diether Zoller, bem er schon im ersten Jahre seines bischöflichen Amtes ein Burglehen auf Kestenberg von dreißig Maltern Korn und zwei Fubern Wein verliehen hatte 1497), die Burg Spangenberg mit allen Wälbern und Gewässern nebst einem Herrengute zu Kirrweiler für geleistete Dienste im Anschlage zu drei hundert Pfund Heller, mit ber Auflage, noch eine gleiche Summe an ber Burg zu verbauen. Die Einlösung dieses Lehens mit 600 Pfund Heller wurde vom Bischofe für sich und seine Nachfolger vorbehalten, dessen nöthiger Schutz in jeder Zeit dem Ritter versprochen 1498). In demselben Jahre gestattete Emich auch seinem Burgmanne, Nicolaus von Impflingen, eine hochstiftliche Fruchtgülte zu Rheinsheim verkaufen zu dürfen 1499). Am Samstage vor der Mitfasten 1318 begabte unser Oberhirte ben Ritter Diether, genannt Kelresals von Seppenheim, für treugeleistete Dienste mit einem ledigen Burgleben auf Restenberg von acht und zwanzig und einem halben Malter Korn, lösbar mit hundert zehen Pfund Heller. Dem Ritter Siegfried von St. Alban verlieh Emich ein Burglehen auf Kestenberg von 120 Pfund Heller 1500). Auch der Ritter Wilhelm von Friesenheim nahm bamals Emich gegen- jährliche zwanzig Malter Korn von den Gefällen von Benningen zum Lehensmanne an 1501). Am Samstage vor dem Palmentage desselben Jahres besserte Bischof Emich bas Burglehen bes Ritters Arnold von Engassen mit sechs Pfund Heller jährlicher Gülte auf 1502). Nicht ohne Vorwissen unseres Bischofes erneuerte König Ludwig, als er am 13. Mai 1318 zu Heidelberg hoflagerte, alle Rechte und Freiheiten ber Stuhlbrüder des Domes zu Speher 1503). Wohl mit Bewilligung bes Speherer Oberhirten stiftete damals Jutta, Tochter bes

<sup>1496)</sup> Rlg's Urkundend. E. 481. Liber feod. Philippi II. fol. 137.

— 1497) Rlg's Marburg, S. 170. Im Jahre 1317 urkundet der Provinzial der Wilhelmiter, Bruder Schwider, die St. Markuskirche dei Speper zur Errichtung eines Wilhelmiter-Rlosters mit zwölf Conventualen vom St. German's Stifte erhalten zu haben. Orig. im Areisarchive, Nr. 447. Rlg's Urkundend. S. 486. — 1498) Rlg's Urkundend. S. 482. Signat. Gerh. fol. 52. — 1499) Ibid. S. 485. Lib. oblig. tom. II. 101 b. — 1500) Ibid. S. 487. Original. — Ibid. S. 523. Lib. oblig. tom. I. 157 b. — 1501) "Datum sabbato proxime ante Laetare 1318." — 1502) Rlg's Urkundend. S. 488. Signat. Gerh. fol. 62 a. — 1503) Ibid. S. 485. Lib. priv. tom. I. 114.

Ritters Gerhard von Mußbach, mit fünf und dreißig Ntaltern Frucht und einem Fuber Bein jährlichen Einkommens, eine Altarpfründe in der Johanniter Hoftapelle zu Speher, sammt einem ewigen Lichte in der genannten Kapelle 1594). Durch eine Urkunde vom Samstage nach bem Feste ber Himmelfahrt Mariens 1318 schlichtete Bischof Emich die Anstände, welche sich im geistlichen Verfahren gegen die Bürger von Landau, namentlich rücksichtlich bes Kirchen= bannes ergeben hatten, und weßhalb bie Besitzungen und Gefälle des Domcapitels daselbst mit Beschlag belegt waren 1505). Beginne des Jahrs 1319 erlaubte Emich, im Einverständnisse mit seinem Domcapitel, ben Benediktinern zu Hornbach, die Gefälle, Erträgnisse und Rechte der Pfarrfirche zu Waldsischbach, deren Pfarrsatrechte bereits biesen Monchen gehörten, ihrem Kloster ein= verleiben zu dürfen 1506). Am 22. Februar 1320, wo in der Cathebrale zu Worms der dortige neugewählte Bischof, Conrad von Schöned, unter großer Festlichkeit die oberpriesterliche Weihe erhielt, war Emich einer ber hierzu berufenen Bischöfe 1507).

Um diese Zeit war es, als Bischof Emich mit seinem Domcapitel, wahrscheinlich wegen ungebührlicher Anforderungen, in großen Zwiespall gerieth, in welchem er verschiedener Vergehungen und Gewaltthaten beschuldiget und in den Kirchenbann ver= fallen zu sehn, erklärt wurde. Neben den Anschuldigungen, welche wir zum Theile schon oben vernommen haben, machte bie noch vorhandene Klageschrift dem Bischofe zum Vorwurfe: "Sein Dichten und Trachten ziele nur bahin, Unruhe und Zwiespalt, Fehbe und Krieg zu erregen, ben er aber weber zum Schute seiner Kirche, noch seiner Geistlichkeit führe. Außerdem liege er Tag und Nacht beim Brett = und Würfel = Spiele, vergeube bes Hochstiftes Güter, Einfünfte und Gefälle und habe sich hierdurch so sehr mit Schulden überladen, daß er sich nur noch vom Wucher der Juden und anbern unredlichen Mitteln forthelfe. Ueberall lege er Steuern und Zölle an zum Nachtheile ber Reisenben und erhöhe ben Salzaufschlag. Er sehe mit Gleichgültigkeit, wie ben Kirchen, Klöstern und andern heiligen Dertern und den Geiftlichen neue Lasten und Steuern aufgebürdet werben, ohne sie zu schirmen. Johanniter-Comthurei zu Haimbach mit Reitern und Bewaffneten überfallen, sie geplündert, ihre Hausthiere bavongetrieben, wobei ber Orbensbruder Ulrich von Winnfelden das Leben eingebüßt.

<sup>1504)</sup> Ibid. S. 489. Lib. oblig. tom. III. 6 b. — 1505) Ibid. S. 498. Lib. oblig. tom. I. 196 a. — 1506) Mg's Gesch. der Abt. Th. I. 313. — 1507) Schannat. hist. epis. Wormat. tom. I, 393.

Mit dem dortigen Raube habe er die Juden bezahlt, berer wucheri= sches Treiben Emich stets unterftütze. Den Dombechanten Erpho von Ingenheim necke und verfolge er, wo er könne, weil bieser bes Bischofes Geheimschreiber nicht zu einer Dompfründe zuge= lassen haben 1508) 2c. 2c. Welche Begründung und welchen Erfolg diese Klageschrift gehabt habe, ist nicht nachzuweisen, wohl aber, baß zu Enbe des Jahres 1321 die vier Stifter zu Speher zu= sammengetreten sind, um rücksichtlich ber bem Bischofe in Nothfällen zu leistenden Unterstützungen eine beffere Ordnung zu treffen. Diese lautete bahin, daß die Kirchengesetze zwar erlauben, solche Beisteuer zu fordern, allein unter vielen Beschränkungen, so nament= lich, daß dieselben nur freiwillig und nicht erpreßt, aus Liebe und nicht aus Zwang, in mäßigem Ansatze und nicht in beliebiger Größe, im Falle der Noth, nicht zur Verschwendung, zur Unterstützung ehrgeiziger Zwecke 2c. sollen verabreicht werden. bes großen Migbrauches, ber namentlich mit den oft unerschwinglichen Ansätzen bieser Beifteuer ftattfanb, wurde festgefett, bag, wenn die Verhältnisse eine solche Unterstützung erheischen, dieselbe nie mehr taufend Pfund Heller übersteigen dürfe, welche Summe fogleich auch auf die einzelnen Stifter und Landbechaneien bes Wisthumes ausgeschlagen wurde 1509). Daß burch diese Klagen und Anordnungen ein freundlicheres Verhältniß zwischen bem Bischofe und seiner Geistlichkeit nicht bezweckt wurde, läßt sich leicht benken.

Acht Tage nach bem ebenbemelbeten Beschlusse ber Speperer Geistlichkeit, nämlich am sechzehnten Dezember 1321, verlegte Bischof Emich wegen großer Unordnungen und vielfältigen Aergernisses das Kirchweihfest der Abtei Enßerthal vom zweiten Sonntage nach Oftern auf den letzten Sonntag nach Pfüngsten und gedot allen Dekanen und Seelsorgern der Diözese, diese Berlegung zu verkünden 1510). Im folgenden Jahre bestätigte unser Oberhirte einen 1289 dem Kloster Herd ertheilten Ablaßbrief 1511). Am 8. März 1323 genehmigte Bischof Emich, im Einverständnisse mit seinem Domcapitel, daß Ritter Eberhard von Kandeck und seine Shezwirthin Ida die Pfarrsagrechte zu Offenheim sammt Jugehörde, welche vom Hochsiste Speher lehenrührig waren, den Eisterziensfern zu Otterberg schenkten 1512).

In Beziehung auf Ordnung, Zucht und erbanliches Betragen

<sup>1508)</sup> Driginal im Sp. Stadtarchive, Urf. Nr. 566, jedoch ohne Siegel. **Ch.** Lehmann's Chronit, S. 689. — <sup>1509</sup>) Rlg's Urfundenb. S. 502. Sign. Gerh. fol. 11. — <sup>1510</sup>) Monast. palat. tom. III. 8. — <sup>1511</sup>) Rlg's Urfundenb. S. 504. Driginal Nr. 230 im Kreisarchive. — <sup>1512</sup>) Alg's Urfundenb. von Otterberg, S. 338.

feiner Geistlichkeit war Bischof Emich nichts weniger, als gleichgültig. Wir besitzen von ihm noch Bruchstücke von Spnodalbeschlüssen aus seiner Amtsführung, welche dieß sattsam erweisen. Darin wurden namentlich die Caplane und Benefiziaten angewiesen, beim pfarrlichen Gottesbienfte die nöthige Aushilfe zu leisten. Den Geiftlichen insgesammt untersagte er strengstens alle weltliche Händel, den Besuch ber Wirthshäuser, der Tanzbelustigungen und öffentlicher Schauspiele und gebot ihnen, nach bem Range ihrer Würde, die Haarkrone zu tragen. Den Priestern auf dem Lanbe verbot er, ohne Megbiener das heilige Opfer zu feiern. Bei Krankenversehungen, sebe es was immer für Wetter und Weg, sollen sich dieselben keiner Alumpschuhe bedienen 1513). Den Glöcknern gebot er, beim Megdienen, bei Taufhandlungen und Kraukenversehungen ein weißes Bruftkleib - "camisia alba" - ju tragen. Gehr ernft eiferte berselbe gegen verbächtigen Banbel ber Geiftlichen. Wer eine bezüchtigte Person in ber Wohnung behält, ber soll hierburch ohne Weiteres ber ferneren Ausübung seines Amtes verlustig sehn und ohne Barmherzigkeit aus der Diözese verstoßen werden 1514). Wenn ein Geistlicher gewaltsam überfallen und gefangen gehalten, ober wenn er ausgeplündert und das Geranbte zurückbehalten wird: so soll von allen Priestern, welche bieses erfahren und in gleichem Archibiakonate leben, ber Gottesbiemst unverzüglich eingestellt werben. Ueber ben Bollzug des Interdikts und bie Art und Weise, wie sich die Pfarrgeistlichkeit dabei im Einzelnen zu benehmen habe, gab der Oberhirte, in Uebereinstimmung mit dem Provinzialconzil zu Mainz, die genauesten Vorschriften 1515) 2c.

In dieser Zeit des Kampses und Verwirrung ward im Dome zu Speper durch den Vicar Albert von Oestringen, welcher auf

<sup>1513) &</sup>quot;Nullus de caetero sacerdos in deportatione maximi et saluberrimi sacramenti, quacunque aura mala, via lubrica vel lutosa existat, in colopedibus ire praesumat."— 1514) "Sacerdotes, qui concubinas in domo publice ausu sacrilego praesumpserint retinere, suspensionis ab officio sententiam canonis incidant ipso facto, qua sententia durante, si divina praesumpserint celebrare, sciant se omni misericordia postposita de nostra dioecesi expellendos." — 1515) Kreisarchiv, A. S. Rr. 306 b. fol. 37 a. Die in der Diözese Speper damals vorbehaltenen Fälle waren: 1) Idololatria; 2) heresis; 3) adulterium manifestum; 4) raptus virginum et violenta oppressio earundem et aliarum mulierum; 5) incestus notorius; 6) concubitus cum moniali professa et velata; 7) concubitus abominabilis cum masculis vel cum bestiis; 8) violatio juramenti solemnis; 9) sacrilegium; 10) fractores ecclesiarum hostium et incendiarios earundem; 11) machinatio in mortem alterius; 12) blas. phematio enormis et publica nominis Domini; 13) simonia; 14) injectio manuum violenta sive atrox injuria in clericum ordinatum.

St. Ambrosius Tag bes Jahres 1324 starb, die sogenannte große Bruderschaft gestistet, welche bald viele Mitglieder und Wohlthäter fand. Sie wurde am Kreuzaltar gehalten und bestand aus der Bigil für die Verstorbenen sammt einem Bittgange mit Gesbeten, Geläute und seierlichem Seelengottesdienste an allen Mittmochen der Quatembersasten. Die Namen der verstorbenen Mitzglieder wurden nach der Epistel laut verlesen 2c. Biele höhere Personen wendeten dieser Bruderschaft Vermächtnisse zu 1516).

In bem langen und ärgerlichen Kampfe, welchen König Lubwig mit dem Pabste Johann XXII. der Krone wegen führte, und in welchem er am 23. März 1324 mit dem Kirchenbanne und am 1. Oktober besselben Jahres Deutschland mit bem Interbikte belegt wurde, blieb Bischof Emich immer ergeben und treu dem ihm wohlgeneigten Wittelsbacher. Anch unterstützte er den bedrängten König möglichst. So gab er demselben noch im genannten Jahre fünf tausend Pfund Heller, wofür Ludwig dem Bischofe und seinen Nachfolgern burch eine zu Frankfurt am 24. Juni 1324 besiegelte Urkunde die Reichsstadt Landau sammt ihrer Gemarkung, Rechten, Rutungen und Gefällen verpfändete 1517). In dem genannten Jahre hatte zu Speher das Gesinde einiger Domherren mit den Bürgern eine arge Rauferei, bei welcher Hermann von Lichtenberg, Dom= scholaster und Kanzler bes Königs Ludwig, ber später Bischof von Würzburg warb, und Gerlach, Schenk von Erbach, Probst zu Allerbeiligen, sehr mißhandelt wurden 1618). Am Mittwoche vor St.

<sup>1514)</sup> Go König Abolf von Nassau; Bischof Nicolaus von Wiesbaben; Lambert von Born, Bischof von Bamberg; Friedrich von Saarwerden, Erzbischof von Cöln; die Grafen Eberhard der Alte und Junge von Wirtemberg; Schonneta von Schoned, Wittwe bes Anbreas von Dberftein; Theobrich von Mors, Erzbischof von Coln; Raban von Selmftadt, Erzbischof von Erier: Johann von Benningen, Bischof von Basel; Johann von Enzberg, Bischof; **Nathias** Rammung, Bischof; Ludwig von Helmstädt, Bischof; Kaiser Friedrich III. gab 10 Gulden im Jahre 1486; Philipp von Flörsheim, Bischof, und hundert Andere. Reg. chori, tom. II. 383 — 392. — <sup>1517</sup>) Schoepflini Als. dipl. tom. II. 131. 306. G. Lehmann, l. c. p. 36. — "Anno Domini 1325 quinto idus aprilis obiit Erpho de Ingenheim, decanus ecclesiae Spirensis, qui instituit praebendam ad sanctam Barbaram secundam" etc. Regulae chori, tom. I. 199. "A. D. 1324 — die sanctae Afrae — obiit Heinricus Beyer de Boppardia, canonicus." Ibid. tom. II. 75. "Anno Domini 1324 — secundo idus decembris - obiit Nicolaus de aurea ove, civis Spirensis, qui instituit secundam praebendam ad altare sancti Heinrici. Ibid. tom. II. 339. — 1518) Cb. Reb. mann's Chronit, S. 674. 3m Jahre 1324 verzichteten ber königliche Kanzler Hermann von Lichtenberg und Gerlach, Schenk von Erbach, Probst zu Allerheiligen, auf den Schaben, welchen ihnen die Speperer bei einem nächtlichen lieberfalle in ihren Baufern zugefügt hatten. Stadtarciv, Urfunde Rr. 585. Von diesem Bischofe beißt es im Speperer Todienbuche, fol. 183 b: "Quinto idus julii — in translatione sancti Benedicti — Hermannus

Markus Tage des folgenden Jahres schlossen die Rheinstädte Mainz, Oppenheim, Worms, Speher und Straßburg zur Sicherung der Straßen zu Lande und zu Wasser, und um Handel und Verkehr zu schirmen, einen Landfrieden ab, zu bessen oberstem Beschützer Johann, Graf von Sponheim, bestallt wurde, und welchem sich auch Bischof Emich burch eine Urkunde vom 1. Mai genannten Jahres anschloß 1519). Damals schlichtete Emich einen Span, welchen Ritter Johann von Monfort, genannt von Schwarzenberg, wegen ber Patronatsrechte von Santbach mit der Abtei Otterberg hatte, welche Rechte Johann, als Zugehörde des Speherer Lehengutes zu Otterbach, beanspruchte, von Emich aber durch eine vom 17. Mai 1325 zu Speper besiegelte Urkunde abgewiesen wurde 1520). Nicht ohne Verwenden des Bischofes Emich geschah es wohl, daß von bem Bürgermeister und Rathe der Stadt Speher der bisher vor bem Münster abgehaltene Viehmarkt, wodurch sich viele Störungen und Unschicklichkeiten ergaben, verlegt wurde 1521).

Noch führte Emich den Krummstab, oder vielmehr das Schwert im Hochstifte Speher, als König Ludwig im März 1326 einen großen Hostag zu Speher hielt, um die Kömersahrt zu beschlies ßen <sup>1522</sup>). Sie wurde im folgenden Jahre unternommen und Ludwig am 17. Januar 1327 zu Mailand, am 17. Juni aber zu Rom von zweien Bischösen gekrönt. Shevor Letzteres geschah, wurde Emich vom Pabste Iohann XXII. zu Avignon am 9. April mit dem schon genannten Speherer Domscholaster Hermann, ge-

de Lichtenberg felicis recordationis obiit, scolasticus ecclesiae nostrae, praepositus sancti Germani, episcopus ecclesiae Herbipolensis et cancellarius imperialis aulae Ludovici imperatoris quarti, anno Domini MCCCXXXV., qui legavit nobis quatuor libras hallensium . . . fratribus sedium dantur tres solidi, ut compulsent in anniversario suo." Bon einem Bischofe Heinrich von Würzburg steht daselbst fol. 90 b: "Decimo octavo kal. maji Heinricus Wizzenburgensis episcopus obiit. Qui cum esset major praepositus in Spira, dedit nobis duas curias, unam ad praeposituram, alteram ad decaniam et de utraque constituit dari modium tritici et dimidium et amam boni vini et haec danda sunt in anniversario ejus. Postea adjecit, ut nullas aliquid juris in hiis curiis habeat sine capitulo communi." Bischof Heinrich I., Graf von Rothenburg, gestorben im Jahre 1018, wurde in Speper erzogen. In dem Netrolog des Klosters St. Lambrecht steht: "Die Barnabae apostoli obiit dom. Wernherus episcopus Marmorensis, qui legavit nobis quadraginta libras hall., de quibus dantur in anniversario suo et in die corporis Christi nobis super mensam. Si non dantur in istis diebus pitaniae, tunc dantur fratribus Coloniensibus." War dieser ein Speyerer Weihbischof? — <sup>1519</sup>) Lehmann's Chronik, S. 676. — <sup>1520</sup>, Rlg's Urkundenb. von Otterberg. — <sup>1521</sup>) Datam an deme nehsten Mondage vor sant Balentin's tage MCCCXXIV. Codex minor, fol. 13. 3m Jahre 1323 haben bie "Sechzehen" im Rathe eine Satung wegen des Weinschenks in Speper gemacht. Cod. Spir. fol. 20. — 1522) Chron. Hirsaug. ad annum 1326.

nannt Hummel von Lichtenberg, und einigen anderen Prälaten wegen seiner Anhänglichkeit an Ludwig den Baher mit dem Kirschenbanne belegt 1523). Dieß hinderte ihn nicht, die Besugnisse seines Amtes auszuüben. So gab er dem Abte Conrad von Sinssheim die Erlaubniß, eine geistliche Wohnung in Richardshausen, wo dem Stiste zu Wimpsen die Patronatsrechte übertragen waren, verslausen zu dürsen 1524). Am Vorabende des St. Andreas Festes 1327 belehnte Bischof Emich die beiden Ritter Gerhard und Phislipp von Wonneberg und derer Nessen Philipp und Arnold mit einem Burglehen auf Kestendurg im jährlichen Betrage von vier Wark Cölner Schillinge 1525).

Emich konnte nicht mehr den Kaiser in Deutschland begrüzen, denn dieser verweilte dis zum 4. August 1328 in Rom, wo er einen Afterpabst aufstellte, während Emich schon am 20. April des genannten Jahres vom Schauplatze der Erde abgerusen wurde 1526). Er hatte sich mit einer Gülte von zehn Pfund Heller ein Jahrges dächtniß in der Cathedrale gestistet. Sein Grab fand er, des Kirschendannes ungeachtet, vor dem St. Annen Altare, wo ein einsacher Grabstein von blauem Marmor mit Inschrift sein Andenken wahrte. Die Chronik der Speherer Bischöfe in dem Lehenbuche des Bischoses Matthias sagt von ihm: "Non dene rexit."

<sup>1523)</sup> Martene, thesaur. tom. II. 692. — 1524) Schannat, hist. Wormat. tom. I. 47. Wilhelmi's Abtei Sunnesheim, S. 45. — 1525) Rlg's Urtundenb. S. 506. Lib. feod. Rabani. - 1526) Das Speperer Todtenbuch fagt hierüber : "Duodecimo kal. maji — Emycho de Lyningen episcopus Spirensis obiit anno Demini MCCCXXVIII., pontificatus vero sui anno XV., qui legavit ecclesiae Spirensi decem libras hallensium emptas super curia et omnibus bonis Joannis, nati quondam Henrici sculteti de Bruhsella, et solventur annis singulis in festo beati Martini. Qui redditus distribuentur in hunc modum: Tres librae cum dimidia ad vigilias. sex librae ad missam de mane. Item quinque solidi dabuntur custodi, qui pro tempore fuerit, ut abinde singulis annis in anniversario suo quatuor candelas, quaelibet de una libra cerae cum duobus pannis sericeis super sepulchrum suum ponet ad vigilias et missam peragendas. Et fratribus sedium quinque solidi dabuntur, ut abinde campanas omnes pulsent" etc. Fol. 100 a. Die Grabschrift lau-tete: "Emycho de Leiningen, episcopus Spirensis, requiescit in pace. Anno Domini MCCCXXVIII. feria quarta (ante) Georgii martyris." Siebe and Mone's Zeitschr. für Gesch. B. II. 401. Cobin ift die Angabe bei Edard, l. c. tom. II. 2276, und Brusch, S. 49 b., wo der 19. April als Sterbtag bes Bischofes angegeben wird, unrichtig. 28. Baur: "Mortuns anno sedis suae decimo quarto vicesima mensis aprilis 1828, in majori quoque templo ante aram divae Annam tumulatur."

## Berthold,

Graf von Bucheck, drei und fünfzigster Bischof, von 1328 bis 1329.

In ben Tagen, in welchen Bischof Emich bas Zeitliche segnete, faß ein ehemaliger Benediktiner von Murbach, Matthias, Graf von Bucheck, Sohn bes an Kinbern reich gesegneten Grafen Heinrich von Bucheck, Landgrafen in Burgund, und bessen Chehälfte Abelheidens, Tochter des Grafen Berchthold's von Straßburg 1527), auf bem erzbischöflichen Stuhle zu Mainz. Dieser stand mit bem Pabste Johann XXII., welchem er gegen ben Wunsch bes Mainzer Domcapitels, das sich zum Haupte den Erzbischof Balduin von Trier erkoren hatte, seine Würde verdankte, im besten Benehmen und brachte es durch seinen Einfluß dahin, daß sein alterer Bruver, Berthold von Bucheck, Deutschordens-Comthur zu Coblenz, obgleich nur Ritter, vom Pabste als Bischof von Speper ernannt und bestätiget wurde. Das bortige Domcapitel ließ sich jedoch durch Nichts in seinem Wahlrechte beirren und wählte den Probst der Cathebrale zu Speher und Domdechanten zu Straßburg, Balram, einen Grafen von Belbenz, zum Bischofe. Dieß erkennen wir zuverlässig aus einer Urkunde vom 6. Juni 1328, in welcher Walram eine zu Dannstadt gestiftete Frühmesse bestätiget hat, sich barin aber "gewählter Bischof von Speher" — "electus in opiscopum Spirensem" — nennet 1528). Doch es konnte bie Genehmigung dieser rechtmäßigen Wahl beim Pabste nicht durchsetzen, bis Berthold die Miter von Straßburg erlangt hatte.

Berthold zeichnete sich schon früher durch eben so großen Muth, als ergreifende Beredsamkeit aus. Als es der Pabst Johann durch alle

<sup>1527)</sup> Siehe Schweizer Geschichtsforscher, B. XI., Bern, 1840, den Anfsat: "Die freie Herrschaft Buchegg." W. Baur: "Bertholdus de Bucheck, Burgundiae lantgravius, frater ordinis theutonicorum, vir quidem scientia probitateque eximia inclitus, electus confirmatusque episcopus Spirensis, anno suo primo ad ecclesiam Argentinensem transfertur. . . . Sacellum divae Catharinae virgini erexit, in quo tumulum sibi fieri curavit, in quo sepelitur anno Christi 1356, septimo kal. decembris." In bemselben Manustripte zu Bürzburg, in welchem Wolfgang Baur fich befindet, steht auch eine Historia Moguntina, ein Chronicus liber antistitum Wormatiensium, eine Chronica episcoporum Argentinensium. In letter Schrift wird Berthold genannt: "Sapiens, audax et strenuus . . . obiit a. D. 1354 . . hujus episcopi tempore anno 1349 judaei Argentinae primo cremati sunt." Das Wappen bieses Bischofes bildeten brei rothe, fünfblätterige, schräg stehende Rosen im goldenen Schilde. — 1528) Mlg's Urkundenb. S. 507. Original. Daß sobin Berthold vom Domcapitel einhellig poftulirt wurde, wie Simonis, S. 220, angiebt, ift ganz unrichtig.

ihm zu Gebote stehende Nittel bahin gebracht hatte, daß die Erz= bischöfe von Mainz, Trier und Cöln nebst dem Herzoge Leopold von Destreich und ben pähstlichen Abgeordneten zu Rense zusammenkamen, um dem König Carl IV. von Frankreich, zur Schmach beutscher Treue und Ehre, die Raiserkrone zu verschaffen, bot Berthold von Buched Alles auf, um die nachtheiligen Folgen, welche für Deutschlands Wohl aus einer solchen Wahl zu befürchten seben, zu erläutern und hiedurch biese zu hintertreiben 1529). Dessen ungeachtet scheuete sich Berthold nicht, die deßfallsige Botschaft bem Pabste nach Avignon zu bringen, wobei Johann XXII. Gelegen= heit hatte, den geistreichen Mann persönlich kennen zu lernen und ihn für sich zu gewinnen 1530). Um so leichter war es für Ber= thold, die bischöfliche Infel von Speher gegen die rechtmäßigen Ansprüche des gewählten Walram's zu erhalten. Diese Beförde= rung genügte ihm jeboch nicht. Denn kaum hatte sein Bruber Matthias am 10: September 1328 zu Miltenberg in seinen Armen bie Augen geschlossen, so bemühete er sich sehr, burch bie Gunst des Pabstes den Kurhut von Mainz zu erlangen. Sein Bemühen blieb unbelohnt. Das erzbischöfliche Capitel mählte zum zweiten Male den Erzbischof Balduin von Trier, während der Pabst den Heinrich von Virneburg zum Nachfolger des h. Bonifaz ernannte. Berthold wurde, nachdem er etliche Monate das Bisthum Speper gegen den Willen der Mehrzahl der bortigen Domcapitulare inne gehabt hatte 1531), zum Oberhirten in Straßburg gewählt, in welcher Stadt er am Feste des h. Thomas 1328 seinen feierlichen Einritt hielt. Er nannte sich jedoch noch fortwährend neinen Verwalter bes Bisthumes Speher" und blieb auch im Besitze mehre= rer Festungen desselben, wozu namentlich Rothenberg, Riglau, Bruchsal und Lauterburg gehörten. Als Berthold's Nachfolger im Bisthume Speher schon vom Pabste bestätiget war, wollte doch ber Straßburger Bischof wegen der Kosten, welche er durch die Besitzergreifung des Bisthumes Speher sich aufgehalset hatte, jene Besitzungen ohne vorgängige Entschädigung nicht abtreten. Rothen= berg wurde von seinem Nachfolger mit Sturm genommen, Bruchsal eroberten bessen Freunde, die Grafen von Wirtemberg, und Rißlau, und Lauterburg mußte Berthold endlich auf Befehl bes Babstes räumen 1532).

<sup>1529)</sup> Albertus Argentin. apud Urst. tom. II. 123, wo Vita Bertholdi abgebruckt ist. — 1530) Raynaldus ad annum 1325, § 7. — 1531) Rach Brusch, a. a. D. S. 49 b, wäre Berthold eist Monate Bischof von Speper gewesen. — 1582) Der Lebensbeschreiber Berthold's, Albert von Straßburg,

Außer Unkosten, Sorgen und Bedrängnisse hat sohin die Miter von Speher dem Berthold Nichts zugebracht.

Auch in Straßburg mußte Berthold, der später als entschies bener Gegner des Königs Ludwig auftrat, manche Kämpfe bestehen; namentlich schmachtete er längere Zeit in der Feste Kirkel als Gefangener. Er ward auf St. Katharinen's Tag 1353 in ein friedlicheres Leben abgerufen 1533).

## Walram,

Graf von Beldenz, vier und fünfzigster Bischof, von 1328 bis 28. August 1336.

Nachdem Berthold von Bucheck seinem Wunsche gemäß auf den bischösslichen Stuhl zu Straßburg erhoben war, stand nunsmehr dem zu Speher gewählten Bischose Walram außer der päbstelichen Bestätigung kein Hinderniß mehr im Wege, die Verwaltung des Bisthums zu übernehmen. Walram wußte auch bald den Pabst für sich zu gewinnen, und sohin erfolgte von Kom die Zusstimmung zu seiner Erhebung.

Dieser Bischof war der zweite Sohn des Grafen Heinrich I. von Geroldseck, welchen dieser mit seiner zweiten Gattin Agnes, der Tochter und Erbin des Grafen Gerlach von Beldenz, zeugte 1534). Sohin war er der rechte Bruder des Grafen Georg I. von Belzdenz, welchen König Ludwig zum Landvogte des Spehergaues aufzgestellt hatte und wahrscheinlich durch Verwenden des Bischoses Emich, der, wie wir hörten, ein Schwager dieses Landvogtes war, zu der dompröbstlichen Würde in Speher erhoben. Walram sahsich genöthiget, mit bewassneter Macht sich in den Besitz des Hochsstiftes zu sezen. Sein unmittelbarer Vorsahrer Berthold von Bucheck verlangte nämlich Entschädigung für die angeblich zum Nutzen des Speherer Hochstiftes verausgabten Summen und wollte

meldet S. 169: Als der Pabst erkannte, daß Bischof Walram es mit Ludwig dem Bayer halte, habe er diesen Besehl, jedoch zu spät, widerrusen. — 1533) Chronit von Brusch, S. 38. — 1534) Die Burg Beldenz, von welcher diese Grasen sich benannten, laz auf dem Hundsrück nicht weit von der Mosel auf einer hohen Bergspise und gehörte später den Pfalzgrasen bei Rhein, weßhalb noch heute die Könige von Bayern sich Grasen von Beldenz nennen. Das Wappen dieses Geschlechtes und des Bischoses Walram hat im Herzschilde den blauen, geschweisten, stehenden Löwen im Silberselde mit goldener Krone; die Rebenschilder zeigen den pfälzischen goldenen Löwen im schwarzen Felde und die blauweißen daperischen Rauten. Auf dem Helme sitt der Pfälzer Löwe, umschlossen von zwei weißblauen Büsselhörnern.

bis zur beffallsigen Befriedigung bessen Hauptplätze nicht räumen. Er wurde bazu, wie wir schon hörten, mit boppelter Gewalt gezwungen-

Walram scheint indeß eben so wenig zu der geistlichen Leitung seiner Diözese, wie zu deren weltlichen Verwaltung Lust und Geschick besessen zu haben. Ersteres ist wohl daraus ersichtlich, daß er sich die oberhirtliche Weihe nie ertheilen ließ, wie außer den von ihm ausgestellten Urkunden auch sein Grabstein, auf welchem er die dischössliche Insel nicht auf dem Haupte, sondern sich zur Seite in der Hand trägt, nachweiset. Das Zweite erhellt aus dem Umstande, daß er sich bald bewogen fand, die weltliche Herrsichaft des Hochstiftes dem eben so mächtigen, als klugen Erzbischose Balduin von Trier gänzlich zu überlassen, wozu jedoch, außer der großen Schuldenlast des Bisthums und den körperlichen Leiden Walram's, auch die damaligen, äußerst schwierigen Zeitverhältnisse und höhere Politik mochten beigetragen haben.

Die erste Urkunde, welche wir vom Bischofe Walram besitzen, wurde am 25. August 1329 ausgefertiget. Es ist dieses ein frommes Mahnschreiben an alle Aebte, Pröbste, Dechanten und Pfarrer der Diözese Speher, die Priester von Zell am Donnersberge, welche zum Ban der dortigen Kirche des heiligen Philipp, zu welschem der Bischof eine besondere Verehrung hegte, milde Beiträge mit Ertheilung von Ablässen und vielen anderen geistlichen Gnaden sammelten, in diesem Vorhaben durch Wort und That kräftigst zu unterstützen 1535).

Mit der Bürgerschaft von Speher stand Walram im besten Einverständnisse. Noch im Oktober des Jahres, in welchem seine Bestätigung als Bischof erfolgte, am Montage vor dem Feste des heiligen Gallus, erneuerte er dem Rathe und Bürgern daselbst, nach Weise seiner Vorsahrer, ihre Freibriese und Rechte und empfing dabei die seierliche Huldigung der Stadt 1536). Auch der dem Hochstifte Speher verpfändeten Stadt Landau verbrieste Wal-ram am 28. Oktober 1329 ihre alten Freiheiten und Rechte 1537). Am zweiten Tage des Jahres 1330 erlaubte Bischof Walram

ber Stadt Speyer, die gegen ihn vom Pahste erlassenen Bullen nicht zu verkinden. Org. Stadtarchiv Nr. 44. Dieses Archiv hat 35 Originalurkunden von Ludwig. — 1536) Ch. Lehmann's Chronik, S. 691. Urk. im Sp. Stadtarchive. Cod. Spirens. fol. 82. "Datum an sant Johanns abent des Obssers 1331, meldet der Rath dem Bischofe Walram, wie es sich mit dem Ansruhre auf St. Severin verhalten, und bittet um Enthebung der damals geleisteten Eide. Der Rath nennt sich in diesem Briese "demvtigen undertan des Bischoses." Original Sp. Stadtarchiv, Urk. Nr. 241. — 1537) Rig's Urkundend. S. 508. Copialbuch.

den Junker Diether von Dalheim wegen der Dienste, welche dieser schon dem Hochstifte Speher geleistet hatte, seine Shewirthin Anna auf die vom Hochstifte lehenrührigen Gefälle zu Zuzenhausen mit künfzig Mark Silber bewitthumen zu dürfen <sup>1538</sup>). Am Freitage nach dem Pfingstfeste des genannten Jahres bestätigte Walram alle Gnadenbriese und Ablässe, welche der St. Fortunatus Kirche zu Annweiler schon früher von Erzbischösen und Bischösen verliehen waren <sup>1539</sup>).

Richt lange vorher begrüßte Walram einen hohen Gast bei den Kaisergräbern zu Speher, den König Johann von Böhmen. Der Bischof begleitete benfelben mit seinem Bruber, bem Landvogte Georg von Beldenz, und vielen andern Grafen und Rittern nach Herrheim bei Landau, wo sich der Herzog Otto von Destreich als Brautwerber um die böhmische Königstochter Anna eingefunden hatte. In dem Gefolge des Herzogs befand fich auch Berthold, Bischof von Straßburg. Statt sich bei bieser Gelegenheit mit einander friedlich über das bisherige Zerwürfniß zu einen, erwachte und vermehrte sich ber alte Haber wegen ber wechselseitigen Forberun= Berthold fand nicht gerathen, in Herrheim zu übernachten, gen. sondern zog sich noch am Abende nach Lauterburg zurück, welches er noch im Besitze hatte 1540). Uebrigens war Berthold bei dieser Gelegenheit auch mit dem Bischofe Walram zu Landau, denn dort unterzeichneten beibe mit anbern Fürsten und Grafen am 9. Mai 1330 das Freundschaftsbündniß, welches der König Johann von Böhmen mit den Herzogen Albrecht und Otto von Destreich auf Lebensbauer abgeschlossen hatte 1541).

Am 24. Juni des genannten Jahres verpfändete der Speherer Oberhirte, gedrängt von Schulden und Juden = Wucher, im Einsverständnisse mit dem Speherer Domcapitel, an Blanzenflor, die Wittwe seines Neffen, des Grafen Friedrich von Veldenz, und ihre Kinder die Burg Rietberg sammt den Dörfern Wehher und St. Martin und deren Zugehörden um drei tausend Pfund Pelster, um mit dieser Summe der Noth des Hochstistes zu steuern. Durch eine an demselben Tage von der genannten Gräfin ausgestellte Urkunde, welche ihr Sohn Georg, ihr Schwiegervater der Graf von Veldenz gleichen Namens und dessen Sohn Heinzlin

<sup>1538)</sup> Rig's Urkundend. S. 509. Friedrich's Lehenbüchlein, fol. 4 h. — 1539) Oratio de Anvilla, p. 67. — 1540) Albertus Argent. in vita Bertholdi. Nov. sub. dipl. tom. I. 176. — 1541) Dr. Böhmer's Regest. des Königs Ludwig. S. 194. Im Jahre 1330 bestätigte Ludwig IV. auch der Reustadt ihre Freiheiten. Rig's Urkundend. S. 510. Rach dem Original zu Neustadt.

unterzeichneten, verpflichtete sich Blanzenflor, gegen eine gleiche Summe die fraglichen Besitzungen dem Bischose von Speher und dessen Nachfolgern wieder einzuräumen <sup>1542</sup>). Auch die Burg Udensheim sammt den dazu gehörenden Dörfern, Gütern und Rechten war damals an den Domscholaster zu Speher, Hermann von Lichtenberg, den Kanzler des Königs Ludwig, versetzt. Dieser übersgab sie 1330 gegen Wiedereinlösung an seinen Bruder Albrecht Hummel von Lichtenberg und dessen Sohn <sup>1543</sup>).

An dem fortwährenden Kampfe, welchen die Adeligen der Stadt Speher — die Hausgenossen und Münzer — mit den Handwerkern wegen der Oberherrschaft in der Stadt führten, und in welchem in der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober 1330 die Stadt von den Münzern und ihren fünfzehen hundert berittenen Helsern sollte überrumpelt werden, scheint Walram keinen thätigen Antheil genommen zu haben 1524).

Am 17. Januar 1331 rechnete Walram mit dem Ritter Arnold von Engassen über die Bezüge eines Burglehens — zu Kestenburg? — ab und erklärte, dem Ritter noch fünfzig Pfund Heller zu schulden <sup>1545</sup>). Am 9. August des bemeldeten Jahres bestätigte Bischof Walram die durch den Caplan zu Lichtenstein, Heinrich Hasse, zu Hambach gestistete und reichbegüterte St. Castharinen-Pfründe, deren Verleihungsrechte dem jeweiligen Pfarrer daselbst eingeräumt wurden <sup>1546</sup>).

Walram war kaum zwei Jahre dem Hochstifte Speper vorgestansten, als er sich zu Genüge überzeugte, daß seine Umsicht, seine Macht nicht im Stande sei, dasselbe vor gänzlichem Verfalle zu schützen. Es war von allen Seiten bedroht und bedrückt, von einer Wasse Schulden belastet, welche durch jüdischen Wucher und kostsspielige Zechen der Geiselbürger sich immer noch mehr steigerten. Walram gewann die sestelbürger sich immer noch mehr steigerten. Walram gewann die sestelste Ueberzeugung, daß, wenn keine außersordentliche Hilse geschaffen würde, das Bisthum Speher in Arsmuth und Noth verkümmern müßte. Er hielt deßhalb Rath mit seinem Domcapitel, mit den Lehenträgern und Burgmannen des Hochstiftes und erachtete es endlich, wohl nicht ohne Hindlick auf

<sup>1542)</sup> Mlg's Urkundenb. S. 510. Sign. Gerh. fol. 22 b. — 1543) Liber oblig. tom. II. 221 b. Im Jahre 1276 wohnte Simon, Graf von Ebersftein und Zweibrücken, zu Udenheim. Tolneri codex palat. pag. 75. — 1544) G. Rau's Verfassung von Speper, S. 24. Lehmann, a. a. D. S. 679. Die Schilderung dieses Aufruhres bei Epsengrein, S. 253, sind W. Baur's Worte. — 1545) Sign. Gerh. fol. 62 b. — 1546) Alg's Gesch. der Abt. Th. I, 362.

bie staatlichen und kirchlichen Verhältnisse ber bamaligen Zeit, für das Beste, wenn man bem eben so mächtigen, als einfichtsvollen Erzbischofe von Trier, Balduin von Lützelburg, die Pflege des Hochstiftes Speher gegen gewisse Abgaben an den wirklichen Bischof anvertrauen würde. Balbuin, welcher auf gleiche Beise schon die Verwaltung des Erzbisthumes Mainz und des Bisthumes Worms übernommen hatte, erklärte sich bereit, zur Ehre Gottes und ben Untergebenen zum Nuten, ohne Rücksicht auf eifersüchtige Berbächtigung, ben zerrütteten Haushalt bes Speherer Hochftiftes zu ordnen, welches ihm auch in vollem Maße gelang 1547). Er ließ die alten Freibriefe, Schenkurkunden und Handvesten des Hochstiftes Speper aufsuchen, sie burch breifache Abschriften vom Untergange retten und durchlas sie selbst mit Sorgfalt, um vernachlässigte Rechte zu erforschen und zu handhaben und Halbverlorenes wieder zu gewinnen. Balduin verwendete große Summen Gelbes, um der Noth des Hochstiftes zu steuern und dessen Schulbenlast zu tilgen. Nebenbei unterließ er nicht, burch umsichtigen Gebrauch der Hilfsquellen dessen Wohlstand zu mehren. Für die Befestigung des Landfriedens am Rheine, dem er sich als Pfleger ber Stifter zu Mainz und Speher durch eine zu Nürnberg, Freitags vor St. Bartholomäus 1332 ausgestellte Urkunde auf zwei Jahre anschloß und ihn später oft erneuerte, konnte er um so segenreicher wirken, je mehr seine Macht am Rheine burch bie genannten Pflegschaften Achtung einflößte, und je schneller und nachdrucksamer er die Frevler und Ruhestörer zu züchtigen wußte.

So konnte sich der schöne Kirchensprengel von Speher im weltlichen Haushalte allmählig erholen. Die geistliche Verwaltung hatte sich Walram vorbehalten. Dieß bezeugen mehrere Urkunden.

<sup>1547)</sup> Jos. Victodur. in chron. apud Eccard, tom. I. 1802. Balbuin wurde, noch kaum 22 Jahre zählend und auf ber Hochschule zu Paris lebend, am 7. Dez. 1307 zum Erzbischofe von Trier postulirt. Gesta Trevirorum, vol. II. 186. - Auch ber Bifchof von Worms, Gerlach, Schenke von Erpach, früher Probst zu Allerheiligen in Speper, hatte durch strenge Zucht seine Geiftlichkeit gegen fich emport und mußte Balduin um Beiftand anfleben. Schannat, hist. Wormat. tom. I. 394. — Balvuin wegen dieser Pflegschaft des Bisthumes Speper in die Reihe der dortigen Bischöfe aufzunehmen, wie mehrere Chronisten thaten, finden wir uns nicht veranlagt. Irrig ist es übrigens, wenn sowohl Edarb, corp. hist. tom. II. 2276, als auch Brusch behaupten, Balbuin habe nur zwei Jahre bas Bisthum verwaltet. Schon in einer Urfunde vom 9. August 1331 — Schannat, hist. Fuldensis, codex probat. p. 246 — und in einer anderen vom 17. Aug. 1332 erscheint Balduin als Pfleger des Pochstiftes Speper. Rogest. boica, tom. VII. 20. Erst am 21. Mai 1337 legte er die Pflegschaft rechtlich nieder.— Das Wappen dieses Erzbischofes zeigt einen rothen, aufflehenden kömen im blauweißen Soilbe.

So ertheilte er ber Schenkung, welche bas St. Guido's Stift dem Mainzer Domcapitel mit bem Berleihungsrechte der Pfarrei Alsheim und dem ihm zustehenden Antheile an dem Zehenten dafelbst machte, laut einer am Mittwoche nach bem weißen Sonntage 1334 ausgestellten Urfunde, die oberhirtliche Bestätigung. Am 24. Juni dessel= ben Jahres bestätigte Walram auch die vom Ritter Diether von Kirrweiler und bessen Chewirthin Gisela in ber bortigen Pfarrkirche gestiftete Caplanei zu unserer Liebenfrau 1548). Neben bem Bischofe unterließ auch bas Domcapitel von Speper nicht, für bessere Zucht und Amtserfüllung geeignete Anordnungen zu treffen. Hierher gehören zwar nicht die Irrungen, welche zwischen Simon von Randeck, Domfänger zu Speher, und zwischen Johann von Fleckenstein, Probsten zu St. Guido, wegen eingeheimster Früchte bes verftorbenen Domfängers Philipp von Fleckenstein entstanden waren, und welche ber Dombechant Erpho von Ingenheim in einer eigenen Capitelssitzung schlichtete 1549), wohl aber die Verfügung, welche in der Fastenzeit des Jahres 1335 rücksichtlich der Präsenzbezüge getroffen wurde. Viele Dompräbendare erlaubten sich, den Chor eber zu verlaffen, als der gestiftete Dienst, besonders bei feierlichen Jahrgebächtnissen, beenbet, die Gräber besucht und die Gebete für die Verstorbenen verrichtet waren, und forderten doch die gestifteten Gottesgaben. Man steuerte dieser Pflichtversäumniß durch die bemessenste Vorschrift 1550). Nicht ohne Beifall des Bischofes Walram traf. das Domcapitel im folgenden Jahre genaue Anordnung über ben Bezug ber Pfründengefälle nach dem Tode eines Dom= Präbendars und über die Benützung des sogenannten Gnadenjahres 1551). Im Monate Juni 1336 bestätigte Walram die Kapelle

<sup>1548)</sup> Rlg's Urkundenb. S. 512 und 514. Kreisarchiv, S. A. Nr. 306, fol. 152. In Kirrmeiler bestanden später noch zwei andere Caplaneien, eine zum b. Erasm, welche im Jahre 1461 von Johannes Papenbuhl, Pfarrer ju Untereffingen, gestiftet wurde, und jur b. Catharina. Deffen ungeachtet wurde doch daselbst an manchen Tagen keine h. Messe gelesen. Des beschwerten fic die Kirrweilerer bei ihrem Oberhirten. Georg von Schwaltach ordnete daher am 19. Juni 1515 als Generalvitar die Berhältniffe diefer Caplaneien, wornach fortan ein Caplan nach bem anderen eine Boche lang ben Gottesdienst besorgen mußte, so daß sie alle drei Wochen wieder die Reibe traf. Kreisarchiv. Ibid. fol. 155. "Anno Domini 1333 — tertio nonas martii - obiit Fridericus de Stralenberg, canonicus hujus ecclesiae." Regulae chori, tom. I. 127. — "A. D. 1333 — tertio nonas aprilis obiit Joannes de Magenheim, canonicus et custos hujus ecclesiae, qui legavit" etc. Ibid. 187. Im Jahre 1334 übergab bas St. German's Stift zu Speper dem Abte von Maulbronn sein Haus in Speper, genannt zum Krebse. Original im Kreisarchive, Rr. 444. — 1549) Lib. oblig. tom. III. 140 b. — 1550) Rig's Urfundenb. E. 515. Lib. oblig. tom. III. 124 a. - 1551) lbid. S. 517 und 520. Lib. oblig. tom. III, 131 et 134.

und Präbende zum heiligen Geiste in der Beguinenklause zum h. Alexis in Speher, welche Catharina, die Tochter des Speherer Bürgers Heinrich von Hagenau, gestiftet und reichlich begabt hatte 1552).

Die lette Urkunde, welche wir vom Bischofe Walram besitzen, ist vom 24. Juli 1336. In derselben gestättete er nach dem Wunsche und auf den Antrag des Domcapitels, daß das Amt ber Pforte und des Kellers beim Domcapitel zur besseren und friedli= cheren Besorgung nicht mehr zweien Domherren durch freie Wahl, sondern zweien Domvikaren fortan soll übertragen werden 1533). Einen Monat später nahete sich Walram's Tobesstunde. Er wurde am 28. August 1336 in's Reich der Seligen abgerufen 1554). Seiner lettwilligen Bestimmung gemäß wurde die sterbliche Hülle desselben am folgenden Tage in der Dominikaner Kirche zu Speper vor dem Hochaltare neben der Gruft des Erzbischofes Cuno von Arobsberg eingesenkt 1555). Sein Grab beckte ein einfacher Sand= stein, auf welchem, wie wir schon hörten, sein Bildniß in Lebensgröße mit bischöflichem Schmucke ausgehauen war, ohne daß jedoch die oberhirtliche Miter sein Haupt zierte. Als Gottesgabe hatte er drei Pfund Heller, welche auf seinen Gütern zu Stundweiler hafteten, dem Dome vermacht. Das feierliche Jahrgebächtniß desselben feierten wohl die Dominikaner.

## Gerhard,

herr von Chrenberg,

fünf und fünfzigster Bischof, vom 25. Rovember 1336 bis 28. Dezember 1363.

Ungeachtet die Verwaltung des Bisthumes Speher bei dem Tobe des Bischofes Walram sich in den eben so mächtigen, als

<sup>1336.</sup> S. A. Nr. 744. Kreisarchiv. — 1553) Mig's Urfundend. S. 521. Lid. oblig. tom. III. 138 a. — 1554) Rach dem Kataloge der Bischöfe von Speper dei Edard, corp. hist. tom. II. 2276, wäre Walram schon 1335 gestorben, was sedoch unrichtig ist. Eben so auch die Angabe in Act., acad. pal. tom. IV. 302, wornach er am 27. August, gleich sener dei Brusch, wornach er am 5. Herbstmonate verdlichen wäre. Im Speperer Todenbuche heißt es, sol. 221 a: "Sexto kal. septembris Walramus de Veldencia, episcopus Spirensis, odiit. Dedit tres libras hallensium ad praesentiam de omnibus bonis ejus in Stundtwilre sitis, quae quondam suerant dominorum de Winstein." Cons. reg. chori, tom. II. 117. W. Baur sagt: "Moritur Walramus episcopus anno sedis suae sexto et apud praedicatores tumulatur quinto kal, septembris anno Domini 1336." — 1555) Archiepiscopus Anavernensis. Ensengein, S. 253.

sorgfältigen Banben bes Trierer Kurfürsten Balbuin befanb; ungeachtet dieser, seitbem ihm die Obhut über bas Speherer Hochftift übertragen wurde, große Summen für bessen Entlastung, Bertheibigung und bessere Ordnung verwendet hatte, und sohin das Speherer Domcapitel große Verbindlichkeiten gegen ihn hatte: so wollten doch die Speherer Domcapitulare im gerechten Gefühle der Selbstachtung, ber Ehre ihres alten Gotteshauses und in dem hei-Ben Wunsche einer besseren Zukunft ihres Hochstiftes nicht lange ohne eigenen Oberhirten verbleiben. Sie traten daher auf ben Tag ber h. Catharina 1336 zur Wahl besselben zusammen. Vor Allem beriethen sie die Wahlbedingungen. Diese wurden, wie die früheren, zum Theile auf Kosten der bischöflichen Rechte festgestellt, so daß sich später der Pabst Innozenz VI. veranlagt sah, darüber eine Untersuchung anzustellen, um die uncanonischen Uebergriffe Dennoch wurden sie von den Wählern und den aurückzuweisen. Gewählten beschworen.

Nicht ohne Rücksicht auf den Wunsch des Königs Ludwig stieg dießmal eines der jüngsten Mitglieder der Domgeistlichkeit zu Speher, welches noch nicht einmal die vorgeschriedenen Wahleigenschaften besaß, der Domizellar Gerhard von Ehrenberg, Eremberg oder Erensberg, aus der Wahlurne hervor 1556). Seine Wahl bedurfte der besonstern Genehmigung des Pabstes wegen uncanonischen Alters. Ungeachstet dem Neugewählten die erste Kunde von seiner Erhebung in der

<sup>1556)</sup> Ludwig hatte schon am 28. Januar 1328 zu Rom für den geliebten Speperer Domherren Gerhard von Ehrenberg einen Urbittbrief an bas Stiftscapitel zu Wimpfen ausgefortiget, damit er anch bort eine Prabende erhalte. War wohl dieser berselbe Gerhard? Sub. dipl. tom. XII. 110 et 111. Da Gerhard auf St. Catharinen = Tag gewählt, bedachte er bie Feier dieses Tages in seiner Cathebrale mit einer besonderen Gabe. "A. D. 1336 venerabilis dominus Gerhardus de Erenberg canonicus ipsa die Catharinac, beatae virginis, concorditer fuit electus per capitulum in episcopum Spirensem, qui ob ipsius diei solempnitatem constituit dari ad praesentiam duodecim modios siliginis de bonis in Stundtweiler a domicello Wilhelmo de Winstein, cum sua propria pecunia paratos etc. Et Heinricus de Erenberg, praepositus majoris et Gerhardus de Erenberg, praepositus sancti Guidonis, legaverunt census ad dictum festum." Regulae chori, tom. II, 305. Gerhard von Dalheim, Hanns von Hirschhorn und Peter von Mur, Probft au Bimpfen, waren Dheime biefes Bischofes. Schweftertochter von ibm war Elisabetha von Magenbach, Gattin seines späteren Sofmeisters Berthold von Angelach, ber zwei Göbne, Gerhard und Cungel, hinterlaffen bat. Das Ehrenberger Wappen bilben zwei rothe Fittige im weißen Schilde. Die Belmzierde besteht aus zweien gelben Halbstiefeln, in deren Mitte drei Pfauenfebern. Specificatio vasall. sub Matthia, fol. 37. Es gab noch eine zweite Burg Erenberg an der Mofel bei Trarbach, welche ein pfalziiches Leben war. Siehe hierüber Acta acad. pal. tom. VI. 429 ff. - In den Jahren 1337 bis 1340 erscheint Hartmann von kandeberg als Domdecant.

Zechstube bei fröhlichem Würfelspiele zugekommen senn soll, so war bieselbe boch keine unglückliche zu nennen, benn sie stellte einen eben so einsichtsvollen, als eifrigen, muthigen Mann an die Spize des tief verarmten und mehrfach verwahrlosten Kirchensprengels. Gerhard war eben so erfahren im geistlichen und weltlichen Rechte, als gewandt in Unterhandlungen und Staatsgeschäften; er wußte eben so wohl das geistliche Schwert des Wortes kräftig zu gebrauchen, als bas weltliche Schwert ber Gerechtigkeit, behelmt und gepanzert, wohlbeherzt zu schwingen, wenn es galt, aufhabende Pflicht zu erfüllen und Obern genehme Dienste zu leisten. Nie vergaß er, die Bortheile seiner Kirche zu fördern. Die Burg Ehrenberg am Neckar beim Dorfe Heimsheim, bessen Trümmer noch heute bas Neckarthal schmücken, von welcher auch schon ber Speherer Domscholaster Johann, ber im Jahre 1157 bie St. Peter's Kirche zu Speper gestiftet hat, seinen Namen führte, war Gerhard's Stamm-Er staub auf ber Seite bes baberischen Kaisers, bessen Hulb er mehrere Gunftbezeugungen verdankte. Gerhard erhielt sohin ohne Anstand die weltliche Belehnung, während er jedoch auf tabelhafte Weise ben Empfang ber oberhirtlichen Weihe bis zum Ende des Jahres 1351 hinausgeschoben hat.

Das erste Geschäft, welches die volle Umsicht und Thätigkeit des neugewählten Oberhirten in Anspruch nahm, war, eine friedliche Uebereinkunft und Abfindung mit dem bisherigen, so mäch= tigen Bisthumsverweser zu treffen. Nach vielen Berathschlagungen kam endlich dieselbe glücklich zu Stande. Da vor Allem anerkannt wurde, daß der Erzbischof Balduin, um die Speperer Kirche vor Verschleuberungen, Bebrückungen, Schulden, Kosten und brohendem Schaben zu retten, von seinen Einkünften an dreißig tausend Pfund Heller verwendet habe und es höchst ungeziemend wäre, bessen väterliche Fürsorge für die Ehre und das Wohl des Speherer Hochstiftes zu verkennen ober mit Undank zu lohnen: so wurde im Einvernehmen und unter Zustimmung des Domcapitels die zweckmäßige Verwendung dieser Gelder mit der Verpflichtung, dieselben wieder zurückzuerstatten, ausgesprochen, wogegen aber Balbuin auch die Burgen, Festungen, Städte und Besitzungen dem neuer= nannten Bischofe einräumen musse. Die Speherer Kirche vermochte jedoch nicht ohne unerträgliche Belastung und schwere Verletzung biefe Schuld dem Bisthumsverweser alsbald zurückzuzahlen, weß= halb Gerhard mit dem Domcapitel um mögliche Nachsicht und Es wurde hierauf festgesetzt, dieselbe allmählich mit jährlicher Abschlagszahlung von drei tausend Pfund Heller zu

tilgen. Die jährliche Zahlung soll in ber Zeit vom Feste ber un= schuldigen Kindlein bis Mariä Lichtmesse an Abgeordnete Balduin's au Speher ober Worms geleistet werben. Sollte biese Zahlung mit Schuld verzögert ober vorenthalten werden, so würde Balduin alsbald wieder in den Besitz aller Schlösser, Städte, Güter und Rechte, die geistliche Gerichtsbarkeit ausgenommen, wie früher treten, bis das Säumniß gänzlich nachgeholt worden. mußten auch bis zur vollen Rückzahlung zur Sicherheit ber Schulb alle Burgvögte, Dienstmannen, Wächter und sonstige Amtleute ber Schlösser, Städte und Festungen des Speherer Hochstiftes und die Bewohner desselben eben sowohl dem Erzbischofe Balduin, als auch bem Bischofe Gerhard und dessen etwaigen Nachfolgern hulbigen und verpflichtet bleiben, um bei möglicher Verletzung bes Vertrags ohne Weiteres wieder Balbuin zu gehorchen. Als seine beßfallsigen Stellvertreter ernannte der Erzbischof den Speherer Domfänger Conrad von Kirkel 1557), den Domherrn Johann von Trier und ben Junker Conrad Schenk von Erbach, welche sich auch bei Erledigung des Speherer Bisthums in den Besitz ber genannten Unterpfänder setzen werden, ohne Einsprache von Seiten des Domcapitels oder des Bischofes, dis der neugewählte Oberhirte den gegenwärtigen Bertrag in allen seinen Theilen bestätiget hat. Ohne Wissen und Willen bieser Stellvertreter sollten keine neue weltliche Bedienstete des Hochstiftes berufen und beeidet werben, die Beeidigung aber eben sowohl für den Erzbischof, als für den Oberhirten zu Speher und dessen Nachfolger geschehen, bis die erwähnte Summe entrichtet ist. Ueber zweifelhafte Ber= fäumnisse haben Schiedsrichter zu sprechen. Nimmt Balduin wegen irgend eines Verfäumnisses die Burgen, Städte, Güter, Rechte 2c. des Hochstiftes in Besitz, so muß er für jedes Jahr des Besitzes an der Vertragssumme drei tausend Pfund abgehen tassen, es sei benn, daß er in biesem Besitze vertragswidrig gestört wird. neuerwählte Bischof soll keine neue Schulden über die Summe von tausend Pfund Heller auf das Hochstift, ohne des Domcapi=

<sup>1557)</sup> Conrad von Kirkel ward bald Domprobst zu Speper. Durch eine Urkunde — datum feria V. ante Martini MCCCXL. — überwies ihm Bischof Gerhard für die Dienste und Förderung, welche derselbe sowohl beim Kaiser, als Erzbischofe Balduin auf eigene Kosten für Gerhard und das Pochstift Speper besorgt hatte, hundert Pfund Peller auf das Ungeld zu Bruchsal. Bürgen hierfür waren der Bruder des Bischoses, Heinrich von Ehrenberg, der Hosmeister des Bischoses Eberhard von Kirchheim und Gershard von Dalheim, Amtmann zu Lauterhurg. Signatura Gerhardi, sol. 64 b. Roch am 12. September 1347 schloß Conrad von Kirkel für König Ludwig einen Bassenstülstand ab. Guntheri cod. Rheno-Mos. tom. III. a. 508.

tels und des Erzbischofes Erlaubniß, machen dürfen. Gerhard und seine Nachfolger muffen alle Lebenruckstände und sonstige Schulden, welche unter Balbuin's Verwaltung zu Gunsten bes Speperer Hochstiftes gemacht wurden, berichtigen. Der Erzbischof Balduin muß, so lange er lebt, als ein Freund bes Bisthums Speher angesehen, und gegen ihn barf für immer und gegen das Mainzer Erzstift bis zur Abzahlung ber Schulb nicht irgend eine Feindseligkeit ge-Sollte Balbuin vor ausbezahlter Schuld sterben, zeigt werben. bann ist ber Rückstand berselben mit aller obgenannten Berbindlichkeit und Sicherheit bem Erzbisthume Mainz zu entrichten. Für die genaue Handhabung und Sicherheit des Vertrages und ber darüber etwa gefällten Schiedsgerichtsaussprüche wurden vier und zwanzig Burgen mit genauer Bezeichnung ihrer Obliegenheiten aufgestellt, welche mit Balbuin's Stellvertretern bem Bischofe Gerhard und dem Domcapitel diesen Vertrag feierlich beschwuren und am Donnerstage vor dem Palmenfeste des Jahres 1337 besiegelten. In einer besonderen Urkunde von demselben Tage verpflichtete sich Gerhard den Stellvertretern des Erzbischofes rücksichtlich des vertragmäßigen, gemeinschaftlichen Besitzes aller Burgen, Festungen, Städte 2c. des Hochstiftes. Um 21. Mai des genannten Jahres bestätigte auch Balduin zu Trier seinen Vertrag in allen seinen Theilen und wies seine darin verzeichneten Stellvertreter an, alle in dem Vertrage enthaltene Bestimmungen treu zu erfüllen 1558). So wurde zur Zufriedenheit jeden Theiles diese schwierige Angelegenheit erlediget.

Leichter war es nunmehr auch, mit dem Speherer Dompräbendar, Volkard von Lautern, welchem Balduin die wirkliche Verwaltung der Güter und Rechte des Speherer Hochstiftes anvertraut hatte, und der deßhalb noch besondere Forderungen stellte, sich abzusinden. Diese Forderungen beliesen sich auf sechs hundert drei und siebenzig Pfund und neun Schillinge Heller, wofür ihm Gerhard auf die Gefälle der Stadt Landau jährlich zwei Pfund Heller anwies 1559).

Eine der Hauptsorgen des jungen Oberhauptes der Speherer Kirche, welcher indessen verschiedene hochstiftliche Lehen erneuerte 1760),

<sup>1558)</sup> Rig's Urfundenb. B. I. S. 526. B. II. 1. Signat. Gerh. 12. Aus Bersehen wurde die Bestätigung Balduin's B. I. 527 abgedruckt, wäherend sie zu B. II. 18 gehört. — <sup>1559</sup>) Rig's Urfundenb. S. 548. Sign. Gerh. fol. 48 b. — Am 15. Feb. 1337 verbriefte Gerhard dem Probste zu St. Guido, Ulrich von Wirtemberg, die Burg Grombach und Altenburg sammt den Dörsern Grombach, Reidhard und Büchelnau. Alg's Urfundenb. S. 543. Ibid. fol. 63. — <sup>1560</sup>) So verlieh er auch am 18. Aug. 1337 dem Wilhelm von Odenbach, Schwestersohne des Ritters Johann von Lichtenstein,

im April 1337 aber seinen Einritt in Speper gehalten und wie seine drei unmittelbaren Vorfahrer die Freiheiten der Stadt Speper verkauft hatte 1561), war es, dieselbe möglicher Weise von dieser Schuldenlast zu befreien. Bor Allem befestigte sich Gerhard die Gunft des Kaisers Ludwig, ungeachtet alle jene, welche ben Bahern als Raiser anerkannten und sich ihm günstig erwiesen, vom Pabste Johann XXII. mit bem Bannfluche belegt waren. Als Eudwig das Pfingstfest 1337 zu Frankfurt feierte, reiste Gerhard ebenfalls vehin und verpflichtete sich mit andern Fürsten und Grafen burch eine Urkunde vom 29. Juni, den Kaiser auch gegen den Mainzer Erzbischof zu unterstützen, wenn bieser feine Bersprechungen gegen Lubwig brechen sollte 1562). Gerhard hatte sich zu Frankfurt meh-, rerer Gunstbezeugungen Ludwig's zu erfreuen. Durch eine Urkunde vom Pfingstmittwoche schenkte der Kaiser dem lebenslustigen Bischofe und bessen Nachfolgern ben Wildbann im Bienwalde und in allem Gelände, welches vom Gebirge abwärts zwischen ber Lauter und Klinge liegt, nebst bem Jagbrechte in allen Wälbern, Hölzern, und Auen, die dem Hochstifte Speher angehören 1563). Einige Tage nachher verbriefte ber Kaiser bem jungen Bischofe von Speter, aus besonderer Liebe und Freundschaft, die er für ihn hegte, die Gnabe, daß die dem Hochstifte Speher verpfändete Stadt Landau, welcher Gerhard bereits ihre Freiheiten, Rechte und Gewohnheiten eigens bestätigt hatte 1564), von Niemanden anders, als vom Raiser und seinen Nachfolgern im Reiche und nur, wie eine spätere Ur= kunde bestimmt, zugleich mit den dort verpfändeten Juden, wieder könnte ausgelöst werben 1565). Gerhard stellte bem Raiser vor, unter welcher Schuldenmasse seine Kirche seufze, und bieser wurde hierburch bestimmt, durch eine ebenfalls zu Frankfurt am Donnerstage nach St. Margaretha ausgestellte Urfunde ihr zur Beihilfe einen Rheinzoll unterhalb Bingen von zweien Turnosen von jeglichem Fuber Wein auf zehen Jahre zu gestatten, welchen Gerhard auch auf ber seinem Hochstifte gehörenden Burg Lahn-

dend. 59. Im folgenden Jahre gestattete Gerhard seinem lieden Oheime, Hanns von Hirschborn, dessen ehelicher Wirthin Gutta eine Morgengabe von drei hundert Pfund Heller auf die Bogtei Eschelbronn anweisen zu dürsen. Ibid. fol. 53. — <sup>1561</sup>) "Datum sabbato post sostum deati Georgii martyris, 1337." Codex Spirens. fol. 85. — <sup>1563</sup>) Mig's Urkundend. S. 529. Ex archivo ecclesiae s. Albani. — <sup>1563</sup>) Nig's Urkundend. S. 528. Regis. Kestend. fol. 100 d. — <sup>1564</sup>) Ibid. S. 525. Sign. Gerh. fol. 47 d. — <sup>1365</sup>) Ibid. S. 530. Lid. priv. tom. I. 44 a. Alsat. dipl. tom. II. 161. Gegen diese Bestimmung erlaudte Raiser Friedrich IV. am 6. Pai 1486 dem Kursürsten Philipp von der Pfalz, Landau an sich einzulösen, mas jedech nicht geschah. J. Shmel's Regesten, Nr. 7840.

stein erheben ließ 1566). Zu gleichem Zwecke hatte ihm ber wohlsgewogene Kaiser schon früher die Steuern und Abgaben von sechs in Speher seßhaften Inden, die der Bischof auswählen oder dahin übersiedeln könnte, urkundlich auf Widerruf überlassen 1567). Noch in demfelben Jahre 1337, in welchem Gerhard am 22. Inli dem Landsrieden am Rheine beitrat 1568), stellte das Reichsoberhaupt dem Bischose von Speher die Besugniß aus, mit den Inden zu Landau oder anderswo im Hochstifte, welche ihm vom Reiche überslassen waren, wegen derer Besteuerung Uebereinkünste zu tressen und sie ohne jegliche Einsprache zu handhaben 1569).

Durch diese Hilfsquellen und anderweitige Geldaufnahmen 1570) ward Gerhard schon zu Anfange des Jahres 1338 in den Stand geset, vie Vogteirechte des Klosters und Dorfes Obenheim, welche dem Albert Hoffwart von Kirchenheim vom Reiche verpfändet waren, um tausend Pfund Heller an bas Speherer Hochstift an= zukaufen, wozu Kaiser Ludwig, als er in der Fastenzeit des ge= nannten Jahres zu Speper hoflagerte, die nöthige Bewilligung ertheilte 1571). Damals wurde vom Kaiser ein von vielen Fürsten, Bischöfen und Grafen besuchter Hoftag zu Speter abgehalten. Ludwig erklärte sich geneigt, den Frieden mit der Kirche herzustellen, nur soll auch ber neugewählte Pabst Benedift XII. die Stadt Avignon, wo er vom französischen Könige stets gegen Deutschland aufgereizt wurde, verlassen und nach Italien zurückkehren. Der Erzbischof Heinrich von Mainz, die Bischöfe Johann von Basel, Berthold von Straßburg, Bernhard von Paderborn, welche mit Gerhard von Speher persönlich anwesend waren, beschloffen eine Gefandtschaft zum Pabste abzuordnen und beshalb bie bringenbsten Borstellungen an Benedift XII. zu richten. Ulrich, Bischof von Chur, wurde mit dem Grafen Gerlach von Nassau als Gefandter erkoren und ihm bas am 27. März bes genannten

<sup>1566)</sup> Mlg's Urkundend. S. 530. Lid. priv. tom. I. 25. — 1567) Ibid. S. 527. Lid. priv. tom. I. 39 a. — 1568) Driginal Sp. Stadtarchiv, Urk. Nr. 607. — 1569) Mlg's Urkundend. S. 531. Lid. priv. tom. I. 40. Sohin fand sich Gerhard durch eine Urkunde von 1337 mit den Juden zu Landau, Lauterdurg, Deidesheim, Bruchsal, Waibstadt und Udenheim dahin ab, daß sie ihm für den Schut, die Beth, Steuer und Dienste sährlich 700 Pfund Heller geben sollten. Die Juden in Speper mußten ihm alle Jahre in den nächsten zehen Jahren 500 Pfund Heller entrichten. Sign. Gerh. fol. 37 et 63 a. — 1576) So hatte Gerhard auf St. Gertruden-Lag 1338 von dem Speperer Bürger Reinbott von Sinsheim 40 Pfund Heller aufgenommen und ihm dasür den Zehenten zu Einselnheim versetzt. Gegen weitere 200 Pfund versetzte er demselben den Zehenten und andere Gefälle zu Wiesenthal. Des Sischoses Bürgen waren Serhard von Dalheim, genannt von Blankenstein, bessen Oheim, und Peinrich und Albrecht von Ehrenberg, dessen Brüder. Ibid. fol. 30 b. — 1571) Rig's Urkundend. S. 533. Lid. priv. tom. I. 44 a.

Jahres zu Speher unterzeichnete Schreiben mitgetheilt, welches jedoch die erwünschte Folge'nicht hatte 1572).

Mit den oben erwähnten Beweisen des Wohlwollens gegen das Hochstift Speher und bessen Oberhirten begnügte sich ber Kai= fer noch nicht. In der Ueberzeugung, daß der Speherer Kirchensprengel durch die Kämpfe um Deutschlands Krone zwischen Lubwig und bem Erzherzoge Friedrich von Destreich in große Verluste und Kosten gesetzt wurde, gewährte er demselben burch eine Urkunde vom vierten Sonntage nach Oftern 1338, während ber zehen nächsten Jahre entweder zu Udenheim oder Lautenburg einen Rheinzoll von drei großen Turnosen für jegliches Fuder Wein, bas zu Thal verführt wird, bann von anderem Kaufmanns-Gute, welches stromabwärts verbracht wird, zu erheben und damit seine Noth zu mindern 1573). Wenige Tage barauf bestätigte auch des Raisers Neffe, der Kurfürst Rudolf von der Pfalz, diesen neuen Zoll zur Unterstützung des Hochstiftes Speher, was wohl auch die anbern Kurfürsten des Reichs auf Bitten des Bischofes thaten 1574) Auch auf den Zoll zu Coblenz überließ der Kaiser dem Bischofe von Speher einen großen Turnosen 1575). Ludwig freiete überdieß bem Speherer Oberhirten das Dorf Ubenheim und gestattete nicht nur allein, basselbe zu einer Stadt zu erheben, es mit Ringmauern und Gräben zu befestigen, sondern daselbst auch einen Wochen = und Jahre= Markt abzuhalten, und ertheilte ber neuen Stadt voraus schon alle Rechte, Freiheiten und Gewohnheiten, welche Landau vom Reiche erhalten hatte 1576).

Von den bemeldeten kaiserlichen Gaben unterstützt, gelang es dem Bischofe Gerhard schon in den ersten Jahren seiner Amtsführung, die an Balduin verschriebene Schuld bis auf zehen tau-

flistete die Gemeinde Aupertsberg auf dem Marienaltare daselbst eine Frühemesse. Alg's Urkundend. S. 532. Im Jahre 1511 erneuerte und verbesserte Danns von Ingelheim diese Pfründe. Datum Spirae die Veneris 21. julii 1514, bestätigte diese Berbesserung der Generalvikar Georg von Schwalbach. Hands von Ingelheim hinterließ mit seiner Gemahlin Margaretha von Dandschuhsheim fünf Töchter: Ursula, verehelicht mit Ludwig von Fleckenstein, Hosmeister der Pfalz; Barbara, verehelicht mit Jakob von Fleckenstein, Faut zu Germersheim; Odilia, verehelicht mit Balthasar von Rosensberg; Elisabetha, verehelicht mit Hanns von Helmstädt. Datum in castro Rupertsburg die 25. augusti 1755, erweiterte Anna Louise, Freifrau von Dalberg abermals dieses Benesizium, sedoch mit der Pestimmung, daß, wenn diese Familie dort wohne, täglich die h. Messe in ihrer Burg müsse gelesen werden. Kreisarch. S. A. Nr. 436. — 15731 Mg's Urkundend. S. 534. Lib. priv. tom. I. 35 a. — 1574) Ibid. S. 535. Lib. priv. tom. I. 25 b. — 1575) Regesta boica, tom. VII. 221. — 1576) Rig's Urkundend. S. 537. Lib. priv. tom. I. 40 b.

send Pfund Heller zu vermindern, welche Summe er sich burch eine Urkunde vom Dienstage vor St. Margaretha 1338 zur Hälfte an ben Erzbischof Balduin von Trier, zur anderen Hälfte aber an ben Erzbischof Heinrich von Mainz, mit welchem sich Balbuin nach langem Kampfe ausgeföhnt hatte, zu zahlen verpflichtete. Für die lette Hälfte überließ Gerhard an demselben Tage dem Erzbischofe von Mainz die Hälfte des Zolles zu Lahnstein, welchen der Kaiser bem Bischofe von Speher geschenkt hatte 1577). Bei dieser Sorgfalt für den weltlichen Haushalt seines Hochstiftes vergaß der Bischof keineswegs bie geistlichen Angelegenheiten besselben. Nicht ohne sein Vorwissen geschah es, daß die Minoriten zu Speher, welche in dem traurigen Kampfe zwischen dem Pabste und Kaiser für letzteren warben, während die Dominikaner dem Pabste anhingen und beghalb aus Speher verbannt wurden, ein besonderes geistliches Bündniß mit dem Domcapital und den dreien anderen Stiftern zu Speher aus Dankbarkeit abschlossen. Die Minoriten räumten allen Mitglie= bern ber genannten Stifter die Theilnahme und Gemeinschaft aller ihrer guten Werke ein und versprachen, für jeden Verstorbenen bieser Stifter bie Tobtenvigilien abzuhalten, bessen Leiche zu Grabe zu geleiten und seiner am Altare bis zum dreißigsten zu gedenten 2c. 1578). Richt so freundlich und dankbar erwiesen sich die Augustinerchorherren zu Landan gegen ihren Oberhirten. Heinrich, Prior bes Steigerklosters in der Diözese Straßburg, behauptete, bie Chorherren zu Landau seben stiftungsmäßig gänzlich seinem Kloster unterworfen, während schon der frühere Bischof Walram diesem widersprochen und die widerspenstigen Chorherren mit dem Kirchenbanne belegt hatte. Nach Gerhard's Erhebung zum Oberhirten kam diese Angelegenheit abermals zur Verhandlung. lich wählte man von beiben Seiten Conrad von Kirkel, Domprobst von Speher, und ben bortigen Domcapitular Günther von Landsberg zu Schiedsrichter, welcher Ausweg, vorbehaltlich ber gegen= seitigen Rechte, auch vom Bischofe Bertholb von Straßburg gebilliget wurde. Der Speperer Bischof nahm für sich alle bischöfliche Rechte, namentlich das Recht zu Gebieten, der Untersuchung, der Vorladung, der Bestrafung der fraglichen Chorherren in Anspruch, während der Prior diese Rechte von Ordens wegen forderte. Die

<sup>1577)</sup> Ibid. S. 536. Sign. Gerh. fol. 24 b. Im Jahre 1339 versanlaßte Bischof Gerhard einen Rechtsspruch, wie die bischöflichen Burgmannen zu Kestenburg und Kirrweiler ihr Burglehen verdienen sollen. Original im Kreisarchive, Nr. 254 und 256. — 1578) Rig's Urkundenb. S. 545. Lib. oblig. tom. III. 7 b.

Obmänner untersuchten bie Irrung genau, prüften bie Urkunden und vernahmen Zeugen und Einreden, sprachen aber endlich am 13. April 1339 zu Nacht, daß das Chorherrenstift zu Landau in allen vom Bischose beanspruchten Beziehungen demselben untersworsen sei, worauf der Speherer Oberhirte den Leutpriester von Landau beaustragte, diesen Spruch zur genauen Darnachachtung unter Androhung des Kirchendannes dem Prior und Convente zu Landau zu verkinden 1579). Damals war es auch, daß Vischos Gerhard den Prodst der Prämonstratenser zu Kaiserslautern mit dem vierten Theile des kleinen und großen Zehenten zu Moorlautern und mit Wiesen und Gefällen zu Sambach belehnte, welche hochstistliche Lehen durch Arnold von Monsort an jene Chorherren gekommen waren 1580).

Zu Ende des Jahres 1339 weilte der Kaifer abermals in Bei dieser Gelegenheit verbriefte er dem Bischofe Gerhard noch 2000 Pfund Heller, welche zu dem Pfanbschillinge für Waibstadt geschlagen, aber an den Pfalzgrafen Ruprecht bezahlt wurden 1581). Im September des folgenden Jahres schlug der Reiser auch 200 Pfund Heller, welche er bem Bruber bes Bischfes, bem Ritter Heinrich von Ehrenberg, schuldete, auf ben Pfandschilling ber Stadt Landau 1582). Erst in diesem Jahre bestätigte Gerhard, wie seine vier unmittelbaren Amtsvorfahrer, die Freiheis ten, Rechte und Gewohnheiten ber Stadt Speher durch eine am Montage vor St. Gallus besiegelte Urkunde. Darin erklärte ber Bischof, keinen Geistlichen ober Laien ohne Urtheil und Recht in ber Stadt Speher einzukerkern; für die Einwohner Speher's keinen auswärtigen geiftlichen Richter aufzustellen; die Speherer Richter durch Nichts einzuschüchtern; ohne vorhergegangene Untersuhung und Bernehmung über keinen Speherer ben Bann auszusprechen und wegen einzelner Personen nicht die Einstellung bes Gottesbienstes zu verfügen; endlich bie früher mit dem Rathe getroffenen Vereinbarungen unverletzlich zu beachten 1583). Mai 1340 ordnete Bischof Gerhard die pfarrlichen Rechte zu Landau, über welche sich Irrungen zwischen bem Leutpriester ba-

<sup>1579)</sup> Ibid. S. 539 und 546. Lib. oblig. tom. I. 197 et 199. — 1580) Ibid. S. 537. Lib. feod. Rabani. — 1581) Ibid. S. 550. Lib. priv. tom. I. 45 a. "Datum zu Regenspurg an dem durnstag nach Matthias 1331", erlaubte der Kaiser den Pfalzgrafen Adolf und Ruprecht, sowohl das dem Stschofe von Speper versetzte Landau, als Waibstadt zu lösen. Documenta Ruperti, sol. 5. — 1582) Ibid. S. 554. Lib. priv. tom. I. 45 a. — 1588) Ibid. S. 554. Reg. Kestend. sol. 69 a. Sign. Gerh. sol. 35 b. Warum sand denn diese Verbriefung doppelt statt?

jelbst und dem Prior der Steigerherren erhoben hatten <sup>1584</sup>). In demselben Jahre wurden unvermuthet die Stufen der Borhalle des Domes — Paradies genannt — worin damals Leichen versstorbener Wohlthäter des Domes pflegten beigesetzt zu werden, auf eine verdrecherische Weise mit Blut besleckt, so daß der Dompsarrer Albert und einige andere Dompräbendare der Ansicht waren, die Vorhalle sehe entweiht und es dürste vor der Hand Niemand mehr in dieselbe beerdiget werden. Der zur Entscheidung des Iweisels angesprochene bischösliche Offizial Ulrich erklärte nach gesnauer Untersuchung des Sachverhaltes das Gegentheil <sup>1585</sup>).

Zu Anfange bes Jahres 1341 begabte Bischof Gerhard ben Junker Heinrich von Fleckenstein, Herren von Dachstuhl, mit einem ledigen Burglehen zu Lauterburg im Betrage von dreißig Pfund auf den Gefällen des Bienwaldes haftender Heller 1586). lange nachher bewilligte der Bischof, daß Hanns von Dalheim, genannt von Hauenstein, seine Gattin Agnes, Tochter Reinhard's von Sickingen und Muhme bes Bischofes, auf den vom Hochstifte Speher lebenrührigen Hof zu Zutenhausen mit einer Morgengabe von fünfzig Mark Silber bewitthumen dürfe 1587). Als im Juni 1341 der Kaiser Ludwig sich längere Zeit zu Frankfurt aufhielt, befand sich auch ber Speherer Oberhirte in seiner Umgebung. Dort urkundete ihm Ludwig, daß die Burg Wolfsberg mit Neustadt an der Haardt, die Vogtei zu Mußbach und das Schloß Wersau im Brurhein sammt allen Zugehörden von Leuten und Gütern ein Lehen bes Hochstiftes Speper sehen, die er schon vom Bischofe Emich feierlich empfangen habe 1588). Nicht lange nachher ertheilte ber Kaiser auch die Befugniß, das dem Hochstifte Speper angehörende Dorf Steinbach unter Hornberg mit Mauern und Wällen zu befestigen, Stock und Galgen baselbst zu errichten mit allen jenen Rechten, Freiheiten und Gewohnheiten, welche bie Stadt Wimpfen besitzt, namentlich auch die Erlaubniß, jeden Montag baselbst mit

<sup>1584)</sup> Klg's Urfundend. S. 553. Kreisarchiv, S. A. Nr. 405. — 1585) Ibid. S. 555. Necrol. vet. Spir. fol. 309 b. "Magister Johannes de cornu advocatus obiit — tertio nonas martii anno Domini 1340 — qui instituit primam praedendam ad altare deatae Agnetis." Regulae chori, tom. I. 127. "Hartmanus de Landesberg, decanus hujus ecclesiae et presbyter, obiit — tertio idus januarii a. D. 1340, sepultus est in Wesel. Inde ad praesentias octo librae hallensium." Ibid. tom. I. 21. War dieser wohl Ulrich von Wirtemberg, Probst zu St. Guido? — 1586) "Datum an dem nehsten dinstag nach sant Agnesen tag 1341. Lib. seod. Rad. fol. 67 a. — 1587) "Datum dominica, qua cantatur Misericordia Domini, 1341." Lehenurtund. fol. 47. — 1588) Nig's Urfundend. S. 556. Reg. Kestend. fol. 90 b.

sicherem Geleite des Reiches einen Markt abhalten zu lassen, wofür Bischof Gerhard bem Reichsoberhaupte neue, treue Dienste gelobte 1589). Diese Dienste und die alten Schulden des Hochftiftes brachten ben Bischof von Speher um biese Zeit auch in ben folgenden Jahren in große Verlegenheit. Eine Menge Schuldverschreiben an Christen und Juden, wovon die eine wieder bie andere beckte, finden wir besonders in den Jahren 1341, 1342 und 1344. Die Schuldverschreibungen vom Jahre 1341 mochte ber Bischof wohl zu einem Werke ber Barmherzigkeit bedurft ha-Im Jahre 1340 war nämlich das Augustiner = Kloster zu Speher aus Unachtsamkeit in einen schrecklichen Brand gerathen, so daß es gänzlich in einen Aschehaufen verwandelt wurde und da= bei brei Mönche bas Leben verloren. Gerhard erbarmte sich ber Obdachlosen und ließ 1341 das Kloster auf eigene Kosten neu erbauen und vollständig herrichten 1590). Außer den Schuldverschreis bungen finden wir auch manche Verkäufe hochstiftlicher Gefälle. wurde namentlich der bischöfliche Zoll in Speper und "die Fahrt am Rheine zu ber Lussen auf mehrere Jahre verkauft, bagegen aber auch schädliche Verpfändungen eingelöset. Im Jahre 1344 versetzte Gerhard einen Theil der Erträgnisse des Bienwaldes an Ritter Eberhard von Kageneck, um von der hiefür erhaltenen Summe die unter seinen unmittelbaren Vorfahrern verpfändete Rietburg wieder zu gewinnen 1591). Der Bruder dieses Ritters, Nicolaus von Kageneck, Probst zu St. Peter in Straßburg und Domherr zu Speher, scheint sich hierbei unserem Bischofe sehr dienstbereit erwiesen zu haben, weßhalb dieser bemselben auch im folgenden Jahre die besondere Gnade verbriefte, daß Nicolaus lebenslänglich die Schafe und anderes Bieh seines Hofes zu Schei-

<sup>1589)</sup> Ibid. S. 557. Lib. priv. tom. I. 41 a. — 1590) Simonis Besch. S. 127. Auf das Fest des h. Andreas 1341 ertheilte Gerhard dem neugemählten Abte Wichard von hirschau in der Speperer Cathedrale die abtliche Beihe. Chron. Hirsaug. tom. II. 190. "Anno Domini 1342, quarto idus aprilis, obiit venerabilis Guntherus de Landesberg, canonicus ecclesiae Spirensis et praepositus Lutenbacensis, et disposuit circa curiam emptam a Johanne de Fleckenstein, quondam praeposito sancti Guidonis" etc. Reg. chori, tom. I. 201. Datum feria tertia infra octavam assumptionis beatae Mariae 1341, bestätigte Bischof Gerhard deffen Testament, worin Günther sehr schone Bestimmungen machte, unter anderen auch für die Vorlesung der Privilegien der Cathedrale. Darin werden auch folgende Altare des Domes genannt: "Altare s. Pantaleonis in capella s. Nicolai; altare s. Agnetis in nova capella; altare decem millium martyrum in cavea; altare s. Heinrici in alia cavea; altare s. Jodoci in capella s. Martini; altare in capella s. Laurentii" etc. Lib. copiarum cap. majoris, fol. 215. "Egnolfus de Landesberg, canonicus majoris et praepositus sanctae Trinitatis, erat patruus dicti Guntheri." — 1591) Rig's Urfundenb. B. II. 18. Sign. Gerh. fol. 38 a.

benhard in den Bienwald zur Weide treiben dürfe 1592). Die verfallenen und zerstörten Burgen des Hochstiftes suchte Gerhard allmählig wieder in besseren Stand zu setzen. So übergab er am Mittwoche vor St. Margaretha des Jahres 1344 die sehr be= schäbigte Burg Steinach am Neckar seinem Oheime, Peter Mur, Probste zu Wimpfen, damit er dieselbe baue und als Amtmann darin wohne. Des Speherer Hochstiftes Antheil an der vorderen Burg Steinach überwies Gerhard in bemselben Jahre bem Ebeltnechte Trigel von Zelle gegen 200 Pfund Heller, welcher diese Summe unter Aufsicht des genannten Probstes und Berthold's von Angelach an der Burg verbauen mußte 1593). Die unruhigen Berhältnisse Deutschlands, wo die unter dem bedenklichsten Einflusse des Königs von Frankreich stehenden Pähste Alles aufboten, Ludwig ben Baber zu fturzen und einen Gegenkönig zu erheben, machten biese Vorkehrungen boppelt nöthig. Sie veranlaßten aber auch ben Oberhirten, 1344 von der Geiftlichkeite seines Bisthumes eine Steuer von 1000 Pfund Heller einzutreiben und selbst ben Nonnen von St. Lambrecht vier Schillinge abzuforbern, von welcher Forberung er jedoch, nach Einsicht der pähftlichen Freibriefe bieses Klosters, wieber abstand 1594). Am St. Jakob's Tage 1345 bewilligte Gerhard bem Ritter Johann, Kämmerer von Dalberg, daß dessen Tochter Mechthilbe, Wittwe Merkell's von Krobsberg, die dortigen hochstiftlichen Lehen besitzen dürfe 1595).

Nicht ohne Vorwissen des Bischoses traf schon früher der Speherer Domdechant, Eberhard von Randeck, wegen des Verhältenisses der Domizellare zum Domscholaster die nöthige Bestimmung mit dem Domcapitel. Durch einen Capitelsbeschluß vom ersten Freitage nach St. Margaretha 1343 wurde sestigeset, daß jeder Domizellar, welcher erst die minderen Weihen empfangen habe und die Erträgnisse seiner Pfründe beziehen und deßhalb den Chordienst leisten wolle, bei dem Domscholaster wohnen und von diesem Kost, Verpslegung und nöthige Kleider mit seinen erhalten müsse. Die Erträgnisse der Pfründe des Domizellars, mit Ausnahme der tägelichen Gottesgaben, fallen deßhalb dem Scholaster anheim. Verslichen Gottesgaben, fallen deßhalb dem Scholaster anheim. Vers

<sup>1592)</sup> Ibid. I. 559. Sign. Gerh. fol. 33 a. — 1593) Lehenurkundenb. fol. 66i. Lib. obligat. tom. II. 127 a. Datum IV. idus maji 1344, bestimmt Lischof Gerhard, daß das Weihefest der St. Luzienkapelle, welche sich in der Wohnung des Domcapitulars Johannes von Trier, genannt Kirchhof, Probst zu Aschassen, befand, sedes Jahr am achten Tage nach Pfingsten geseiert werde, und gewährt hiezu einen Ablaß von 40 Tagen. Original in Karlsruhe. — 1594) Rig's Urkundenb. S. 558. Original. — 1695) Gudeni cod. dipl. tom. V. 619.

läßt ein solcher Domizellar unbefugt seinen Wohnsitz zu Speter und verliert er hiedurch die Bezüge seiner Pfründe, so hat er diesen Verlust dem Domscholaster später zu ersetzen und wird hiesür nöthigen Falles länger in der Jahl der Domizellare verbleiben. Dagegen muß der Domscholaster die fragliche Pfründe, deren Ersträgnisse er bezieht, wenn erforderlich, anch freikausen. Ieder Domizellar, er möge seine Beförderung erlangt haben, durch wen er will, der noch nicht die höheren Weihen hat, ist dieser Anordnung unterworsen, es sei denn, daß er von einem Speherer Domcapitulare ernannt wurde, welcher den Domizellar und dessen Kehrer in seiner Wohnung frei halten wollte. Ieder Domizellar, welcher die höheren Weihen erhalten soll, ist vom Domscholaster, als hierzu geeignet, in Vorschlag zu bringen. Nur wenn der Domscholaster hierin zu streng erscheint, kann der Dombechant mit dem Capitel Milberung eintreten lassen lassen.

Aus den folgenden unruhigen Jahren, in welchen der dem Kaiser Lubwig treu ergebene und beghalb vom Pabste Elemens VI. gehaßte Erzbischof Heinrich von Mainz seiner Würde entsetzt wurde und beffen Nachfolger Gerlach von Nassau mit den Erzbischöfen Balbuin von Trier, Walram von Cöln und zweien anderen Kurfitzsten am 10. Juli 1346 zu Rense Carl, ben Markgrafen von Mahren, König von Böhmen und Neffen des Trierer Erzbischofes, zum Gegenkönig wählten: finden wir nur so viel von unserem Bischofe Gerhard, daß derselbe, des 1343 und 1346 erneuerten pähftlichen Bannstrahles ungeachtet, dem arg bedrängten Kaifer Ludwig stets treu ergeben war. Die Anverwandten des Bischofes waren dem Kaiser ebenfalls in Treue verbunden. Als sich daher dieser 1347 zum Kampfe gegen den Markgrafen von Mähren rüstete und eben an Speper weilte, nahm er ben Neffen des bortigen Bischofes, den Ritter Gerhard von Ehrenberg, um in diesem Kampfe dem Kaiser mit Burgen und Festen zu bienen, für 100 Mark Silber in Sold, welche Summe der verlegene Wittelsbacher auf die verpfändete Reichsstadt Landau im Einverständnisse mit dem Speherer

<sup>1596)</sup> Lib. oblig. tom. III. 127 a. "Anno Domini 1346 — sexto nonas martii — obiit Engelhardus pincerna, canonicus hujus ecclesiae et praepositus sanctae Trinitatis" etc. Regulae chori, tom. I. 121. "A. D. 1348 — octavo idus martii — obiit Udalricus de Wirtemberg, canonicus Spirensis" etc. Ibid. 135. "A. D. 1450 in die sancti Gregorii papae obiit venerabilis vir, dominus Richardus de Cleen, canonicus hujus et decanus Moguntinensis ecclesiarum" etc. Ibid. 143. "A. D. 1345 obiit Conradus de Waldenstein, canonicus hujus ecclesiae et praepositus s. Germani" etc. Ibid. 293. "A. D. 1342 — die sancti Augustini — obiit Johannes Erlinus de Argentina, canonicus Spirensis." Ibid. tom. II. 119.

Bischose schlug 1597). Gerhard blieb ebenfalls nicht ungerüstet. Er hatte sich kurz vorher noch die Einwilligung von seinem Domscapitel erwirkt, auf des Hochstistes Güter 3000 Heller aufzusnehmen, in welcher Einwilligung auch der Fall vorgesehen wurde, daß der Bischos dürfte in Gesangenschaft gerathen. Die drohende Gesahr ging ohne Berwüstung vorüber. Ludwig wurde noch am 11. Oktober 1347 unerwartet vom Tode übereilt und Karl IV. versöhnte sich sowohl mit dessen Söhnen, als mit dem von einigen Kurfürsten an Ludwig's Stelle gewählten Günther von Schwarzenberg. Auch Bischos Gerhard von Speher huldigte dem neuen Herrscher und erward sich nicht nur allein dessen besondere Gunst, sondern wurde auch jetzt vom pähstlichen Banne, mit welchem er wegen seiner Anhänglichkeit an Ludwig von Bahern bestrickt war, befreit 1598).

Am 12. Dezember 1348 schloß Bischof Gerhard mit dem Grafen Emich von Leiningen eine besondere Friedenseinigung ab, in welcher drei Ritter als jeweilige Schiedsleute jeglicher Frrung aufgestellt wurden 1599).

Im Jahre 1349 herrschte eine schreckliche Krankheit, der schwarze Tod, in Italien, Frankreich und Deutschland, dergestalt, baß ganze Städte, Flecken und Dörfer in unserer Heimath ausstarben. Um diese furchtbare Geißel des zürnenden Himmels abzuwenben, zogen schaarenweise bestürzte Büßer mit halbentblößtem Leibe burch die Städte und Dörfer und geißelten sich unter stöh= nenben Gebeten und verworrenen Gefängen, bis das Blut in Strömen den Nacken herabrann. Auch nach Speher kamen die wundgegeißelten Schaaren und viele Bewohner der Stadt schlossen sich an ihren büsteren Zug an 1600). Selbst Kinder hatte bas traurige Schauspiel so sehr ergriffen, daß in Speher an zwei hundert Anaben von zwölf Jahren sich geißelnd die Straßen durchzogen. Der Bischof hinderte diese Bußzüge nicht, ungeachtet ihre Theil= nehmer vielfältig sich kirchliche Irrthümer zu Schulden kommen ließen. Manche gingen im Wahne noch weiter und schöpften gegen die Juden den schwarzen Verdacht, als hätten diese durch Vergiften der Brunnen und Bezaubern der Luft das schreckliche Sterben herbeigeführt. Eine grauenvolle Verfolgung ber Söhne Ifraels

<sup>1597)</sup> Rlg's Urkundenb. S. 567. Lib. priv. tom. I. 45 b. — 1598) Geschah dieses am 7. Jan. 1348, als Karl zu Speper weilte? Siehe Rlg's Gesch. der Abteien, Th. II. 320. Datum in Wissenburg in vigilia nativitatis Domini 1347 bestätigte Karl IV. der Stadt Speper ihre alten Freiheiten, namentlich auch, daß der Landvogt im Spepergaue ihr Schirmherr und Richter sepe. Codex Spirens. fol. 381 bis 398. — 1599) Rlg's Urkundend. S. 568. Copialbuch. — 1600) Siehe aussührliche Beschreibung davon im Kaiserdom, Th. 1. 182 ff.,

fand beßhalb auch zu Speher statt. Vor Schrecken und Angstin Verzweiflung gebracht, zündeten daselbst - namentlich am Samstage vor der Erscheinung des Herren 1549 — viele Juden ihre Wohnun= gen selbst an und überließen sich sammt Weibern und Kindern mit Habe und Gut der Wuth der Flammen. Andere wurden in ben Straßen grausam gemorbet und, bamit ihre Leichen nicht bie Luft verpesteten, in den Rhein geworfen. Nur wenige entkamen nach Heibelberg, wo ihnen ber Pfalzgraf Ruprecht Schutz angebeihen ließ. Ihre Wohnungen, welche nicht ein Raub der Flam= men waren, wurden geplündert, niedergerissen und mit deren Stei= nen die Ringmauern der Stadt ausgebessert. Der Bischof war außer Stande, diesen Gränel zu verhindern, ungeachtet bie Söhne Abrahams durch schwere Summen den Schutz des Reiches von ihm erkauft hatten. Karl IV. kam selbst nach Speher und forschte nach bem Urheber dieser Grausamkeiten. Er erkannte bie Speperer als schuldlos und überließ ihnen zum Ersatze bes Schabens, welchen sie durch den Brand der Judenwohnungen erlitten hatten, bie Trümmer, Hofstätte und ben Boben berselben zum stäbtischen Gebrauche und verfügte, daß alle Hebräer, welche sich später wie= ber in ber Stadt Speher ansiedeln würden, den Bürgern daselbst mit Leib und Gut zu Eigen sehn sollten 1601).

Bischof Gerhard benützte die längere Anwesenheit des Königs zu Speher, um für sich und sein Hochstift mehrere Gnaben zu erwerben und die alten erneuern zu lassen. Zuerst bestätigte Karl IV. am Mittwoche vor dem Palmentage 1349 dem Bischofe verschiedene Reichspfandschaften. So jene ber Stadt Landau mit ihrer Gemarkung für 5200 Pfund Heller und 100 Mark Silber; ferner jene des Judenzinses zu Speher, so wie aller Hebräer, welche in allen anderen hochstiftlichen Burgen, Schlössern und Gerichten wohnen, für 7000 Pfund Heller; ferner die Pfandschaft der Stadt Waibstadt mit dem Kirchensatze daselbst für 3000 Pfund Heller, so wie endlich jene der Vogtei und Pflege des Klosters und Dor= fes Obenheim für 1000 Pfund Heller. Für die Dienste, welche der Speherer Oberhirte dem Könige bereits erwiesen hatte, schlugdieser ihm durch dieselbe Urkunde noch weiters 5000 Pfund Heller auf den Pfandschilling von Landau, mit dem weiteren Zusate, daß alle biese Pfänder nur zu gleicher Zeit und nur von dem Reiche unter Abrechnung ber bezogenen Gefälle sollen ausgelöset werden Am 2. April bes genannten Jahres erhielt Gerharb bürfen 1602).

<sup>1601)</sup> Urkunde bei Lehmann, E. 701. — 1602) Rig's Urkundenb. S. 569. Lib. priv. tom. I. 47 a.

eine andere wichtige Urkunde vom Könige. Auf Bitten bes Ober hirten gewährte er biefem die besohdere Gnade, daß kein Bauer' des Hochstiftes' in weltlichen Hänbeln vor den königlichen Gaurichtet soll vorgelaben und zu erscheinen gezwungen werben, so lange der Bauer bereit ist, vor seinem ordentlichen Richter Recht zu nehmen 1603). Der folgende Tag brachte bem Speherer Hochstifte in Rücksicht ber Treue und Dienstferkigkeit des Bischofes Gerhard, welcher sich die Wohlgewogenheit des Königs durch zuvorkommende Freundlichkeit und unermüdliche Bereitwilligkeit im hohen Grade erworben hatte, eine neue königliche Gnabe. verbriefte der Speherer Kirche alle Hörige, Anechte und Mägde des Reichs, welche irgend woher in dem Hochstifte Speper und dessen Besitzungen sich niederlassen werden oder schon niedergelassen haben, mit ihren Habschaften auf jene Weise, in welcher sie bem Reiche gehört hatten. Diesem Geschenke fügte Karl die Be= stimmung bei', daß, wenn Jemand seinen Wohnsitz im Hochstifte verlasse und das Staatsbürgerrecht erlange, dieser dennoch von seinen alten Gütern dem Bischofe und seinen Nachfolgern die alten Steuern, Dienste und Rechte fortleisten musse. Zugleich erklärte ber König, baß, wenn ein Bewohner irgend einer Stabt oder einer Herrschaft, auf irgend eine Weise Güter erwirbt, welche früher dem Bischofe von Speher zu Steuer, Diensten und Rechten ver= pflichtet waren, sie diesen Verbindlichkeiten durch keinen Freibrief vom Reiche überhoben sehn ober werden sollen 1604). desselben Monates besiegelte ber König dem Speherer Bischofe das alte Recht, daß kein Herzog, Graf ober sonstiger öffentlicher Rich= ter, sondern allein der Bischof und sein Vogt in der Stadt Speher und in ihrer Mark Gericht halten soll. Da wider dieses alte Recht rikkfichtlich der in Speher wohnenden Juden Anstände erhoben wurden, erklärte der König auf das Deutlichste, daß Niemand, außer der Bischof allein, die Klagen und Händel der Juden zu entscheiden habe 1605). An bemselben Tage bestätigte ber König dem Bischofe von Speher auch den alten Besitz der Abtei Limburg, wie er demselben schon am 5. April gleichen Jahres die Bogteirechte über bas Kloster Herd erneuert hatte 1806). Am St. Walburgis Abende desselben Jahres ertheilte der König Karl IV. dem Speherer Oberhirten eine neue Gnabe, deren Erlaubtheit und Rechtlichkeit sich nur aus dem Umstande erklären läßt, daß alle

<sup>1603)</sup> Ibid. ©. 571. Lib. priv. tom. I. 63. Reg. Kestenb. fol. 34 a. — 1604) Ibid. ©. 572. Reg. Kestenb. fol. 88 b. — 1605) Ibid. ©. 574. Reg. Kestenb. fol. 41 b. — 1606) Reg. Kestenb. fol. 62 b. Rig's Geft. ver 21 bt. 25. II. 320.

Juden in Deutschland leibeigene, rechtlose Kammerknechte des Reisches waren. Da Gerhard noch sehr in Schulden stack, namentlich aber die Juden große Summen sammt unerschwinglichen Zinsen an ihn zu sordern hatten; da er täglich für den Schutz des Königs neue Gelder sammelte: so erklärte Karl den Bischof für frei und entbunden aller Forderungen, welche die Hebräer an Gerhard zu machen hatten, hob die Verpfändungen auf, die dieser jenen versbrieft hatte, sprach die deshalb gestellten Bürgen von ihren Verspsichtungen los und wies alle Reichsbeamte an, den Vischof bei dieser königlichen. Gabe zu schützen 1607).

Diese königlichen Geschenke waren jedoch nicht ohne Verbind= lichkeiten. Schon am folgenden Tage, an welchem Karl die Rechte bes Bischofes von Speher über Landau bestätigte und erweiterte 1608), erklärte er bem Bischofe, baß es bem Reiche zum Nugen und zur Ehre gereiche, wenn die Reichsburg zu Landau wieder erbaut würde; daß er dieses zu bewerkstelligen bei dem jezigen Unmuße im Reiche nicht vermöge und der König sich deßhalb zur Treue und Dankbarkeit des Bischofes versehe, daß dieser in möglichster Bälde die fragliche Burg herstelle 1609). Um diesen Auftrag dem Bischofe zu erleichtern, urkundete Karl noch an demselben Tage, daß nur der Bischof und seine Nachfolger die Befugniß hätten, die Dienste der Mönchs= und Klösterhöfe im Bisthume Speper in Anspruch zu nehmen, und wies alle Getreue bes Reichs an, den Bischof bei dieser königlichen Gnade zu schirmen 1610). Noch eine weitere Gnade wurde dem Vischofe Gerhard am 1. Mai 1349 vom Könige in Speper besiegelt. Karl gewährte ihm nämlich die Bitte, daß, so lange die Stadt Landau dem Hochstifte Speper verpfändet sehn würde, bei und in dieser Stadt kein Landgericht sollte abge= halten, und wenn bieses bennoch gegen königliche Gnade geschehen, die dabei gefällten Urtheile ohne Kraft bleiben müßten 1611).

Der König begnügte sich bei seinem Aufenthalte zu Speher nicht bloß mit diesen Gnadenspendungen für das alte Hochstift, sondern er suchte auch den Frieden ringsum im Lande herzustellen und zu befestigen. In der Nähe von Speher selbst waren zwei dem Pfalzgrafen Ruprecht gehörende Burgen, Neuhosen und Affolsterloch, welche, vom Walde Rechholz umgeben, raubsüchtige Ritter und Waffenknechte, namentlich die Gebrüder Albrecht und Heinrich

<sup>1607)</sup> Mlg's Urkundenb. S. 575. Lih priv. tom. I. 60 a. — 1608) Alsat. dipl. tom. II. 192, J. G. Lehmann's Gesch. von Landau, S. 41. — 1609) Mlg's Urkundenb. S. 577. Lih. priv. tom. I. 48 b. Wegen dieser Auslage des Königs wohl auch die erweiterten Rechte des Bischoses in Landau. — 1610) Ibid. S. 577. Reg. Kestend. fol. 59 b. — 1611) Ibid. S. 578. Lib. priv. tom. I. 47 b.

von Etlinkeim, zum Schlupswinkel benützten, die nach Worms hinabziehenden Kaufleute zu überfallen und auszuplündern. Die Städte am Rheine führten beim Könige bittere Klage ob dieser schmählichen Verletzung des Landfriedens. Karl versprach Abhilse, ließ die Sturmfahne auf den Thurm des Speherer Münsters setzen, sammelte seine Reisigen, mit den Dienstmannen und Söldnern der Stadt die gemeinschädlichen Burgen zu zerstören. Sie lagen bald zum Jubel der Speherer in Schutt und Trümmern. Um deren spätere Wiederherstellung zu verhindern, erbaten sich die dem neuen Könige treu ergebenen Speherer von ihm den besondern Freibrief, daß drei Weilen rings um die Stadt keine Burg je mehr sollte ohne Erlaubniß derselben auferbaut und jeglicher Verssuch hierzu von Seiten der Speherer, ohne Frevel zu begehen, gewaltsam verhindert werden dürfen 1612).

Unterstützt von den Städten Speher, Worms und Mainz, zog Karl IV. im Monate Mai 1349 ben Rhein abwärts, um seine Keinde zu bekämpfen. Bischof Gerhard begleitete ihn, an ber Spise von fünfzig gekrönten Helmen, ohne Kosten und Gefahren zu scheuen, welche der offene Feldkampf erheischte. Der König blieb für diese Treue und Opferwilligkeit nicht unerkenntlich. Am 24. Mai ur= kundete er dem Bischofe Gerhard im Lager vor Eltve, in welches Städtchen des Rheingaues sich ber Gegenkönig Günther geworfen hatte, daß er bemselben für die unmäßigen Kosten und schwere Arbeit, die Gerhard im willigen Dienste gegen die Feinde des Ronigs und Reiches bisher nicht scheuete, 5000 Pfund Heller schulbe. Da sich jedoch Karl außer Stande sah, diese Summe zu entrichten, so gestattete er dem Bischofe zu Udenheim oder sonstwo am Rheine einen Zoll von fünf großen Turnosen für jedes Fuder Wein und andere Kaufmannsgüter, welche zu Berg oder Thal verführt würben, bes Landfriedens und anderer Verträge ungeachtet, bis bie genannte Schuld gänzlich abgetragen wäre 1613). Dessen ungeachtet sah sich Gerhard außer Stande, aus eigenen Mitteln die Last ber Schulben zu tragen. Am 28. September 1349 verkaufte er baher die Burg Rietberg mit den Dörfern Wehher und St. Martin fammt allen bazu gehörenben Leuten, Gütern, Zehenten und Rechten für drei tausend Pfund Heller seinem Domcapitel mit Vorbehalt des Rückfaufes. Gerhard ersuchte den Erzbischof Gerlach von

<sup>1612)</sup> Ch. Lehmanns Chronit, S. 703. Codex Spirens. fol. 419. Die obengenannten Ritter gelobten später, sich wegen des erlittenen Schabens an den Speperern nicht rächen zu wollen. Codex Spir. fol. 431. — 1613) Rig's Urtundend. S. 579. Lib. priv. 27 a. Reg. Kestend. fol. 37.

Mainz um Bestätigung dieses durch unabweisbare Noth und ihret= wegen eingeleitete Verfolgungen gebotenen Verkauses, welche die= ser auch einige Tage später gerne ertheilte <sup>1614</sup>).

Der König unterwarf sich alle seine Gegner und zog, nachdem er zu Franksurt Günther von Schwarzenberg zu Grabe geleitet und den Erzbischof von Mainz ermahnt hatte, zur Besserung der höheren und niederen Geistlichkeit baldigst eine Provinzialspnode abzuhalten, mit der deutschen Krone nach Böhmen zurück 1615). Noch war er zu Bauten, in der Hauptstadt der Lausitz, auf welches Gebiet Ludwig von Brandenburg ihm feierlich verzichten mußte, als er am Dienstage nach St. Valentin 1350 bem Bischofe Gerhard von Speher die Erlaubniß ertheilte, zur Bestreitung der bisherigen Kriegskosten, namentlich zur Vergütung der vielen Rosse, ber die Dienstmannen des Bischofes im letzten Kriegszuge verlustig wurden, die Reichspfandschaft Odenheim zu versetzen, wann er wolle, und ohne die mindeste Beeinträchtigung der übrigen Reichspfänber. Am folgenden Tage versprach ber bankbare König seinem treuen, dienstbereiten Fürsten von Speher, daß er ihn und sein Hochstift schirmen werde bei allen Freiheiten und Unterpfändern, die ihm vom Reiche verliehen, und namentlich bei dem Pfandgute der Juden zu Sper, welches dem Hochstifte seit mehr als dreißig Jahren um sieben tausend Pfund Heller versetzt war 1616).

Doch nicht nur allein an der Spitze von Rittern und Waffenknechten entsprach Gerhard den Obliegenheiten eines königlichen Lehenmannes, sondern, unterstützt von geistlichen Stellvertretern, suchte er auch die kirchlichen Angelegenheiten seines Bisthumes zu ordnen. So geschah es nicht ohne sein Vorwissen, daß im genannten Jahre 1350 die Speherer Prediger Mönche über viele Anstände und Zwistigkeiten sich mit dem Domcapitel versicknigten. In der deßfallsigen Urkunde wurde festgestellt, daß, wenn ein Würbeträger oder Capitular der Cathedrale sterben sollte, die Dominikaner dessenseiter beiwohnen. Wird der Gottesdienst in der Stadt Speher eingestellt, so haben sich die genannten Ordensgeistlichen nach Rechtsvorschrift an das Versahren der Domgeistlichkeit anzuschließen. Wenn vom Dome aus eine Heiligensahrt angestellt wird, so haben die Prediger-Mönche, wie die übrigen Klostergeistlichen der Stadt, derselben beizuwohnen. Wenn die Dominikaner

<sup>1614)</sup> Ibid. B. I. 581 und B. II. 23. Lib. oblig. tom. II. 105 a. et III. 8 a. — 1615) Siehe das Mahnschreiben bei Harzheim, l. c. tom. IV. 358. — 1616) Lib. priv. tom. I. 49 a.

mit der Stiftsgeistlichkeit zu St. German, St. Guido und Allersheiligen in irgend einen Streit gerathen, soll derselbe zur friedlichen Schlichtung vor das Domcapitel gebracht werden. Wie die Franziskaner und Augustiner, sollen fortan auch wieder die Dominikaner in gewissen Zeiten und Tagen die Erlaubniß haben, im domcapitularischen Freihose neben dem Münster Ansprache an das Volk zu halten, was ihnen seit einigen Jahren untersagt war 1617). Durch eine Urkunde vom 28. August 1350 erklärte auch Clara, die Aebtissin der Augustinerchorfrauen zu Oberstenfeld, welche längere Zeit dem Oberhirten den schuldigen Gehorsam versagt hatte, densselben fortan pflichtmäßig zu leisten 1618).

Erst um diese Zeit erhielt Bischof Gerhard auch die Aner= kennung vom pähstlichen Stuhle, ohne jedoch besonders zu eilen, vie bischöfliche Weihe zu erlangen. Er wurde — wahrscheinlich wegen seiner Anhänglichkeit au den Kaiser Ludwig den Baber eine Reihe von Jahren vom Pabste als unbefähigt zur bischöflichen Würde und Eindringling in das Oberhirtenamt betrachtet 1619). Weltliche Angelegenheiten scheinen ihn fortwährend mehr in An= spruch genommen zu haben, als geistliche Sorgen. Doch entzog er sich auch nicht gänzlich den letzteren. Am 10. Februar 1351 erneuerte und erweiterte Gerhard den Stuhlbrüdern zu Speher die ihnen vom Bischofe Heinrich II. gegebenen Satzungen 1620). Acht Tage später überließ er, im Einverständnisse des Domprobstes Con= rad von Kirkel, dem Domcapitel den dritten Theil des kleinen und großen Zehenten und alle Gefälle und Einkünfte ber Kirche zu Schifferstadt, beren Berleihungsrechte bem genannten Domprobste, als betreffenden Archidiakone, zustanden, mit der Verbindlichkeit, baselbst einen gehörig besoldeten Pfarrverwalter anzustellen. Da= bei wurde dem Domcapitel aufgegeben, jährlich während der Lebenszeit des genannten Domprobstes von den Gefällen dieser Pfarrei zehen Pfund Heller an die dem Chore anwohnenden Geistlichen zu vertheilen. Nach dem Tobe Conrad's mußte hiefür bessen feierli= ches Jahrgedächtniß abgehalten und bessen Grab, wenn es sich in der Umgebung des Domes befinden sollte, unter Gebeten für dessen Seelenruhe besucht, sonstigen Falles aber ein seidenes Todtentuch

<sup>1617)</sup> Rlg's Urkundenb. S. 582. Lib. oblig. tom, III. 8 a. — 1618) Klosskerbüchlein, S. 132. — 1619) Seine weltlichen Rechte übte Gerhard ungesstört aus. So verlieh er am 21. Dez. 1350 seinem lieben Obeime, Ritter Gerhard von Dalheim, ein Burglehen auf Kestenburg von zweien Fuder Wein und dreißig Malter Korn. Lehenurkund. fol. 44. — 1620) Rlg's Urkundenb. S. 584. Original auf dem Speyerer Ordinariate.

mit vier Kerzen aufgelegt werden <sup>1621</sup>). Damals hielt Bischof Gerhard den Raugrafen Philipp, Herren von Neubamberg, den er wahrscheinlich in einer Fehde überwältiget hatte, in Gesangenschaft. Am 20. September 1351 kam zwischen beiden eine Sühne zu Stande. Der Raugraf überließ die Burg Imsweiler dem Vischofe als Lösegeld, und dieser belehnte damit nun den Raugrafen und bessen. Dabei gelobte Philipp, nie mehr gegen den Bischof und dessen. Dabei gelobte Philipp, nie mehr gegen den Bischof und dessen hie Trene und Pflicht eines Lehenträgers zu beachten. Mehrere Edle unserer Heimath, namentlich Iohann, Graf von Sponheim, Friedrich von Leiningen, Domprobst zu Worms, und Euno von Falkenstein, Domprobst und Pfleger des Mainzer Erzstistes 2c., siegelten diese Einung <sup>1622</sup>).

Um 9. November 1351 hatte Gerhard die bischöfliche Weihe noch nicht erhalten, benn Pabst Clemens VI. nennt ihn in einer Bulle von diesem Tage nur "erwählten" Bischof. Gerhard hatte von dem Oberhaupte der Kirche, um dem Bedürfnisse seines Hoch= stiftes und ben Kosten anderer Geschäfte entsprechen zu können, die Erlaubniß begehrt, eine Beisteuer von ben Stiftern und Kirchen seiner Diözese einfordern zu bürfen. In Anbetracht, daß getheilte Lasten leich= ter getragen und diese Lasten deßhalb billiger Weise auf die gesammte Geistlichkeit übertragen werben, gestattete ber Pabst bem Speperer Oberhirten, von allen Kirchen und Pfründen der Stadt und ber Diözese eine freundliche Unterstützung erheben zu dürfen 1623). Dem Domcapitel sagte dieser pabstliche Gnabenbrief wenig zu. Die An= forderungen des Bischofes waren zu häufig, zu unbemessen und rücksichtslos, oft auch zu solchen Zwecken, welche mehr bie Ehrsucht, als wirkliche Noth berührten. Die Vorstände ber vier Stifter zu Speher traten baher am Mittwoche vor St. Luzien 1351 in ge= meinschaftliche Berathung, solchem lästigen Mißbrauche vorzubeu= Sie erklärten, sich zwar einer im Sinne ber kirchlichen Ge= fetze vom Bischofe geforderten Beisteuer keineswegs zu widersetzen, allein sie verbanden sich nebenbei eidlich mit einander, daß, wenn eine solche freiwillige Beisteuer von ihnen als nöthig erachtet werbe, dieselbe nie mehr die Summe von tausend Pfund Heller überstei= gen bürfe.

<sup>1621)</sup> Ibid. p. 585. Lib. oblig. tom. II. 126 a. — 1622) Ibid. p. 587. Lehenurtund. fol. 96. — 1623) Ibid. p. 588. Reg. Kest. fol. 47 b. Fast mit gleichen Worten stellte auch Pabst Urban V. dem Bischofe Lambert von Speyer eine Bulle aus: Avinionae tertio nonas junii, pontificatus anno tertio. Ibid. p. 48 b.

Nicht lange nachher erhielt Gerhard die oberpriesterliche Weihe. Bei den deßfallsigen Verhandlungen mit dem römischen Stuble kamen auch die uncanonischen Wahlbestimmungen zur Sprache, die Gerhard früher schon beschworen und später erneuert hatte. eben an die Stelle des verstorbenen Pabstes Clemens VI. erwählte Innozenz VI. war, wie Gerhard jetzt wohl selbst, damit nichts weniger als einverstanden. Sie beeinträchtigten zu sehr die bischöf= lichen, unveräußerlichen Rechte. Durch eine Bulle vom 10. April 1352 beauftragte Innozenz daher den Abt von Weissenburg, die Sache strenge zu untersuchen und die widerrechtlichen Bestimmungen aufzuheben. Dazu gehörten vorzüglich folgende: "Der Bischof habe über die Geistlichen der Stifter zu Speher und ihr Gesinde keine Gerichtsbarkeit, außer wenn der betreffende Dechant hierin seine Pflicht versäumen würde; der Bischof müsse alle Gewohnhei= ten dieser Kirchen bestätigen und beachten; er dürfe die Domgeist= lichkeit von Speper ohne beren Bewilligung nicht außerhalb ber Stadt vorladen oder vorladen lassen, um mit ihr irgend eine Ber= handlung zu pflegen; er solle keine Untersuchung und keinen Be= fehl, welcher gegen die Rechte und Gewohnheiten der Stiftsfirchen und ihnen unbequemlich und schädlich ist, von irgend einem Obern erwirken, ober wenn solcher ohne sein Zuthun erlassen wirb, ben= selben nicht annehmen, sondern ihm möglichst widerstehen; der Bi= schof solle weder selbst, noch ein Anderer in seinem Namen bei einem Oberen diese Satzungen ganz ober theilweise ändern ober aufheben lassen; er solle alle Stifter, Kirchen, geistliche Personen seiner Diözese und beren Gesinde bei ihren Rechten, Gewohnheiten und Freiheiten schirmen und bei jeglichem Zwiste zwischen ihm und dem Domcapitel über obige Rechte, Freiheiten und Gewohnheiten ohne Einsprache sich bem Urtheile des Capitels unterwerfen und gehorchen" 2c. Der Pabst erklärte, der Schwur, mit welchem biese Bestimmungen beschworen wurden, sebe ein Schwur der Ungerech= tigkeit, welcher keine Verbindlichkeit habe, und gebot bem Abte, je= ben, der sich für dessen Rechtmäßigkeit erheben sollte, zurückzuweisen. Aller Wahrscheinlichkeit nach hatte ber Bischof Gerhard diese pähst= liche Erklärung selbst herbeigeführt und dürfte deßhalb den Abt von Weißenburg keineswegs verhindert haben, die engen, wider= rechtlichen Bande, mit welchen er und seine Wähler die bischöfliche Gewalt umfesselt hatten, zu brechen und zu beseitigen 1624).

<sup>1624)</sup> Rlg's Urkundenb. S. 589. Reg. Kostenb. fol. 45. Gerhard führte später Klage gegen die Stifter wegen Schmälerung seiner bischöslichen

Wohl zum Verdrusse bes Bischofes Gerhard war 1353 ber Domcapitular zu Speher, Eberhard von Sickingen, in eine arge Behbe mit den Bürgern zu Speher verwickelt. Diese hatten den Domherren und bessen Diener mit Schlägen mißhandelt, ohne hie= für die verlangte Genugthuung zu leisten. Eberhard suchte Hilfe bei feinen Freunden und diese schwuren, für ihn Rache zu nehmen. Gelegenheit hierzu fand sich bald. Speherer Bürger, welche zu Sidingen und Müngersheim Geschäfte betrieben, wurden nieberzeworfen, beraubt und in Verstrick genommen. Man forberte die Gefangenen heraus, wobei es zu neuen Händeln kam und ein Speherer Söldling erschlagen wurde. Dieß veranlaßte einen Sturm ber Speherer und ihrer Helfer auf Müntzersheim und Sicingen. Beibe Burgen wurden erobert, geplündert und in Brand gefieckt und auch die Dörfer St. Leon und Flehingen angezündet und tieh= rere ber Rächer Eberhard's von Sickingen zu Gefangenen gemacht. So gedemüthiget, wurde leicht die Vermittelung des Pfalzgrafen Ruprecht beliebt und die wisde Fehde in Minne verglichen 1625).

Am 25. November 1353 belehnte der Bischof Gerhard vehrenken Ritter Johann von Dahn mit der alten und neuen Burg na Dahn, mit der Burg Dankenstein und allen Zugehörden, unmentlich mit dem Pfarrsche zu Dahn und Hauenstein, seiner mit dem Dorse Rossbach sammt den dortigen Patronaisrechten, Gerichten, Leuten, Gütern 1626). Am 7. Dezember des genannten Jahres einverleibte unser Oberhirte dem Kloster Schönau bei Heidelberg die Erträgnisse der Pfarrei Dürkheim, deren Gerleishungsrechte schon früher Ruprecht I., Kurfürst von der Pfalz, den dortigen Cisterziensern überlassen hatte 1627).

Zu Anfange des Jahres 1354 starb zu Trier der frühere Berweser des Bisthums Speher, der Erzbischof Balduin. Er stiftete mit hundert Pfund Heller sein seierliches Jahrgedächtniß im Speherer Dome, wobei mit sieben Glocken mußte zusammensgeläutet und seines Bruders, des Kaisers Heinrich VII. und aller seiner Vorsahrer an der Speherer Kirche im Gebete gedacht werden 1628).

Rechte. Er gewann dieselbe zu Cöln. Die Stister beriesen sich nach Rom. Jest kam am Freitage vor Pfingsten 1357 ein Bergleich zu Stande, sant welchem die Klage sechs Jahre ruhen sollte. Ibid. — <sup>1625</sup>) Eh. Lehmann's Chronik, S. 711. Sp. Stadtarchiv, Urk. Nr. 636. — <sup>1626</sup>) Lehenurkundend. soll. 42. — <sup>1627</sup>) Alg's Urkundend. S. 593. Orig. in Dürkheim. Im Jahre 1356 setzte der Offizial des Domprobstes den Gehalt des Pfarrverwesers zu Dürkheim sest. Ibid. S. 607. — <sup>1628</sup>) Davon heißt es im Speperer Todtens buche, soll. 3 a: "In octava sanctorum Innocentium anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quarto, obiit felicis recordationis dominus Baldewinus, archiepiscopus Trevirenis, cujus anniversarium cum sollempnioridus vigiliis, novem lectionidus, "Parce

Nachbem am 21. Dezember bes Jahres 1353 ber Erzbischof Heinrich von Virnenburg gestorben war, seierte der König mit dem neuen Erzbischose, Gerlach von Nassau, und dem Bischose Gerhard von Speher das Weihnachtssest zu Mainz. Dort behändigte Karl IV. dem Speherer Oberhirten für die vielen, unverdrossenen Dienste, welche dieser dem Könige und dem Reiche geleistet hatte, einen neuen Pfandbrief von 2000 Mark Silber, hastend auf dem Udensheimer Rheinzolle, auf welchen ihm schon früher 5000 Pfund Helster überwiesen waren, und gebot den Getreuen und Dienstleuten des Reiches, den Speherer Fürsten bei dieser Pfandschaft zu schirs

mihi Domine" et novem responsoriis et missa solito officio episcoporum et strato serico ad sepulchrum episcoporum posito, cum quatuor candelis, quaelibet libram cerae capiens et decenti compulsatione per fratres sedium septima campana et campanariis reliquis sex campanas pulsantibus, peragitur et peragi debet, ut domini nostri admiserunt et literis suis promiserunt et ob ista centum librae hallensium ab ipso quondam domino archiepiscopo receperunt. Et in eodem anniversario memoria omnium suorum antecessorum et successorum ac progenitorum et quondam domini Heinrici, imperatoris septimi et ipsius memoria haberi debet." Sohin ift Balduin's Sterbtag hier anders, als sonstwo angegeben. Brower — Annal. Trevir. tom. II. 226 — starb Balduin am 21. Januar bes Jahres 1354. Die Gesta Trevirorum sagen ebenfalls: XV. kal. sebr. Bon dieser Stiftung heißt es weiters im genannten Todtenbuche, fol. 193 a: "Anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo quarto, sabbato post diem beati Michaelis subscripta per dominos nostros de capitulo promissa fuerant sub sigillo capituli: Dominus Balduinus Trevirensis archiepiscopus donavit centum florenos aureos pro emendis annuis redditibus septem et dimidii librarum hallensium, ut quamdiu in humanis fuerit pro gregis sibi commissi statu, nec non pro salute animarum ejusdem domini archiepiscopi, praedecessorum, successorum et progenitorum suorum, ac felicis recordationis domini Heinrici, Romanorum imperatoris septimi, sui germani, unam missam de summa Trinitate, de Spiritu sancto, vel de beata virgine Maria, hac die si feriata non fuerit — nempe decimo kalendas augusti, die Apollinaris martyris — decantetur sollempniter et votive. Post ejus autem obitum anniversarium, die in quem acciderit, cum sollempnioribus vigiliis, novem lectionibus, "Parce mihi Domine", in sero et in mane cum missa pro defunctis, strato tapeto cum quatuor candelis de pondere quatuor librarum cerae et sollempni campanarum compulsatione" etc. — Anno Domini 1354 — nonas martii — obiit magister Conradus de Godramstein, praepositus sanctae Trinitatis et canonicus Spirensis ecclesiarum etc. Regulae chori, tom. I. 131. — A. D. 1354 — vigilia Joannis baptistae obiit Conradus Kemmerer, praebendarius ecclesiae Spirensis, unde ad praesentiam tres librae hallensium de vineis suis in Hambach. Ibid. 355. — A. D. 1355 — die beatorum Joannis et Pauli — obiit dominus Anshelmus de Dudewilre, canonicus hujus ecclesiae. Ibid. 361. A. D. 1356 — octavo idus martii — obiit Waltherus de Wangen, custos hujus ecclesiae etc. Ibid. 135. A. D. 1461 — die beatorum Joannis et Pauli, obiit Franciscus dictus Riese de Argentina, canonicus hujus ecclesiae. Ibid. 361. A. D. 1351 — idus julii - obiit Joannes de Treveri, Moguntinensis et Spirensis ecclesiarum canonicus. Ibid. tom. II. 29.

men 1629). Noch im Januar 1354 weilte Gerhard zu Mainz, wo es ihm gelang, ben vom Pabste ernannten Erzbischof Gerlach mit bem vom Domcapitel gewählten Cuno von Falkenstein nach bem Wunsche des Königs auszusöhnen 1630). Gegen die Mitte dieses Jahres war zwischen dem Würzburger Bischofe, Albert von Hohenlohe, und den dortigen Bürgern eine Fehde ausgebrochen, in welcher ber Bischof gewaltsam aus ber Stadt verdrängt wurde. Dieser sah sich um Hilfe gegen die Empörer um, und nebst bem Erz= bischofe Gerlach von Mainz, dem Abte Heinrich von Fulba und dem Pfalzgrafen Ruprecht bei Rhein, unterstützte ihn auch Gerhard von Speher mit einigen Fähnlein unter perfönlicher Anfährung. Der friedsame König hinderte noch zur rechten Zeit- den gewalt= famen Zusammenstoß ber beiben wohlgerüsteten Parteien, inbem er sie gütlich mit einander versöhnte 1631). Nicht bloß vor Würzburg, sondern auch vor Zürich in der Schweiz lagerte Bischof Gerhard 1354 mit seinen wohlbewaffneten Dienstleuten. Stadt wurde von dem Herzoge Albrecht von Destreich berannt und der König mußte ihm nach Uebereinkunft Zuzug leisten. diesem waren auch fünfzig gekrönte Helme des Speherer Hochstiftes, welche, obgleich von ihrem Bischofe befehligt, ben tapferen Sinn ber Züricher zu brechen nicht vermochten 1632).

Zu Ende des Jahres 1354 zog der König mit seinen Schaaren aus der Schweiz über die Alpen nach Italien, wo die Ruhe und Ordnung gänzlich gestört war und Gibellinen und Welsen dessen Hife gegen die Schreckensherrschaft der Visconti wünschten. Dabei beabsichtigte Karl auch die Kaiserkrone in Rom zu empfangen. Einer der rüstigsten Begleiter des Königs auf diesem Zuge war der

<sup>1629)</sup> Rlg's Urkundenb. S. 596. Lib. priv. tom. I. 27 b. Diese Urkunde ift zwar vom Jahre 1354 datirt, allein das beigefügte Horrscherjahr und der Umstand, daß Karl schon am 6. Januar 1355 zu Mailand war, verlegt sie in das Jahr 1353. — 1630) Gudeni codex dipl. tom. III. 365. — <sup>1631</sup>) Joh. Peter von Ludwig, Geschichtssch. von Würzburg, S. 639. — <sup>1632</sup>) Am 18. Jan. 1354 ließ Bischof Gerhard zu Kirrweiler vor dem Schlosse ein Manngericht abhalten, welches entschied, daß Ritter Schenk Conrad vi Erbach, ber ohne bes Bischofes Wissen bie Burg Lindenberg sammt Zugehörde, als hochstiftliches Lehen, am 23. Sept. 1353 an Engelhard von Hirschorn — Mig's Urkundenb. S. 591. Lib. feod. Ph. I. fol. 6 — verkauft hatte, beffen verluftig sei. Das Urtheil fällte Ritter Eberhard von Dirmftein, welches mit ihm befiegelten: Beinrich, Graf von Belbenz, Ritter Johann von Wafigstein, Sugo von Ramberg, Johannes von Dahn, Beinrich von Otterbach, Conz oon Wasigstein, Diether, Kämmerer von Dürkheim. Orig. im Kreisarchive, Rr. 294. Specificatio vasall. sub Matthia epis. fol. 86. — Im Jahre 1354 vertrug sich auch die Stadt Speper mit den Gebrüdern Gerhard und Heinrich von Odenbach wegen Deffnungsrechtes der Krobsburg, gegen Erlegung von 200 Pfund Beller. Ep. Stabtarciv. Urkunde Nr. 641 und Nr. 657.

Bischof von Speper. Dieser ward indeß zum königlichen Rathe ernannt. Die Gebrüber Bisconti unterwarfen sich dem deutschen Herrscher in Mailand, wo letzterer am 6. Januar 1355 mit ber lombardischen Krone geschmückt wurde 1633). Von da zog er über Pisa und Florenz nach Rom, wo er am Charmittwoche eintraf. Im Pilgerkleide besuchte Karl an den dreien letzten Tagen der Charwoche Rom's Kirchen, ohne vom Volke gekannt zu sehn. Auf das Ofterfest selbst hielt er mit 5000 Rittern seinen feierlichen Einzug in die Römerstadt, wurde dort im Auftrage des Pabstes vom Cardinalbischofe Peter von Oftia mit seiner Gemahlin gekrönt, nahm aber noch an bemselben Tage, wie er es bem Pabste ver= sprochen hatte, ben Rückzug aus ber Stadt ber Christenheit. Gerhard vergaß an diesem feierlichen Tage auch zu Rom das Wohl und die Ehre seiner Kirche nicht. Wir fanden vier Urkunden, die der neugekrönte Kaiser zu Gunsten des Bischofes Gerhard, seines treuen Fürsten und geliebtesten Rathes, zu Rom auf dem Krönungs= tage besiegelte. In der ersten erneuerte Karl der Speherer Kirche alle Handfesten und Freibriefe, welche dieselbe über ihre Rechte, Freiheiten, Gnaden, Gewohnheiten, Besitzungen, Berpfändungen, Gerichtsbarkeiten, Zölle 2c. je erlangt hatte. In der zweiten erhob der Kaiser den ihm eben so treuen, als verdienten Bischof zu Speher und seine Nachfolger zum Grafen des heiligen, lateranensischen Palastes und gab ihnen als solchen die Befugniß, öffentliche Notäre zu ernennen, welche im ganzen Reiche rechtsgültige Urkun= den ausfertigen dürfen. Ferner ertheilte der Kaiser bem Speherer Oberhirten und dessen Nachfolgern das Recht, uneheliche Kinder zu legitimiren und benselben alle Rechte und Begünstigungen ehe= lich geborener zu gewähren 1634). Endlich verlieh er demselben, wahrscheinlich wegen vielfach bewiesener Tapferkeit, das Recht, Abelige und Unadelige zu Ritter zu schlagen und allenthalben im heiligen, römischen Reiche ritterliche Ehren auszutheilen. Für die vielen Kosten und Auslagen, welche Gerhard bisher für das Reich, dessen Ehre und den Kaiser hatte, erneuerte dieser in einer britten Urkunde die dem Hochstifte Speper früher gewährten Verpfändun= gen und schlug noch 5000 Pfund Heller weiters auf die Reichsstadt Landau. In einer vierten Urfunde von demselben Tage

<sup>1633)</sup> Siehe eine daselbst ausgestellte Urkunde Gudeni codex, tom. III. 387, in welcher auch Bischof Gerhard als Zeuge genannt ist. — 1634) Diesses Recht übten auch noch später die Bischöfe von Spever aus. Bom Bischofe Ludwig von Helmstätt fanden wir mehrere solche Legitimations-Urkunten. Liber spiritualium Ludovici, tol. 77.

erhöhte der Kaifer, besonders für die Auslagen und Dienste bei bieser Römerfahrt, dem Bischofe Gerhard den alten Pfandschilling auf den Rheinzoll bei Udenheim im Betrage von 5000 Pfund Heller mit 200 Mark Silber und befahl allen Fürsten und Dienern des Reiches, den Inhaber dieses Reichspfandes getreulich zu schützen 1635). Gerhard war von dem Krönungszuge aus Italien noch nicht in seinen Kirchensprengel zurückgekehrt 1636), als er am 4. Juli 1355 zu Augsburg eine neue Rechnung mit dem Kaiser abschloß und bieser ihm die früheren Reichspfänder mit weiteren 6000 Goldenle ben, für des Bischofes Dienste bei Zürich und auf der Römerfahrt, Dieser Abrechnung fügte Karl am 24. des folgenden belastete. Monates einen neuen Gnabenbrief bei. Er bestätigte nämlich bem Bischofe wiederholt alle bisher verliehene Freiheiten, Zölle, Geleitsgerechtigkeiten, Wildbänne 2c., namentlich auch das Recht, in dessen Gebiete, wo Gerhard will, eine Rheinüberfahrt und eine Rheinmühle herzurichten 1637). Noch bis in die Königsstadt von Böhmen scheint Gerhard den Kaiser begleitet zu haben. Dort ermahnte wenigstens Karl auf Vorstellung des Speherer Oberhirten die Cisterzienser-Aebte der Speherer Diözese durch ein Schreiben vom 27. August, sich nicht zu weigern, den Bischof Gerhard, beim Berluste ihrer Freibriefe, für die Kosten der Pferde, Wägen und anderer Nothwendigkeiten bei der Römerfahrt nach altem Herkommen gehörig zu unterstützen und nicht hartnäckig, wie Einige thuen, ihm eine Zubuße zu versagen 1638).

In dem Jahre 1356, in welchem vom Kaiser, wohl nicht ohne Beirath seines vertrauten geistlichen Fürsten von Speyer, die neue-Neichsordnung — gewöhnlich die goldene Bulle genannt — auf dem großen Hoftage zu Nürnberg gegeben wurde, hielt Gershard wegen eines eigenthümlichen Irrlehrers eine Spnode zu Speyer. Es war dieser der Begharde Berthold von Rohrbach. Zu Würzsburg wurde er schon wegen seiner unbiblischen Behauptungen vernommen, entzog sich aber durch Widerruf der drohenden Strase. Jest kam er nach Speher und verbreitete dort durch heimliches Herumschleichen auf's Neue seine argen Irrthümer. Gerhard ließ ihn aufgreisen, verhören und dann seine Verirrungen in einer Spnode untersuchen und verdammen. Berthold's Haupturthümer waren:

<sup>1635)</sup> Mig's Urtundend. S. 597—604. Lib. priv. tom. I. 65, 66, 28. — 1636) Am 12. Mai 1355 war Bischof Gerhard Zeuge einer Urtunde, welche der Kaiser zu Pisa ausstellte. Gud. cod. dipl. tom. III. 385. — 1637) Mig's Urtundend. S. 604 und 605. Lib. priv. tom. I. 51. Reg. Kestend. fol. 87 b. — 1638) Ibid. S. 606. Reg. Kestend. fol. 60.

"Christus, sebe am Kreuze von seinem himmlischen. Bater so gänzlich verlassen worden, daß er im Uebermaße des Schmerzens an seinem Heile verzweifelte. In diesen Leiden habe er auch seiner Mutter: geflucht und ber Erde, welche sein kostbares Blut einsog. Mensch könne hiernieden so vollkommen werden, daß er nicht mehr zu sündigen vermöge und weber zu betep, noch zu fasten brauche. Ein einfacher Laie könne so von Gott erleuchtet werden, daßer sich und Anderen mit Lehren-mehr nützen-könne, als der gelehrteste Pricster; einem solchen erleuchteten Menschen wäre auch mehr zu glauben, als dem Epangelium. Man könne bei Nießung der gewöhnlie chen Speisen und des gewöhnlichen Trankes eben, so viele Gnaden erlangen, als burch den Empfang des heiligen Abendmahles v 2c. 2c. Da Berthold, aller Belehrungen und Ermahnungen ungeachtet, harts. näckig auf seinen Irrthümern beharrte, wurde er als Irrlehrer erflärt und dem weltlichen Gerichte zur Strafe übergeben, welches den Reulosen, aber Muthvollen vor ber Stadt auf dem Richtplage verbrennen ließ 1639).

Im Jahre 1356 gründete der Kurfürst Kuprecht I. von der Pfalz zur Shre Gottes, zum Lobe dessen allerseligster Mutter, zum Troste seiner Gemahlin Elisabetha von Namur und seines zu Neustadt begrabenen Bruders, des Kurfürsten Rudolf's, nach dessen Willen in der St. Aegidien-Pfarrtirche daselbst ein Chorherrenstift mit zehen Canonisern und einem Dechanten, vereinte damit die Pfarreien zu Gimmeldingen und Winzingen mit allen ihren Rechten und Gefällen und bat den Bischof Gerhard von Speher, seinen vertrauten Freund, dieser Stiftung die oberhirtliche Genehmigung zu ertheilen. Diese erfolgte unter Beistimmung des Speherer Domcapitels im solgenden Jahre. Später erweiterte der Kurfürst diese Stiftung mit neuen Vergabungen 1640).

So viele Verausgabungen Gerhard bisher mit Reisen und Ariegszügen auch hatte; so viele Schulden aus früherer Zeit er tilgen mußte: so hinderte ihn dieses nicht, für andere Zwecke besteutende Summen zu verwenden. Um das von dem Bischofe Ulrich von Rechberg erbaute Schloß in Bruchsal zu erweitern, besgann er den Bau des großen Thurmes bei demselben, wie das auf der Ostseite dieses Thurmes in ziemlicher Höhe angebrachte Bildniß des Bischoses mit dem Wappen des Hochstiftes und der

<sup>1639)</sup> Harzheim, conc. Germ. tom. IV. 407. Chron. Hirsaug. tom. II. 231. Simonis, S. 129. — 1640) Rig's Urfundenb. S. 608 und 612. Lib. divers. spiritualium, fol. 3 et 7. Unrichtig wird der Stifter Ruprecht II. genannt, während Rupertus senior Ruprecht I. ift.

Eblen von Ehrenberg, nebst Inschrift und Jahrzahl, noch heute kund giebt 1641). Um diese Zeit war es wohl auch, daß Gerhard den Altar in der alten Sakristei seiner Cathedrale mit besonderen kostbaren Zierden bereicherte und dem Dome einen großen Schatz von Meßzgewändern, Chormänteln und anderen Ornaten und Goldzierden, die er aus Italien dürfte mitgebracht haben, schenkte, deren Schönsheit und Kostbarkeit noch in späteren Jahrhunderten bewundert wurden.

In dem Jahre 1358 hatte Bischof Gerhard eine Fehde mit Junker Ludwig von Lichtenberg, die Letzterem wenig Vortheil brachte. Johann, Bischof von Straßburg, Graf Eberhard von Wirtemberg, Conrad von Kirkel, Domprobst zu Speher, und Simon, Herr von Lichtenberg, wurden von beiden Seiten gewählt, die Mißhelligkeit in Minne beizulegen. Sie setzten fest, daß Lubwig von Lichtenberg bis zum ersten Sonntage in der Fasten dem Bischofe von Speher und seinen Nachfolgern tausend Pfund Heller ober dafür eben so viele Güter überweisen müsse, welche Güter dann Ludwig vom Bischofe, bessen Lehensmann er hiedurch wird, zu Lehen zu empfangen habe, bis die genannte Summe abbezahlt ist 1642). Mit der Stadt Speher suchte Gerhard fortwährend im besten Einverständnisse zu leben. Als sich daher 1359 einige Anstände erhoben, indem des Bischofes Amtleute von den Grundstücken ber Speherer, welche im hochstiftlichen Gebiete lagen, Beth und Schatzung abforberten, worüber sich jene beschwerten und bei verzögerter Abhilfe selbst die Waffen zu ergreifen droheten, wurde die Irrung daburch gütlich beigelegt, daß der Bischof urkundete, weder selbst, noch durch seine Amtleute von den Speperer Bürgern und ihren Gütern Beth, Steuer ober irgend eine Schatzung zu erheben, worauf auch der Rath auf das bereits Erhobene verzichtete 1643).

Nicht ohne Vorwissen des Bischofes Gerhard geschah es, daß auf den ersten Donnerstag in der Fasten 1359 eine besondere Capitelssitzung zum Behufe des fleißigeren Besuches der im Chore

<sup>1641)</sup> Die Inschrift heißt: "Gerhardus de Ernberg, episcopus Spirensis. Anno Domini 1358." Siehe Mone's bad. Archiv, B. II. 132. — 1642) Rlg's Urkundenb. S. 613. Lehenurkundenb. fol. 111. Die versetzten Güter waren namentlich die Hälfte des Dorfes Oberhosen. Lehenurk. sol. 43. Auch Kreisarchiv, S. A. Nr. 250. — Vom Jahre 1359 bis 1612 liegen daselbst, Nr. 258, die Lehenreverse der Kurfürsten von der Pfalz wegen Wolfsburg, Neustadt und Mußbach. Im Jahre 1351 erhielt Philipp, Raugraf, Herr zu der "neuen Beymburg", vom Bischose Gerhard die Belehnung mit der Burg Immesweiler. — 1643) Ch. Lehmann's Chronik, S. 716. Sp. Stadtarchiv, Urk. Nr. 646. Cod. Spirensis, sol. 90.

zu singenden Prim während der Fastenzeit gemacht wurde 1844). Im genannten Jahre erhielt auch bas Domcapitel die Pfarrsatzrechte zu Aupertsberg. Sie gehörten bisher bem Junker Engelhard von Hirschhorn, dem Aelteren, welcher dieselben mit seiner Gattin Elisabeth, im Einverständnisse ihres Sohnes Engelhard II. und bessen Oheimes, Johann von Hirschhorn, zur Ehre bes Erlösers und der allerseligsten Jungfrau und zu ihrem und der Ihri= gen Seelgerette, der Speherer Cathedrale zu Eigen überließ und gegen Jebermanns Ansprüche zu schirmen versprach. Am Samftage vor dem Feste Maria Magdalena desselben Jahres vereinigte ver Bischof Gerhard auf Bitten des Domcapitels und mit Bilkigung des betreffenden Archiviakons, des Domprobstes Conrad von Kirkel, diese Pfarrei sammt ihren Rechten und Erträgnissen mit dem Domstifte, jedoch unter dem Borbehalte, daß ein Pfarrverwalter, dem das nöthige Einkommen ermittelt ist, zu Rupertsberg vom Domcapitel angestellt werbe 1645). Im folgenden Jahre überließ Gerhard auch seinem Domcapitel die Erträgnisse der Pfarrei Kirr= weiler, damit sie zur Ermunterung des fleißigen Besuches des Chor= bienstes verwendet würden 1626). Am 16. Januar 1360 hatte Bi= schof Gerhard den Cisterziensern zu Eußerthal die Befugniß ertheilt, die Erträgnisse der ihnen vom Ritter Heinrich von Fleckenstein überlassenen Pfarrei St. Johann bei Albersweiler ihrem Aloster 🦯 einverleiben zu bürfen 1647). Damals bemühete sich bas Domca= pitel, mehrere Beschädigungen der herrlichen Cathedrale auszubesfern. Um dieß zu unterstützen und seine Dankbarkeit gegen die Speherer Kirche zu erzeigen, überwies der Bischof Gerhard durch eine Urkunde vom 13. Juli 1361, im Einverständnisse mit seinem Domcapitel und den betreffenden Archibiakonen, zur Unterstützung des Einkommens der Cathedrale die Pfarrkirche zu Horheim, Jöhlingen und Baben, beren Verleihung bisher bem Domprobste zu Speper zuftand, mit allen ihren Einkunften, Rechten und Bezügen, welche Berfügung Pabst Gregor XI. im Jahre 1372 feierlich bem Domcapitel bestätigt hat 1648). Dieses genügte ber Liebe des Ober-

<sup>1614)</sup> Alg's Urkundenb. S. 615. Necrolog. Spiren. fol. 38 a.—
1645) Ibid. S. 615 und 617. Lib. oblig. tom. II. 88 et 91. Diesen Pfarrsat mit vielem Anderem hatte Engelhard erst 1354 von Conrad, Schenke von Erbach, und Kunigunde von Bruck, dessen Ehewirthin, erkauft.—
1646) Alg's Urkundend. S. 619. Orig. Kreisarchiv, S. A. Rr. 396.—
1647) Monast. palat. tom. IV. 440.— 1648) Mone's Anzeiger, 1836, S.
98. Lib. oblig. tom. I. 113 b. Alg's Urkundend. S. 671. Lib. oblig. tom. I. 124. "Datum Romae apud sanctum Petrum decimo sexto kal. sebruarii pontisicatus nostri anno quinto, 1391", erneuerte Pabst Bonisa diese Bestätigung. Ibid. 115.

hirten zu seinem Domstifte noch nicht. Er fühlte wohl, daß sich seine Lebenstage zu Ende nahen, und wollte noch auf andere Weise für sein, ber Seinigen und seiner Wohlthäter Seelenheil Sorge Er errichtete baher im St. Stephan's Chore, in ber zweiten Nische neben ber Thüre, welche zur h. Catharina = Capelle führte, einen neuen, bem h. Gregor gewidmeten Altar und stiftete darauf von den Gütern und Erträgnissen der Pfarrei Mingolsheim, welche sein besonderes Eigenthum waren, zwei Priesterpfründen, welche der jeweilige Bischof vergeben soll, deren Inhaber dem Chordienste beiwohnen, täglich mit einander abwechselnd auf diesem neuen Altare, nach gesungener Matutin, eine heilige Messe zum Seelentroste bes Bischofes, seiner Ahnherren und Wohlthäter aus dem für diesen Altar eigens geschenkten Mcgbuche lesen, in Mingolsheim einen Pfarrvikar aufstellen mußten, im Dome aber auch, wie die übrigen Präbendare, die Chorbezüge erhielten. über am 24. April 1360 ausgefertigte Urkunde wurde sowohl von bem Dombechanten Eberhard von Randeck, als auch vom betreffen= den Archidiakone, dem Probsten zu St. Guido, Heinrich von Ehrenberg, besiegelt 1649). Gerade am Tage vorher hatte Bischof Gerhard den Bewohnern von Oberdeidesheim die Erlaubniß ertheilt,. ein Ungeld daselbst zu erheben, um, davon unterstützt, ihr Dorf mit Gräben, Mauern, Thürmen und Thoren zu befestigen 1650). Um diese Zeit erneuerte Gerhard dem Ritter Hanns von Bilenstein, genannt von Lautern, das bischöfliche Küchenmeisteramt mit allen Gütern zu Benningen und Fischlingen, nebst ben anderen dazu gehörenden Rechten und Gefällen 1651). Friedrich, der Sohn des genannten Ritters und damaligen Hofmeisters des Bischofes, wurde drei Jahre später auch mit dem bischöflichen Speiseamte, zu welchem viele Güter zu Venningen gehörten, und welches früher Berthold von Angelach, Gerhard's Hofmeister, inne gehabt hatte, belehnt 1652). In dem Jahre 1360 einverleibte Bischof Gerhard der Abtei Sinsheim die Pfarrkirche zu Lienzingen in dem heutigen Oberamte Maulbronn 1653).

Noch in dem genannten Jahre erließ der Kaiser gegen die trotigen, um sich greifenden Grafen Eberhard und Ulrich von

<sup>1649)</sup> Sub. dipl. tom. V. 341. In diesem Jahre begehrte der Pabst die Hälfte der Erträgnisse aller erledigten und erledigt werdenden Pfründen in der Diözese Speper während zweier Jahre, was ihm sedoch verweigert wurde. Chronit von Sinsheim bei Mone, Quellens. B. I. 212. — 1650) Rig's Hospital zu Deidesheim, S. 93. — 1651) "Datum off nehsten mitwochen vor sant Georgen tage des heiligen mertelers 1359." Lib. seod. Rabani, fol. 63. — 1652) "Datum an sant Paul's tag, als er bekeret wart, 1363." Ibid. fol. 63. — 1653) Wisselmi's Gesch. von Sunesheim, S. 28.

Wirtemberg, wider welche die Reichsstädte in Schwaben schwere Rlagen erhoben hatten, ein Aufgebot. Auch Bischof Gerhard scheint mit seinen Getreuen ausgezogen zu sehn. Vor Schorndorf kam es zu einem hartnäckigen Gefechte, in welchem die vom Pfalzgrafen Ruprecht gebrängten Grafen geschlagen wurden. Der Bischof von Speher mit jenen von Constanz, Straßburg und Augsburg vermittelten den Frieden, welcher zwischen den Kämpfenden am 16. September bes genannten Jahres abgeschlossen wurde 1654). folgenden Jahre ertheilte Gerhard ber Stadt Landau die Erlaub= niß, jährlich acht Tage nach Pfingsten vier und zwanzig ehrbare Bürger zu wählen, um dem Stadtrathe daselbst in der Verwaltung des gemeinen Wesens beizustehen 1655). In der Fastenzeit desselben Jahres, als der Kaiser eben zu Nürnberg hoflagerte, urkundete derselbe dem Bischofe Gerhard, daß er Niemanden mehr einen Zoll in dem Hochstifte Speher verschreiben wolle, wie er dieses dem Junker Engelhard von Hirschhorn mit einem bei Udenheim zu erhebenden Rheinzolle zur Unbequemlichkeit des Hochstiftes auf Widerruf gethan habe 1658). Am nächsten Dienstage nach St. Georgen traf Gerhard mit den Wildgrafen und Gebrüdern Friedrich, Gerlach und Gerhard von Khrburg eine Uebereinkunft wegen des großen Schabens, der ihm und seinem Hochstifte von ihrem Bater Gerhard durch die Burg Neuwinnstein zugefügt wurde. Für den berührten Schaben verschrieben die Söhne dem Bischofe die Hälfte dieser Burg, während Cont von Winnstein die andere Hälfte behielt 1657).

Wie der Bischof Gerhard von dem ihm wohlgewogenen Kaisser die verschiedenen Freiheiten, Rechte und Güter des Hochstiftes mit kluger Vorsicht bestätigen ließ, so suchte auch das Domcapitel zu Speher die kaiserliche Bestätigung seiner Rechte und Gnaden zu erlangen. Als daher in der Mitte des Märzes Jahres 1362 Karl mit den Prälaten und Fürsten des Reiches tagte, erschienen

dipl. tom. II. 241. — <sup>1656</sup>) Alg's Urfundend. S. 620. Reg. Kestend. fol. 41 a. "Datum feria sexta proximo post festum beatorum Petri et Pauli 1362," überwics der Domdechant Eberhard und das Domcapitel die Erträgnisse der Pfarrei Airrweiler den beiden Präbenden des St. Gregor's Altares. Orig. in Karlsruhe. — <sup>1657</sup>) Reg. Kestend. "Anno Domini 1361, tertio nonas maji, obiit dominus Joannes, comes de Katzenelndogen, canonicus hujus ecclesiae" etc. Reg. chori, tom. I. 257. "A. D. 1360 — secundo kalend. junii — obiit dominus Conradus de Kirckel, praépositus Spirensis" etc. Ibid. 304. "A. D. 1363 — die tertio novembris — obiit dominus Walramus de Treveris, canonicus et praepositus ecclesiae sancti Germani.. qui contulit capitulo partem aquae de Angelach" etc. Ibid. tom. II. 261.

Abgeordnete des Domcapitels und baten um die fragliche Gunftbezeugung. Durch eine Urkunde vom 25. März erneuerte ver Raiser dem Speherer Domcapitel alle alte Handsesten, hob deren etwaige Sebrechen und verhängte gegen jeden, der sie freventlich verletzen sollte, eine Strase von hundert Pfund reinen Goldes 1658). An demselben Tage besiegelte der Raiser der Speherer Kirche, welcher er wegen ihrer allerseligsten Schutzheiligin besonders gewogen zu sehn erklärte, eine zweite Urkunde. Vermöge derselben soll einerseits kein König oder Kaiser, zum Andenken an seine Krönung zu Aachen, Mailand oder Rom, Urbittbriese zur Gewährung einer Dompfründe in Speher sür keine andere, als von väterlicher und müsterlicher Seite ebel und frei geborne Person ausstellen, andererseits aber Niemanden mit Gewalt zu einer solchen Pfründe einführen, außer auf die besondere Weisung des Pabstes 1659).

Gerhard hatte weltliche Kämpfe bis zu seinem Grabe. Roch am Mittwoche vor Pfingsten 1363 erklärte der Edelknecht Egen von Belleberg mit Bolkert von Belleberg wegen des Schadens, den er dem Speherer Bischofe zugefügt habe, und wegen der Ledigung deßfallsiger Gefangenschaft, fortan ein Lehensmann des Hochstiftes Speher zu sehn, weßhalb Egen demfelben seine Gefälle zu Hirzbach verpfändete 1660). Rurz vorher hatte auch der Bischof den Edelknecht Ulrich Große mit einem Hofe zu Mundorf, mit einem zweiten zu Winsfeld und einem Zweitheile des Zehenten zu Korben belehnt, welche hochstiftliche Lehen früher Rammung von Hehnenberg besessen hatte 1661).

So hatte Bischof Gerhard bereits über sieben und zwanzig Jahre löblich und weise dem Speherer Hochstifte vorgestanden, dasselbe von drückender Schuldenlast befreit, seine alten Fteiheiten, Rechte und Besitzungen gewahrt und mit vielen neuen vermehrt, dem Reiche sowohl, als der Kirche wesentliche Dienste geleistet, sich als Oberhirte, wie als Fürst, in Umsicht und Klugheit, Ruth und Tapferseit bewährt, das Vermögen des Bisthumes durch Reichspfänder und Zölle erhöht, durch weise Sparsamkeit und kluge Ordnung gesichert, durch eigene Stiftung den Gottesdienst im Dome erweitert und hiedurch die krichlichen Verhältnisse des Bisthumes Speher in vielsacher Beziehung auf einen höheren Grad der Vollstommenheit emporgehoben: als der Tag herannahete, an welchem

<sup>1658)</sup> Rig's Urfundenb. S. 621. Lih. priv. rec. fol. 7 a. — 1659) Ihid. S. 623. Lib. obligat. tom. III. 95 a. Lib. priv. rec. fol. 6 a. — 1660) Lehenurtundenb. fol. 93. — 1661) "Datum feria quinta ante Georgii martyris 1363." Lehenurtundenb. fol 71.

er dem irdischen Gewühle enthoben, des ewigen Friedens genießen sollte. Er stiftete sich mit acht und vierzig Mark Silber in seiner Cathedrale ein seierliches Jahrgedächtniß mit dem siebenten und dreißigsten, wobei mit den sieben Glocken geläutet und auf seinem Grabe vier Kerzen angezündet werden mußten. Er wurde auf das Fest Johannis, des Zwölfboten — am 28. Dezember 1363 — in's bessere Leben abgerufen  $^{1662}$ ). Die Ruhestätte ward seiner Leiche

<sup>1662)</sup> Im Speyerer Todtenbuche, fol. 305 b, lesen wir hievon: "Anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo tertio, in die beati Joannis evangelistae, obiit recolendae memoriae dominus Gerhardus de Ernberg, episcopus Spirensis, qui legavit nobis ad remedium animae suae ad praesentiam quadraginta octo marcas argenti, pro quibus comparavimus censum... Inde in anniversario ejus quatuor librae ad vigilias et sex librae ad missam animarum. Et cantabitur major vigilia et missa: "Si enim credimus", prout pro episcopis solitum est cantari. Et in septimo ejus quatuor librae et residuae tres librae cum quindecim solidis in trigesimo ejus dentur. Et procuratores praesentiarum procurent compulsationem cum septem campanis sollempniter et quatuor candelas ardentes in sepulchro suo in vigiliis et in missa sui anniversarii, prout moris est. Et ipsius anniversarium omni feria secunda ante nativitatem Christi et tricesimus in die Timothei apostoli (sic) sunt peragendi." Fol. I. beißt es: "Item sciendum est, quod recolendae memoriae quondam dominus Gerhardus de Ernberg, episcopus Spirensis, fundator duarum praebendarum in altari sancti Gregorii papae, in recompensam praesentiae dictis praebendariis dandis decimam ecclesiae in Kirwilre, Spirensis dioecesis, praesentiae chori Spirensis dedit et deputavit, qui fructus decimae distribuentur inter praesentes chori in missis hiis tribus terminis, videlicet in circumcisione, epiphania et in festo ascensionis Domini aequaliter... Idem dominus Gerhardus dedit libellum missalem ad dictum altare sancti Gregorii, qui abinde non alienetur." Bon dem Neffen unseres Bischofes heißt es daselbst, fol. 9 b: "Quarto idus januarii anno Domini millesimo quadringentesimo decimo secundo obiit dominus Gerhardus de Erenberg, praepositus sancti Widonis Spirensis, qui pro salute animarum suae et parentum suorum et praesertim reverendi domini Gerhardi de Erenberg, episcopi Spirensis, patrui sui, nec non omnium progenitorum et benefactorum suorum assignavit certos redditus ad unam missam cottidianam et perpetuam in altari sanctae Luciae celebrandam." Unerklärlicher Weise lesen wir fol. 289 b: Quarto nonas decembris Gerhardus Spirensis episcopus obiit." War vieses ein Weihbischof? Die Chronik der Bischöfe von Speper bei Mone, Quellens. B. I. 188, fagt von Gerhard von Ehrenberg: "Obiit in die Innocentum." — "A. D. 1382 die Barnabae apostoli — obiit Heinricus de Ernberg, praepositus ecclesiae Spirensis" etc. Reg. chori, tom. I. 331. "A. D. 1394 quarto nonas aprilis — obiit Heinricus de Erenberg, cantor et praepositus s. Gaidonis." Reg. chori, tom. I. 185. "A. D. 1406, duodecimo die junii, obiit honorabilis dominus Heinricus de Ernberg, scolasticus ecclesiae nostrae et praepositus sancti Guidonis" etc. Ibid. fol. 331. Im Dome bestand noch eine besondere Stiftung jum Andenken der Edlen von Ehrenberg. Davon lesen wir: "Hodie — secundo die novembris - ex ordinatione quondam Joannis de Erenberg, hujus praepositi et Moguntinensis ecclesiarum decani, distribuentur quatuor librae hallensium post vesperas ad visitationem sepulchri decessorum ex progenie illorum de Erenberg, in ambitu hujus ecclesiae sepultorum." Reg chori, tom. II. 259. Hic Johannes de Erenberg obiit die tertio novembris 1544. Ibid. 261.

am folgenden Tage vor dem St. Anna-Altare, unterhalb der Stussen des Königschores, am vierten Steine — sub lapide quarto — bereitet, welche ein marmorner Denkstein mit des Bischofes Bildniß und Wappen deckte <sup>1663</sup>). Der Neffe dieses Bischofes und wahrscheinlich dessen Tauspathe, Gerhard von Shrenberg, Probst zu St. Guido, welcher im Jahre 1412 starb, stiftete eine ewige Messe auf dem St. Luzien-Altare im Dome zu seinem, seiner Ahnherren und namentlich seines Oheimes Seelenheile.

## Lambert,

Herr von Born, sechs und fünfzigster Bischof, von 1364 bis 1371.

Nicht lange nach den Leichefeierlichkeiten für den verstorbenen Oberhirten gingen die Domherren zu Speher auf die Capitelsstube und wählten das Haupt ihres Capitels, den bisherigen Domdechanten, Freiherren Eberhard von Randeck, zum neuen Bischofe. Dieser, schon im Jahre 1343 Domdechant zu Speher, stammte aus der heutigen Pfalz und dem ehemaligen Erzstiste

<sup>1663)</sup> Bei Wiederherstellung des Domes 1775 ließ das Domcapitel den alten Grabstein dieses Bischofes mit seinem Bruftbilde neu herrichten und eine dankbare Inschrift demselben einhauen. In der französischen Revolutionszeit ward er stark beschädiget. Bei der baperischen Wiederherstellung des Domes wurde derselbe ausgebeffert und über das Grab Gerhard's eingelegt. 3m Jahre 1824 den 10. Juli ward er aber hinter den Hochaltar versett. Bei Aufstellung der neuen Chorstühle hinderte er abermals und wurde einstweilen in die Afracapelle, später in die Crypta verbracht. Deffen etwas beschäbigte Inschrift lautet: [,,Gerhardus ex canonico domicell. a. 1336, die beatae Catharinae] [episcopus,] [ex episcopo insignis benefactor,] [Dei O. M. cultum duobus in omne\_aevum sacerdotibus summo choro] [augendo,] [cameram, quam sacristiam vocant, praetiosis ad aram i...] [decorando,] [patriam Spirensem aere alieno pressam] [liberando,] [ecclesiam majorem praediis, decimis, censibus] [ditando,] [coenobium Spirens. p. p. eremitar. b. Augustini igne combustum] [restaurando,] [gregem denique sibi concreditum ann. 26. mens. 1 et dieb. 4] [pascendo,] [memoriam sui reliquit posteris] [immortalem.] [Quam] [in reaedificando navim hujus a. 1689 fer. 3 post pentecosten] [et diebus sequent. furentibus belli flammis in cinere . . ] [ecclesiae] capitulum majus] [in] [perpetuae erga suum quondam episcopum benefactorem c....] [tesseram monumento hoc resuscitari, curavit, men....] [ann. 1775."] Um ben Stein läuft folgende, theilweis beschädigte Inschrift im Bierecke: "A. D. . . die beati Joannis ewangelistae, obiit reverendus pater, dominus Gerardus de Eremberg, . . et in die b. b. Innocentum martyrum sub hac abside sepultus, cujus anima requiescat in pace." Uebrigens ift es irrig, daß Gerhard, wie der Denkstein und W. Baur angiebt, nur sechs und zwanzig Jahre regiert babe.

Mainz, benn noch findet man jetzt eine Viertelstunde westlich von Mannweiler, im Cantone Obermoschel, die Trümmer der alten Burg Randeck, auf welcher schon im zwölften Jahrhunderte Diethrich von Randeck hauste <sup>1662</sup>). Es war seine disher vielsach bewiessene Tüchtigkeit und Redlichkeit, die ihm das Vertrauen seiner Mitbrüder und ihre Wahlstimmen erward. Allein kaum hatte er diese erhalten, so erhob sich ihm gegenüber ein eben so einflußreischer, als unternehmender Gegner, welcher nicht ruhete und rastete, dis ihm die Miter des Bisthumes Speher auf seinem eiteln und unruhigen Kopse saß. Leider waren Letzterem hiebei Kaiser und Pabst die thätigsten Helser.

Dieser Gegner Eberhard's war ein Vertrauter bes Kaisers aus abeligem Geschlechte bes Elsasses, Lambert von Born, Sohn bes Ritters Wilhelm von Born 1665). Ansänglich Benediktiner zu Neuweiler, ward er später — 1350 — Abt des Klosters Gengen-bach und als solcher, wie Einige angeben, zum Bischose von Brixen begehrt. Kaum hatte er aber das Abserben des Speherer Ober-hirten vernommen, so bot er am katerlichen Hose zu Prag und beim römischen Stuhle zu Avignon Alles auf, um dieses seiner Heimath nähere und einträglichere Bisthum zu erschleichen. Es gelang ihm. Er wurde vom Pabste Urban V. zum Bischose von Speher. ernannt und vom Kaiser als solcher anerkannt. Mit welschen Gründen diese Eigenmächtigkeit beschönigt wurde, ist nicht bestannt, wohl aber, daß das Speherer Domcapitel dieselbe sich nicht wollte gefallen lassen lass die Stadt Speher für die Aufrechthals

<sup>1664)</sup> Siehe Frey's Beschr. des Rheinkreises, Th. III. 334. Randeck war ein Reichslehen. Kaiser Friedrich III. belehnte damit im Jahre 1442 Gottfried von Randeck, im Jahre 1473 aber Emich von Randeck. J. Shmel's Regesten, Nr. 873 und 6649. — <sup>1665</sup>) Dieser Name kommt verschieden vor, wie: Buren, Büren, Born, Borne und Brunn. Der Codex bavaricus, Nrs. 211, auf der Hofbibliothete zu München nennt ihn: "Lambertus, flius Wilhelmi de Fonte, militis aurati." Mehrere Chronisten nennen Lambert sogleich Kanzler des Kaisers; dieses wurde er aber erst später. Im Jahre 1366 nennt ihn der Kaiser selbst noch "seinen Rath." Statt Neuweiler nennt die Chronik der Bischöfe von Speyer in Mone's Quellens. B. I. 188, Lambert: "Olim abbas in Nuwenburg." Von diesem Bischofe hat das geschriebene Exemplar des Simonis, das jest das Speperer Domcapitel besitzt, und aus welchem unsere Beschreibung der bischöflichen Bappen theilweise entnommen ist, zwei Wappen. Das eine zeigt eine rothe Angel im Silberschilde, bas andere brei rothe Lilien im gleichen Schilde, bas mit einem rothen Querbalten in brei Theile getrennt ift. Das Grabbentmal Lambert's im Dome zu Bamberg zeigt in dem Wappen als Herzschild eine rothe Angel, nach Anderen eine rothe Bickelhaube. — 1666) Irrig fagt 28. Baur: "Lambertus communi canonicorum voto postulatus cathedram ipsam assequitur annuente Carolo."

tung seiner Wahl zu gewinnen. Diese verweigerte barob bem Gengenbacher Abte ben Einritt in ihre Mauern und die seierliche Huldigung. Der Kirchenbann stand ihr beghalb in Aussicht. Daher mußte ihr Eberhard von Randeck durch eine am Samstage nach Kreuzerfindung 1364 besiegelte Urkunde eidlich versprechen, daß, wenn der Kirchenbann wirklich wegen ihrer Anhänglichkeit an seine Person über die Stadt sollte verhängt werden, er nie sich mit seinem Gegner versöhnen werbe, es sehe benn, daß die Stadt zuvor dieser Strafe überhoben würde. Dabei mußten auch die Amtleute, welche Eberhard auf des Hochstiftes Bur= gen und Schlössern einsetzte, vor dem Bürgermeister der Stadt Speher schwören, daß im Falle unvermutheten Todes des rechtmäßig gewählten Bischofes dieselben Niemanden ihre Burgsitze öffnen würden, bis auch die Speherer Bürger von etwa verhängten Strafen erlediget wären 1667). Dabei schickten jedoch die Rathsmannen von Speher die offene Erklärung, sie würden nur den als. ihren Bischof anerkennen, dem das Recht diese Würde zuspricht. Auch bas Domcapitel sendere seinen Sänger, Friedrich von Schoneuburg, an den kaiserlichen Hof, welcher die großen Rachtheile bes Wahlzwistes schildern und den Kaiser bitten sollte, dem weiteren, barqus erwachsenden Schaden vorzubeugen.

So fand Lambert von Born mehr Hindernisse in der Besitznahme des bischöslichen Baldachins zu Speher, als er aufänglich
geglaubt hatte 1668). Die hochstiftlichen Beamten und Dienstleute
hubigten sämmtlich dem von ihnen gekannten und verehrten Domdechanten. Diesem zu Liebe hatte auch Graf Hannemann von
Zweidrücken-Bitsch auf alle Ansprache und Forderung verzichtet,
welche derselbe an die Stadt Landau stellte, mit der sein Bruder
Simon, genannt Becker, in Fehde gelegen war 1669). Eberhard
nannte sich fortwährend in den von ihm ausgestellten Urkunden
werwählter Bischof zu Speher. Als solcher belehnte er im Oktober 1364 den Diether, Kämmerer von Worms, und dessen Bruder Wienand mit der Burg Dalberg und Krobsberg 1670). Dem
fremden Eindringlinge zollte Niemand Achtung. Schlau und

<sup>1667)</sup> Orig, Sp. Stadtarchiv, Urk, Ar. 650. Lehmann, a. a. D. S. 729.

— 1668) Lambert nannte sich indeß fortwährend Bischof von Epeper; sa in einer am 24. Juni zu Budweis vom Kaiser Karl IV. ausgestellten Urkunde. Schaumat, hist. Wormat, tom. II, 180. — 1669) Alg's Urkundenb. S. 624. Lib. priv. tom. I. 55 b. — 1670) Gudeni cod, dipl. tom. V. 657. Damals hatten die Grafen Friedrich, von Leiningen die Madenburg in Besit, welche sie dem genannten Diether um 6010 Gulden versetzen. Ibid. p. 659. Datum Gengenbach am St. Balentin's abent 1365, belehnte Lambert die genannten Junter mit Dalberg und Krobsberg, Ibid. p. 665.

geschäftsgewandt suchte Lambert, nachdem die Androhung des Kirchenbannes und der Einstellung des Gottesdienstes nichts gefruchtet hatte, nunmehr durch gütliche Unterhandlung seinen Zweck zu er= Der Kaiser selbst vermittelte dieselbe. Eberhard, des Habers und der Feindseligkeit ob der bischöflichen Würde müde, vom Kaiser nicht belehnt, vom Pabste nicht anerkannt und teßhalb vom Erzbischofe nicht geweiht, bot die Hand zum Frieden. ertheilte dem Grafen Friedrich von Leiningen, dem Aelteren, und Heilmann don Bomersheim, Domfänger zu Worms, die Bollmacht, am kaiserlichen Hofe zu Prag über seine Ansprüche sich gütlich mit Lambert zu vereinigen. Beide Parteien gelobten endlich, sich der Entscheidung des Kaisers zu fügen. Dieser berieth sich mit den Fürsten und Getreuen des Reiches und setzte, nach dem Wunsche seines Günstlings, durch eine zu Prag am 20. Januar 1365 besiegelte Urkunde zur Sühne fest: "Lambert von Born, welcher vom Pabste der Speherer Kirche zum Bischofe gegeben worden, wird Speherer Bischof bleiben, während der von den Domcapitularen gewählte Eberhard von Randeck jenem das Bisthum überlassen und ihn als Oberhirten empfangen soll. Für die Arbeit und Auslagen, welche Eberhard wegen des Bisthumes gehabt hat, soll derselbe lebenslänglich besitzen die Burgen Ubenheim und Kestenberg mit allen ihren Gütern und Gefällen, namentlich Ubenheim mit dem Rheinzolle von dreien Turnosen von jeglichem Fuder Wein und anderen Kaufmannswaaren. Die Burgmannen von heiden Festen sollen dem Bischofe Lambert schwören, nach Eberhard's Absterben ihm zu huldigen und zu gehorchen, und der Randecker nicht befugt sehn, diese hochstiftlichen Besitzungen zu verpfänden oder zu Heilmann von Bomersheim und sein Bruder Cberhard, belasten. Domherr zu Speher, sollen für die Auslagen, welche sie in dieser Sache trugen, lebenslänglich ober bis zur Entrichtung von breien tausend Gulden das Haus Grombach bei Bruchsal besitzen und Bischof Lambert hat sowohl die Schuld von acht tausend Gulden, welche Eberhard von seinem unmittelbaren Vorfahrer übernommen, als wie die Auslagen von zehen tausend Gulden, welche berselbe nach seiner Wahl zum Bischofe zu des Hochstiftes Nuten und Besten verwendete, in jener Weise zu bezahlen, welche Heilmann von Bomersheim und Gerhard, der Domscholaster von Speher, und wenn diese nicht einig werden sollten, der Probst Peter von Wimpfen mit einem berfelben bestimmen wird. Lambert hat allen Geistlichen und Laien, Mönchen und Nonnen, namentlich auch den Bewohnern von Speyer und des ganzen Hochstiftes, welche bisher

Eberhard anhingen und ihn unterstützten, aufrichtig zu verzeihen und den Kirchenbann und die Einstellung des Gottesdienstes, welche wegen dieser Angelegenheit verhängt sehn dürfte, abzustellen und sich gänzlich versöhnt zu zeigen 1671).

Fünf Tage später, als Karl IV. auf biese Weise feinem geliebten Schützlinge die Miter von Speher gesichert hatte, ertheilte er auch auf dessen Bitte ber Speherer Kirche einen neuen Schirmbrief, worin der Kaiser nach dem löblichen Beispiele seiner Borfahrer alle ihre Besitzungen, Rechte, Freiheiten, welche sie eben besaß ober mit Gottes Segen noch erhalten dürfte, bestätigte. Dabei erneuerte er alle ältere Gnadenbriefe der Könige und Kaiser nach ihrem ganzen Inhalte. Zugleich stellte er den Erzbischof von Mainz, den Pfalzgrafen bei Rhein, Ruprecht, Herzog in Bahern, den Bischof von Straßburg und die Grafen von Wirtemberg als besondere Beschützer, Vertheibiger und Vollstrecker dieser Gnadenbriefe auf, um insgesammt ober einzeln auf ben Anruf bes Speherer Oberhirten in jeglicher Weise dieselben zu handhaben 1672). Jett erst erließ der Kaiser die weiteren Ausschreibungen, um Lambert in ben wirklichen Besitz des Bisthumes zu erheben. Zuerst wies er burch ein Schreiben, ausgefertiget zu Prag am Donnerstage nach St. Agnes 1365, Lambert von Born selbst an, dem Dombechan= ten Eberhard eine Versicherung für die obengenannten 18,000 Gulden auszustellen. Am folgenden Tage wurde eine ganze Reihe kaiserlicher Weisungen besiegelt, welche sämmtlich auf den Amtsan= tritt des Bischofes Lambert Bezug hatten. Die erste war an den Probst Peter zu Wimpfen gerichtet, worin ihm der Kaiser eröffnet, daß er ihn zum Obmanne wegen Abrechnung und Sicherstellung der Anforderungen des Domdechantes Eberhard und des Bischofes Lambert erwählt, mit dem Verhoffen, die Angelegenheit baldigst und bestens zu erledigen 1673). Ein zweites kaiserliches

<sup>1671)</sup> Rig's Urfundend. S. 625. Lid. priv. tom. II. 163 a. Romersheim ist dort ein Drudsehler, statt Bomersheim. Bon Eberhard heißt co Regulae chori, tom. I. fol. 5: "Eberhardus de Randeck decanus ecclesiae odiit — tertio nonas januarii — inde ad praesentiam tres lidrae hallensium, medietas ad vigilias et reliqua pars ad missam animarum. — Instituit etiam missam quotidianam in altari sancti Cyriaci celebrandam." Ibid. tom. II. 401 b. "Joannes de Randeck, canonicus hujus ecclesiae et cantor Nuhusensis odiit a. D. 1342 quarto nonas aprilis." Ibid. tom. I. fol. 185. "Nicolaus de Randeck praedendarius ecclesiae Spirensis erat." Ibid. fol. 185. "Heinricus de Randeck, praepositus sanctae Trinitatis et canonicus hujus ecclesiae, Gottfridus de Randeck, canonicus Spirensis." Ibid. tom. II. 149. "Hic odiit 1355." Ibid. tom. II. 174. — 1672) Rig's Urztundend. S. 633. Reg. Kestend. fol. 106 b. — 1673) Dieser Probst war

Schreiben benachrichtigte bas Domcapitel zu Speper von der gütlichen Beilegung des Wahlstreites und wies dasselbe an, den neuen Bischof Lambert, bei Verluste der kaiserlichen Gnade, gehörig zu empfangen und ihm zu gehorchen, mit dem Bemerken, daß widrigen Falles des Reiches Fürsten, Grafen und Städte beordnet seben, ihn mit Gewalt in sein Amt einzuführen. Unter gleicher Andro= hung wurde in einem anderen Schreiben die Stadt Speher aufgefordert, den Bischof Lambert anzuerkennen und ihm das zu thun, was ihm von Rechtswegen gebührt. Ein gleicher Befehl erging an alle Burgmannen, Dienstleute und sämmtliche Untergebene bes Hochstiftes Speher. In einem besonderen Schreiben gab Karl IV. seinem Neffen, dem Erzbischofe Gerlach zu Mainz, Kunde von der Aussöhnung zwischen Lambert von Born und Eberhard von Ranbeck, empfahl Ersteren dem Schirme des Kurfürsten, mit ber Weisung, ihn nöthigen Falles mit Hilfe wider dessen Gegner zu unterstützen. Auf gleiche Weise und an demselben Freitage nach St. Agnes schrieb ber Kaiser an sämmtliche Kurfürsten und viele andere Fürsten des Reiches, namentlich an Rudolf, Markgrafen zu Baben, Eberhard, Grafen zu Wirkemberg, Friedrich, Burggrafen zu Nürnberg, als Landvogt des Elsasses, Johann, Bischof zu Straßburg, an die Städte Hagenau, Sulz und Weissenburg im Elsasse, Rottweil, Reutlingen, Eßlingen, Heilbronn und Wimpfen in Schwaben und Mainz und Worms am Rheine 1674).

So konnte nunmehr Lambert ohne weiteres Hinderniß den bischöflichen Stuhl zu Speher besteigen. Ehevor er jedoch feierlich in die Stadt einritt, sendete ihm der Stadtrath Abgeordnete nach Landau entgegen, welche die vorgängige Bestätigung der Freiheiten und Rechte der Stadt Speher begehrten. Durch eine in den ersten Tagen des Märzes — Samstag vor St. Gregor's, des Pahstes, Tage — besiegelte Urkunde entsprach Lambert freundlich diesem Begehren. Zugleich gab er die Versicherung, keinerlei Abgaben und Dienstleistungen von den Besitzungen der Speherer im hochstisstlichen Gebiete zu erheben und die von seinen Vorsahrern der Stadt eingeräumten Rechte und Gewohnheiten, so wie auch die zwischen der Stadt und den Stiftern getroffenen Vereinbarungen heilig zu beachten <sup>1675</sup>). Da Lambert vorher noch nicht in Speher

auch Domcapitusar von Speper: "Anno Domini 1374 — die Theodori martyris — obiit dominus Petrus de Mure, canonicus Spirensis et praepositus Wimpinensis ecclesiarum, unde" etc. Reg. chori, tom. II. 274. — <sup>1674</sup>) Mlg's Urfundenb. S. 629—633. Lib. priv. tom. I. 75, tom. II. 163—179. — <sup>1675</sup>) Ch. Lehmann's Chronit, S. 730. Cod. Spir. fol. 92.

gelebt hatte und auch bei bem Kaiser in großer Gunst stand: so überreichten ihm die Speherer bei der Huldigung einen goldenen Becher, welcher nicht mit köstlichem Weine, sondern mit hundert Gulden gefüllt war, zum Ehrengeschenke. Wie der Eintritt des Bischoses Lambert, so war auch seine weitere Amtössührung größetentheils eine friedliche und freundliche. Lambert selbst hielt sich mehr am kaiserlichen Hossager, als bei seiner Cathedrale auf, so wie ihn auch weltliche Geschäfte weit mehr, als geistliche Amtöverzichtungen in Anspruch nahmen. Heinrich von Born, Probst zu Zouingen, Domcapitular zu Speher und Basel, der Bruder des Bischoses, war im Geistlichen und Weltlichen bessen Stellvertreter zu Speher. Ein anderer naher Anverwandte des Bischoses, Cosmos von Born, war Amtmann auf Restendurg 1676).

Als vor Pfingsten 1365 der Kaiser zum Pabste Urban V. nach Avignon reiste, um sich mit demselben wegen der Rückehr nach Rom zu besprechen, befand sich wohl auch ber Speherer Bischof im Geleite. In jener Stadt erneuerte und bestätigte wenigstens ber Kaiser burch eine am Freitage nach Pfingsten besiegelts Uxkunde auf Bitten des Speherer Oberhirten die Sühne, welche einstens Rudolf von Habsburg zwischen der Speherer Geistlichkeit und Bürgerschaft abgeschlossen hatte, und setzte eine Strafe von hundert Mark feinen Silbers gegen jene fest, welche biese Sühne irgendwie verletzen würden 1677). Noch befand sich der Kaiser auf der Rückreise vom Pabste, als er in einer besonderen Urkunde dem Bischofe Lambert von Speper und allen dessen Nachfolgern für die treuen Dienste, die berselbe eben so oft, als unverdrossen dem Kaiser und dem römischen Reiche erwiesen habe, die besondere Gnade verlieh, den Wein, die Früchte, das Holz und was die Speperer Bischöfe sonst noch zu ihrer Nothburft in ihren Schlössern und Festungen bedürfen, zollfrei rheinaufwärts und rheinabwärts ohne Hinderniß verfahren zu dürfen 1678). Auf dieser Reise kam der Kaiser auch nach Speper. Dort bestätigte er am 9. August 1365 den Stuhlbrüdern des Domes alle Freiheiten, Rechte und Besitzungen, enthob sie, als Almosenpfleger der Könige, von jeglicher Abgabe und erklärte namentlich den Stuhlbruderhof zu Mutterstadt frei von aller Besteuerung 1679). Jetzt scheint Lambert einige Zeit

<sup>1676)</sup> Mlg's Marburg, S. 173. — 1677) Mlg's Urkundenb. S. 635. Lib. oblig. tom. III. 91 a. Zwanzig Tage später gestattete Cambert dem Dompräbendar Berthold, Güter seiner Pfründe zu versetzen. Alg's Urkundenb. S. 636. Lib. cop. capituli, fol. 219. — 1678) Ibid. p. 637. Lib. priv. tom. I. 70 b. — 1679) Ibid. p. 638. Orig. Lib. priv. tom. I. 115 a.

izu Speher geweilt zu haben. Dort finden wir ihn wenigstens an den letten Tagen Oktobers und an den ersten Novembers. Mon= tags vor St. Gallus zahlte er dem Grafen Wolf von Eberstein, Herr zu Neueberstein, zwei hundert Florenzer für die ihm geleisteten Dienste 1680). Am Dienstage vor Allerheiligen bestätigte er vem Cbelknechte Simon von Northeim den Verkauf eines von dem Hochstifte Speher lehenrührigen Gutes zu Gigelberg an die Edel= knechte Siegfried und Gerhard von Northeim mit dem Borbehalte bes Rückfaufes. Zwei Tage später that Lambert ein Gleiches wegen eines Gutes zu Deidesheim, welches berfelbe Simon an Marquard von Wesingen verkauft hatte 1681). Am Tage Allerseelen des genannten Jahres erschien zu Speher vor Lambert Graf Walram von Sponheim, um zu huldigen und die hochstiftlichen Leben bas Schloß und die Stadt Kreuznach und die Burg zu Dahn mit allen Zugehörben — zu empfangen. Der Bischof berieth fich hierüber mit seinem Domcapitel und ertheilte die Lehen mit nöthigem Borbehalte 1682). In dem genannten Jahre erneuerte Lambert dem Rämmerer zu Worms, Whnand, die hochstiftlichen Lehen, namentkich die Burg Dalberg, das Dorf Wallhausen und die Hälfte des Schlosses Arobsberg, wie es auch im vorhergehenden Jahre Eberhard von Randeck als erwählter Bischof gethan hatte 1683).

Schon bamals beabsichtigte Karl IV. nach der mit dem Pabste zu Avignon getroffenen Berabredung eine zweite Römerfahrt. Er hatte deßhalb vom Pabste die besondere Erlaubniß erhalten, den Zehenten von allen geistlichen Gefällen in den Bisthümern Deutschslands erheben und jenen Personen zuwenden zu dürfen, welchen er wolle. Der kaiserliche Rath und Bischof von Speher erklärte sich bereit, dem Kaiser und Reiche zu Dienste und Ehren, den Zug nach Rom mitzumachen. Karl überließ ihm deßhalb den genannsten Zehenten im Bisthume Speher und wies in einem eigenen Schreiben den Grafen Eberhard von Wirtemberg an, deßhalb den Bischof bei etwaigen Anständen kräftigst zu unterstüßen <sup>1682</sup>). Die Römersahrt selbst verzögerte sich jedoch bis zum Jahre 1368.

Mit Vorwissen des Bischofes Lambert errichtete der Chorherr des St. German's Stiftes bei Speher, Richard von Schrießheim, 1366, wo eben ein großes Turnier zu Speher statthatte <sup>1685</sup>), im Dome daselbst den St. German's Altar und gründete darauf zu seinem

<sup>1680)</sup> Reg. Kestenb. — 1631) Lehenurfundenb. fol. 88 und 90. — 1682) Mlg's Urfundenb. S. 639. Friedrich's Lehenbüchlein. — 1683) Gudeni codex dipl. tom. V. 658 et 665. — 1684) Mlg's Urfundenb. S. 640. Lib. priv. tom. I. 75 a. — 1685) Ch. Lehmann's Chronif, S. 721.

Seelentroste eine Priesterpfründe. Der Inhaber berselben, welchen ber Aelteste des Domcapitels zu ernennen hatte, und der wöchentlich vier heilige Messen lesen mußte, sollte an den täglichen Gottesgaben des Chores Antheil haben, weßhalb Richard diese mit besonderen Gefällen vermehrte. Das Fest des h. German's mußte jährlich, wie auch das Jahrgedächtniß des Stifters, feierlich im Dome begangen werden, wofür Richard eine Gülte von vierzig Pfund Heller zu Grüningen schenkte 1686). Das Ofterfest 1366 feierte ber Bischof Lambert beim Kaiser zu Prag. Dort bat er diesen um die Befugniß, den bisher auf den Sonntag Laetare zu Dewisheim abgehaltenen Jahrmarkt nach Bruchsal verlegen zu dürfen, weil er hier in der Stadt mehr geschützt sei, welche Bitte Karl am Sonntage nach Oftern mit dem Beisatze bestätigt hat, daß, wer gegen diese Bestimmung handle, in eine Strafe von hundert Mark Goldes verfallen sehn soll 1687). Bei diesem Aufenthalte zu Prag erwirkte Bischof Lambert beim Kaiser am 20. April 1366 eine neue, umfassenbe Bestätigungsurkunde aller Rechte, Freiheiten und Besitzun= gen ber Kirche zu Speher im Beisehn vieler Prälaten und Fürsten des Reiches. Darin wurden zuerst die verschiedenen Rechte und Freiheiten des Bischofes von Speher aufgezählt und bestätiget. Dann wurden die einzelnen, hochstiftlichen damaligen Burgen, Städte und Dörfer angeführt und in Schirm genommen. Ferner wurden die hierüber ausgefertigten königlichen und kaiserlichen Handfesten und Briefe in allen ihren Theilen und Bestimmungen erneuert. Alle Dränger und Verletzer dieser Rechte, Besitzungen und Gnadenbriefe wurden mit der Reichsacht und mit dem Verluste ihrer eigenen königlichen Freiheiten bedroht und dem Bischofe die Befugniß ertheilt, dieselben ohne weitere Anfragen zu bekämpfen, ihre Besitzungen zu erobern und gegen sie Kriegsrecht zu gebrauchen. Die Erzbischöfe von Mainz, Cöln und Trier, die Pfalzgrafen bei Rhein, der Bischof von Straßburg und die Städte Mainz, Worms und Straßburg wurden als Schirmhelfer und Vertheidiger des Hochstiftes Speher für den Fall der Vergewaltigung aufgestellt 1688).

<sup>1686)</sup> Rig's Urkundend. S. 640. Lih. obligat. tom. III. 179 b. — 1687) Ibid. p. 644. Lid. priv. tom. II. 191 a. — 1688) Ibid. p. 645. Lid. priv. tom. I. 71. Reg. Kestend. fol. 81. Die Herrschaft Neuhaussen und Pfauhausen, welche vier Stunden oberhald Stuttgart liegt, ist nicht aufgeführt. Im Jahre 1791 hat J. N. A. Schwarß, fürstbischösslicher Oberstwachtmeister, eine Spezialkarte des Hochstiftes Speyer, welche dem seßigen hochw. Hrn. Bischofe mit mehreren Bauplänen des Domes zum Geschenke gemacht wurde, aufgenommen, worauf diese Perrschaft erscheint. Sie wurde erst unterm Cardinal von Hutten von dem fürstbischöstichen Bambergischen Rathe und Großhosmeister Baron von Rotenhan angekauft. Den 13. Juni 1366

Zu Anfange Septembers 1366 befand sich Karl IV. mit vielen Fürsten und Prälaten bes Reiches zu Frankfurt. Auch Bischof Lambert von Speher weilte baselbst, jedoch ohne das besondere Wohl seiner Kirche zu vergessen. Auf Mariä Geburt ermirkte er dort vom Kaiser eine Urkunde, in welcher dieser alle die besonderen Rechte, welche bem Bischofe von Speher vermöge Stiftung und Herkommen über die Abtei Maulbronn zustehen, bestätigt und bei Strafe von hundert Mark reinen Goldes jegliche Verletzung derselben untersagt hat 1689). Am nächst vorhergehenden Sonntage verbriefte der Kaiser "seinem lieben Fürsten und geheimen Rathe von Speher" und bessen Nachfolgern die besondere Gnade, daß, wenn Jemand des Hochstiftes Leute ober Güter angreifen, berauben oder beschädigen würde, sie benselben, in welcher Stadt ober in welchem Gerichte bes Bischofes Amtsleute ober Diener ihn fin= ben, anhalten und vor Gericht stellen dürften, mit der Weisung an alle geistliche und weltliche Fürsten und Grafen, an die Bürger= meister der Reichsstädte, die Amtsleute und Diener des Bischofes hiebei gerne und getreulich zu unterstützen und jeglichen Schaben zu wenden 1690). So freundlich sich der Rath bei dem feierlichen Einzuge des Bischofes erwies; so bereitwillig ihm der Bischof die gebührenden Rechte verbriefte: um so schnöder ward jedoch Beides von den Vorständen Spehers vergessen. Sie erlaubten sich na= mentlich im Gerichtswesen Mancherlei gegen die alten Handsesten, Freiheiten und Gewohnheiten ber Speherer Kirche und Geistlich-Bischof Lambert sah sich genöthiget, darob beim Kaiser Befeit. schwerde zu erheben und ihn zu bitten, aus oberster Machtvollkommenheit das unrechtliche Verfahren der Speherer zu unterdrü= Die Klagen waren: "Der Rath irre mit seinen Geboten ben Bischof und die Geistlichkeit zu Speper an den Gerichtsaus= sprüchen des Schultheißen und Kämmerers zu Speher; der Rath wolle nicht gestatten, daß man an beiben Gerichtsstellen mit von geistlichem Gerichte besiegelten Briefen und Urkunden etwas erläutere und bezeuge; berselbe verwerfe an den genannten Gerichten bei Klagen über geistliche Gefälle das Zeugniß von Mitgliedern

waren Domcapitulare zu Speyer: Johann von Saarwerden; Engelhard von Jassa; Herrmann von Wangen; Eberhard von Sickingen; Gerhard von Dalheim; Eberhard von Bomersheim; Norich von Sterrenberg; Jungo von Frankfurt; Heilmann von Bomersheim und Heinrich von Born. Von Letzterem heißt es: "Anno Domini 1388 — vigilia Joannis baptistae — odiit Heinricus de Borne, ecclesiae Spirensis canonicus" etc. Reg. chori, tom. I. 355. — 1689) Ibid. p. 653. Reg. Kestenb. sol. 61 b. — 1690) Ibid. p. 651. Reg. Kestenb. fol. 34 b.

und Dienern geistlicher Körperschaften; derselbe Rath habe bestimmt, vaß ber Laie, welcher einen Geistlichen schlägt ober sonstwie mißhandelt, keinem Frevel, Strafe ober Gerichte verfallen fehn folle; ver Rath ziehe geistliche Sachen vor sein Gericht und gestatte den geiftlichen Richtern wider Gesetz und Freiheit nicht, darüber abzuurtheilen; der Rath will nicht haben, daß die geistlichen Richter geistliche Personen und jene, welche nach Recht und Gewohnheit vor geistliches Gericht gehören, aburtheilen, und verhindert die höhere Berufung und den Bollzug derselben." Durch eine zu Frankfirst am Mittwoche nach Kreuzerhöhung mit goldener Bulle bestegelte Urkunde hob der Kaiser, nach vernommenem Rathe ber Fikrften, Grafen und Ebeln bes Reiches, biese eigenmächtige, bem Gesetze, der Freiheit und Gewohnheit widersprechende Neuerungen auf und gebot dem Rathe der Stadt Speher, bei Verluste aller Reichs= freiheiten, dieselben alsbald abzustellen und ber Geiftlichkeit Freiheiten zu achten bei Strafe von hundert Mark Goldes. Als Schirm= herren dieser Verfügung stellte Karl den jeweiligen Erzbischof von Mainz und die Herzoge von Brabant, zu Luxemburg und Limburg auf 1691).

Nach Berabredung mit dem Pabste Urban V. sollte schon bamals ber Kaiser zur Herstellung ber Ordnung nach Italien ziehen. Der Zug ging jedoch erst, wie wir schon hörten, im Jahre 1368 von Statten. In der Fastenzeit dieses Jahres war Bischof Lambert am kaiserlichen Hofe zu Prag. Gegen des Bischofes Wilken hatte Karl IV. dem getreuen Junker von Weingarten Zoll auf dem Geleite zu Rheinzabern verbrieft. Da Rheinzabern dem Hochstifte gehörte, war dieser-Zoll dem Bischofe sehr ungelegen und er brachte es durch seine dringenden Vorstellungen beim Kaiser dahin, daß dieser jenes Geschenk urkundlich widerrief 1692). Um so bereitwilliger begleitete Lambert seinen mächtigen Gönner nach Italien. In Rom war Urban V. von Avignon schon einge= zogen, als Karl vor bessen Mauern erschien. Der Bischof von Speher versah bort die Kanzlers = Dienste, wie mehrere Urkunden ausweisen 1893). Der Aufenthalt in Italien währte bis über die Lambert vergaß, auch ferne von seiner Mitte des Jahres 1369. Kirche, deren Wohl nicht. Diese hatte vom Reiche bereits pfandweise das Recht erhalten, zu Udenheim oder sonstwo am Rheine

<sup>1691)</sup> Mig's Urlundend. S. 655. Lib. obligat. tom. III. 93 a. Lib. priv. recent. fol. 25 b. — 1692) Ibid. p. 658. Reg. Kestend. fol. 90 a. — 1693) So eine vom 24. Oft. 1368. Dr. Boehmeri codex Moenofr. tom. I. 722.

in ihrem Gebiete einen Zoll von sechs großen Turnosen von jeg= lichem Fuber Wein zu erheben. Aus Rücksicht für den alten, berühmten Kaiserdom am Rheine, wo so viele seiner Vorfahrer ihre Ruhestätte gefunden; in Erwägung der nothdürftigen Einkünfte des Speherer Hochstiftes, welche kaum ausreichen, die nöthige Hut zu hestreiten; zur Belohnung der treuen Dienste und des Gifers, welchen der vom Himmel reich begabte Bischof schon längere Zeit zum Besten und Ruhme der Kirche und des Reiches erwiesen hat: schenkte der Kaiser durch eine am 29. Juni zu Lucana ausgestellte Urkunde bem Speperer Oberhirten und seinen Nachfolgern jenen Rheinzoll zu Eigen, mit ber Vollmacht, Alle, welche sich weigern würden, denselben zu entrichten, ohne Weiteres mit Beschlagnahme ber Waare und Gefangennehmung bazu anzuhalten. Zugleich beauftragte ber Raiser alle Dienstleute des Reiches, den Bischof bei dieser Gnade zu schützen und jeden, welcher bawider handelt, mit einer Strafe von tausend Mark reinsten Goldes zu züchtigen. Kaum war Lambert nach Deutschland zurückgekehrt, so wußte er von den sämmtlichen Kurfürsten des Reiches die Bestätigung dieser kaiserlichen Gnade zu erwirken 1694). Da der Speherer Oberhirte durch die Römerfahrt sich in große Kosten versetzt hatte und die Gefälle sei= nes Hochstiftes sehr ärmlich flossen: so verschrieb ihm der Kaiser durch eine zu Breslau 1369 am Dienstage nach St. Elisabeth ausgestellte Urkunde auf die alte Reichspfandschaft der Abtei Odenheim noch tausend Florenzer Goldgulden zur Unterstützung 1695).

Im genannten Jahre 1369 starb ber Sexpräbendar Rudolf, genannt Retzeln von Queichheim, welcher mit Gütern und Gefällen zu Queichheim, Utzingen, Dammheim, Walsheim und Burrsweiler auf dem Altare St. Maria Magdalena in der Nische im St. Iohannis Chore und auf dem Altare des h. Chriat im St. Stephan's Chore des Domes zu Speher zwei Pfründen stiftete, deren Inhaber für den Seelentrost des Stifters das heilige Opfer verrichten und auch dem Chore dienen mußten. Eberhard von Randeck, der alte Gegner Lambert's, genehmigte diese Stiftung, als Haupt des Domcapitels 1696).

Rönige Wenzel — Alg's Urtundenb. S. 661. Reg. Kestenb. fol. 38 a. Außer vom Könige Wenzel — Alg's Urtundenb. S. 665. Lib. priv. tom. I. 32 b. — wurde dieser Freibrief bestätiget: 1. von Otto, Markgrasen von Brandensburg: "Datum Berlin VI. idus nov. 1369"; 2. von Gerlach, Erzbischose von Mainz: "Datum Aschassenburg die 20. sept. 1370"; 3. von Austolf, Herzog in Sachsen: "Datum Wirtenbergae mense junii"; 4. von Auprecht, dem Alten, Pfalzgrasen bei Rhein: "Datum Heidelberg die 20. sept. 1370." Lib. privil. tom. I. 33. — 1695) Alg's Urtundenb. S. 666. Lib. priv. tom. I. 55 a. — 1696) Sub. dipl. tom. IX. 198. —

Ungeachtet Bischof Lambert, wie wir sahen, sehr wenig bei seiner Cathebrale weilte: so hatte er boch für den Schirm, die Befe= stigung und Mehrung der Rechte, Freiheiten und Gefälle derselben Vieles gethan. Allein so hochbegabt berselbe auch war, eben so wankelmüthig und hochstrebend scheint er gewesen zu sehn. Ihm genügte nicht der mittellose Sitz im altehrwürdigen Kaiserdome zu Speher. Bald bot sich auch eine Gelegenheit, die dortige Miter mit einer reicheren zu vertauschen. Der Bischof von Straßburg, Johann von Linwei, ein naher Verwandter des Kaisers, wurde, als am 12. Hornung 1371 ber Erzbischof Gerlach von Mainz gestorben war und das dortige Domcapitel in einer zwiespaltigen Wahl sich bekämpfte, durch besondere Empfehlung des Kaisers vom Pabste Gregor XI. auf ben erzbischöflichen Stuhl bes h. Bonifaz erhoben und auf gleiche Weise nunmehr auch Lambert, Bischof von Speher, zum Oberhirten der Straßburger Diözese befördert 1697). Der unruhige Mann fand auch zu Straßburg keine Zufriedenheit. Nach vier Jahren verhalf ihm sein kaiserlicher Beschützer auf ben bischöflichen Stuhl zu Bamberg 1698). Auch biese Beförderung gab seinem unzufriedenen Sinne die Ruhe nicht 1699). Nachbem er brei und zwanzig Jahre bie Bamberger Miter getragen hatte, legte er dieselbe, nach bem Berichte Simonis, buffertig ober mißmuthig nieder und zog sich in die Abtei Gegenbach zurück, wo er im Jahre 1398 am 18. Juli Ruhe im Grabe soll gefunben haben. Nach seiner noch vorhandenen Grabschrift im Dome zu Bamberg starb Lambert jedoch erst am 8. Juli 1399 und wurde baselbst im St. Peter's Chore vor dem Hochaltare begraben 1700).

Dtto, Pfarrer zu Ebesheim, ftiftete am 7. Mai 1370 Die St. Catharinen-Pfründe in der dortigen St. Matthäus-Kapelle. Alg's Urkundend. S. 667. Lib. visit. fol. 404. — <sup>1697</sup>) "Ast id ex ejus ambitu factum esse nemo alius prodidit, quin id volente Caesare et papa plerumque judente contigisse vidimus." Aemiliani Ussermann episcopatus Bambergens. p. 185. Die schon genannte Chronica epis. Ärg. sagt von ihm: "Hic fuit timidus, secors et admodum pusillanimis." — 1698) Sohin haben Johann von Mutterstadt, gleich Trithemius, chron. Hirsaug. tom. II. 277, Unrecht, welche Lambert achtzehen Jahre die bischöfliche Miter tragen laffen. Irrig läßt Simonis, S. 135, Lambert erft 1372 vom Bisthume Epever abtreten. W. Baur sagt: "Lampertus, posteaquam sedem Spirensem occupasset annis quindecim, apostolica provisione cathedram Argentinensem assumit" etc. — 1699) Besch. aller Bisch. S. 135. — 1700) Sowohl über bas Zurückziehen in bas Kloster Gegenbach, als über ben Tag feines Todes find die Rachrichten widersprechend. Das Chronifon zu Gegenbach giebt an, Lambert sei zu Forchheim begraben. Ussermann, l. c. p. 193. Geine beiden Brüder, Beinrich und Johann von Born, Domcapitulare ju Speper, zahlten für ihn hundert Gulden in die große Bruderschaft der Speperer Domkirche. Reg. chori, tom. II. 385 b. Das Grab dieses Bischofes ift im Peter's Chore des Bamberger Domes vor dem Hochaltare auf der

## Adolf,

Graf von Nassau, sieben und fünfzigster Bischof, von 1371 bis 1381.

Kaum war die pähstliche Ernennung des Bischofes Lambert auf ben oberhirtlichen Stuhl von Straßburg zur amtlichen Kunde des Speherer Domcapitels gekommen: so übte dieses sein gesetzliches Wahlrecht und erkor zum Oberhirten den Grafen Adolf von Nassau, wohl mehr in Berücksichtigung seiner mächtigen Verwandtschaft, als seiner Verdienste. Er war kaum ein Jüngling von achtzehen Jahren, der Neffe des verstorbenen Erzbischofes Gerlach von Mainz, erstgeborner Sohn des Grafen Adolf von Nassau und dessen Gat= tin Margaretha, Tochter bes Burggrafen Friedrich von Nürnberg 1701). Dieser Adolf ward schon am 12. März 1371 von einem Theile des Mainzer Domcapitels zum Nachfolger seines Oheimes erwählt. Allein der Pabst bestätigte diese Wahl nicht, sondern be= setzte auf Andringen des Kaisers den erzbischöflichen Stuhl zu Mainz mit Johann von Linwei. Hiedurch wurde, wie wir schon hörten, auch das Bisthum Speher erlediget, und wahrscheinlich geschah es nicht ohne Beirath und Einwirken Lambert's von Born, daß zu einiger Beruhigung Adolf's dieser die Wahlstimmen des Speherer Domcapitels erhielt, wodurch um so mehr für Johann von Linwei der Kurhut von Mainz gesichert wurde.

So erhielt das Bisthum Speher einen Oberhirten aus angessehenem, mächtigem Geschlechte. Allein dieses brachte keine Heilung für den zerrütteten Zustand des Hochstiftes, sondern bereitete neue Gefahr und Verlegenheit 1702). Das erste Auftreten des neuen Bischos

Evangelienseite. Das älteste Denkmal von Messing im Dome bedte basfelbe. Es ift jest links im erften Bogen ber Chorwand angebracht und ftellt den Bischof im Bruftbilde, mit tiefen Umrissen gezeichnet, dar. In der reche ten Hand hält er das Kreuz, in der linken den Stab. Unter dem Brustbilde desselben ist ein großer Wappenschild angebracht. Das Herzschild bildet das Familienwappen, eine rothe Bickelhaube im filbernen Schilde Die vier Rebenfelber beden die Wappen ber Bisthümer Briren, Speper, Straßburg und Bamberg. Die Eden der Denkplatte zieren die vier Evangelisten. Auf der Vierung derselben steht in zierlicher Mönchsschrift: "Anno Domini mille-simo trecentesimo nonagesimo nono idus julii obiit reverendus pater, dominus Lampertus, olim episcopus Bambergensis, hic sepultus." Am 12. Sept. 1850 betrachtete ich mit Staunen und Bewunderung auf diesem Grabe die Erhabenheit und Herrlichkeit des Bamberger Domes. — 1701) Siehe dessen Stammbaum, Res Mogunt. tom. I. 189. Das Nassauer Wappen ift ein aufrechtstehender, goldener Löwe im blauen, mit Goldsteinen gezierten Schilde. Die Helmzierde bilden zwei schwarze Fittige. Ueber bas Leben dieses Bischofes siehe auch Dr. E. Münch's Gesch. des Hauses Naffau, 8. II. — 1702) Datum Udenheim ipsa die beati Kyliani, 1371, beschwor

fes finden wir in einer Urkunde vom Freitage vor St. Margarethen= Tage 1371, in welcher Abolf nals erwählter und bestätigter Bi= schof zu Speher" den bortigen Domcapitularen, Eberhard von Bomersheim und Diether Ruße, ein auf der Burg zu Obergrombach haftenbes Leibgebing von zwei hundert sechzig Gulden, welches Bischof Lambert zur gerechten Entschäbigung ber Genannten verbrieft hatte, ernenerte 1703). Am 7. September besselben Jahres vertrug sich Avolf mit dem Domcapitel rücksichtlich ver Verpflichtung hochstiftlicher Beamten. Abolf schwur zu ben Heiligen, keinen Wogt, Burggrafen ober Amtmann anzustellen, ber nicht eidlich verpflichtet würde, für den Fall des Todes ober Gefangennehmung des Bischofes, dem Domcapitel allein mit der ihm anvertrauten Feste, Burg ober Stadt bis zur Freilassung des gefangenen ober Wahl eines neuen Bischofes zu warten und zu gehorchen. etwaiger Gefangenschaft bes Bischofes sollen die genannten Dienst= leute ihm von den Gefällen des Hochstiftes nicht mehr als hundett Gulden monatlich zur Kost und Pflege abliefern und das Uebrige bem Domcapitel verrechnen. Nur in dem Falle, daß der Gefangene müßte ausgelöst werben, sollen die Amtkente alle Gefälte bes Bisthumes bazu verwenden und, wenn nöthig, hiefür eine Summe bis zu zehen tausend Gulben aufnehmen und Gefälle dafür verpfänden 1704). Bald nachher bereinigte Adolf eine Schuld von 8000 Florenzer Goldgulden-, welche sein Vorfahrer zum Wohle des Hochstiftes aufgenommen hatte, und wovon damals erst zwei tausend gefilgt waren. Die Schuld sollte von der auf zehen Jahre bem Bischofe Lambert eingeräumten, besonderen Besteuerung der Geistlichkeit, wovon bereits sechs Jahre vorüber waren, gedeckt werden. Abolf überließ für die vier nächsten Jahre bem Domcapitel biese Besteuerung von jährlich tausend Pfund, um die ganze Schuld zu Die Mehreinnahme floß dem Bischofe zu, die Mindereinnahme mußte von ihm gebeckt werben 1705).

Abolf hatte bald nach seiner Wahl die kaiserliche Belehnung nachgesucht und dieselbe "mit solcher Schönheit und Zierheit, als

Abolf dem Domcapitel die Wahlcapitulation, wie sein Vorsahrer. Der Anfang der Urtunde lautet: "Nos Adolfus Dei et apostolicae sedis gratia electus, confirmatus ecclesiae Spirensis, notum facimus universis praesentes literas inspecturis, quod cum de antiquo jure et laudabili consuetudine utilitatem ecclesiae nostrae concernentidus in ipsa ecclesia observatis electi et promoti in episcopos" etc. Orig. in Karlsruhe. — <sup>1703</sup>) Saalbuch des B. Ricolaus, Absch. S. 150. — <sup>1704</sup>) Rlg's Urfundend. S. 669. Adolf's Urfundend. Absch. S. 35. — <sup>1705</sup>) "Datum an dem nehsen fritag nach sant Matthäus tag des heiligen zwolfsbotten, a. D. 1371." Ibidem.

sich das heischet", empfangen. Durch eine zu Phrn, Donnerstag nach dem St. Lukas-Tage 1371 ausgestellte Urkunde erpenerte und bestätigte der Kaiser dem Bischose Adolf von Speher und allen seinen Nachfolgern alle Handsesten, Briefe, Rechte, Freiheiten und Gewohnheiten, welche der Speherer Kirche je von seinen Barfahrern im Reiche gewährt worden sind 1708). So im Besige aller fürstlichen Rechte, mußten nunmehr sämmtliche Lebenträger des Hochstistes dem neuen Oberhirten huldigen und aus seiner Hand die Leben empfangen. Wir finden dieß nur von wenigen ausgezeichnet. So belehnte zu Bruchsal, auf das Fest des h. Stephan des genannten Jahres, Adolf seinen lieden und getreuen Hanns von Bilenstein, genannt von Lautern, Ritter, mit jenem Rechte im Bienwalde, welches dieser Ritter von Wilhelm von Born sür achtzig schwere Gulden erkauft hatte 1707).

3m folgenben Jahre fuchte fich Abolf mit ben Speperern megen ber hulbigung gu einigen. Er bestätigte ihre alten Freibeiten, Rechte und Gewohnheiten und hielt hierauf feinen feierlichen .Ginritt. In Diefer Bestätigungsurfunde beißt es zwar 1708): "Wir geloben ben Rathsberren und Burgern ber Stadt Speber ju balten bie Inaben und Freiheiten, welche bie Bischöfe Friedrich, Sigibobo, Emich, Balram, Gerharb und Lambert, unfere Borfahrer, verlieben haben": allein bon ber ben Burgern ju Speber bom letten Bifchofe verliehenen Steuerfreiheit im gangen Bochftifte und von ber Bollfreiheit bei Ubenbeim wollte Abolf nichts miffen. Daburch ward ber feierliche Einritt zu Speher perzögert. Enblich warb dieser Anstand burch eine auf St. Martin's Tage im Jahre 1372 besiegelte Uebereinkunft gehoben und Abolf empfing bie Bulbigung ber Speherer. Wegen bes Zolles ju Ubenheim murbe festgefest, bag, fo lange Abolf Bifchof bon Speher ift, bie Burger dieser Stadt von jenen Fruchten und Waaren, welche sie nach Speper fahren, um bort auszulaben, feinen Boll entrichten, wohl aber bon jenen Früchten und Waaren, welche fie weiter rheinabwarts verbringen. Wegen ber Beibe und Schatung von ben Befigungen ber Speperer Burger im hochstiftlichen Gebiete murbe be-

<sup>1706)</sup> Rig's Urfundend. S. 670. Regest. Kostend. fol. 89 b. — 1707) Adolf's Urfundend. S. 15. Danns von Bilenstein war damals Amismann von Lauterburg, sein Bruder Friedrich, Webel von Berge, Ritter, Egen von Engasten, Rudolf von Salmbach und Peinrich von Olterbach, Edellnechte und Burgmannen zu Lauterburg. — 1708) Diefelbe steht in Abolf's Urfundend. S. 121, allein ohne Datunt. Sie ist ganz gleichlautend mit sener der übrigen Sische Codex Spirensis, fol. 95, steht ebenfalls die Urfunde: "Datum Udenheym in die omnium sanctorum, 1372."

stimmt, daß ebenfalls, so lange Abolf Bischof von Speper ist, alle jene Güter, welche die Speherer schon an den letzten Weihnachten besessen haben, sollen steuerfrei bleiben, alle jene Güter aber, welche sie später erworben, ober noch erwerben werden, sollen jenen Abgaben unterworfen sehn, welche ihre früheren Besitzer hatten. Da= bei wurde noch die Anordnung getroffen, daß, wenn sich neue Miß= verständnisse zwischen dem Bischofe und der Stadt erheben sollten, zwei von jeder Seite gewählte Obmänner dieselben innerhalb eines Monates zu schlichten hätten. Uebrigens wurde die ganze Berein= barung nur für die Zeit abgeschlossen, in welcher Abolf das Bisthum Speher inne habe, ohne baburch ben beiberseitigen Rechten und Freiheiten etwas zu vergeben 1709). Da Abolf nach seinem feierlichen Einritte in Speher nicht lange baselbst verweilte und am zwölften Tage nach der Geburt des Erlösers des Bischofes und des Hochstiftes Lehen und Aemter zu Speher mußten verliehen werden, so beauftragte er hiermit den Domcapitular Engelhard von Jassa, den Ritter Georg von Lindau und Hugo Kletten 1710). Am Mittwoche nach St. Ambrosius 1373 besiegelte Bischof Abolf seinem Domcapitel, an bessen Spitze Friedrich von Schonenburg als Dombechant stand, bie Erlaubniß, die Rietburg sammt den Dörfern Wehher und St. Martin nebst ihren Zugehörden "dem ehrsamen und frommen Ritter Arnold von Engassen" um 3800 Gulden zu verkaufen. genannte Burg war bamals an ihren Gebäulichkeiten, Gräben, Mauern und Wällen sehr beschädigt. Das Domcapitel sah sich bei ben bamaligen Unruhen und Nachwehen früherer Fehben, bei Miswachs und wüst liegenden Feldern, außer Stand, die Wiederherstellung dieser Burg zu fördern. Es überließ daher dem genannten Ritter, welcher beghalb Dienstmanne bes Hochstiftes wurde, die Feste mit dem Vorbehalte des Oeffnungsrechtes und des Rückkaufes für die fragliche Summe, mit der weiteren Bestimmung, daß Arnold alsbald noch 400 Gulben für die nöthigen Ausbesse= rungen des Baues verwenden musse, die ihm jedoch bei etwaigem Rückfaufe ersetzt werden sollen 1711).

Wenige Tage ehevor dieser Verkauf vom Bischofe Abolf genehmigt wurde — am 4. April 1373 — starb der Erzbischof

<sup>1709)</sup> Driginal Sp. Stabtarchiv, Urkunde Nr. 663. Codex Spirensis, fol. 98. Registratura Adolfi, Absch. S. 1. Die Darstellung im Kaiserbome, Th. I. 206, ist hiernach zu berichtigen. — 1710) Ibidem, p. 33. — 1711) Adolf's Urkundend. S. 474. Die Stadt Speyer war damals in gar viele, zum Theile blutige Fehden verwickelt. Im Jahre 1373 vermittelte Bischof Adolf einen Span, in welchem Ulrich von Remchingen erschlagen wurde. Sp. Stadtarchiv, Urk. Nr. 667.

Johann von Mainz zu Eltvil, nicht ohne Verbacht, daß bezahltes Gift sein Leben verkürzt habe. Abolf wurde nunmehr zum zweiten Male von seinen Freunden zum Erzbischofe von Mainz ausgerufen und vom Pabste als solcher begehrt. Allein dieser wies das Begehren zurück und verlieh auf das mächtige Verwenden bes Kaisers dem Markgrafen Ludwig von Meißen, bisherigen Bischofe von Bamberg, die erzbischöfliche Miter zu Mainz. Abolf nannte sich nichts besto weniger "Bischof von Speher und Vormünder bes Stiftes zu Mainz." Als solcher kündigte er sich der Stadt Bischofsheim an und verlangte Huldigung 1712); als solcher befahl er burch eine am 22. Juni des genannten Jahres zu Coblenz ausge= stellte Urkunde dem Zollschreiber zu Gernsheim, die Güter des deut= schen Hauses zu Coblenz zollfrei vorbeifahren zu lassen 1713). Abolf wollte um jeden Preis seine Ansprüche auf die erzbischöfliche Infel von Mainz behaupten. Dieß verwickelte ihn in eine Kette kostspieliger Fehden und blutiger Kämpfe. Nicht nur allein das Hochstift Mainz, sondern auch jenes von Speper stürzte er hiedurch in viele Gefah= ren und in eine Masse Schulden. So nahm er am 14. August 1373 nals Bischof von Speher und Pfleger des heiligen Stuhles zu Mainzu von Speherer Juden 800 Goldgulden auf, versprach für jeden Gulden wöchentlich einen guten Straßburger Pfennig Zins und stellte hiefür Conrad von Königsstein, Stiftsbechant zu St. Peter in Mainz, Georg von Lindau, Ritter und Bogt zu Kiglau, Ring von Saulheim, Edelknecht und Bogt zu Deidesheim, und Werner Seidenschwanz, bischöflicher Bogt zu Speher, als Bürgen auf 1714). Auch seine Freunde unterstützten ihn mit Hilfsgelbern. Johann von Ochsenstein, Adolf's Neffe und Dechant zu Straßburg, lieh ihm bamals 3000 Florenzer Goldgulden 1715). Durch zahl= reiche Lehenvergabungen erwarb sich Abolf Freunde und Helfer. So überließ er dem Speherer Domherren Junge von Frankfurt für dessen getreue Dienste ben Antheil bes Bischofes am Gerichte zu Schaidt, namentlich die Mai= und Herbst=Bethe, die Fastnachts-Hühner, den kleinen Zehenten und andere Gefälle auf Lebensbauer 1716). Eben so gab er bem Ritter Conrad Schnydelauch von Lachen für bessen treue und unverdrossene Dienste das Schultheißen=

<sup>1712)</sup> Datum Aschaffenburg die inventionis sanctae crucis, 1373. Gud. cod. dipl. tom. III. 515. — 1713) Hennes, cod. ord. teuth. p. 419. — 1714) Abolf's Urfundenb. S. 1. Gewöhnlich wurden diese Gelber mit Geisselschaften geliehen. Siehe hierüber Mone's badisches Archiv, B. I. 132. — 1715) Datum Moguntiae seria sexta ante Kiliani, 1374. Ibid. p. 22. — 1716) Datum Bruchsel seria quarta ante Viti et Modesti, 1374. Ibid. p. 16.

amt zu Landan auf Lebensbaner <sup>1717</sup>). So ernannte Adolf auch am 25. Juni 1374, als er eben zu Aschaffenburg weilte, den Speherer Domherren Eberhard von Bomersheim an die Stelle des verftorbenen Friedrich von Schonenburg zum Domschaphüter zu Speher <sup>1718</sup>).

Da Abolf voraussah, daß der Kamps um den Masinzer Kurthut ihn noch oft werbe aus dem Speherer Kirchensprengel rusen: so stellte er seinen Oheim, Crasto von Hohenlohe, zum "obersten und gemeinen Amtmanne" des Hochstistes Speher auf, mit der Besugniß, alle Dienstleute zu entlassen und einzusetzen, von ihnen alle Gesälle und Einkünste zu erheben und über alle Burgen, Städe und des Hochstistes Untergebenen zu gedieten (716). So konnte Abolf wenigstens ohne Sorgen für das Speherer Hochstist nach Pessen und Thüringen ziehen, die Länder der Markgrüsen von Weißen verwüsten und ihrem Bruder, dem vom Pabste ernannten Erzbischose von Wainz, die Lust berauben, ihm länger diese Wirdesstreitig zu machen. Es gelang dieß Abolf auch auf das Bollstänstissse itselfe 1720).

Gegen Snbe des Jahres 1374 war Abolf wieder im Bisthunde Speher, denn an den Festtagen nach Weihnachten besselben Jahres, als er zu Lauterburg sich aushielt, nahm er Ludwig von Wickersheim gegen einen jährlichen Sold von hundert fünfzig Gulben in seine Dienste auf <sup>1721</sup>). Er benützte diese Anwesenheit, um dis Höchstist Speher mit neuen Schulden zu besästen. So übersgab er selbst die dischösliche Pfalz zu Speher, welche in baulicher Beziehung sehr verwahrloset und verfallen, ja lange wüst gelegen war, und die zur Wiederherstellung schon dem Probsten zu Wimpsen, Peter von Mur, um 300 Gulden versett gewesen, seinem lieben, geheimen Nathe, dem Speherer Domscholaster Conrad von Königstein, damit er darin weiters zwei hundert Gulden verbaue und sie dann lebenstänglich besüge <sup>1722</sup>). Am Borabende des Festes der Erscheinung des Herren 1375 besand sich Avolf zu Bruchfal, wo er im Beisehn des genannten Conrad's von Königstein, des

<sup>1717)</sup> Datum feria tertia post dominicam Oculi proxima, 1374. Ibid. p. 10. Alsatia dipl. tom. II. 270. — 1718) Ibid. "Anno Domini 1374 — tertio nonas junii — obiit dominus Fridericus de Schonenberg, custos thesauri ecclesiae nostrae, qui legavit nobis censum duarum librarum hallensium" etc. Reg. chori, tom. I. 315. — 1719) Ríg's Urtundend S. 669. Abolf's Urtundend. fol. 13 b. — 1720) Res Mogunt. tom. I. 690. — 1721) Datum Luterburg in diebus festivis post nativitatem Christi, 1374. Abolf's Urtundend. fol. 55. — 1722) Datum feria quarta ante epiphaniam Domini, 1375. Ibid. fol. 47.

Ritters Hugo Klette, seines Schreibers Johann und feines Dieners Glatz, sich von dem Zollschreiber Johann von Ubenhein Rechnung stellen ließ und bemselben 303 Gulden schuldig blieb 1723). Seine Freunde unter der Speherer Geistlichkeit vergaß Abolf wicht gelegenheitlich zu lohnen. So belehnte er zu Ende Januars 1375 Eberhard von Sickingen, Probst zu Allerheiligen, und Diether Ruße, Probst zu St. German, welchen er am 12. Juni zum Stuhl= bruber-Probste in Speher ernannt hatte 1724), mit dem Fischwasser Kolden am Rheine bei Speper, welches bisher der verstorbene Probst zu Wimpfen, Peter von Mur, besessen hatte 1725). In Mitte weltlicher Händel versäumte Adolf nicht gänzlich bie geist= liche Verwaltung. So beauftragte er am nächsten Mittwoche nach dem Sonntage Oculi den Prior der Abtei Limburg, Friedrich von Schifferstadt, die Amtsniederlegung der Serbacher Aebtissin, Anna von Fischlingen, zu bestätigen und die Wahl einer andern einzuleiten 1728). Den Palmentag 1375 feierte Adolf zu Udenheim 1727). Ob er ba= mals nach Speher kam, ist nicht sicher, wohl aber, daß der Bischof durch ein Schreiben vom grünen Donnerstage dem Stiftsbechanten bon St. Guido, Friedrich, einen scharfen Berweis gab, weil durch bessen Verschulden bei jenem Stifte die alte, löbliche Gewohnheit, 'täglich das Amt daselbst mit Ministranten abzuhalten, abgekommen sei, mit dem bemeffenften Befehle, vieselbe innerhalb acht Tagen wieder einzuführen und zu handhaben. Nicht lange nachher erfuhr Abolf zu Udenheim, wie der damalige Probst zu Herd, Eberhard von Canel, die ihm zustehende geistliche und weltliche Verwaltung vieses Regularstiftes ohne Erlaubniß bes Bischofes theilweise einem An= deren übertragen habe. Abolf tadelte diese ungeeignete Neuerung und befahl, in alter Weise bem genannten Probste zu gehorchen 1728). Noch über das Pfingstfest 1375 weilte Adolf zu Ubenheim. Dort verpfändete er dem edlen Conty Mönch von Rosenberg und dessen Chewirthin Anna das Amt zu Steinach mit allen seinen Zuge=

<sup>1723)</sup> Ibid. fol. 45. — 1724) Alg's Urlundend. S. 674. Avolf's Urlundend. fol. 6. — 1725) Datum feria secunda ante purificationem Mariae, 1375. Ibid. fol. 56. — 1726) Alg's Urlundend. S. 675. Avolf's Urlundend. fol. 18 b. — 1727) Alg's Marburg, S. 173. Durch eine zu Kirrweiler am Donnerstage in der Osterwoche t375 besiegelte Urlunde überließ Berchtolf Rauch das Dessnungsrecht seines Wasserhauses zu Fischlingen dem Bischose Avolf zum ewigen Gebrauche. Saalbuch Nicolai, p. 316. Nicht lange vorher erlaubte Avolf dem Junter Conrad von Dalheim, dessen Ehewirthin Anna mit eils hundert Gulden auf den vierten Theil der Burg-und Stadt Zuhenhausen bewitthumen zu dürsen. Datum Utenheim seria secunda post inventionem sanctae crucis, 1375. Ibid. p. 314. — 1728) Alg's Urlundend. S. 675 und 677. Adolf's Urlundend. fol. 11 et 19.

hörben, wie es ehebem der Probst Peter Mur von Wimpfen besessen hatte, für die Summe von 700 Gulden 1729).

Mit der Stadt Speper stand damals Bischof Adolf im besten Einvernehmen. Um Tage vor dem Frohnleichnamsfeste 1375, als Abolf eben zu Eltvil sich aufhielt, urkundete er "seinem lieben, getreuen Bürgermeister, bem Rathe und der Stadt Speper aus besonderer Gnade und Freundschaft" die Befugniß, innerhalb ber nächsten acht Jahre das Weinmaß in ber Stadt nach Wohlge= fallen mehren ober mindern zu dürfen 1730). Diese Gnade sollte wohl ein Anlehen anbahnen, welches der Bischof am folgenden Tage mit der Stadt Speher abschloß. Die Stadt schoß ihm 2500 Goldgulden zum besonderen Nuten des Hochstiftes, rückzahlbar auf die nächsten St. Martin's Tage, unter Bürgschaft mehrerer Geistlichen und Weltlichen, die nöthigen Falles durch freie Zehrung auf Kosten des Bischofes die Rückzahlung zu betreiben verspra= chen 1731). Diese Anlehen beckten des Bischofes Bedürfnisse noch nicht. Denn als berselbe im Laufe jenes Sommers in das Hoch= stift Speher zurückkehrte und in Bruchsal mit seinem Oheime und obersten Amtmanne des Hochstiftes, Crafto von Hohenlohe, über alle Einnahmen und Ausgaben, welche er bisher gemacht hatte, Rechnung abschloß, hatte Crafto noch an seinen Neffen 5400 Goldgulden zu fordern. Crafto drang auf eine Versicherung seines bedeutenden Vorschusses. Hiedurch sah sich Abolf genöthiget, sei= nem Oheime und bessen Erben das hochstiftliche Schloß Rothen= berg mit der Stadt, den Leuten, Gütern und Gefällen aller Art zu verpfänden 1732). Kurz nachher übertrug der Speperer Oberhirte unter neuen Bedingungen bem genannten Crafto von Hoben= lohe die Verwaltung des Speherer Hochstiftes, daß er über dessen Lande und Leute, Geistliche und Laien, Christen und Juden, gebiete und richte. Für Arbeit und Zehrung erhielt Crafto den vierten

<sup>1729)</sup> Datum Udenheim feria sexta post Pentecosten, 1375. Abolf's Urkundenb. fol. 107. Datum zu Felde vor Tunna den nehsten dornerstagis vor vnser frauwen tag nativitatis, 1375, schloß der Kaiser zwischen dem Erzbischofe Heinrich von Mainz und Abolf, dessen Gegner, einen einstweiligen Bertrag ab. Gudeni cod. dipl. tom. III. 520. — 1730) Abolf's Urkundenb. fol. 111. Der Stadtrath minderte, wie Lehmann in seiner Chronik, S. 728, berichtet, das Weinmaß. — 1731) Datum in festo corporis Christi, 1375. Ibid. p. 112. Diese Bürgen waren: Ludwig von Hanau, Johann von Thanne, Petermann zum Jungen von Mainz, Johann von Walen, Hoswart von Sickingen, Eberhard von Bomersheim, Domherren zu Speper; Georg von Lindau, Wolf und Friedrich von Weckenheim, Gerhard von Ubstadt; ferner Conk von Widdern, Arnold von Hochhausen. Conrad von Angelach, Heinrich Brodel, Edelknechte, endlich Heinrich Glaß, Bogt von Kißlau, und Gerhard, Schaffner zu Hambach. — 1732) Datum Bruchsel ipso die sancti Bartholomaei apostoli, 1375. Ibid. p. 179.

Theil aller Einnahmen und Gefälle des Hochstiftes nach Abzug der Lehenreichnisse und mit Ausnahme ber Zölle und Geleitsgelber, ber bischöflichen Schäfereien und Viehbestände auf Höfen und ber außergewöhnlichen Schatzungen und Besteuerungen, welche bem Bischofe allein zukommen. Etwaige Kriege, welche den Bischof be= rühren, sind von des Bischofes Einnahmen zu bestreiten und von diesen auch die Gefangenen zu lösen 1733). Abolf erlaubte sich in seiner Noth selbst gewaltsame Uebergriffe. So nahm er den Ci= sterziensern von Eußerthal ihre Weine und Früchte zu Landau hin= weg. Des Bischofes Oheim, der Pfalzgraf bei Rhein, Ruprecht, der Aeltere, sühnte endlich gütlich diese Gewaltthat, indem er aus= sprach, für das Geraubte müßten 2000 Gulben ersetzt werden. Abolf räumte hiefür einen großen Turnosen von dem Zolle zu Ubenheim der Abtei Eußerthal ein, welchen für sie des Bischofes Neffe Heinrich, Graf von Sponheim, bis zur Tilgung der Schuld heben mußte 1734).

Das Weihnachtsfest 1375 feierte Abolf auf der Kestenburg, wie zwei daselbst ausgefertigte Urkunden darthuen 1735). Stephan's Tag war er zu Deibesheim. In ben ersten Tagen bes Jahres 1376 weilte er zu Lauterburg. Am 17. Januar urkundete er wieder zu Udenheim. Damals hatte Adolf auch eine Fehde mit dem Grafen Arnold von Homburg, der es mit dem Erzbischofe Ludwig und dessen Brüdern, den Markgrafen von Meißen, hielt. Er warb deßhalb viele Dienstmannen. Am 22. Februar 1376 traf Abolf einen Vergleich mit den Gebrüdern Berthold und Henslin von Flörsheim wegen ihrer Ansprüche auf ein zu Kirrweiler gelegenes Haus, wofür der Bischof diesen Rittern 250 Gulden verbriefte, zugleich aber festsetzte, daß Berthold während der genannten Fehde bem Bischofe helfen und bessen Dienstmannen in die Burg Wilben= stein aufnehmen müsse 1736). In der Charwoche 1376 war Abolf zu Eltvil, auf den St. Markus=Tag zu Udenheim, an den ersten Tagen des Mai's aber zu Kirrweiler. Von hier aus nahm Adolf seinen Eroberungszug gegen die Stadt Speher, ohne daß die eigentliche Ursache dieses Zerwürfnisses zwischen dem Bischofe und der Stadt bekannt geworden wäre. War es nicht der allgemeine Fürstenkampf gegen die Uebermacht der Städte, was diese Fehde anfachte? Der Zuzug von

<sup>1733)</sup> Datum Gernsheim in die beatae Luciae virginis, 1372. Ibid. p. 127. — 1734) Datum feria quarta post Catharinam, 1375. Ibid. p. 124. — 1735) Abolf's Urfundenb. S. 137 und 138. — 1736) Datum in cathedra Petri, 1376. Ibid. p. 144. Dombechant war damals Theodoricus Last.

Trier und Eöln macht dieß sehr wahrscheinlich. Lehmann vermuthet, ber Bischof habe die Absicht gehabt, die Stadt ihrer Freiheiten an berauben und sich bieselbe gänzlich zu unterwerfen. war von dem reichsten Bürger der Stadt, Heinrich von Landau, bazu befonders ermuntert. Dieser hatte schon 1374 zu Speper eine Meuterei gegen den damaligen Stadtrath und zum Umsturze der bestehenden Stadtordnung hervorgerufen. Sie mißlang. Hein= rich von Landau mußte sich flüchten; mehrere seiner Anhäuger wurden aus der Stadt verbannt, vier derselben aber enthauptet. Heinrich sann auf Rache, entwarf dem kampflustigen Bischofe einen Plan zu Spepers Ueberrumpelung und versprach, denselben mit seinen Freunden und Helfern zu unterstützen. Auch die Erzbischöfe won Ebln und Trier leisteten Zuzug. Doch auch die Spepener, ben Grafen Hanemann von Zweibrücken an ihrer Spitze, waren nicht unvorbereitet. Abolf rückte heran, nahm sein Hauptquartier in dem St. German's Stifte, vor den süblichen Mauern der Stadt. Balb ward die Vorstadt Altspeher gewonnen, und weil die Bürger auf die Anfrage der Belagerer, ob sie sich ergeben wollten, höhnende Antwort rücksendeten, verwüstet und niedergebrannt. Am. 6. Mai ftürmte Abolf gegen die Stadt. Vergeblich; nicht nur mit Spott und Hohn, mit vielem Verlufte wurde er zurückgeworfen. Der rührige Heinrich von Landau schaffte nun etliche seiner Helfer heimlich in die Stadt, um neuen Aufruhr anzuzetteln und :baburch die Bestürmung derselben zu erleichtern. Sie wurden ent= bett, festgenommen und büßten am Galgen und auf dem Rabe ihre Verwegenheit. Das schreckte ben Bischof micht zurück. Es wurde ein neuer Sturm gegen die Stadt bereitet, auf deren nördlichen Seite Gräben ausgestochen und Wälle aufgeworfen und Wurfgeschütze gegen die Stadtmauern aufgeführt. Noch zwei Make wurdeber Sturm versucht, noch zwei Male aber berfelbe vereitelt! Endlich gekang es ben Belagerten durch einen bestochenen Waghals, selbst die Sturmgeräthe des Bischofes — die Kate und Leterne in Brand zu steden, welcher Brand auch viele Häuser an bem Weidenberge ergriff, rings umher Verwüstung verbreitete und Molf :alle Lust benahm, noch weiter sein erhorgtes Gelb zu per= geuben: und seine Dienstmannen und Hilfssöldner für unsichere Herrschaft aufzuopfern. Die Geistlichkeit zu Speher scheint sich bei diesem vorübergehenden Sturme nicht betheiligt zu haben 1737).

<sup>1787)</sup> Ch. Lehmann's Chronik, S. 726. Simonis, S. 126. Später be-auftragte König Wenzel ben Grafen Friedrich von Leiningen, den Haupt-mann des Landfriedens auf dem Rheine, Heinrich von Landau, unverzüglich zu richten. Sp. Stadtarchiv, Nr. 170.

Montags nach bem Sonntage Cantate 1376 war Abolf über dem Rheine zu Ubenheim, wo er durch neue Schuldverschreibungen die alten mehrte 1738). Im August weilte er zu Bruchsal. Dort billigte er es, daß die Bewohner von Landau aus Furcht vor Schaden und Ueberfalle "ber bosen Gesellschaft", welche sich damals vielen Unfug gegen Städte, Länder und Leute im Elsasse zu Schulben kommen ließ, ihre Vorstadt gänzlich abgebrochen und beren Häuser in den Burgfrieden ihrer Stadt verlegt haben, vorbehalt= lich ber alten zu leistenden Abgaben 1739). Am folgenden Tage hielt Abolf mit dem Speherer Domsänger, Heinrich von Ehrenberg, Abrechnung über die Gefälle und Rutungen des Schlosses Altenburg bei Brnchfal, wobei er dem Domsänger noch 27 Pfund Heller Einige Tage später verhandelte der Bischof schuldig blieb 1740). ben Landauern die dortige Königssteuer für 2400 Pfund Heller<sup>1741</sup>). Auch im Dezember desselben Jahres weilte Abolf zu-Bruchsal, indem er bort seinem Schenke, Nikolaus von Lepholdes, für die treuen Dienste, welche dieser ihm bisher erzeigt hatte, ein Burglehen auf Kestenberg verlieh, welches früher Conrad von Bolanden besessen hatte 1742).

Bom Wirken des Bischofes Avolf in dem Jahre 1377 finden wir wenige Aufzeichnungen. Um die Mitfasten weilte er zu Udensheim. Dort hielt er mit Nicolaus Minlin, bischöslichem Zoller zu Speher, Abrechnung und erließ ihm für den kundlichen Schaden, den er des Bischofes halber im letzen Jahre gelitten, und für die treuen Dienste, welche er ihm geleistet, fünfzig Gulden und für das laufende Jahr hundert Gulden an dem jährlichen Zollbestande 1743). Am folgenden Tage kam zu Heidelberg, unter Vermittelung des Pfalzgrasen Ruprecht, eine Sühne zwischen dem Bischose Adolf und der Stadt Speher wegen Auflauses, Bruches, Schadens und Uebergriffe, welche bisher zwischen beiden stattgefunden hatten, zu

<sup>1738)</sup> Abolf's Urlandend. S. 163. — 1739) Datum Bruchsel feria secunda post diem sancti Bartholomaei apostoli, 1376. Ibid. p. 185. 3. G. Lehmann's Gesch. von Landau, S. 48. — 1740) Abolf's Urlandend. S. 187. — 1741) 3. G. Lehmann, a. a. D. S. 48. — 1742) Alg's Marburg, S. 174. — 1743) Datum Udenheim feria sexta ante dominicam Oculi, 1377. Abolf's Urlandend. S. 373. — "A. D. 1377 septimo kal. septembris odiit venerabilis dominus Johannes de Than, canonicus." Reg. chori, tom. I. 233 et tom. II. 115. "A. D. 1380 — crastino Galli consessoris — odiit venerabilis dominus Roericus de Sterrenderg, canonicus ecclesiae Spirensis, qui legavit nobis tres libras hallensium perpetui census . . . . ut habeatur memoria ejus et peragatur anniversarium domini Ottonis de Schonenburg, senioris, qui erat scolasticus ecclesiae Spirensis, magistri Nicolai de Dacia et Dielmanni, familiaris Roerici" etc. Ibid. p. 221.

Stande. Das Vorgefallene wurde der Vergessenheit anheim gegeben, die Gefangenen auf freien Fuß gestellt, die Brandentschädi= gung erlassen und neuer Friede und Freundschaft gelobt 1744). Auf Ostersamstag besselben Jahres versöhnte sich Adolf zu Eltvil mit dem Grafen Arnold von Homburg, Herren zu Fels, bezüglich ber Mißhelligkeit und Fehde, welche der Graf mit ihm wegen hoch= stiftlicher Güter zu Rupertsberg hatte, wobei auch bedungen wurde, daß Arnold dem Gegner Adolf's, dem Markgrafen Ludwig von Meißen, und bessen Brübern Balthasar und Wilhelm ober berer Helfern keine Unterkunft in seiner Burg Homburg geben soll<sup>1745</sup>). Erst gegen den Herbst treffen wir Adolf wieder im Speherer Kirchensprengel. Zum Danke für die getreuen und merklichen Dienste, die dem Bischofe der Abt zu Weissenburg bisher erzeigt hatte, befreiete er alle Weine und Früchte, welche diese Abtei pflanzte und verbrauchte, von dem bischöflichen Zolle zu Barbelrode 1746). Wenige Tage später bewilligte Abolf bankbarlich für geleistete Dienste dem Grafen Wilhelm von Cberstein, dessen Gemahlin Margaretha mit 500 Gulden auf die Hälfte der Stadt Gernsbach bewitthumen zu bürfen 1747). Im Dezember besselben Jahres besuchte Abolf auch die Kestenburg, benn dort besehnte er den Bürger Eberwin von Landau für bessen getreuen und fleißigen Dienst mit ben Gefällen der Hofstätte der alten Burg zu Landau und der Gebäulichkeiten, welche barauf errichtet waren 1748).

Im Jahre 1378 finden wir den Bischof Adolf nur wenig im Speherer Hochstifte. In der ersten Fastenwoche weilte er zu Aschaffenburg, denn dort urkundete er dem Herzoge Friedrich von Teck, den diesem vom Kaiser gewährten Rheinzoll eines Turnosen bei Udenheim heben lassen zu wollen <sup>1749</sup>). Um diese Zeit kam der Kaiser nach Heidelberg. Dort bestätigte er auf Bitten des Speherer Domcapitels alle Freiheiten, Rechte und Inaden der Speherer Kirche und stellte die Kurfürsten von der Pfalz, die Markgrasen von Baden, die Grasen von Wirtemberg, Zweibrücken und Leiningen, die Herren von Bitsch als Schützer und Schirmer der-

<sup>1744)</sup> Abolf's Urkundend. S. 375. Lehmann's Abdruck, S. 727, ist nicht ganz vollständig. Original Sp. Stadtarchiv, Urk. Nr. 678 und 847. — 1745) Datum Eltvil in vigilia paschae, 1377. Ibid. p. 196. — 1746) Datum Utinheim feria secunda ante Egidii, 1377. Ibid. p. 384. — 1747) Datum Bruchsel feria sexta post Egidii, 1377. Ibid. p. 383. — 1748) Datum Kestenburg feria quinta post festum conceptionis beatae Mariae, 1377. Ibid. p. 308. — 1749) Datum Aschassenburg sexta seria post dominicam Esto mihi, 1378. Ibid. p. 418. Datum zu Nurenberg an dem nehesten frytage nach sant Bartholomeus, 1378, bestätigte König Wenzel der Stadt Speper ihre alten Freiheiten. Cod. Spirens, sol. 405.

selben auf <sup>1750</sup>). Erst gegen Ende des Jahres 1378 begegnen wir dem Speherer Oberhirten wieder in der Nähe seiner Cathedrase. Am 6. Dezember verlieh er nämlich gegen Bürgschaft das Schultheißenamt zu Speher sammt allen Gefällen, Nutzungen, Frevelzgeldern und sonstigen Zugehörden auf die nächsten sechs Jahre an Eberhard, Bürger von Speher, für die baare Summe von 550 Goldgulden <sup>1751</sup>). Zwei Tage später versöhnte Adolf zu Landau den dortigen Bürgermeister und Nath mit Conzel und Rudolf von Altdorf, genannt Wollenschläger, wegen aller Brüche, Aufläuse und Mißhelligkeiten, welche sie disher mit einander gehabt hatten <sup>1752</sup>).

Am ersten Montage des Jahres 1379 befand sich Adolf wieder zu Aschaffenburg, wo er dem Werner Schnittlauch von Lachen ein Burglehen auf Restenberg und das bischöfliche Speiseamt übertrug, wenn bessen wirklicher Inhaber, Werner's Bruder, ohne Erben verfallen sollte 1753). Im Februar des genannten Jahres weilte Abolf in Ubenheim, benn bort ließ er sich in Gegenwart seines Bruders, Johann von Nassau, späteren Erzbischofes von Mainz, vom Udenheimer Zollschreiber und Kißlauer Unterfauthe Rechnung stellen 1754). Im Monate März bis Ende April rastete Adolf zu Bruchsal, wie mehrere Urkunden erweisen 1755). Im Monate Juni war er auch zu Kißlau, wo er bem bortigen Unterfauthe, Heinrich Glatz, zur Belohnung unverdrossener Dienste die bischöfliche Mühle zu Stettfeld auf Lebensbauer verlieh 1756). In dieser Zeit hatte Abolf auch eine Fehde mit den Gebrüdern Schweikard und Reinhard von Sickingen, in welcher vom Bischofe die Burg Sickingen genommen wurde. Der deßfallsige Span ward später gütlich bei= gelegt 1757).

<sup>1750)</sup> Rig's Urkundenb. S. 678. Lib. oblig. tom. III. 92 b. Lib. priv. rec. fol. 12. — 1751) Datum in die sancti Nicolai episcopi, 1378. Avolf's Urkundenb. S. 422. Die Bürgen des Bischofes waren: Dietho, Probst zu St. German, Gerhard von Ehrenberg, Probst zu Allerheiligen, Erpho von Weingarten, Domherr, Johann von Vienstein, genannt von Lautern, Kauth zu Kislau, Heinrich Brodel, Kauth zu Kestenburg, Heinrich King, Kauth zu Deidesheim, Heinrich Glaß, Untersauth zu Kislau, Gerhard, Schassener zu Hambach. — 1752) Datum Landauwe ipso die conceptionis beatae Mariae virginis, 1378. Ibid. p. 441. — 1753) Rig's Marburg, S. 174. — 1754) Datum Utinheim sabbato ante diem sancti Valentini martyris, 1379. Abolf's Urkundenb. S. 450. — 1755) Ibid. p. 469 et 472. Am 29. Aug. 1379 gab. der Cardinal Pilleus den Speperern die Befugnis, während des Interditis in der Hospitalsische zu Speper dei geschlossenen Thüren den Gottesdienst abhalten zu dürsen. Rig's Urkundenb. S. 680. Cod. Spir. fol. 97. — 1756) Datum Kyselauwe sabbatho post diem nativitatis sancti Joannis daptistae, 1379. Abolf's Urkundenb. S. 505. — 1757) Datum off den nehsten montag vor sant Andreas iag, 1379. Saalbuch Nicolai, p. 446. Die früher zerstörte Burg Lichtenstein wurde wohl später wieder erbaut, denn im Jahre 1381 verkauste Kitter Hanns von

Am 29. Oktober 1379 wurde einer der heißesten Wünsche des Bischofes Abolf erfüllt, indem zu Eltvil von zweien Bischöfen, in Anwesenheit vieler Mainzer Domcapitulare und Dienstmannen, ihm auf feierliche Weise bas erzbischöfliche Pallium angethan wurde. Er hatte sich bei bem damaligen Zwiespalte in der Kirche, und nachdem er weder von Gregor XI., noch von Urban VI. die pähst= liche Anerkennung als Erzbischof von Mainz erlangen konnte, auf die Seite des am 21. September 1378 als Afterpabst gewählten Clemens VII. geschlagen und endlich von diesem, welcher seinen Sitz wieder in Avignon wählte, bas Pallium mit vielen Abläffen und Gnavenbriefen erhalten 1758). Dabei behielt sich jedoch Abolf die Verwaltung des Bisthumes Speher bevor, und wie er sich bisher Bischof von Speher und Vormünder des Erzbisthumes Mainz nannte, so unterschrieb er sich jetzt als Erzbischof von Mainz und Bormünder des Stiftes zu Speher. Die erste Urkunde in letzterer Weise, die wir kennen, ist vom 21. Dezember des genannten Jahres 1759). Er bescheinigte darin seinen getreuen Bürgern zu Bruchsal den richtigen Empfang der Steuern bis auf Martini Jahres Dieser bebenkliche Schritt brachte Abolf, dem Reiche und ber Kirche gegenüber, in eine höchst schwierige Stellung. Sie bereitete neue Kämpfe; sie erheischte neue Opfer. Da Abolf jett noch weniger im Speherer Kirchensprengel sich aufhielt, so stellte er im Beginne des Jahres 1381 seinen jüngeren Oheim, den Grafen Ulrich von Hohenlohe, zum obersten und gemeinen Amtmanne des Hochstiftes Speper diesseits und jenseits des Rheines auf 1760). Abolf selbst weilte anfänglich gewöhnlich zu Eltvil. Dort verlieh er in der Mittfasten des genannten Jahres dem Ritter Hanns von Lautern jenes Lehen auf Restenburg, welches früher Gerhard von Chrenberg, der Junge, besessen hatte 1761). Etwas später bestätigte er der Stadt Lauterburg ihre alten Freiheiten und Gewohnheiten 1762). Am 1. Mai 1381 verpfändete Abolf unter bem großen Insiegel des Bisthumes Speher, im Ein= verständnisse mit dem Speherer Domcapitel, dem Grafen Simon

Lichtenstein der Stadt Speyer den dritten Theil dieser Burg. Sp. Stadtsarchiv, Urf. Nr. 681. Erfenstein war damals ein Leininger Lehen. Rlg's Urfundend. S. 680. Orig. im Kreisarchive, Nr. 131. — <sup>1758</sup>) Joannis res Mogunt. tom. I. 692. W. Baur sagt: "Adolphus autem praesul anno suo decimo quinto ad ecclesiam Moguntinam transsertur."— <sup>1759</sup>) Datum Eltvil in die sancti Thomae apostoli, 1379. Adolf's Urstundend. S. 509. — <sup>1760</sup>) Datum seria sexta post Valentini martyris, 1381. Ibid. p. 521. — <sup>1761</sup>) Rlg's Marburg, S. 176. — <sup>1762</sup>) Datum dominica Quasimodogeniti, 1381. Adolf's Urfundend. S. 530.

von Zweibrücken, Herren von Bitsch, eine auf bem sammtlichen Ein= kommen des Hochstiftes haftende, jährliche Gülte von 350 Gold= gulben, ablösbar mit 3500 Golbgulben 1763). Für diese Gefälligkeit ves Speherer Domcapitels urkundete demselben bald nachher der neue Erzbischof, daß, wenn ber Pabst sollte Jemanden das Bisthum Speher verleihen, Abolf diesem des Hochstiftes Schlösser, Länder und Leute nicht einräumen werde, bis derselbe dem Domcapitel gelobt und verbrieft habe alle Freiheiten, Satzungen, Gnaden und Gewohnheiten, welche die früheren Bischöfe ebenfalls zu halten gelobten und verbrieften. Zugleich wurde bestimmt, daß, wenn der neu zu ernennende Bischof auf irgend eine Weise außer dem Besitze der Speherer Miter kommen sollte, dann des Hochstiftes Schlösser, Länder und Leute in des Domcapitels Gewalt übergeben, weßhalb ber neuernannte Bischof nach altem Herkommen die Amt= und Dienstleute schwören lassen müßte, für jenen Fall dem Domcapitel zu gehorchen. Dabei gelobte Adolf, da das Domcapitel ihm erlaubt habe, für 6000 Gulden hochstiftliche Gülten zu versetzen, jährlich 500 Gulben aus ben sämmtlichen Gefällen des Bisthumes zurückzubezahlen, bis jene Schuld getilgt sehn würde, und hierzu auch seinen Nachfolger verbindlich zu machen 1764).

Schon im vorigen Jahre war Abolf mit Diether, Kämmerer von Worms, und Philipp, Raugrafen zu Altenbamberg, in Fehde gerathen. Diether verwüstete besonders Bensheim, bekämpfte den Erzbischof mit vielem Glücke und machte bessen Bruder Johann zum Gefangenen. Dieser kostete 6000 Gulben Lösegelb 1765). So= hin sah sich Abolf genöthiget, immer wieder neue Schulben auf die alten zu häufen. Zu Heppenheim weilend verbriefte er seinem Oheime Ulrich, Oberamtmanne des Hochstiftes Speper, 4300 Gulben, wovon diefer 3000 Gulben an ben genannten Diether von Dalberg auszahlte und ben Rest an seinen Bruder, ben früheren Oberamtmann, Crafto von Hohenlohe, entrichtete 1766). Um dieselbe Zeit verfiel Adolf auch mit seinem Oheime, dem Pfalzgrafen und Kurfürsten Ruprecht, dem Aelteren, in eine blutige Fehde. Die Ursache berselben ist nirgends angebeutet 1767). Ruprecht wurde dabei besonders von Gerhard, Bischofe von Würzburg, Friedrich, Burggrafen von Nürnberg, und Johann, bem Grafen von Werthheim,

<sup>1763)</sup> Datum in die Walpurgis virginis, 1381. Ibid. p. 532. — 1764) Datum Eltvil dominica Cantate, 1381. Ibid. p. 526. — 1765) Joannis res Mogunt. tom. I. 692. — 1766) Datum Heppinheim feria tertia post diem sanctorum Petri et Pauli apostolorum, 1381. Unosfis Urstundend. E. 544. — 1787) Dr. L. Päusser, Gesch. der Pfalz, B. I. 180.

unterstützt. So fiel er mit einem gewaltigen Heerhaufen in den Speherer Kirchensprengel, plünderte und verbrannte des Hochstif= tes Höfe, schleppte bessen Dienstleute mit sich fort, überfiel die Städte und Dörfer und ließ allenthalben die traurigsten Spuren ber Zerstörungssucht und Raublust zurück. Abolf brach mit sei= nen Helfern in die Besitzungen bes Kurfürsten am Rheine, Nedar und Maine ein und übte wüstes Vergeltungsrecht. Der König Wenzel gebot endlich ben Erbitterten Ruhe und friedlichen Vergleich der Irrung. Die Vermittelung derselben wurde dem Erz= bischofe Cuno von Trier und einigen anderen Reichsfürsten über= Es mußten von beiden Seiten Geiselschlösser gestellt wer= Unter jenen des Bischofes waren die Schlösser zu Deidesheim und Kirrweiler 1768). Es kam eine Sühne zu Stande, die zwar die erbitterten Fürsten vereinte, aber den großen Verlust ihrer Unterthanen nicht wieder ersetzte. Auch die Städte Speper und Landau hatten an dieser Fehde Antheil genommen und den Kur= fürsten von der Pfalz und Diether von Dalberg vielfach bedrängt. Ruprecht vertrug sich beghalb im Jahre 1384 eigens mit Speper und verzichtete auf Entschädigung 1769). Den Dalberger, welchen besonders die Landauer hart beschädigten, befriedigte erst Bischof Nikolaus von Wiesbaden 1770).

Vielleicht zum fräftigeren Kampfe in der eben berührten Fehde hatte Adolf noch zu Anfange des Jahres 1382 viele berittene Diensteleute aufgenommen, welche einen jährliches Gehalt von fünfzig dis zu neunzig Gulden erhielten. Dazu gehörten: Wolf von Stein, Iohann von Reckingen, Heinrich und Ortel von Rothenberg, Arenold von Horrenberg, Heinrich von Dürmenz, Siegfried von Sterrenfels, Siegfried von Benningen, Simon und Heinrich von Zeiskam, Marquard und Heinrich Holzapfel, Conzel von Falefenstein 20. 1771). Das Frohnleichnamssest des genannten Jahres seierte Abolf zu Ubenheim. Damals war bereits Nikolaus von

wäre diese Fehde im Jahre 1382 gewesen; nach Lehmann's Chronik, S. 741, aber 1381. Datum zu Nürnberg an der mitwoch vor vnser frawen lichtmeßtag 1381, bestätigte König Wenzel dem Bischose Avolf, seinem lieben Ressen, den Freibrief des Kaisers Karl IV. wegen der Gerichtsverhältnisse in Speyer, vom 16. Sept. 1366. Lib. oblig. tom. III. 94. — <sup>1769</sup>) Datum Heidelberg seria tertia post divisionem apostolorum, 1384. Lehmann, S. 741. — <sup>1770</sup>) Datum Kirrwilre seria sexta ante sestum Pentecostes, 1392. Saalbuch Nicolai, p. 1001. Die Gebrüder Eberhard und Werner von Ramberg, dessen Vater besonders in den Oörsern Gleisweiler, Walsheim und Essingen in dieser Fehde von den Landauern Schaden geslitten hatte, bestiedigte erst Bischos Raban. Lib. cont. fol. 11 a. — <sup>1771</sup>) Adolf's Urtundenb. S. 201.

Wiesbaden vom Pabste Urban VI. zum Bischofe von Speher ernannt. Ein Theil der Speherer Domcapitulare war dem Nassauer abgeneigt, ein anderer hing ihm um so eifriger an. Zu den Letzteren gehörten der Domküster Eberhard von Bomersheim, Heilmann von Bomersheim, Domfänger zu Worms, Echard von Rageneck, Probst zu St. Peter zu Straßburg, Junge von Frankfurt und Petermann zum Jungen von Mainz, welche sämmtlich Dom= capitulare zu Speher waren. Abolf verpflichtete sich benselben feierlich, sie wegen ihrer Treue und Anhänglichkeit in allen ihren Memtern, Würden und Gütern zu schützen; jeglichen Verluft an denselben burch den Oberamtmann des Bisthums zu ersetzen; ihnen, wenn sie ihrer Anhänglichkeil an seine Person wegen verbrängt würden, wieder zum sicheren Besitze ihrer Pfründen zu verhelfen und selbst noch, wenn sein Tod erfolgen würde, ihnen dazu verhelfen zu lassen, mit der besonderen Erlaubniß, bei etwaiger Bedrängung im Bisthume Speper, wo sie sonst wollten, ihren Aufenthalt ohne Verlust ihrer Einkünfte zu wählen 1772). Die pabst= liche Ernennung bes Nikolaus von Wiesbaben hinderte ben mächtigen Erzbischof nicht, fortwährend das Speherer Hochstift, nach wie vor, zu beherrschen. In Ubenheim rechnete er mit Heinrich Brodel über die ihm geleisteten Dienste, Verluste an Pferden 2c. und verschrieb ihm 300 Gulben auf die Gefälle des Hochstiftes 1773). An bemselben Tage bestellte Adolf ben Vollmar von Wickersheim, ber ihm 4000 Gulden zum Darlehen gegeben hatte, zum Burgvogte zu Lauterburg mit einem Gehalte von 80 Gulben, übertrug das durch Absterben Diether's von Engassen erledigte Burglehen auf Restenberg an Hanns von Gemmingen und entschäbigte Hensel, einen Ebelknecht von Landau, für zwei in des Hochstiftes Dienste verlorene Pferde mit 70 Gulden 1774). Nicht lange nachher verschrieb ber Erzbischof seinem geheimen Rathe, bem Speherer Domherren und Stiftsbechanten zu Aschaffenburg, Hermann Rost, für bessen treue Dienste das Dorf Schaidt mit allen Besitzungen, Gefällen und Rechten auf Lebenszeit 1775).

Auch im Jahre 1383, wo Adolf dem vom Könige Wenzel zu Nürnberg zur Unterdrückung der Fehde und des Aufruhres abgehaltenen großen Reichstage anwohnte, bereiste er das Hochstift Speher. Im Juli finden wir ihn zu Udenheim. Dort übertrug

<sup>1772)</sup> Ríg's Urfundenb. S. 682. Abolf's Urfundenb. S. 45. — 1773) Datum Utinheim feria quarta ante diem corporis Christi, 1382. Ibid. p. 207. — 1774) Ibid. p. 208 et 213. — 1775) Datum in crastino sancti Petri ad vincula, 1382. Ibid. p. 219.

er dem Conrad Reinbot das Schultheißenamt zu Speher und wies ben Bürgermeister und Rath daselbst an, jenem bei diesem Amte zu gewarten 1776). Am 15. Juli verlieh Adolf zu Landau dem Junker Rudolf von Altborf, genannt Wollenschläger, ben Zehenten zu Erlenbach für treu geleistete Dienste 1777). Am nächstfol= genden Montage war der Erzbischof wieder zu Udenheim, denn bort verbriefte er dem Ritter Arnold von Engassen für Zehrung, Dienste und Verluste an Hengsten 300 Gulden 1778). Bald darauf rastete Abolf zu Aschaffenburg. Hier verlieh er seinem treuen Diener, Johann Bhgant, das Forstamt im Bienwalde. Von Aschaffenburg zog Abolf nach Eltvil: Dort verpfändete er bem Bogte zu Lauterburg, Bollmar zu Wickersheim, unter ber Bürgschaft bes Grafen Johann von Nassau, die Stadt Lauterburg mit allen ihren Gefällen für eine Summe Gelbes, welche ber genannte Bogt von Juden entlehnt und zum Nuten des Hochstiftes Speher verwendet hatte 1779).

Beim Beginne bes Jahres 1384 weilte Abolf zu Bruchsal. In seinem Gefolge befanden sich Graf Johann von Nassau, sein Bruder, Hermann Rost, Stiftsbechant zu Aschaffenburg, Nikolaus von Stein, Domherr von Mainz, Heinrich von Trops, Küchenmeister, und Andere. Von Bruchsal zog er nach Udenheim. beiden Orten ließ er sich von den hochstiftlichen Beamten -über die Einnahmen und Ausgaben Rechnung stellen. Auch der Schaffner von Kirrweiler, Gerhard, reiste nach Udenheim, um dem Erzbischofe Rechnung abzulegen, und erhielt alsbald Abschluß berselben 1780). Bald nachher versetzte "der Vormünder des Hochstiftes Speher" die Burg und Stadt Rothenberg mit den dazu gehörenden Dörfern Malsch, Mühlhausen, Horrenberg und Balsfeld dem Ebelknechte Trigel von Gemmingen, Fauth von Kißlau, um 1500 Gulden und stellte bafür als Geiselschaft Arnold von Hornberg, genannt von Hochhausen, Heinrich von Ingersheim, genannt von Dürmenz, Heinrich Brobel, Bogt auf Kestenberg, und Heinrich von Herbortsheim, Vogt zu Deidesheim 1781). Damals vergab auch Abolf das Zollamt zu Speher sammt der Rheinfahrt bei Lußheim auf zehen Jahre an Clesel Mulin, Bürger zu Speher, wie es bef=

<sup>1776)</sup> Datum Utinheim dominica post diem sancti Kyliani, 1383. Ibid. p. 223. — 1777) Datum Landauwe in die divisionis apostolorum, 1383. Ibid. p. 224. — 1778) Datum Utinheim feria secunda post divisionem apostolorum, 1383. Ibid. p. 233. — 1779) Datum Eltvil in die assumptionis virginis gloriosae, 1383. Ibid. p. 227. — 1780) Datum Utinheim sabbatho post Agathae virginis, 1384. Ibid. p. 240. — 1781) Datum Eltvil anno Domini 1384. Ibid. p. 273.

sen Schwiegervater, Hanns von Ingweiler, gegen vierhumbert Gulden Pfandschaft besessen hatte. Dem Domcapitel mußten jährlich von diesem Amte vier und neunzig Pfund Heller und drei Schillinge verabreicht werden 1782). Auf den Palmentag bestallte der Erzbi= schof viele Räthe und Diener für das Hochstift Speher. Tage später entlehnte er, nin Anbetracht des großen und wachsen= den Schadens, womit das Stift Speher belastet ist", von der Stadt Landau drei tausend Goldgulden, unter Bürgschaft seines Brubers, Johann, Grafen von Nassau, ber Gebrüber Trigel und Hanns von Gemmingen, Erpho von Altdorf, Heilmann von Lachen und des Schaffners Gerhard von Hambach 1783). Nach Ostern bes Jahres 1384 weilte der Mainzer Erzbischof an der Bergstraße. Dort suchte ihn der Burgvogt von Lauterburg, Vollmar von Wickersheim, auf und äußerte mit Bedenken, wie er wegen der oben berührten Versetzung ber Stadt Lauterburg in den Bann verfallen fei, und bat um die Schadloshaltung beffallsiger Verfolgungen, welche ihm Abolf auch zu Heppenheim versicherte 1784). Am Sonntage nach der Himmelfahrt des Herren stellte Ulrich von Hohenlohe, des Erzbischofes Neffe, Rechnung über die Verwaltung des Speherer Hochstiftes. Er hatte an Avolf noch 1590 Goldgulden zu forbern 1785).

Im Jahre 1385, als Abolf eben auf der Burg Lahnstein weilte, bestellte er den Edelknecht und disherigen Amtmann auf der Kestendurg, Hanns von Gemmingen, zum Oberamtmanne des Hochstiftes Speher 1786). Auch viele andere Beamten und Diener desselben wurden neu bestallt. Damals vergabte der Erzbischof die Burg Spangenderg mit allen Nutzungen und Gefällen an den Juden Kaufmann von Speher auf sechs Jahre, mit dem Versprechen, daß, wenn diese Burg aus Verrath oder Bosheit würde hinweggenommen werden, der Erzbischof ihm wieder ohne Entschädigung zu ihrem Besitze verhelsen und ihm, was er daran verdaut habe, entschädigen werde 1787). Um dieselbe Zeit verlieh Abolf an Else, die Wittwe des Hanns von Schwarzenderg, welchem Bischof Lambert die hochstiftlichen Lehen zu Otterbach und Santbach überstragen hatte, auf Verwenden des Baters prselben, Iohann Schilling, diese Besitzungen 1788).

<sup>1782)</sup> Datum Eltvil dominica Laetare, 1384. Ibid. p. 245. — 1783) Datum Eltvil feria quarta post dominicam palmarum, 1384. Ibid. p. 304. 3. G. Lehmann's Gesch. Landau's, S. 49. — 1784) Datum Heppinheim feria quinta post dominicam Misericordia Domini, 1384. Ibid. p. 316. — 1785) Ibid. p. 325. — 1786) Datum Lanstein feria sexta ante sextum Pentecostes, 1385. Ibid. p. 351. — 1787) Ibid. p. 353 und Alg's Marburg, S. 25. — 1788) Datum Eltvil in crastino sancti Joannis bay-

Ju Ende des Jahres 1386 weilte Adolf auf der Kestenburg. Dort belehnte er zum Lohne treuer Dienste den Bürger von Landau, Eberwin, den Alten, mit allen an der Hosstätte der alten Burg daselhst haftenden Gefällen <sup>1789</sup>). Wenige Tage später rasstete der Erzdischof zu Landau. Hier schlichtete er einen Streit, welchen die "Steigerherren" mit der dortigen Bürgerin Margaretha Rhnecker wegen des Zehenten in der Mark St. Iustin bei Landau hatten. Der Zehente vom Moste in dieser Gemarkung wurde den genannten Chorherren ausschließlich, von den Früchten aber nur ein Drittel zugesprochen <sup>1790</sup>). Bon Landau ritt Adolf nach Udenheim, denn dort urkundete er bald nachher, daß Eberwin von Landau das oben genannte Burglehen dem Schaffner Gerhard von Hambach übertragen habe <sup>1791</sup>).

Noch im Jahre 1388 urkundete Abolf von Nassau "als Vormünder des Hochstiftes Speper." Als solcher verlieh er dem oben genannten Gerhard wegen dessen Treue und Anhänglichkeit sechzehen Morgen Acker zu Kuntbelsheim (sic) zum Lehen 1792). So begnabigte er auch wegen Tobtschlages eines hochstiftlichen Dieners Siegfried von Benningen, ben Sohn Friedrich's, und beließ ihm die bisher besessenen Speherer Lehengüter. Dazu gehörte auch die Burg zu Kirrweiler sammt bem Fischwasser um dieselbe. Siegfried beschwor die Urphede, daß diese Burg nach seinem Tode an den Bischof von Speher ledig zurückfallen, er ohne des Bischofes Willen Niemanden darin halten, die Thurmknechte, Wächter und Thorhüter besser besolden und nie heimlich oder öffentlich gegen seinen Lehensherren etwas unternehmen werbe, welche Urphebe Siegfried's Better, Diether von Benningen, beutscher Orbens-Comthur zu Mergenthenn, die Ritter Conrad Schnittlauch von Lachen und Arnold von Engassen und Junker Heinrich von Otterbach mitbesiegelten 1793).

So fuhr der Mainzer Erzbischof unbeirrt fort, im Hochstifte Speher nach Laune zu walten. Indessen drang Nikolaus von Wiesbaden, welcher sich bereits einiger Besitzungen des Bisthums bemächtiget und am 12. Juli 1388 auf der Kestenburg die bischöfsliche Weihe erhalten tte, unterstützt von mehreren Sönnern,

tistae, 1385. Ibid. p. 356. — <sup>1789</sup>) Datum Kestenberg feria quarta ante diem sanctae Luciae virginis, 1386. Ibid. p. 556. — <sup>1790</sup>) Datum Landauwe dominica proxima post diem beatae Luciae virginis, 1386. Ibid. p. 553. — <sup>1791</sup>) Datum Utinheim feria quarta ante Thomae apostoli, 1386. Ibid. p. 557. — <sup>1792</sup>) Datum Bruchsel anno Domini 1388. Ibid. p. 559. — <sup>1793</sup>) Datum sabbatho ante dominicam, qua cantatur Oculi, 1388.

namentlich von dem Pfalzgrafen Ruprecht bei Rheine, beim römischen Stuhle und am Hofe des Königs immer mehr darauf, in den ruhigen Besitz seines Bisthumes zu gelangen. Dem mächtigen Erzbischofe gegenüber war hierzu sast keine andere Aussicht vorshanden, als vermittelst eines gütlichen Vergleiches. Dieser kam endlich in der Mittsasten des Jahres 1389 zu Heppenheim zu Stande. Laut desselben verblied Abolf lebenslänglich Vormünder, Oberster und Amtmann des Speherer Hochstistes. Alle Lehensträger und Burgmannen des Hochstistes haben ihre Lehen vom Bischofe Nikolaus zu empfangen, allein dabei auch dem Erzbischofe Abolf, so lange dieser lebet, mit ihren Leuten zu gehorchen. Jene Lehenmannen, welche Abolf begabt hatte, bleiben im Besitze ihrer Lehen, welche sie jedoch auch von Nikolaus empfangen müssen. Nur die Burgmannen von Kestendurg und Waibstadt bleiben dem Bischofe Nikolaus ausschließlich verdunden 1794).

Nicht lange blieb dieses eigenthümliche Verhältniß im Hochsstifte Speher. Schon am 6. Hornung des folgenden Jahres wurde Adolf, als er eben die von ihm zu Erfurt gegründete Hochschule seierlich eröffnet hatte, zu Heiligenstadt vom Tode übereilt und im Dome zu Mainz, wo man noch heute sein Grabdensmal schauet, pomphaft beerdiget 1793). Conrad von Königsstein, Domscholaster zu Speher, stiftete ihm im dortigen Kaiserdome ein Jahrgedächtniß, welsches am siebenten und am dreißigsten Tage wiederholt wurde 1796).

<sup>1794)</sup> Rlg's Urkundenb. S. 686. — 1795) Dieses Denkmal aus grauem Sandsteine ist am dritten Pfeiler östlich von der Kanzel angebracht. Unter einem gothischen Thronhimmel ruhet auf einem Polster mit gefaltenen Hänsden, mit den seiner Würde gebührenden Gewändern bekleidet, der Verblischene. Die Inschrift in sehr rauhen Versen lautet:

<sup>&</sup>quot;Anno ter C. milleno atque nonageno

Morte ruit gratus Heilginstad praesul Adolfus, De Nassaw natus: fuit hic clare trabeatus. Annis regnavit sedecim pacemque paravit, Hostes prostravit, clerum, populum bene pavit, Huc est adductus per multiplicamina luctus. Clarius instructus templi sibi tollere fructus. Facta sepultura Marci duodena kalenda,

Monstrat sculptura praesens tumuli reverenda."
Abolf's Grab ist wahrscheinlich im Mainzer Domfreuzgange. Dort lag wenigstens sein Grabstein mit der Inschrift: "Anno Domini 1390 sexta die mensis sebr. (reverendus Christo pater, dominus Adolfus) archiepiscopus Mogunt." — Auch ist der genannte Grabstein ursprünglich nicht zum Aufrechtstehen gearbeitet. — 1796) Nach dem Speperer Todtenbuche wäre Abolf am 5. Februar 1389 gestorben. Dort lesen wir, sol. 58 a: "Anno Domini 1389, die sanctae Agathae virginis et martyris, obiit recolendae memoriae dominus Adolfus de Nassau, archiepiscopus Moguntinus, quondam episcopus Spirensis, cujus anniversarius de consensu dominorum de capitulo peragi debet cum sollempnioribus

Abolf's Amtsführung hat dem Bisthume Speher sowohl in geistlicher, als in weltlicher Beziehung wenig Segen gebracht.

## Nifolaus I.,

Bürgerssohn von Wiesbaben, acht und fünfzigster Bischof, von 1381 bis 7. Juni 1396.

Wie wir schon hörten, wurde der dischöfliche Sit zu Speter, nachdem Adolf von Nassau 1381 wiederholt zum Erzbischofe von Mainz erwählt und vom französischen Pabste Clemens VII. als solcher anerkannt ward, nicht durch ordentliche Wahl der Domcapitulare, sondern durch päbstliche Machtvollkommenheit besetzt. Nikolaus, gedoren von dürgerlichen Aeltern zu Wiesbaden, ein eben so sehr durch tiese Gelehrsamkeit, als durch frommen Sinn ausgezeichneter Geistlicher, welcher bereits während zwölf Jahre am ersten Gerichtshose zu Rom als Beisitzer — auditor rotae — seine Umsicht und Alugheit bewährt hatte, wurde zum Lohne deßfallsiger Verdienste von Urban VI. zum Sischose von Speher ernannt. Schon durch Verleihung mehrerer anderer geistlicher Pfründen war sein bisheriges Wirken anerkannt. Nikolaus ward Probst und Archidiakon an der Kirche zu St. Lebin zu Deventer in der

vigiliis, novem lectionibus, "Parce mihi Domine" et missa animarum: "Si enim credimus", prout episcopis solitum est cantari, et strato serico nigri coloris continentur arma imperatorum, Moguntinensis et Spirensis ecclesiarum, dominorum comitum de Nassau, nec non honorabilis domini Conradi de Kunigstein, scolastici Spirensis et praepositi sancti Petri Moguntini, posito ad sepulchrum quondam felicis recordationis domini Adolfi de Nassau, regis Romanorum, proavi praedicti domini archiepiscopi, cum quatuor candelis, quaelibet talentum cerae capiens per camerarium in vigillis et in missa animarum et decenti compulsatione cum septem campanis; similiter in vigiliis et in missa animarum per campanatores. Et ob ista honorabilis dominus Conradus de Kunigstein praedictus, pio motus affectu, ne laborantes in vinea Domini defraudentur, legavit et deputavit de suis bonis propriis praesentiae ecclesiae Spirensis ad remedium animae praedicti domini Adolfi, archiepiscopi et etiam, quod habeatur memoria sui et progenitorum suorum, sexdecim libras hallensium" etc. Et fol. 32 a: "Tertio idus februarii. Hic agitur septimus domini Adolfi de Nassau, archiepiacopi Moguntini et habeatur memoria domini Conradi de Kunigstein. Sepultus est in Moguntia ad sanctum Petrum." Et fol. 51 a: "Secundo nonas martii. Hic agitur trigesimus domini archiepiscopi Moguntini, videlicet Adolfi de Nassau, et habeatur memoria domini Conradi de Kunigstein." — "Anno Domini 1399 — decimo kal. maji — obiit dominus Conradus de Kunigstein, scolasticus Spirensis et praepositus sancti Petri Moguntinensis ecclesiarum, inde<sup>2</sup> etc. Reg. chori, tom. I. 231.

Utrechter Diözese; ferner Domküster zu Worms und Canoniker an dem Liebfrauenstifte zu Mainz 1797). Nicht nur allein der größere Theil der Speherer Domcapitulare, welche hiedurch ihr Wahlrecht verletzt und ihre etwaige Hoffnung auf die bischöfliche Miter vereitelt sahen, sondern auch der bisherige Bischof Adolf selbst, welcher einerseits vor ber Hand noch nicht auf bas Bisthum Speher verzichten wollte, andererseits basselbe gerne seinem Anverwandten, Ulrich von Hohenlohe, zugewendet hätte: erschwerten dem Günstlinge bes Pabstes um so mehr die sofortige Besitzergreifung bes Speherer Hochstiftes, ba ihm keine einflugreiche Familie zur Seite Wir kennen von dieser nur eine Schwestertochter, Catharina von Mainz, welche Claus Conzmann, ben Sohn bes Pforzheimer Amtmannes und Schwagers bes Bischofes Hanns Conzmann von Ettlingen, später genannt von Staffurt, ehelichte, bem der Bischof sehr aufhalf und ihn sogar mit hochstiftlichen Lehen= gütern bereicherte 1798). Kluge Umsicht und muthige Ausbauer brachten ben neuernannten Oberhirten nach vieljährigem Kampfe zum ruhigen Besitze ber Speherer Infel.

. Vor Allem suchte sich Nikolaus Freunde im Speherer Domscapitel und Helser unter den Abeligen des Bisthumes zu gewinnen. Dieß gelang ihm zuerst bei Wilhelm von Isendurg, Domherken zu Speher und Probsten zu Limburg an der Lahn. Durch Urkunde vom 2. November 1381 verpslichtete sich Wilhelm, "der Gerechtigkeit und des Pabstes Gebotes wegen" den Wiesdadener als rechtmäßigen Vischof von Speher anzuerkennen und in Wort und Werk alles Mögliche aufzudieten, daß derselbe das Bisthum baldigst gewinne. Nikolaus versprach dagegen, nach Besitznahme des Speherer Hochstiftes dem genannten Domcapitulare das zu gewähren, was ihm, dem Bischofe, dem Pfalzgrafen Auprecht, dem Alten, und dem Bruder des Isendurgers, Iohann, billig erscheine 1799). Ein ähnliches Uebereinkommen wurde am ersten Tage des Jahres

<sup>1797)</sup> Rig's Marburg, S. 178. Schannat, episc. Wormat. tom. I. 86. Joannis ros Mogunt. tom. I. 695. — Der Pahft Urban VI. erlaubte bem Bischose Rikolaus, wegen seiner bedrängten Lage und schweren Schulbenlastes des Bischumes, diese Pfründen mit dem Bischume sortzubesitzen. — "Datum Romae apud sanctum Petrum, V. idus nov. anno primo pontificatus" — 1390 — erneuerte Bonisaz IX. diese Gnade auf weitere brei Jahre. — <sup>1798</sup>) Conrad, genannt Conzmann von Ettlingen, Pfründner im Domstiste zu Speper 1388, war dieses Amimannes Bruder. Saalbuch des B. Nitolaus, S. 659. Die Schwester des Bischoses hatte sohn ihre Tochter nicht mit Hanns Conzmann gezeugt, da diese dessen Sohn ehelichen konnte? Doch "Schwager" bedeutet oft bloß Better und sohn ist die erwähnte Unterstellung nicht sicher. Das Bappen dieses Bischoses war ein schwarzer Ochsenkopf im goldenen Schilde. — <sup>1799</sup>) Datum in die omnium animarum, 1381. Saalbuch des B. Rikolaus, S. 6 und 8.

1382 mit dem Domcapitulare Engelhard von Jassa abgeschlossen. Nikolaus gelobte, diesem zur Würde eines Domscholasters, Domfängers ober Domfüsters ober einer entsprechenben Stelle zu Speper, Worms oder Mainz zu verhelfen, oder ihn hiefür mit einem Leibgedinge von fünfzig Gulben zu entschädigen 1800). Wo Nikolaus mit zärtlicher Unterhandlung nicht zum Ziele kam, suchte er auch mit Gewalt ben Weg bazu anzubahnen. So ließ er 1383 die meisten Einkünfte und Gefälle ber sich ihm widersetzenden Dom= herren mit Beschlag belegen. Mittlerweile huldigte ihm Johann von Gubensberg, Dombechant, die Capitulare Heinrich von Ehrenberg, Ditho Ruße, zugleich Probst zu St. German, Johann und Diethmar von Walen, Gerhard von Ehrenberg, auch Probst zu Allerheiligen, und Heinrich, genannt Baber von Boppard. derspenstig blieben Heilmann und Eberhard von Bomersheim, Er= hard von Kageneck, Albrecht, genannt Hoffwart, von Kirchheim und Peter zum Jungen von Mainz. Die Pfründenerträgnisse die= ser Letteren wurden von Heinrich von Ehrenberg, Dietho-Ruße und Diethmar von Walen erhoben und bem neuernannten Bischofe laut Notariatsurkunde vom 19. Januar 1384 zur Verfügung gestellt 1801).

Abolf von Nassau ließ dieses nicht ungeröchen geschehen, sonbern verfolgte die Anhänger des Wiesbadeners. Mehrere Getstliche wurden deßhalb in Gefangenschaft geschleppt, andere von ihren
Pfründen gewaltsam vertrieben <sup>1802</sup>). Nikolaus erwirkte sich dagegen die pähstliche Erlaubniß, mit weltlicher Macht den Besitz seines Bisthumes erzwingen zu dürsen. Dem zu Folge bestellte sich
berselbe mehrere Helser. So Wolf von Winnstein, welcher sich
gegen eine Belohnung von 1500 Gulden verbindlich machte, während zweier Jahre gegen alle Feinde des Bischoses zu kämpsen,
ihre Burgen zu erbrechen, sie gesangen zu nehmen und damit nach
bes Bischoses Geheiße zu versahren <sup>1803</sup>). Später befreite der Bischof diesem Ebelknechte, "den man nannte den gließenden Wolf",
alle bessen Süter zu Zeutern und Oestringen von jeglicher Steuer
und Azung <sup>1802</sup>). Zulezt gerieth der Oberhirte mit Wolf wegen

<sup>1800)</sup> Datum in octava nativitatis Domini, 1382. Ibid. p. 10 et 13. "Engelhardus pincerna de Jassa, canonicus obiit — secundo nonas aprilis." Reg. chori, tom. I. 189. Darnach scheint Engelhard Domcapitular zu Speper geblieben zu sepn. — 1801) Ibid. p. 1055. "Dietho Russe instituit sestum sancti Martini cum duodus cantoribus et in organis celebrari in ecclesia Spirensi." Reg. chori, tom. II. 277. Dombechant zu Speper blieb Johannes de Gudensberg bis zum Jahre 1405. — 1802) Ibid. p. 15. — 1803) Datum Peibelberg of den donrestag for sante Balentin's tag, 1384. Ibid. p. 14. — 1804) Datum Heidelberg

Dieses Vertrages in Zwiespalt, der jedoch unter Vermittelung des Markgrafen Bernhard von Baden und des Deutschordens-Meisters Siegfried von Benningen gütlich gehoben wurde 1805). Auch den Markgrafen von Baden verpflichtete sich Nikolaus zur Hilse mit allen seinen Burgen und Leuten, dis das Bisthum Speher gewonnen, mit der Summe von 3000 Gulden 1806). Auf gleiche Weise versprach Nitter Burkhard Hummel von Staufenberg, den bedrängten Bischof mit allen seinen Festen und Mannen gegen Jedermann, der ihn besehdet, zu unterstützen, anderer solcher Helser nicht zu gedenken 1807).

Dieser Rüstungen ungeachtet konnte Nikolaus seinem mächtigen Gegner gegenüber nicht in ben vollen Besitz bes Hochstiftes gelan= gen. Dennoch finden wir, daß Nikolaus schon zu Anfange des Jahres 1384 bas Schultheißenamt zu Speher "mit Willen und Verhäng= niß bes ehrsamen und andächtigen Dechanten und Domcapitels von Speher" an Conrad Berthold Reinbot daselbst mit allen dessen Rechten und Gefällen auf Lebenszeit verlieh 1808). Der Bischof bemühete sich babei, zur Behauptung seiner Würbe ben königlichen Schutz zu er= halten. Da er verhindert war, an den Hof des Königs nach Prag zu reisen, so hulbigte ber Bischof von Constanz demselben bort im Namen bes Nikolaus, worauf Wenzel biesen am 29. Juni 1386 mit dem Fürstenthume Speher und allen dessen Rechten und Be= sitzungen belehnte, mit der Auflage jedoch, daß Nikolaus, sobald ber König in bessen Nähe weilen würde, den Leheneid diesem per= fönlich erneuern müßte 1809). Hiedurch unterstützt, gelang es bem Bischofe, noch mehrere Burgen bes Hochstiftes Speper zu gewin-Hanns Conzmann, Bogt zu Pforzheim, hatte ihm auch ge= gen eine Berschreibung von tausend Gulben ein Biertel ber Burg Mapenfels und die Hälfte von Bernstein zum Schutze und zur Erkämpfung angefochtener Rechte eingeräumt 1810). Dießseits bes Rheines besaß Nikolaus die Kastanienburg. Diese Feste gewanner besonders lieb, ließ sie in baulicher Beziehung gänzlich ausbes= sern und wohnte größtentheils auf berselben. Dort war es auch,

in vigilia beati Joannis baptistae, 1384. Ibid. p. 33. — <sup>1805</sup>) Datum Pforzheim am fritag nehest vor sant Gergen tag, 1391. Ibid. p. 338. — <sup>1806</sup>) Datum Pfortzen in vigilia annuntiationis beatae virginis, 1384. Ibidem p. 24 et 28. — <sup>1807</sup>) Datum post octavam Paschae, 1384. Ibid. p. 54. — <sup>1808</sup>) Datum an dem nehsten mandage nach sant Agneten tag, 1384. Ibid. p. 30. — <sup>1809</sup>) Rig's Urfundenb. S. 684 und 685. Reg. Kestenb. fol. 101 b. — <sup>1810</sup>) Ibid. p. 50. Im Jahre 1387 erlaubte Sischof Risolaus dem Wishelmiter. Prior zu St. Martus, innerhalb der Borstadt eine Kapelle zur Ausbewahrung der Eucharistie bauen zu dürsen. Original im Kreisarchive, Nr. 452.

wo er Sonntags am 12. Juli 1388 von dem Wormser Bischofe Edarb unter dem Beistande der beiden Würzburger Weihbischöfe Conrad und Johann, in Anwesenheit bes Domprobstes Conrad von Worms, des Speherer Domdechanten Johann von Gubensberg, ber Stiftsbechanten Burkarb von Walderdorf zu St. Aegidien in Neuftabt und Colin zu St. Paul in Worms und vieler anderer Geistlichen und Laien, die oberpriesterliche Weihe erhielt 1811). Nikolaus legte in die Hände des Wormser Bischofes dem Pabste Urban VI. den herkömmlichen Eid ab, mit dem besonderen Zusate, weber ben Gegenpabst Clemens VII., noch die Cardinäle Johann von St. Marzell und Gerald von St. Clemens, "so lange biese Sohne bes Verberbens mit bem rechtmäßigen Nachfolger bes b. Betrus zerfallen sindu, öffentlich ober heimlich, durch Wort ober That zu unterstützen und zu begünstigen. Der Hauscaplan bes nengeweihten Bischofes, Johann Greber von Speper — seit 1405 Pfarrer zu Gernsbach — überbrachte bem Pabste biese Erklärung nach Rom 1812).

Schon vor seiner Weihe auf Restenberg hatte Nikolaus mehreren Dienstleuten des Speherer Hochstiftes ihre Lehen erneuert. So am 1. Mai 1388, wo der Bischof in der Nähe von Pforzheim auf dem Bergschlosse Wiesenstein weilte, dem Junker Albrecht von Berwangen, welcher das Dorf Neibsheim sammt Zugehörden, namentlich die dortige Vogtei, den Kirchensatz und Zehenten, ferner die Häste der Dörfer Büchig und Eichelberg, sammt den dazu gehörenden Rechten und Gefällen zu Lehen trug 1813). Am 25. desselben

<sup>1811)</sup> Mlg's Marburg, E. 177. "A. D. 1388 — sexto kal. aprilis - obiit Jacobus zu der Huben, scolasticus sancti Pauli Wormat., qui legavit sex libras hallensium in remedium animarum suae et parentum, videlicet Joannis zu der Huben patris et Huppelae matris distribuendas hoc modo, videlicet una libra in coena Domini ante inchoationem mandati in loco capitulari duodecim scolaribus panensibus, ita quod unus de sexpraebendariis, qui senior fuerit, humiliter et devote lavet pedes praedictis duodecim scolaribus in modum et formam exempli Domini nostri Jesu Christi" etc. Reg. chori, tom. I. 173. – "A. D. 1388 – vigilia sancti Laurentii – obiit dominus Johannes de Kanel, canonicus Spirensis et decanus Bambergensis ecclesiarum." Ibid. tom. II. 79. "A. D. 1391 — die Theodori martyris — obiit Hermanus Roste, canonicus hujus ecclesiae." Ibid. tom. II. 105. — 1812) Saalbuch Nicol. p. 62. Reg. Kestenb. fol. 134. Der Geschäftsmann des Bischofes in Rom war hermann von Bilvelt. pabstlicher Caplan und Runtius, Domscholaster zu Meißen, wegen beffen Dienstleistungen sich Rikolaus 1391 abfand. Saalbuch, S. 606. — Der spätere Beihbischof des Nikolaus war Ludwig — episcopus Abelonensis. Er ertheilte im Jahre 1392 ber St. Jatob's Kirche zu Dürkheim Ablaffe. Rlg's Urfundenb. S. 689. An demfelben Tage ertheilte er auch dem St. Maria Magbalena und St. Barbara Altare ber Pfarrfirche zu Dürtheim Ablasse. Bist. — 1813) Datum Wisenstein in die beatorum Philippi et Jacobi apostolorum, 1388. Saalbuch, S. 57.

Monates belehnte Nikolaus auf berselben Burg die Gebrüder Eberhard und Diether von Benningen mit den Vogteirechten zu Eschelbronn 1814). Am Samstage nach Allerheiligen des genannten Jahres, an welchem Nikolaus wohl bei seinem Schwager Congmann zu Pforzheim rastete, gestattete er seinem Getreuen, Gerhard von Staffurt, bessen Chewirthin Tume von Sidingen auf ein Biertel bes Dorfes Staffurt und beffen Zugehörben mit vier hundert Gulden bewitthumen zu dürfen 1815). Den Tag vorher bestätigte der Bischof Margaretha, der Wittwe des Grafen Wilhelm von Eberstein, das ihr auf die Hälfte der Stadt Gernsbach vom Bischofe Abolf gewährte Witthum im Betrage von 5000 Gulden 1816). Zu Ende des ersten Monates des folgenden Jahres, wo Nikolaus sich wieder auf ber Burg Wiesenstein aufhielt, begabte er seinen lieben und getreuen Berthold Göller von Ravensburg mit einem Burgleben zu Kiglau, welches früher Wolflin von Stein, genannt von Chingen, besessen hatte 1817). Im Mai 1389 weilte Nikolaus abermals längere Zeit auf ber Kastanienburg. Dort erneuerte er bem festen Ebelfnechte Peter Kämmerer von Worms die hochstift= lichen Lehen, nämlich die Hälfte der Burgen Dalberg und Krobsberg mit allen ihren Zugehörden, wie sie bessen Ahnherren besefsen hatten 1818). Auch Ritter Wolf von Meckenheim ersuchte- bamals den Speherer Bischof um die Erneuerung seiner hochstiftlichen Dazu gehörte ein Burglehen zu Deibesheim, das oberste Truchsessenamt und die Befugniß, von jedem neugewählten Abte im Bisthume brei Mark Silber, von jeder Aebtissin aber anderthalb Mark erheben zu dürfen. Nikolaus rastete ebenfalls auf ber Kaftanienburg, als er später bem edlen Ritter biese Bitte gewährte 1819). Noch im Laufe bes Jahres 1389, nachbem sich Rikolaus schon mit dem Mainzer Erzbischofe Abolf von Nassau wegen des Besitzes des Bisthumes Speper abgefunden hatte, genehmigte der

<sup>1814)</sup> Datum Wisenstein in die Urbani, 1388. Ibid. p. 79. —
1815) Datum Pfortzheim sabbatho post omnium sanctorum, 1388. Ibid.
p. 77. — 1816) Datum Pfortzheim feria sexta post omnium sanctorum, 1388. Ibid. p. 90. — 1817) Datum Wisenstein sabbatho ante purificationem beatae Mariae virginis, 1389. Ibid. p. 103. — 1818) Datum Kestenb. feria secunda post ascensionis Domini, 1389. Ibid. Nach bem Refrologe bes Rlosters St. Lambrecht starben bort mehrere Fräustein von Restenburg: Duodecimo kal. feb. soror Eusemia de Kestenberc; tertio kal. junii soror Agnes de Kestenberc; quarto nonas junii soror Jutda de Kestenberc; undecimo kal. julii soror Gertrudis de Kestenberc; octavo idus nov. soror Demudis de Kestenburc; tertio idus nov. soror Agnes de Kestenburc; nono kal. dec. soror Beatrix de Kestenberg. Møt. — 1819) Datum Kestenburg sabbatho ante Luciae, 1390. Ibid. p. 179 et 181.

Speherer Oberhirte, bem das nöthige Geld fehlte, die verpfändeten Burgen des Hochstiftes einzulösen, daß sein Schwager, Hanns Conzmann, den dritten Theil der an Arnold von Engassen um 3200 Gulden versetzen Rietburg sammt den Dörfern Wehher und St. Martin mit ihren Zugehörungen ankaufte 1820).

Durch den am 6. Februar 1390 erfolgten Tod des Erzbi= schofes Abolf von Nassau kam Nikolaus in den unbeschränkten Besit des Speherer Hochstiftes. Sein Hauptaugenmerk war nunmehr, außer der geistlichen Verwaltung, dessen ganz zerrütteten finan= ziellen Zustand zu bessern und die in baulicher Beziehung äußerst verwahrlosten Burgen wieder herzustellen. Seine beiden Vorfahrer hatten hierin Vieles verabsäumt. Nikolaus scheint ein beson= berer Freund des Bauens gewesen zu sehn. Mit vielen Kosten errichtete er zu Jockgrim auf bem alten Hochufer bes Rheines ein neues Schloß. An die Ausbesserung und theilweise Vergrößerung der Burgen zu Udenheim, Rothenberg, Kestenburg, Deides= heim, Rietburg, Lauterburg, Grombach und Bruchsal verwendete er große Summen 1821). Um rücksichtlich des Rechnungswesens in's Reine zu kommen, fand sich Nikolaus mit dem von seinem Vorfahrer aufgestellt gewesenen Oberamtmanne bes ganzen Bis= thumes, Hanns von Gemmingen, durch eine Uebereinkunft vom 14. Februar 1390 friedlich ab, überhob ihn aller für das Hochstift geleisteten Bürgschaften und setzte für das jenem verpfändete Ro= thenberg einen gemeinsamen Amtmann ein 1822). Um die Einnahmen zu mehren und dristliche Milbe zu pflegen, erlaubte Niko= lans vielen Juden gegen eine jährliche Abgabe von zehen bis fünfzehen Gulden, in den Städten des Hochstiftes sich einzuwohnen, mit dem Versprechen, ihnen den nöthigen Schutz angebeihen zu lassen 1823). Am Vorabende bes St. Matthias-Festes 1390 bestätigte Nikolaus der Stadt Landau ihre Freiheiten und Rechte, wie seine Vorfahrer, namentlich ber Bischof Gerhard von Ehrenberg, schon früher gethan hatten 1824).

Zum Schutze seines Hochstiftes und dessen Bewohner hatte auch Nikolaus den Landfrieden, welcher von dem Könige Wenzel errichtet wurde, ebenfalls feierlich beschworen <sup>1825</sup>). Dem zu Folge sendete er im Monate März 1390, als er eben zu Kirrweiler sich

<sup>1820)</sup> Ibid. p. 69. — 1821) Ibid. p. 611. Rig's Marburg, S. 45. — 1822) Datum an sant Valentin's tag, 1390. Saalb. N. S. 84. — 1823) Ibid. p. 111 ff. stehen mehrere solcher Bewilligungen. — 1824) Ibid. p. 126. J. G. Lehmann's Gesch. v. L. S. 50. — 1825) Datum Heidelberg sabbatho infra octavas Pentecostes, 1389. Ibid. p. 249.

aufhielt, burch seinen bortigen Amtmann, Hanns von Benningen, an verschiedene Abelige, welche dem Aufgebote des Landfriedens nicht entsprachen, Fehdebriefe, so namentlich an Eberhard von Fechenbach, Bruno von Scharfenstein, Henne von Hattstein, Eberhard Schelm 2c. 1826). Um die auf dem Hochstifte lastenden Schulben zu becken, mußte Nikolaus, außer seinem eigenen Ersparnisse und den Gefällen seiner Pfründen zu Worms und Utrecht, viel= fältig zu fremden Vorschüssen seine Zuflucht nehmen. So ent= lehnte er am 2. Mai 1390 von seinem Schwager, Hanns Contmann, Bogt zu Pforzheim, tausend Gulben und verpfändete ihm hiefür die Hälfte der hochstiftlichen Gefälle zu Wenher und St. Martin 1827). Laut einer zu Lauterburg am Vorabende des hei= ligen Jakobus=Festes besiegelten Urkunde versicherte Bischof Niko= laus bem Hanns Lynninger von Lauterburg eine alte Schuld von tausend Gulben, indem er ihm die Pflege zu Lauterburg mit ihren Dörfern, Leuten, Wäldern, Gewässern 2c. unter Bürgschaft mehrerer Dienstmannen hiefür versetzte 1828). Auch dem Ebelknechte Conrad Widder verbriefte Nikolaus eine von seinem unmittelbaren Vorfahrer aufgenommene Schuld von 500 Gulben 1829). Eben so erneuerte er dem Ritter Hanns von Hirschhorn eine auf dem Amte zu Deidesheim haftende Schuld von 1000 Gulden. Zugleich er= nannte er benselben zu seinem Amtmanne zu Deibesheim mit ber Burghut baselbst, wodurch Hanns von Hirschhorn sammt seinen Brüdern Albrecht und Eberhard verpflichtet wurden, die dortige bischöfliche Burg mit Thurmhütern, Thorwärtern, Wächtern und Anechten wie ihr eigenes Besitzthum zu schützen 1830). Als später Hanns von Hirschhorn vom Bischofe bas Amt zu Waibstadt er= hielt, wurde Wilhelm von Krobsberg Amtmann zu Deidesheim 1831). Damals erkaufte auch Nikolaus vom Ritter Eckebrecht von Dürkheim und dessen Chewirthin, Katharina von Winnstein, bas Viertel ber Burg Neuwinnstein an das Hochstift Speher 1832), welche Burg er wenige Tage nachher bem Hanns Lehnninger von Lem-

<sup>1826)</sup> Datum Kirwilre feria tertia post diem beati Benedicti abbatis, 1389. Ibid. p. 189. — 1827) Datum crastino Philippi et Jacobi beatorum apostolorum, 1390. Ibid. p. 216. — 1828) Ibid. p. 221. Diese Bürgen waren: Conrad Schnittelauch, Ritter, Hanns von Gemmingen, Amtmann, Heinrich von Zeistam, der Alte, Simon von Zeistam, Hanns von Bilenstein, Heinrich Brodel, Siegfried von Benningen, Bretzsche, der Waldvogt des Bienwaldes, und Gerhard, Schaffner zu Hambach. — 1829) Ibid. p. 253. — 1830) Datum Heidelberg an dem samstag nach vnser frauwen assumptio, 1390. Ibid. p. 200 et 207. — 1831) Ibid. p. 881. — 1832) Datum off sant Ulrich's tag des heiligen bischofes, 1390. Ibid. p. 250.

berg zu Lehen übertrug 1833). Den genannten Ritter Ecebrecht nahm ber Bischof für die Fehde, welche er damals mit bem Grafen Arnold von Homburg und Hanns von Schoneck hatte, in seinen Dienst auf 1834). Hanns von Schoneck hatte ben Bischof zu Stundweiler, Asbach und Röbern angegriffen, sich jedoch mit bemfelben im folgenden Jahre gütlich verglichen. An demfelben Tage versöhnte sich der Bischof auch mit Johann von Lichtenberg, welchen er wegen des Bruches des Landfriedens befehdet hatte. Auch mit bem Grafen Hamann von Zweibrücken = Bitsch, welcher vor Landau gegen den Bischof gekämpft hatte, vertrug er sich in Minne 1835). Graf Arnold von Homburg hatte die Hälfte des Dorfes Rupertsberg in Anspruch genommen. Ruprecht der Aeltere, Pfalzgraf bei Rhein, wurde als Schiedsrichter erkoren, welcher biese Ansprüche. durch den Ritter Hanns von Hirschhorn auf St. Katharinen=Tag 1390 zu Anpertsberg untersuchen ließ und bann das Begehren des Grafen zurückwies. Der Graf war damit nicht zufrieden. Erst später vertrug sich Nikolaus mit dem genannten Grafen und bessen Sohne Johann bahin, daß er ihnen versprach, wegen der fraglichen Ansprüche jährlich fünfzig Gulden an der Münze zu Neustadt auszahlen zu-wollen 1836).

Mittlerweile bemühete sich Bischof Nikolaus, auch mit seinem Domcapitel wegen der Besitzergreifung des Bisthumes friedlich zu vereinbaren. Das Domcapitel verlangte vor Allem die Beschwörung der alten Wahlbestimmungen. Diese waren seit der Wahl des Bischoses Friedrich von Bolanden auf ein und fünfzig Punkte herangewachsen. Der Bischof unterwarf sich denselben nicht unbedingt, sondern verlangte für einige eine genauere Erlänterung und Feststellung, welche auch das Domcapitel durch eine Urkunde vom Mittwoche vor Michaelis 1390 gewährte. Nikolaus beschwor hierauf nachträglich die also vereindarten Wahlbestimmungen. Zu jenen, welche bei der Wahl des Bischoses Friedrich noch nicht zur Verhandlung kamen, gehören nachstehende: "Der Bischof wird jene Dompräbendare, welche vom Capitel mit dem Verluste ihrer Bezüge bestraft wurden, nicht freisprechen; er wird sich keine

<sup>2833)</sup> Mlg's Urfundenb. S. 688. Saalb. Nifolaus. — 1834) Datum Landauwe off den nehsten dinstag nach sant Ulrich's tag, 1390. Ibid. p. 238. — 1835) Datum seria secunda post epiphaniam Domini, 1391. Ibid. p. 286, 287 et 288. — 1836) Ibid. p. 122 et 1213. — "A. D. 1390 dominus Johannes de Kirschbach, praedendarius altaris sanctae Barbarae in ecclesia Spirensi, instituit et dotavit unam quotidianam missam in summo altari infra pulsum primarum de deata Maria virgine celebrandam" etc. Reg. chori, tom. II. 402.

Theilung einer Pfründe erlauben; das Amt eines Kämmerers soll stets einem Domcapitulare übertragen werben; ber Bischof wirb darüber wachen, daß die alte, vom Könige Rudolf von Habsburg gewährte Freiheit für die Ausfuhr des Getreides von den Speherern beachtet werde; die Domwächter bleiben mit allen ihren Rechten nicht bem Bischofe, sondern bem Domküster unterworfen; kein neuer Orden soll ohne des Domcapitels Bewilligung mehr in die Stadt aufgenommen werden" 2c. Die übrigen, neuen Bestimmungen bezogen sich größtentheils auf die Vergebung hochstiftlicher Lehen und auf die Berwaltung der Burgen, Städte und Güter des Bisthumes. So sollten namentlich alle Amtmänner dem Domcapitel schwören, bei Gefangennehmung, Versetzung ober dem Absterben bes Bischofes Niemanden, als dem Domcapitel mit ihren Aem= tern und Besitzungen zu gehorchen. Auffallend ist es, daß ber dritte Artikel, welcher die Gerichtsbarkeit des Bischofes rücksichtlich ber Stiftsgeistlichkeit und ihrer Hausgenossen fast gänzlich aufhebt, und gegen welchen unter bem Bischofe Gerhard von Ehrenberg selbst beim Pabste Klage erhoben wurde, hier unverändert erscheint und Nikolaus sich nur eine Ausnahme bei größeren Verbrechen vorbehielt 1837).

Die freundliche Milbe des Bischoses, sein Eiser für das Wohl des verschuldeten Hochstiftes und die Sorgfalt, dessen Burgen und Festungen zum Schutze der Bisthumsangehörigen zu bessern, erwarb ihm immer mehr die Hochachtung der Gutgesinnten. Weniger konnte er sich die Liebe seines Domcapitels erwerben. Auch mit den Rathsmannen der Stadt Speher lebte er nicht im besten Einsvernehmen. Zwar hatte er denselben im September 1391 nach altem Hersommen und ganz in hergebrachtem Wortlante ihre Freisheiten bestätiget 1838). Allein dennoch scheint er nie den seierlichen Einritt in Speher aus Mißmuth gegen den Rath vorgenommen zu haben. Es wurde darüber lange verhandelt, aber ohne daß man

vorher hatte Bischof Nikolaus seinem Domcapitel, dessen Anordnung: Datum seria sexta proxima post diem beati Urbani, 1382, vermöge welscher die Hälfte der Erträgnisse seder Dompräbende während der ersten zwei Jahre zu Präsensgelder verwendet wurde, bestätigt. Alg's Urkundend. S. 687. Lib. cop. capit. fol. 226 a. Auch der Domdechant Johann von Gudensperg und der Abt von Beissendung, Hugo von Nauselden, hatten diese Anordnung schon im Jahre 1382 bestätiget — 1838) Datum Heidelderg seria sexta post sestum exaltationis sanctae crucis, 1391. Saalbuch, S. 396. Uebrigens wäre es gegen alles Herkommen gewesen, die Freiheiten der Stadt zu bestätigen, ohne seierlich einzureiten oder deren Huldigung zu empfangen. Dessen ungeachtet läßt der Ausstellungsort dieser Urstunde das Nichteinreiten vermuthen.

sich barüber einigen konnte. Der Bischof machte dem Stadtrathe verschiedene Vorwürfe. Dazu gehörten: "Das herkimmliche Maß in der Stadt sei ohne Rücksprache mit dem Bischofe geändert; der Indenzins von 700 Pfund Heller, welcher doch dem Bischofe vom Reiche für 7000 Pfund Heller versetzt ist, werde nicht ent= richtet; die armen Leute des Bischpfes werden in der Stadt mit Schahung und Zoll höher beschwert, benn früher; ber Bischof werbe an der Besetzung der Aemter, deren Bekleihung in der Stadt ihm austehe, verhindert; bem Amte bes Schultheißen und Bogtes in Speher, welches ber Bischof zu besetzen habe, werbe Bieles gegen Herkommen und Gebühr entzogen und vom Rathe gerichtet; das Wage-, Münz- und Kanfhausrecht werde den Beamten des Bischofes gegen Herkommen geschmälert und die vom Reiche dem Bischofe überlaffenen Zölle behindert; endlich die Vergütung des großen Schabens, welcher in bem Kriege zwischen Fürsten, Herren und Städten an bes Stiftes Unterthanen burch Rauben, Brennen nud Morben angerichtet wurde, verweigerts 2c. 1835). Der Rath erhob gegen diese Anklagen verschiedene Einsprachen, ohne seine Schuld gänzlich bemänteln zu können. Man versprach gerechtes Benehmen und zahlte bem Bischofe für die fraglichen Kriegsschäden 3000 Gulden, wie eine Erklärung besselben nachweiset 1840).

Die meisten Nachrichten, welche wir in den folgenden Jahren vom Bischofe Nikolaus auffanden, betreffen Schulden und Lehenvergabungen des Hochstiftes. So bestätigte Nikolaus dem Hanns von Seelbach den sechsten Theil des Weinzehenten zu Bruchsal, welchen disher Hanns, Truchses von Hesingen, zu Lehen trug und jenem verkanft hatte 1841). Als er am ersten Sonntage nach St. Maria Masbalena auf der Rothenburg weilte, gewährte er im Beisehn mehrerer Ritter, namentlich auch seines Hosmeisters, Heinrich's von Zeiskam, ein bortiges Burglehen dem Innker Sberhard Hospwart. Auch dem Gemahle seiner Nichte, Nikolaus Conzmann, verlieh damals der Bischof ein Burglehen auf Kestenberg 1842). In jener Zeit wurden von Nikolaus auch verschiedene Verpfändungen

graf Ruprecht I. im Spätsahre 1388 mit den Städten Strasburg, Speper, Prorms und Mainz führte, in welchem besonders auch Landau und Renstadt Vieles erdulden mußten. Siehe Häusser's Gesch. der Pfalz, B. I. 183.—1840) Datum Heidelberg off den nehsten fritag nach des heiligen crupis tage erhounge, 1391. Saalbuch, S. 393. Die Entschädigung wegen Landau war darunter nicht mitbegriffen. Original Sp. Stadtarchiv, Urt. Rr. 708.—1841) Datum Grombach in die beati Marci evangelistae, 1391. Ibid. p. 677.—1843) Ibid. p. 370. Alg's Marbarg, E. 180.

bes Hochstiftes eingelöst; so die Burg Rietberg für 3000 Gulben; Rothenberg für 1500 Gulben; ber vierte Theil von Winnftein für 300 Gulben. Dem Markgrafen Bernhard von Baben wurde eine Schuld von 3000 Gulben abgetragen. In Aurzem hatte der sparsame Oberhirte zur Erleichterung der Schuldenkast bes Hochstiftes 18,700 Gulben ausbezahlt 1843). Freiwillige Beiträge erhielt hiezu der Bischof keine. Nur eine Mühle zu Rükzheim wurde ihm angeboten, wogegen er ber Eigenthümerin bas billige Versprechen bestegelte, ihr lebenslänglich bie Rahrung, jährlich einen Rock und fünfzehen Heller zu verabreichen 1844). unter ber in oben gemelbeter Weise verwendeten Summe sich bas väterliche und mütterliche Erbe seiner Nichte Katharina von Mainz, namentlich 4000 Gulben befanden: so versetzte Rikokaus bagegen mit Erlaubniß seines Domcapitels bem Nikolaus Contmann, feiner Chewirthin Katharina, ihren zweien Kinbern und Erben bis Burg Nikolaus-Weiler mit ben bazu gehörenben Dörfern, Leuten und Gefällen gegen den Pfanbschikling von 1200 Gulden, vorkehaltlich bes Rücktaufes, ber Unterhaltung und bes Deffnungsrechtes für das Hochstift. Dessen sberste Amtmänner waren damats ber Schwager bes Bischofes, Hanns Congmann, und Hanns von Gemmingen, welche auf bas Fest Maria Lichtmeß bes Jahres 1392 bem Speherer Domcapitel den in der bischöflichen Wahlcapitulation vorgeschriebenen Eid feierlich leisteten 1825). Auf der Kestenburg weilend, erlaubte Nikolaus unterm 4. August 1392 bem Grafen Walraf von Nassau, die von dem Hochstifte Speper lebenrutrige Bogtei zu Lahnftein veräußern zu bürfen 1846).

Um diese Zeit scheint Bischof Nikolaus besondere Gewaltthat gegen sich und sein Hochstift befürchtet zu haben, denn er sah sich beforgt um Hilse um und schloß mit den mächtigsten der benachbarten Fürsten Schutz- und Trutbündnisse ab. Das erste kam mit dem Markgrasen Bernhard von Baden auf drei Jahre zu Stande. Nach demselben sollte Keiner des Anderen Feinde in seinem Gebiete dulden, bergen oder unterstützen. Werden geraubte Gegenstände oder Leute auf des Anderen Gebiet gebracht, so sollen sie dort zur Rückgabe angehalten und geschirmt werden. Wird des

<sup>1843)</sup> Saalb. Nil. S. 608, wo die einzelnen Posten aufgeführt sind. — 1844) Datum Luterburg seria secunda post dominicam Oculi, 1892. Ibid. p. 652. — 1845) Datum an sant Laurentien tag des mertelers, 1392. Ibid. p. 627. Später erhielten Reinhard von Sickingen und seine Gattin Lunigunde diese Pfandschaften um gleiche Summe. Datum Utenheim seria quinta ante diem beati Ambrosii, 1394. Ibid. p. 436, 1103 et 1276. — 1846) Rig's Urtundend. S. 695. Lehenurtundend. sol. 107.

Einen Lanbschaft vom Feinde überfallen, so soll ber andere Bündner ober bessen Amtlente, sobald sie dieß erfahren, zu Hilfe eilen auf eigene Gefahr und Kosten. Jene, welche etwa dabei in Ge= fangenschaft gerathen, soll jeder Theil baldigst zu ledigen suchen und keine einseitige Sühne abschließen. Ergiebt sich zwischen ben beiben Bündnern selbst Irrung und Zwiespalt, so soll bieselbe durch zwei von jeder Seite gewählte Freunde, denen nöthigen Falles noch ein Obmann beigegeben wird, zu Bruchsal ober Dur= lach friedlich beigelegt werben. Haben Untergebene des Einen Klage gegen solche des Anderen, so soll jeder bei dem Gerichte, wo er wohnt, belangt werden 1847). Das zweite, ähnliche Bündniß schloß Nikolaus mit den Pfalzgrafen bei Rhein, Ruprecht dem Aelteren und Jüngeren, auf Lebenszeit ab. In demselben versprachen die genannten Fürsten aus besonderer Gnade und Freundschaft, den Bischof und seine Stiftsangehörigen zu schirmen und bei jeglichem ungerechten Anfalle mit ihren Amtsleuten und Unterthauen zu belfen, was auch Nikolaus von seiner Seite gelobte. Geschieht ein Angriff im "Westerich" ober sonst in einer Gegend, wo die pfälzischen Burgen näher liegen, bann sollen nach Gutbünken bes Ritters Rubolf von Zeiskam und Hanemann's von Sickingen, bes. Vizdoms zu Neustadt, welche hiezu von beiden Seiten eigens be= vollmächtigt sind, aus letzteren Burgen bes Bischofes Dienstman= nen in die ersteren ziehen, damit um so schneller und kräftiger geholfen werbe. Wenn Irrung und Zwiespalt zwischen beiden Theilen und ihren Unterthanen entsteht, so soll, wenn die Mage von einem Pfälzer erhoben wirb, ein Obmann aus des Bischofes Rä= then und von beiben Seiten ein Rathsmann gewählt und nach Heidelberg gesendet und dort nach vernommener Ansprache und Antwort die Sache innerhalb eines Monates gütlich auf Eid geschlichtet und vollzogen werden. Ist der Kläger ein Bischöflicher, so wird ein pfälzischer Obmann gewählt und in Bruchsal gerichtet. Von etwaiger Befehdung sind bloß ausgenommen der Pabst, der König, der von diesem angeordnete Landfrieden bei dem Rheine und der Markgraf Bernhard von Baben 1848). In demselben Jahre

<sup>1847)</sup> Datum Bruchsal vsf den mitwoch nach dem sontage, als man sange Cantate, 1392. Ibid. p. 987. — 1848) Rsg's Urkundenb. S. 692. In Karlsruhe liegt das Original dieser und aller nachfolgenden Einungen mit Kurpsalz dis zum Jahre 1544. Noch im Jahre 1771 wurde von Kurpsalz auf diese Einung hingewiesen. Prot. cabinet. fol. 807. Datum vsf den nehsten fritag sur sant Wartins tag des bischoses, 1392. Saalb. Rikol. S. 1023. Datum Kiselowe seria quarta post diem beatae Elisabethae, 1392. Ibid. p. 697.

nahm Bischof Nikolaus auch die Gebrüder Emich, Johann und Heinrich von Löwenstein, genannt von Randeck, als Lehensman=
nen in seine Dienste auf. Dem Junker Friedrich von Schadehausen
verbriefte er fünfzig Gulden jährliches Dienstgeld. Sollte sich
der Bischof wohl auf einen Kampf mit der Stadt Speher vorge=
sehen haben? Dort hatte ihm eben der bisherige Schultheiß Con=
rad Berthold, Reinbott's Sohn von Sinsheim, sein Amt aufge=
fündiget, worauf es Nikolaus im Benehmen mit dem Domcapitel
an den Bruder des Zurückgetretenen, Heinrich Berthold Reinbott,
auf Lebenszeit übertrug 1849).

Auf gültig erworbene Rechte leistete ber Bischof nicht leicht Verzicht. Dieß bewies er rücksichtlich ber Domküsterei zu Worms, welche ihm der Magister Conrad von Soldau, Professor der Heibelberger Hochschule, wahrscheinlich vom Pabste Bonifaz IX. auf jene Pfründe ernannt, streitig machte. Das Domcapitel zu Worms fürchtete dieser Sache wegen eine Fehde, weßhalb sich Nikolaus ihm verbriefen mußte, allen beffallsigen Schaben selbst zu tragen 1850). Mit Magister Conrad, welcher 1393 Rektor ber Universität zu Heibelberg war, und welcher 1394 eine Reise nach Rom machte, kam es wahrscheinlich wegen dieser Angelegenheit so weit, daß Nikolaus Conymann ihn mit seiner Geleitschaft auffing und in's Gefängniß warf, worauf aber Contymann mit bem Kirchenbanne belegt wurde. Endlich vermittelte ber Erzbischof Conrad von Mainz und der Bischof Lambert von Bamberg die Sache dahin, daß Contmann ben Magister Conrad wieder auf freien Fuß setzte, die= ser sich aber verbindlich machte, Sorge zu tragen, daß Consmann balbigst vom Banne befreit und für die Rosten genügend entschäbiget werbe<sup>1851</sup>). Conrad von Soldau ward noch in bemselben Jahre Bischof von Verdün.

Am 25. Juni 1393 bestätigte Bischof Nikolaus den Vertrag, durch welchen die Gebrüder Gerhard und Wilhelm von Obenbach ihres Vetters Erpho von Odenbach Antheil an der Burg Krobs-berg für 1000 Gulden erhielten 1852).

Beim Beginne des Jahres 1394 verpachtete der Bischof den Zoll in der Stadt Speper, die Rheinfahrt bei Lußheim sammt der "Zehnech" mit allen Rechten und Gefällen auf eilf Jahre für

<sup>1849)</sup> Datum vff ben nehsten sambstag nach sant Jakob's tag, 1392. Ibid. p. 978. — 1850) Datum vff ben nehsten bonnerstag nach sant Egivien tag, 1392. Ibid. p. 982. — 1851) Datum Mergentheim sabbato post Georgii martyris, 1395. Ibid. p. 883. — 1852) Rsg's Urkundenb. S. 696. Saalb. Rikol. S. 260.

jährlich vier und neunzig Pfund Heller und drei Schillinge nebst einem Pfandgelbe von vier hundert Gulden. Wegen der Ansprache, bie Kunigunde von Ingweiler, die Wittwe des früheren Zollers, Rikolaus Mulin, auf die Geräthe dieses Dienstes hatte, fand fich der Bischof mit einem Leibgedinge von fährlich vierzig Gulden unter Bürgschaft mit berselben gütlich ab 1853). Auf das Fest der Erscheinung bes Herren, welches Nikolaus im Schlosse Riglau feierte, vertrug er sich mit Hensel Miner von Mingolsheim wegen bes Thurmbaues zu Rothenberg. Der Baumeister erhielt für iebe Ruthe hohe und dicke Mauer einschlüßlich des Bewurfes drei Pfund Heller, mußte die Thüre, Fenster, Tragsteine hauen und einsetzen nach bes Bischofes Anweisung, erhielt von demselben aber außer dem genannten Gelbe brei Malter Korn und Spelz, brei Ohme Wein und einen Rock 1854). Kaum war dieser Thurm ausgebaut, so ernannte Bischof Nikolaus ben Ritter Hanns von Hirsch= horn zum Burgvogt auf Rothenberg gegen einen jährlichen Gehalt von einhundert dreißig Gulden. Derselbe mußte zwei Thor= wächter, zwei Thurmwächter, einen Holzknecht, einen Koch und eine Magb bafelbst halten, welche ber Bischof bezahlte und für die Kost eines jeben Mannes sieben Malter Korn und ein halbes Fuber Wein verabreichte. Außerbem war ein Keller auf ber Burg, welder bes Bischofes Früchte und Weine im Amte sammelte und verrechnete 1855). Am 8. Juli 1394 gab Bischof Nikolaus ben Stuhlbrübern feiner Cathebrale neben Bestätigung ihrer alten Satungen einige neue heilsame Vorschriften 1856).

Am 4. Februar 1395 erwirkte der Speherer Oberhirte vom Könige Wenzel die Erneuerung aller Freiheiten, Rechte und

<sup>1853)</sup> Datum vff ben nehften mitwochen nach bem awolfften tage, ben man nennet zu latin epiphania Domini, 1394. Ibid. p. 1176. Die Bürgen waren: Gerhard von Ehrenberg, Probst zu Allerheiligen, Eberhard Ruse, Probft zu St. German, Hanns von Gemmingen, Amimann, und Reinbard von Sidingen, Amtmann zu Lauterburg. Der Pfarrer zu Dambach bieg bamals Conrad Megger und ber Frühmeffer Damian. Instituit festum sanctae Mariae Magdalenae cum duobus cantoribus et in organis celebrari etc. Ibid. tom. II. 43. A. D. 1394 — die Francisci confessoris obiit dominus Albertus Hofewart, canonicus hujus ecclesiae etc. Ibid. tom. II. 197. A. D. 1399 — nonas decembris — obiit Eberhardus de Bomersheim, custos hujus ecclesiae. Ibid. tom. II. 325. - 1854) Datum Kyselowe in die epiphaniae Domini, 1394. Ibid. p. 1175. Bald nachher weilte Rikolaus zu Udenheim. Dort bestätigte er feria quarta ante festum purificationis beatae Mariae - bem Domcapitel des St. Negibienstistes zu Reustadt die Errichtung eines Schatmeissteramtes. Ibid. p. 1171. — 1855) Datum off den fritag, videlicet Processi et Martiani tag, 1395. Ibid. p. 925. — 1856) Rig's Urtunbenb. S. 699. Orig. auf bem Orb. zu Speper.

Bestyungen seines Hochstiftes, wie sie von früheren Kaisern und Abnigen demselben verliehen wurden, und wies alle Fürsten, Grafen und Dienstleute des Reiches an, ben Bischof babei zu schirmen 1857). An demselben Tage gewährte der König dem Speherer Bischofe in besonderer Berücksichtigung bessen Verdienste um das Reich die Bitte, den hochstiftlichen Markt Deidesheim befestigen zu dürfen, und verlieh dieser Feste die Freiheiten und Rechte, wie sie die nahe gelegene Neustadt schon länger besaß 1858). Am 23. des= selben Monates löste Bischof Nikolaus ben Rheinzoll einer Turnose bei Ubenheim ab, welchen ber Kaiser Karl IV. bem Herzoge Friedrich von Teck gewährt und dieser an den Speherer Bürger Werner Romer für tausend Gulben versetzt hatte, mit einer jährlichen Gülte von vierzig Gulben, bis bas Reich biesen Zoll aufhebe 1859). Auf den Palmensonntag 1395 weilte der Oberhirte in seinem Schlosse zu Ubenheim, benn bort befreite er die Bewohner von Rheinhausen von dem herkömmlichen Bannweine gegen Abtretung eines Fischwassers, welches eine Almende gewesen 1880). Später ertauschte Bischof Nikolaus vom Abte Johann zu Eußerthal eine Mühle bei dem Wandesheimer Hofe nächst Rheinzabern und die Befugniß, unterhalb dieses Hofes einen Damm anzulegen und ben bort fließenden Bach zu einem Fischwasser aufzustauben, gegen zehen Malter Korn, welche die Cisterzienser von Eußerthal bisher dem Hochstifte in Mechtersheim entrichten mußten 1861).

Tugend seiner Herbe vorzuleuchten, die alte Schuldenlast des Hochstiftes zu vermindern, die halb verfallenen Burgen und Festen desselben in besseren Stand zu setzen, die verschiedenen Quellen des Einkommens zu heben und zu sichern, Frieden und Schutz seinen Untergebenen zu gewähren: so konnte er hiedurch dennoch nicht die Liebe seines Domcapitels, dessen Nähe er zu vermeiden suchte, für sich gewinnen 1862). Ja die Strenge, womit der Bischof seine Rechte handhabte, brachte denselben in mancherlei Irrung und Zwiespalt mit seiner Geistlichkeit. Das Domcapitel hielt sich, von unbilligen Ansorderungen gedrückt, vom Bischofe misachtet, während der Bischof wähnte, das Capitel entspreche seinen Verpflichtungen

<sup>1857)</sup> Rig's Urtundenb. S. 701. Lib. priv. tom. I. 94 a. — 1858) Rig's Hospital zu Deidesheim, S. 94. — 1858) Datum an sant Mathias abend des zwolfsbotten, 1395. Ibid. p. 893. — 1860) Datum Utenheim sabbato ante dominicam palmarum, 1395. Ibid. p. 934. — 1861) Datum vff den nehsten donrestag nach sant Jakob's tage, 1395. Ibid. p. 736. — 1862) Das Saalbuch des Bischofes, welches so viele Urkunden von ihm ausbewahrt, kennt keine, welche von ihm in Speper ausgestellt wäre.

nicht und sehe ihm abhold und abgeneigt. Man sehnte sich jedoch von beiben Seiten nach einer-Verständigung, und unter Vermitte= lung des Pfalzgrafen Ruprecht des Aelteren kam endlich zu Heidelberg im August 1395 eine Sühne zu Stande. Sowohl von Seiten des Pfalzgrafen, als des Bischofes und des Domcapitels waren brei besondere Schiedsrichter ernannt, welche nach zweitägi= ger Berathung feststellten: "Da der Bischof von dem Capitel wegen großer Schulbenlast, nöthiger Bauten und besonderer Unfälle wiederholt Geldbeiträge verlangt, das Capitel aber erklärt hatte, es sehe außer Stand, dem bischöflichen Wunsche zu entsprechen und es habe ja an den Bischof selbst viele rückständige Zinsen zu for= bern: so wurde für die drei nächsten Jahre der Geistlichkeit eine besondere Besteuerung auferlegt, wovon der Betrag des ersten Jahres dem Domcapitel zur Deckung seiner Forderungen an den Bischof zufließen, die Einnahme der zweien folgenden Jahre aber bem Bischofe zur Minderung hochstiftlicher Schulden zugewendet werben soll. Des Domcapitels Hof zu Rupertsberg wird von der Besteuerung frei bleiben, wie er bisher gewesen ist. Die geistli= chen und weltlichen Gerichte innerhalb und außerhalb ber Stadt Speher sollen in dem Wesen verbleiben, wie es die bestehenden Berordnungen und das Herkommen erheischen. Die Bethabgabe von den zweien Hofgütern des Domcapitels zu Geinsheim soll als= bald nach Ausweisung der Urfunden vom Speherer Amtmanne geordnet werden. Des Domcapitels bethhafte Güter sollen allent= halben nicht mehr, als andere beschwert werden. Die vom schofe anhängig gemachten Prozesse sollen ab und todt sehn. Urkunden, welche beide Theile verpflichten und Verbindlichkeiten auflegen, sollen heilig beachtet werden. Der Bischof soll endlich dem Domcapitel ein gnädiger Herr sehn, es ehren und fördern; die Domcapitulare aber sollen den Bischof für ihren gnädigen Herren halten, ihm in allen billigen Dingen Gehorsam und Treue erweisen 1863).

<sup>1863)</sup> Datum Heidelberg vff den nehsten montage nach sant Johannes tag, als er enthewbet ward, 1395. Lib. oblig. tom. II. 189. Die Schicksrichter waren von Seiten des Kurfürsten: Wiprecht von Helmstädt, Ritter; Diether von Handschuhsheim und Cont Mönich von Rosenberg. Von Seiten des Bischoses: Hanns von Hischorn; Rudolf von Zeistam, Ritter, und Hanns von Gemmingen. Von Seiten des Domcapitels: Verthold Göller von Ravensburg; Cont Landschaden von Steinach und Conrad von Ehrenberg. Am 23. Mai 1395 hat Risolaus zu Heidelberg mit dem Kurfürsten Ruprecht von der Pfalz, dem Erzbischose Conrad von Mainz und dem Martzgrafen Bernhard von Baden ein Bündniß gegen die Schlegler — eine das mals bestehende Gesellschaft — abgeschlossen. Gud. cod. dipl. tom. III. 613.

Nicht nur allein mit dem Domcapitel, sondern auch mit anderen Grafen und Rittern gerieth Nikolaus in Mißhelligkeiten. Er sah sich deshalb fortwährend um Dienstmannen und Helser um. So verpflichtete er sich damals namentlich Diether von Engassen, Hadelin von Dirmstein, Wilhelm von Scharfenstein, Eberhard von Ramberg, welcher dem Bischofe insbesondere versprach, seine Schlösser zu öffnen, ihm damit zu gewarten, gegen wen dieses der Bischof bedürsen sollte 1862). Auch Hanns Trügel von Dewisheim, welcher den Bischof Freitags vor dem Fastnachtssonntage in der Burg zu Iockgrim aufsuchte, wünschte als Reiter Aufnahme in dessen Dienste. Bald hatte Nikolaus die Hilse dieser Getreuen auch nöthig. Franke von Kroneberg, Iohann von Waldeck, Marschall, Iohann Blicker von Lichtenberg und Hermann Bose von Reipoltskirchen sielen in das Amt Deidesheim ein, drängten, plünsberten und brandschatzen namentlich die Bewohner von Deidesse

<sup>1864)</sup> Datum in die beati Andreae apostoli, 1395. Ibid. p. 1027. Zur Wappenkenntniß der damaligen Speperer Lebensmannen diene: Das Wappen der von hirschhorn war ein rothes hirschorn im goldenen Schilde; die Zierde des gekrönten Helmes war ein rothes und gelbes Hirschgeweihe. Jenes der Kämmerer von Dalberg war ein blauer Schild, in welchem sechs filberne Lilien mit einem ausgespitten, goldenen Saupte; ben Belm zierten dieselben Lilien mit goldenen Federn. Das Ramberger Wappen zeigt einen filbernen Schild mit einem schwarzen Bande; die Helmzierde find zwei Büffels-hörner von weißer und schwarzer Farbe. Das Handschuhsheimer Wappen bildet ein silberner Handschub im blauen Schilde; die Helmzierde find zwei weiße Fittige, zwischen benen ein schwarzer hund. Das Gemminger Bappen führt im Schilde drei blaue und zwei gelbe Bander; die Belmzierde bilden zwei Büffelhörner von denfelben Farben. Das Fleckensteiner Wappen führt im Schilde vier grüne und drei weiße Bander; die Belmzierde ift ein Jungfernkopf mit zwei Buffelhörnern von denfelben Farben. Die Junker von Bach führten ein Füllhorn mit goldenem Rande von rother und weißer Farbe im blauen Schilde; die Helmzierbe war ein gleiches Füllhorn. Die Falkensteiner hatten drei filberne Falken im blauen Schilde; den gekrönten Selm zierte ein gleicher Falte. Die Schnittlauch von Kestenburg hatten ein feche Male gespaltenes Schild mit vier gelben und drei schwarzen Spalten; die Helmzierde ist ein schwarzer, bärtiger Kopf mit goldener Hauptdecke. Das Zeiskamer Wappen ift ein filberner Schild mit drei blauen Balken; die Helmzierde bilden zwei Fittige von gleichen Farben. Das Krobsburger Wappen ift ein Schild mit blauem Fuße und filbernem Haupte. Das Dahlheimer Wappen ist ein Schild von schwarzem Fuße und silbernem Haupte, in welchem eine rothe Brücke; die Helmzierde find zwei schwarzweiße Büffelhörner. Das Otterbacher Wappen ift ein grüner Schild, mit schrägem Silberbande durchschnitten; die Belmzierde bilden gleichfarbige Fittige. Herbrod von Dirmftein hatte zum Wappen ein rothes Schild mit vier Reihen filberner Eisenhütchen und goldenem Haupte; die Helmzierde bildeten zwei Fittige berselben Farben. Die Kraniche von Kirchheim hatten im schwarzen Schilde einen weißen Kranich mit gelbem Schnabel und gleichen gußen; Die Belmzierde bildete ein gleicher Kranicktopf zwischen zwei schwarzen Fittigen. Das Sidinger Wappen ist ein schwarzer Schild mit fünf weißen Ballen; die Helmzierde ist ein gelber Schwanenhals. Das Engassische Wappen ist ein filberner Schifd mit zwei rothen Lilienstäben; die Helmzierde bildet der Kopf einer gefrönten Regerin 2c. Specif. vasall. sub Matthia.

heim und Rupertsberg und zogen mit dem Raube von dannen. Sie wurden ihres Unrechtes überwiesen, und der Pfalzgraf Ruprecht, der Jüngere, übernahm es, die Schuldigen in Güte mit dem Bischose zu versöhnen. Die Sühne kam zu Oppenheim zu Stande. Der Kroneberger und Waldecker wurden mit ihren Ansorderungen an den Bischof, weßhalb die Fehde sich entspann, zurückgewiesen. Beide mußten zum Ersatze der zu Deidesheim und Rupertsberg eingetriedenen Brandschatzung 614 Gulden zahlen und die etwaigen Verschreibungen, welche sie erzwungen hatten, als nichtig erklären. Die Gesangenen wurden beiderseits freigegeben und jede weitere Ansprache als abgethan betrachtet 1865).

Diese gütliche Versicherung ist die letzte Handlung, welche wir vom Bischofe Nikolaus kennen. Er hatte bis zu seinem Grabe für seines Hochstiftes Wohl zu kämpfen und es schmerzte ihn wohl be= sonders, nicht einmal an dem Site seines Bisthumes ruhig wohnen zu können. Ungeachtet er einer ber gelehrtesten und thätigsten Bischöfe war, welche je die Speherer Miter trugen, so konnte er sich keine sonderliche Liebe gewinnen. Die Bürgerschaft von Speher zeigte sich ihm ungefällig und auch bie Geistlichkeit hatte für ihn keine besondere Anhänglichkeit 1866). Es ist daher auch wahrschein= lich, daß er die Stadt Speper nie als Bischof heimsuchte. wurde am 7. Juni 1396 in der Burg von Bruchsal vom Tode überrascht. Die Leiche ward nach Speher gebracht, um im Dome beigesetzu werden. Der hochweise Rath von Speher erhob Bedenklichkeiten, die sterbliche Hülle bessen feierlich zu Grabe zu geleiten, welcher lebend es verschmäht hatte, in der Stadt zu weilen. Es wurde deßhalb lange, ernste Berathung gepflogen 1867). Doch ehevor man hierüber zum Schlusse kam, ward die Leiche des Bischofes burch eines der Nebenthore in die Stadt gebracht, von der Geistlichkeit feierlich empfangen, in ber Mitte bes Domes — bei ber St. German's Kapelle 1866) — in's Grab eingesenkt, welches spä= ter ein rother Denkstein bezeichnete. Er hatte sich mit einer Gülte von breizehen Goldgulden ein felerliches Jahrgedächtniß mit dem siebenten und breißigsten im Dome gestiftet und blauseibene Meß=

<sup>1865)</sup> Alg's Urkundenb. S. 703 und 704. Lehenurkundenb. fol. 101 et 105. — 1866) Johann von Mutterstadt sagt von ihm: "Bonus pastor et providus praesul bene gubernabat ecclesiam suam ac totam dioecesim." H. Ch. Senckenberg, selecta juris, tom. VI. 192. — 1867) In der Regel wurde die Leiche des Bischoses unter dem Altburger oder Rheinsburger Thore vom Rathe empfangen und beim Läuten der Liebfrauen-Glocke die zum Rapse vor den Münster gebracht, wo sie die höhere Geistlichteit erwartete. Codex Spirens. solio ultimo. — 1868) Reg. camerariorum, fol. 91.

gewänder angekauft, in welchen es mußte abgehalten werden. Außerdem ward von ihm die feierliche Begehung des St. Nikolaus= Festes mit Gesang und Orgelbegleitung in seiner Cathedrale ansgeordnet, wodurch er noch sterbend seine Liebe zu derselben beur-kundet hat <sup>1869</sup>).

1889) Die Testamentsvollstreder und Seelenwärter bes Bischofes waren: 1. Ruprecht, Pfalzgraf bei Rhein; 2. Jatob, Dombechant zu Worms; 3. Rubolf von Zeistam, Ritter; 4. Magister Burtard von Walborf, Sexpräbenbar zu Speper; 5. Heinrich Stoße, Stiftsherr zu St. Viktor in Mainz; 6. Conrad, Dechant zu Böhl, und 7. Johann Meßbach, Domvikar zu Speper. B. Baur sagt von ihm: "Se in cunctis ecclesiae negotiis virum et pium pastorem egit, ut restaurator patriae non immerito appellaretur, cum et sacras privatasque aedes aut vetustate aut belli fortuna demolitas restauraret. Vita tandem exutus anno pontificatus sui decimo quinto Bruchsellae occumbens Spirasque delatos in templo majori terra obruitur anno Domini 1396, septimo idus junii." Im Speperer Todtenbuche, fol. 153 b, heißt es von ihm: "Anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo sexto, septimo idus junii, obiit recolendae piae memoriae dominus Nicolaus de Wissebaden, episcopus Spirensis, pontificatus sui anno septimo, in castro Bruchsal, hîc in ecclesia sua Spirensi in medio monasterii sub rubro lapide sepultus. Qui legavit et dedit praesentiae ecclesiae suae praedictae tredecim florenos auri annuae et perpetuae pensionis distribuendos hoc modo, videlicet quatuor floreni in anniversario, tres in septimo et tres floreni in trigesimo, medietas semper in vigilia et reliqua pars in missa animarum. Residui autem tres floreni ad commemorationem fratrum. Et in anniversario suo cantentur vigiliae majores et officium missae: "Si enim credimus", deservientes altari vestibus suis sericis blauei coloris induti, per eum pro quatuor florenis ad ornatum dictae ecclesiae emptis, compulsationem septem campanarum sollempniter cum quatuor candelis, talentum cerae quaelibet capiens et suo panno serico blaueo ad altare majus deputato super sepulchrum in anniversario suo tamen perito et strato, ut solitum fieri est episcopis. De quibus cammerarius et campanator habentur decem solidi hallensium usualium. Fratribus sedium etiam dentur quatuor solidi hallensium, ut praedictis compulsatoribus adjuvent. Quilibet beneficiatus una cum fratribus sedium offerat unum hallensem in anniversario. Septimus et trigesimus simpliciter peragatur. — Idem dominus Nicolaus instituit festum sancti Nicolai episcopi in organis et cum duobus cantoribus celebrari sollempniter, pro quo legavit praesentiae quinque florenos annuae et perpetuae pensionis."

Ende des erften Bandes.

Man bittet, nachstehende und ähnliche finnstörende Druckfchler zu verbeffern:

Ceite 64 Beile 34, ftatt "Borte" - "Berte."

. 73 - 11, - "Berberei" - "Tartarei."

- 225 - 4 und fonft, ftatt "Dieburg" - "Trebur."

- 271 ftatt "Conrad, + 1139" - "+ 1039."

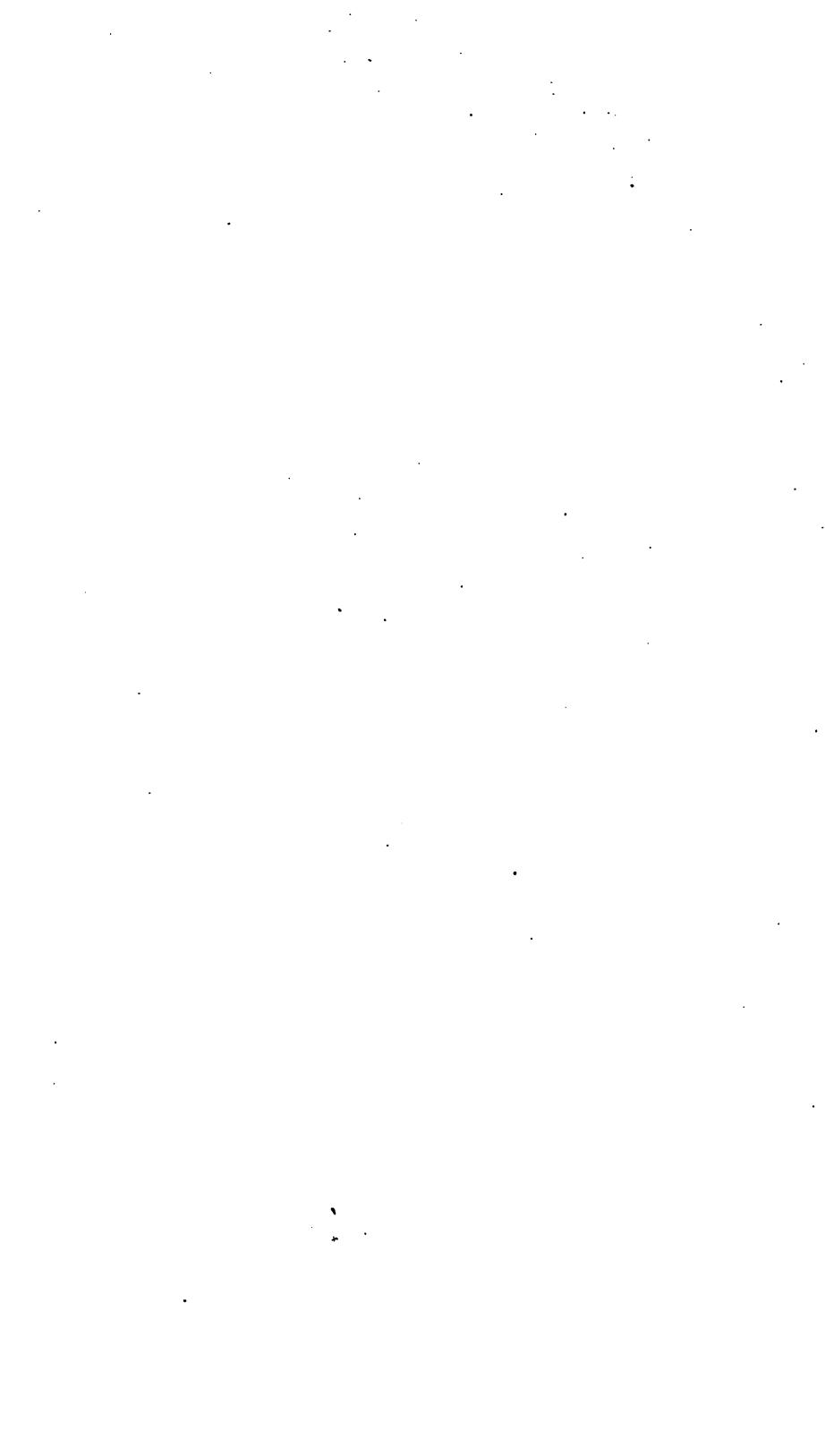

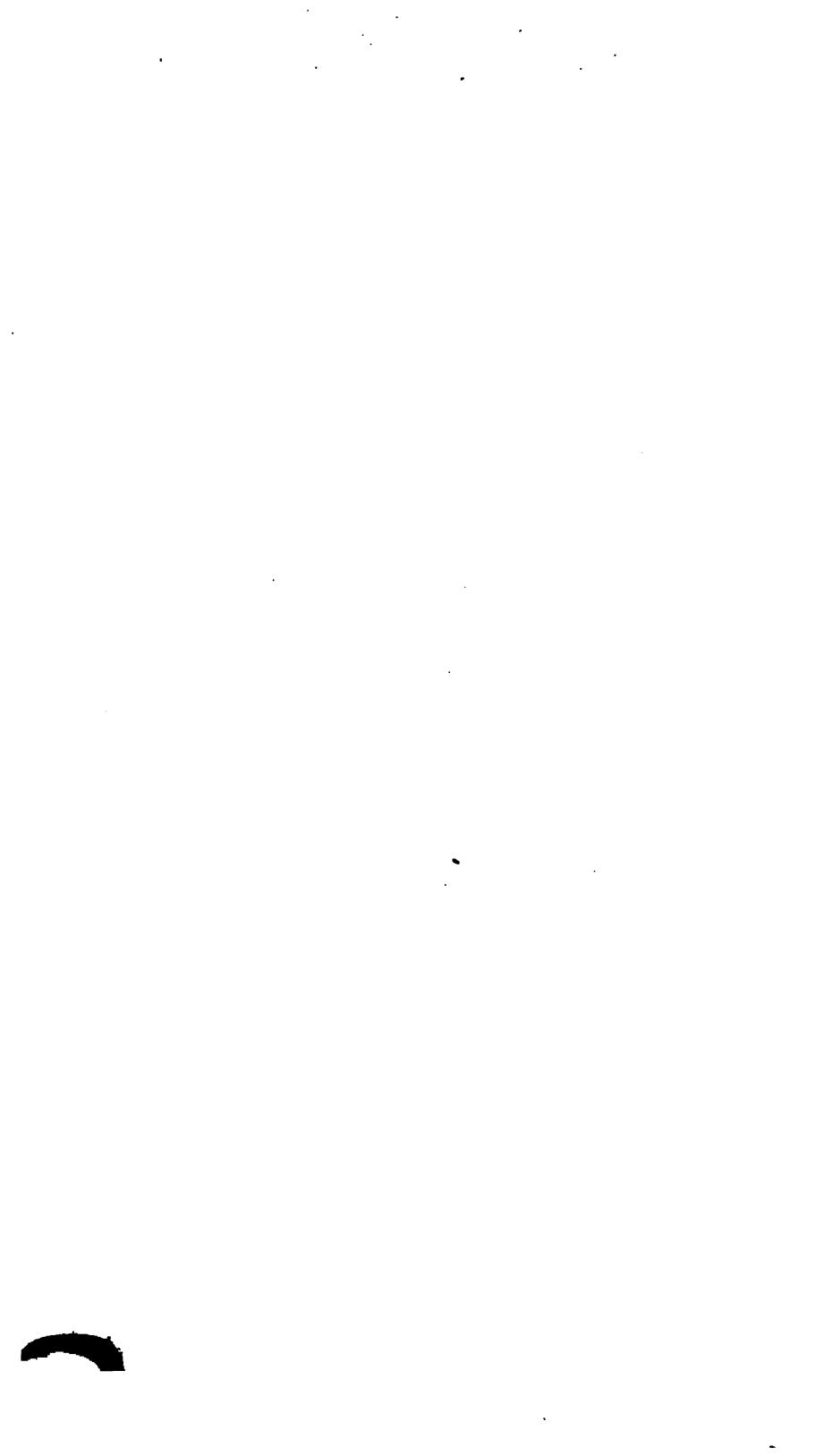



. **.** 

,

•

•

•

•

.

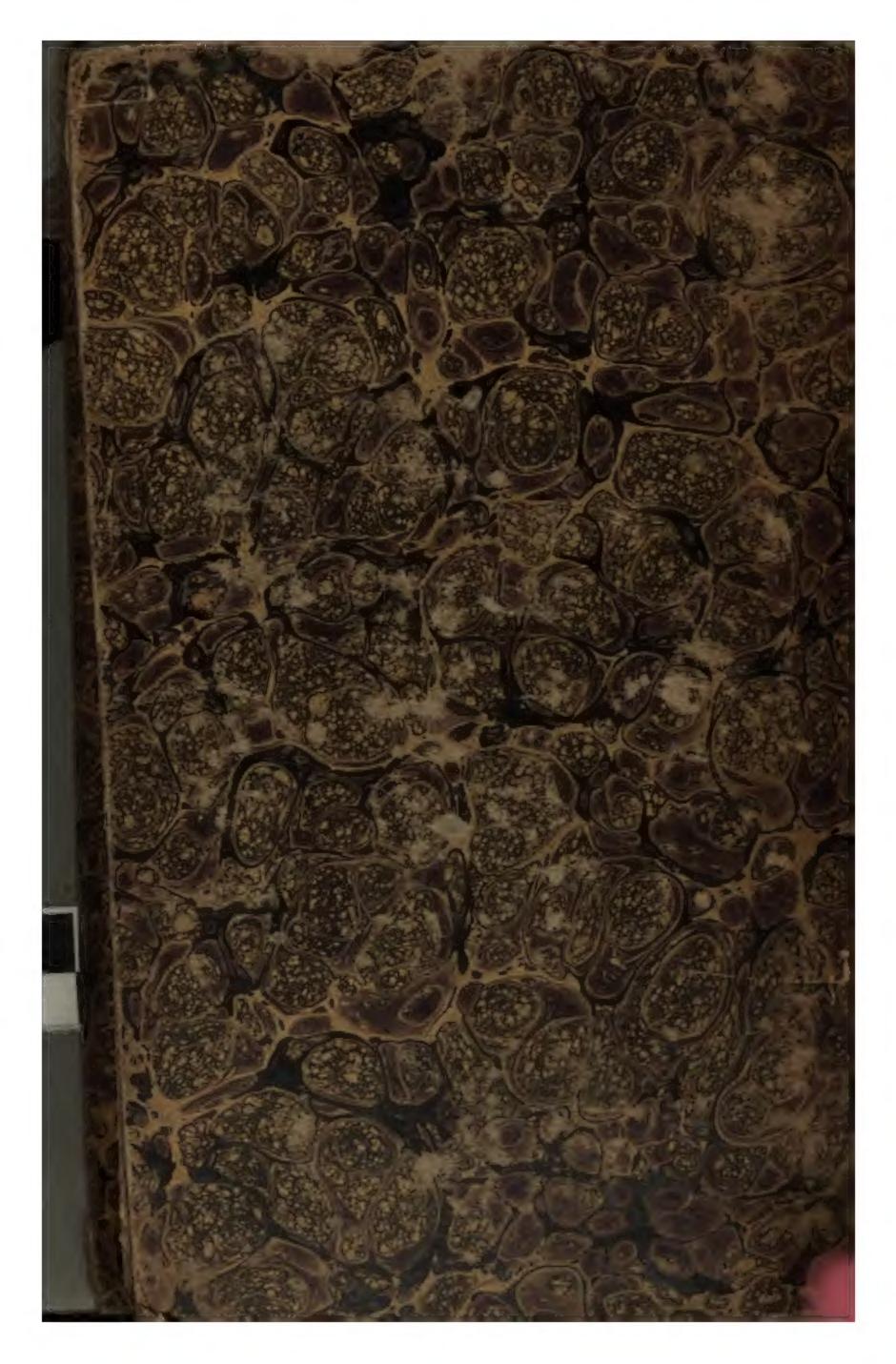